

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.



D. Johann Barl Fischer Prosessar der Thilosophie zu Iena, und verschiedener gesehrten Gesellschaften Fyrenmitalies.

geb. Sen 5. December zu Allestäckt 1763.

7

### Physikalisches.

## Wörterbuch

ober

Erklärung der vornehmsten zur Physik gehörigen Begriffe und Runstwörter

fo mobil

nach atomistischer als auch nach dynamischer Lehrart betrachtet

mit

furgen bengefügten Nachrichten von ber Beschichte ber Erfindungen und Beschreibungen ber Werkzeuge

i p

alphabetischer Ordnung

D. Johann Carl Fifcher bet Philosophie Prof. qu Jena, Der mathematisch , phofitalischen Befellichaft qu Erfurth und der mineralogischen Befellichaft qu Jena Ehrenmitgliebe.

Erster Theil.

Mit funf Bupfertafeln in Quart.

Soft tingen ben Johann Christian Dieterich 1798.



### Vorrede.

Es würde ganz wider meinen Zweck senn, in einer kurzen Vorrede alle meine Gründe den gesehrtesten Liebhabern der Naturwissenschaft darzuslegen, welche mich zur Herausgabe eines physiskalischen Wörterbuchs bewogen haben. Nichts weniger, als Neuerungssucht und leidenschaftsliche Gesinnungen vermochten mich zur Unternehmung dieses Werkes hinzureißen; ganz allein versnünstige Vetrachtungen über die Natur wirklischer Dinge, und gehörige Prüsung älterer und neuerer Vorstellungen über selbige waren die vorzüglichsten Triebsedern, welche außer andern Ursachen mir Veranlassung hierzu gaben. Es dünkt

Distress y Google

mir, daß es jederzeit einer Wiffenschaft gutraglich sen, verschiedene Urtheile über dahin gehörige Begenstande zu prufen und mit einander zu vergleichen, indem man baburch wenigstens Belegenheit findet, Diefe Begenftande nach allen ihren Seiten zu betrachten, und der Wahrheit naber zu kommen. Gine jede Wiffenschaft muß, objektiv betrachtet, ihre eigenen Grunde besigen, unfer Beist forschet barnach, und erhascht oft — ben Schatten. In der Maturmiffenschaft insbesonbere, welche gang auf Erfahrungsfägen beruhet, hat es gewiß oft feine geringe Schwierigkeit, Die Umftande, unter welchen ein gewiffes Phanomen erfolget, genau zu entdeden und anzugeben. Unfere Sinneswerkzeuge find fehr vielen Taufchungen unterworfen, und wenn fie nur einmahl gethuscht find, so ift gewohnlich hiervon eine gange Reihe irriger Sape Die Folge. Alle Phanomene aber, welche wir an materiellen Dingen mahrnehmen, fegen wirkende Urfachen voraus, und biese muffen nothwendig in materiellen, nicht geis ftigen Begenftanden aufgesucht werden. Allein Die

Die Materie felbst ift nichts weiter, als ein Phanomen, und feget daher ebenfalls wirkende Urfachen voraus. Da nun diese schon außer ber Grenge ber Erfahrung liegen, fo erhellet, bag fie zum eigentlichen Bebiete ber Naturlehre nicht mehr gehören, und daß fie gang allein aus mes taphpfifchen Grunden entwidelt werden muffen, welche folglich die Physik voraussezet und ihr gleichsam zur Grundlage Dienen. Es muß baber ber philosophische Naturforscher Diesen metaphyfischen Theil der Naturwiffenschaft nothwendig tennen, um die aus ben Erfahrungen hergeleiteten Sase auf die erften Brundurfachen gurudführen au tonnen, welche allein bestimmte Befege, folglich mahren Bernunftzusammenhang der Erklarungen zulaffen. Schon bieß rechtfertiget mich, wie ich glaube, hinlanglich, die Phanomene nicht allein nach bem atomistischen, sondern auch und porzuglich nach dem dynamischen Systeme in Dies fer Schrift zu beurtheilen. Die alphabetische Ordnung, welche in gewiffen Sinfichten unverfennbare Borguge, felbft vor dem miffenschaftlichen )(3

Distributed by Google

chen Bortrage der Naturlehre hat, gibt mir hierzu die schönste Gelegenheit, bende Systeme gehörig zu prüsen und zu zeigen, was und wie viel bende vermögen. Verschiedenes hiervon wird man unster andern ben dem Worte Attraktion und Coshässon sinden; eine kurze Vergleichung bender Systeme werde ich besonders unter dem Artikel Grundkräfte im zweyten Theile dieses Werkes anstellen.

In sehr vielen Artikeln dieses ersten Theiles wird man manche Erläuterungen von demjenigen, was ich in meinen Anfangsgründen der Physik (Iena 1797.) nur kurz sagen konnte, aber auch manches sinden, was nach meiner jezigen Ueberzgeugung unter einem ganz andern Gesichtspunkte vorgetragen ist. In Ansehung der gewöhnlichen Erklärungen einiger zur Physik gehörigen Wörster bin ich ebenfalls, und wie ich hoffe, nicht ohne allen Grund, in etwas abgewichen.

Die Quellen, woraus ich geschöpft habe, sind jederzeit angegeben worden; dahin gehöret unter andern auch des sel. Dr. Gehlers physikalisches Wörter-

Wörterbuch, welches mir vorzüglich ben der als phabetischen Anordnung der Artikel sehr zu State ten gekommen ist; bey Vergleichung desselben aber mit dem meinigen wird man sehr viele und beträchtliche Abweichungen sinden.

So sehr ich mich auch gehütet habe, die so lästigen Wiederhohlungen ganzlich zu vermeiden, so schien mir dieß doch nicht allemah, ohne der Deutlichkeit zu schaden, angehen zu wollen, zu mahl dan das istete Hinweisen auf die damit im Verbindung stehenden Artikel für den Leser noch weit mühsamer ist. Indessen wird man doch nur sehr wenige und ganz kurze Wiederhohlungen bemerken.

Uebrigens muß ich es dem Urtheile Sachversständiger überlassen, ob und in wie fern es der Physik in der Folge noch einträglicher seyn könne, dieselbe auf die Ersorschung der dynamischen Ersklärungsgründe zu leiten. Ich habe mich wenigstens bemühet zu zeigen, daß die Physik nach der dynamischen Lehre alle ihre Gründe aus den materiellen Substanzen herhohlet, und keine geistigen

schen Lehre zulest nothwendig annehmen nuß, vorausseset, und dieß wird, wie ich hosse, schon Bewegungsgrund genug senn, diese Lehre nicht mit ganz gleichgültigen Augen zu betracheten. Doch irren ist menschlich, und es wird mir gegründeter Tadel allemahl sehr lehrreich seyn. Ich glaube wenigstens den Natursorschern eines Schrift in die Hande zu geben, welche nicht ganz unnüs sehn wird, und dieß ist schon für mich Bestohnung genug.

Jena, im April 1798.

3. C. Fischer,

The conformation of the first of the state o

हर्ड असून वर्ष के व्यवस्थान के किया है है है। जिल्हा का कर्म के विश्वविद्यालय की सम्बद्धान

the year of the said

and the figure of the first of

Physica

### Physikalisches

# Worterbuch

ober

Erklärung der vornehmsten zur Physik gehörigen Begriffe und Kunstwörter nach alphabetischer Ordnung.

## Physicalifdick

That the second of the second second

## Mal, elektrischer stätteraal.

water bais mi bit thumber.

Abdampfen, Abrauchen (euaporatio, euaporation ). Sierunter verfteht man in ber Chemie eine Arbeit, bon fluffigen Bemifchen fluchtige Gubftangen bon meniger flichtigen vermittelft eines gewiffen Grabes von Barme und ber tuft abzusonbern, ohne felbige jum weitern Gebrauch in einem befonbern Gefafe aufzufangen. Es mefchiebet biefes Abbampfen in offenen und flachen Befagen, um baburch ber luft eine befto großere Dberflache auszulegen. und die fluchtigern Theile in furgerer Beit Dabon ju laffen. Bu biefem Zwede wird auch wohl ben manchen Gemifchen ein luftzug auf bie Oberflache angebracht. Co wird 3.28. bas Baffer ben Salzauftofungen in Schaalen, Pfannen u. b. g. abgebampft, um baburch bie Salze, welche in Eristiallen anschießen, in fester Gestalt zu gewinnen. Die großere und geringere Starte, womit bie fluchtigen Theile mit ben weniger fluchtigen jufammenbangen, fo wie bie nach ber berichiebenen Natur ber Gubftangen unendlich berichiebenen Grade ber Flüchtigkeit berfelben erfordern benin Abdampfen verschiedene Barme. Go verlangen mehrere Arten bon Galzauflofungen auch verschiebene Barmegrabe. und ben verschiebenen Gubftangen wird anfanglich eine geringe, nach und nach aber eine großere Barme jum 26. bampfen erfordert. . Das Befchaft bes Abbampfens bat alle. maht gur Abficht, bie gurudbleibenben Theile zu geminnen. indem bie verfluchtigten in ber luft gerftreuet merben, und eben in diefem lettern Umftande unterfcheibet fich bas 26. bampfen vom Defilliren. Es verurfachet alfo bie Barme ganz

ganz allein, daß die fluchtigen Theile von den weniger flu tigen abgesondert werden. Die Erpansivkraft der Warr materie reißt nahmlich die fluchtigern Theile des flussig Gemisches mit sich fort, oder verwandelt sie in eine dam formige Flussigkeit f. Dampfe.

Abend, Abendgegend, Abendseite (occide plaga occidentalis, occident, Ouest). Ift biejen Seite bes Horizontes, mo die Sterne untergeben. Birgend ein Beobachter sein Gesicht gegen Mittag richtet, ist ihm ber Abend gerade jur Rechten.

Beit, um welche bie Conne untergebet, und ift in versch benen, Jahreszeiten verschieden.

#### 2fbenddammerung f. Dammerung.

Abendpunkt, Westpunkt (occidens, occide couchant, Quelt). Ift berjenige Dunkt, welchen Mequator mit bem Borigonte an ber Abendfeite gemein welcher folglich ber Durchschnittspunkt bes Mequators bem Borizonte ift. Gerate gur Zeit ber Berbft und & lingenachtgleiche geht die Sonne in Diefem Puntte unter, bem fie fich alsbann im Mequator befindet. In ber übri Beit aber ift ber Untergangspunkt ber Sonne von die Abendpunkte entfernet; im Binter nahmlich murte Untergangepunkt ber Gonne ben uns mehr gegen bie 9 tagsfeite, im Commer aber mehr gegen die Mitternac feite bin fallen. Der Abstand bes Untergangspunktes Sonne von dem Abendpunkte ift mit der Abendweite Sonne einerlen (f. Abendweite), und am langften 3 im Commer und am furgeften Tage im Binter am gro

Abendrothe. Ift biejenige Rothe am himmel an den Bolten, welche jur Zeit des Unterganges der S wahrgenommen wird. Auch ben Sonnenaufgang wir bemerker, und heißt daher Morgenrothe (aurora, rore). Ohne Zweisel ist die Ursache hiervon darin zu su tafible auf bie Bolfen ober Dunfte ber Atmosphare auffallenben Straflen fo reflektiret werben, bag nur die rothen in unfer Auge kommen konnen.

Abendstern (hesperus), ber Zunahme eines bekannten Planeren, ber Benus. Wenn nahmlich bie Differenz ber Lange ber Benus von ber lange ber Sonne so groß ist, baß man sie am Abendhorizont nach Sonnenuntergang noch seben kann, so heißt sie ber Abendstern. S. Denus.

Abendweite (amplitudo occidua, amplitude occase ou occidentale). Man versteht hierunter die Entsernung des Abendpunktes von dem Untergangungspunkte eines Sternes. Wenn (tab. I. sig. 1) o der wahre Westpunkt, ao b der Nequator und p d sein Deklinationskreis des Sternes fist, so wird die Abendweite dieses Sternes der Vogen as des Horizontes sein. Die Abendweite ist theils südlich, theils nordlich, nachdem der Stern in der südlichen oder nordlichen Halbugel sich besindet. So wird in der Zeichnung die Abendweite as südlich sein, weil as gegen Mittag, hingegen ah nordlich, weil ah gegen Mitternacht gerichtet ist. Will man die Abendweite as sinden, so muß in dem ben d rechtwinklichten Rugelbrepecke die Seite sid oder die Abweichung des Sternes s nehst dem Winkel o oder der Abweichung des Sternes s nehst dem Winkel o oder der Abweichung des Ortes gegeben sen; alsbenn hat man

fin. o: fin. tot. = fin. fd: fin. of. ober

fin, Aequatorh. fin. tot. = fin. Abwelch; fin. Abendweite mithin fin. Abendweite = fin. tot. > fin. Abweichung fin. Aequatorhobe

und für fin, tot. = 1

fin. Abendw. = fin. Abweich. = fin. Abweichung cof. Polhohe

weil die Aequatorhobe und Polhohe einander zu 90 Graben erganzen. S. Aequatorhobe und Polhohe. Bermöge biefer Formel kann nun eine Tabelle berechnet werden, aus welcher für die Polhohe eines jeden Ortes und für die Deflination eines jeden Sternes die Abendwelte genommen werden 2 3

tann. Eine foldje findet man in ber Berliner Sammlung

aftronomifcher Tafelu im britten Banbe Geite 255.

Die Abendweite der Sonne für Jena am langsten und kurzesten Tage finder man also: es ist nahmlich die Polbobe = 51° 2', die Abweichung der Sonne = 23° 28', folglich

1. sin. tot. + 1. sin. Abmeichung = 19,6001181 1. cos. Polhobe = 9,7985596

und 1. fin. Abendweite = 9,8015585

und baher die Abendweite = 39° 17' 42.".
Aberration de la lumière). Hierunter versteht man eigentlich

ben Binfel, welchen die benben Richtungslinien einschließen, nach benen ein leuchtenber Puntt, welcher gur Fortpflangung bes lichtes Zeit gebrauchet, gefehen wirt, wenn entweber biefer Punkt ober bas Muge bes Beobachters ober auch benbes in Bewegung ift. Es fen (fig. 2) 1 ein leuchtenber Punkt, welcher fich in ber geraben finie la mit ber. Befcmindigfeit y gleichformig, und bas licht mit ber Befchwin-Digkeit o bewege. Das Auge o aber sen in relativer Rube, fo fann nun ber Dunft I nicht mehr in I fenn, wenn bas Muge felbigen in ber Richtung ol fiebet, mofern bas aus 1 ausfließende licht die Beit t gebrauchet, um von I nach bem Muge o bes Beobachters ju tommen. Man nehme an, in biefer Beit t fen ber Punkt von I nach a geruckt, fo mirb er allenthalben in feiner Bahn folglich auch in I nach allen Geiten bin licht mit ber Befdminbigfeit o aussenben. Wenn also ber Lichtstrahl lo ins Auge kommt, fo wird auch Licht nach 16 parallel mit ao ausgeflossen fenn, und es ist folglich bie Bewegung bes Lichtes nach ber Richtung lo aus benben Seitenbewegungen nach ben Richtungen 1b = ao und la gufammengeseget. G. Busammenfenung der Beme-In bem Drenecke lao bat man nun

ao: la =  $\varphi$ :  $\gamma$  = sin. ola: sin. loa, mitsin

fin. loa = 
$$\frac{\gamma}{\varphi}$$
 fin. ola

Benn .

Benn alfo ber Bintel ola nebit ber Geschwindiafeit bes Lichtes und ber Geschmindigkeit des leuchtenben Dunktes in feiner Babn befannt ift, fo lagt fich ber Bintel loa als bie Abirrung bes lichtes finden. Bare bingegen ber leuchtenbe Dunkt 1 (fig. 2) in relativer Rube, bas Huge o aber bemege fich in ber Beit t von o nach c mit ber gleichformigen Beschwindigkeit y, fo wird es fur bas Huge einerlen fenn, wenn man annimme, bas Auge rube, ber leuchtenbe Dunfe I aber bewege fich mit ber Beschwindigkeit y nach einer bem Muge entgegen gefesten Richtung, und burchlaufe in ber Beit t ben Beg la gleich und parallel mit oc. G. Bewegung. Relalich murbe oa bie Richtung fenn, nach welcher ber ftrab. lenbe Dunft 1 gefeben murbe, wenn bas licht gar feine Beit gebrauchte, von 1 nach e zu fommen; ba aber biefes bas Muge, welches in feiner Bewegung fich befindet, erft nach Berlauf einer gewiffen Beit rubret, fo bat es eben bie Empfindung, als wenn bas licht mit benben Beschwindigfeiten . fortgebe, nahmlich mit ber Geschwindigfeit o nach ber Richrung 1c und mit ber Geschwindigkeit y nach ber Richtung do ber Bewegung bes Muges gerabe entgegen. Folglich wird ber leuchtende Punkt I von bem Muge in o in ber Riche tung ce, ober in ber Diagonale bes Parallelogramme Icde beobachiet. Bieht man nun bo parallel mit ec, fo ift ber Binfel aob = loe = ber Abirrung bes lichtes, und man bat

ao:ab =  $\varphi$ : $\gamma$  = fin. abo: fin. aob

folglich fin.  $a \circ b = \frac{\gamma}{\phi}$  fin.  $a \circ b$ 

woraus sich wiederum die Abirrung bes Lichtes finden ließe. Bermittelst abnlicher Schlusse kann man auch die Abirrung bes Lichtes finden, wenn nicht allein bas Auge, sondern auch der leuchtende Punkt in Bewegung ift.

Den Gebanken, daß das kicht zu feiner Fortpflanzung Zeit gebrauche und nicht urplöglich erfolge, veranlaßten vorzüglich die Beobachtungen der Verfinsterungen der Jupiters-

trabanten. Man fant nahmlich, baf ble Binfterniffe bet Apiterstrabanten allemabl etwas fpater erfolgten, als es ber Rechnung gemäß fenn follte, wenn Jupiter mit ber Conne in Bufammentunft, im Begentheil aber etwas fruber, wenn er mit ber Sonne im Gegenschein war. Schon Die herrn Caffini ") und Olof Romer fielen im Jahre 1675 auf ben Gedanten, bag die Urfache hiervon in ber Bewegung bes lichtes, welches ju feiner Fortpflangung Beit gebranche, au fuchen fen. Caffini anderte jeboch biefe feine Meinung wieber, ba bingegen Romer bie Spoothese von ber allmab. ligen Rortpflanzung bes lichtes fart veribeibigte. Diefe Spoothefe machte Bert Miraldi B) verschiebene Erinnerungen, und behauptete, bag bas licht urploblich erfolge. Auf Beranlaffung bes Dr. Boot 7), welcher mit einem 36 fuffigen Bernrobre ju fondon an bem Sterne y ober B im Drachen Beobachtungen anstellte, und baraus ju fchließen glaubte, bag ben ben Birfternen eine jabrliche Parallare (f. Darallare) von ungefahr 40 Setunden ftatt finde, ward Jatob Bradley 3) aufmertfam gemacht, bergleichen Beobachtungen an ben Firfternen mit großerem Gleiße anguftellen. Bu bem Enbe gebrauchte er im Jahre 1725 in Rem ben london einen von Graham verfertigten Geftor von 24 Ruf im Salbmeffer, und beobachtete mehrere Tage binter einander Die Abstande einiger Sterne vom Scheitel Dergleichen Beobachtungen ftellte er bren ganger Jahre binburch an, und fuchte baburch unwiberfprechlich zu bemeifen, baß bie jahrliche Parallage ber Firsterne noch lange nicht a Sefunden betragen fonne; bagegen entbectte er eine periobifch : fcheinbare Beranberung in ber lage ber Firfterne, welche er nicht anbere, als aus einer gufammengefesten Bemegung

a) Jo. Dom. Caffini discussio problematis, de motu luminis progreffino in bem tract. de origine et progressu aftronomiae.

7) Tentamen pro probanda telluris renolutione. Lond. 1674. 4.

3 Philosoph, transact, n. 406, art. 4.

s) Der konigliden Akademie ju Paris phofice Abbandlungen Sb. III. aus bem Frangoficen von Wolf Baltha. Abolf v. Stein-wehr. Breslau 1749. 8. 6. 36.

wegung des Lichtes und der Erbe erklaren konnte, und nennte biese scheinbare Sewegung die Abirrung des Lichtes. Nach einer genauen Angabe des Bradlen beträgt die Zeit, in welcher das Licht einen Weg, der der Entfernung der Sonne, von der Erde gleich ist, gleichförmig durchläuft, 8 Minuten 7½ Sekunden. S. Licht.

Es fen (fig. 4) toda bie Erbbahn in ber Ebene ber Ecliprif ilkm, f die Conne und fg bie Ure ber Ecliptif, folglich g ber baju geborige Dol; ferner fen f ein Firftern, igk ein burch ben Firstern laufender Breitenfreis (f. Breitentreis) und t die Erbe. Man nehme nun an, bie Erbe bewege fich mit ber Befchwindigfeit o noch ber Richtung ber Tangente tb, und bas licht mit ber Beschwindigfeit y in ber Richtung ft. Man nehme ft : tb = y:o, und verzeichne bas Parallelogramm ftbg, fo ift Die Abirrung bes lichtes = ftg, und ber Firstern wird in ber Michtung tg gefeben. Es scheint alfo ber Firstern alle Johre eine Ellipse au befchreiben, beren große Ure mit ber Ecliptif parallel, beren conjugirte Are aber ein fleiner Theil bes Breitenfrei. Batte bie Erde ihre Stelle in d, fo bag ber Firftern f mit ber Sonne im Begenfchein mare, fo erscheinet er in feiner elliptischen Bahn in h. Wenn bie Erbe nach o fortgerudet ift, fo ericheinet ber Stern im Beviertichein nach ber Zusammentunft mit ber Sonne; alebenn ift feine Breite am fleinsten. Bierauf nimmt bie Breite bes Sterns wieber ju, und wird am groffen, wenn bie Erbe in a anlangt. folglich ber Stern im Beviertschein nach bem Gegenschein mit ber Sonne ift. Die von Brablen angestellten Beobach. tungen ergeben, baß alles biefen Schluffen gemaß erfolge. Es gibe alfo die Abirrung bes lichtes einen vorzüglichen Beweis von ber jahrlichen Bewegung ber Erbe um bie Sonne Durch eine leichte Rechnung findet man, baf ble Beschwindigfeit bes Lichtes 10310 mahl größer ift als die Beschwindigkeit ber Erbe; mitbin batte man th:tf = 1; 10310

und  $\frac{tb}{tf} = \frac{1}{10310} = 0,0000969$ . Bermöge ber trigonomes

nometrischen Tafeln findet man tang. I Minute = 0,0002909 für den Halbmeffer = 1, und man fann fegen

0,0003909:0,0000969 = 60":20" folglich ift die grofte Abirrung bes Lichtes, wenn ber Rir. ftern mit ber Conne in Bufammentunft ober im Gegenfchein fich befindet, 20 Gefunden, welches volltommen mit ben Beobachtungen übereinstimmet. Man fiebet aber bieraus, baß bie Ubirrung bes lichtes mifchen ber mabren lange und Breite, ber Rectascension und Deflingtion eines Sternes von ber icheinbaren einen fleinen Unterfchied von menigen Sefunden macht, welcher aber von ber lage bes Sternes mit ber Sonne abbangt. Die Theorie von ben Berande. rungen in ben Erfcheinungen ber Firfterne und ber Planeten, welche von ber Abirrung bes lichtes abhangen, findet man von Euler in commentat. Acad. Petropol. T. XI. p. 150 und in memoir. de l'Academie de Prusse 1746. p. 141. und Labellen biergu in ber Berliner Sammlung aftronomi. fcher Tafeln 1776. B. III. p. 162. unter ber Auffdrift; fur Die Abirrung bes lichtes ber Planeten und Cometen. Berner bat man bergleichen Sabellen von Menger (tabulae aberrationum et mutationum. Manhem. (788.) und Sapplemente hierzu von de Lambre (connoissance de temps 1789. 1790. 1791.).

M. s. Lehrbegriff der gesammten Mathematik von Wenc. Joh Gust. Rarsten Th. VII. Greifswold 1775. 8. Oprik VI. Abschu. S. 59 u. f. Desteld. Anfangegründe der mathematischen Wissenschaften. Greifswald 1780. 8. Band III. Oprik V. Abschu. S. 54 u. f. Bollständiger Lehrbegriff der Oprik nach Herrn Robert Smith's engl. mit Veränderungen und Zusäsen von Abrah. Gotth. Rästner. Altend. 1755. 4. Buch 4. Cap. 7. S. 353. Joh. Elert Bode furgegesche Erläuterung der Sternkunde Th. I. S. 405-408 Th. I. S. 631. Bollständiger und sassischer Unterricht in der Maturlehre in einer Neihe von Briefen von Michael Zube.

leipg. 1794. 3. III. 13. Brief G. 99 u.f.

Ableiter f. Bligableiter.

21bpral-

#### Abprallung f. Buruckwerfung.

Abprallungewinkel f. Juruckwerfungewinkel.

Absolut beißt dasjenige, mas an und für sich ohne Beziehung auf etwas abnliches betrachtet wird, und ift bem relativen entgegengeseget.

Absorbirend nennt man überhaupt alle diejenigen Materien, welche sich mit den Sauren verbinden. Mehrentheils geschiehet ber Ausgießung der Sauren auf absorbirende Materien ein Ausbrausen, wie z. E. ben der Kreide, dem Marmor, Kalkspath u. d. gl. woben sich allemahl ein Gas (f. Gas) entwickelt, das sich durch den pnevmatisch chemischen Apparat gewinnen läßt. Ob aber das Gas wirklich schon in den Materien in gebundenem Zustande da gewesen, oder obes sich ben Ausgießung der Sauren erst erzeuget, das foll unter dem Artikel Gas weiter ausgeführet werden.

#### Abstand f. Entfernung.

Albstand vom Mittage (distantia a meridie, di-stance au meridien) ist ein Bogen bes Aequators von bem Mittagestreise gerechnet bis zu bem Punkt, in welchem ber Abweichungskreis eines Sternes ben Aequator schneibet. Ware (fig. 5) If die Abweichung bes Sternes f, abpq ber Mittagskreis, und avb der Aequator, so ist af der Abstand bes Sternes f vom Mittage. Aus der gegebenen Abweichung If, der Polhose pk und der Hohe des Sternes Ih ließe sich ber Abstand des Sternes vom Mittage sinden, indem alsdenn im sphärischen Dreyecke glp die drey Seiten bekannt sind, woraus der Winkel spg, wovon af das Maß ist, berechnet werden kann.

M. f. astronomische Abhanblungen von Abr. Gotth. Raffner. Gottingen, 1772. 3te Abhandl. S. 127 u. f.

Albstand der Nachtgleiche vom Mittage (diftantia aequinocii a fole, distance de l'equinoxe au foleil ou au meridien). Hietunter versteht man ben Bogen bes Uequators vom Frühlingspunkte an gerechnet bis zu bem

My Red by Google

bem Puntte bes Aequators, welcher in bem Augenblice in ben Mittagsfreis fommt. Man bruckt ihn gewöhnlich in Graben ober auch in Zeit aus. Bare (fig. 5) avb ber Mequator, evb bie Ecliptif, abpq ber Mittagefreis unb v ber Rrublingspunft, fo murbe ber Bogen vb ber Abftand ber Machtgleiche vom Mittage fenn. In Graben finbet man biefen Bogen jebergeit 3600 meniger ber geraben Auffteigung ber Conne (f. Auffteinung, gerade). fege 1. E. die gerabe Mufftelgung ber Sonne fen 1400, ober bie Sonne fomme mit bem 1400 bes Mequators im Meribian, fo wird auch in biefem Augenblicke ber Abstand ber Nachtgleiche vom Mittage = 3600- 1400 = 2200 fenn, b. b. es muffen nun noch 2200 bes Mequators burch ben Mittagefreis geschoben werben, bis ber Frublingspunft babin fommt. Gind nun die Grabe bes Mequatore in Beit entweber Stern . ober Sonnenzeit (f. Sternzeit, Sonnenzeit) vermanbelt worben, fo lagt fich auch Diefer Abstand in Zeit vermanbeln. In bem angeführten Benfpiele geben 2200 fo viel als 14 Stunden 40 Minuten Sternzeit ober 14 Stunden 37 Minuten 36 Sefunden mittlere Connenzeit.

Abstand vom Scheitel ober Zenith (distantia a vertice, distance au Zenith) ist ber Bogen eines Scheitelkreises vom Zenith an gerechnet bis zu einem merkwurdigen Punkte z. E. einem Stern am Himmel. Weil ein jeder Scheitelkreis auf dem Horizonte senkrecht steht, folglich der Abstand des Scheitels vom Horizonte 90° beträgt, so wird die Hohe eines Sternes oder eines merkwurdigen Punktes und sein Abstand vom Scheitel zusammen ebenfalls 90° ausmachen. Es läst sich also aus der bekannten Hohe der Abstand vom Scheitel sehr leicht sinden. Ware z. E. die Höhe eines Sternes = 40° 15', so ist sein Abstand vom Scheitel

= 49° 45'.

Absteigende Rnoten f. Rnoten. Absteigende Zeichen f. Zeichen.

Absteigung (descensio, descension). Sie wird in gerade (recta, droite) und in schiefe (obliqua, oblique)

que) Absteigung eingetheilet. Die gerade Abstelgung ist mit ber geraden Aufsteigung (s. Aufsteigung, gerade) völlig einetlen, unter ber schiefen Absteigung aber persteht manneinen Bogen bes Aequators, welcher vom Fruhlingspunkte an bis zu bem Punkte bestelben, womit ein Stern zugleich untergehet, gerechnet wird. Die Differenz ber geraden und schiefen Absteigung wird die Descensionaldifferenz genennt. Ist diese Differenz bekannt, so hat man

wo die Descensionaldissers auch vegativ sen kann.
216 flogen Zuruckstoßen; Bepulsion (repulsio, repulsion). Hieruster verstehrman die Eigenschaft der Rorper, vermöge welcher sie sich einander zu entsernen trache

ten , ober ber Unnaberung anderen wiberfleben.

Die atomistifche lebrart, nach welcher bie Materie aus absolut undurchbringlichen Rorperchen, melche Alcome . f. Micome) genennet werden , beffebt , nimmt feine ber Materie mefentlich gutommenbe weber gurudftofende noch angiebende Rraft di, fondern fest bloß fest , daß eine gewiffe allgemeine Unziehung, beren Urfache unbefannt ift , bie Ror. perfeilchen in Berbindung bringe. Diernach wird die pris mitive Materie ale gleichontig betrachtet , und ber manniafaltige Unterfchied ber Rorper liege allein in beir unenblich verschiebenen Bestalten ber Brundforperchen, und ber baber rubrenben leeren Brifdenraumthen zwifden benfelben. Dare aus mirbe nun fcon von felbft folgen , baß fein gegenfeitiges Abstoffen ber Rorper ale Birtung einer abstoffenben Rrofe Ratt finden tonne , und dof es nur Schein mare , wenn bergleichen mahrgenommen murbe. Daber ift es allerdings nochmendig , Die mabre Urfache hiervon weiter zu entbecfen. Es findet aber fein anderes Abftogen ftatt, als nur ben elafifthen Rorpern , wie bie Erfahrung beweifet; folglich mußte Die Clafficitat nicht burch Burudftogen, fonbern burch Unrudftogen ber Theilden ben ber tuft in einem hoben Brabe fatt, und es wird immer großer, je mehr bie Luft erwarmet mirb.

wird. Go wenig man nur irgent einen Grund nach ber atomistifchen Lebrart von ber Glafticitat angeben tann, eben fo menig fonnte man bas fcheinbare Burudftogen ber Rorper von Demofrit an bis auf unfere Beiten burds Ungieben erfle ten, bis julest Berr Sofrath Mager ") in Erlangen einen finnreichen Musmeg fand, bas icheinbare Burudffogen als eine mabre Angiebung ju betrachten. Er fiellt fich porgia. lich ben fluffigen Materien vor , daß fich um die Theilchen berfelben Utmospharen von Barmeftoff bilbeten (f. Darmefoff), beren Dichtigfeit in einer jeben Entfernung bon bem Rorvertheilchen, bas die Utmosphare anzoge: burch bie Unglebung ein bestimmtes Marimum babe mibelches entweber obne eine größere Unflebung bes Rorpertheilchens ober obne Anmenbung außeret Rroft nicht überschritten merben fonnte-Burbe nun eine folde Utmosphare burch eine außere Rraft aufammengebruckt, fo wurde nach Rachtaffung berfelben iene Dichtigfeit in ihre vorige Grenzen wieber gurudgeben; weil Diejenige Menge von Barmeftoff; welche in jeber Schichte ber Utiffosphare burch Die Unglebung bes Rorpertheildiens erhalten werden fann, nothwendig biejenige Menge aus ber Stelle verbrangen muffe, welche über ben geborigen Grab dafelbft angehäufet water : Mußerdem komme noch bingu. baft eine folche Utmosphare auch ihre bestimmte Bestalt habe, welche von ber Beftale bes Rorpertheilchens abbange, und fich nach Nachlassung ber außern Rraft eben so wieder heiftellen muffe, wie bie Rigur eines Quedfilbertropfens. ben man platt gebruckt batte. Bier mare alfo bie Bieberberftellung ber Figur bloß als ein Erfolg bes Strebens nach Bleidigewicht in ber Anziehung! Ben ben Sufroren liefe fich nach eben ber Unnahme ber Memosphare vom Barmefoffe um die Theilthen Die fpecififche Clafticitat burch Ungiebung erflaren. Colle man jedoch bierben Unftog finden. fo liefe fich auch die Clafticitat ber luftformigen Groffe burch Mugiebung, wie es ichon aftere Maturforfder unter anbern

a) tieber bie Gefege und Mobififationen bes Darmefoffs. Ertangen, 1791. 8.

De Zanis ") gethan batte, auf folgende Wit erflaren: beftebe nahmlich eine Luftart aus einer Muflofung eines Stoffs im Barmefluibum, und werde in einem Befage gufammen. gebrude, beffen Zwifchenraume undurchbringlich fur bie Grundtheilchen ber Bafis, nicht aber fur ben Barmeftoff maren, fo murbe ber Barmeftoff genothigt werben, burch Diefe Bwifchenraumchen zu entweichen. Unfanglich murbe bief leiche von flatten geben, fo lange ber locker anbangende Barnieftoff ausgetrieben murbe; nachber aber murbe immer mehr Gewalt nothig fenn, bis man juleft gar nicht mebe. im Stande mare, ben Die Theilchen gunachft umgebenden Barmeftoff abgufonbern. Liefe man nun mit bem Drucke nach, fo murbe ber Stempel gurudigetrieben, nicht weil bie Luft unfprungliche Glafticitat habe, fonbern weil fie jest fo viel Barmeftoff, als fie verloren batte, wieder einfaugen tonne, wodurch fie in einen großern Raum ausgebreitet werben muffer - Bas man bod nicht alles mit bem Barmeftoffe beweifen fann! - Dies find boch mabthaftig laucer funftlich ausgesonnene Spporheien, welche vorzüglich befimegen bochfe unwahrscheinlich find, weil es noch burch teinen einzigen Berfuch entscheibend bat bargethan werben fonnen, bag es in ben Rorpern leere Brifthenraume gebe. Fanden nun aber wirklich felne fatt, wie fonnte alebenne ein Theil vom Barmeftoffe entweichen? — Jedoch murde fobann nach ber atomiftifchen Lebrart feine Clafficitat fatt finden tonnen; baber ift man in die abfolute Norhwendigfeit verfetet, leere Zwifchentaume nach feinem Beburfniffe groß ober flein anzunehmen und burch Riftionen ber Matur gleiche fam zu Sulfe zu fommen.

mir Die bonamische lebrart fest bas Befen ber Materie in gurudftoffenbe und angiebenbe Rrafte (f. Rraft, 34. ruckfroßende, anziehende), und hiernach ift man fchlechterdings genothiger, aller Marerie Abstoffen und Ungieben wesentlich bengulegen. Berr Rant &) bat unmiberfprech. lich

<sup>-)</sup> Magifterium naturae et artis. Brixiae, 1684. Tom. II. p. 222.

lich bewiesen, daß diese Lehrart dem empirischen Begriffe der Materie weit angemessener als die atomistische sen. Herr Gren a), welcher anfänglich noch der aromistischen Lehrart zugethan war, nahm die Erpansivkrast oder Dehnkrast als eine eigene Grundkrast der Natur an, weil sie aus untäugdaren Phanomenen solge; nachher ist er aber auch der dynamischen Lehrart bengetreten e). Nach dieser Lehrart weiß man nun einen Grund von der Elasticität anzugeben (s. Elasticität), denn sie ist eben die zurückstoßende Krast, und ibre Wirkung die Zurückstoßung.

M. f. meine Anfangsgrunde ber Phyfit in ihrem mathematifchen und chemifchen Theile nach ben neuesten Entbechun-

gen. Jena , 1797. gr. 8.

16

Abichmefeln der Steinkoblen. Sierunter verftebt man eine Bertoblung ber Steinfohlen, um fie zum Bebrauche geschickter zu machen. Sierben bedienet man fich eines bop. pelten Berfahrens; es gefchiebet nahmlich biefe Berfohlung entweber in offenen Meilern, wie etwa bie Berfohlung bes Solzes, ober auch in befondern bagu eingerichteten Defen. Man nimmt die besten Steinkohlen, welche rein und obne Bergarten find, und gerichlagt fie in magige Studen. Ben bem erften Berfahren errichtet man, wie benm Solzverfoh. len einen Meiler, welcher im Durchmeffer 10 bis 15 Ruft. und in ber Sobe a bis al guß bat. In ber Spife bes Meilers laft man eine Deffnung von 8 Boll Tiefe, moburch ber Meiler burch Sineinwerfung glubender Roblen angegun. bet wird. Der Meiler wird alebenn entweder mit Strob ober laub bebeckt, auf welche feuchte Erbe einen ftorfen Bollbicf gelegt, und im Umfreise bier und ba einige focher jum Musgange bes Rauchs gemacht werben. Uebrigens muß man ben bem Brennen felbft Gorge trogen, baf bas Reuer nirgends burchdringe. Die Urbeit bat ein Enbe, wenn ent-

m) Grundriß der Datutlebre in feinem mathematifden und rhemifden

Ebeile neu bearbeitet. Salle, 1793, 8.

6) Grundriß ber Chemie nach den neueften Entdedungen. Eb. I. 1796. 8. Eb. 11. 1797. Deffelben Grundriß der Naturlebre, 3te Mufl. Salle, 1797. 9r. 8.

meber gar fein Rauch mehr auffteigt, ober menn er gang bell ift, alsbann wird bas Fener erftictt. Ben bem anbern Berfabren bat man noch ben Bortheil, bas empprevmatifche Del ber Steinkohlen als ein nußbares Theer und ben urinofen

Beift zur Galmiafbereitung ju geminnen.

M. f. Gren fostemarisches Sanbbuch ber gefammten Chemie. Balle, 1795. 8. Eh. III. G. 11. S. 2068. 2069. Gabr. Jars über die Abschwefelung ber Steinfohlen, und beren Gebrauch ben Suttenarbeiten anftatt ber Solgfoblen: in beffen metallurgifchen Reifen überfest von Gerbard. 6. 529 f.

Abwage f. Moment.

Abmeidung oder Detlination der Geffirne (declinatio, declinaison) beift ber Bogen eines groften Rreifes, welcher burch bende Beltpole geführet worben, von ben Geffirnen an gerednet bis ju bem Mequator. : Benn (fig. 6) ber Rreis pff burch bie benden Beltpole p und q geleget wird, fo fieht er auf bem Mequator fenfretht, und beifit des Gestirnes f, burch welchen er gebet, Abmeidungstreis ober Detlinationstreis. Der Bogen ff Diefes Rreifes, welder gwifden bem Geftien f und bem Mequator fich befindet, beifit eben bie Abmeichung bes Beffir. nes f. Die Abweichung ift theils nordlich, theils fud. lich , nachbem bas Beftirn in ber nordlichen ober füblichen Solbfugel fich befindet. Die Abwelchung eines Gestirnes wird am besten burch seine Mittagebobe gefunden. Cobald nahmlich bas Geftirn in ben Mittagefreis bes Beobach. tungsortes fommt, fo fallt fein Abweichungsfreis mit bem Mittagefreife gusammen, meil ein jeber Mittagsfreis ein größter Rreis ift, und burch benbe Belepole gebet. achtet man nun in biefem Augenblicke Die Mittagebobe bes Beftirnes, fo ift bicfe = ber Abweichung + ber Mequator. bobe bes Ortes, folglich auch

Abweichung = Mittagebobe - Mequatorbobe. Bare die Mittagshibe fleiner, als die Mequatorbobe, fo wurde bie Ubweichung negativ gefunden, welches anzeigte, saß das Gestirn in der andern Halfte der Weltkugel sich befande. Wenn man die Abweichung des Gestirnes genau
haben will, so muß eigentlich ben der beobachteten Mittagshöhe noch eine Verbesserung wegen der Strahlenbrechung
vorgenommen werden (f. Brechung der Lichtstrahlen), wosern es nicht ein Stern ist, welcher sich sehr nahe
benm Zenith besindet.

Für Jena ist z. E. die Mittagshohe ver Sonne am lang. sten Tage

bie Aequatorhohe = 38° 58'

Abweichung ber Sonne = 23° 28' norblich.

Wenn sich ein Stern im Aequator befindet, so ist seine Abweichung = 0, befande er sich aber im Pole, so murde die Abweichung 90° seyn. Ueberhaupt findet keine größere Abweichung als die von 90° statt.

Well vie Sonne im Frühlinge in die nördliche Halbkugel hinaufsteiget, im Herbste aber in die südliche Halbkugel hinabgehet, so sieht man, daß ben uns die Sonne im Frühjahr und Sommer nördliche, im Herbst und Winter aber südliche Abweichung haben musse. In den Solstitialpunkten ist sie gerade der Schiefe der Ecliptik gleich (f. Schiefe der Ecliptik); in den Nachtgleichungspunkten aber = 0. Wäre v (sig. 5) der Frühlingspunkt, 1 die Sonne, solglich 16 die Abweichung und v.1 die Länge derselben (f. Länge). In dem sphärischen Orenecke 1 f. v hat man nun

fin tot: fin, lvf = fin. lv: fin. lf ober

fin. tot: fin. ber Schiefe ber Ecliptif = fin. lange ber Sonne: fin. Ubweichung;

folglich fin. Abweich. = fin. Schiefe ber Eclipt. > fin. Länge der Sonne für den Halbmesser = 1. Ift demnach die Schiefe der Ecliptik nebst der Länge der Sonne bekannt, so läßt sich von Tage zu Tage die Abweichung der Sonne berechnen. Tabellen hiernach berechnet, woraus man die Abweichung der Sonne für eine jede Stelle in ihrer Bahn nehmen kann, sindet

findet man in den Berlin. aftronom. Samml. B. I. S. 274. Taf. XXI. unter bem Litel: Die Abweichung der Sonne für die Schiefe ber Ecliptif 23° 18' 15" nebst Verbesserung für eine Minute Veranderung dieser Schiefe.

M. f. Job. El. Bode Erlauterung ber Sternkunde.

S. 191:

Abmeichung, Dioptrifche (aberratio lentium, aberration des verres). Wenn von einerlen leuchtenbem Duntre auf eine Glaslinfe Licht fallt, fo wird felbiges nach ber Brechung fich nicht wieder genau in einem Duntie verei. nigen, einige Strablen werben ben Saupiftrabl eber fchneis ben, andere aber weiter bavon entfernet, und eben bie Entfernung bes einen Durchschnittspunttes von bem entferntern in bem hauptstrable nennt man die Abweichung. Beil jum deutlichen Geben nothwendig erfordert mird, baß fich alle Grablen, welche von einerlen leuchtenbem Dunfte auf eine Glaslinfe fallen, nach ber Brechung wieder in einerlen Puntt zusammen sammeln, fo fieht man leicht ein, bag ben Unordnung aller nur möglichen bieperifchen Berfzeuge, als Fernrobre, Mifroftope u. f. f. eine gemiffe Unvollkommenbeit wegen ber Abmeichung obmalte, und baf man vorzug. lich Corge tragen muffe, die Abweichung fo viel als moglich su verminbern. Die Erfahrung bat jebod gelehret, baß es weperlen bioptrifche Abweichungen gibt, welche alfo ein voraugliches Sinbernif ber Bollfommenbeit ber bioperifchen Berfjeuge find. Gie find folgenbe:

Abweichung wegen der Rugelgestalt der Glaslinsen (aberratio ob figuram f. sphaericitatem lentium, aberration de sphericité.). Diese entsteht wegen der iphärischen Gestalt der Glaser, welche das aus einem leuchtenden Punfte eines sichtbaren Objektes auf sie fallende Licht nach der Brechung nicht wieder genau in einerlen Punkt vereintgen. Die Theorie der Brechung in den Linsenglasern (f. Linsenglaser) beweiset aber, daß diejenigen Strahlen, welche von einerlen Punkt nahe an der Ure einfallen, nach der Brechung sich in einen sehr engen Naum zusammen vereinieinigen; mirbin ift auch bie Abweichung fur biefe Strablen nicht fo groß, als fie fur blejenigen ift, welche von bem leuchtenden Dunfte auf Die Glaslinfe von ber Are entfernter auffallen. Borguglich aus biefem Grunde werben bie Glafer ber oprifchen Bertzeuge an ben Ranbern mit einem undurch. fichtigen Ringe (f. 21pertur) bebeckt, bamit nur biejenigen Strablen, welche ber Are nabe auf die Linfe fallen, burch felbige binburchgeben. Daburch wird nur amar mobl bie Abweichung megen ber Rugelgestalt ber linfen verminbert, auf ber anbern Seite fann aber ber Belligfett bes gu betrachtenben Objetres und ber Brofe bes Wefichtsfelbes (f. Befichtefeld) ein großer Abbruch gescheben. Daber erforbert bie Bolltommenbeit ber optifchen Bertzeuge, bag man bier eine gewiffe Grenze bestimme, wie groß die Deffnung ber Glafer gelaffen werben muffe, bamit nicht allein fo viel als moglich die Abweichung vermindere werbe, fondern auch Die Deutlichkeit bes zu betrachtenben Begenftanbes nicht leibe. Biervon mit mehreren unter bem Artifel Upertur.

Ben alle dem blieb boch fonft noch ben ben optifchen Berfzeigen eine febr große Unbeutlichfeit ber betrachteren Gegenstande, wenn man gleich bie Ranber ber Blafer mit ftarfen undurchsichrigen Ringen bebectte. Den Grund Diefer Undeutlichkeit glaubte man bennoch in ber Abweichung bes Glafes megen ber Rugelgestalt zu finden. Carrefius ") fchlug baber vor, ftatt ber fobarifchen tinfenglafer plan - conper - hoperbolifche, ober conver - hoperbolifche ober elliptifche und hoperbolifche Menisten zu mablen, weil felbige bie parallelen Strablen nach ber Brechung genau in einem eingigen Puntre vereinigten, modurch folglich bie Abmeichung wegen ber Rugelgeftalt gang megfallen, und ein gang volltommen bentliches Bilb bes Gegenstandes bargeftellet murbe. Gelbst Memton 4) gab anfanglich Cartefens Borfchlage Benfall, und fuchte bergleichen Glafer ju optischen Werf. seugen su Schleifen. Dachdem er aber im Jahre 1666 Unterfu-

a) In dioptri. c. 8.

6) Princip. philos. natura. mathemat. lib. I. propos. 98. scholo-

tersuchungen mit dem gläsernen drepseitigen Prisma wegen der Farben. \*)\_(s. Jarben) anstellte, so wurde er dadurch gar bald überzeuget, daß die Unvollkommenheit der oprischen Wertzeuge nicht so wohl der Abweichung wegen der Rugelsgestalt, sondern vielmehr der verschiedenen Vrechbarkeit des Lichres in den Gläsern zu zuschreiben sep. Er gab daher die Bemühung auf, hyperbolische und elliptische Gläser zu schleisen, weil er mit größerem Rechte behauptete, man musse vor allen Dingen Siege tragen, die Unvollkommenheit der Gläser wegen der verschiedenen Vrechbarkeit des Lichtes wegzuschaffen, indem dieß Hinderniß weit beträchtlicher und größer, als die Abweichung wegen der Rugelgestalt wäre, und eben dieß ist die andere Abweichung, wovon nun gehandelt werden soll.

Abmeidung der Lichtstrablen megen der Carben (aberratio ob diuersam frangibilitatem lucis, aberration de frangibilité). Dieje Abweichung entfteht que ber verschiedenen Brechbarfeit bes lichtes in ben Blafern, ba einige lichtstrablen ber Are ber linfe naber, andere aber bavon entfernter gebrochen werben. Mus biefer verschiebenen Brechung ber einfachen lichtstrablen folger, bag basjenige licht, meldes von einem Objefte auf eine Glaslinfe fallt. binter berfelben in ein und eben bemfelben beutlichen Bilbe fich nicht vereinigen fonne; vielmehr muß ein jeder einzelner gefarbter Lichtstrabl einen eigenen Bereinigungspuntt geben. Es stelle (fig. 6) ab eine Glaslinfe, of ibre Are und c einen leuch:enden Dunft in ber Ure por, welcher ben Strabler fegel ach auf bas Glas fenbet, fo werben bie baju geborigen lichtftrablen ben ber Brechung im Glafe auf folgende Art gerftreuer; Die violetten Strablen vereinigen fich gunachft bem Glaie in bem Puntre e, bie rothen aber am weiteffen bavon Man fege ben Abstand ber Linfe von bem violetten Bilde ge = a, fo wird ef als Zuwachs von a burch d. ef = d. a bezeichnet werden toanen; ferner fen bas Brechunges perhalt-

a) Optice s. de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus lucis lib. 111. let. redd. Sam. Clarke. Lond. 1706. 4.

verhaltniß für ben violetten Strahl = n:r, folglich bas Brechungsverhaltniß für ben rothen Strahl = n - dn: i. Mun hat man, wenn ber halbmeffer ber einen Convertiat = r, und ber ber anbern = e gefeget wird,

$$\alpha = \frac{r\varrho}{(n-1)(r+\varrho)} \text{ (f. Linsenglaser), folglich}$$

$$(n-1)\alpha = \frac{r\varrho}{r+\varrho} \text{ b. b.}$$

es mag fich n und a andern wie man will, so wird jederzeit der Ausbruck (n — 1) a eine beständige Größe bleiben, das ber hat man

$$(n-1) d\alpha + \alpha dn = 0, \text{ unb folglid}$$

$$d\alpha = -\frac{\alpha dn}{n-1} = ef.$$

Nach Texotons Versuchen ist die Größe des Vrechungsverbältnisses sur den violetten Strahl = n:i=1,56:1 und sür den rothen = 1,54:1, folglich —  $dn=\frac{2}{160}$  und —  $\frac{dn}{n-1}$  =  $\frac{2}{100}:0,56=\frac{2}{56}=\frac{1}{28}$ , und daher ef =  $\frac{1}{28}$   $\alpha=\frac{1}{28}$  ge; es beträgt also der Uthstand ef der violetten und rothen Strahlen ungefähr  $\frac{1}{28}$  von ge, und er kann noch größer aussallen.

Alle die gebrochenen Strahlen, welche sich wegen der verschiedenen Brechbarkeit zwischen e und f vereinigen, sahren sodann wieder von einander, und verursachen daher ein undeutliches Bild des leuchtenden Punktes c. So wird z. E. das violette Bild in e am äußersten Rande mit rother, hiernachst mit dunkelgelber, darauf mit hellgelber u. s. f. Farbe umgeben senn, und es wird folglich das Bild farbicht erschein; auf eben diese Weise wird man das Bild zwischen e und f farbicht wahrnehmen.

Tewton, welcher diese Abweichung entdeckt hatte, bewies, daß sie ben Ben gewöhnlichen Fernröhren an die 5000 Mahl mehr betrage, als die Abweichung wegen der Rugelgestalt der Glaslinsen; sie sen also das vornehmste Hinderniß, ein

ein beutliches Bilb ben ben gewöhnlichen Rernrofren barguftellen, und man muffe vorzüglich erft auf Mittel benfen, biefes Sinbernif auf bie Geite zu bringen, ebe man fich um bas weit meniger betrachtliche, nahmlich um die Abweichung wegen ber Beftalt ber Blafer, befummere. Da er aber aus einigen feiner Berfuche folgerte, baf bie Berftreuung ber farbichten Strablen allein von ber Grarte ber Brechung abbange, und bag eine Materie, welche bas licht unter gleidem Ginfallsminfel ftarter als eine andere bricht, auch bie Farben in bem Werhaltniffe ftarter gerftreuen muffe, als biefe, fo gab er alle hoffnung auf, die gewöhnlichen Fernrobre von ber Abmeichung ber Liditfrablen megen ber Rarben jemable zu befregen. Dief gab ibm Beranlaffung, fein Mugenmert mehr auf Spiegel ju richten, und ftatt ber Blafer in ben Fernrohren Spiegel ju gebrauchen (f. Spiegeltelestope). Newcons Unsehen war schon hinreichend, seine aus gemachten Berfuchen bergeleitete Folge, bag mit ber Brechung bie Farbengerftreuung ungertrennlich verbunden fen, unbedingt angunehmen, und fie auf feine Beife zu beftreiten. Daber tam es, baf erft nach einer langen Reibe von Jahren im Jahre 1747 Leonbard Euler ") anfing, bie Gache von neuen einer Untersuchung zu unterwerfen und bie eben angeführte Demtonifdje Folge vorzüglich aus bem Grunde ju beftreiten, weil boch bas menfchliche Muge beweife, baf bie Farbengerftreumg burd, die Bufammenfefung verschiedener brechenber Materien aufgehoben werben fonne. Muf Gulers Berantaffung wurde endlich ber altere Dollond in Englandy welcher aufänglich die Newtonische Meinung für gang richtig bielt, aufmertfam, wiederhohlte bie Remtonifchen Berfuche, und fand aus noch andern Berfuchen, bafi es wirklich moalich fen, Die Abweichung ber Lichtstraf. len wegen ber garben gang zu vermeiben, menn bie Blafer aus verschiedenen Blasarten jufammengefeset werden.

Sur la perfeccion des verres objectifs des Lunestes p. Mir. Enter in der hiltoir. de l'Acad. de Prusse un. 1747. p. 274 sqq. histoir. de l'Acad. de Berl. an. 1753. p. 303.

hiervon f. m. weiter ben Artifel gernrobre, achro-

M. f. Ansangegrunde der mathematischen Wissenschoften von W. J. B. Rarsten B. III. Photomer. Abichn. XIV. und XV. Abrah. Gotth. Kästneri dist. de aberratione lentium sphaericarum in comment. Gotting. Tom. I. p. 185. eiusd. dist. de aberrationibus lentium ob diuersam refrangibilitatem radiorum. Tom. II. p. 183.

Abweichung, karoptrische der Soblspiegel megen der Rugelgestalt (aberratio ob figuram speculorum, aberration de sphericité des miroirs). Benn in . ber Are (fig. 7) la bes Dublipiegels cad ein leuchtenber Puntt I fich befindet, fo werden alle Diejenigen Strablen, welche junadift ber Are in b rund berum auffollen, fo refletirt, baf. fie fich alle in einerlen Duntt f Der Are wieder vereinigen, und bafelbit ein Bild bes leuchrenben Dunftes 1 su wege bringen; im Begentheit werben olle biejenigen Straften, melde von ber Ure metter entfernet in c rund berum auffallen, nad ber Refferion fich in bem Puntre g ber Are vereinigen, und eben Die Entfernung gf Diefes Punttes g von dem mabren Bilbe finennt man die Abweichung der Zohlsbienel wenen der Zunelnestalt. Bare ber leuchtenbe Punft I von bem Soblfviegel febr weit entfernet, fo laft fich burch Redinung beweifen, baf bie Abmeichung bes vom Spiegel guruckgeworfenen tichtes ungefahr 73 Dahl fleiner, als die Abweichung bes in ber Glaslinfe gebrochenen Strabte, wenn bie Brennweite und bie Deffnung, auf welche bas licht falle, in benben gleich ift. Es wird bemnach bas Bild, welches burch ble Reflexion ber Lichestrablen in einer Spiegelflache entfteht, allemabl beutlicher auefollen, als wenn es Glaslinfen ju mege bringen. Außerbem find recht glatt polirte metallifche Spiegelflachen von ber Farbengerftreuung fren, und ftellen aus biefer Urfache ein besto beut. lidieres Bild bar. Daber fam es auch, baf Mexoton feine Gebanten mehr auf Berfertigung ber Spiegelteleftope, als auf die ber gemobalichen Rerntobre mit Linfenglafern rich.

tete. Ob man gleich zu ben Telesson gewöhrlich Johlspiegel von sphärischer Gestalt brauchte, so wurde doch schon in den altesten Zeiten der Vorschlag gethan, statt der sphärischen Spiegel parabolische zu gebrauchen, welche die ressetzierten Strahlen genau in einem einzigen Punkte wieder vereinigen, wodurch solglich auch die Abweichung wegen der Rugelgestalt wegfällt. Solange man auch diesen Vorschlag nicht gehörlg anzwenden wußte, so wurde er doch in den neuern Zeiten mit dem ermunschten Ersolge ausgesühret. Hiervon s. m. mit mehreren Spiegel, parabolische.

M. f. Anfangsgrunde der marhematischen Biffenschaften von Rarften B. III. Photomet. Abschn. XVI. S. 306.

Abweichung der Magnetnadel (variatio f. declinatio acus magneticae, Variation ou declinaison de l'aimant). Sierunger verfieht man einen Binfel, welchen bie Richtung ber Dagnetnabel mit ber Mittagslinie eines Ortes macht, wenn die Mittellinie eines fo genannten Compaffes (f. Compaß) über die Mittagelinie bes Ortes genau gestellet worden. Benn irgend ein Magnet , ober fatt beffen eine Magneinabel, welche mir bem Magnete geborig beftrichen worben, fo eingerichtet ift, bag man felbige auf einer vertital aufgerichteten Spife fren fpielen laffen tann, fo wird fie fich mit ber einen Spige allemahl gegen bie Dord. felte bin bewegen, und folglich die andere Spise gegen Dietag richten. In ben mehreften Fallen ift aber ber Stand ber Rabel nicht fo beschaffen, baf beren Mittellinie genau über Die Mittagslinie ber verschiedenen Derter fich befinde, fonbern fie weicht bald mehr gegen Often bald mehr gegen Beften von ter mabren Mittagslinie ab. 2m gewöhnlichften wird die Abweichung ber Magnetnadel auf folgende Urt gefucht: man nimmt einen befonbere bagu eingerichteten Compaf, den man Abweichungscompaf nennt, legt bie magnetische Mittagelinie genau auf die Mittagelinie bes Ortes, und gibt nun Ucht, auf welchem Grabe die Magnetnabel in ber Buchfe rubig fteben geblieben ift, und eben biefer Grad zeigt bie Broffe ber Abweichung an. Dergleichen .Mbmei-23 5

Abweichungecompaffe haben de la Zire =), und Brander und Kofchel a) angegeben. Will man auf biefe Beife bie Abweichung ber Magnetnadel genau erfahren , fo muffen bie Dabeln, welche man biergu gebraucher, nicht gu furg und geborig magnetifiret fenn, obgleich Maraldi ") ju feinen Beobachtungen nur 4 Boll lange Rabeln aus biefer Urfache gemablet bat, weil langere Rabeln an ein und eben bemfelben Lage eine beftanbige Beranberung zeigten. fer angeführte Grund beweifet vielmehr bas Wegentheil, inbem burch langere Dabeln bie tagliche Beranberung mabr. genommen werden fann, welche Maralbi bagumabl noch nicht fannte, und von welcher bald mit mehreren gerebet merben foll. Bie aber bergleichen Magnetnabeln zu genquen Beobachtungen einzurichten find, f. m. ben Urrifel Magnetnadel.

Serr le Monnier bebiente fich feit 1779 folgenber Defobe, die Abweichung ber Dagnetnadel zu finden : er nahm eine Bouffole, beren Bebaufe von Rupfer mar, und welche ein Kernrobr mit einem Ringe von 11 3 Boll im Salbmeffer batte. Die lange ber Magnetnabel betrug 15 Boll- 4 linien, und mar 1446 Gran fdmer, und bis gur Gattigung mit farfen Dagneten bestrichen. Diefe Bouffole ftellte er auf ein Doftement, welches im Barten ber Sternmarte 36 Teifen bom Gebaube entfernet errichtet mar. Statt auf felbiger eine Mittagelinie ju gieben, mablte er vielmehr ein entferntes Objekt am Borigonte, und bas mar bie Are einer entfernten Bindmuble. Bermittelft gehöriger Beobachtungen und Meffungen murbe bas Azimuth (f. 213imuth) berfelben auf 31' 20" westlich befunden. Abbirte er nun biefes Mimuth ju bem Binfel zwischen ber Richtungslinie ber Magnetnadel und ber Besichtslinie gegen bie 2fre ber Bindmuble, fo gab die Summe die Abweichung ber Magnet-

a) Memoir. de l'Acad. roy. des scienc. an. 1716. p. 6.

<sup>6)</sup> Befdreibung des magnetifden Declinatorii und Inclinatorii, Desgleichen eines befonders bequemen und nupbaren Connenquadran. ten, ju genauer Beffimmung der Mittagelinie, Mugeb, 1779, 8, 9) Mémoir. de l'Acad. roy. des scienc. an. 1722, p. 6.

nabel "). 3m Jahre 1783 gab ber Graf Caffini biefer Ginrichtung folgende Menderung: fatt bie Dagnetnadel auf ber Spige fpielen zu laffen, bieng er fie an einem garten Seibenfaben auf, und ließ fie auf biefe Beife freif in einem blenernen Behaufe, bas auf einem fteinernen Doftemente eingefuttet mar , fpielen. Das Gehaufe batte bie Form eines Wintelmaffes, in beffen vertifalem Theile Die Dabel berab. bieng, in bem borigontalen Theile aber, morin bie Dabel fvielte, am Enbe eine vierecfige Deffnung mit Spiegelglas bedeckt befindlich war. Ueber biefer Deffnung war ein Difroffor mit einem Mifrometer angebracht, um biermit bie ! feinsten Bewegungen ber Magnetnabel nebft ber Ungahl von Braben, auf welche bie Spige wies, gu beobachten. nun bie magnetifche Mittagelinie mit ber Mittagelinie bes Ortes in Unfebung ber Grofe bes Winkels genau befannt war, fo fonnte man ben jedesmahligem Unblick bie Abwei-

chung ber Magnetnabel febr leicht bestimmen.

Berr Prof. Sevffer in Gottingen gebrauchte folgenbe Methobe, die Abweichung ber Magnetnadel gu finden: er ftellte ein Reisbret, bas mit gutem Papier überzogen und mit Stellschrauben verfeben mar, auf ber Sternwarte gu Gottingen fo auf, baf es vor und nach bem Durchgange ber Sonne burch ben Mittag von felbiger befchienen werben Bermittelft biefer Stellschrauben und zwener febr empfindlichen Baffermagen, beren Uren einander fenfrecht fchnitten, murbe bas Reisbret vollkommen borizontal geftel. Muf felbigem marb mit bem Salbmeffer ber Grundflache eines ginnernen Regels ein Rreis befchrieben, und auf Diefem ber Regel, beffen Spife bes Schattens megen fcmar; angelaufen mar, gestellet. Bierauf murben vor und nach bem Durchgange ber Sonne burch ben Mittagefreis folgende Beobachtungen angestellet, woben bie Beit nach einer Uhr mit rofffermigem Dendel beobachtet und bie bagu geborige Sonnenhohe in mabre Beit vermanbelt murbe; in ber 3mi-Schenzeit von einigen Sekunden bemerkte man bie Mitte ber Schat-

<sup>.)</sup> Mémoir. de l'Acad. roy. des fcienc. an. 1778. p. 68.

Schattenspise bes Regels auf dem Reinbrete mit einem seinen Punkte, und beobachtete zugleich die Zeit nach der Uhr. hierauf nahm man den Regel weg, seste eine Boussole mit einer 7 Zoll langen Nadel auf das Reinbret so auf, daß ihre Mittellinie durch den Mittelpunkt der Grundstäche des Regels und durch einen Punkt der Schattenspise ging, und bemerkte den Stand der Nadel. Da man nun den jeder Beobachtung die wahre Zeit, mithin den Stundenwinkel (s. Stundenwinkel) wußte, so ließ sich aus der bekannten Polhöhe und der Abweichung der Sonne das Azimuth der Sonne sür eine jede Beobachtung sinden, und dieses gab mit dem jedesmahligen Stande der Magnetnadel verglichen die Abweichung der Magnetnadel verglichen die Abweichung der Magnetnadel verglichen die Abweichung der Magnetnadel »).

Berr Oberstwachtmeister von Jach in Gotha bebienet Ach folgenden Abweichungscompaffes, um mittelft felbigem bie Abweichung ber Magnetnabel ju finden. Die meffingene Buchfe, in welcher fich bie Magnetnabel auf einer vereifalen Spige wie gewöhnlich beweger, ift mit einem Dlanglase bebecft , und mit einem mobl eingerlebenen Centralgapfen berfeben, um welchen fie fich fanft in borizontaler Lage berum. breben laft. Am Rande biefer Buchfe find zwen biametral entgegengelegte Abfeben angebracht, von beren eine gur anbern in ber Bertifalflache ber Albibabenlinie zwen feine borigentale gaben, ber eine oben und ber andere unten ungefahr 31 Boll von einander , ausgespannt find. Dieje Raben muffen fo eingerichtet fenn, baß fie mit ber Gpige, worauf bie Magnetnabel fpielt, genau in einerlen Bertifaffache liegen. Hebrigens ruht die Buchfe auf bren Stellichrauben, vermoge welcher fie burch ein barauf angebrachres fleines Diveau vollia borizontal geftellet werben fann. Mit biefer gangen Ginrichtung wird nun die Abweichung ber Magnetnabel auf folgenbe Art gefunden: man ftellt biefen Abmeidjungecompaß on einen Ort, welchen bie Conne befcheinen fann, borigontal vifirt von oben berab, und brebet bie gange Buchfe um

<sup>«)</sup> Gottingifde Angeige von gelebeten Sachen 1788. St. 208.

ben centralen Bapfen fo lange, bis bie Magnetnadel mit ben benben berigontal ausgespannten Raben in einerlen Bertifalebene fich befinde. Run vifiret man burch bie Dioprern nach irgend einem Begenftanbe, welcher fich in einer Entfernung befindet; und bemertet genau die Stelle, mo bie Bifirtinie ben Begenstand eriffe; bierburch erhalt man bie Richtung ber magnerifchen Mittagelinie. Go balb nun die Sonne in ben Mittagefreis tommt, fo werben bie ausgespannten Raben mit bem füdlichen Diopter auf bem Planglafe bes Compaffes Schatten merfen, alsbann brebet man bie Buchfe um ben Barfen, bis die gaben biefen geworfenen Schatten im Augenblicke ber Culmination ber Sonne von oben berab gefeben vollfommen beden. Bifiret man bierauf wieberum burch bie Dioptern nach einem entfernten Begenftanbe, und bemerte auch bier genau Die von ber Bifirlinie getroffene Stelle, fo bat man nun die Richtung ber mabren Mittags. Endlich wird mir einem Soblenichen Spiegelfertanten ber Wintel gwifchen benben Richtungen ber magnerischen und mabren Mittagelinie genau gemeffen, wodurch die Abmeidung der Magnetnabel gefunden wird ").

Bur See kann man unter andern Merhoben bie Abweichung der Magnetnadel zu sieden auch solgende gebrauchen: man beobachte die Hohe der Sonne oder auch eines andern Sternes, wovon die Abweichung bekannt ist und bemierke zu gleicher Zeit den Rhumb im Compasse. Aus der Polhöse, Abweichung und Hohe des Sternes oder der Sonne suche man das Azimuth, so wird die Differenz des Azimuthes und der Entsernung des beobachteten Rhumbs von Suden die verlangte Abweichung der Magnetnadel angeben 6).

Insgemein wird Flavio Gioja, ein Neapolitaner, als der erste angegeben, welcher im igten Jahrhunderte zu seinen Reisen

8) Wolft elements mathel. vniners. Hal. 1756. 4. Tom. IV. Geogr. 5. 302.

<sup>»)</sup> Nachticht von einem febr vortheilbaft eingerichteten Deklinates vium von dem Beren von Bach im Gothaifden Magagin für das Reuefte aus der Phyfik und Naturgefch. IX. Band, 2tes Stud.

Reisen auf bem mittellanbischen Meere bie Magnetnabel gebrauchte. Es ift baraus ju vermuthen, baf bie Ubmeidung berfelben querft gur Gee ift entbecfet worben; jeboch bleibt es vollig ungewiß, wer fie am erften mahrgenommen hat. Thevenor ") ergablet in feiner Relfebefdreibung, Daß er einen geschriebenen Brief von Deter 21dficerius geseben babe, welcher schon im Jahre 1269 mobrgenommen, baf bie Magnetnabel 5 Grabe von Rorben abgewichen fen. Ricciolus 6) bingegen gibt für bie erften, welche bie 216. meichung ber Magnetnabel beobachtet haben, ben Gonzalum Oviedo und Sebastianum Chabot an; allein Bert de l'Isle ") batte eine Sandfdrift eines Piloten, Erianon aus Dieppe, vem Jahre 1534, bas bem Sebaftian Chabot jugeeignet mar, und in welcher ber Abweichung ber Magnetnadel ermabnet wird. Daber ift es zweifelhaft, ob Chabor die Abmeichung ber Rabel zuerst entbecfet habe, ober ob fie langft vor ibm bekannt gemefen fen. Doch anbere 3) führen Robert Mormannen als den ersten an, ber die Ubweichung bemerket babe. Go ungewiß es alfo ift. mer fie querft entbecket, fo fieht man boch bieraus, baf erft im iften Sahrhunderte guverläffige Beobachtungen von ber Abweichung ber Magnetnabel bekannt geworben find. Diefe Beobachtungen haben aber gar bald gelehret, daß bie 216. meichung ber Dabel an ein und eben bemfelben Orte veranberlich fen. Die vorzüglichsten und wichtigften Beobachtungen, melde ununterbrochen über die Abmeichungen ber Rabel fortgefeget find, find ju Paris und fondon angeftellet morben. Berr Dicard .) führet an, baß im Jahre 1666 die Abmeidung in Paris o gewesen mare, ba fie in ben vorbergebenben Jahre offlich mar; Thevenor 3) hingegen gibt nach feinen Beobachtungen an, baß bren Jahre fruber, alfo im Tabre

5) Collection des voyages à Paris 1681. p. 30.

c. a) Recueil des voyages. Paris 1681. 8.

<sup>8)</sup> Geograph. et hydrogr. reformat. lib. 8. c. 12.
7) Mémoir, de l'Acad. roy. des scienc. an. 1712.
3) Traité de l'aimant Amsterd. 1687. (p. Dalencé).

Abrégé de la mesure de la terre, Par. 1685. 12. p. 17.

Jahre 1663, die Abweichung der Nadel o gewesen ware. Cassini in Rozier journal de phys. 1792. p. 298 u.s. welcher Thevenots Beobachtungen, die er zu Ish angestellet hat, sur sehrer die gewerlässig halt, ist daher der Meinung, es musse entweder ein Unterschied im Lokalen zwischen Paris und Ish, oder irgend ein Fehler Schuld daran senn, welcher Dicards Nadel immer um 1° 45' mehr östlich gehalten habe, als Thevenots verschiedene Nadeln, welche alle einerlen Richtung hatten. Die vorzüglichsten Beobachtungen, welche zu Paris gemacht sind, eenhalt solgende Tabelle:

|        | the state of the s |         |                | 9 "                     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-----|
| Jahre. | Nahmen der Beobachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abweich | ung.           |                         | -   |
| 1664   | · Picard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 40   | gegen          | Dften.                  | . 1 |
| 1666   | . <del>100 1</del> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0° 0'   | 3-             |                         | ,   |
| 1670   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO 20   | gegen          | Westen                  | 1   |
| 1680   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 40   |                | 1                       | 12  |
| 1683   | de la Hire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 50   | -              | 430                     | 464 |
| 1684   | 18- 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 10   |                | ni <del>cija</del> ty". |     |
| 1685   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 10   | -              | -                       |     |
| 1686   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4º 30'  | _              | 3.4                     | į   |
| 1692   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5° 50   | _              |                         | -   |
| 1693   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 20    |                | -                       | 1:3 |
| 1696   | and the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 701 8   | _              | <del>;;-1</del> !(1.)   | 1   |
| 1698   | A Company of the Comp | 7 040   |                | - 57º                   |     |
| 1699   | S. C. S. Physical Physics (1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8° 10'  |                | -                       | -   |
| 1700   | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8° 12'  | State Comments |                         |     |
| 1701   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8° 25'  |                |                         |     |
| 1702   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8° 48   |                | ار الحقيد ا             |     |
| 1703   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 6    |                | -                       | 17  |
| 1704   | 16-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 20   | 1 :            |                         |     |
| 1705   | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9° 35   |                |                         |     |
| 1706   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9° 48   |                | -                       |     |
| 1707   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 10  |                | -                       |     |
| 1708   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10° 15  | ^              | - /-                    | 6   |
| 1709   | A Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 30  |                | .: *                    | pr. |
| 1710   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10° 50  |                | , 17                    | , , |
| 1711   | 0. 30-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10° 50  |                |                         | ,   |
| 1712   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11° 15  |                |                         | •~  |
| 1713   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11° 12  |                |                         |     |
| 1714   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11° 30  |                | -                       |     |
| 1715   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 10  | 1 7            |                         |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                | . 1                     | 71  |

| Jahre. | Mahmen ber Beobachter. |   | Abweichung. |     |          |   |    |   |
|--------|------------------------|---|-------------|-----|----------|---|----|---|
| 1716   | de la Sire             |   | 120         | 20' | ·        | - | 4) |   |
| 1720   | Maraldi                |   | 130         | 0'  | <u> </u> | _ | -  |   |
| 1725   | *                      |   | 130         |     | _ ′      | _ |    | ٠ |
| 1730   |                        |   | 140         | 25' | -        | - |    | ٠ |
| 1740   |                        |   | 150         | 45' |          | _ |    |   |
| 1745   | <b>Fouchy</b>          | : | . 16°       | 15' | _        | _ |    |   |
| 1750   |                        |   | 17°         | 15' |          | - |    |   |
| 1760   |                        |   | 18°         | 0'  | _        | - |    | , |
| 1770   | -                      |   | 190         | 0'  | -        | - |    |   |

Bom Jahre 1777 bis 1779 murben bergleichen Beobach. tungen vernachläffiget; in bem Jahre 1779 aber wieber von le Monnier angefangen, und in ben folgenden Jahren mit Caffini B) ununterbrochen fortgefeget. Mus Caffini's anbaltenben Beobachtungen über bie Beranberung ber Magnetnadel von 1783 bis 1789 ließen fich biefe Folgen berleiten: in ben bren erften Monathen bes Jahres nimmt bie westliche Abmeichung zu, Die Dabel wird aber vom Monath Moril an bis gegen ten Sommerftillftand rudgangig; nachber gebt fie wieder gegen Beften. Befonders ift hierben zu bemerten, baß fie im Aufange bes Octobers fast immer auf bem nabmlichen Bunfte ftebet als ju Unfange bes Dan. haben le Monnier und Caffini ununterbrechen feche Mabl be-In ben bren legten Monarben bes Jahres nimmt fie ihren Bang immer weiter nach Weften fort, erreicht gemobnlich die größte westliche Abweichung, und schwankt alebenn bloß in ben Grengen von 5 bis 6 Minuten bin und ber. Bieraus fcheint nun überhaupt bas Wefes zu folgen , baf bie Magnetnabel von ber Frublingenachtgleiche an bis zum folgenben Commerftillstandspunkte rudgangig ober offlich, von bem Commerftillftandspuntte an aber bis gur folgenden Rruf. lingenachegleiche fortfcbreitenb ober mefilich ift. Da nun bie Mabel binnen 9 Monathen einen weit größern Bogen befcbreibet als binnen bren Monathen, fo ift baraus flar, baft bie

a) Mémoir, de l'Acad. roy. des scienc. an 1717. p. 7.

p) De la declination et des variations de l'aiguille aimantée par Mir. Cafini. Paris, 1791. 4.

ble westliche Abweichung ben uns jährlich zunehmen musse. Im Jahre 1792 wurde sie von Cassini auf 22° gegen Westen befunden. Besonders merkwurdig ist Cassini dieser Umstand, daß der Winterstillstandspunkt und die Herbstnachtgleiche keinen Einstuß auf die Magnetnadel habe, und sie in ihrem Gange nach Westen nicht store, da im Gegentheil die Frühlingsnachtgleiche sie ruckgängig macht, und det Sommerstillstandspunkt wieder in ihren vorigen Gang nach Westen zurückbringt.

Salley ") hat die Abweichung der Magnetnadel ju tonbon, welche von verschiedenen daselbst beobachtet worden ift,

folgenber Daffen angegeben:

| Jahre. | Mahmen der Beobachter | . Abweichung.       |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 1580   | Burrows -             | 110 15' gegen Dften |
| 1622   | Gunter                | 6° 0' -             |
| 1634   | Gellibrand            | 40: 5'              |
| 1657   | Bond                  | , o° o'             |
| 1672   | Spallen               | 2° 30' gegen Weften |
| 1692   |                       | 6° 0′ — —           |
| 1774   |                       | 21° 16′ B)          |

Aus sehr vielen Beobachtungen über die Abweichung der Magnetnadel, welche Salley auf seinen Reisen zur See sorgsältig angestellet hatte, kam er auf den Gedanken, eine besondere Abweichungscharte zu entwersen, die er auch wirklich im Jahre 1700 zu Stande brachte 7). Er sand, daß es auf der Erdstäche zwen Linien gebe, wo die Abweichung o ist, die eine geht durch Nordamerika und die andere durch China. Sie haben eine eigene Krümmung, sind weder Mittagskreise noch Parallele, und alle Derter, welche der erstern Linie nach Often liegen haben eine westliche, und die welche nach Westen liegen, eine osstiche Abweichung. Entsternet

a) Philosoph. transact. num. 195. p. 564.

<sup>8)</sup> Philosoph. transact. Vol. LXIV. P. 21.
7) Philosoph. transact. num. 195. miscellan. curios. Vol. I. p. 80.
Petr. van Muschenbroeck differtat. physica experim. de magnete in feinet differt. phys. et geometr. Lugd. Bat. 1729. 4.

fernet man fich von biefer linie nach und nach, fo nehmen anfänglich benbe Abweichungen zu, nachber aber wieber ab. Alle Diejenigen Derter nun, welche westliche ober offliche Abweichung batten, vereinigte er von 5 ju 5,-10 gu 10 u. f. Graben, und erhielt baburch linien, in welchen bie Abmeidungen immer um 5 Grabe verschieben maren. Alle biefe ginien burchfchneiben größtentheils einander nicht, fondern laufen neben einander bin, ob fie gleich nicht parallel find. Rachher find aus neuern Beobachtungen mehrere bergleichen Abmeidungscharten entworfen worben; fur bas Jahr 1744 eine von Mountaine und Dodfon."); fur das Jahr 1755 eine von Zegollftrom 8); für das Jahr 1765 eine von Bellin 7); für bas Jahr 1772 eine von Lambert 3), und noch neuerlich 1794 brey Charten von Churchmann '), auf welchen bie Abweichungelinien gezeichner find. Begen bie Theorie Des Churchmanns hat aber Thomas Barding ?) perschiebene Zweifel aufgestellt, und manche Unrichigkeiten angegeben, bie er fich bat ju Schulben fommen laffen. Benn man alle biefe Abweichungscharten mit einander vergleichet, fo fcheinet es, als ob die Sallen'ichen Ubweichungs-Unien in der nordlichen Salfre ber Erbe von Beffen nach Diten, in ber füblichen aber von Diten nach Beften immer weiter fortruckten jo und bief ftimmt auch mit ben neuern Beobachtungen, welche man an vielen andern Orten, befon bers jur Gee angesteller bat, überein. Uebrigens ift es nicht ju laugnen, bag alle bie Abweichungelinien auf ben Charten nach gemiffen Puntren bingulaufen fcheinen .:

Philosoph. transact. Vol. L. P. I. p. 329.

Globe, comprising a System of the Variation and Dip of the Needle, by which, the Observations being truly made, the Longitude may

be ascertained. Lond. 1794. 4.

A) Mar. Strömer et Jo. Gust. Legouström differt, de theoria declinat.
magneticae. Vpl. 1755.
Carte des variations de la Boussole et des vents généreaux, que l'on trouve dans les mers les plus frequentées p. M. Bellin à Paris

60 viele Sypothesen vor Sallen's Zeiten aufgestellet finds um Die Abmeichungen ber Magnetnabel baraus zu erflaren. fo baben fie boch alle mit ben Beobachtungen felbft nicht über. einstimmen wollen, und fallen baber von felbit meg. Erft Zalley ") versuchte eine Theorie, welche er auf feine mannigfaltigen Beobachtungen bauete, und baber großen Benfall fand. Er nimmt ang bag fich im Innern ber Erde gren große Magnete befinden, movon die benden Pole nabe um Mordpol . Die benden andern aber nabe am Gudpol liegen. Mus Diefer Spoothefe fucht nun Sallen Die Abmeichungen Der Magnernadel badurch zu erflaren, baß bie verfchiebenen Dole auch verschiedene anziebenbe Rrafte befaffen, modurch eben Die fonderbar gefrummten Abweichungsliefen auf der Charte entfeben mußten. Da er aber auch auf die Beranderung ber Abweichung ber Magnetnabel feben mußte, fo nahm er in einem befondern Huffage 8) an, doß der außere Theil ber Erbe eine Rinte ausmache, welche ben innern Rern als ein concentrifches Rugelftuck umgebe, ber Raum gwifchen benben fen aber mit einer fluffigen Materie ausgefüllet. nun gleich Rinde und Rern fich taglich um ihre Ure breben. fo nimmt er boch an, baf die Umbrebungszeit bes Rerns bon ber ber Rinbe ein menig verschieden fen; Diefer Unterschied muffe in ber Folge ber Beit febr merflich werben, und es murbe baber ein Dunte bes Rernes immer bon andern und anbern Stellen ber Rinbe getroffen. Dabme man nun an. Rern und Rinbe maren zwen Magnete, fo murben fich naturlich bierburch bie vier verschiedenen Dole gegen einander anbern, und barque beweifet er ble Beranberung in ber 26. weichung ber Magnetnabel an ein und bem nahmlichen Orte, Begen biefe Theorie bat ber jungere (Buler ?) wichtige Zweifel erhoben, und bemiefen, bag man mit ber Unnahme noo

Halley in Philos, transacts in 148. p. 208.

An account of the cause of the change of the variation of the

magnetical needle by E Halley in Philos. transact. n. 150. p. 563.

7) Recherches sur la declinaison de l'aiguille aimantée. p. Mír. Enler in Den mémoir. de l'Acad. roy. des scienc. de Prass. 1757. p. 175.

von zwen magnetischen Polen alle mögliche Abweichungen ber Magnetnabel beweifen tonne. Mach folgenden Borausfegungen, wenn bie benben Dole einander gerade entgegengefeget find, und gwar 1) wenn fie in einerlen Meribiane, 2) wenn fie in zwen verschiedenen Meridianen, und 3) wenne fie in zwen entgegengefesten Meribianen lagen, bat Bulet mittelft ber Mathematit Formeln zu berechnen gefuchet, nach welchen bie Ballen'fchen Abweichungelinlen fich murben beftimmen laffen. Dimmt er nun an, baf ber magnetifche Mordpol 14, ber Gubpol 35 Grabe von ben Erbpolen abffunden, Die burch benbe gelegten Meribiane aber 63 Grobe von einander entfernet maren, fo findet er bie Abmeichungslinien nach biefen Formeln ziemlich zusammentreffend mit ber furs Jahr 1744 von Mountaine und Dobfon entworfenen Charte. Mach ber Vermuthung bes Beren Gulers murben feine gegebenen Formeln noch mehr mit ben Beobachtungen aufammentreffen, wenn er ben Morbpol 17 Grab und ben Subpol 40 Grad von ben Erbpolen entfernet annahme.

Begen Gulers Theorie bat ber große Aftronom in Got. tingen, Tobias Mayer, in einer in ber bafigen gelehrten Befellschaft vorgelefenen ungebruckten Abbandlung nach bem Beugniß ber Beren Errleben und Lichtenbera ") einige Erinnerungen gemacht, und bie Erscheinungen am Magnete auf folgende Urt zu erflaren gefuchet: es fen ein Magnet in ber Erbe angutreffen, welcher in Vergleichung mit biefer als unendlich flein zu betrachten ift, er liege jedoch nicht im Mittelpunft ber Erbe fonbern etma 120 Meilen bavon, und gmar nach bemienigen Theile ber Erbe bin, welchen bas ftille Meer bedectet. Diefer Magnet habe nur zwen Dole, feine Ure laufe nicht mit ber Erbare parallel, und feine Rraft nehme ab, wie die Burfel der Entfernungen gunehmen. Er entferne fich in jedem Jahre etwa um Tood bes Salbmef. fere ber Erbe von bem Mittelpunkte berfeiben. gerade Linie burch ben Mittelpunkt ber Erbe und bes Magne-

<sup>-)</sup> Anfangegrande ber Raturlebre von J. C. D. Berleben. 5. 709.

ten gezogen murbe, fo fchnitte fie bie Oberflache ber Erbe in einer lange von 201 Graben von ber Infel gerro, und in 17 Grade nordlicher Breite. Die lange biefes Durchschnitts. punftes nehme jahrlich um 8, bie Breife um 14 Minuten Uebrigens fen er ber Meinung, bag bie Ure bes Magneten auf der linie durch die Mittelpunfte ber Erbe und bes Magneten gezogen fenfrecht ftebe, und biefes in einer Ebene, welche mit ber Ebene bes Meribians, worin jene Linie liegt, einen Bintel von 113 Graben macht und zwar ben uns gegen Often gu, auch machfe biefer Bintel jahrlich etwa um 8 Minuten. Mus diefer Snpothefe folgerte Maner für verschiedene Derter ber Erbe bie Großen ber Abmelthungen, und nach herrn lichtenberge Urtheil muß man fich vermundern, daß ben fo unvolltommenen Beobachtungen, beren fich Mager bebienen mußte, eine folche Uebereinftimmung mit ben mabren Abweichungen biefer Derter ftatt fanbe.

Meines Erachtens glaube ich, bag man bie Erbe felbft ale einen großen Magnet betrachten fonne, wovon bie Dole mit ben Erdpolen nicht zufammenfallen, und bie magnetifche Are nicht burch ben Mittelpunft ber Erbe gebe. Die magnetifden Pole ber Erbe muß man aber als beweglich annehmen. weil vermoge ber Erfahrung die Ubweichung ber Magnetnabel an einerlen Orte fich beständig verandert. man nun bestimmen , nach welchem Befete bie magnetifchen Rrafte entweder burch Ungieben ober Burudflogen wirften, fo wurde alsbenn bie Mathematif Mittel an bie Sand geben, ble Groffen ber Abweichungen an jebem Drie ju finden. Schon William Gilbert .), ein englischer Urgt, nahm an, daß unfere Erbe ein Magnet fen, und fam baber auf ben Bebanken, bie magnetischen Berfuche am besten burch, einen folden Magnet anzustellen, welcher bie Beftalt ber Erbe habe. Er lieft baber ben Magnet rund als eine Rugel fchlei= C 3

De magnete magneticisque corporibus et de magno magnete tellure physiologia nous. Lond. 1600. fol.

fchleifen, welche er eine Tertelle (terrella) ober eine tleine Erde nenme. Der Erfolg bat aber gewiefen', baf bergleichen Terrellen gar feine Dienfte geleifter baben. fini's Beobachtungen aber fcheint es faft unmöglich ju fenn, ein bestandiges Gefes bon ber Birfung ber magneifchen Rrafte aufzufinden; indem er die jabilidje forefchreitenbe Bewegung ber Magnetnabel vom Jahre 1784 bis 1788 von 5 bis 18 Minuten veranderlich befunden bat. Bielleicht fann aber biefer Unterfdied in ber Ginmirfung anderer Rrafte bet Matur liegen, welche bie magnetischen Rrafte fcmachen, wie s. E. ber Barme, Eleftricitat u.f. Genque Berfuche und eine Reibe zu gleicher Zeit im Jahre angestellter Beobachtungen werben bier in ber Bufunft mehr thur, als allgemeine Unterfuchungen. Bielleicht ließe fich alsbann aus ben in einer Reihe von Jahren hinter einander gemachten Bedbach. tungen eine Mittelgabl annehmen; welche bie jahrliche fortfchreitende ober endlich guruckgebenbe Bemegung ber Magnetnabel ziemlich genau anzeigte. Dach ben in Paris angestell. ten Beobachtungen vom Jahre 1670 bis 1770, folglich 100 Sabre binter einander, batte bie Abweichung gegen Beffen um 17º 30' gogenommen, folglich in jedem Jahre als Mittelzabl 10%. hiernach murbe alfo die westliche Abwelchung im Jahre 1792 in Paris 10% × 22 = 210 11' gemefen fenn muffen, welches aber von Caffini's Ungabe um 49' verschieben mare. Es liegt am Lage, baf genaue Refultate biervon fur die Schifffarth ungemein nuglich fenn murben.

Die Erfahrung lehret wirklich, baß Barme und Kalte einen sehr großen Einfluß auf die Magnetnadel haben, und baß die armosphärische Elektricität oftmahls auf eine sonderbare Weise auf die magnetische Kraft wirkt. Beobachtet man eine sehr empfindliche Magnetnadel sorgfältig, so wird man gar bald überzeuget werden, daß die Abweichung der Magnetnadel beständig bald größer bald kleiner wird, und daß sie immer in einer Bewegung ist, wenn man sie gleich weder im geringsten erschüttert, noch durch nahe gebrachte eisenartige Körper störet. Diese geringe Bewegung der Magnet-

Magnet

Magnetnabel balb nach ber einen balb nach ber anbern Seite ber magnetischen Mittagslinie nennt man die Deranderung ober Datiation. In Europa beweget fid an ben mebreften Orien die Magnetnadel allmablig fast alle Lage Bormittage gegen Weften, und febrt Radmittags ober gegen Abend eben fo gegen Often wieber guruch; jedoch finden an verschiedenen Orten noch gewiffe fleine Abanderungen ftatt. Diefe geringe und allmählige Beranderung ber Magnetna. bel, modurch die mittlere Abweichung nicht geandert wird, fann man bie tauliche ober regelmaffine Deranderung Gelten finder man biefe großer als & Grad und oft piel fleiner. Allein mannigmabl nimmt man auch mabr, baf bie mittlere Abmeichung ber Dabel von Tage ju Tage eine merkliche Beranderung leidet, welche nicht allmablig, fondern ploslich erfolget, ober auch bag bie Dabel eine Beit. lang bin und berfchmantet. Dergleichen Beranderungen. melde oftmable mobl ein Daar Grade und barüber betragen, fann man unregelmäßige nennen. Die ragliche Beranderung bemertte ichon im Jahre 1722 Graham, und Wargentin und Canton ") ftellten barüber Beobachtun-Canton fand die tagliche Beranberung an Die 574 Lage regelmäßig; unregelmäßige Beranberungen bat er mei niger befunden, und wenn fich bergleichen ereigneten; fo maren fie fast jederzelt mit einem Mordlichte begleitet. ben neuern Zeiten haben befonders die Berrn Cotte 6) und Caffini über bie tagliche Beranderung ber Magnetnabel forgfaltige Beobachtungen angestellet, und gefunden, baf fich bie Magnetnabel vorzüglich fart in ben Monathen Man, Junius, Julius und Muguft veranbere, befonders an ben Tagen, melde nach Gewittern, ober nach welchen Gemitter folgen. Canton fucht ben Grund ber taglichen Beranberung ber Magnetnabel in ber burch ble Barme geschwächten magne.

4) Journal des favans. Juillet 1775.

An attempt to account for the regular dinmal variation of the horizontal magnetic needle, by John Canton in Philos. transact. Vol. Li. P. 1, p. 398.

magnetischen Rraft, und beweiset biefes burch folgende Berfuche: In ber Begend von Dit . Mord Dit eines Compaffes ftellte er einen fleinen Magnet fo weit bavon, bag er im Stande mar mit ber magnetischen Rraft bes Gubpols ben Mordpol ber Mabel auf 45 Grabe nach Mordoft ju balten; bierauf befchwerte er ibn mit einem boblen Bewichte von 16 Ungen, und goß in felbiges a Ungen fiedenbes Baffer, moburch ber Magnet etma 7 Minuten lang erhift murbe. biefer Zeit ging die Magnetnadel um & Grad nach Norden juruch, blieb auf 44 Brad eine Zeitlang fteben, und fam in 9 Minuten wieder auf 44 Brab, nach einigen Stunden aber erst wieber auf 45 Grabe. Er nahm ferner amen Magnete, stellte auf jeder Geite bes Compaffes einen fo, baf bie Subpole berfelben ben Morpol ber Magnetnabel gleich ftart jogen; nabm er aber einen meg, fo brachte ber andere Benbe Magnete murben bie Magnernabel auf 45 Grabe. mit hohlen Bewichten, jebes von 16 Ungen beschweret, und in ben offlichen a Ungen fiebendes Baffer gegoffen. erften Minute bewegte fich bie Magnetnabel um & Grab, und fam nach 7 Minuten auf 23 Brabe; bier blieb fie eine Beitlang fille fteben, nach 34 Minuten aber / von ber erften Bewegung an, ging fie wieber jurud auf 25 Brab, und in 50 Minuten auf 21 Grab. Dun murbe bas westliche Gewichte mit 2 Ungen fiebenben Baffer angefüllt, und er bemertte, bag bie Dabel in ber erften Gefunde auf 11 Grab ftanb; nach 6 Minuten auf ber anbern Geite auf & Grab zeigte, und ungefahr 40 Minuten hierauf bie anfangliche Stellung wieder erlangte. Bieraus erflaret nun Canton bie regelmäßige Beranberung ber Magnetnabel auf biefe Art: murben nabmlich in ben Morgenstunden bie öftlichen magnetifchen Theile ber Erbe eber ermarmet, als bie oftlichen, fo wurde baburch bie magnetifche Rraft geschwächt, und bie Dabel muffe fich mehr gegen Beften bewegen; wenn aber auch die Beftfeite erwarmet murbe, und die Barme auf benten Seiten gleich bod gestiegen mare, fo muffe bie Dabel eine Zeitlang ftille fteben, und bie Abweichung ibr Groß.

tes erreichet haben; wenn bierauf in ben Rachmittags = und Abendstunden die oftliche Seite eber als die meffliche fich abtublte, fo muffe bie magnetische Rraft ber meftlichen Theile ber Erbe geschwächt werben, und bie Magnetnabel muffe wieder gurudgeben, bis auf benden Seiten eine gleiche Temperatur ftatt fante, ba alsbann bie westliche Abweichung ein Rleinstes murbe. Bieraus erflaret es fich nun auch , bag in ben Commermonathen bie Abweichung ber Magneinabel alle Mabl großer bemertet werden muffe als in ben Bintermo. nathen. Jedoch fann bie Barme nicht bie alleinige Urfache bes Rudgangs ber Magnetnabel im Frublinge fenn, melches aus ben anhaltenden Beobachtungen bes Caffini obne Musnahme erfolget, weil man annehmen mußte, bag bie Bestseite ber Erbe eber als bie Offfeite ermarmet murbe. Mir icheint aber bier bie Lufteleftricitat mehr als bie Barme auf die Magnetnabel ju mirten, und ju verurfachen, baß Denn vermoge vielfaltiger fie rucfgangig werden muffe. Erfahrungen fo mohl zu lande als Baffer wird die magneti. fche Rraft burch bie Eleftricitat febr geschwächt. Ja man bat baufige Benfpiele, bag Bemitterwolfen, welche über fcmantenbe Magnetnabeln gezogen find, berfelben ihre magnetische Rraft gang beraubet haben "). Rach ben guverläffigen Beobachtungen bes herrn von Sauffure ift Eleftricitat ben Debeln vorzüglich angutreffen, und nimmt immer zu, je mehr fich bie Debelblaschen einander nabern. Bur Beit ber Frublingenachtgleiche, mo ben une bie ftartften Mebel find , und die Sonne in die nordliche Salbfugel binaufsteiget, wird bie fuble Erbe von ber von Lag ju Lag bober fommenben Sonne nur allmablig wieber erwarmet. Wenn nun in ben Frubftunden die Sonne auf ben bichten Mebel Scheinet, fo wird auf ber Oftseite ber größte Theil ber Connenwarme auf die Verwandlung des Rebels in burchfichtigen Dampf verwendet, auf der Befifeite bingegen ver-Dichtet fich ber Debel, Die Blaschen tommen naber an ein-0 5 anber,

a) Recueil des mémoires sur l'analogie de l'électricité et du magnétisme par J. H. van Swinden. Tom. I. p. 472.

ander, und die almosphärische Elektricktät nimmt zu. Ob nun gleich die immer höher steigende Sonne die magnetische Rrast der Theile det Erde auf der Offseite zum Theil noch schwächt, und die tägliche Beränderung der Magnetnadel zu wege bringt, so schwächt doch die Rrast der Elektricität die magnetische Rrast der westlichen Theile der Erde noch mehr und verursachet, daß die tägliche westliche Abweichung fleisner als die östliche auskallen nüsse, mithin wird die Magnetnadel dadurch rückgängig. Bur Zeit der Herbstnachtgleiche sällt zwar eben dieser Umstand ein; allein die noch start von der Sommerhise erwärmte Erde schwächt mit Hülse der aufgehenden Sonne die magnetische Rrast der Erde auf der Ossseinen die Magnetnadel immer mehr gegen Westen hin sich bewegen.

Unregelmäßige Beränderungen der Magnetnadel ersolgen größtentheils ben starker Elektricität, starken Winden u. d. gl. M. s. von Buffon's Naturgeschichte im V. Theile der Mineralogie. Peter Elwin's von den Aenderungen ben Abweichung der Magnetnadel; in den schwedischen Abhandlungen 1747. S. 89. Gothaisches Magazin sur das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte VI. Bandes, 1tes St. S. 172 u. s. Abweichung und Variation der Magnetnadel, auf dem königl. Observatorium zu Paris seit 1667 bis 1791 beobachter von Hrn. Cassini aus dem Journal de physique in Grens Journal der Physik. B. VII. S. 48 u. s. Fortsehung, ebendas. B. VIII. S. 433 u. s. Willandiger und sassischer Unterricht in der Naturlehre in einer Neihe von Briesen und fasslicher Unterricht in der Naturlehre in einer Neihe von Briesen von Michael Zube, Leipz. 1793. I. Theil. 58 und

59ter Brief.

Abweichungstreis (oirculus declinationis, cercle de declinaison) f. Abweichung ober Deklination der Gekitne.

Abwiegung (libratio, libration) f. Gewicht.

Accord f. Consonanz.

Achromatische gernrohre f. Bernrohre.

21dba.

Abhafion, Anhangen (adhaesio, adhesion, adherence). Dieser Ausdruck bezeichnet bas Phanomen, wo sich fluffige Körper an seste Körper in ber Beruhrung anhangen. Unzählige Benspiele, wovon die vorzüglichsten gleich mit mehreren angesühret werden sollen, überzeugen uns, daß dieses Phanomen allgemein sen.

Man nehme eine runde Marmor - ober Metall - ober Blasplatte, und hange felbige vermittelft eines in ber Mitte ber einen Rlache angebrachten Satens burch einen Raben an ben Urm eines Wagebattens fo auf, bag bie andere Grund. flache vollig borigontal ift. Wenn nun biefe Bage birch Bewichte ine Gleichgewicht gebracht, und bie andere Rlache auf die Dberflache bes ftillstebenden Baffers geleget murbe, fo wird fich felbiges an die Rlache ber Platte anhangen, und wenn bas Auflegen ber Rladje auf bie Oberflache bes Baf. fers mit geboriger Borficht gescheben ift, bag feine guftbla. fen amifchen benden Rlachen fich befinden, fo mirb man Begengewichte brauchen muffen, um die Platte von bem Baffer Die Bewichte welche jum Losreiffen ber Platte nothig waren, werden bestimmen, mit welcher Rraft bie Platte an bem Baffer bieng. Birb biefer Berfuch ben verfchiebenen Fluffigfeiten, als j. B. ben Beingeift, Del u. b. gl. wiederhoblet, fo mird fich finden, bag ben gleicher Berub. rungeflache verschiedene Begengewichte gebrauchet merben muffen, ebe bie Platte losreiffet. Es ift baber bie Rraft, mit welcher verschiedene fluffige Materien an einerlen Berub. rungeflache anbangen, gar febr verschieben. Muschen. broet ") hatte verschiedene metallene Enlinder verfertigen laffen, beren Durchmeffer 1,916 rheinlandifche Bolle batte. Die Grundflache biefer Cylinder, welche recht glatt poliret maren, befrid) er nach gehöriger Erwarmung mit Zalg, ließ men an einander erfalten, und rif ben einen, nachbem er ben anbern genug befestiget hatte, mittelft Bewichte von bem andern los. "Dierben nimmt er nun an, bag ber Druck

a) Introductie ad philosoph. natural. Tom. I. §. 1096.

- Bint

- Wismuth

- Elfenbein

meißem Marmor

- fcwarzem Marmor

| OCE 5 | uft 41 spjund bettugen i | juve, | wit   | June | , ' | oug      | Sala | minen- |
|-------|--------------------------|-------|-------|------|-----|----------|------|--------|
| bieng | gen Eplinder             |       | ,     |      | X   |          |      | 210    |
| pon   | Glas III mit             | 1303  | Ufund | _    | 41  | =        | 89   | Pfund  |
| 1     | Meffing                  | 150   | -     | _    | 41  | =        | 109  | -      |
| _     | Rupfer                   | 200   |       | _    | 41  | =        | 159  | -      |
|       | Gilber                   | 125   | -     | -    | 41  | $\equiv$ | 84   |        |
| _     | gehartetem Stahl         | 225   | -     | _    | 41  | =        | 184  |        |
|       | weichem Gifen            | 300   | _     | _    | 41  | =        | 259  |        |
| _     | Binn                     | 100   | _     | _    | 41  | =        | 59   | _      |
| 1 7   | Blen                     | 275   | -     |      | 41  | =        | 234  | -      |
|       |                          |       |       |      |     |          |      |        |

100

150

225

230 108 184

4I =

Auch herr v. Morveau \*) stellte einige Bersuche mit verschiedenen Metallplatten an, deren Durchmeffer I Zoll betrug, die Kraft des Anhangens mit Quecksilber zu bestimmen. So bieng an der Klache des Quecksilbers

mit 446 Gran 3inf mit 204 Gran Giold Rupfer - 142 Gilber 429 Spiesalastonia 3inn 418 Gifen Blep 397 Robalt Wismuth - 372

herr Uchard 6) hat ebenfalls eine febr große Ungabl

von Berfuchen Diefer Urt mitgetheilet.

Ferner hat Herr Prof. Zuth 2) Bersuche über das Anhangen des Wassers an verschiedene Holzarten angesteller. Er bediente sich hierzu Burfel von einem theinland. Cubifjoll, ließ vorher dieselben 24 Stunden lang unter Wasser eingetaucht, damie mahrend des Versuchs kein Wasser mehr vom Holze eingesogen wurde. Hierauf wurden die so durchnakten

8) Berfuce über bie Kraft, mit melder die fluffigen und feffen Sorper jusammenbangen in feinen chemisch, phyfichen Schriften, Berlin 1780. gr. 8. G. 354 f.

7) Grens neues Journal bet Popfit. B. III. G. 199 u.f.

a) Anfangegrande ber theoretifchen und prattifchen Chemie von Brn. v. Morveau, Maret und Durande, aus dem grang. von Chrift. Ehrenfr. Weigel, Eb. 1. Leipt. 1779. 8. S. 49.

näßten Burfel in der Luft so weit abgetrocknet, daß tein anhangendes Baffer auf der Oberfläche sichtbar war. Das Baffer selbst, deffen er sich benm Versuche bediente, hatte eine Temperatur von 14 Grad nach Reaumur mit Quecksilber. Seine Resultate waren folgende

| Bolgarten. Gi     |         | Unbangens<br>te Blace. | an ein | e Quabr | atzollfläche. |
|-------------------|---------|------------------------|--------|---------|---------------|
| Rienenholz .      | 56      | Grane                  | 51     | Grane   |               |
| Eichenholz        | 52      | _                      | 52     | -       | ٠             |
| Elfenholz         | 53      |                        | 53     | -       | ± .           |
| Beißbuchenholz    | 56      | -                      | 54     | -       |               |
| Pflaumenholz      | . 55    | , <b>-</b>             | 55     | -       |               |
| Birnbaumholz      | 50      |                        | 50     |         |               |
| Mußbaumholz       | 53      | _                      | 53     |         |               |
| Maulbeerholz      | 54      |                        | 53     | -       | 0 .           |
| Flieberholz       | 53      |                        | 52     |         | 1             |
| Zurtifch Fliederl | holg 51 | -                      | 53     | :       |               |

Berechnet man nun aus biefer Tabelle, wie start ein rheinlandischer Quadratfuß Seitenflache dieser Holzarten mit dem Wasser zusammenhange, so ergibt sich, daß man die Starte, womit das Wasser sich an die verschiedenen Holzarten ben einer rheinlandischen Quadratfußstäche hangt, ohne die größte Scharfe daben zu beabsichtigen, auf I Pfund

fchagen fann.

Benn'auf biefe Beife mit verschiebenen Platten, beren Durchmeffer fich wie 1, 2, 3, 4 u.f. verhalten, Berfuche angeftellet werben, fo fcheinet baraus bieß Befes ju folgen, daß die Rraft, womit die fluffigen Materien an festen Rorpern anhangen, sich wie die Grund. flache der Rorper verhalte. Go bangen j. B. metal. lene Platten, beren Durchmeffer fich wie 1, 2, 3, 4 u.f. verhalten, mit Baffer, Del ober Quecffilber u. f. verfchiebentlich jufammen, die Berhaltniffe ber Rraft aber, womit fie gusammenhangen, find wie 12, 22, 32, 42 u.f. folglich wie die Brundflachen. Außerbem ift aber noch fein allgemeines Befeg befannt, nach welchem fich bie Rraft bes Unbangens ben ungleichartigen Rorpern richte. Die Erfah. rung lebret bier nichts weiter, als baß fich Gluffigfeiten mebrenmehrentheils nur an blejenigen feften Rorper anbangen, melche specifich schwerer und bichter find, als die Rliffigkeis ren; nicht aber fo leicht an biejenigen, welche frecififch leiche ter und nicht fo biche find. Jeboch leidet auch diefer Gago fehr viele Musnahmen, und es ift feinesweges allgemein mabr, wie Samberger ") bargurbun fich bemiibte, baff.fich bie. Rraft des Unbangens ben verfibiebenen ungleichartigen Rorpern wie die Dichtigkeiten verhalte." Go balo fich aber fluf. fige Rorper an fefte aubangen, fo muffen nothwendig bie Theile berfelben mit ber Dberflache bes festen Rorpers ftarter susammenhangen, als unter fich felbft. Denn es reiffen fich Die Theile ber fluffigen Rorper los, und bangen fich ben ber Berührung an bie Dberflache ber feften Rorper an, obet: zerfließen auf ibr, machen fie naß. 3ft im Begene theil die Rraft des Bufammenhanges ber Theile einer fluffie gen Materie unter fich ftatter, ale mit ben Theilen eines feften Rorpers, fo zerfliefen jene nicht auf biefen , ober machen ibn nicht naß, wenn er in bie Bluffigfeit eingetaucht: wird, fonbern bilben auf felbigen lauter fleine platt gebructres Rugelden, welche einer volligen Rugel befto naber fommen, je fleiner die Thelle find. Go gerfliefe Quedfilber auf Gold. Gilber, Blen, Binn u. f. f. und macht fie naft im Begenie theil gerflieft es nicht auf Solg; Grein, Blas, Papier und anbern Rorpern, und macht biefe baber nicht nag. Baffet gerflieft nicht auf einer mit Rett ober Del ober mir Barlappe famen beftrichenen Stache, und man tann, einen Ringer ins Maffer tauchen , ohne ibn naß zu mochen , wenn bergleichen Samen auf Die Dberflache bes Baffers ift geftreuer worbent fonft macht es aber Soly; Stein, Papier, Die Metalle und! bie mehreften Rorper naf ober gerflieft auf ihnen.

Außer biefen angezeigten Birkungen ber Abhafionigfung ben fich barauf noch bie von folgenden Phanomenen auf sie

Wenn eine fluffige Materie in einem Gefaße fich befinbet, beffen Theile unter sich ftarter zusammenhangen, als mit ben Theilen ber fluffigen Materie, so fteiget bie fluffige

Elementa physices. Jenae 1735. 8. 9. 157. 158.

Materie an ben Manben bes Gefages binauf, und bie Dberflache bilder eine concave Flache, welche befto mehr concav ift, je enger bas Befaß felbst ift. Muf eben biefe Beife mirb auch die fluffige Materie an einem festen Rorper rund berum binauf fteigen, wenn er in felbige getauchet wirb. Go fteht in einem glafernen Befafe Baffer mit einer concaven Glache, fo wie auch Quecffilber in einem ginnernen obet blegernen Befage. Auch wird fich um einen Glaschlinder, welcher ins Baffer getauchet wird, und um eine Binnftange im Quedfilber eine Erhöhung bilben. Burbe eine folche fluffige Materie gang allein ben Befegen ber Schwere folgen, fo mußte fie vermoge bybroftatifcher Befege in bem Befage eine vollkommene borizontale Gladje bilben, ba fie aber mit ben Theilen bes Gefages gufammenhanget, fo muffen eben bie an ben Banben beffelben befindlichen Theile ber fluffigen Materie burch bie Rraft ber Ubhafton in ihrem, vermoge bet Schwere, fentrechten Drucke nach unten vermindert, und folglich an ben Banben bes Befages um fo viel in die Sobe fteigen, bag ihr verminderter Druck mit bem Begendrucke ber entfernten Theile ber fluffigen Materie im Gleichgewicht Benn aber bie Theile einer fluffigen Marerie unter fich ftarfer, als mit ben Theilen besjenigen Rorpers, moraus ein Befaß gemacht worben, in welchem bie fluffige Materie fich befindet, jufammenhangen, fo bilbet fie eine convere Dberflache und zeiget an ben Banden bes Befaffes eine Bertiefung. Je enger bas Befaß ift, befto mehr fommt bie . Dberflache mit ber Dberflache eines Rugelfegmentes überein. Much wenn ein fester Rorper von eben ber Urt in eine folche fluffige Moterie eingetauchet wird; fo bilbet fich um jenen berum eine Bertiefung. Go fteht Quedfilber in einem glafernen Befage mit einer converen Glache, fo wie auch Baffer in Befaffen, beren Seitenwande mit Gett beftrichen und mit Barlappfamen beftreuer find. Baren bie Theile einer folden fluffigen Materie gang allein ben Befegen ber Schwere unterworfen, fo mußten fie eine vollfommen magrechte Rlache Da aber biefe Theile zu gleicher Beit fcmer und. aufam.

jusammenhängend sind, so muffen auch blejenigen Theile, welche in der Mitte um denjenigen Theil des von der Schwere senkrecht bewirkten Druckes höher stehen, den die Kraft des Zusammenhangs zu erhalten nicht vermag, herabsinken. Daher wird auch die Convertiat nur an den Wänden des Gefäßes bemerkdar senn, da sonst die Oberstäche ein voll-

fommnes Rugelfegment bilben mußte.

Benn eine fleine boble Glastugel in bie Mitte bes Baffers, bas in einem fleinen Befage fich befindet, gefeßet wirb, fo bleibt es bafelbft rubig fteben; fo balb es aber nach ein ober ber anbern Seite ber Wand bes Befaffes etwas naber fommt, fo wird es fich mit befchleunigter Bewegung babin Laucht man einen Finger ober fonft einen festen Rorper, an welchem bas Baffer zerfließt, binein, fo wird fich eben fo bie Rugel von ber Mitte binmeg nach bemfelben bewegen, und baran bangen bleiben. Mus eben bem Grunde erfolget eine befchleunigende Bewegung von gwenen Glastugeln gegen einander, wenn fie fich auf bem Baffer nabe genug ben einander befinden. Gefett bie fleine Glastugel A (fig. 8) werbe in die Mitte eines mit Baffer angefüllten Befaffes gebracht, fo wird es fich nach bodroftatifchen Befegen bis ju einer gewiffen Liefe eintauchen, und rund herum, wie ben f und e, einen fleinen Bafferberg erheben. Beil nun bas Baffer um bie Rugel berum gleich boch flebet, fo wird fie von bemfelben nach allen Geiten bin gleich fart gezogen. Bermoge ber Borausfegung ift fie aber nach allen Richtungen von ben Banben bes Befages gleich weit entfernet, folglich beben fich baburch alle entgegengefegten Rrafte gegen einander auf, und es fann die Rugel feiner Bewegung folgen, mithin muß fie ruben. Go balb aber bie Rugel von ber Mitte meg ber einen Geite bes Befafes fich nabert, fo wird ber an ber Seitenwand bes Befages befindliche Baffer. berg a mit bem an biefer Seite ber Rugel befindlichen fich vereinigen, und baburch verurfachen, baf bas Baffer auf Diefer Seite bober als an ben übrigen Seiten ber Rugel ftebet. Da nun Diefermegen bie Rraft ber Abbafton an Diefer Geite Seite vermehret wird, so muß die Rugel bahin sich bewegen. Je naber sie der Band des Gefäßes kommt, besto höher steiget das Basser an der Band und an der Rugel; dadurch wird aber die Berührung des Bassers mit der Rugel besto größer; demnach wird sie sich auch mit besto größerer Gesschwindigkeit gegen die Band des Gefäßes hin bewegen.

Go balb bas Befaß mit einer fluffigen Materie, welche bie Theile beffelben naß macht, etwas über voll angefüllt wird, ieboch fo, baß fie nicht überlauft, fo bilbet die Dberflache eine convere Bestale, welche besto mehr einer spharischennabe tomint, je fleiner ber Durchmeffer bes Befages ift. Der Grund hiervon liegt allein barin, bag bie fluffige Materie fur fich allein Tropfen bilbet. Burbe nun eine fleine hoble glaferne Rugel A (fig. 9) auf die erhabene Dberflache bes Baffers in bem bamit angefüllten Befage abcd anben Rand beffelben geleget, fo fann felbige nicht rubig fteben bleiben, fondern fie wird fich gegen die Mitte bin bewegen, indem fich in f vermode ber Rraft ber Abhafion mehr Baffer an die Rugel anleget, als am Rande bes Befages in e, folglich wird auch die Rraft ber Abhafion in f ftarter als in e mirten, und baburch eine Bewegung verurfachen, welche nicht eber aufhoren wird, als bis bas Baffer fich rund berum um die Rugel gleich boch angeleget bat, folglich nicht eber als bis fie in die Mitte bes Baffers gefommen ift.

Wenn ein mit einer fluffigen Materie angefulltes Gefäß, beffen Theile von jener naß gemacht werden, gegen den Horizont geneigt wird, so daß die fluffige Materie auslausen kann, so wird selbige langs der außern Wand des Gefäßes herabsinken, da sie doch eigentlich, wenn sie bloß den Gesehen der Schwere folgte, senkrecht gegen die Erde sich bewegen sollte. Weil aber diese sich bewegende fluffige Materie von zwepen Kräften zugleich nähmlich von der Kraft der Adhässion und der Schwere zur Bewegung angetrieben wird, so muß sie dadurch eine mittlere Bewegung erhalten, deren Richtung der außere Rand des Gefäßes ist. Wenn im Gegentheil die in dem Gefäße fluffige Materie unter sich stärker,

W

als mit ben Theilen bes Befäges gufammenbanget, fo wirb fie auch, wenn fie allmablig ausgegoffen wird, nicht an ber Mand bes Gefafes von aufen berablaufen , fondern fenfrecht gegen Die Erbe berabfallen. Dieß ift ber Grund, marum man im gemeinen geben bem Befchirr; aus welchem fluffige Materien ausgegoffen merben follen, oben an ber Deffnung einen gebogenen Rand gibt, ober bafelbft eingeschnittene Musguffe macht, um baburch' bie Berufrung gu vermindern, und ber Rraft ber Abbafion eine andere Richtung ju geben, bamit fie nicht an ber außern Band bes Gefafes berablau-Es fen abed (fig. 10) ein Blas, bas mie Baffer angefüllet worden. Bird nun felbiges gegen ben Borigent geneigt, fo baf bas Baffer auslaufen fann, fo wird es an ber außern Wand ab berablaufen, und in b gegen bie Erbe berabfinten. Beil nun bie Richtung ber Rraft ber Ubbafion auf ber Band bes Befages fenfrecht ift, mitbin nach ad wirft, Die Richtung ber Schwere aber fenfrecht gegen bie Erbe nach ae, fo wird bas Baffer in ber mittleren Richtung ab fich bewegen, folglich an ber außern Banb bes Gefafes berablaufen. Go balb aber bas Baffer in b anlangt, fo wird nun bie Rraft ber Mbafion nach ber Rich. tung bf mirten, welche mit ber Richtung ber Schwere be in einer geraben linie fallt, folglich wird auch felbiges in biefer Richtung bg berabfallen. Burbe ber Bafferftrabl an ber Band bes Gefages febr fchnell berablaufen, fo erhalt es burch ben Rall eine gemiffe Befchwindigfeit nach ber Richtung bk fort ju geben. Beil aber bie Richtung ber Schwere be beständig auf ibn wirft, fo burchläuft er bie Diagongle bh, welche eigentlich eine frumme Linie ift, Die man Darabel nennt. Batte fich aus bem Glafe nur ein einziger Eropfen an ber Band bes Gefages berabgefenft, fo tonnte auch bie Rraft ber Ubbafion nach ber Richtung bf in b größer fenn als die Schwere nach ber Richtung bg; in Diesem Ralle murbe ber Tropfen in b am Befage bangen bleiben endlich bas Blas fchnell gegen ben Sorigont geneiget wird, fo bag bie Rraft ber Abbafion burch bie Schwere übermale tiget

tiget wird, so wird das Wasser nicht mehr an der Wand des Gesäßes herablausen, so wie eben dieser Erfolg statt sinden wird, wenn die Wand des Gesäßes mit der Horizontalstäche parallel ist. Denn alsdann fällt die Nichtung der Krast der Abhästan mit der Richtung der Schwere in eine gerade Linie, und ist dieser gerade entgegengeseset.

Wenn aus einer engen Robre, beren Deffnungshalb. meffer etwa ben vierten Theil einer finie beträgt, ein Bofferftrabl fenfrecht in die Sobe fpringe, und man berühret felbigen mit einem runden Stabe, worauf bas Baffer gerfließt, fo legt es fich rund um ben Stab berum an, und fallt alsbann berab. Es fen nahmlich ba (fig. 11) bie Robre, aus beren Deffnung a bas Baffer fenfrecht in Die Bobe fpringt, und e ein bolgerner Stab, welcher ben Baf. ferftrabl berühret. Man betrachte den Eropfen c, diejer hat eine Rraft nach ber Richtung od in die Bobe ju fteigen; vermoge ber Rraft ber Abhafion aber wird er nach bem Mittelpunfte bes Stabes gezogen, folglich muß er in ber mittleren Richtung of sich fortbewegen. Da nun die Rraft ber Abhafton fterig auf ibn wirft, fo wird er beständig von ber Richtung ber Zangente abgelenfet, und muß um ben Stab herum eine frumme linie befdreiben. 3ft ber Eropfen in h angelangt, fo erhalt er auch megen ber barauf mirtenben Schwere eine beschleunigende Bewegung, melde aber wieber geschwächt wird, wenn er in g ber Richtung ber Schwere entgegen wieder in die Bobe fleigen will. bie febr fchnell nachfolgenden Eropfen fich mit ben vorherge. benden in g vereinigen, und bafelbft fich baufen, folglich vermoge ihres großern Gewichtes tie Kraft ber Ubhafion überwinden, fo folgt, baf ber Bafferftrahl ben g von bem Grabe berabfalle. Bare im Gegentheil die Mundung ber Robre, moraus ber Bafferftrabl fenfrecht in bie Sobe fpringt, weit, fo wird fich bas Baffer um ben Stab herum alsbann nicht bewegen; benn alsbann ift bie Rraft bes Bofferfrable fo ftart, baß bie Rraft ber Abbafton bagegen verfchwinder.

D 2

Springe

Springt ein Wasserstrahl aus einer senkrechten Röhre, deren Deffnung schief ist, in die Hohe, so wird er nun nicht senkrecht, sondern in einer geneigten Richtung steigen, wossern die Deffnung nur klein ist. Ware aber die Deffnung groß, so wird der Strahl senkrecht in die Hohe gehen. Gesseh, es ware ab (fig. r2) eine enge Röhre, aus deren schiefen Deffnung ben das Wasser senkrecht heraus zu springen genöthiget ist, so wird die Krast des Strahls nach der Richetung de gehen; da aber die Krast der Abhässon noch in der Richtung dauf den Wasserstrahl wirket, so muß er in der mittleren Richtung de sich bewegen, und folglich in einer geneigten Richtung in die Hohe steigen. Wäre die Desfinung weit, so wird die Krast der Abhässon gegen die Krast des Wasserstrahls, senkrecht auszuseigen, unmerklich,

Benn ein leicht beweglicher Rorper auf einer fluffigen Materie fchwimmt, beren Theile unter fich ftarter als mit Diefer gufammenbangen, Die fluffige Materie aber in einem Gefäfe fich befindet, welches bamit gufammenbanget, fo bemeget fich biefer Rorper von bem Ranbe bes Befafies megmarts, und zwar ift bie Bewegung befto großer, je naber berielbe bem Befafe gebracht wirb. Auch wenn ein Rorper in die fluffige Materie, welche baran gerfließt, geftedt, und bem ichmimmenben Rorper nabe genug gebracht wirb, fobewegt er fich ebenfalls von jenem wegwarts. Wenn 1. E. eine boble Glaskugel mit Bett bestrichen und mit Barlappfamen bestreuet auf die Dberflache bes 2Baffers, bas fich in einem glafernen Befage befindet, gebracht wird, fo beweget es fich von bem Ranbe bes Gefäßes gegen bie Mitte; auch biefe Bewegung erfolget, wenn ein Finger biefer Rugel im Baffer nabe genug gebracht wird. Der Grund von biefem Phanomen liegt bloß barin, baf bie Rugel von einer fchie fen Chene berabgleitet.

Wenn zwen reine glatte Glasstreisen unter einem fpligigen Winkel abd (fig. 13) über einander gestellet werden, und ein Tropfen von einer fluffigen Materic, welche am Glafe zerfließet, als Wasser, Del, Beingeist u. b. gl. gebracht

wird,

wird, so baß er bepbe Glasstreisen berühret, so wird er vermöge der Krast der Abhasion diese Gestalt ach annehmen.
Weil nun diese Krast der Abhasion gegen die Flächen bepder Glasstreisen eb und f b senkrecht wirkt, folglich die Richkung derselben gegen den einen Streisen eb nach ca, und die Richtung gegen den andern fb nach ca ist, welche bepbe den Winkel ach einschließen, so muß sich der Tropsen in der mittleren Richtung ab hindewegen, weil auf dieser Seite die größte Berührung statt sindet. Je naher er nun dem Winkel b kommt, desto größer wird die Berührung, solglich ist auch die Bewegung desto größer. Er muß sich also mit beschleunigter Bewegung gegen die Spisse des Winkels hindewegen.

Auf die Rraft ber Abhafton grunden fich noch febr viele bekannte Sandchierungen, als bas tochen, Bergolben, Bergilbern, Bergilbern, Bergilbern, bas Leimen, ber Mortel u. d. gl. Auch die Birkungen in ben so genannten Saarobreben haben ihren Grund in der Rraft ber Abhafton, movon der Artikel Saar-

robreben nachzusehen ift.

Wenn man sich um die wahre Ursache der Abhasion bekummert, so trifft man auf Schwierigkeiten, welche es bennabe unmöglich zu machen scheinen, selbige mir Gewisheit zu entbecken, und die bieberigen Verwechselungen der Begriffe von dem allgemeinen Anziehen aller Materie und dem Anziehen, welches in der Verührung statt sindet, vermehren diese noch mehr. Unter dem Artikel Arraktion werde ich mich bemühen, alles in Verbindung gehörig aus einander zu sehen. hier nehme ich nur Gelegenhelt, noch einiges wenige hierher gehörige benzubringen.

Nach ber atomistischen gehrare, welche bloß Angleben ber Materie gegen einander annimmt, ohne nur irgend einen Grund babon angeben zu konnen, wird bie Ursache ber Ab-basion in alle Ewigkeit ein unerforschliches Gebelmniß

bleiben.

Mach ber bynamischen Lehrart hingegen muß iman bas Anziehen ber Materie, welches auch in ber Entfernung burch D 3 ben

Thirted by Goog

ben leeren Raum wirte, von bem Ungleben in ber Berub. rung wohl unterfcheiben. Die Befete von bem erftern Ungieben bat fcon langft Memoton entbedet, Die Befege von bem anbern Angieben aber, mobin bie Abhafion und Cobais fion gu rechnen ift , bat man aus feiner Birfung auch bis auf ben beutigen Lag noch nicht entwickeln tonnen. Diefer Unterichied von benbem Angieben ift bisber gar nicht mit Sorgfalt beobachtet morben, und es murbe ber baraus au giebenben Folgen wegen ber Deutlichfeit einen febr großen Gintrag thun', bas Ungieben in ber Ferne allein Ungieben, bas fcheinbare Ungieben in ber Berührung aber lieber Ubha fion und Cobafion ju nennen. Mus bem empirifchen Begriffe ber Materie laft fich teinesweges folgern , baf die wirfende Urfache als Rraft von ber Birkung ber Abhafion ober Cobafion eine mefentliche Rraft ber Materie fen, obgleich bie Birtung ein allgemeines Phanomen ift, und fie fann baber nicht als Grundfraft betrachtet werben. Sere Gren -) ift felbft burch gehlichluffe aus bem Begriff ber Meratrion verleitet worben, wie ich unter bem Urifel Grundfrafte ausführlicher barebun merbe, bie Cohaftonstraft ober; wie er fie nennt, anglebenbe Rraft ale eine elgene Grundfraft gu betrachten, und fie bon ber Schwerfraft, welche boch nur Wirkung von ber allgemein anziehenben Rraft ift, ju unter-Scheiben.

M. f. G. Erh. Hambergeri elementa phylices. Jenae 1735. 8. S. 167. 168. Errleben Anfangegrunde Der Maturlehre. S. 180 u. f. Meine Anfangegr, ber Phylic. Rapfiel Coharenz.

Acolipile s. Windkunel.

Alepfelsaure (acidum malicum, acido malique). Sie ist eine eigene vegetabilische Saure, welche sich in ben Aepfeln und andern saverlichen Früchten sindet. Man kann sie auf solgende Art erhalten: man sättiget den Saft der Aepfel

a) Grundrig ber Chemie nach ben neuegen Entbedungen von Gren I. Ebeil. §. 17. Deffelb. Grundriß ber Raturtebre. Salle 1797. 8.

Mepfel mit Pottafche ober Goba, gießt barauf eine Auflofung von effiggefauertem Blen, baburch perbindet fich bie Mepfelfaure mit bem Blen, und fallt gu Boben. Dieberfchlag mafcht man aus, und gieft alebenn bierauf eine fcmache Schwefelfaure, welche fich mit bem Blen verbinbet und bie Hepfelfaure fluffig gurucflagt, bie nun burchs Riltriren erhalten werben fann. Gie lagt fich auch funftlich aus Buder bereiten. Man gießt nahmlich verbunnte Galpeterfaure auf ben Bucker, und schuttet in biefe Auflofung Ralfwaffer, fo verbindet fich ber Ralf mit ben übrigen barin enthaltenen Pflangenfauren, fallt ju Boben und binterlaßt im Rluffigen eine opfelgefauerte Ralterbe, woraus burch Blepeffig und Schwefelfaure bie Apfelfaure wie vorbin gewonnen werben fann. Mit ben laugenfalgen und Erben verbunten gibt fie eigene Meutral = und Mittelfalge: nabmlich mit Dottafche apfelgefauerte Dottafche (alcali vegetabile malatum, malate de potaffe); mit Goda apfelgefauerte Soda (alcali minerale malatum, malate de soude); mit Ammoniaf apfelaelauerres Ummoniat (alcali volatile malatum, malate d'ammoniaque). Mit ber Rolf. erde gibt fie bas Mittelfalz Die apfelgefauerte Ralterde (calx malata, malate de chaux), welches fich im Baffer aber nicht im Beingeifte auflofen laft, und vorzüglich bierburch von ben vegetabilifchen Gauren unterfcheibet.

Nach dem antiphlogistischen Systeme ist die Apfelsaure jusammengesetzt aus Wasserstoff, Roblenstoff und Sauerstoff; jedoch enthält sie mehr Sauerstoff als die Sauerkleessäure, aber weniger als die Essigsaure; dagegen befindet sich in ihrer Grundlage etwas mehr Roblenstoff und etwas weniger Wasserstoff als in der Essigsaure. Nach dem phlogistischen System ist sie zusammengesetzt, aus Vrennstoff, Wasserstoff und kohlensaurer Grundlage, nehst Basis der Le-

bensluft.

M. s. über die Frucht aund Beerenfaure von herrn C. W. Scheele: in Crells chem. Annal. 1785. B. II. S. 291 f. Sermbstäde über die neu entdeckte Aepfelfaure; in feinen D 4

Wersuchen und Beobachtungen. B. I. S. 304. Westrumb, etwas von der Natur der Aepfelsaure, in seinen kleinen chem. Abhandl. B. II. H. 1. S. 357. Unfangegründe der antiphlogistischen Chemie'von Christ. Gittanner. Berl. 1795. 8. S. 327. Systemat. Handbuch der gesammten Chemie von F. A. C. Gren Th. II. Halle, 1794. 8. J. 1122 u. f.

Mequator, Mitteltreis, Mequinoctialtreis, Bleicher (aequator, circulus aequinoctialis, équateur) ift ein größter Rreis ber himmelstugel, auf beffen Chene Die Beltare fenfrecht fieht, welcher folglich von ben Beltvo-Ien allenthalben gleich meir, nahmlich um einen Quabranten, entfernet ift. Diefer Rreis theilet baber auch bie gange Sime melefugel in zwen gleich große Salbfugeln, in Die fo genannte nordliche und füdliche ab. Wenn fich bie Simmelstugel um ble Beltare gu breben icheinet, fo befchreiber ein jebet Stern binnen 24 Stunden einen Rreis, ber mit bem Mequator parallel gehet, und Canetreis genennet wird (f. Tagetreis). In ber Aftronomie wird ber Mequator porguglich gebrauchet, um bie lage ber Geftirne gegen ibn gu bestimmen. In diefer Absicht wird er alsbann, wie ein jebet anderer Rreis, in 360 Grabe, jeber Brab in 60 Minuten u. f. f. eingetheilet. Die Grabe werben von bem Grublings punfte an von Abend gegen Morgen gezählet, und eben baburch wird bie gerade Auffteigung ber Geffirne bestimmet (f. Auffteigung, gerade). Wenn also die Abweichung und die gerade Auffteigung eines Grernes bekannt ift, so ist aud felbft bie lage bes Sternes befannt. Borguglich bienet aber aud ber Mequator gur Bestimmung ber Beit ber tag. lichen fcheinbaren Bewegung ber Beftirne. Die Beobach. tungen lebren nabmlich , baß bie icheinbare Bewegung bes Simmels gleichformig von fatten gebe, b.b., baf in glei. chen Zeittheilchen auch gleiche Bogen vom Meguator, folg. Ild aud gleiche Bogen von bem Tagefreife ber Sterne burch ben Mittagefreis binburchgeben. Weil folglich alle 24 Stunden 360 Grabe burch ben Mittagsfreis gefchoben merben, fo laft fich nach ber Regel Detel ungemein leicht berechnen,

rechnen, bag in 4 Melnuten io, in 4 Gefunben if, in 4 Tertien 1", in 1 Stunde 150 in 1 Minute 15' und 1 Cefunde 15" bes Mequators burch ben Mittagefreis geben muffen. murbe nun eben fo viel bebeuten, als wenn zwen Girfterne von einander um fo viele Grabe, Minuten ober Gefunden in Anfebung ber geraben Auffteigung von einander entfernet find, fo muß fo viele Beit verftießen, wenn nach ber Culmination bes porbergebenben Sternes ber nachfolgenbe culmini-Man nennt die auf Diefe Beife bestimmte Beit bie Sternzeit ober bie Beit ber erften Bewegung (f. Stern-Umgefehre laft fich nun auch febr leiche berethnen. wie viele Grabe, Minuten in. f. f. in einer gewiffen Bele von bem Aequator burch ben Mittagsfreis gefchoben werben. Go geben 3. B. in einer Stunde 15 Grabe, in einer Minute 15' burch ben Mittagefreis u. f. Wenn ferner aus ben Beobachtungen befannt ift, wie viele Grabe und Minuten vom Mequator ein mittlerer Connentag jum Durchgeben ber mitte leren Stelle ber Sonne burd ben Mittagefreis gebrauchte, fo murbe nun auch bas Berhaltniß ber Sternzeit zu ber mitte leren Connenzeit bekannt fenn, und man fonnte alebann febr leicht Bogen bes Mequators in mittlere Connenzeit, und Diefe in jene verwandeln (f. Sonnenzeit).

Alle größte Kreise auf ber himmelstugel werben von bem Aequator in Halbkreise geschnitten, und diesenigen Kreise besonders, welche durch die Weltpole gehen, stehen auf dem Aequator senkrecht, wie z. E. die Abweichungskreise der Gestirne, die Mittagskreise u. d. gl. Besonders schneiden der Aequator und der Horizont einander im wahren Morgent und im wahren Abendpunkte. So bald wie die Sonne in den Aequator in ihre scheindare Bahn kommt, so ist auch an allen Orten der Erde Lag und Nacht gleich, und

eben hiervon bat er ben Dahmen erhalten.

17.

M. f. meine Anfangsgrunde der optischen und aftronomischen Wissenschaften. Jena, 1794. 8. Aftronom. britt. Rapitel S. 297. J. 109 u. f. J. E. Bode kurg gefaßte Erlauterung der Sternkunde. J. 177 u. f.

D 5

2lequa.

Alequinoctialtreis f. Alequator.

Mequinoctiallinie f. Mequator der Etde.

Acquinoctialpuntte, & Machaleichungepunkte (puncta aequinoctiorum, points équinoxiaux) beifien Die benden Durchschnittepuntte ber Ecliptit mit bem Mequator. Beil nahmlich bie Sonne eine elgene Babn im Sabre bindurch ju burchlaufen fcheinet, beren Chene mit bet Chene bes Aequators nicht jufammenfallt, fonbern felbige unter einem Bintet fibnelbet, fo fann auch nur bie Sonne jabrlich zwen Dabl in ben Mequator fommen; bas eine Dabl um ben 21. Mary und bas anbere Dabl um ben 23. September. Gerade ju biefer Beit ift an allen Orten ber Erbe Lag und Dacht gleich , und eben baber haben auch biefe Duntte ihren Nahmen erhalten. Den erftern Duntt nennt man Grublingepuntt, Widderpuntt, etften Duntt des Widders (punctum aequinocii verni, punctum primum arietis, équinoxe du printems, premier point du Belier), ben andern aber Berbftpuntt, erffen Duntt der Wage (punctum aequinoctii autumnale; équinoxe d'automne). Der Frublingspunte wird gemeinic lich mit oov, und ber Berbftpunte mit oo begeichnet, weil bagumabl, ba bie Sterne im Thierfreife (f. Thier-Breis) ihre Dabmen erhalten hatten, Die Gonne benm erften Frühlingstage in ben Bibber, und benm erften Berbft. tage in bie Bage trat. Bon bem Frublingspunfte an fleigt nun die Sonne in die nordliche Salbfugel binauf, und von eben bem Punfte werben bie Grabe und Theile bavon fo mobl bes Mequators als auch ber Ecliptif ju gablen anges fangen, und gegen Morgen ju fortgezähler. Diefer Dunte bat jest feine Stelle nicht mehr ben bem Beftirn bes Dibbers, fonbern er ift nach Abend gu fortgerucke und fiebt jest ben bem Beffirn ber Fische (m. f. Dorrucken der Macht. aleichen). Bas ben Berbftpunte betrifft, fo ift biefer von bem Frublingspunkte gerabe um 180 Brabe entfernet, und liegt folglich mit biefem in einer geraben Linie, nabmlich in ber Durchschnittelinie ber Cbene ber Ecliptif und ber Cbene bes

bes Aequators. Natürlich kann er auch seine Stelle nicht mehr wie vormahls ben der Wage haben, sondern er ist um eben so viel weiter gegen Abend sortgerückt, als der Frühlingspunkt; er steht daher ben dem Gestirn der Jungsrau. Wenn durch die benden Aequinoctialpunkte und durch die benden Welspole eine Ebene geleget wird, so erhält man einen größten Kreis, welcher der Colur der Machtaleischen genenner wird (s. Coluren).

Mequinoctium f. Machtgleiche.

Aerometrie (aërometria, aerometrie) ist eine Wisenschaft von den Gejegen der Kräsie elastischer flussiger Massen. Ob nun gleich alle Materie ursprünglich elastisch ist, so werden doch hier vorzüglich diejenigen Massen verstanden, welche in einem hoben Grade, wie die Lust und Lustearten, Elasticität besigen, die Elasticität mag entweder ursprüngliche oder abgeleitere sepn. Sie läßt sich bequem in zwen Hauptrheile abtheilen, nähmlich in die Aerostatik oder die Wissenschaft von den Gesegen des Gleichgewichts elassischer stüssigen Massen, und Pnevmatik oder Aerosmechanik oder die Wissenschaft von den Gesegen der Bewesqung elastischer stüssiger Massen, und Pnevmatik oder Levosmechanik oder die Wissenschaft von den Gesegen der Bewesqung elastischer stüssiger Massen.

Der Herr von Wolf war der erste, welcher der Aerometrie die Form einer Wissenschaft gab, und sie im Jahre 1709 zu keipzig unter dem Titel: elementa aërometriae herausgab. Seine Untersuchungen betreffen aber mehrenscheils bloß das Gleichgewicht der Kräfte, die auf die kust wirken. Nachher aber, als man die Aerometrie als einen besondern Theil der Mathematik behandelte, und mehrere elastische stüssige Materien außer der gemeinen oder atmosphärischen kust kennen lernte, welche alle in Ansehung ihrer Elassischaft einerlen Gesessen unterworfen sind, so hat man auch diese Wissenschaft ungemein erweitert. So große und wichtige Zusäse indessen die Aerometrie nach und nach erhalten hat, so muß man doch offenherzig gestehen, daß allgemeine Untersuchungen über die Geses elastischer stüssiger Massen mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden sind, indem man viele

viele Boraussehungen wegen Mangel ber Erfahrungen annehmen muß, welche nicht alle Mahl in der Natur völlig
Statt haben. So weiß man z. B. noch kein allgemeines Geset über die Größe der Ausdehnung der Luft für bestimmte Wärmegrade anzugeben, und so ist überhaupt die Elasticität der Luft so vielen Veränderungen unterworfen, daß man bey jeder geringen Abweichung, die wir nicht alle Mahl zu bestimmen im Stande sind, neue Untersuchungen anstellen mußte. M. s. hiervon mit mehreren den Arrikel Luft, und die Arrikel Luftpumpe, Barometer, Zygrometer u. d. gl.

M. s. Lehrbegriff ber gesammten Mathematik von W. J. G. Rarsten, Ehl. III. Greifswald 1769. 8. Die Aerostatik, S. 289. Ehl. VI. Die Prevmatik, S. 289 u. s. Desselben Ansangsgrunde der marhematischen Wissenschaften. B. II. Greifswald 1780. Die Aerostatik S. 218 u. s. Maschineulehre VII. Abschnitt. S. 103 u. s. Geschichte der Aerostatik, historisch, physisch und mathematisch ausgesührt, von Dr. Rramp. Strasburg 1784. 8. 2 Theile; besselben Ans

hang zur Geschichte der Aerostatif. Strasb. 1786. 8. Aerostat, Montgolstere, arostatische Maschine,

Luftball (machina aërostatica, Aërostat, Montgolfière. Machine ou Ballon aërostatique). Dierunter verfebt man eine Mafchine, welche in ber atmosphärifden Luft aufffeigen und betrachtliche Laften mit fich nehmen fann. Db es gleich gewiß ift, bag bie fo genannte Lufischifffarth noch nicht entbedet worben, fo ift bod) nicht abzulaugnen, bag bie Erfindung ber Luftballe eine febr mertwurdige Unmenbung ber aroftatifchen Befete gemabret. Diefermegen muß es auch bem Phofifer michtig fenn, meitere Unterfachungen gur genaueren Entdedung ber Eigenschaften ber guft und ber gufte arten anguftellen. Dach bobroftatifchen Befegen verliert ein Rorper in ber Luft von feinem Gewichte fo viel, als bas Bewicht ber luft beträgt, welche ber Rorper verbrangt. fest alfo, es fen ber forperliche Raum, welchen ber Rorvet in ber Luft einnimmt, in Cubiffugen = c, und bas Gewicht eines

eines Eubikuses luft = p, so verlieret der Körper in der kuft das Gewicht = pc. Man sesse ferner das Gewicht eisnes Eubikuses von derjenigen Materie, womit der Körper angefüller worden, = a, mithin das ganze Gewicht dieser Materie = ac; enditch sesse man noch das Gewicht des Körpers selbst mit der daran gehängten tast = q; so wird num das gesammte Gewichte des Körpers mit der darin enthaltenen Materie = q + ac senn. Hieraus erhellet nun, daß der Körper in der tust in die Höhe steigen musse, wenn pc größer als q + ac ist; denn alsdnan wird er mit einer Krast = pc - (q + ac) = pc + q - ac = (p - a) c - q aussteigen. Sulte die te simasschine nicht aussteigen, sondern nur schweben, so muß offendar o = (p - a) c - q, solgeich q = (p - a) c sen, sieraus sindet man also c = q.

P—a Mun nehme man die ganze Oberstäche der Hulle der Lustma-schine in Quadratsüßen ausgedruckt = m, und das Gewicht eines Quadratsüßen von dieser Hulle = n, mithin das ganze Gewicht der Hulle = mn, so wird nun die ganze Last q, wenn die schwebende Maschiae weiter keine Last tragen soll,

= mn senn, und es ergibt sich  $c=\frac{m\,n}{p-a}$ . Hatte die Lustmaschine die Gestalt einer Rugel, beren Durchmeffer = d ware, so wurde  $m=\pi\,d^2$  und  $m\,n=\pi\,d^2\,n$ , und  $c=\frac{\tau}{\delta}\,\pi\,d^3$  senn, wenn das Verhältniß des Durchmessers zur Peripherie = 1:  $\pi$  geseste wird; demnach wird

$$\frac{1}{6}\pi d^3 = \frac{\pi d^2 n}{p-a} \text{ ober}$$

$$\frac{1}{6}d = \frac{n}{p-a} \text{ unb } d = \frac{6n}{p-a} \text{ gefunden.}$$

Wenn also eine Luftmaschine in Gestalt einer Rugelhulle mit brennbarem Gas angefüllt in der Luft schweben soll, so wird ihr Durchmesser gefunden, wenn man das Gewicht des Quabratsuffes der Hulle mit 6 multipliciret, und dieses Produkt durch die Differenz von dem Gewichte eines Cubiksuffes atmosphåatmospharischer luft und von bem Gemichte eines Cubiffußes brennbarer ober erhister luft bivibiret. Nahme man
ben auf diese Weise berechneten Durchmesser nur etwas größer
an, so wurde ber schwebende lustball steigen muffen. Denn
ohne Zweisel muß ber lustball steigen, wenn das Gewicht
ber Rugelhulle und ber barin befindlichen eihisten luft kleiner als bas Gewicht ber verträngten luft, ober

Sollte ber Luftball bloß burch Erwarmung ber in felbigem befindlichen atmosphärischen Luft schwebend erhalten werben, so jege man, es murde die innere Luft burch die Erwarmung etwa um fleichter, als die außere atmosphärische Luft; alebann wurde der Durchmesser des Luftballes gefunden

 $d = \frac{6n}{p - \frac{2}{3}p} = \frac{18n}{p}.$ 

Sest man hingegen die brennbare kuft, womit der Ball angefüllet murbe, ungefähr 6 Mahl leichter als die atmosphatische, so ist der Durchmesser der schwebenden Rugel

 $d = \frac{6n}{p - \frac{1}{6}p} = \frac{(7\frac{1}{6})n}{p};$ 

nach dieser Voraussegung murde also ben einerlen Zeug bie mit erwärmter atmosphärischer Lust angefüllte Rugel einen  $\frac{18}{7\frac{1}{5}} = 2\frac{1}{2}$  Mahl größern Durchmesser, mithin auch  $6\frac{1}{4}$  Mahl mehr Zeug zur Hulle haben mussen, als die mit brennbarer Lust angefüllte.

Es wiege z. E. ein jeber Quadratfuß ber Sulle 11 foth, jeber Cubiffuß atmosphärischer Luft = 2 toth, und ein Cubiffuß brenubare Luft = 1 toth, so wird ber Durchmeffer ber

fcmebenben Rugel

$$d = \frac{6. \frac{11}{2}}{2 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{1\frac{2}{3}} = \frac{27}{5} = \frac{52}{5} \Im \mathfrak{g}.$$

baber mußte ber Durchmeffer für ermarmie Luft 5g . 21 = 132 Buß, und menn die Rugel fteigen follte, 14 bis 15 Buß groß fenn.

Wenn der Lustdall noch eine beträchtliche Last, als Menschen und andere Sachen tragen follte, so erhellet, daß er alsdann in der Lust schwebend erhalten werden musse, wenn das Gewicht des Balles, der darin enthaltenen verdunnten Lust und der angehängten Last zusammen eben so groß ist, als das Gewicht der verdrängten Lust. Sehr man nun die am Lustdall angehängte Last = b, so wird im Falle des Gleichsgewichtes sehn mussen

bieß ware also eine kubische Gleichung, wenn ber Werth von d als unbekannt angenommen wird. Sie läßt sich in bieset Ruckstan auf folgende Form bringen:

$$\frac{1}{6}\pi d^{3} (p-a) - \pi n d^{2} = b \text{ unb}$$

$$d^{3} - \frac{6 n}{p-a} \cdot d^{2} = \frac{6 b}{(p-a)\pi}$$

Mus diefer Gleichung murbe fich nun ber Werth von d in je-

Es fen 3. E. wie vorhin p= 2 loth, n=11 loth= 1 loth, a=1 loth und b= 200 Pfund = 6400 loth, fo finder man

$$6b = 6,6400 = 38400 \text{ for } f$$

$$(p-a)\pi = \frac{5}{3}, 3,1416 = 5,236, \text{ folglish}$$

$$\frac{6b}{(p-a)\pi} = \frac{38500}{15,236} = 7353$$

$$6n = \frac{3}{2}, 6 = 9 \text{ unb}$$

$$\frac{6n}{p-a} = 9: \frac{5}{3} = \frac{27}{5} = 5\frac{2}{5}$$

mithin ist ungefahr die Gleichung d3 - (5%) d2 = 7353.

Sest man nun für d nach und nach immer andere und andere bestimmte. Werche, und vergleichet alles gehörig mit einander, so mird man dadurch d ziemlich genau sinden können. Nahme man hier d = 20 Fuß, so sindet man

d² — (53) d² = 5840 mithin noch nicht wie verlangt wird 7353. Rahme man ferner d = 21 Rufi, so ergabe fich

 $d^3 - (5\frac{2}{5}) d^2 = 6980$ 

also ebenfulls noch nicht 7353. Seste man noch weiter d = 22 Juß, so wurde

d3 -- (52) d2 = 8034.) Hieraus kann man nun mit Sicherheit schließen, bag ber mabre Werth von dzwischen ac und 22 Faß fallen muffe; bemnach konnte man hier ohne merklichen Brithum d = 22' fegen.

Das bie Materie betrifft, woraus die Rugelbulle bes Enfrballes zu verfertigen ift, fo ift es naturlich ber Abficht gemaß, fie von foldem leichten Gewichte als moglich ju mah. len; jeboch muß fie auch bie in felbiger eingeschloffene verbunnte ober brennbare Luft nicht fo leicht fabren laffen. fleinen Ballen, an welche meiter feine jaft angehangt merben foll, und welche mit brennbarer tuft ju fullen find, wird obne Zweisel die fogenannte Golofchlagerhaut die bequemfte Materie fenn. Gie ift eigentlich bas vom Rett gereinigte und von den Ochsendarmen abgezogene innere Bautchen, meldes auf einen Rabmen gefpannt, getrodnet, und mit Bimftein abgerieben, und jum befondern Bebrauch ber Golofchla. ger noch mit einem Firniffe überzogen worben. Ben foldben Luftballen bingegen, welche mit erhifter Luft angefüllet merben folen, und beren Durchmeffer nach bem obigen auf 21 Mahl großer fenn mußten, murde bergleichen Materie nicht mehr angewendet merden fonnen. Bu fleinen guftballen bat man bas Papier gur Berfertigung ber Sullen am beften gefunden. Ben großen Luftmaschinen endlich, welche gemeiniglich beträchtliche Laften mit in die Bobe nehmen follen, wurde bas Papier allein untauglich fenn. Man mablet baber besonders ben benjenigen guftballen, welche mit verdunter Luft angefüllet merben, linnenes ober baumwollenes Beug, welches die lufe nicht leicht burchlaft, und welches oftmable boppelt genommen ober auch noch mit Dapier ausgefüttert wird. Das Gewicht eines Quabratfufes von foldem Zeuge fann man ungefähr aUngen rechnen. Diejenigen Lufiballe, welche durch brennbare kuft gefüllt werden sollen, verfertiget man mehrentheils aus Laffet, weil sie um ein beträchtliches kleiner, als die mit erhister kuft seyn können. Man kann den Quadratsuß Taffet ungefähr & Ungen schwer annehmen. Uebrigens werden mehrentheils die linnenen oder baumwollenen Hullen, um sie vor der Gluth des Feuers und vor dem Regen zu schüßen, von innen etwa mit einer Erdsarbe, und von außen mit einer leicht trocknenden Delsarbe, die taffeten Hullen hingegen, welche die brennbare kuft sehr leicht durchlassen würden, von innen und außen mit Firniß überstrichen. Folgenden Firniß hat man am besten befunden: man koche Bogelleim mit Leinöhl ab, und vermischt alsdann diese Masse mit Terpentingeiste.

Minmt man nun in der für Rugelhüllen angegebenen Formel bepleinenem Zeuge n=2 Unzen =4 foth, ben Taffer aber  $n=\frac{2}{4}$  Unzen  $=1\frac{1}{2}$  foth, und sest das Gewicht eines Cubiffuses fust  $=p=2\frac{2}{3}$  foth, das Gewicht eines Cubiffuses erhister fust  $=a=\frac{2}{3}$   $p=1\frac{2}{5}$  foth, das Gewicht eines Cubiffuses brennbarer tust  $=\frac{1}{6}$   $p=\frac{2}{5}$  foth; so wird man alle Halbmesser der Rugelhüllen sur andere und andere Werthe von b finden können, wenn die Välle schwebend erhalten werben sollen. Folgende kleine Tabelle zeigt einige Resultate an  $=\frac{1}{3}$ 

| Berthe   | Berthe von d        |           |        | Berthe bon                    |          | Inhalt-          |
|----------|---------------------|-----------|--------|-------------------------------|----------|------------------|
| Pfunden. | brennbarer<br>Luft. | in Quadr. | Cubif: | nes Beug mit<br>erhibterluft. | Rugel in | Enbif:<br>jugen. |
| · 1      | 5,5Fuß.             | . 95      | 87     | 30,1Fuß.                      | 2846     | 14277            |
| 50       | 12,8 -              | 515       | 1099   | 33,5 -                        | 3525     | 20092            |
| . 100    | 16,2 -              | 824       | 2224   | 35,9                          | 4049     | 23890            |
| 200      | 19,9 -              | 1244      | 4115   | 40 -                          | 5036     | 32906            |
| 500      | 26,4 -              | 2196      | . 9662 | 47,2 -                        | 6998     | 54584            |
| 3000     | 33 -                | 3320      | 18260  | 55,2 -                        | 9572     | 88062            |

Die Rugelgestalt ber aerostatischen Maschinen hat vor andern Formen einen Vorzug, weil sie unter allen Körpern, welche mit der Rugel einen gleichen körperlichen Naum einnehmen, die kleinste Oberstäche hat; sie ersordert daher bie E 2 geringste

geringfte Menge von Zeug gur Berfertigung ber Sulle, um eine gemiffe Quantitat atmospharifcher Luft aus ber Grelle ju treiben. Es ift zwar nicht ju laugnen, baf bie jugefpißten Luftmafchinen alsbann die beften fenn murben, wenn man fie willfurlich nach einer jeben Begend binlenten fonnte. Da aber bieß bis jest noch nicht in unferer Bewalt ftebet. und bieferwegen bem gufiftrom eine febr große Rlache ausgefeget murbe, wenn nicht mehr die Spife, fonbern die Seitenflache gegen benfelben gerichtet mare; fo bleibt immer noch Die Rugelgestalt bie vorzüglichfte. Um nun bergleichen fugelformige Luftmafdinen ju verfertigen, muß man bie Sulle aus perschiebenen Streifen von bem gewählten Beuge gufammenleimen ober gufammennaben, und alsbann bie Dabte befonbere noch mit einem Firnig überftreichen, bamit alles fo viel als moglich luftbicht merbe. Bie nun folche Rugelftreifen su mochen find, laft fich aus folgendem beuribeilen: wenn Die Ungabt ber Streifen, woraus Die Rugelbulle gufammen. gefeget werden foll, nebft bem Durchmeffer ober bem Salbmeffer gegeben werben, fo laft fich bieraus nach geometriichen Grunden die Deripherie bes groften Rreifes einer Ruael berechnen, und biefe in eben fo viele gleiche Theile theilen, als die Rugelbulle Streifen haben foll. bat man nur nothig, ben Salbmeffer = 1 gu fegen, intem man für einen jeben anbern Salbmeffer bie gleichen Theile ber Peripherie findet, wenn man bie gleichen Theile ber Deripberie für ben Salbmeffer = i mit bem anbein Salbmeffer multipliciret. Bu bem Enbe fer (fig. 14) ac = cd = 1 = bem Salbmeffer einer Rugel, ber Bogen df fo wie befein Quabrant eines großern Rreifes ber Rugel, und Die gange Rlache dfb ber vierte Theil ber Salbfugelflache ober ber achte Theit ber gangen Rugelflache. Beießt es mare nun ber Bogen fe einer von ben gleichen Theilen ber Deripherle und ber Bogen de ein Quabrant, fo mird ter Streifen dfe ein eben fo vielter Theil von bem vierten Theile ber Salbfugelflache fenn, als ter Bogen fe vom Quabranten fb ift. Den Bogen fe halbire man in a, und gebente fich ben Quabranten ad.

ad; welcher auch ben Streifen fode halbiren wirb. Dies fer Quabrante ad fen in gleiche Theile etma bon to gu to. ober 5 ju 5, ober 3 gu 3 Grabe u. f. eingetheilet , und burch alle Diefe Theilungspunkte Bogen auf ber Dberflache ber Rugel mir be parallel gezogen, fo geboren zu biefen Bogen bie gegen ben Pol d ju immer fleiner merbenben Salbmeffer ga, EB, oy u.f. Dun Commt bier alles barauf an, bie Bogen gi, km, op u.f. ju finden. & Dach lebren ber Erigo. nometrie ift Har, bag ga = col. ga; nB = col. na u.f. und da nun ac:ga = af; gi oder 1: cof. ga = af; gi und ac = x B = af : k m oder 1: cof. ka = af : k m u.f. fich verbalt, fo bat man gi = af och ga; km = af col ka u.f. hieraus ift es nun leicht zu begreifen, wie auf einer Chene ein Streifen (fig. 15) dfe verzeichnet merben tonne, welcher ben Rugetftreifen (fig. 17) dfe gleich ift. Man giebe nahmlich die gerade linie fe (fig. 15), und mache nach einem verjungten Magftabe ben Theil af = a'e = (fig. 14.) bem Bogen af = ae, fege Die linte (fig. 16) ad auf fo jenfrecht auf, und nehme fie nach bem Mafftabe bem Quabranten (fig. 15) ad gleich. Wenn nun bie gleichen Thelle ag, gk, kd, aq u. f. bes Quabranten geborig berechnet find, fo trage man biefe (fig. 15) von a nach d, siebe burch alle Theilungepuntte g, k, o, q'u.f. Linien mit fe' parallel, und mache gi, km, op qu'i. fo wie auch bie Theile auf ber andern Geite, ber geraben Linie fo groß als bie Bogen (fig. 14) gi, km, op ui f. gefunden find. Durch Die Puntte (fig. 17) foi, m, p. u.f. ziehe man aus freper Sand bie frumme Linie df, und eben fo ble Linie de', fo wird biefer ebene Streifen fde tem Streifen (fig. 14) fde auf ber Rugelflache gleich fenn. Auf bie nahmliche Urt wird fich auch unter (fig. 15) fe ber Streifen fae = fed jeich. nen laffen, und jes wird dfae ein ganger Streifen auf ber Dberftache ber gangen Rugel fenn. Dat man nun nach biefer Borfdrift ein Mobell verzeichnet, fo fann man biernach Streifen von bem Beuge, wovon ber Ball verfertiget merben foll, abschneiben; ber Dabe megen wird jeboch auf ben-G 2

ben Seifen eines jeden Streisens etwas zugegeben. Wenn 3. B. für den Halbmesser der Rugel = r die gleichen Bogen bas Quadranten (fig. 14) a d 10 Grade sassen, solglich der ganze Quadrant in gleiche Theile getheiler worden, so sindet man den Quadranten = 1,570796, und die gleichen Bogen ag = gk = ko u. s. = 0,174533. Minmt man nun an, daß die Rugelhülle aus 28 Streisen, solglich der vierte Theil berselben aus 7 Theilen bestehen soll, so wird ka der 58 Theil von der Peripherie senn, und 6° 25' 42" 51" sassen. In Theilen des Halbmessers sindet man:

6° = 0,104719 25' = 0,007272 42" = 0,000203 51" = 0,000003

und fa = 0,112198. Ferner hat man cos. 10° = 0,984807, mishin ig = 0,984897 × 0,112198 = 0,110493; cos. 20° = 0,939692, und km = 0,939692 × 0,112198 = 0,105431 u.s.

Für einen jeben anbern Salbmeffer ber Rugel barf man nur bie Bahl, welche bie Große besfelben angibt mit einer jeben von ben vorigen gefundenen Zahlen multipliciren, um bie Linien (fig. 15) af, gi, km, u.f. zu finden.

Wenn auf diese Weise die Rugelhulle verfertiget ist, so wird besonders ben denjenigen Luftballen, welche mit erhiseter Luft gefüllet werden sollen, unten am Boden eine Deffonung im Durchmesser etwa & bis & des Durchmessers der Rugelhulle gemacht, und an felbiger ein cylindrischer Hals von etwa 6 Just Lange von Leinwand daran genehet, um die Masschinen vermittelst eines unter selbigem angemachten hellen Feuers mit erhister Luft sullen zu können.

Was das Steigen eines Luftballes betrifft, so kann bieß nur bis zu dieser Hohe flatt finden, wo die specifische Schwere der Luft mit der specifischen Schwere des Lustballes einerlen ist, in diesem Zustande wird er nun von der Luft nur schwebend erhalten werden. Könnte man alsdann annehmen, daß

bie specifischen Elasticitäten ber atmospharischen und ber in ber Augelhülle eingeschlossen Luft gleich blieben, wenn sich auch die absoluten Elasticitäten anderten, so müßte boch das Gewicht p—a im gleichen Verhältnisse in p abnehmen. Dieser Voraussehung gemäß ließe sich das Gewicht eines Cubifsuses ber in einer von der Erbstäche bekannten Höhe be-findlichen Luft, auf welche der Luftball die zum Schweben gestiegen ist, michin auch das Verhältnis der Dichtigkeit der untern und der odern Luft in bestimmter Höhe finden. Wäre aber umgekehrt das Verhältnis der Dichtigkeiten der untern und der über der Erdstäche erhabenen Luftschichten bekannt, so könnte man daraus auch sinden, wie hoch der Luftball steigen musse. Erhebt sich der Luftball ohne angehängte Last, so war

$$d = \frac{6n}{p-a}; \text{ folglid}$$

$$p-a = \frac{6n}{d} \text{ und } p = \frac{6n}{dl} + a;$$

ba nun d, n und a als bekannt angenommen werben, so figbet man das Genicke p eines Cubiffusies kuft in der Sobe über der Erdoberstäche, in welcher der kuftball schwebend erhalten wird. Erägt aber der kuftball noch die kast b, sohatte man

Ind's p = Ind's a + nd' n + b,

 $p = a + \frac{6b}{d} + \frac{6b}{d^3\pi}$ 

woraus fich wieberum p als bas Bewicht eines Cubiffufes Luft in ber bestimmten Sobe über ber Erbflache finden liefe.

Es wurde gang mider meine Absicht fein, mid noch sanger mit Befchreibung alles deffen aufzuhalten, mas erfordert wird, um die Luftballe mit erhifter oder brennbarer Luft zu fullen, da dieß ohnehin schon jedermann bekannt ift, und es überdem noch gar nicht in unserer Gewalt steher, von ben Luftballen einen für das Wohl ver Menschheit bestimmten Ge-

brauch zu machen. Dieserwegen ist es auch von Erfindung dieser Luftballe an ein bloß fühnes Unternehmen derjenigen gewesen, welche sich in die obere Luft gewaget haben. Selbst in dem letztern französischen verderblichen Kriege, in welchem von den Lustballen ein ernstlicher Gebrauch von einer Nation gemacht wurde, welche Erfinder derselben war, und welche so zu sagen in einem Moment von dem Polster der Weichlichkeit bis zur hochsten Stufe der Rühnheit gebracht werden kann, wurden mit einer kaltblutigen Verachtung des Lebens Lustsahrten unternommen.

Schon in ben altern Zelten ift man auf ben Bebanten gefommen, fich in die Luft ju erheben; gemeiniglich gefchabe. aber biefes mit funftlichen Rlugeln, und es mar größtentheils bas Schicffal berer, welche biefes magten, traurig, inbem fie entweder ihr Leben baben verloren, ober einen fiechen Rorper babon trugen. Erft im vorigen Jahrhunderte batte ber Jefuit Grang Lana ober de Lanis ") ben Ginfall, baß vier große tupferne Rugeln von bunnem Rupferbleche, welche Luftleer gemacht, und woran ein Schiffchen gebangt murbe, megen ber großen luftleeren Raume meniger wiegen mußten, als bie von felbigen verbrangte Luft , und es werben baber felbige in bie Luft auffteigen. Allein fo wenig er angeberr fonnte, bergleichen Rugeln luftleer zu machen, eben fo menig ift ein folcher Berfuch ju Stanbe gebracht morben. Jahre 1755. fcblug ein Dominifaner Monch in Franfreich. Rahmens Galien 4) vor, einen febr großen Raften in ben obern Luftregionen, wo ber Schnee entstebet , zu bauen, beffen Berippe von Soly, und bas übrige von leinwand mit Bachs und Theer mohl bestrichen mare. Diefer Raften mare alsbann mit Luft erfullt, welche halb fo bunne als bie untere atmofpharifche Luft; brachte man baber biefen Raften berunter, fo murbe er endlich, wenn er nur groß genug mare, in eine Begend fommen, wo er von ber luft fcmebend ethale ten werben muffe. Obgleich biefer Borfchlag eben fo menig mie

<sup>2)</sup> Prodromo dell' arte maestra. Brescia 1670. fol.

<sup>8)</sup> L'art de naviger dans les airs. Avignon 1755. 12.

wie ber erftere ausgeführet werben konnte, fo beweifet er boch wie fener, bag man foon ben Bedanten hatte, verdunnte fuft fonne ein Mittel fenn, bas bamit angefüllte Gefaß in ber Luft fchmebend gu erhalten. 21s nun um bas Jahr 1766 Cavendifh die große Leichtigkeit bes brennbaren Bas er. funden batte, gerieth einige Beit barauf D. Black in Gbinburgh auf ben Gebanten , baß eine bunne Blaje mir biefer tuft gefüllt auffteigen murde, ohne jeboch einen Berfuch anjuftellen. Cavallo ") hingegen madhte im Jahre 1781, mit brennbarer tuft Berfuche, und fullte guerft biermit Geifenblafen, welche nach Bunfche gut in ble Sobe fliegen. 21. tein mit Papier und Blafen von Thieren gelangen ibm bergleichen Berfuche nicht. Endlich hatte er noch ben Gebanten, baf bie fogenannte Golofchlagerhaut wegen ber geringern Schwere blerzu geschickter als bie Blafen von Thieren maren. Die eigentlichen Erfinder ber Meroftaten maren die Gebrif. ber Stephan und Joseph Montgolfier im Jahre 1782. Der altere Montgolfier verfertige ein Parallellepipedum von Saffer von 40 Cubiffuß Inhalt, welches, nachdem es inwenbig mit brennendem Papier erhift mard, in freger Luft eine Bobe von ungefähr 70 Suß erreichte! Dadurch murben fie berantaßt unter andern Berfuchen einen Suftball den sten Jun. 1783. ju Unnonan in Bivarale in bie Bobe fleigen ju laffen. Diefer Ball mar von feinwand gemacht, die man an Defe von Bindfaden geheftet hatte; befonbers aber noch mit Papier gefuttert. Der Umfang berfelben betrug ungefähr 100 Da. rifer Buf. Unten am Boben batten fie eine Deffnung getaffen, burch welche bie jufammengefaltete Sulle vermittelft eines barunter gemachten Strobfeners entfaltet murbe. Daburch schwoll die Sulle auf, und stieg zu einer Bobe von ungefähr 1000 Toifen, blieb 10 Minuten in ber Luft und fiel gang fanft 7200 guß vom Orte bes Muffteigens jufammenge. faltet nieber. Der forperliche Inhalt ber Rugel mar unge-2322 Talk ... fåbr

a) The history and practice of aeroftation by Tiber. Cavalle, Lond. 1785. gt. 8. p. 34. Geschichte und Pracis der Aeroftatif von Tiber. Cavallo. Leips. 1786. 8. G. 24 u. f.

fabr 22000 Cubiffuß. Rednet man tie Luft etma 800 Dabl leichter als bas 2Baffer, fo verdrängte die Rugel 1560 Dfund aimofpharifche Luft. Die innere erhifte Luft rechneren fie balb' fo fchwer als bie außere, alfo 780 Pfund, und bie gange Dlafchine mog 500 Pfund; felglich mog alles sufammen 1280. Beil nun ber Trieb in Die Bobe ju fleigen 1560 Pfund betrug, fo mar diefer boch noch um 280 Pfund großer als bie Schwere ber gangen Daffe; mithin mufte bie Dafchine mit einer großen. Gefchwindigfeit in bie Sobe geben. Alls Die Darlier Gelehrten von Diefem Montgolfierifden Berfuche Erfahrung eingezogen batten , fo entschloffen fie fich , ibn ebenfalls nadhauahmen; Da fie aber nicht mußten, welches Mittele fich bie Gebruber Montgolfier gur Rullung bes Lufte balles beriener batten, fo mablten fie bierzu brennbare guft. Berr Charles, Professor ber Physit, und bie benben Diechanifer Robert führten biefen Berfuch am 27. August 1783 Der Luftball mar von Taffet und mit Firnig von ela-Der Durchmeffer biefes Bolles fifthem Sarze überzogen. batte 12 Ruf und 2 Boll und ber fubifche Inhalt etma, 943 Ruft. Er mog ohne Luft 25 Pfund, und flieg nach ber Gullung mit brennbarer luft auf 488 Toifen. Erft nach & Stunben fiel er 5 Stunden weit von Paris fanft nieber. lung bes Luftballes gefchabe mittelft eines aufrecht fiebenben Raffes, in beffen obern Boten zwen locher befindlich maren. Durch bas eine loch murbe bas mit Baffer rerbunnte Bitriolobl auf die im Saffe befindlichen Gifenfeile gegoffen, und nach biefem forgfältig verschloffen; in bas andere Loch aber gieng eine Diobre, welche im Lufiball unten befestiget mar, und mit einem Sabn verschloffen werben fonnte; burch biefe Mobre gieng ber elastische Dampf in die Rugelhulle über, murte baburch aufgeschwellt, und alebann ber Luft überlaffen. Es theilten fich alfo gleich ben Erfindung ber Meroftaten biefelben in zwen Claffen, nahmlich in biejenigen, welche mit erhifter Luft, und in Diejenigen, welche mit brennbarer Luft gefüllt murben.

Der jungere Montgolfier, welcher nach Paris gereifet war, machtei im September 1783 zwen verschiebene Berfuche im Großen giben einen fur bie Utabemie ber Biffenschaften. und ben andern fur ben Ronig und die fonigliche Familie. Der am 19. Sepremb. ju Berfailles fur ben Ronig angel . fellte Berfuch mar vorzüglich merkmurbig: ber Luftbalt batte Die Gestalt eines Spharoids, war von feinward verfertiget. 57 Ruß bod, 41 guß breit, und murbe mittelft ber Berbren. nung von 80 Pfund Strob auf 240 Teifen boch in Die Luft Mit biefem Balle murben befonbers in einem Refige ein Sammel , eine Ente und ein Sahn mit in die Sobe genommen. Er blieb 8 Minuten lang in Der Luft, und fiel gang fanft obne irgend eine Befchabigung biefer Thiere 1700 Toifen weit von bem Orte bes Huffteigens nieber. tober biefes Jahres verfertigte abermable biefer Montgolfiet einen Luftball , 170 guß boch und 46 guß breit. fem wurde unten am Boben eine Gallerie von leichtem Solge an Stricken bangend mit bem Luftball verbunden, in welcher man bin und ber geben fonnte. Unter ber am Boben des Lufeballes befindlichen Deffnung von is Ruf im Durchmeffer ward eine Bluthpfanne pon ftarfem eifernen Drabt angebracht. um auf felbiger von ber Ballerie aus bas Gerobfeuer beffan-Dig unterhalten gu fonnen. Diefer Jufiball erhob fich mit bem Dilatre de Rogier jugleich, ber fich auf bie Galles rie gestellet batte. Diefer Pilatre be Rogier mar alfo ber erfte, welcher Die Rubnheit batte, fich in Die Luft ju erheben. Der Ball felbsteftieg auf 80 Fuß in die Bobe, indem man ihn mit Stricken zuruchielt. Ginige Tage Darauf flieg be Rogier wiederum auf, indem ber Ball immer durch Stricke gehalten wurde, und machte von ber Galletie aus auf der Bluebpfanne balb farteres bald fcmaderes Feuer ang um theils bober theils niedriger ju fahren. Dachber begleitete be Rogier ber Berr Giroud de Vilette auf feiner Reife, und bende fliegen ju einer Sobe von 324 Bug. Dun magte es auch ber Marquis d'Arlandes mit Rozien eine guft. reife aus bem Schloffe la Muette vorzunchmen, indem die Luft.

Luftmafdine nicht mehr mit bem Geile gurudgehalten murbe. Sie murben von bem Binde in ber fuft über einen Theil ber Stadt und über bie Geine geführet, und tamen nad) as Dinuten auf 5000 Toifen weit von bem Schloffe ta Muette unbefchabiget wieder gur Erbe. 3m December 1783 unternah. men bie herrn Charles und Robert aus Daris eine guftreife. Start ber Gallerie batten fie unter bem Luftballe ein Schiff. chen angehangt; und ben Luftball befonbers mit einem Bentil verfeben, um nothigen Ralls brennbare tuft berauszulaffen, wenn fie fich nieberlaffen wollten, ben größten Berfuch biefer Art machte ber altere Montgolfier im Januar 1784. Et und Dilatre be Rogier nebft noch andern 5 Perfonen beftiegen bie Gallerie eines Balles; welcher 126 Ruf boch und 104 Ruft breit, und mit verdunner tuft gefüllt war. Diefe tuftreife bauerte aber nut 12 Minuten, weit ber Luftball einen Rif befam, und fchnell auf die Erbe berabfant. Mach biefer Beit find größtentheils megen Reuersgefahr bie Luftballe nicht mit erhifter, fonbern mehr nach Charles Merhobe mit brennbarer Suft gefüller worben. Dun batte Dilatte be Rogier ben Ginfall, eine Luftreife über bie Meerenge zu mochens welche Frankreich von England trennt; allein Berr Blanchard fam ibm bierin guvor, und endigte feine Reife gluck. lich. Dilatre be Rogier blieb jeboch ebenfalls auf biefem Bebanten, und flieg mit feinem Freunde Romain mit einem boppelten gufeball, movon ber untere nach Montgolffer, und ber obere nach Charles Art gemacht war, in bie Luft. gludlicher Beife gerieth bie gange Daftbine in Brand, und bende fturgeen von einer ansehnlichen Bobe tobt berab, Diefer ungludliche Rall marb jeboch nicht abschreckenb. chard gieng vielmehr nach England und magte es nach ver-Schlebenen vorhergegangenen Berfuchen, mit bem D. Jeffe. ries aus Amerika, eine luftreife über ben Canal zu machen; welches auch am 7. Jan. 1785 binnen 2 Stunben 32 Minus ten gluctlich ausgeführet murbe. Machher begab fich Blancharb nach Deurschland, und hat an verschiebenen Orten bergleichen Luftreifen angeftellet. Blanchard erfand vorzüglich

ben fogenannten Rallichirm, welcher fast wie ein Regenober Sonnenschirm gebilbet ift. Er bienet im Nothfalle bagu. um fich mittelft beffelben obne große Befahr auf Die Erde von

einer Sobe berabzulaffen.

Go muthvoll auch bie vielfaltigen Berfuche, mauf Hero ftaten in die Luft zu fteigen, gleich nach ber Erfindung berfelben angestellt murben, fo fant boch endlich biefes Unternebe men fo tief berab, daß es gulegt im gleichen Range, mit Baus felfpielen mar, bis in ben neuern Zeiten bie frangofifche Das tion einen ichon oben angeführten ernsthafteren Bebrauch von

ben Meroffaten gemacht bat.

DR. f. Beschichte ber Meroftatit, historisch , physisch und mathematifch ausgeführet von Br. D. Rramp Grafburg 1784. 8. 26. I. 1785. 8. 26. II. Unhang jur Weschichte ber Meroftatif von D. Rramp Strafburg 1786. 8. Befcbreibung ber Berfuche mit ben geroftatifchen Dafchinen von Saujas de St. Sond a. d. Frang. Leipz. 1784. 8. gefeste Befchreibung ber Verfuche mit ben aeroftatifchen Da. fchinen , aus b. Frang. mit Bufagen bes Ueberfegers. Leipsig 1785. 8. von Murr Auszug aus Faujas de St. Fond Befdreibung ber geroftot. Berf. Durnberg 1784. 8. golfierifche tuftforper ober aeroftatifche Dafchinen, eine 26handl. von S. L. Ehrmann. Strafburg 1784. 8. fuch über die neu erfundene Luftmafchine bes Berrn b. Montgolfier, von J. C. G. Zayne. Berlin u. Stett. 1784. 8. Rurge Machricht von geroftatischen Maschinen. Gtrafburg Rurge Rachricht von geroftarifchen Mafchiner und ihrem Bau. Grrafburg 1784. 8. Decouverte d'un point d'appui dans l'air à l'usage des machines aërostat. pour naviger contre le vent, adressé p. M. D. à M. Montgolfier. en France 1784. 8.

Meroffatit i. Merometrie.

Meroffatische Maschine f. Meroffat.

Mether (Aether, Naphtha, Spiritus aethereus, Ether) ift in ber Chemie eine eigene Gluffigfeit, von Farbe meiftentheils weiß und burchfichtig , febr leicht , fluchtig , entgundbar,

bar, bon Beruch angenehm aber burchbringenb, und im Beingeifte leicht, im Baffer bingegen fchwer auflosbar, welche aus bem Alfohol mittelft ber Gauren erzeuget mirb. Bennahe aus allen Cauren laft fich Daphiba maden, wenn fie mit bem Altobal einer Destillation unterworfen werben, und von ben angewandten Gauren erhalt fie ben Dabmen Schwefelsaure Maphtha, Salpetersaure Maph. tha u.f.f. Die gewöhnlichste ift die Schwefelfaure- Daph-Die Daphtha verdunftet febr leicht und febr fcmell. und erzeuger baben eine febr ansehnliche Ralte, fo bag man biermit felbft im Commer Baffer gum Befrieren bringen tann. Dach bem neuern Suffem ift bie Daphtha eine Berbindung bes Altohols mit bem Sauerftoffe ber angewandten Sauren, indem man durch wiederhoblte Deftillation bes Alfohols über rothe Quedfilberhalbfaure eine Maphtha bereiten fann. Ben ber Destillation bes Alfohole mit angewandten Gauren muß fich alfo ber Sauerftoff mit bem Bafferftoffe und mit bem Roblenftoffe bes Alfohols verbinden, und bieraus muß entfteben 1) ein febr fluchtiges Debl, ober bie Daphtha 2) ein riechendes Dehl und 3) ein Jarg. Die Raphthen find ein borguglich fraftiges Auflofungsmittel febr vieler Rorper, als ber Barge, bes Golbes, Gilbers u. bergl. Dach ber atomistischen lebre murben ben ber Entstehung ber Daphtben burch bie Ginwirfung ber Barme Die verschiedenen Beftand. theile bes Alfohols und ber angewandten Gauren ein gang. anderes Berhaltniff ber Ungiehung ber Theile erhalten muffen, ohne baß man weiter einen Grund von ber Ungiebung angeben fann: nach ber bynamischen febre bingegen merben. burch bie Barme bie Grundfrafte ber Beftanbtheile abgean. bert, und liefern baburch in ihrer innigften Berbindung neue Produfte; ob aber allein jurucffofenbe ober angiebenbe: Rrafte, ober bente zugleich mirkfam find, foll unter bem Urtifel Auflosung meiter ausgeführet merben.

M. f. Per. Jos. Maquer chumisches Worterbuch, aus b. Franz. von Joh. Gottf. Leonhardi. leipzig 1788 — 1791. Eh. I-VII.-8. Artikel Aether. Girtanner An-

fangsgrunde ber antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. 8. 6. 344.

Mether, feine Simmelsluft, feine Materie im Weltraume (aether, materia fubtilis, elementum primum Cartesii, ether, matière subtile). Sierunter . verfteben bie Physiter eine gang feine fluffige bochft elaftifche Materie, melde im gangen Beltraume verbreitet ift, und alle nur mögliche Rorper burchbringt. Das Dafenn Diefer feinen Materie bat man aus ber Erfahrung feinesmeges erwiesen, mithin auch bie Datur berfelben nicht entbeden tonnen; vielmehr ift fie ein gur Bestimmung ber Gefege verfcbledener Phanomene bnpothetifch angenommene elaftifche fluffige Materie. Buler mufte burch feine fcharffinnige Berechnungen bem Mether unter ben Phofifern vorzuglichen Gingang zu verschaffen, obgleich schon lange vor ihm eine folche feine im gangen Beltraume verbreitete elaftifche fluffige Da-

terie angenommen murbe.

Carrefius ") bielt bafur, baf alle Materie, moraus bie gange fichtbare Belt entstanden fen, von bem Schopfer anfanglich in ziemlich gleiche mittelmäßig große Theile getheilet worden, welche fich um ihre eigenen Mittelpunkte gleichsom imeinem Birbel gleichformig berumbeweget, und burch bas Reiben an einander bren verschiedene Clemente gebilbet hatten; bas erfte Blement maren bie feinften abgeriebenen Staubden, bas zwerte Blement bie fugelformigen Theilchen, und bas dritte Element ble grobern unregelmäßig gebilbeten Theilchen. Dach Cartefius Meinung fulle bas britte Element ober Die feinste Materic alle leere Stellen in ber Belt aus, und burchbringe bie Bmifchenraume aller Rorper; weil aber biefe feine abgeriebene Materie in einer fo großen Menge erzeuget murbe , daß ein Theil fich irgendmo anbauffen , und um einen gemiffen Mittelpunkt in einer freisformigen Bemegung berumgetrieben werben fonne, fo entftebe auch aus Diefer feinen Materie eine Conne; bas zwente Element bielt er fur die Materie bes lichtes, und bas britte Element ftellte

1 4 . . . . . .

a) Principia philosoph, partelli.

er sich als ben Grumbstoff ber Erbe und ber Planeten vor. Aus dieser Hopothese sicht man, daß Cartesius sich eine feine im ganzen Weltraume verbreitete Materie vorstellte, welche alle nur mögliche tere Räume aussülle, und die Zwischenräume der Körper durchdringe, und welche folglich eine völlige Aeholichkeit mit derjenigen seinen stüssigen Materie hat, die die nachherigen Natursorscher mit dem Nahmen Uether beleggen.

Jatob Bernoulli "), welcher sich über den Zusammenhang der Thelle der Körper um eine Ursache befümmerte,
glaubte selbige zuerst in dem Drucke der Lust aufgesunden zu
haben; allein da er nach hinlanglicher Prüsung diese als unzureichend erkannte, so nahm er eine seine flussige Materie an,
welche er Uether nennte, und welche durch den außern Druck
ben Zusammenhang der Theile der Körper bewirken sollte.

Zuygens b) suchte Cartesens Meinung von der seinen flussigen Materie daburch zu verbessern, daß er ihr Elasticietat zuschrieb, und sie unter dem Nahmen Aesher als eine zur Erzeugung des Lichtes nothwendige Materie darstellte. Es war also Hungens Aether gewisser Maßen von Cartesens seiner Materie verschieden. Die Theile dieses Aethers sollten durch den Stoß die Empsindung des Lichtes verursachen. Die Fortpslanzung des Lichtes erklärte er durch wellenförmige Bewegung, welche ein jedes von dem leuchtenden Körperbewegte Theilchen nach allen Seiten bewirke.

Tewton, welcher alle nur mögliche Hypothesen verabscheuere, und die Gesehe, nach welchen die Phanomene der Körper erfolgten, mit ganzem Nechte aus den Ersahrungen herzuleiten suchte, bestritt bloß den mit Materie völlig ausgefüllten Naum, wie Cartesius behauptete, und die wellenformige Fortoflanzung des Lichtes vermöge der Schwingungen des Aethers, wie Hungens annahm; aber nie hat er das

Micht.

a) Differt, de graultate aetheris. Amstel. 1683. 8. 11. ifi f. oper. F. I. p. 45.

8) Traité de la lumière. Leide 1600.

y) Philosoph, naturalis principia mathematica in verschied. Stellen und in optice; latin. redd. Sam. Clarke. Lond. 1706. 4.

Michtbasen einer seinen flussigen elastischen Materie im Weltraume gelängnet, vielmehr war er mit Bernoulli geneigt zu glauben, daß eine solche subtile Materie nicht allein den Zusammenhang der Theile eines Körpers durch einen Druck oder Stoß verursache, sondern daß sie selhst das Geseh der Schwere bewirke. Er nahm gegen Hungens eine eigene Lichtmaterie an, welche von einem leuchtenden Gegenstande nach allen Seiten din ausstösse, und auf diese Weise das Auge rührte. Diese seine Lehre, nach welcher er die Erscheinungen des Lichtes (s. Licht) glücklich zu beweisen sucher, wurde nachher unter dem Nahnten Emanationsspstem allgemein angenommen, und hat auch dis jest noch nicht widerleget werden fönnen.

wichige Zweisel entgegenstellte, und Newtons Theorie mie einer gewissen Hestigkeit bestritt, verschaffte durch seine scharfsstanige und fruchtbare Anwendung der hungenschen Hyposthese von Erzeugung und Fortpstanzung des Lichtes ein sehr großes Ansehen. Er nimmt eine höchst seine, im ganzen Weltraume, ausgebreitete, flüssige Materie an, welche er Aether nennt, und welche durch Druck oder Stoß die Schwere den Körper bewirke. Nach seiner schafssinnigen Verechnung, welche hier nicht gezeiget werden kann, soll dieser Aether 38736100 Mahl dunner als die Lust, und seine Elasticität 1278 Mahl größer als die der Lust seyn.

Nach der atomistischen tehre konnte Newton gegen Cartelens mit Materie völlig ausgefüllten Raum mit allem Rechte fireiten, well sonft die Körper absolut undurchdringlich sepp mußten; nach der dynamischen tehre hingegen ist die Folge gegründet, daß es gar keine leeren Raume geben konne, mithin alles mit Materie ausgefüllet sep. Ob nur

gleich

A) Nous theoria lucis er colorum in feinen opufcul. varil arguments und in feinen Briefen an eine beutsche Primeefinn, aus dem Frang. mit Anmere, und Aufagen und neuen Briefen vermehrt von Friesbrich Bries. III. Bande, Leipi. 1792-1794. 8.

gleich aus der Erfahrung eine feine, fluffige, elastische Materie, welche allenthalben in dem ganzen Weltraume ausgebreitet ist, nicht erkamt werden kann, so ist es doch hoch swahrscheinich, daß es eine solche gebe, und herr Rant () selbst ist nicht abgeneigt zu glauben, daß vielleicht die anziehende Kraft einer solchen seinen, fluffigen Materie die Ursache des Zusammenhanges der Theile der verschiedenen Körper sen. Es ist allerdings erlaubt, diese Materie mit dem Nahmen Aethet zu belegen.

Metherische Oele f. Dele, atherifche.

Megbarteit f. Raufficitat. Uffinitat f. Dermandichaft.

Unareast (aggregatum, aggregation). menbaufund Bulammenfudung ift ber Buftand eines Rorpers, worin bie Theile beffelben fo mit einander berbung ben find, baß fie als ein Bufammenhangenbes Bange ericheis nen, ohne baf jedoch bie Theile in ihren Gigenschaffen trgend eine Beranderung erleiden. Go wird j. E. eine Menge Baffers, Quedfilbers, Dels u.b. gl. als ein Magregat zu benennen fenn, weil die Theile biefer fluffigen Rorper ein gufammenhangenbes Bange geben. Eben fo fann auch ein mit Mortel verbundenes Mauerwerf als ein Aggregat betrachtet werben. Benn im Begentheil Theile von ungleichartigen Maffen fich fo mit einander verbinden, baf fie in ihren Gigenschaften mechfelseitigen Untheil nehmen, und folglich einen gang neuen Rorper von einer gang anbern Matur ; als bie Theile fur fich haben, bilden, fo beige alebann Diefer wicht mehr ein Aggregat, fonbern ein Gemifch ober eine 2116 Da ber Magregatzustand eines Rorpers nicht anbers erfolgen fann, als wenn die Theile, welche gufammen ein Banges bilben follen, in die Beruhrung fommen, fo fieht man, bog feine andere Rraft boben mirffam fenn fonne, als die Cobafionsfraft, wovon man die Befege noch nicht bat entbeden fonnen. Dt. f. jedoch ben Arrifel Grundtrafte. Miquillen f. Berge.

4) Detaphpfide Anfangegrunde ber Maturmiffenfcaft. 6. 156.

21tro-

Altronytisch (acronychos, acronyctus, acronyche, acronyctique) oder Auf- oder Untergang zu Anfange der Macht heißt, wenn ein Stern benm Somenuntergang auf- oder untergehet. Auf diese-Bemerkungen ist man durch die scheinbare jährliche eigene Bewegung der Sonne gekommen, und sie dienten vorzuglich ben den Alten, ehe man noch die Kalender gehörig geordnet hatte, die Jahrenzeiten zu unterscheiben.

Utuftit f. Musitlehre.

Atuftifche Wertzeuge (instrumenta acustica, inftrumens acoustiques) find folche Bertzeuge, welche schwer horenbe Personen zur Berftartung bes Schalles ober Tones gebrauchen, wohln insbesonbere bas Sobrrohr gehöret.

söhrrohr.

Allaum (alumen, fulfate d'alumine) ist ein Mittelfalz aus der Verbindung der Schwefellaure und der Alaunder Thonerde. Man findet auch dieses Salz in der Natur ben Vulfanen. Im kalten Wasser löset es sich schwer, im warmen Wasser aber leichter auf, und krystallistret. Die Arpstallen sind achtseitig, von Geschmack süsslich aber zussammen ziehend. Sie enthalten viel Ernstallisationswasser, welches in einer etwas erhöheten Temperatur abbampft, das Salz hingegen sich in eine lockere, weiße und schwammige Materie, den so genannten gedrannten Alaun, verwandelt. An der kust zerfällt er ein wenig in weißes Pulver. Der römische Alaun wird meistentheils sur den besten gehalten.

M. f. Systematisches Handbuch ber gesammten Chemie von S. 21. C. Gren Th. I. S. 508 u. f. Girtanner Unfangsgrunde der antiphlogist. Chemie. Berlin 1795. S. 373.

Allaunerde, Thonerde (argilla, terra argillacea, aluminis, aluminaris, alumine) ist eine von ben bis jest bekannten einfachen Erben, und auch selbst die einzige, welche man in ganz reinem Zustande in der Natur gefunden hat. Außerdem macht sie einen Bestandiseil des Thones und der Thonarten aus, und ist darin mit Rieselerde verbunden. Man kann auch die Thonerde gewinnen aus dem Alaun,

men

menn man namlich ben Maun im Baffer auflofet, und bagu etwas von einer Auflofungiber Portaiche im Baffer traufelt. Die Schwefelfaure verbindet fich alebann mit ber Pottafche, und die Alaunerde fallt ju Boben, und eben baber bat fie auch den Rahmen Maunerbe erhalten. Sie lofet fich im Baffer nicht ait, laßt fich aber barin febr fein gertbeilen. und bamit zu einem milben, ichlupfrichen Leige fneten. Birb fie noch feuchte ins Reuer gebracht, fo befommt fie Riffe und fpringt megen ber ichnellen Erpanfion ber Baffertbeile umber. Wird fie bingegen erft gelinde getrodnet, und nachber ins Reuer gebracht, fo ichwindet fie außerorbentlich gufammen, und wird fo bart, baß fie mit bem Feuerftahl Feuer gibt. Allsbann lofet fie fich aber im Baffer nicht mehr auf; jedoch erhalt fie ibre Babigfeit und Schlupfrigfeit wieber, wenn fie in Gauren aufgelofet und burch Alfalien niebergefchlagen worden ift. Im gewöhnlichen Leuer fd milgt fie nicht, nur in ber größten Bige vor dem Lothrohr mit Lebensluft brachte fie Serr Ehrmann jum Blug. Wenn fie aber mit vieler Ries felerbe verbunden wird, fo fchmelgt fie burch Bulfe ber Alfalien jugleich ju einem Glafe. Much bieß erfolget, wenn fie mit Ralferde verbunben wirt.

M. f. Gren a. a. D. §. 373 u f.

Aldomie (alchymia, alchymie.) Mit biefem Mabmen bezeichneten die fo genannten Aberen eine Biffenfchaft, nach welcher fie fich burch Runft alle Operationen, welche bie Matur bemirtet, vorzüglich aber bie Bereblung ber fchleche teren Metalte nach zu machen fabig maren. Des Droblems ber Goldmacheren und überhaupt bes Dahmens Aldomie findet man erft nach bem vierten Jahrhunderte nach unfere Erlos fers Beburt ermabnet, und die unvernünftige Sablucht, große Reichthumer zu befigen, nahm balb allgemein zu, fo baß man bloß barauf bachte, und alle Zeit bamit verschwenbete, bas Problem bes Goldmachers ju lofen. Moch im 16ten Jahrhunderte muthete Diefe Raferen fort, indem Die Aldomie on bem berücheigten Aldomissen, Mureolus Dhilipp Paracellis Theophrast Bombast von Bobenbeim.

beim, einen Mann bon übertriebener Ginbilbungefraft, einen überaus großen Berthelbiger und rafenden liebhaber Doch fuchten auch ju biefer Zeit andere verbiente Manner Die Chemie auf nuglichere Gefchaffre, vorzüglich aber auf die Argnenfunde angumenden; und vorzüglich gewann ble Chemie mehrere Berehrer burch bie mehreren phyfitali. fchen Entdedungen. Bu Ende bes iften Johrhunderts murbe endlich die Chemie als eine Wiffenschaft behandelt, und die Aldomie hatte nur noch wenige und von vernünftigen Dannern bedauernsmurbige liebhaber. Dach diefer Beit murbe bie Chemie immer mehr vervollfommnet, und bie Thorbeiten ber Aldomie burch grundliche Chemifer aufgebecht, fo baß jest ble fo genannten Abepten nur noch bier und ba im verborgenen Unwiffende ju ihrem Schaden auf bie Goldmatheren ju lenten fuchen. Gin mehreres von ber Alchymie, welches eigentlich nicht bierber geboret, findet man in folgenben Schriften:

Herm. Conringii de hermetica Aegyptiorum vetere et Paracelsicorum noua medicina liber. Helmst. 1648. 1669. 4. Olai Borrichii, Hermetis, Aegyptiorum et chemicorum sapientia ab Herm. Conringii animaduerssionibus vindicata. Hasn. 1674. 4. Histoire de la philosophie hermetique, par Mr. l'Abbé Lenglet du Fresnoy. à la Haye 1742. To. I-III 8. Torb. Bergmann historiae chemiae medium s. obscurum aeuum a medio seculo VII. ad medium seculi XVII. Upsal. 1787. 4. Job. Christ. Wiegleb historisch friische Untersuchung ber Alchomie, ober ber eingebisbeten Goldmachersunst. Weismar 1777. 8. 1793. 8. Ebendess. Geschichte bes Wachssthumes und der Ersindungen der Chemie in der neuern Zeit. Berlin B. I. 1790. B. II. 1791. 8.

Altalien f. Laugenfalze.

Alkohol (alcohol, alcool). Hierunter versteht man ben bodift rekrificirten Weingeift. Er ist im reinsten Zu-ftande völlig farbenlos, mosterhell und klar, von Geichmacke und Geruche stark und burchdiseand, und brennt mit einer & 3 blauli-

blaulichen Flamme ohne Rauch und Ruß ohne irgend einen Rucktand zu hinterlassen. Er siedet ben einer sehr geringen Hiße, verdunstet leicht, und laßt sich mit dem Wasser in ollen Verhältnissen vermischen. M. s. den Artikel Weinzeist. Nach dem neuern Spstem besteht der Alkohol aus Wasserstoff, Kohlenstoff und etwas Wasser.

Almucanthatatstreife, Sobentreife beißen die fleisnern Rreife ber himmelstugel, welche über einander mit bem horizonte parallel gezogen werden, und folglich gegen ben Scheitelpunkt immer fleiner werden. Wenn ein folder Rreis burch einen Stern gebet, fo schneibet er auf bem Scheitels

freise biefes Sterns feine Bobe ab.

Umalgama (amalgama, amalgame). Das Qued. filber lojet bie mehreften Metalle auch obne alle Benbulfe bes Reuers auf, und eben biefe Bereinigung bes Quedfilbers mit ben Metallen nennt man in ber Chemie bas Umalnama ober auch einen Quickbrey, und die Operation felbft bas 2(malgamiren ober Derquicken. In bem Buttenwesen ift eine von dem Berr von Born ") erfundene Amalgama. tionsmethode eingeführet worden, welche größere Bortheile verschafft, als die vormals befannte. Das Amalgamiren fann auf eine geboppelte Urt gefcheben : ein Dabl burch Reiben bes Quedfilbers mit bem gerftudten Metalle, und bas andere Mahl burch Schmelzung ber, Metalle und Singumi. fchen bes Quedfilbers. Diefe lette Methobe ift jedech alsbann nicht zu gebrauchen, wenn bas Metall eine großere Sige verlangt als die Siedhige bes Quedfilbers ift, weil alsbann Das Diedfilber in Dampfgeltalt Davon gebet. Duecfilber mit ben Metallen in einer geringen Menge verei. niget wird, fo macht es nur felbige gerreiblich und vermindere ihre Babigfeit; in geboriger Menge aber jugefeget lofet es Diefe vollig auf. Ift eine folche Auflofung burch 2Barme fluffiger gemacht morben, fo erfolgen nach Erfaltung, wie ben anbern

a) tieber bas Anquicken ber golbe und filberhaltigen Erge, Robfteine, Schwarzeupfer und Suttenfpeife von Ignaz Edlen von Born. Wien 1786. 4.

anbern Auflösungen, wirkliche Ernstallen, Borzüglich versbindet sich das Gold und Silber am leichtesten mir dem Quecksilber, schwer mir dem Rupfer und Spießglaskönig, gar nicht mir Eisen und Robalt. Außer der Amalgamation im Hutzenwesen, um Gald und Silber aus Erzen zu ziehen, gebrauchet man auch das Amalgama zur Vergoldung und Versilberung anderer Metalle.

M. f. Grens fustematisches Sanbbuch ber gesammten

Chemie. Eh. III. Salle 1795. S. 2520 u. f. f.

Umalgama, elettrisches (amalgama electricum, amalgame électrique) ift ein Amalgama, womit bas Reibseug einer Eletrisimaschine bestrichen wird, um eine startere

Elefericitat bervorzubringen.

Man hat fonft verschiedene elettrische Amalgama gebraudet, welche aber nach und nach, theils wegen ber geringen Birfung, theils megen anberer baben vorfommenden Unbequemlichfeiten, gang außer Bebrauch gefommen find. in ben neuern Zeiten bat man folgende bende Urten von Umalgama, welche 2(dams ") angegeben bat, als vorzüglich wirtfam befunden : bas eine wird ans 5 Theilen Quecffilberund Theile Bint mit etwas wenigem gelben Bachfe gufommengeschmolgen; bas andere ift bas fo gengnnte Mufiogold. Diefes Muftogold erhalt man aus 8 Theilen Binn und 8 Theilen Quedfilber, und macht bavon ein Amalgama; biefes vermische man nachber mit 4 Theilen fochfalzgefauerten Ammoniat und feche Theilen Schwefel, fest biefes Bemifche bem Gener aus, bas fich entzunden wird, und bas Dufivgold gurucflaft. Man nimmt etwas von einem folden Umalgama, tragt es auf ein mit etwas Schweinefett bestrichenes Leber, und reibt biermit bas Blas ber Gleftrifirmafchine recht burch, ohne etwas an bie Rufen zu bringen. Doch gewöhnlicher ift folgendes Umalgama: man fcmelge 5 Theile Quecffilber und I Theil Bint gusammen , ober bringt es bloß burch Reiben gu einem Teig, hierzu fest man etwas flar gerie-

a) Effay on electricity. Land. 1784. 8. Berfuch uber bie Cieftricie tat. Leipi. 1785. 8.

geriebene und wohl getrochnete Rreibe bingu, und verwanbelt es auf biefe Beife in ein Dulver. Diefes Dulver wirb fobann auf Die mit etwas Schweinefett bestrichenen Ruffen aufgetragen. Für bas allerbefte Amalgama wird jest bas Rienmaveriche gehalten. Der Mechanitus Bienvenu .) in Paris fundigte anfanglich biefes Amalgama als ein fcmarges Dulver an , ohne angugeben, woraus es gufammengefeget fen; ber Berr von Rienmaver aber machte es bernach bem D. Ingenhouß durch einen Brief bekannt .). bet aus 2 Theilen Quedfilber, Deile gereinigten Bint und Theile Binn; man fcmelge namlich ben Bint und bas Binn gufammen, gießt bieruber, ebe es noch erfaltet ift, bas Quedfilber, und rubre alles mit einem eifernen Spatel um. Gollte aber bas Amalgama in einer ziemlichen Quantitat gemacht werben, fo ift es wegen Berbunftung bes Quedfilbers und ber baber entstebenben Befahr ber Befuntheit allemabl ficherer, ben gefchmolgenen Bint mit bem Binn in eine bolgerne, inmendig mit Rreibe ausgestrichene, Budfe, worin bas Quecffilber fich befindet, und welche mit einem Decfel verschloffen werden fann, ju gießen, und felbige verschloffen auf bem Boben bin und ber ju rollen. Das baber entftanbene Amalgama wird nun, ebe es noch erfaltet ift, auf eine marmorne Platte ober in fteinerne ober glaferne Morfer gegoffen , und fo lange gerieben , bis es gang fein ift; anfang. lich fieht es weiß aus, wird aber nach und nach gran und Wenn es alt wirb, zerfallt es gang zulest gang fcmarg. in Staub. Diefes eleftrifche Umalgama tragt man auf Die mit etwas Bett bestrichenen Ruffen mittelft eines Meffers bunn auf, ober, welches noch beffer ift, man vermenget bas Dulber felbft mit etwas Bert ju einer Galbe, und beftreicht biermit Die Ruffen gang bunn.

M. f. über eine neue Bereitungsart des eleftrischen Amalgama, und die Wirkungen deffelben von Gr. Bar. v Rienmayer

a) Journal de Paris 1788. n. 230.

<sup>6)</sup> Journal de Physique Août. 1788.

mayer im Gothaifch. Magazin für bas Neueste aus ber Phys. und Naturgesch. B. VI. St. 3. S. 104 u.f.

Umeisensäure (acidum formicarum, acide des fourmis). Sie ist eine eigene Saure, welche aus den Ameisen geschieben wird. Man ethält sie, wenn man die reinlich gesammelten Ameisen benm gelinden Feuer im Sandbade destilltret, oder auch, wenn man die frischen Ameisen-mit kaltem Wasser abwäscht, selbige in ein linnenes Tuch thut, und heises Basser darüber gießet, und sie alsdann ausprest; dieses Flüssige sodann abbestilltret. Will man den Essig im concentrirten Justande haben, so seht man diese Flüssigskeit dem Froste aus. Diese Saure unterscheidet sich in Ansehung ihrer Natur von dem Essig sast gar nicht, und bestehet nach dem neuern System wie dieser aus Wasserstoff, Rohlenstoff und Sauerstoff.

M. s. Io. Afzel Arvidson de acido formicarum. Upsal. 1777. 4. Einige Bemerkungen über die Bereitung der Ameisenster von Zermbstädt; in Crells chemischen Annalen J. 1784. B. II. S. 209 u. s. Marggrafs Observationes, von einem in den Ameisen befindlichen ausgepreßten Dele; in sein. chym. Schriften. B. I. S. 340.

Ummoniat f. Laugensalze. Unakamptik f. Catopttik. Unaklastik f. Diopttik.

Unaklastische Linien (curuae anaclasticae, courbes anaclastiques). Dieß sind, nach dem Herrn von Materan "), scheinbare frumme Linien ober auch frumme Flächen, welche gerade Linien ober ebene Flächen verursachen, wenn sie in einem Mittel, wo sie gebrochen werden, betrachtet werden. So erscheinet ein im Baster liegender gerader Stab, der Boben eines Gefäßes, in welchem Baster sich befinder, u. s. f. frumm. Auf eben diese Weise erscheinen oft Gegenstände, die gerade Linien oder ebene Flächen begränzen, durch Glas betrachtet frumm u. s. w.

2) Sur les courbes anachatiques, memoir. de l'Acad. roy. des scienc. an. 1740.

Unatlaftifches Wertzeug f. Brechung der Licht.

ftrablen.

Unamorphose (anamorphosis, anamorphose). Sierunter verftehr man eine Zeichnung einer Rique, melde an einer bestimmen Stelle berrachtet ein gang anberes Bilb barftellet, als fie bem blogen Muge außer Diefer Grelle gefe. ben erscheinet. Die Unamorphofen laffen fich in optische. catoptrifche und bioptrifche eintheilen. Dan fieht leicht ein baß es ben ben optischen Unamorphofen gang barauf anfomme, baf bie von der Zeichnung ausgehenden Gefichte. linien in das Muge an ber angewiesenen Stelle, von welcher aus es bie Beidnung berrachtet, fo fommen, baf fie ein ber Matur gemaffes proportionirliches Bild von ber Zeichnung bem Muge fo barftellen, wie es bie Zeichnung barftellen foll. Um fich biervon einen Begriff ju machen, nehme man anbas Muge (fig. 16.) fonnte in ber Stelle o fo getaufchet merben, daß es die mahren Entfernungen der Punfte a, b, c, d, e nicht mehr erkennen fonne, folglich bemfelben bie liegende Linie ae eben fo erfcheine, als wenn fie in ber Entfernung ka vom Muge in ber aufgerichteten Stellung ai fich befanbe, fo bat man nur nothig, Die Theile ih, hg, gf, fa einer ber Matur gemäß gemahlten Zeichnung in Die proportionirten Theile de, dc, cb, ba auszubehnen. Wird alsbann bie baber entstandene vergerrte Figur ae auf einen Tifch ober auf ein Bret gelegt, worauf bas Bret kl fenfrecht ftebt, fo wirb bas Auge in o biefe fur fich betrachtete verzerrte Figur gang regelmäßig als aufgerichtet in ber Stellung ai feben. ber geboren auch noch bie Bilber, welche in Streifen gerfchnitten find, und auf Seitenflachen brenfeitiger Prismen, welche neben einander fid, befinden, geflebet morben. biefen mird bas Muge ein anderes Bild mahrnehmen, menn es die Driemen bald von ber rechten balb von ber linten Geite. betrachtet. Bon biefen Bilbern hanbeln Wolf ") und Schwenter 8).

Bas

A) Elementa mathes. vnivers. To. III. Halae 1753. elem. optic. 8. 312.

B) Mathematifde Etquidftunden, Rutnb. 1651. 4. 26. 1. 6. 271.

Bas die fatoptriften Unamorphofen betrifft, fo muffen biefe in colinbrifden . fonischen ober ppramidenformigen Spiegeln betrachtet werben, wenn fie bas mabre Bild bem Auge barftellen follen. Jatob Leupold "), bat ein eigenes Inftrument erfunden, Die fatoptrifchen Unamorphofen einer jeden gegebenen Zeichnung bloß mechanisch zu entwerfen, fo baf fie burch einen fonischen oder enlindrischen Spiegel betrachtet bem Muge ale mabre Bilber erfcheinen. Borichriften, bie tat brifthen Unamorphofen gu zeichnen, findet man ben Wolf 8) und auch fcon ben Cafpar Schott ?). Um fich hiervon eine Borftellung ju machen, nehme man an (fig. 17), es fen abc ein tonifcher Spiegel, und aus bem Mittelpuntte ber Grundflache fenn concentrifche Rreife von einander gleich weit entfernet beschrieben; befande fich nun bas Auge in ber verlangerten Are bes Regels in o, fo merben bie Besichtelinien, welche nach ben Dunften d, e u.f. ber concentrifchen Rreife geben, auf ber fonifden Spiegelflache nach gh, fi und ferner reflectiret. Stellt man fich alfo ein ordentliches Bild amifchen ben concentrifchen Rreislinien ber Grundflache bes tonifchen Spiegels gezeichnet vor, fo muffen alle Die Befichteftrablen, welche in bem Ringe gwifchen ben concentrifchen Bogen d und e auf bas gezeichnete Bilb gezogen werden tonnen, auf der fonifchen Spiegelflache nach bem Ringe zwischen ben concentrischen Rreisbogen klm und ino reflektiret werden; mithin geben auch biefe ein auf ber Ebene vergerrtes Bilb mit blogen Hugen betrachtet, welches aber aus ber Stelle o auf ber fonifden Splegelflache gefeben als ein ordentliches Bilb bem Muge barftellen murbe. eben biefe Beife stellen bie cylindrifden und pyramidalifden Spiegel vergerrte Bilber von orbentlichen Zeichnungen bar. Baren alfo biefe vergerrten Bilber nach richtigen Regeln auf Ebenen verzeichnet worben, fo mußten fie auch umgefehrt durch

a) Ammorphofis mechanica nous. Lipf. 1714. 4.

<sup>6)</sup> Elementa mathes. vniuers. Hal. 1753. 4. Tom. III. elem. catops. 5.290-205.

v) Magia vniuerfalis Herbipol. 1657. 4. P. I.

burch bergleichen Spiegel betrachtet bem Muge als orbentliche Bilder ericheinen.

In Unfebung ber bioptrifden Unamorphofen ift gu bemerten, baf biefe burdy ein Polneber ober burch ein vieledig geschliffenes Blas betrachtet werben muffen. Der. Borfdriften, Die bioptrifden Unamorphofen zu zeichnen, geben Wolf ") und Leutmann #). Wenn man namlich burch bas Polneber eine ebene Glache betrachtet, fo fieht min burch bie Rladen biefes Blafes nicht bie gange chene Rlade, fondern nur Theile bavon wie an einander liegen, ob fie gleich auf berfelben weit von einander entfernet find und an perschiedenen Orten liegen. Sucht man also an biefe Stel. Ien Theile von einer Beichnung zu bringen, welche burch bas Polyeber betrachtet jufammenhangend erfcheinen, fo mirb man auf diefe Beife auf ber ebenen Glache mit blogen Ungen gar feine ordentliche regelmäßige Zeichnung mahrneb. men, welche aber bem Muge burche Polneber betrachtet ein richtiges zusammenbangenbes Bilb barftellet.

Alnamorphotische Maschine (machina anamorphotica, machine anamorphotique) ist bas von Leupeld erfundene Instrument, um die katopreischen Anamorphofen

mechanisch zu zeichnen. M. f. Unamorphose.

Unatomischer Geber f. Beber. Uneignung f. Dermandtichaft.

Unelettrische Rorper f. Leiter der Blettricitat.

Unemomerer f. Windmeffer.

Anemostop (Anemoscopium, Anemoscope) ist ein Instrument, um die Richtung des Windes darnach zu erfennen. Das gewöhnlichste und einfachste Anemosfop ist die so genannte Wetterfahne auf den Dächern oder Thurmen. Wenn man aber die Richtung des Windes genauer als durch die gewöhnliche Einrichtung der Wetterfahne, und zwar mit Bequemlichkeit im Zimmer betrachten will, so kann man die

<sup>2)</sup> Elements mathes, vniuers. Hal. 1753. 4. Tom. III. elem. dioptr. 5. 277.

<sup>6)</sup> Unmert. vom Glasfoleifen. Wittenb. 1719. 8.

bie Betterfahne, welche fonst um bie Are beweglich ift, an biefer fefte machen, und mit der Ure jugleich umbreben laf-Bebt alsbann die Ure bis ju ber Dede bes Zimmers, worin man bie Richtung bes Binbes beobachten will, fo tann an bem Enbe berfelben ein Beifer angebracht merben welcher über einer an ber Dede gemablten Binbrofe bewege. lich ift, und mit Umdrebung ber Sabne jederzeit zeiger, nach. welcher Gegend ber Wind gerichtet ift. Wollte man jebech bequemer, diefe Beobachtungen an ber vertifalen Band bes Bimmers mahrnehmen, fo durfte nur an ber Are ber Rabne. ein Gerriebe angebracht fenn, welches in ein Rammrad, befefen Ure horizontal liegt, eingriffe; befande fich alsbann an ber. Ure bes Rammrades wie vorbin ein Beifer, fo fonnte biefer noch gehöriger Stellung Die Richtung bes Windes übereiner Windrose zu jeder Zeit anzeigen. Dergleichen Bind. zeiger beschreiben Cafatus "), Ozanam !), und Leupold."); welcher lettere vorzuglich verschiedene Abanberungen biefes Werkzeuges unter bem Nahmen Plagoftope angegeben bat.

Man bat auch anbern Inftrumenten aber unelgentlich ben Rohmen Anemoftop gegeben. Go benennte man tas fonft bekannte fo genannte Bettermanndhen bes Otto von Guerite 3) Unemoffop , welches eigenilich nur ein noch una volltommenes Barometer mar. Otto von Guerife befdreibe bieß nämlich als eine glaferne oben verschloffene Robre, welche in einem Liquor eingeraucht ift, und morin burch ben Druck ber außern Luft ber Liquor bald bober bald niedriger erhalten wird. Muf ber Oberflache biefes liquore fcmimme eine Sie gur , welche auf einer Ctale Grate bes Fallens und Steigens mit einem Singer anzeiget. 2Ber aber biefem fogenannten Wettermannden ben Rahmen Unemoffop gegeben babe, ift unbefannt. Doch andere verfteben unter bem Dahmen

Unemoffop bas Spgrometer.

Unban-

a) In mechanica lib. 5, cap. 9, p. 568 #. f.

B) Recreations mathematiques. T. II.

Theatrum aeroftat. f. theat. ftatic. vnluers. P. III. c. X.

Unhängen f. Udhäsion. Unhöhen f. Berge.

Unter des Magnets f. Magnet.

Unomalia (anomalia, anomalie). Bierunter berfebt man in ber Aftronomie einen Binfel, welchen ein Dlanet ben feiner Bewegung um bie Sonne von ber Sonnenferne an gerechnet gurutfgeleget bat, fo mie er aus ber Sonne beobachtet werden murbe. Der murtenbergifche Aftronom. Repler "), bat aus verschiedenen Beobachtungen zuerft gefunden, baß die Planetenbahnen Ellipfen find, in beren einem Brennpunfte die Sonne liegt. Sierque leitete er vorzüglich folgendes Befes ber : wenn (fig. 18) abod bie Planerenbabn vorftellet, und die Sonne in f ihre Stelle bat, folglich fa bie Sonnenferne und fo bie Sonnennabe bes Planeten ift, fo verhalt fich ble-Beit, welche ben ber Bewegung eines Planeten burch jeden elliptifchen Bogen ab von ber Sonnenferne angerechnet verfließt, gur gangen Umlaufszeit, wie bie Rlache bes elliprifchen Sefrors bia amifchen ben benben aus bem Mittelpunfte ber Sonne nach ben Endpunften a und f bes Bogens af laufenden Strablen fa und fb zur ganzen Rlache ber Ellipfe; ober welches einerlen ift, ber Rablusvefter fb fchneidet in gleichen Beiten gleiche elliptifche Geftoren bon ber Dlanetenbahn ab. Daraus ift alfo gu begreifen, baff bie Planeten in gleichen Zeiten nicht gleiche elliptifche Bo. gen burchlaufen konnen, vielmehr werben fie fich bald geschwinber bald langfamer bewegen muffen. Um fich aber bie Berechnung über die Bemegungen ber Planeten zu erleichtern, fo unterscheibet man ble wahre Bewegung berfelben bon ber mittleren, indem man fich vorfteller, als wenn in glei. den Zeiten ber Rabinsveftor gleiche Wintel um bie Gonne Daber theiler man auch bie Unomalie in mabre und mittlete Unomalie ein. Unter ber mittleren verflebt man benjenigen Bintel an ber Sonne, um welchen ein Dlanet in feiner Babn von ber Sonnenferne entfernt febn murbe, menn er mit mittlerer Bewegung fortgienge; ber Unterfchieb amischen.

a) De moubus fiellae martis 1609.

zwifden ber mabren und mittleren Anomalie nennt man als. bann die Bleichung des Mittelpuntres (aequatio centri, proftaphaerefis). Bare nun bas Berbaitniß eines elliptifchen Geftors jur gangen Glache ber Ellipfe, folglich Dadurch ber Geftor felbft gegeben, fo tommt es hierben vorguglich nur barauf an; bag man ben Mittelpuntt gwifchen feinen gerablinichten Schenfeln ju finden miffe, ober was fut eine mabre Unomalie mit ber mitileren fur eine gegebene Reit jufdmmen gebore. Sieraus lagt fich alsbann fur eine jede gegebene andere Zeit die mittlere Anomalie bloß burch Die Regel Detri, und wenn die Gleichung ber Beit bekannt ift, die mabre Unomalie finden. Die Aufgabe aus ber mittleren Anomalie die mabre zu finden, heißt die teplerifche Aufgabe, fo wie die Aufgabe, aus der mabren Anomalie Die mittlere zu finden, die umgetehrte teplerifche Zufnabe genennet wird. Dady bem bamabligen Buffanbe ber Geometrie half fich Replet, welcher diefe Aufgabe nicht methodifch auflofen fonnte, burch Unnahme einer pritten Unomalie, welche er bie eccentrische nennte. Befdireibt man namlich mit ber Salfte go = ga ber großen Ure ber Ellipse bie halbe Peripherie chai und giebe burch ben Dunkt b'in ber Planerenbabn bie Linie tik fenfrecht auf bie große Ure ber Ellipfe, welche bie balbe Peripherie in bem Pontie I trifft, fo flennt Repler ben Winfel liga in bem Mittel. puntte die eccentrische Unomalie des Planeten. Aus ben bamabligen befannten Musmeffungen ber Planetenbahnen mit Sulfe ber eccentrifthen Anomalie gelang es Replern, Safeln gut berechnen, worin fur bie bekannten mittleren Unomalien bie bagu gehörigen mabren Unomalien febr leicht burch Rachichlagen gefunden werden fonnten "). Die nochberigen weitern Entberfungen und Berbefferungen in ber Mitronomie haben es frenlich norbig gemacht, vollkommenere Lafeln ju berechnen; indeffen haben fich die feplerifchen Tabellen in bem porigen Jahrhunderte in ihrem Anfeben erhalten. Die merhobifche Auflofung biefer Aufgabe empfahl Repler

a) Io, Kepleri tabulae Rudolphinae. Ulm 1627. fol.

ben Aftronomen gar febr, und es konnte auch nicht feblen. baß in ber Folge ber Beit nach Replern, nachdem bie nothis gen Mittel zu bergleichen Berechnungen maren erfunden morben, verschiedene mit Auflofung biefer wichtigen Aufgabe fich beschäffrigten. Jedoch sind die Wege, welche die Differengialrechnung gur Huflofung biefer Hufgabe zeiget, Die einfachften und leichteften noch nicht. Die Bemühungen, melde Diefermegen gemacht find, findet man benm Gregory .). Reil 8), Berrmann 9), Leonh. (Luler 3), und nach Diefem ben Raffner .).

Untarktischer Dol f. Dole. Untimonium i. Spiefiglas.

Unuphloqistisches System f. Chemie.

Unripoden i. Begenfüßler.

Ungieben elettrifches f. Elettricitat.

Ungiehung f. Uttraftion.

Ungiebungetraft f. Kraft angiebende.

Abelium f. Sonnenferne. Mogaum f. Erdferne.

Uporheose f. Beatification.

Upparat, physitalischer f. Derfuche.

Upparat, pneumatifd demifder f. Dneumas

tifch chemischer Upparat.

Uppertur, Deffnung (appertura, ouverture) Bierunter verfieb fan eine freisrunde Deffnung, welche ben den Blendungen ber Linfenglafer in ben Ferntobren gelaffen mird , bamit bie vom Dbjeft bertommenden und auf felbige auffallenden Lichtstrahlen hindurch geben konnen. Die Bienbung ber Linfenglafer in ben Fernrobren bat man biefermegen für nothig befunden, weil vermoge ber Erfahrung biejenigen Lichtstrahlen, welche nicht gang nabe ber Ure auf die Linfen fallen, in einem andern Puntte burch bie Brechung wieder vereinia.

a) Element. aftronom. physic. et geometric. Oxoni 1702. fol. I. III. A) Introductio ad veram aftronomiam Lugd. Barav. 1725. 4. Lect. 23.

<sup>2)</sup> De problemate Kepleriano, in commentat. Acad. Petropol. T. I. 3) Theoria motunin planetaruni et comet. Berol. 1744. 4.

<sup>.)</sup> Anfangegrande ber Anglyfie bes Unendlichen; am Ende.

vereiniget werben, als biejenigen, welche nabe an ber Ure M. f. Abweichung, dioptrische. Die Blendung werden nun die von ber Ure ber Glafer entfernten lichtstrablen aufgehalten, baß fie nicht hindurchgeben, und baburch fein unbeutliches Bilb bes betrachteten Gegenfandes jumege bringen tonnen. Es bleibt bier aber bie Frage vorzüglich ju untersuchen ubrig, wie groß bie Uppertur fenn durfe, wenn weber ber Deutlichfeit noch ber Belligfeit bes ju betrachteten Begenftanbes gefchabet werben foll? Mus bem Befagten ift es flar, bag bas Bilb befto beutlicher auffallen muffe, je fleiner bie Uppertur ift; allein alsbann wird auch bie Belligfeit gar febr leiben, und bie Große bes Besichtsfeldes febr eingeschrantt fenn. Denn offenbar muß bie Belligfeit eines Bildes befongroßer merben . mehr licht von einerlen leuchtendem Punfte ins Muge fommt. Man muß also ben Unordnung eines Fernrohrs vorzüglich barauf Rudficht nehmen, bag bepbes Deutlichfelt und Belligfeit des Bildes am größten ausfalle. Goll bie von ber Farbengerftreuung berrubrende Undeutlichkeit ben verfchiebenen Ferntobren einerlen bleiben, fo fege man fur ein Fernrobe Die Brennweite bes Objeftivs, die Brennweite bes Ofulars und die Bergroßerungezahl, p. q und m. und fur ein anderes Rernrohr eben Diefe Musbrucke, P. Qund M; alsbann erforbert die Theorie, daß sich verhalte pr P=m2: M2, und

es ist  $q = \frac{P}{m}$  und  $Q = \frac{P}{M}$ , folglich  $q : Q = \frac{P}{m} : \frac{P}{M} = m : M$  ober auch  $q : Q = \sqrt{p} : \sqrt{P}$ . Mimme man nun ben Halb-

meffer ber Appertur des Objektives = y, und die der Apperatur des Objektives = y, und die der Apperatur des Okulars x in dem ersten Fernrohre, und Y und X die dem Ausdrucke in dem andern Fernrohre, so wird

$$\frac{y}{x} = m$$
 und  $\frac{Y}{X} = M$ , folglich

x = y und XM = Y und

$$x = \frac{1}{m} y$$
;  $X = \frac{1}{M} \cdot Y$ 

Soll die Belligkeit in benden Fernröhren bep einerlen Mu-

genöffnung einerlen fenn, fo wird nochwendig erfordert, baß

 $\frac{\mathbf{y}}{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{M}}$  fenn miffe, und baber

y: Y = m: M = Vp: VP fich verhalte.

Wenn also die Anordnung irgend eines Fernrohrs bekannt ist, welches die dadurch betrachteren Objecte hell und deut-lich vorstellet, als sich ben gegebener Vergrößerungszahl thun lässet, so kann man die Anordnung eines andern Fernrohres, welches ben einer andern Vergrößerungszahl eben so deutlich und hell die betrachteten Objecte barsteller, durch folgende Regeln bestimmen:

1. Bep einerlen Deutlichkeit muffen sich bie Brennweiten ber Objektivgläßer verhalten wie die Quadrate der Vergrößerungsläser, und die Breunweiten der Okularglasser wie die Bergrößerungszahlen felbst, oder wie die Quadratwurzeln der Brennweiten der Objektivgläßer.

2. Ben einerlen helligkeit muffen fich bie Halbmeffer ber Appertur ber Objektivglafer wie die Bergrößerungszahlen, ober wie die Quadratwurzeln aus ben Brennwelten ber Objektivglafer verhalten.

Zuygens \*), welcher schon diese Regeln in seiner Dioptrik vorgeichrieben hat, fand, daßlein Grennrohr gute Dienste leiste; wenn die Brennweite des Objektivglases 30 Fuß, dessen Ontchmesser der Appertur = 3 Zoll, und die Brennweite des Okularglases = 3,3 Zoll Rheinland. Maß hatte. Es bedeutet also hier p = 30 Fuß = 360 Zoll, q = 3,3 Zoll,

und y = 1.5 Bell, folglich  $m = \frac{360}{3.5} = 109$ , und  $x = \frac{1}{3}$ 

the Lafel einem Objektivglase von 30 Fuß Brennweite eine Okularglas von 5,77 Boll, und bem Objektive einen Defferingsburchmesser von 2,6 Boll gibt; hiernach waren also

$$m = \frac{360}{5,77} = 62,4$$
, und  $\hat{x} = \frac{1}{62,4}$ . 1,3 =  $\frac{1}{48}$ 30ll. Da sich

a) In opulculis pofthumis, Lagd. Betav. 1703. 4. diopt. prop. 56.

nun die Helligkeit wie  $x^2$  verhält, so hat man das Verhältniß der Helligkeiten benm hungenschen und manerschen Fernrohre wie  $\frac{1}{73^2}$ :  $\frac{1}{48^2}$  bennahe  $=48^2:72^2=4:9$ . Hieraus
erheltet also, daß die manersche Anordnung wenigstens in Ansehung der Helligkeit der hungenschen vorzuziehen ist, weil
sie ben jener mehr als noch ein Mahl so größ wie ben dieser
ausfälle. Klügel weilet aus dieser manerschen handschriftlichen Tabeile solgenden Auszug mir:

|                    | Brennteite | Bergroße:  | Definungs                |
|--------------------|------------|------------|--------------------------|
| D. Objetti: bes in | in Bollen. | rungsjahl. | burdmeffe<br>bes Objett. |
| Theen.             | 1 110      | 7 5.1      | in Bollen.               |
| i                  | 1,09       | 11,0       | 0,46                     |
| . 2                | 1,52       | 15,7       | 0,66                     |
| , 3                | 1,84       | 19,5       | 0,82                     |
| 4                  | 2,13       | 22,5       | 0,94                     |
| 5                  | 2,38       | 25,5       | 1,05                     |
| 6                  | 2,60       | 27,7       | 1,15                     |
| 7                  | 2,81       | 29,9       | 1,24                     |
| 8                  | 3,00       | 32,0       | 1,33                     |
| 9                  | 3,18       | 34,0       | 1,41                     |
| 10                 | 3,35       | 35/2       | 1,56                     |
| 12                 | 3,65       | 39,3       | 1,67                     |
| 14                 | 3,95       | 42,5       | 1,77                     |
| 16                 | 4,22       | 45,5       | 1,89                     |
| 18                 | 4,47       | 48,3       | 2,01                     |
| 20                 | 4,71       | 50,9       | 2,12                     |
| 25                 | 5,24       | 57,T       | 2,37                     |
| 30                 | 5,77       | 64,4       | 2,60                     |
| 35                 | 6,23       | 67,3       | 2,81                     |
| 40                 | 6,65       | 72,2       | 3,01                     |
| 45                 | 17.04      | 76,5       | 3,19                     |
| 50                 | 7,42       | 80,6       | 3,36                     |
| 60                 | 8,14       | 88,4       | 3,68                     |
| 70                 | 8,78       | 95,4       | 3,98                     |
| 80                 | 9,39       | 102,1      | 4,26                     |
| 90                 | 9,96       | 108,4      | 4,52                     |
| 100                | 10,49      | 114,4      | 4,77                     |
| IIO ,              | 11,00      | 120,1      | 10,7                     |
| 120                | 11,49      | 125,5      | 5,24                     |
| 130                | 11,96      | 130,7      | 5,45                     |
| 150                | 12,84      | 140,2      | 5,48                     |
|                    |            | CS -2      |                          |

Auch

Auch Sungens hat nach seinen oben gegebenen Vorschriften eine Tasel mitgerhellet, welche auch in bem smithschen Lehrbegriffe ber Optik, von Raffner überseger, auf der 193 Seite befindlich ift, und welche hier ebenfalls folgt:

| Brennweite<br>D. Objets | Definunge:<br>halbmeffer | Brennweite b. Ofulars | Bergroßes<br>rungejahl. |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| tivs in                 | bes Dbjet:               | in Bollen.            | 100                     |
| Sugen.                  | tive in Bol:             | - 1 (1)/2             | T 19. 1                 |
| 1 27                    | 0,55                     | 0,6r                  | 20                      |
| 2                       | 0,77                     | 0,851.                | 28 .                    |
| . 3                     | 0,95                     | .1,05                 | 34                      |
| 4                       | 1,09                     | 1,20                  | 40                      |
| 6                       | 1,23                     | 1,35                  | 44 :                    |
| 6                       | 1,34                     | 1,47                  | 49                      |
| 7                       | 1,45                     | 1,60                  | 53                      |
| . 8                     | 1,55                     | 1,71                  | 56                      |
| 9                       | 1,64                     | 1,80                  | 60                      |
| OI                      | 1,73                     | 1,90                  | 63                      |
| 13                      | 1,97                     | 2,17                  | 72                      |
| 15                      | 2,12                     | 2,32                  | 77                      |
| 20                      | 2,45                     | 2,70                  | 89                      |
| 25                      | 2,74                     | 3,01                  | 100                     |
| 30                      | 3,00                     | 3,30.                 | 109                     |
| 35                      | 3,24                     | 3,56.                 | 118                     |
| 40                      | 3,46                     | 3,81                  | 126                     |
| 45                      | 3,67                     | 4,04                  | 133                     |
| 50                      | 3,87                     | 4,26                  | 141                     |
| 55                      | 4,06                     | 4,47                  | 148                     |
| 60                      | 4,24                     | 4,66                  | 154                     |
| 70                      | 4,58                     | 5,04                  | 166                     |
| 80                      | 4,90                     | 5,39.                 | 178                     |
| 90                      | 5,20                     | 5,72                  | 189                     |
| 100                     | 5,48                     | 6,03                  | 199                     |
| 120                     | 6,00                     | 6,60                  | 218                     |
| 140                     | 6,48                     | 7,13                  | 235                     |
| 160                     | 6,93                     | 7,62                  | 252                     |
| 180                     | 7,35 .                   | 8,09                  | 267                     |
| 200                     | 7,75                     | 8,53                  | 281                     |

Wenn der Halbmeffer der Pupille im Auge entweder eben so groß oder auch noch etwas kleiner als der Deffnungshalbmesser des Okulars ist, so wird alsdann von dem durch die Glaser betrachteten Gegenstande eben so viel Licht ins Auge kommen, als es selbigen ohne Gläser betrachtete (das wegen der unvollkommenen Durchsichtigkeit der Gläser verlorene nicht gerechnet). Wäre aber der Halbmesser der Pupille größer als der Dessnungshalbmesser des Dkulars, so wurde auch das Wild auf der Neshaut von dem durch die Gläser betrachteten Gegenstande nicht so viel Licht erhalten, als ohne Glässer. Man sesse nun den Halbmesser der Pupille = r, den Dessnungshaldmesser des Dkulars = x, die Helligkeit des Vildes auf der Neshaut durch die Gläser = e, und die Helligkeit des Objekts ohne Gläser = E, so ergibt sich

$$r^2: x^2 = E:e$$
, folglish  $e = \frac{x^2}{r^2}$ . E

Den Durchmesser ar ber Pupille kann man in mittlerer Größe etwa 10 Boll rechnen, und bas gibt  $r = \frac{1}{20}$  Boll. Wird nun x ebenfalls in Bollen ausgedruckt, so erhalt man e = 400.  $x^2$ . E.

Nach Hungens war  $\mathbf{x} = \frac{1}{48}$  Boll, folglich ware die Helligkeit bes hungenschen Sternrohrs  $= \mathbf{e} = 0.0784$  E, also überaus geringe. Hungens erinnert aber ausdrücklich, daß die Unordnung des Fernrohrs bloß zu astronomischen Beobachtungen eingerichtet ware, und benm Gebrauch besselben am hellem Tage mehr licht ersordere; daher brauchte er auch ben Tage andere Okulargläser von doppelter Brennweite, wodurch er vier Mahl mehr Helligkeit erhielt. Dessen ungeachtet betrug aber die Helligkeit doch noch nicht  $\frac{1}{3}$  der Klarheit mit bloßem Auge.

Uebrigens muß man auch allerdings Rucksicht auf den stärkern und schwächern Glanz der zu betrachteten Gegenstände sehen, welche ben einerlen Glasarten, wie D. Zook ") bes merket hat, verschiedene Deffnungen erfordern. Daher gibt selbst Wolf ") die Regeln, man solle verschiedene Ringe von verschiedenen Deffnungen zu Blendungen ausschneiden, Eg

e) Philosoph. transact. n. 4. p. 55.

<sup>6)</sup> Elementa matheleos vniuerfae. Tom. III. element. dioptri. §. 394.

und ben Betrachtung ber mandjerlen Gegenftanbe probiren. welche Blendung am Tage und in ber Dacht am fchicflichften fen.

In Ansehung ber Spiegelteleftope, ben welchen bie Ab. weichung ber Strablen wegen ber garben nicht fatt finder, und folglich bloß auf die Abweichung ber Strablen megen ber Rugelgestalt Rudficht genommen werden miß, nehme man ben Deffnungshalbmeffer tes Objeftiofpiegels = x, bie Brennmeite beffelben = p, die Brennweite des Ofulars = q und die Wergroßerungegabl = m; fur ein anderes Spiegel. teleftop fen X ber Deffaungehalbmeffer bes Objettivipiegels, P die Brennweite Deffelben. Q die Brennweire bes Ofulars und M bie Bergroßerungszahl; fo wird nach ber Theorie erfordert, daß ben gleicher Deurlichfeit bes Bilbes

 $\frac{x^3}{p^2 \cdot q} = \frac{X^3}{P^2 \cdot Q}, \text{ mithin}$   $x^3 : X^3 = p^2 \cdot q : P^2 \cdot Q \text{ fenn muffe.}$ Ware ferner der Deffnungshalbmeffer des Okulars in dem

erften Teleftope = y, und ber in bem andern = Y, fo ift  $y = \frac{x}{m}$  und  $Y = \frac{X}{M}$ . Ben gleicher Belligfeit wird also er-

forbert, baß  $\frac{x}{m} = \frac{X}{M}$ , folglich x : X = m : M ober x : X =

 $\frac{p}{a}:\frac{P}{O}$  unb

 $x^3 : X^3 = \frac{p^3}{q^3} : \frac{P^3}{O^3}$  fepn muffe.

Sieraus erhalt man nun

1.  $\frac{p^3}{a^3}$ :  $\frac{P^3}{O^3} = p^2$ . q:  $P^2$ . Q und p:  $P = q^4$ :  $Q^4$  d.  $\phi$ . Die Brennweiten ber Dbjeftivfpiegel muffen fich verhalten wie die Blquadrate ber Brennweiten ber Dfularglafer.

Multipli-

Multipliciret man ferner die Proportion  $x^3: X^2 = p^2$ .  $q: P^2$ . Q burch die Proportion  $x: X = \frac{p}{q}: \frac{P}{Q}$ , so ergibt sich

2. x4: X4 = p3: P3 b. f. bie Biquadrate ber Deffnungehalbmeffer der Objektivspiegel muffen fich verhalten wie die Burfel ihrer Brennweiten.

Weil nun weiter x:X = m:M, mithin auch x4:X4 =

m4: M4, fo bat man

3. m4: M4 = p3: P3 ober bie Biquabrate ber Bergrößes rungszahlen verhalten sich wie bie Bufel ber Brenne weiten ber Objektivspiegel.

Wenn endlich  $x^4: X^4 = p^3: P^3$  burch  $x^3: X^3 = \frac{p^3}{q^3}: \frac{P^3}{Q^3}$ 

bivibiret wird, fo felget

4. x: X = q3 : Q3 ober bie Deffaungshalbmeffer ber Objektivspiegel verhalten sich wie bie Burfel der Brennsweiten ber Okulargläfer.

Zadley. ), welcher die Spiegeltelestope zuerst zu mehrerer Vollkommenheit brachte, fand ein Spiegeltelestop gut, wetches einen Objektivspiegel von 62, 5 Zost Brennweite hatte. Nachdem nun die Deffnungsmesser des Objektivspiegels 4, 5 oder 5 oder 5, 5 Zoll waren, so gab er dem Okularglase eine Vrennweite von 45 oder 0, 3 oder 3 Zost. Es war also ben mittlerer Erössaung des Objektivspiegels die

Bergrößerungezahl = 62,5 = 208,3 = m. Bollte man nun ein Spiegelteleftop haben, welches 200 Mahl = M vergrößern

foll, so hat man nun m: M = x: X oder 208,3: 200 = 5:  $\frac{5\cdot 200}{208,3}$  also X = bem Deffnungsdurchmesser des Observables

jeftivs = 4,8 Boll. Ferner ift x: X = q3 : Q3 ober 5: 4,8

= 0,32:4,8.0,32 ober Q2 = 0,0259 und Q = ber Brenn=

a) Philosoph. transact. N. 376. 378.

weite bes Ofulars = 0,295 Boll. Enblid hat man num noch  $x^4: X^4 = p^3: P^3$  ober  $5^4: 4,8^4 = 62,5^3: \frac{62,5^3}{5^4}$ . also P = 59 Boll.

Nach bieser Anordnung hat man  $y = \frac{x}{m} = \frac{2,5}{208,3} = 0,012$ , folglich die Helligkeit des betrachteten Objektes = e = 400.  $y^2$ . E = 0,0576. C also wenigstens 17 Mahl geringer als mit bloßen Augen.

Diesen Grunden gemäß ist im smithschen Lehrbegriffe ber Optik, von Raftner übersett, S. 194. solgende Tabelle sur Spiegeltelestope berechnet worden:

| Brennweite<br>Des Doblipie:<br>gels in<br>Bugen. | Brennweite<br>bes Ofulars<br>in Bollen. | Bergröße:<br>rungejahl. | Deffnungs:<br>burchmeffer<br>in Bollen. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 2                                                | 0,167                                   | 36                      | 0,864                                   |
| I                                                | 0,199                                   | 60                      | 1,440                                   |
| 2                                                | 0,236                                   | 102                     | 2,448                                   |
| 3                                                | 0,261                                   | 138                     | 3,312                                   |
| 4                                                | 0,281                                   | 171                     | 4,104                                   |
| 5                                                | 0,297                                   | 202                     | 4,848                                   |
| 6                                                | 0,311                                   | 232                     | 5,568                                   |
| 7                                                | 0,323                                   | 260                     | 6,240                                   |
| 8                                                | 0,334                                   | 287                     | 6,888                                   |
| 9                                                | 0,344                                   | 314                     | 7,536                                   |
| 10                                               | .0,353                                  | 340                     | 8,160                                   |
| 31                                               | 0,362                                   | 365                     | 8,760                                   |
| 12                                               | 0,367                                   | 390                     | 9,360                                   |
| 13                                               | 0,377                                   | 414                     | 9,936                                   |
| 14                                               | 0,384                                   | 437                     | 10,488                                  |
| 15                                               | 0,391                                   | 460                     | 11,040                                  |
| 16                                               | 0,397                                   | 483                     | 11,592                                  |
| 17                                               | 0,403                                   | 506                     | 12,143                                  |

Wenn man biese Tabelle für die Spiegeltelestope mit ber hungenschen Tabelle für astronomische Fernröhre vergleichet, so erkennet man gar bald, daß ben der Vergrößerungszahl 100 das astronomische Fernrohr 25 Fuß senn musse, da das Spiegeltelestop ben eben der Vergrößerungsjabl nur 2 guß gu fenn brauchet. Da nun ben beiben bie Deffnungeburchmeffer bennahe gleich find, mithin auch bie Belligfeit einerlen ift , fo fieht man , baß ein Teleftop von wenigstens 4 Dabl geringerer lange, eben bas leifte, mas ein gemeines Sternrohr leiftet. In ben neuern Zeiten baben die Spiegelteleftope vorzüglich noch begwegen einen größern Borgug fur ben Sternröhren erhalten, weil man Mittel gefunden hat, die Abweichung ber lichtstrablen, megen ber Rugelgeftalt, ju vermeiben und die Spiegel aus einer folchen Maffe gu verfertigen, bie in ber Luft nicht roftet. M. f. Spiegelteleftope.

In Unfebung ber achromatischen Fernrobre, ben mel den die Abweichung wegen ber Farben gang wegfallt, bat man auch burch gefchicfte Sufammenfegung ber Glafer bie Abweichung wegen ber Rugelgestalt bennahe ganglich aufheben Daber hat man ben folden Fernrohren bie Frenbeit, bas licht von bem Begenftanbe auf bie gange Glache bes Objektives fallen zu laffen, woburch nicht allein bie Blendungen vollig entbehrlich find, fonbern man erhalt auch ben Wortheil, bag bas Bild viel beutlicher, bas Gefichts feld viel großer ausfallen, und bie Bergroßerung um ein betrachflicheres vermehrt werben fann. M. f. getnrobre, actomatische.

DR. f. Rarften, Anfangsgrunde ber mathematischen Wiffenschaften. 3ter Band. Greifswald 1780. Photometr. Abschn. XIV und XVI. Rlugel, analytische Dioptrif.

Theil 2. Upfiden (apsides, auges, apsides) find in ber Uffronomie die beibeu Puntte in der Bahn der Planeten, wovon Der eine ber Sonne am entfernteften, ber andere aber berfelben am naheften ift. Wenn (fig. 18.)'s die Sonne bor-Rellet , fo ift ber Punte a am weiteften und ber Punte cam nabesten babon entfernt, mithin find biefe beiden Puntte bie Apfiben.

Apfidenlinie, größte Ure der Planetenbahn: (linea aplidum, axis orbitae, ligne des aplides, le 12.44

grand axe de l'orbice), ist bie gerabe linle, beren Ends puntee die Apsiden sind. Sie ist folglich die große Are ber Planetenbahn, geht durch die Sonne und durch den Mitelepunkt der Planetenbahn. Diese linie ist die linie (fig. 19.) ach Beobachtungen haben gelehret, daß die Apsidentinie von Zeit zu Zeit ihre lage verändert. Es scheint, als wenn sie etwas vorwarts nach der Ordnung der Zeichen rucke.

Mquadutt f. Wafferleitung.

Uraometer, bydroftatifche Sentmane (aracometrum, hygrobaroscopium, baryllion, aréomètre, pese-liqueur). melches von bem befondern Bebrauche, mogu es beftimme ift, bie Nahmen Bierwage, Soolwage, Salsfpindel, Weinwage u. f. f. erhalt, ist ein folches Werkzeug, vermittelft welchen man bie fpecififchen Bewichte fluffiger Date. rien bestimmen tann. Die Theorie ber Ardometer grundet fich gang allein auf bobroftatische Gefete. M. f. vorzüglich ben Arricfel, Schwere, Specifische. Man kann namlich bas fpecififche Bewicht einer fluffigen Materie vermittelft eines eingetauchten, festen Rorpers, welcher barin nicht unterfintt. baburch finden, bag man ben forperlichen Inhalt bes in ber fluffigen Materie eingetauchten Theile von bem feften Rorper fuchet, und biefen in bas Bewicht bes festen Ror. pers Dividirer; ber Quotiente ift bas Bewicht eines Cubiffiges ober Cubifgolles ber fluffigen Materie, nachbem bie Große bes eingetauchten Theils in Cubiffugen ober Cubit. zollen ausgedrufet ift. Gest man alfo bas Bewicht bes festen Rorpere = p, Die geometrische Brofe bes eingerauch. ten Theils = v, und das fpecififche Gewicht ber fluffigen

Marerie  $= \gamma$ , so muß  $p = v\gamma$ , folgilch  $\gamma = \frac{P}{v}$  senn.

Murbe ein und der namliche Körper in verschiedene fluffigei Materien eingetaucht, und die eingesenkten Theile waren ungleich groß, so muffen sich alsbann die specifischen Ges wichte der fluffigen Marerien ungekehrt wie die eingetauchten Theile verhalten. Ware also das specifische Gewicht bung einer anbern fluffigen Materie = g, und ber eingetauchte Theil bes festen Rorpers in felbiger = V, fo muß ebenfalls p = Vg, und daber Vg = vy fenn; baraus ergibt fich g: y = v: V. Man fann aber auch einen und ben nam. lichen felten Rorper in verfchiebene fluffige Materien von verichiedenem specififchen Bewichte gleich tief einfenten; alse Dann muffen aber an felbigem in fpecififch fchwereren fluffigen Marerien mehrere Bewichte, in specififch leichtern aber meniger Gemichte angebracht werden. In biefer letten Woraussegung fen bas Gewicht bes festen Rorpers = p, welcher fich mit einem Theile von forperlicher Grofe win ber einen fluffigen Materie von fpecififchem Gewichte y eine taucht, bas Bewicht eben biefes festen Rorpers mit bem angehangten ober abgenommenen Bewichte jugleich = P welcher fich in ber andern fluffigen Materie von fpecififdem Gewichte gleich tief eintauchet; fo bat man p = y. v und

P = gv, folglich  $\gamma = \frac{p}{v}$  und  $g = \frac{P}{v}$  und baber  $\gamma : g = \frac{P}{v}$ 

P:Pp:Pb. b. b. bie specifischen Gewichte zweper fluffiger. Materien verhalten fich auch wie die Bewichte zweger Rorper, wenn ihre eingetauchten Theile gleich viel forperlichen Inhalt befigen. Mus biefen feftgefesten Grunden fann man einsehen, bag bie bybroftarifchen Genfmagen eine boppelte Ginrichtung erhalten fonnen: Gin Mabl, wenn bie Bage von unverandertem Bewichte in verfchiebene fluffige Materien eingetaucht wirb, bas andere Mahl aber, wenn bie Sentwage nur bis zu einer gemiffen bestimmten Tiefe einfente werben foll. Es ift jedoch leicht zu begreifen, baß Die lettere Urt einen Borgug vor ber erften babe, meil man bie Bewichte mit größerer Benauigfeit als bie forperlichen Raume bestimmen fann. Deffen ungeachtet gebrauchet man im gemeinen leben gur Bestimmung ber fpecififchen Schwere ber verschiedenen fluffigen Rorper Die erfte. Art von Araometer mehr als bie andere Art, und bie gemöbnlichste

wöhnlichfte und einfachfte Ginrichtung ift folgenbe: eine lange Robre wird unten mit einer hoblen Rugel ober aud mohl mit zwenen folchen Rugeln, einer großern und einer fleinern verfeben; in diese Rugel bringt man allein fo viel Blenfchroot, baf fie bis an eine gemiffe Liefe in ber einen fluffigen Materie finte, welche an ber Robre burch ein gemiffes Beichen bemerket wirb. In jeber antern fluffigen Materie wird biefe Sentmage entweber meniner tief ober noch tiefer einfinken, wenn sie von schwererer ober leichterer Auf tiefe Beife werben an ber Robre burch Berfuche Abtheilungen gemacht. Beiß man alsbann genau bie geometrischen Raume ber in ben fluffigen Materien eingetauchten Theile, und nimmt bas fpecififche Bewicht ber einen fluffigen Materie, j. C. bes bestillirten Baffers, als Ginheit an, fo lagt fich hierburch bas Berhaltnif bet fpecififchen Schwere ber fluffigen Materie finben. gleichen Ardometer bat Boyle -) angegeben; fcon lange vor ibm ber Gebrauch ter Araometer befannt war. Weil aber bergleichen Arten von bybroftatifchen Gent. magen feine febr große Bolltommenheiten befigen, inbem man unmöglich fo genau bie geometrifden Großen ber eingetauchten Theile, als jur Absidit erforbert wirb, beftimmen fann; fo fann man nach folgenden Brunden die Gintbeilungen an ber Robre einer Gentwage finben, wenn fie bie fpecifische Schwere berjenigen fluffigen Materie, in welche fie versenkt mirb, in Bergleichung mit ber specifischen Schwere bes reinen Baffers angeben foll: man tauche die Gentmage in eine fluffige Materie, beren fpecififches Gewichte = y auf irgend eine Beife entweber gefunden ober gegeben ift, und bemerte an ber Robre bie Stelle (fig. 19) b, mo fie von der Dberflache ber Gluffigfeit geschnitten wird. nun bas Gewicht ber gangen Gentwage = p, fo ift bas Bewicht einer Menge reinen Baffers, welches ben Raum

ab ausfüllen murbe,  $=\frac{p}{\gamma}$ , wenn bas specifische Gewicht bes

<sup>-)</sup> Philosophic. transact. n. 34. n. 447.

bes Wassers = 1 gesehet wird. Es sen serner das specksische Gewicht einer andern flussigen Materie = g und  $g > \gamma$ , so wird sich die Wage in selbiger nur bls c einstenfen; alsdann erhält man das Gewicht einer Menge reinnen Wassers, welches den Raum ac aussüllt, =  $\frac{p}{g}$ , wenn das specifische Gewicht g bekannt ist. Hieraus aber ergibe sich nach dem eben angeführten Gesehe

ab: 
$$ac = g : \gamma$$
, folglich  $ac = \frac{\gamma}{g}$ . ab, und  $bc = ab - ac = ab (i - \frac{\gamma}{g}) = \frac{g - \gamma}{g}$ . ab fese noch weiter bie specifische Schwere einer bi

Man sese noch weiter die specifische Schwere einer britten flussigen Materie = G, in welcher sich die Wage bis d einsente, so daß bd = n. bc, so hat man wiederum

ab: ad = G: g, mirhin ad = 
$$\frac{g}{G}$$
 ab und  
ad = ab - bd = ab - n. bc, over  
ad =  $(i - \frac{n(g - \gamma)}{g})$  ab =  $\frac{g}{G}$  ab =  $\frac{g - n(g - \gamma)}{g}$  ab

baraus findet man

$$\frac{\gamma}{G} = \frac{g - n (g - \gamma)}{g}, \text{ unb}$$

$$g\gamma = gG - n (g - \gamma)G \text{ unb } n = \frac{(G - \gamma)g}{(g - \gamma)G} = \frac{g}{g - \gamma}(i - \frac{\gamma}{g})$$
Life fich offs filt einen inden angenommenen Weesth G

Es läßt sich also für einen jeden angenommenen Werth G die Größe bd = n. bc bestimmen und badurch die Röhre graduiren, da alsdann ben einer jeden auf diese Weise ges fundenen Stelle die dazu gehörige Zahl G geseget wird. Weil ber Bruch G kleiner, wenn G wächst, aber größer

wird, wenn G abnimmt, so folgt, daß im ersten Falle auch ber Werth von n wachsen und im andern Falle abnehmen musse; ist aber  $\gamma = G$ , so verschwinder die Zahl n. Wird ferner  $G < \gamma$  angenommen, so wird nun n sowohl als auch

n. b

n. be negativ, und es muß nun be oberhalb b geseßes werden; denn in einem solchen Falle senkt sich die Wage offenbar tieser als die dein. Ware ichon  $g < \gamma$ , so wurde auch schon c oberhalb b und  $n = \frac{(\gamma - G)g}{(\gamma - g)G}$  gesunden senn.

Bliebe bemnach G < \gamma, fo bleibt auch n. bc = bd pofitib und bd falle unrerhalb b; wird aber G > \gamma, fo falle nun

bd oberhalb b.

Unter ben bekannten fluffigen Materien ift außer bem Duecfilber bie Schwefelfaure am fchwerften und bie Daph. tha am leichteften. Rad Bergmann ift bie concentricte Schwefelfaure bis 2,125 und nach Rirman bie Raphtha 0,708 Mabl fcmerer als bas bestillirte Baffer. man alto auf einer einzigen Genfmage von ber befchriebe. nen Ginichtung alle Abrheilungen haben wollte, welche bas fpecifiche Gewichte aller fluffigen Maierien bis auf taufend Theilchen angeigen follte, fo mußte bie Robre febr lang, und um bes Willen febr unbequem fenn. Daber ift es beffer, mehrere bergleichen Genfwagen jum Bebrauch ju perfertigen, movon eine jebe zu folden fluffigen Daterien eingerichtet ift, beren eigenthumliches Gewicht gwifchen ein Dage Grengen fallt, movon bas Berhaltnif etma 1: 1,2 be-Dergleichen Ginrichtung geben bie Beren Bran-Der und Zofchel ") in Augeburg ihren bybroftatifchen Genfmagen, Bewohnlich liefern fie feche Genfmagen, mopon bie eine fur folche fluffige Materien bestimmt ift, beren fpecififche Gewichte bem fpecififchen Gewichte bes Regenmaffers febr nabe fommt, und swiften ben Grengen 0,983 und rois fallt. 3men andere Gentwagen bienen fur fluffige Marerlen, bie leichter als Baffer find; bie erftere gibt bas specifische Gewicht = 1 und erftrecht fich bis jum fpecifischen Gewichte = 0,0284; mit biesem specifischen Bewichte fange bie andere an, und gehr bis jum fpecififchen. Bemichte = 0,8574. Doch find zwen andere fur folche fluf-

a) In der Befdreibung bes neuen Spiegelquabranten nach Sabley's Ebeorie, Mugsb. 1777.

sige Materien eingerichtet, welche teine größerenspecisische Schwere als das Regenwasser haben. Die erstere sängt mit dem eigenthumitchen Gewichte = 1 an, und gehr bis zum Gewichte = 1,071\frac{2}{3}, und hiermit geht die andere an und erstreckt sich die zur specifischen Schwere = 1,143. Die sechste Wage ist besonders für die Salzsvole eingerichteten So richtig auch alle diese theoretischen Säse sind, so erfordern sie doch in der Ausübung, wennr die Abthechtungen auf der Röhre allemahl genau das specifische Gewicht, in Vergleichung mir dem Regehwasser; angeden sollen, solche Araometer, deren Röhren vollkommen cylindrisch sind, welches den gläsernen so leicht nicht zu erhalten ist. Dieserwegen bleiben alle solche Araometer Unvollkommen, heiten ausgesehet; und selbst die verbessere Einrichtung solcher Araometer, welche Herr Busch in Tephern unterworsen.

Dan fann auch bie Araometer befonbere burch Berfuche graduiren. Will mang. E. eine Galgwage einrichten; meldie angibt, wie viel Galy in einem an einem Orte bestimmten Daffe enthalten fen, fo lofe man i loth Galy im Baffer auf Schutte ju biefer Unftofung fo viel Baffer bingu baß bas Ruffige gerade fo viel beiragt, baf es jenes Mafifulle; alsbann bringe man bie Bage in bie Calgfolution, und bemerte an der Robre genou, wie tief fie fich eingefenter bat Man nehme ferner a foth Colg, und lofe bief im Buffer auf: und fchutte zu biefer Colution eben fo viel Baffer bingu. als ienes Daß fuffen tann, tauche abermals in biefe Muf lofung bie Bage und bemerfe wieberum genau bie eingefentte Liefe an ber Robre. Fabrt man auf biefe Urt mit 3, 4 und mehreren tathen Golg fort, fo wird man baburch eine graduirte Galzwage erhalten. Berfchiebene Arten von Salzwagen bat besonders Leupold &) beschrieben, bie besten

<sup>-)</sup> Berlud einer Mathematit jum Ruben und Bergnügen bes burgerlichen Lebens. ater Sheil. Samb. 1791. 8. Sodtoffat. S. 49. u. f.

a) Theatr. ftatic. vniuerl. P. II. cap. 6. .

besten Untersuchungen barüber aber Herr Zeckmann, daß es ber Mühe nicht werih wäre, weitläustige Untersuchungen über die Soolwagen anzustellen, da wir doch in der Natur keine ganz reine Austösung des Salzes im Wasser fanden, indem ste allemahl noch andere Bestandtheile, als Gypserde, Kalkerde, Bittersalz u. d. gl. enthielte, und diese vorzüglich das specissische Gewicht der so genannten Soole vermehreten. Mit besteren Ersolge kann diese Art, durch Versuche die Ardometer zu graduiren, den den Bierproben gebrauchet werden, wie Lange in Deutschland zu viele Sorten Vier angerrossen, so wurde auch diese Graduirung der Ardometer außerst muhsam senn.

Man hat auch die Ardometer baburch zu gradufren vorgeschlagen, daß man durch Bersuche zwen seste Punkte bestimme, und den Zwischenraum in gleiche Theile eintheile. Dergleichen hat Muschenbrok?) und Baume'3) angegebennt Allein dieser Borschlag beruhet auf keinen wah-

ren Grunden.

Sine vorzügliche Methode, die Ardometer durch Veranberung ihrer Gewichte zu graduiren, lehret Briffon .). Man sesse das specifische Gewicht einer flussigen Materie = 77, den geometrischen Raum, um welchen sich das Ardometer in selbiger einsenket, = v, und das Gewicht des Ardometers = p, so ist es natürlich, daß das Gewicht p veranbert werden musse, wenn das Ardometer im bestillirten Waffer eben so tief, als in jener flussigen Materie eingesenket werden soll. Man nehme also die specifische Schwere des Wassers = g, in welchem das Ardometer ebenfalls um den Raum

Dictioneire de physique; art. Artometre.

Experiences fur les poids du fal et la gravité specifique de saumgres faites et analysées par M. Lambert in histoir. de l'Acad. de
Pruffe. ann. 1762: T. 18. p. 27 f.

<sup>6)</sup> Schwedische Abbandlung, überf. v. Raffner 1763. S.49.
1) Introductio ad philosoph. natural. Tom. H. 5. 1384.
3) Avant- Coureur 1768. n. 45. 50. 51. 52; 1796. n. 4.

Raum v fich einsenken foll, fo bat man y:g = p: gp; und bas Araometer muß nun bas Gewicht gp haben. Ware die fluffige Materie fpecififch leichter als bas Baffer, fo muß auch gp großer als p fenn , und es muß bas Bewicht p um  $-p = \frac{(g-\gamma)p}{p}$  vermehret weiben, wenn es sich im Baffer eben fo tief als in ber fluffigen Materie einfenfen Rabme man nun bas fpecififche Bewicht bes Baf. fers = 1000 an, und y nad, und nach 990, 980, 970, 960 u. f. f. so bekomme  $\frac{(g-\gamma)p}{p}$  nach und nach die Werthe 300 . p, 200 . p, 300 . p, 300 p u.f.f. Um nun nach diefen Grunden bas Araometer ju graduiren, verfahre man auf folgende Art: man mage bas Uraometer genau ab. und tauche es in reines bestillirtes Baffer , bemerfe alebann an ber Robre, wie tief fich bas Uraometer eingefenter babe; bierauf vermehre man bas anfängliche Bewicht bes Uraometers durch hinzu gegoffenes Quedfilber, um 10 = 1, und bemerke auch bier an ber Robre, wie tief es fich eingefentet babe ; bas jugegoffene Quecffilber nehme man wieber hinmeg, und schutte gu bem anfanglichen Gewicht bes Araometers 20 = I beffelben von dem Quedfilber bingu, und bemeife wiederum, wie tief bas Araometer fich eingefentet habe u. f. f. Sest man nach und nach an die eingefenten Liefen bie Bab. len 990, 980, 970, 960 u.f.f. fo ist das Aracmeter von 10 ju 10 Graden richtig eingerheiler. Wollte man die Gintheis lung für jeden Grad haben, fo fonnte man nur, ohne einen merflichen Fehler ju begeben, ben Raum gwifden to u. to in gleiche Theile theilen. Baren im Begentheil bie fluffigen Materien specifisch schwerer als Baffer, fo wird alebann ber Ausbruck (g-y) p negativ, und es mußte nun das anfang. liche Gewicht p um  $\frac{(\gamma-g)p}{\gamma}$  verminbert werden. Bliebe also

also g = 1000, und es sollte die Einsheilung wie vorhin von 10 zu 10 Grad geschehen, so wurde die Verminderung des Gewichtes nach und nach um 1820, 1820, 1830 u. s. sepn. Zulest erhalt das Araometer sein ansängliches Gewicht p wieder. Ohne Zweisel ist diese Einrichtung der Araometer mit unveränderlichem Gewichte die beste, bep Verserzie

gung aber erforbert fie mubfame Arbeit.

herr Prof. Schmidt 4), in Gieffen, hat wegen biefer mubfamen Arbeit eine andere Ginrichtung angegeben, und zugleich erwiefen, bag bie Ardometer mit Ctalen benen mit veranderlichen Gewichten weit nachfteben. Seine Borfdriften find folgende: man verwandele ben Raum bes Ardometers nach bem befannten Berbaltniffe ber untern Befafe zu bem Raume bes Balfes, fo weit namlich bie Musbehnung ber Stale reicht, in eine cylindrifche Robre von der Beite des Salfes, und trage die lange diefer Robre auf eine gerade linie (fig. 20) von b nach a, und bemerte zugleich bie lange bes Salfes bh. Muf bie End. puntre a und b biefer Linie errichte man bie fenfrechten Linien dg und ef. Bon a nach d trage man eine Linie von fo vielen gleichen Theilen von willfurlicher Grofe, als man fich in bem Raume bes gangen Araometers enthalten vorstellet, g. B. 100, wenn die Cfale bundert Theile, 1000, wenn fie taufend Theile bes gangen Raumes angeben foll. Bon biefen gleichen Theilen trage man noch fo viele auf ag, als in ber Ausbehnung ber Gfale enthalten find. Durch alle Theilungspunkte ber geraden linie ag giebe man mit ab parallelle linien, bis fie bie linie ef schneiben. Ben d schreibe man nun o, ben a 100, und fofort auf ag 110, 120, 130 u. f. Chen biefe Bablen fchreibe man ben bie jugeborigen Theilungspunkte ber linie ef. Bierauf lege man ein Lineal an d und bie Theilungs-

a) Meber die vortheilbafte Ginrichtung eines Ardometers mit einer Stale, welches unmittelbar Procente einer gemischen gluffig. Beit angeben foll; in Grens neuem Journal der Phyfit, B. 111. S. 117. u. f.

lungspunkte 110, 120, 130 u. f. ber geraben linie bf, und bemerte bie Durchschnittspuntte bes lineals mit ber linie ab, fo geben biefe bie Grabe ber Cfale bes Araometers bh an, welche ben specifischen Bewichten 110, 120, 130 u. f. Au-Won ber Richtigfeit biefer Grabeintheilung übergeuget man fich auf folgende Art: bas Ardometer, welches bier burch bie linie ab vorgestellet wird, fente fich im Baffer bis b ein. Befest nun, es fente fich in einer andern Stuffigfeit bis 120 ein, fo verbalt fich bas fpecififche Bewicht bes Baffers jum fpecififchen Gewichte biefer Gluffigfeit wie a 120 ju ab: vermoge ber Conftruftion ift aber biefes Berbaltniß bem Berbaltniffe da : d 120 = 100 : 120 gleich ; folg. lich hat man auch 100: 120 = a 120 : ab; und es ist bemnach bas specifische Bewicht ber Gluffigfeit, in welcher fich bas Araometer bis 120 einfenfet, = 120, wenn bas fpecifi. fche Bewicht bes Baffers = 100 gefeget wirb, ober 1,20, menn bas fpecififche Gewicht bes Baffers = i ift. bellet ferner, baf burch biefe Conftruftion Die Gfale jenfeits ber Grengpunkte h und b nach Belieben fortgefeget merben tonne, wenn biefes bie Ginrichtung bes Berfzeuges verftattet. Durch die Grengpunfte c, 80, 90 u. f. giebe man bie fenfrechten ginien cl u. f. bis ju ben burch bie Thellungspunkte ber linien ag geborigen Parallellen, und führe burch biefe Puntte bie frumme linie Im bindurch, fo bruckt biefe linie bas allmählige Bachsthum ber Cfale Die von bem Puntte d an auf de bes Ardometers aus. getragenen Theile, ftellen die Absciffen, und bie mit ac parallellen linien die Applifaten biefer frummen linie vor, und es erhellet, baf fich bie Absciffen wie die specifischen Gewichte ber Gluffigfeiren, Die Urplifaten aber wie bie eingetauchten Theile bes Ardometers verhalten. Geft man bas fpecififde Bewichte bes Baffers da = a, ben im Baf. fer eingerauchten Theil bes Araometers ab = B, Die Absciffe = x, und bie bagu geborigen Applifate = y, fo bat man  $x:a=\beta:y$  und  $y=\frac{\alpha\beta}{-}$ . Das Bachsthum ber Applifaten

katen brückt eigentlich die Grade des Araometers aus; sest man also das Wachsthum der Abscissen  $= \Delta x$ , und das Wachsthum der dazu gehörigen Applikaten  $= \Delta y$ , so ist

 $x + \Delta x : x = y : y - \Delta y$ 

und baraus erhalt man

$$\Delta y = \frac{y \Delta x}{x + \Delta x} = \frac{\alpha \beta \Delta x}{x (x + \Delta x)},$$

wenn für y sein Werth  $\frac{\alpha\beta}{x}$  gesehet wird. Für unendstich kleine Aenderungen wäre bemnach das Differenzial dy  $=\frac{\alpha\beta dx}{x^2}$ . Aus der Gleichung für  $\Delta y$  ließe sich ebenfalls die Linie der Stale des Aräometers auch ohne Construktion entwerfen. Nähme man ad = db = 1,000 an, so würde num  $y=\frac{1}{x}$ , und  $dy=\frac{dx}{x^2}$ . Man sehe, es sollte nach dieser Voraussehung die Ausbehnung der Stale, wie  $\alpha$  die Figur zeiger, von der specifischen Schwere 0,7 an dis zur doppelten specifischen Schwere des Wassers gehen, so such man die Größe eines Grades aus der Gleichung dy, indem man x zuerst = 0,700 und hernach = 2,000 sehet. Für den ersten Werth von x erhält man

$$dy = \frac{0,001}{0,700^2} = 0,002041, \text{ und für den andern}$$

$$dy = \frac{0,001}{2,000^2} = 0,00025.$$

Hieraus sieht man, daß die obersten Grade der Skale bennahe 10 Mahl größer wurden als die niedrigsten. Um nun
die wahre Größe derselben zu sinden, muß man die Werthe
von dy mit der wahren Ausdehnung von ab multipticiren.
Wäre bh = 3 pariser Zoll und ba 9 pariser Zoll = 0,75
par. Fuß, so erhält man beide Werthe von dy = 0,00153
und = 0,0001875 par. Juß. Beide Größen sind aber zu
klein, um sie messen zu können, selbst die leste, wenn man

ihr Zehnfaches nimmt, b. h. wenn man die Stale des Araomerers nur dis auf hundert Theile genau haben wollte: hieraus erhellet, daß man ben festgesetzer Ausdehnung der Stale mehrere Araometer mablen mußte. Wollte man dren Araometer versertigen, wovon die Stale des erstern

von 2,00 bis 1,50, des zwenten von 1,50 bis 1,00, und des britten von 1,00 bis 0,70 gehe;

fo gibt bieß folgende Berhaleniffe von bem Raume ber Gefage zu bem Raume ber Stale

für das erste Araometer 0,50:1,5 = 1:3 für das zweyte — 0,5:1,0 = 1:2 für das dritte — 0,3:0,7 = 3:7

Sest man nun ben Hals eines jeben Araometers = 3 parifer Boll und nimmt an, die Stale follte hundert Theile zeigen, so hat man für das erste Araometer ab = 1 parifer Juß, und die Größen der beiden außersten Grade = 0,0025 und 0,0044 par. Juß.

Für bas zwente Araometer ab = 0,75 parifer guß, bie beiden außersten Grabe = 0,00323 und 0,0075 par. Fuß.

Für bas britte Ardometer ab = 0,833 parifer Buß, bie beiben außerften Grabe = 0,00833 und 0,017 parifer Buß.

Der kleinste Grab blefer brey Ardometer beträgt & par. Decimallinie, und ber größte noch nicht zwen kinien. Wollte man nun ben gleicher Größe ber Grabe die Stale bis auf tausend Theile genau haben, und boch die Lange ber Ardometer nicht vergrößern, so mußte man statt bren, brenstig solcher Ardometer versertigen. Wergleichet man nun hiermit das von Hr. Schmidt verbesserte fahrenheitische, welches balb angegeben werden soll, so ist klar, daß zwen solche sahrenheitische eben das und noch mit größerer Schärfe angeben, was drensig Ardometer mit Stalen von ungestähr gleichen Diversionen leisten, so gemein auch diese Are von Ardometer noch ist.

Mas

Bas bie fahrenheirifden Ardometer betrifft, fo bat man von biefer Gattung befondere Ginrichtungen, wovon ich nur Die vorzuglichften bier befchreiben will. Das gewöhnlichfte, welches auch bas fahrenbeitische alluemeine Araometer genennet wird, ift alfo eingerichtet: an einer alafernen Rugel (fig. 21.) b befindet fid) eine fleinere mit einigem Qued. filber oder Blenfchrot beschwerte Rugel, und oben eine febr bunne Robre od mit einer fleinen Schaale d, um fleine Bewichte binein zu legen. Hebrigens ift an ber bunnen Robre ein Beichen e gemacht. Bird nun biefes Berfgeug forgfaltig gewogen, und bas Bewicht = p befunden, fo taucht man es guerft in bestillirtes Baffer , und legt in bie Schagle fo viel Bewichte bingu, bis es an bas Beichen e eingetauchet ift; es mare alfo bas gange Bewicht bes Araometers mit bem augelegten = p + q, wenn bas jugelegte mit q bezeichnet Bringt man bierauf biefes Bertzeug in eine anbre fluffige Materie, fo nehme man an, man muffe noch bas Bewicht P in die Schaale legen , bamit es bis an bas Beichen e einfinke; alebann werden fich bie fpecififchen Gewichte bes Baffers und ber andern fluffigen Materie wie p + q:p + P Benn 3. E. Das Araometer 500 Gran wiegt, und es mußten 56 Bran in bie Schaale gelegt werden, bamit es fich im Regenwaffer bis in o einfente; in einer antern fluffigen Materie aber mußten 90 Gran in bie Schaale gebracht werben, fo verhalten fich bie fpecififchen Gewichte ben ber Ruffigen Materie = 500 + 56:500 + 90 = 556:590 = 1:1,061. Leurmann ") bat blefe Ginridrung bloß barin abgeanbert, baf bie zugelegten Gewichte burch bie Robre gd, welche ju biefer Abficht bohl fenn muß, bineingeworfen werben.

Eine neuere Einrichtung eines allgemeinen Ardometers ift von bem Herrn Prof. Schmidt in Gießen und Hofphysikus Ciarcy 8) in Darmstadt angegeben: an dem hohlen birnformigen glafernen Gefäße (fig. 22.) a befindet sich das massive

a) Commentat. petropol. T. V. p. 273.

s) Beidreibung eines febr bequem eingerichteten allgemeinen Arab. metets in Grens Journal ber Phofit. Band VII. G. 186 u.f.

maffive Stud Glas d, woran bas unterwarts birnformige glaferne Befaß c gefchmolgen ift. Dben an bas Befafea ift ein dunnes maffives Stud Glas ef angebracht, welches am Gobe feine Schaale jur Ginlegung ber Bemichte traget. Unten ben ber Spife b wird anfänglich burch ein foch in bas birnformige Befaß c fo viel Quedfilber eingegoffen, bag bas gange Instrument genau 800 balbe Gran vom follnischen Martgewichte wieger. Das größte Gewicht , welches Diefes Ardomerer tragen foll, ift 400 halbe Gran. Bird nun biefes Ardometer in bestillirtes Baffer gebracht, (Die Temperatur ift 15 Brab nach einem Quedfilberthermometer 80 grabiger Gintheilung angenommen,) fo bat es biefe Ginriditung, daß es fich bis an ein in g gemachtes Mertmahl einfenter wenn auf die Schaale f noch 200 halbe Gran geleget wer-Den; folglich beträgt bas gesammte Gewicht 800 + 200 = 1000 balbe Bran. Benn man alfo biefes Araometer in eine andere fluffige Materie bringt, fo zeigt bas bingugelegte ober hinmeggenommene Bewicht ben Unterschied ber fpecifi. fchen Schwere bes Baffers und ber anbern fluffigen Mares Abbiret man bemnach bas zugelegte Bewicht ober rie an. fubtrabiret das binmeggenommene von 1000, fo gibt bie Summe ober Die Differeng bas fpecififche Bewicht ber fluffigen Materie fo gleich an. Diefes Ardometer gibt bas fpecififche Bewicht 800 bis 1200, ober, wenn bas fpecififche Gemichte bes Baffers = 1 gefest wird, 0,8 bis 1,2 an; michin fann es für alle Dele, geiftige, fluffige Materien und viele Galgfolutionen bienen. Bur fdmerere Galzauflofungen und Gauren verfertiget herr Ciarcy nach eben ben Grunbfagen ein anderes Araometer, welches mit bem fpecififchen Gewichte von 1200 an bis über 2000 binaus gebet. In Regenwaffer bis g verfenet treibt diefes Araometer 500 Gran Baffer aus ber Stelle. Rimmt man nun an, baß ein theinlanbifcher Cubifiell Baffer ben 15 Grab Barme nach bem 80 grabuir. ren Quedfilberihermemeter 50218 Bran wiegen, fo nimmt bas von 500 Gran verbrangte Baffer einen Raum von Folglich wird & Gran, 0,9947 theinl. Cubifgollen ein. melder

welcher auf die Schaale diese Instrumentes geleget wird, noch 1000 davon, oder 0,0009947 Cubikzoll mehr Wasser aus der Stelle treiben. Da aber der Durchmesser des Hales an diesem Instrumente noch nicht 20 30sl, mithin der Flächeninhalt eines Querschnittes desselben 400 × 0,0009947 = 0,3979 Zoll tieser einsenken. Geseht auch, es wurde diese Vewegung wegen Neibung und anderer Utsachen um die Hälfte vermindert, so bleibt doch immer die Größe, um welche es sich, ben Beschwerung eines halben Gräns, tieser einsenker, noch etwas über 0,2 Zoll; mithin eine Bewegung die sehr gut wahrgenommen werden kann.

Man hat noch anderen Instrumenten, welche eigentlich zur Findung ber specifischen Schwere bestimmt find, ben Nahmen Araometer gegeben, wovon aber mit mehreren unter ben Artikeln Schwere, specifische und Sydrome.

ter gehandelt merben foll.

Uebrigens erfordern alle Argometer, wenn fie gebrauchet werden follen, folgende baben zu beobachtende Borfichtetes

geln, welche auch fcon Moller ") gegeben bat :

1. Die fluffigen Materien, in welche bie Araometer eine gesenket werden sollen, muffen einerlen Grad Barme haben. Denn hatten sie bieß nicht, so wurden sich nicht allein die specifischen Gewichte sondern auch selbst die Umfange ber Araometer verandern.

Denn bas Araometer in die fluffige Materie gefenket wird, so muß es genau vertikal stehen, weil man fonst ben Dunkt, welcher beh Niveau angeben foll, nicht riche

tig beobachten fann.

3. Solche Araometer, welche mit unverändertem Gemichte zur Bestimmung der specifischen Gewichte der flussigen Materien gebrauchet werden follen, mussen einen durchaus gleich dicken Stiel, worauf die gleichen Grade gemacht werden, besisen, weil sie sonst die specisischen Gewichte nicht gengu angeben konnen-

4. 3u=

<sup>2)</sup> Leçons de phylique experimentale à Paris 1743. 8. To. II. p. 388.

4. Bulest muffen noch bie Ardometer febr rein gehalten, und benm jedesmahligen gemachten Gebrauche gang

abgetrocfnet merben.

Bey allen diesen Vorsichtsregeln behalten doch die Araomester eine nie zu verbeffernde Unvollkommenheit, indem die mehresten Fluffigkeiten sich rund um den Stiel berum vermöge der Abhasionakraft erheben, und eine Erhabenheit verurg sachen, wodurch der Einsenkungspunkt nicht gang genau beobachtet werden kann.

M. f. Ratsten, Anfangsgründe der mathematischen Wissenschaften. Greissw. 1780. Band II. Hydrostat. S. 50 u. f. Wolf, nüßliche Versuche zu genauerer Renntniß der Natur und Kunst. Eh. I. S. 207. Gehlers physikalissches Wörterbuch Ih. I. S. 115 u. f. Ih. V. S. 50 u. f.

Archimedeisches Droblem f. Schwere, fpecififche.

Urmarur des Magnets f. Magnet.

Urmillarfphare f. Ringtugel.

Ursenit, (arsenicum album, calx arsenici alba. oxidum arfenici album, oxide d'arfenic blanc) meifer. ift nach bem neuern Softem eine merallifche Salbfaure (nach bem altern Spftem ein metallifder Ralf) bes fo genannten Arfenitmetalls. Er unterscheibet fich von andern metallis ichen Salbfauren vorzüglich durch die Bluchtigfeit im Reuer. modurch er fich nicht allein in verschloffenen Befaffen subli. miren laft, fonbern er vermanbelt fich auch in offenen Befagen in einen nach Rnoblauch riechenben Dampf, welcher fur die Befundheit febr gefahrlich ift. Diefe Salbfaure lo. fet fich im Baffer gang auf, erforbert aber gur Muftofung nach -Beramann ben mittlerer Tempergtur 80, in ber Siebhige bingegen 15 Theile Baffers. Durchs Ubbampfen biefer Arfenifauflofung erhalt man Ernftalle in ber Beftalt fleiner brenfeitigen Pyramiben. Ben einer farten Temperatur fublis miret fich biefe Salbfaure gu einem melfen Glafe, welches aber an ber Luft Die Durchsichtigfeit wieder verlieret, und jum Theil verwittert. Gie verbinbet, fich leicht mit bem Schwefel zu einer getben gefchwefelten Urfenithalbfaure, melche. naturlich

natürlich gefunden, Operment (auripigmentum, oxide d'arsenic sulfuré jaune) genennet wird, und welche sich im Basser nicht auflojet. Wenn diese geschweselte Arsenis-halbsaure geschwolzen wird, so nimmt sie eine rothe Farbe an, und wird seuerbeständiger. In der Natur diese rothe geschweselte Arsenishalbsaure gesunden heißt sie Sandarac oder Rauschgelb (Realgar, oxide d'arsenic sulfurerouge). Diese Arsenishalbsaure wird in der Natur bochst selten gesunden. Man gewinnt sie aus dem Arsenismetall, wenn man dieses schnell in die Glübehise bringr, ohne es allmählig zu erwärmen; es entzündet sich mit einer weißlich blauen Flamme, und stößt weiße diese Dämpse von sich, welche sich an kalte Körper anlegen, und eben die Arsenishalbsaure geben. Die specisische Schwere der Arsenishalbsaure ist 3,706, wenn die specisische Schwere der Arsenishalbsaure ist gestest wird.

Urfenikmetall, Arfeniktonia (arfenicum, regulus arfenici, arfenic) ift ein sprodes unebles Metall, melches man zuweilen rein in schweren schwarzen Daffen findet. Auf bem frifchen Bruche ift Diefes Metall von einer Mittelfarbe, amifchen ginnweiß und bleggrau, wird aber an ber Lufe febr bald erft gelblich, nachher fcmary und verliert allen metallischen Blang. Die Sprobigfeit biefes Metalls ift fo groß, baß es fich unter bem Sammer febr leicht in Dulver gerschlagen faßt. Gein frecififches Bewicht, in Bergleichung mit bem Baffer, wird auf 8,308 gefeßet. Diefes Metall ift im Feuer febr fluchtig, und lagt fich in verschloffenen Befagen gang fublimiren. Sat man biefe Gublimation ben allmablich verftarttem Feuer unternommen, fo findet man ben fublimirten Arfenit mehr ober meniger regulinifch cryftalli-Wenn im Gegentheil bas Metall fchnell in eine Glubebise gebracht wirb, fo entgunbet es fid, und bie baben ausgestoßenen Dampfe geben die Arsenithalbfaure. D. f. 21rfenit, weifer.

Urfenitfaure (acidum arfenici, acide arlenique) ift eine eigene Gaure, welche als ein Bestandibeil des Arfenitmetalls

nifmetalls ju betrachten ift. Die altern Chemiften feg'en ben Urfenit megen einiger Gigenschaften unter Die Claffe ber Salze, bis zuerft Scheele ") und nachher Torb. Bergmann 6) unwiberfprechlich zeigten, baf ber meife Urfenit eine eigene von allen anbein verschiebene Gaure enthalte. Dach bem neuern Spffeme vermanbelt fich namlich bas Urfenitmetall burch bie Mufnahme von etwas Sauerftoff in bie Arfenithalbfaure, welche bis jur Gattigung mit Gauerftoff in die Arfenikfaure übergebet. Sourcroy ?) führet außerbem noch eine Urt von ber Urfenithalbfaure unter bem Dab. men acide arfenieux (21rfenit faurem) an, welche fich mic andern Grundlagen verbinde, und eine eigene Art von Galgen gebe. Die Urseniffaure geminnt man auf folgende Urt : man gieße auf fein geriebenen weißen Arfenit Galgfaure, und taffe biefe Mifchung fo lange fochen, bis fich ber Urfenit aufgelofet bat; alsbann gleffe man in biefe Muftofung Galpeterfaure, und beftillire biefes Gemifche langfam ab; ber Dlude ftand in ber Reforte ift Die weiße Arfeniffaure. Die trochene Arfeniffaure ift ziemlich feuerbeftanbig , und flieft benm maßigen Bluben flar und belle , und wird benm Erftarren mildicht. Bird fie aber einem befrigen Glubefeuer ausgefeget, fo gerath fie in ein ftartes Gieben, und wird gulegt wieber jum weißen Arfenif. In freper Luft fauget biefe Caure Feuchtigkeiten ein , und gerfließet. Die Arfenitfaure ift vom Gefchmach viel beiffenber als ber weife Arfenit, und lofet fich in zwen Theilen Baffer auf, und verbindet fich leichter mit ber Ralferbe als Schwererbe und Bittererbe. Ibr fpecifisches Bewicht in Bergleichung mit bem des Baffers ift 3,301.

M. f. Gren, fostematisches Bandbuch ber gesammten Chemie. Halle 1795. Theil III. §. 2874 u.f. Girtanner,

7) Philosophie chimique ou verites fondamentales de la chimie mederne à Paris 3794. S. (l'an III. de la republique).

a) Abbandl. det schwed. Afad. d. Wist. 1775. Qu. IV. n. t. 8) Dissert. de arsenico Upsal. 1777. 4. u. in d. opusc. phys. chem. Vol. II. S. 272. Abbandl. vom Arsenis. Altend. 1778. 8.

ner, Anfangegrunde ber antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. 8. 6. 274 u.f.

Afcenfion f. Auffleigung.

Assensionaldisserenz (disserentia ascensionalis, disserence ascensionelle). Hierunter versteht man den Unterschied zwischen der geraden und schiesen Aussteigung (m. s. Aussteigung, gerade und schiese) eines Gestirnes. Dies ser Unterschied ist der Bogen (fig. 23.) de des Aequators cod, welcher zwischen dem Punkte des Aequators, welcher mit dem Sterne fzugleich ausgehet, und dem Deklinationskreise pe q des Sternes fenthalten ist, und daher den Unterschied der geraden Aussteigung ve und der schiesen vonagibt. Wenn man die Ascensionaldisserenz berechnen will, so muß in dem Rugeldrepecke des außer dem rechten Winkelben e der Winkel d, welcher der Aequatorhöhe gleich ist, und die Abweichung se des Sternes sekannt senn. Denn in diesem Drepecke hat man

tang. o: tang. fe = fin. tot: fin. oe, mithin fin. oe = tang. fe × fin. tot. und vor fin. tot. = 1

tang. o

fin. afc Diff. = tang. Abweich = tang. Abweich.

tang. Mequar. b. cotan. Polhobe.

weil die Aequatorbobe fich mit ber Polhohe zu 90 Graden

erganger (f. Mequatorbobe); folglich auch

sin. Afc. Diff. = tang. Abweich. x tang. Polhobe. Hieraus könnten sehr leicht Tafeln berechnet werben, aus welchen bie Ascensionalbifferenzen für einen jeben Stern an einem jeben Orte genommen werden könnten, wenn für einen solchen Ort die Abweichung eines jeden Sternes und die Polhobe bekannt waren.

Befande sich ber Stern in ber sublichen Halbkugel wie f, so wurde nun die Ascensionaldifferenz og negativ, wie auch diese die vorige Formel geben muß, wenn man die Abweischung fg bes Sterns negativ seget.

Mus

Mus ber Afcenfionalbiffereng fann nun bie ichiefe Aufftei-

vo = ve - oe ober

fchiefe Aufft. = gerade Aufft. - Afcenf. Differ. batte man die Afcenfionaldifferenz negativ gefunden, fo murbe alebann

Schief. Aufft. = gerabe Aufft. + Ufcenfion. Diff. ober

vo = vg + go.

Beil ber mabre Morgenpunkt o von bem Mittagefreise pagd um goo entfernet ift, fo hat man ce = co + oe = 900 + Afcensionalbiffereng. Befinder fich also jest gerabe ber Stern f im Borizonte oder will aufgeben , fo ift eben bet Dunft c bes Mequators in bem Mittagsfreise pagd, und es fann ber Stern I nicht eber in ben Mittagefreis pagd fommen, als bie ber Bogen ce bes Mequators burch biejen Dittagsfreis burchgegangen ift; benn alebann erft fallt ber 216. weichungefreis piq mit bem Mittagefreife pand aufam-Es muß folglich vom Unfange bes Aufganges eines Sternes f bis jur Culmination gerabe fo viel Beit verfließen, als ber Bogen ce bes Mequators Zeit gebrauchet, um burch ben Mittagefreis paqd ju geben. Es lagt fich alfo auch aus ber befannten Micenfionalbiffereng bie Beitbauer bes Sternes f über bem Borigonte finden. Denn wenn man co + oe = 900 + Afcenfionalbiffereng in Sternzeit vermanbelt, fo mare diefe die balbe Zeirdauer des Sternes f, mithin biefe Doppelt genommen bie Zeitbauer bes Sternes über bem So. Bare I felbst die Sonne, fo murbe man burch biefes Berfahren bie Lageslange bestimmen fonnen: benn man bat

halbe Tageslänge = (90° + Alcen. Diff. b. Son.) in Zeit. Ob nun gleich die Sonne in ihrer eigenen Bewegung täglich etwa um einen Grad von Westen gegen Often, außer der ragelichen Bewegung, ructwärts geht, und folglich der Punkt se des Aequators nicht zugleich mit der aufgehenden Sonne fin den Mittagekreis kommen-kann, so bewirket doch dieß Fortrücken der Sonne, daß gerade so viel Sternzeit verstließt,

als die Sonne gebrauchet haben wurde, wenn sie gar nicht fortgerücket ware; mithin ist die Wirkung in Unsehung ber Zeit eben so, als wenn die Sternzeit wahre Sonnenzeit ware. Man findet baher die halbe Tageslange in wahrer Sonnenzeit, wenn man den Bogen ce in Sternzeit ausbrückt. Sub-trabiret man alsbann die gefundene halbe Tageslange von 12 Stunden, so erhalt man die halbe Nachtlange.

Für Jena ist z. B. die Polhohe = 51° 2', die Abmeichung ber Sonne am langsten und am fürzesten Lage 23° 28', milhin

1. tang. Abweich. = 0,6376106 1. tang. Polhoh. = 10 0921475

1. sin. tot. = 10

1. sin. Ascen. Diff. = 9,7297581 und bie Ascensionaldifferenz = 32° 27' 42"

90° + Ascen. Differ. = 122° 27' 42"

biefe in Grernzeit vermandelt geben

122° fo viel als 8 Stund. 8 Minut. 0 Sef. 0 Tert.

27' - - 0 - 1 - 48 - 0 - 42'' - - 0 - 0 - 2 - 48 - 0

halbe Tageslange = 8 Grund. 9 Min. 50 G. 48 Terf.

halbe Machtlange 3 St. 50 M. 9 S. 12%. folglich ganze Tageslange = 16 Stund. 20 Min. 42 Sek. 36% ert. ganze Nachtlange = 7 Stund. 40 Min. 18 Sek. 24% ert. Um kürzesten Tage im Gegentheil würde die Ascensionaldisserenz negativ, und man würde finden ganze Tageslange = 7 Stund. 40 Min. 18 Sek. 24% ert. ganze Nachtlange = 16 — 20 — 42 — 36 —

Für bie halben Tagebogen ber Gestirne find schon Sabellen berechnet worben, in welchen man aus ber Polhobe bes Ortes und der Abweichung der Gestirne bie Sternzeit finden

District ty Google

finden tann. Dergleichen enthalten ble Berliner Samme lung aftronomischer Labellen. B. III. G. 233 u. f. unter ber

Aufschrift: Tafel fur die halben Tagebogen.

Alsche (cineres, cendres) ist der erdige Theil aster brennbaren Materien, welcher zuruck bleibt, wenn sie bis auf den hochsten Grad durch das Feuer zerleget sind. Die Asche der Pflanzen enthält die seuerbeständigen Theile derselben ohne allen Zusammenhang. Außer den erdigen Theilen besitst sie salzige Theile, welche durchs Auslaugen mit Wasser gewonnen werden können. So erhält man aus der Asche der mehresten Pflanzen die so genannte Pottasche s. Laugensalze. Die nach dem Auslaugen der Asche zuruckgebliedenen erdigen Theile sind nach Beschaffenheit des Bodens, woraus sie gestanden haben, verschieden, mehrentheils sind sie Kalke, Thonerde und Rieseletde, ostmahls auch phosphorirte Kalkerbe oder auch eisenhaltige Erde.

Bas die Rnochenasche betrifft, so ist diese nicht wie die Pflanzenasche leder oder staubig, sondern sie behålt noch einen solchen Zusammenhang, welche die organische Struktur der Rnochen zeiget. Benm Auslaugen mit Basser erhalt man von ihr nicht, wie ben der Pflanzenasche, so genannte Pottasche.

Alfchentrecker f. Turmalin.

Usphalt f. Erdharze

Alspekten (adspectus s. configurationes planetarum, aspects). Diesen Nahmen erhalten die verschiedenen Stellungen der Planeten, worunter auch die Sonne und der Mond gerechnet wird, im so genannten Thierfreise gegen einander. Es ist aus der Astronomie bekannt, daß die verschiedenen Planeten mit ungleichen Geschwindigkeiten in ihren Bahnen sich bewegen, woher es natürlich kommen muß, daß sie sich in ihrer Bewegung bald einander nähern, bald zusammen kommen konnen, und bald wieder von einander entsernen; solglich mussen, und ganz verschiedene Lagen oder Aspekten gegen einander haben. Sie sind solgende:

Die Zusammenkunft ober Conjunktion (coniunctio, coniunction) (d). Diese entstehet, wenn zwen Planeten einerlen

eineilen lange haben (f. Lange); ihre Breite (f. Breite) ift alsbann von feinem großen Unterfchiede, und es merben bie Planeten neben einander ihre Stellung haben. aber auch die Breite = o, fo murbe nun einer ben andern bebeden, und eine fo genannte Finfterniß ju Bege bringen. Chen bie Bufammentunft ber Sonne mit bem Monde verurfachet ben fo genannten Meumond, und wenn der Mond ber Sonne fo nabe fommt, daß entweber beide gar feine ober nur wenige Breite haben, fo erfolget allemabl eine Somenfinfterniß. Sonft find bie Bufammentunfte der Planeren fur die Aftronomie und felbft fur bie Beographie febr wichtig, indem man badurch ben lauf ber Planeten vollfommener fennen lernt, und bie lange ber Derter auf ber Erdoberflache bestimmen fann. Borguglich bienen gur richtigen Bestimmung ber lange ber Derter auf ber Erbe bie Rinfterniffe ber Jupiteremonde.

Der Genenschein oder Opposition (oppositio, opposition) (%). Diese erfolget wenn ein Planet dem andern gegenüber stehet, oder wenn sie in Ansehung ihrer tängen um 180° verschieden sind. Auch die Oppositionen sind für die Astronomie wichtig. So verursachet der Gesgenschein des Mondes mit der Sonne den so genannten Vollmond; ist alsdann zugleich die Breite des Mondes entweder = 0, oder doch sehr gering, so erfolget allemahl eine Mondsinsternis. Auch die Mondsinsternis dienet zur Bestimmung der tänge der Oerter der Erdoberstäche.

Der Gedrittschein ober Trigonalschein (trigonus f. trinus terminus) (a). Dieser findet statt, wenn die

Sangen ber Planeien um 1200 verschieten finb.

Der Geviert. ober Quadratschein (tetragonus f. quadratus terminus) ([]). Dieser ereignet sich, wenn bie langen ber Planeten um 90 Grade versthieden sind. So sagt man, daß der Mond nach der Conjunktion im ersten Viertel sey, wenn er im Quadratscheine sich befinder; im Gegentheil nach der Opposition, daß er im letzten Viertel sey, wenn er abermahls in Quadratschein kömmt:

Der

Der Gesechft. ober Sextelfchein (fextilis termi-nus) (\*). Diefer erfolget, wenn die langen ber Planeten um

60 Grade verschieben finb.

Die lebre von ben Afpetten ift vorzüglich von ben Affrologen eingeführet worben, welche in ber verschiebenen lage ber Gestirne gegen einander einen Ginfluß auf Die Schickfale ber Menfchen und Staaten ju finden glaubren. Go nannten fie die Conjunktion des Jupiters und des Saturns die große, und wenn diese im Ansange des Gestirnes des Widders sich ereignete, die größte Conjunction. Die große erfolge ungefähr alle 20 und die größte alle 800 Jahre, ju welchen Beiten, nach ihrer Meinung, Die wichtigften Ereigniffe gescheben follen. Dbgleich bergleichen Aberglauben bier und ba noch ju unfern Beiten in Calendern angetroffen wirb, so achtet ibn boch berjenige, welcher vom bo-bern Befen einen richtigern Begriff bat, für nichts. DN: f. Wolffi elementa matheseos vniuersal. Halae

1753. 4. To. III. elementa aftronomiae, \$. 926 fqq. 2fferiemen f. Sternbilder

Mifrognofie, Sterntennenif (aftrognofia, aftrognofie), ift die Renntnig ber Bettirne, welche man am icheinbar gewolbten Simmel erblicet, blog in Unfebung ihrer lage gegen einander und ber befondern ihnen gegebe-nen Rahmen. Ein jeder nur wenig aufmerffame Besbachter wird ben weitem bie meiften Sterne, welche er ben beitrer Dachtgeit am Simmel erblicet, in Anfebung ihrer lage gegen einander und fcheinbaren Entfernung von einander, limmer einerlen finden; diefe helfen Firsterne. Die melften von biefen Firsternen bat man ichon vor Alters in mancherlen Siguren geordnet und felbige barnoch beilenner, welche fich alten Dichter beziehen. Daber Beifen fie auch Stern. bilder, Geffiene, Conffellationen in f. f. mit beren Reminiß fich alfo bie Aftrognofte größtentheils beschäftiget. Für bie febarifche Aftronomie bleibt es beständig ein vorzügliches Beschäfte, alle biese Bestirne fich bekannt ju Sta .Vix.3 . w. se machen, machen, und es ift bieg nothwendig, the man es magen barf, die Befege über die Bewegung biefer Simmeleforper, ihre Entfernungen von einander und ihre Große au begrachten. Die vorzuglichften Bulf-mittel, fie fennen gu Jernen, find die tunftiche Simmelstudel (f. Simmels Lugel), Die Sterntegel (f. Sterntegel) und Die Stern. charten (f. Sterncharten).

D. f. gunte Unweifung gur Kenntniß ber Geffirne auf zwen Planiglobien und zwen Sternfegel. Leipzig 1777. 8. Chrift. Gottl. Semmlers Aftrognosia noua ober ausführliche Befdreibung bes gangen Girftera . und Mlanetenhimmels mit 35 Figuren ber Gernbilber. Salle Wiedeburg Ginleitung gur Aftregnofie nach ben homannischen himmelecharten, Jena 1745. 8. Job. Wolfa. Mullers Momeifung gur Renntnig und bem Gebrauche ber funftlichen Simmels . und Erbfugel befonbers in Rucfficht auf Die neueften Rurnberger Globen. Muenberg 1791, 8. Bodens Anleitung gur Renntniß bes geffirnten Simmels. Berlin 1792. gr. 8. 6re Muff.

2(frologie, Sterndeutetunft (aftrologia iudiciaria . aftrologie) ift eine vermeinte Biffenfchatt, aus tem Stande ber Geffirne bie menfolichen Schicffale ju- entrathfeln. Der mabumifige Webante, baf ber Stand ber Befirne auf Die Bildung, Gitten und überhaupt alle Schick. fale ber Denfchen einen febr großen Ginfluß babe, ift febr alte Gelbft bie übrigen Wahrfagerfunfte fcbeinen aus ber Sterndentefunft entfproffen ju fenn, indem j. B. in ber Chiromantie und Punftirfunft lauter aftronomifche Borter gebrauchlich find. Die alten Schriftsteller bezeugen einftimmigu baf bie Aftrglogie von ben Chaldaern ihren Urforung habe, und boff fie bon tiefen unter andere Boller ift verbreitet morben. Sin lehret Phavorinus ben bem Gel. lius "): dicebant chaldaei, ifto modo coeptam fieri observationem, yt animaduerteretur, quo habitu, quaque positura stellarum aliquis nasceretur; tum dein-1 2 75 1010

a) Noct. Attic. L. XIV. cap, t.

ceps ab ineunte vita, fortuna eius et mores, et ingenium et circumstantiae rerum negotiorumque, ad postremum etiam finis vitae expectaretur; eaque omnia, ve vsu venerant, litteris mandarentur: ac postea longis temporibus, cum ipsa illo eodem in loco eodemque habitu forent, eademque ceteris quoque euentura existimarentur, qui eodem tempore nati fuissent. werden baber auch die Sternbeiter pon ben altern Schrift. ftellern immer chaldaei genannt. Da fich nochber vermuth. lich die übrigen Wahrfagerfunfte mit ber Sternbeutefunft vergesellschafteten, und Diejenigen, welche fich bamit abgaben, fich ein mathematisches Unfeben gaben, fo murden fie mathematici genennet "). Diefen Rabmen batten fie porgiglich unter den romifchen Raifern, und felbit biefe legten, anfanglich ben Bahrfagerenen vielen Werth ben. Go batte felbft ber berüchtigte Tiberius ben Sternbeuter Thrafyllus beständig zu feinem Befellichafter, um ibm taglich ju mabre fagen. Da aber bieß Unwefen von Tage gu Tage fo flieg, bag man fogor Gefahr furs gemeine Bobl baraus befurch= tete, fo vertieb fie Tiberius felbst aus Rom 4), und unter bem Raifer Claudius ") murbe megen ber Bertreibung ter fo genannten mathematicorum ein hefriges fenatusconsultum abgefaßt. Much in bem Cober im gien Buche tit. 18. merben bie mathematici ben maleficis gleich genche tet, jeboch aber in lege z. von ben mabren mathematicis unterichieden. Go mabnwißig auch die Grernbeutefunft mar. fo bat fie boch viel gur Bervelltommenung ber Uftronomie bengerragen, indem die Aftrologen vorzüglich aufmertfam fenn mußten, ben Ctanb ber Geftirne ju beobachten.

In bem teten Jahrhunderte wurde die Aftronomie und mit dieser zugleich die Aftrologie unter den Arabern aufbewahret. So erzählet Joseph Scaliger 3) aus dem Ri-

a) Gelling Noch. Attic. Lib. I. cap. 9. .

B) Dio Cassins I. LVII. p. 609. 612. Sucton vita Tiber. cap. 36.

<sup>7)</sup> Tacit. Annal. XII. c. 52.

in prolegom. ad Manil. p. 9.

gordo, baf im Jahre 1179 alle orientalische, ehrifiliche. jubilde und grabifche Aftrologen Briefe in alle lander umber gesendet hatten, morin fie gemeiffaget, baf ficben Jahre barauf, ober im Jahre 1186. bem menschlichen Beschlechte ein Untergang burch furchterliche Bewitter und Binbe bevorftunte, fo bag alles baburch in Schrecken verfeget worden Unter ben Arabern, welche von ber Aftrologie gebanbelt haben, find vorzüglich zu bemerten Zaly Abentanel, melder adit Bucher von ben Bestirnen binterlaffen bat "), und Alcabitius 6). Go febr auch in ben bamabligen Beiten bie Uftrologie im Werthe mar, und felbft bie Beforberer ber Uftronomie im isten Jahrhunderte, wie j. B. Joh. Jovian. Pontanus und andere, Diefelbe boch fchatten, fo suchte boch schon Dico, Graf von Miranbula ben alten eingewurzelten Brithum ber Uftrologen, bag bie Stellungen ber Bestirne einen Ginfluß auf bie menschlichen Schicksole batten, mit Grunden zu wiberlegen. Allein die große liebe gur Aftrologie vermochte nicht, biefen Grunden Gingang gu verschaffen. Im ibten Jahrhunderte waren vorzüglich ftarke Berthelbiger ber Uftrologie Lucas Gauricius, Zieronv. mus Cardanus, Cyprian Leovitius, Joachim Beller und andere mehr. Bon allem Aberglauben handelt Cafpar Deucer ") mit vieler Belehrsamfeit. Gelbft im vorigen Sabrbunderte beschäfftigten sich noch die berühmteften Uftronomen mit ber Sterndeutekunft, und legten ihr einen großen Berich ben, wie man in Replets 3), verschiebenen Schriften finden tann. Unch biefer große Uftronom vertheis bigte bie Aftrologie. David Origanus ') in feinen Ephemeriben

A) Isagoge aftrologica cum commentario Valent. Nabod. Colon. 1560. 4. Opera attrologica cum expositione Ioannis de Saxonia. Venetiis 1491. y) Tractat. de praecipuis diuinationum generibus. Viteberg 1560. 8.

aftrologicus August. Vindel. 1619. 4.

5) Ephemerides aftronomicae. Francof. ad Oder. 1609. III. Tomi in 4.

a) De iudiciis aftrorum ofto libri lati. editi cam excerptis et tractatibas Messalae, Alkindi, Albenait, Omar, Zahal, ab Antonie Stupa et Petro Lichtenstein. Basil. 1571. fol.

<sup>3)</sup> Harmonicae libri V. in lib. IV. integro, praecipue c. 7. Lincii 1619. fol. Libelli tres de cometis; astronomicus, physicus et

meriben, vom Jahre 1595 bis 1630, handelt in ber Ginleitung besondere auch von der Uftrologie, und Johann Baptiffa Morinus ") suchte fogar dieselbe aus physichen und mathemarifchen Grunden zu beweifen. Gein Bert tam erft nach feinem Tobe beraus, und es wird ergablet, baf biergu bie Roniginn von Polen, Maria Lubovica von Gonzaga, 2000 Thaler hergegeben habe. Bu Ende bes vorigen Jahrhundertes, im Jahre 1699, murbe endlich ber aftrologische Aberglaube baburch in etwas berabgemurbiget, bag burch ein befonderes Ebift verboten murbe, bergleichen in ben verbefferten Ca-lendern zu ermagnen. Auch die meteorologischen Beiffagungen, welche man noch bier und ba in Calendern antriffe, haben feinen Glauben mehr, weil fie auf feinem mahren Grunde beruhen, und langft fcon burch bie Erfahrung miberleget find. Ueberhaupt murbe fcon nach Memtons Ent. bedung ber Gefege ber allgemeinen Ungiebung ber Simmels. forper gegen einander die Uftrologie verachtet, und jest, nach. bem bas topernifanische Spftem fo gut als marbematisch bewiefen ift, fallt gar feinem Bernunftigen mehr ein, nur einen geringen Werth in bie Uftrologie ju fegen. herr hof. rath Raffner 6) bat baber auch die Frage aufgeworfen, ob bie Aftronomen Recht baran gethan haben, baf fie fo ebrlich gemefen find , bie Aftrologie aufzugeben?

Aftronomie, Sternkunde (altronomia, altronomie) ist die Wissenschaft, welche die Gesese von der Bewegung, Entsernung und Größe der Himmelskörper und der daher rührenden Erscheinungen erklaret. Sie wird in die sphärische und theorische eingetheilet. Die sphärische Astronomie beschäftiget sich bloß mit den Gesesen der Erscheinungen der Himmelskörper, so wie sie dem beobachtenden Auge gleichsam an einer hohlen scheindaren Rugel angehestet vorkommen; die theorische Astronomie hingegen zeiget die Gesese der wahren Bewegungen, Entsernungen und Brößen der Himmelskörper. Hierzu wird endlich noch die

a) Aftrologia gallica. Hagae Com. 1661. fol.

B) Schriften ber gotting, bentich, Gefelicaft, II. Samml.

phylische Ustronomie geseget, als melde sich mit ben mabren Urfachen ber Gefege über bie Bewegungen ber Simmels. forper beschäffeiger. Diefe Gintheilung ift allerdings ber Matur ber Sache gemaß, indem es naturlich ift, baf bie Bewegung der am Simmel ichimmernden Rorper, befonbers aber ber Sonne und bes Mondes, Die Mufmertfam. feit ber Denfchen querft rege machen muß. Db man fich nun gleich anfanglich ju überreben icheinet, bag alle biefe himmelsforper vom Muge bes Beobachters gleich weit entfernet maren, fo geben boch nachber besondere Beobachtungen Beranlaffung , mittelft mathematifcher Principlen , anderweitige Unterfuchungen anzustellen, und baraus nicht allein bie mahren Entfernungen ber Simmelsforper von einander, fondern auch ihre Brogen und Die Befege ihrer Bewegungen zu eatwickeln. Es wird fobann bem Beobachter ber Bebanke von felbit aufsteigen , welche Urfachen biefe Bemeaungen bervorbringen mochten.

Die Astronomie ist eine von den Wissenschafen, welche in den allerersten Zeiten ist getrieben worden. Denn die ältesten Schriftsteller sind Zeuge, daß die Menschen ihre Geschäftse nach dem Lause der Himmelsbörper geordnet haben. Und wie kömte sich jemand überreden, daß niemand nur einige Ausmerksamkeit auf Himmelsbegebenheiten, wie z. B. Sonn = und Mondfinsternisse, gerichtet hätte? Friedrich Weidler \*), Bailly \*) und Montucla ?) haben die Geschichte der ältern Astronomen erzählet. Die ältesten Nachrichten, welche von den astronomischen Beobachtungen ausbehalten sind, sind die sinessischen. Die Geschichte der sinessischen Astronomen erzählet vorzüglich P. Haubil 3), welche

a) Historia astronomiae. Vitembergae 1741. 4.

3) Historia astronomiae Sinensis.

<sup>8)</sup> Histoire de l'aftronomie ancienne. Par. 1775. Bailly Geschichte bet Sternkunde bes Alterthums überfest von D. Christian Bruft Bunfch. Leipzig 1777. 8. Bailly histoire de l'astronomie moderne. 1779. überfest von Bartele, Leipzig 1796 u. 97. 2 Bande. 8.

y) Histoire des mathematiques. Paris 1758. 4.

Sourciet ") in feinen aftronomifchen Beobachtungen ber Sinefer im It. Tom. eingerucht bat. Auch bie Patriarden, nach ber Erzählung Mofes, haben fich mit ber Uffronomie befchaffliger. Bon ben Chalbaern findet man erft zuverlafe fige Nachrichten, vom Prolemans 8) angeführer, bis gum Jahre 726 vor Chrifti Geburt. Bon ben Megnotiern er. jablet Diogenes Laertius "), baß fie lange vor ben Beiten Konigs Uleranders bes Großen 363 Sonnen - und 1832 Mondfinfterniffe beobachtet batten. Borguglich merfmurbia ift es , daß fchon bie Megyptier bewiesen, Merturius und bie Benus bewegten fich in eigenen Rreifen um die Conne .). Much ihre Pyramiten beweisen Ginfichten ber Uftronomie. indem ihre Geiten genau nach ben vier Sauptgegenben ber Belt gerichtet waren. Bas bie Phonicier berrifft, fo beweisen ihre angestellten Schifffarthen Remtniffe in ber Uftronomie. Ben alle bent waren aber boch bie affronomischen Renntniffe biefer alen Bolter, wie man fich leicht einbilben fann, noch nicht groß. Gie fchrantten fich vermuthlich nur auf ble fcheinbare Bewegung ber Simmeletorper ein, und fuchten hieraus bie merkwurdigen Begebenheiten und ihre Biebertehr gu beflimmen, um bie Gefdaffre geborig barnach gu ordnen. Borguglich in Griechenland fieng man an, mit größerem Bleife Die Uffronomie zu treiben. Chales Mile. fins, ber befannte Grifter ber jonifden Schule, mar ber erfie, welcher bie mabren Brunde ber Aftronomie fortfette. Er und feine Rachfelger in ber jonifchen Schule, als Unari. mander, Anarimenes, Anaragoras, Bericles und Archelaus lehreten fcon, bag unfere Erde ein fugelartiger Rorper fen, welcher fich um ben Simmel berum bemege. Huch

Observations mathematiques, astronomiques, geographiques, chronologiques et physiques, tirées des anciens livres chinois, ou faites nouvellement aux Indes à la Chine et ailleurs par les pères de la comp. de Jesus, publiées par Etienne Sonciet. Paris. 1732.
 Tomi III. 4 maj.

6) Almageitum, Lib. IV. c. 6.

y) In procemio operis de vitis philosophorum.

Macrobins in fomnium Scipionis. L. l. c. 19.

Much Dethagoras und feine Unhanger, Empedotles, Dhilolaus Crotoniates, Eudorus Cindius lefreten Die mabre Beltordnung. Ungefahr 432 Johr vor Chrifti Beburt beschäffrigten fid vorzüglich mit bem Lauf ber Sonne Dhainus, Meton und Buctemon, und fuchten baburch Die Jahreszeiten geborig einzutheilen. Bu ben Beiten biefer bren Belimeisen mard auch Democritus berühmt welchet bas Mondjahr auf 355 Tage und das Sonnenjahr auf 365 1 Tage feste. Borguglich berühmt ift aber Democrit burch bie Ginführung ber fo genannten Atomen geworden (f. 21ro. men). Dlato und Aristoteles maren ebenfalls große Lieb. haber ber Uftronomie, nur befchaffrigten fie fich mehr mit ber Philosophie. Große Erweiterungen erhielt die Aftrono. mie nach ber Errichtung ber alexandrinischen Schule. Borgugliche Beobachtungen an ben Firsternen ftellten bie benben Manner Timocharis und Uriffyllus an, beren Schriften jedoch verloren gegangen find. Ariftarch von Camos bemubete fich, die Grofe und Die Entfernungen ber Sonne und bes Mondes zu bestimmen. Butlides, bas Mufter ber Beometer, beschäffrigte fich auch mit ber Aftronomie und befonbers mit ber geraben und fchiefen Auffteigung ber Bestirne; Eratoftbenes suchte ju beweisen, bag Die Sonne von der Erde um 804000000, und der Mond um 780000 Stablen entfernet mare. Borguglich mertmurbig ift Sip. parchus, welcher nicht allein ben ungleichen lauf bes Monbes in feiner Babn, fonbern auch bie lage ber Gonnenbahn und bas Worrucken ber Machtgleichen entbedte. lange bes Connenjahres feste er auf 365 Tage, und mar jugleich ber erfte, welcher es unternahm, Die Firfterne in ein Bergeichniß zu bringen. Geminus entwarf bie erftern Grunde ber Aftronomie vollständiger und richtiger, als alle feine Borganger. 3m zwenten Jahrhunderte trat einer von ben berühmtesten Aftronomen, namlich Claudius Drolemaus bervor, melder besonders bie Beobachtungen Zipparche, theils burch feine eigenen theils auch burch andere, verbefferte, berechnete Tabellen über ben lauf bes Monbes,

ber Sonne und ber übrigen Planeten , und vermehrte bas Bergeichniß ber Beffirne, welches Sipparch entworfen batte: Alles dieß brachte er gufammen in ein einziges Wert, bas er μεγάλη σύνταξις nannte und in 13 Bucher getheilet ift. Die Araber belegten bieß Wert, ba fie es im Sabre 827 in ibre Sprache überfesten, mit bem Rabmen Almagestum. Die Theorie in felbigem bezieht fich auf bie Syporhefe, baß bie Erde im Mittelpunkte ber Welt unbeweglich fen, und bie übrigen Simmelsforper um felbige berum geführet merben. Daber heißt fie auch noch bis jest die prolemaische Welt. ordnuna. Dachber murbe in einem langen Zeitraume, bis aum neunten Jahrhunderte, nichts von Wichtigfeit in ber Uftronomie gethan. Erft von biefem Jahrhunderte an wurde bie Aftronomie gleichfam von neuem von ben Arabern ober Saracenen getrieben, jeboch aber in felbiger meiter feine großen Fortschritte gemacht, weil im Grunde bie Uffrologie mebr ale bie Uftronomie galf. Zwar ift nicht gu laugnen, baß einige Califen, unter andern 21bu Jaafar 21man. fur, Abdalla Almamon u.f. große Freunde ber Bif. fenschaften maren, und fie auf alle mögliche Urt unterftuß. ten, und bag verschiedene arabische Aftronomen griechische Berte in ihre Sprache übersetten. Much Muhammed Ebn Musa berechnete aftronomische Tafeln, welche unter bem Nahmen Alfendbend lange Zeit im Bebrauche geme-Bon ben Arabern murbe im isten und isten fen find. Sabrhunderte die Uftronomie auf die Europaer gebracht; und eben baber rubren noch bie verschiebenen übergetragenen arabifchen Runftworter , als Zenith , Mabir , Mimuth , und bie Benennungen ber verschiebenen Sterne als Alcer, Algal, Scheat, Albebaran u. b. gl. In ber Mitte bes igten Jahrhundertes unternahm es ber Ronig Alphonfus X, von ben berühmteften Aftronomen Safeln ju berechnen, welche unter bem Nahmen alphonfinische Tafeln berühmt gemes fen find.

nomie vorziglich durch Georg Durbach in Deutschland mit

mit bem größten Gifer betrieben, und von feinem Schuler, Johann Müller Regioniontan, mit lebhaftigfeit fortgefeget. Diefe beiden großen Manner ftellten wich. tige Beobachtungen an, berechneten baraus Sabellen und Ephemeriden, und erweiterten baburch bie aftronomischen Renntniffe. Um Ende biefes Jahrbunderts beforgte auch Johann Lucilius Santritter Ephemeriben f. Ulma. nad) perpetuum, worin er aud jugleich bie Stellen angibt, wo die Planeten nach einigen Jahren wieder gufammen fommen. Im ibten Jahrhunderte, ungefahr um bas Jahr 1530, murte von Mitolaus Copernitus bie fchen von ben Dotbagoraern angenommene Beltorbnung gegen ben Ptolemaus bestritten, welche zwar megen einiger miffverfanbener Stellen in ber beiligen Schrift vielen Biber. fpruch fand, sulest aber boch einen allgemeinen Gieg erhielt. 3m Jahre 1536 gab Johann Carion vom Jahre 1536 bis 1550 Ephemeriben beraus, und im Sabre 1556 ermeiterte Cyprian Leovitius, nach Masigabe ber alphonfinifden Tabellen , Die Ephemeriben bis 1606. 3m Johre 1561 bis 1593 ließ ber Marggraf von Beffen, Willbelm IV. ein Observatoriem erbauen, und ftelle mit feinen Aftrono. men, Chriftoph Bothmann, Beobachtungen, vorzüglich iber verschiedene Firsterne, an. Tycho de Brabe mar vorzüglich bemühet, verbefferte Inftrumente gu. Bevbach tungen ju gebrauchen. Geine, mit bem größten Gleife ani gestellten Beobachtungen gaben vorzüglich bem großen murtenbergischen Aftronomen, Johann Repler, im Anfange bes iften Jahrhunderts, Beranlaffung, bie Befege ber Dlaneienbahnen ju entdecken. Der Zeitgenoffe Replere. Ga lileus, machte mit Gulfe ber erfundenen Reinrobre bie michriaften Beobachrufigen, ble ibn auch bewogen, bas fopernifanifche Beltinftem mit bem größten Dachbrucke zu vertheis Carrefius fing nun an Grunde über ben Dlane. tenlauf aufzusuchen, und nahm bie Sppothese an, baf bie Planeten im Birbel fich berum brebeten, und auf biefe Beife gleichsam fortgeschleubert wurden. Die theorifche Astrono.

Mitronomie murbe überhaupt, von Replern an, mit größerem Bleifie als vorher getrieben, und Johann Berel, Baptifta Riccioli, grancifcus Maria Grimaldus und andere ermeigerten fie immer mehr. Doch maren ibnen bie mabren Gefege von ben Bewegungen ber Simmelsforper noch nicht bekannt. Memton endlich mar es vorbehalten, Diefe wichtige Entbedung ju maden. Er erwies mit Bulfe ber erhabenen Mathematt, bag nicht allein, megen ber allgemeinen Anziehung ber Beliforper unter einander, Replers Befege ber Planetenbabnen vollkommen richtig maren, fonbern er magte fogar, bie Groffen und Dichtigkeiten ber Simmeleforper zu bestimmen. Erft nach tiefen michtigen Entbeckungen mar man im Stande, bie fcon langft bemerften Ungleichheiren und Abweichungen ber Simmelsforper in ihrem laufe mit Grunden einzuseben, und fie burch Unwendung ber mathematifchen Principien gu verbeffern. Daburch erhielt aber auch bas coperinicanische Beltsuffent immer mehr Reftigfeit, bis es endlich burd bie von Bradley im Jahre 1725 entbectte Abirrung bes lichtes (m. f. Abirrung des Lichtes) jur volligen Babibeit erhoben Mus ben newtonichen Gefegen, mittelft ber Analnfe, berechnete auch ber berühmte gottingische Uftronom, Tobias Maver, die genugfam befannten Mondstafeln. Ueberhaupt wurden nun die Aftronomen immer eifriger, mit Berach. tung ber fonft fo febr beliebten Aftrologie, burch Bulfe verbefferter Fernrohre und Teleftope Die Uftronomie immer mehr zu vervollkommenen. Borguglich aufmertfam maren bie größten Uftronomen auf Die Durchgange ber Benus burch ble Sonnenscheibe in bem Jahre 1761 und 1769. Denn vermöge biefer Erscheinung gelang es benfelben, bie Borizontalparallare ber Sonne genauer, als es fonft gefcheben mar, ju beobachten, wodurch bie Entfernung und mabre Grofe ber Sonne viel bestimmter berechnet merten fonnte. Durch bie größte Bollfommenbelt ber Splegel. teleffope, welche ein Deutscher, Dabmens Berichel, in Eng. land mit ungeheurem Roftenaufmande und bennabe unglaublicher licher Mühe benselben gab, ist die Astronomie mit den wichtigsten Entdeckungen bereichert worden. So entdeckte Zerichel im Jahre 1781 den sechsten Planecen, und nachher noch zwen Saturnusmonde und zwen Uranusmonde. In Ansehung der Firsterne hat man jedoch ben diesen volltommensten Wertzeugen noch gar keine Vergrößerung wahrnehmen können, woraus denn natürlich folget, daß diese von unserer Erde sehr weit entsernet sehn müssen. Dieß leitet auf den kühnen Gedanken, daß ein jeder Firstern ein eigenes Sonnenspstem ausmache, und was sühlet daben das Derz der armen Erddewohner, gewiß tiese Verehrung dessen, der alles dieß geschaffen hat. Auch der herr Oberamtmann, Joh. Sieron. Schröter in Lillenthal, hat die Astronomie ungemein bereichert, wovon unter den sollenden hierher gebörigen Artickeln weiter gehandelt werden soll.

Die vorzüglichsten neuern Lehrbucher über bie Aftrono.

mie find folgende:

Astronomie, par Mr. de la Lande. Paris 1702. To. I-III. 4 mai. Tom. IV. 1781. Bon ben Beltforpern gur gemeinnußigen Renntnig ber großen Werte Bottes, verfaffet von IT. Schmid. Leipzig 1789. 8. tung in bie aftronomischen Wiffenschaften von Lamp. Zeint. Robl, Eb. I. Greifem. 1768. 8. Eb. II. Greifem. 1779. 8. Unfangegrunde ber angewandten Mathematit von 21br. Gottl. Raffner, Il. Ib. II. Abthell, Gottingen 1792. 8. Deffelben aftronomifche Abbandlungen zu weiterer Musführung ber aftronomifchen Unfangegrunbe. Botting. 1772-1774. 8. I. u. II. Samml. Job. Elert Bode Erlauterung ber Sternkunde. Berlin 1792. 8. II Theile. Cosmologische Unterhaltungen von Dunich, I. Band, leipzig 1791. 8. Ein vollstandiges Bergeichniß aftronomifcher Bucher liefert Berr Prof. Scheibel in ber Ginleitung gur mathematifchen Bucherfenntnig, britter Band, 13tes bis 17tes Grud. Breslau 1784-1787. 18tes Stud 1789. 8.; auch befonbers Job. Ephraim Scheibels aftronomifche Bibliographie, 1-3te Abtheil. Breslau 1784-1789. 8. Jeboch geht bas Berzeichniß

gelchniß nur bis jum Jahre 1615. Recueil pour les aftronomes par I. Bernoulli To. I-III. Berlin 1771-1776. Die beften aftronomischen Safeln find unter ber Aufficht ber fonigl. preufifchen Matatemie ber Biffenfchaften ju Berlin 1776. in 3 Ofravbanden veranftaltet worden; aud mit bem frangofifchen Titel recueil des tables aftronomiques.

Uftronomisches Serntohr s. Gerntohr. Uthmen, Uthemhohlen (respiratio, respiration) besteht in einer wechselfeitigen Erweiterung und Berengerung ber Bruft ben Menfchen und Thieren, um bie gunt Leben nothwendige Luft einzufaugen und wiederum auszuftoken. Die mechanischen Wirkungen bes Athemhobiens, movon bier nur gerebet werben fann, befteben blog barin, baß bie Lungenblaschen burch bas Gin- und Ausathmen wech felieitig ermeitert und verengert merben. um die atmofpharis fche Luft einzulaffen, und menigftens einen Theil wieder ausauftoffen. Daburch muffen aber nothwendig bie in ber lunge befindlichen Blutgefaße balb gespannt, balb wieder erfchlafft werben. Daber fomobl, als auch vielleicht noch mehr burch Buführung eines Theils ber eingeathmeten atmofpbarifchen Luft, muffen im thierifchen Rorper Birtungen erfolgen, bie jum leben nothwendig find. Die Erfahrung lehret aber wirflich, bag bas Athmen bem Rorper einen beilfamen Theil ber atmospharifden Luft guführen, einen anbern fchab. lichen Theil aber ausführen muffe, weil lebenbige Thiere in engeingeschloffenen Bebaltniffen nach einer gewiffen Ungabl von Arbemgugen mit Berguckungen fterben, und bie in felbigen befindliche Luft bochft verberblich mirb, fo baß ein anderes Thier barein gebracht augenblicflich bas leben Mit Uebergebung aller ber Meinungen, nach perlieret. welchen bas Athmen als ein phlogistischer Proces angeseben wird, will ich furs anführen, wie es nach bem neuern Gp ftem erflaret merbe. Es ift nuninehr eine ausgemachte Thatfache, bag bas Stickgas burch bie bekannten Proceffe, wie man fonft glaubte, nicht erft erzeuget, fonbern baß es nur abgeschieden werde. (m. f. Gas, Stickgas). ift

ift es unlaugbar, baß benm Ginathmen ber atmofpharifchen Suft diefelbe gerfetet merbe, indem namlich die Sauerftoff. lufe bem Rorper jugeführet und Die Gridluft burch bas Musathmen wieder ausgestoßen wird. Die Erfahrung beftariget folgende Cage: 1) Das Uthmen ift mit ber Cirfulation bes Blutes in bem genqueften Berhaltniffe; es ift baber beständig bas Uthmen besto fchneller, je fchneller ber Duls fchlagt, und umgefehrt. Gewöhnlich merten mabrend bes Ginathmens und Ausathmens 4 bis 5 Dulsichlage gezählet, und es febt bie mittlere Babl ber Dulsichlage mit Der Babl ber Arbemguge in einer gegebenen Beit im Bers haltniffe. 2) Das Blut, welches aus ber rechren Bergfammer durch bie Lungenpulsader in die Lunge fommt, fieht fcmary aus; basjenige aber, welches aus ber lunge, burch Die jungen - Bene in Die linte Bergfammer fommt, fieht roif aus. Es wird bemnach durch das Mibemhoblen das ichwarze Blut in rothes vermanbelt. 3) Die Menge ber ausgearbe meten Luft ift nie ber Menge ber eingearhmeten gleich. Benm Athemhoblen geht To bin I verloren. 4) Wenn ein erwachfener Menfch eines naturlichen Lobes geftorben ift, fo enthalt bie Lunge im Buftanbe bes volligen Musathmens im Durchschnitte 199 Cubifzolle Luft. Rach genauen Berfuchen bes herrn Mengies ") beträgt bie Menge Luft, melde auf ein Dobl eingeathmet wird, 40 Cubifgolle; bemnach enthalten bie Lungen nach bem Ginathmen 149 Cubifgolle Luft, und es verbalt fich bie Musbehnung ber Lungen nach bem Musarhmen, gur Musbehnung berfelben nach bem Ginathmen = 109:149, ober wie 4,7769:6,5299; folglich ift ber Unterschied 1,7530, und noch nicht ein Dabl 2 Cubifjoll; es fann baber bie Wirkung ber Ausbehnung auf bie Blurgefafe in berlunge nicht fo betrachtlich fenn, wie Saller ") angenommen bat, ber Zwed bes Uthembob.

<sup>\*)</sup> Tentamen physiologicum de respiratione. Edinb. 1790. im Aussige in Grene Journal ber Physik. B. VI. G. 107. u. f.

<sup>2)</sup> De part, corp. humaul fabrica et funct, edit. Bernat et Lanfaur nac T. Vif. 1778. 8. lib. VIII.

lens ift folglich nicht fomobl bie Husbehnung ber Lunge, fondern vielmehr die Berfegung ber eingeathmeten atmofpharifchen Luft. 5) Die atmofpharifche Luft beftebt gemeinig. lich aus 27 Theilen Sauerstoffgas, 72 Theilen Stickgas, und aus i Theile fohlengesauerten Bas. Durch bas Uthem. boblen wird die Dienge bes fohlengesauerten vermehrt, Die Menge bes Sauerstoffgas nimme ab und bie Gridfluft bleibt unverandert. Da nun ein erwachfener Denfch jedes. mabl 40 Cubifgolle Luft einathmet, und in jeder Minute biefes 18 Mahl erfolget, fo athmet er in jeber Minute 18 × 40 = 720 Cubifgoll Luft ein. Dun enthalten Diefe 720 Cubif. solle 27. 720 = 194,4 Cubitsoll Cauerfroffgas, welches durch das Achemhohlen verandert mirb. Ben jebem Achemauge werden 0,05 Theile ber eingegibmeten atmofcharifchen Luft in Roblenfaure verwandelt; mithin erzeugen fich in jeder Minute in ber Lunge eines erwachsenen Menschen 36 Cubifgolle toblengefauertes Bas, und in einem Tage 51840 Cubifgolle, welches bennabe 4 Pfund betragt. 6) Benn ein und biefelbe Luft eine Beitlang ein und ausgeathmet wird, fo wird die Menge bes Cauerftoffgas immer geringer, bingegen bie Menge bes foblengefauerten Gas immer aroger, und gulest wird die Luft gum Athemhobien gang une tauglich. Das fohlengefauerte Gas ift aber nur fchablich, in wie fern es burch feine Schwere bas Ginbringen bes Sauerfloffgas in die Lunge verhindert. 7) Ein Theil bes Squerftoffgas wird benm Ginathmen in Waffer vermanbelt, und geht als foldes benm Ausarhmen fort. Wenn bie Barme unter 40 Grab nach Reaum. ift, fo ift biefes Baffer fichtbar. Aus Diefen unlaugbaren Erfahrungen folget, baß fein Thier ohne Gauerftoffgas leben fann. Es wird alfo jum leben ber Thiere nothwendig erfordert, bag bas Blut berfelben von Beit gu Beit, mittelbar ober unmittele bar, mit bem Gauerftoffe, ober mit ber atmofpharifchen Luft, welche Sauerstoffgas enthalt, in Berührung fomme. Ben alle dem find doch noch die Antiphlogistifer über die lebre bes Arbemhoblens unter fich nicht einerley Meinung. to his constitution of

Mach Lavoister und Cramford verbindet sich ber Saner. ftoff mit bem venofen Blute nicht , fonbern es fonbert fich aus demfelben benm Uthemhoblen gefohites Bafferftoffgas ab, und verbindet fich mit bem Sauerftoffgas ber atmofpha. rifchen Luft; ferner vereiniget fich ber Roblenftoff mit bem Sauerftoffgas, und baber entftebet bas toblengefauerte Bas. bas fid benm Musathmen findet; aus ber Berbindung bes Bafferstoffgas mit bem Squerftoffgas ber 21 mofphare ent. fteben Bafferbampfe, welche benm Musarhmen erfolgen; und enblich rubret die veranderte Rarbe bes Blutes, aus ber fcmargen in die rothe, gang allein von bem Berlufte bes getoblten Wafferftoffs ber. Girranner ") bingegen bat eine andere Theorie bes Athemhoblens versuchet und mit vielen Berfuchen unterftuget, welche ergeben, bag wirflich eine Berbindung bes Sauerftoffs mit bem venofen Blute gefchebe. und baf vorzüglich baber bie Rothe bes Blutes entftebe. Theorie ift fury folgende: Benm Uthmen wird bas Sauer. ftoffgas ber atmofpharifchen Luft gerfest; ein Theil bes Sauer. ftoffes geht mit bem venofen Blute in Berbindung über, und gibt baburch bemfelben bie rothe Farbe; ein anderer Theil bes Sauerftoffes verbindet fich mit bem Roblenftoffe, welcher aus bem venofen Blute abgefondert wird, und erzeuget fohlengefauertes Bas; ein britter Theil bes Sauerftof. fes vereiniget fich mit bem Roblenftoffe bes fcmarglichen Schleims, welche fich in ben Meften ber Lunge in groffer Menge absondert , und erzeuget ebenfalls toblengefauertes Bas; ein vierter Theil bes Sauerftoffs tritt mit bem Baf. ferftoffgas, bas fich im venofen Blute abfonbert, in eine Berbinbung, woburd Baffer entfteht, bas benm Ausathnien wahrgenommen wirb. Der Barmeftoff bes gerfesten Squer. stoffgas gebet theils mit bem einen Theil Sauerstoff in bas venofe Blut über, und verurfachet, bag bie Barme in bem artetiellen

<sup>&</sup>quot;) In Rozier Journal de Physique 1790. Jouin. p. 422 fg. uberf. in Grene Journal ber Physik. B. 111. S. 317 u.f. S. 507 u.f. Girtanner, Anfangegrunde ber antiphlogistischen Chemie. Berblin 1795. 8. S. 209 u.f.

arteriellen Blute großer als in bem venofen ift, wie Cram. ford ") bemiefen bat, theils verbindet er fich mit bem fob. lengefauerten Bas, und theils mit bem Bafferbampfen. Es find alfo die Birkungen des Uthemhoblens folgende: 1) Das venoje Blut verliert gefohltes Bafferfloffgas, und fauat Sauerftoffgas ein; hierburch erhalt es eine rorbe Farbe, fo wie bie metallifchen Salbfauren, bas falpeterfaure Gas und einige andere Rorper, burch ihre Berbindung mit bem Sauerftoffe eine rothe Farbe erhalten. 2) Durch bas Ginfaugen bes Sauerstoffgas wird die Sabigfeit bes Blutes fur bie Barme großer; inbem überhaupt bie Sabigfeit aller Rorper großer wird, wenn biefelben mit bem Sauerftoffe verbunden werden. 3) Bum Theil wird bas Sauerstoffgas ber Atmofphare von bem venofen Blute aufgenommen ; jum Theil wird es burch ben Roblenftoff bes Blutes und ben Roblen. ftoff bes Schleims ber Lunge in toblengefauertes Bas veranbert, und jum Theil wird es in Bafferdampf burch ben Bafferftoff bes venofen Blutes verwandelt. Die Produtte welche burch das Athemhobien entfteben, find: 1) arterielles Blut, 2) fohlengefauertes Gas, 3) Baffer, 4) eine fleine Menge ungebundenen Barmeftoffs. Der Squerftoff, welcher burch bas Ginathmen fich mit bem venofen Blute verbindet, verbreitet fich burch bie Cirfulation in ben Arterien burch alle Theile bes Rorpers. Er bereiniget fich mit biefem, moburch bie Barme fren wird. Daber entftebet bie thierische Darme, vermoge welcher bie Thiere eine bobere Temperatur baben, als bas Mittel, morin fie leben. Bierats loffen fich folgende Gage berleiten: je größer ble Lunge eines Thieres ift, besto großer ift bie thierische Warme und umgekehrt. mithin ift die thierifche Barme berjenigen Thiere, welche teine lungen haben, febr gering; bie thierifche Barme eines jeben Thieres ift im orbentlichen Berhaltniffe mit ber Menge von Sauerstoffgas, welche es in bestimmter Zeit eingehmet:

Experiments and observations on animal heat, and the inflammation of combustible bodies. London 1788. 8.

in einem fatten Mittel athmet ein Thier ben einerlen Beit weit mehr Luft ein, als in ginem marmern; und ftarfere Bewegungen in ber frepen Luft verursachen, bag bie thieri-

fche Barme gunimmt.

Begen biefe Theorien bes Athemhoblens bat Berr Gren folgende Ginmendungen gemacht: 1) werbe von ben Untiphlogistifern angenommen, bag ber Roblenftoff die armofpharifche luft gerfete, fich mit ihrem Sauerftoff verbiabe, und baburch Barme fühlbar mache. Es mare baber bas Ge-Schäfft bes Athemboblens eine Art Schwacher Berbrennung Des Carbone. Rad bem eigenen Bestanbnif ber Antiphlogiftiter aber foll ber Roblenftoff bas Cauerftoffgas nicht eber als ben ber Glubebige gerfegen; folglich tonne auch ber Rob. lenftoff bes Blutes und bes Lungenschleims ben ber bloffen Barme bes thierifden Rorpers mit bem Sauerftoff nicht toblengefauertes Bas erzeugen. Eben fo fen es mit bem Baffer beschaffen, welches benm Arbemboblen entsteben foll. Die Untipblogistifer forberten namlich jur Erzeugung bes Baffers aus Bafferftoff und Sauerftoff eine Blubebige; mithin tonne Die Temperatur bes thierifchen Rorpers bief nicht bewirken. - Allein hierauf lagt fich antworten , baß ber Roblenftoff und ber Bafferftoff bes Blutes in gang anbern Berhaltniffen angetroffen werben, als bie Roble ben ben gewöhnlichen Berfuchen; und es laft fich baber leicht gebenten, baß fie in biefen Berbaltniffen auch gang anbers wirfen muffen. - 2) laugnet auch Berr Gren, bag bas Athemhobien die eigentliche Quelle ber thierifchen Barme fen, er behauptet vielmehr gerobe bas Begentheil, und betrachtet bie lunge als bas Werkzeug zur Entlaffung ber Barme Er fagt, man fonne mit allem Rechte aus dem Blute. behaupten, je großer die Barme bes thierifchen Rorpers fen, befto mehr muffe die lunge arbeiten, um bas Blut abgufub. Er fragt endlich , mas baraus entfteben murte , menn febr erhifte thierifche Rorper burch bas fcmelle Ginathmen ber atmofpharifden luft verhaltnifmafig noch mehr Sige erhielten? Muf Diefe Beife tonnen alfo alle Diefe Thatfachen, welde

welche für den Ursprüng der Warme aus dem Achmen für angesühret wurden, eben so wohl als Beweise der Abfühlung
des Bluts durch das Achmen ausgeleget werden. — Hierauf läßt sich aber so antworten: benm erhisten Zustande des
thierischen Körpers geschiehet zwar das Einathmen der atmosphärischen Luft besto schneller, und es muß die ihierische
Wärme zunehmen; allein auf der andern Seite hat auch
schon die gütige Natur dasur gesorget, daß nicht nur ben
heftiger Bewegung, sondern auch nach Nachlassung berselben
die dem ihierischen Körper schädlich werdende Wärme durch
andere Wege abgesührer werde, dis alles nach und nach im
gesunden Zustande des Körpers wieder ins gehörige Gleich,
gemicht gesommen ist.

Da es ein unläugbares Geses ohne alle Ausnahme ist, daß kein Thier ohne Sauerstoff leben kann, so scheint meiner Meinung nach die Lunge das vorzüglichste Werkzeug zu senn, wodurch das dem thierischen Körper wesentlich zukommende Lebensprincip, ober nach dem jeßigez Ausdruck, die Lebenskraft mittelst des Sauerstoffgas benm Einachmen der atmosphärischen Lust gereißt werde. Ob aber der Sauerstoff sich wirklich mit dem venösen Blute, wie Gircanner glaubt, verbinde, oder ob dieses nach Lavoister Behauptung nicht geschehe, das läst sich die jest noch nicht mit Gewisseit entscheiden.

Urmometer, Urmidometer, Musdunffungemaß (atmometrum, atmomètre). Gin Berfjeug, Die Musbunftung des Baffers ju meffen. Obgleich alle mögliche. Rorper in Dampfgeftalt übergeben fonnen, mogu aber unenb-Ild verschiedene Grade von Barme erfordert merben, fo lebiet boch bie Erfahrung, bag biergu bas Boffer vorzüglich ge-Schicft ift. Much unter allen möglichen Temperaturen bunfter das Baffer aus. Ben einerlen Drud ber Utmofphare ift aber bie Ausbunftung besto großer, je großer ber Barmegrab ift, und umgefehrt. Daraus lagt fich alfo fcon einfeben, bag es mit Schwierigfeiten verbunden ift, mirtelft bergleichen Wertzeuge richtige Refultate gu erhalten. Abficht, um die Große ber Musbunftung bes Baffere gu beftimmen, R 2

fimmen, tann zwenfach fenn; ein Mahl fie in gewissen Jahrenzu erhalten; bas andere Mahl, dieselbe in einem kurzen Zeitraume zu finden. Für bendes find eigene Werkzeuge nothig.

Zalley ") bebiente fich folgenber Methobe, bie Grofe ber Musbunftung bes Baffers ju finden : er nohm einen Refe fel von 4 Boll Tiefe und etwa 8 Boll im Durchmeffer ; biefen fullte er mit Baffer , that ein Thermometer binein und feste ibn nachber auf ein gelindes Roblenfeuer. bie 2Barme fo bod) gestiegen mar, als fie'in beißen Gommertagen au fenn pfleget, fo bieng er ben Reffel mit bem Thermometer an eine Bage, und brachte alles ins Gleichgewicht trug aber baben Gorge, bag bas Baffer beständig einerlen Grab Barme batte. Babrend verfloffener zwenen Stunden waren 233 Gran Baffer verbunftet, welche nach feiner Rechnung Z eines englischen Cubifzolles berrugen. Diefes Berfahren gibt aber offenbar fein richtiges Refultat, wenn baraus bestimmt werben folt, wie viel Baffer in ben beifen Sommertagen ausbunftet; indem das Baffer und die Lufe nicht einerlen Barmegrad haben. Statt eines Reffels nahm 1711. fchenbroet () blegerne Gefage von 6 Bollen ins Gevierte. Stellte er biefe in die frene Luft, fo fand er bie Grofe ber Musbunftung in einem folden Gefaffe von 12 Boll Sobe betrachtlicher, als in einem Gefaffe von 6 Boll Sobe. ichiebenen folchen angestellten Beobachtungen bielt er fich gu foliegen berechtiget, daß bie Großen ber Ausbunftungen fich au einander verhielten, wie die Cubifmurgeln ber Soben ber Brachte er aber biefe Gefafe von ungleichen Soben in fein Zimmer, fo bemertte er feinen merflichen Unterfchied zwifchen ben Großen ber Musbunffung. Der Grund ber berfchiedenen Ausbunftung bes Baffers in ungleich boben Befaffen in freger luft liegt bloß in ber verschiebenen Temperatur ber luft, indem bas Baffer im tiefern Befage nicht

a) Miscellanea curiosa. I.ond. 1708. 8. To. I. p. 2.

8) Tentamina experimentorum capt. in scad. del Cimento. T. II.
p. 62.

fo fchnell bie Temperatur ber aufiern umgebenben fufe ons nimmt, als bas Baffer in weniger tiefen Befaffen ; baraus wird es auch begreiflich, baf ber Unterfchied ber Groffen bet Ausbunftung in bem Zimmer nicht mortlich mar, weil fich Die Temperatur nur wenig und langfam anberte, Much Rich. mann ") beobachtetes Die Musbunftung in tiefern Befaffen ftarfer , und fuchte ben Grund hiervon blof in ber verfebie. benen Temperatur ber atmofpharifden Luft und bes Baffers. Wallerius 6) fentte tiefere und weniger tiefe Befafe in Thon um fie baburch bestanbig in einerlen Temperatur gu erhalten, und fand in Unfebung ber Großen ber Musbehnung feinen mertlichen Unterfchieb. Dach ben Berfuchen bes herrn Cotte 2), welcher hierzu gang verschiedene fubifche Gefafe von verschiedenem Inhalte mablte, fand die Großen ber Musbunftung in gang perfchiebenen Berhaltniffen. Sauffure 3) beobachtete auch , baf ein Quadratichub Baf. ferflache auf einem trockenen Boben ftarfer ausbunfte, als wenn er mitten auf einen Teich ober Gee gebracht mirb. Ulle Diefe Beobachtungen icheinen auf folgende Regeln bingu. meifen, wenn man nur einiger Dafen bie Grofe ber Quebunftung ziemlich genau bestimmen will: 1) Man muß bie Atmometer aus einerlen Materie verfertigen, weil verschiebene Materien auch verschiedene Gabigfeiten fur bie Barme befigen. 2) Muß man gum Musbunften Baffer von gleicher Reinigfelt mablen, meil aud bas Baffer von verfchiebener Reinigfeit ungleiche Barme annimmt. 3) Muß ber Druck ber Utmofphare einerlen fenn, weil ben einerlen Barmegrad und verschiedenem Druck ber Utmosphare auch die Musbunftung verschieben ift, (4) Duf bas Utmometer mithin aufs Baffer fo gestellet werben, bag bas Baffer im Utmometer of the seal of drawn and the Steamer

Commentat. Petropol. T. XIV. p. 273. Nov. comment. Petrop. T. I. p. 198. T. II. p. 145.

6) Schwedische Abhandlungen 1746. S. 3. 1747. S. 235.

7) Journal de phylique. Octob. 1781:

<sup>3)</sup> Effai fur l'hygrometrie, & Neuschatel 1783. 8 maj. §. 243. Dep. fuch aber die Sngrometrie durch Goras Bened. de Sauffure aus D. Rr. von M. D. E. Leipzid 1784. 85

mit bem außern in einerlen Sorizontalebene lieget, bamit es mit biefem unter einerlen Umftanden fich befinder. 5) Muß man ben dem Atmomerer auch ein Ombrometer oder ein Regenmaß haben, um etwa das aufs Atmometer gefallene Regenwaffer abziehen zu konnen.

Bill man bas 21momerer bloff bagu gebrauchen dum in einer febr furgen Beit bie Grofe ber Musbunftung gu beftimmen, fo fann man fich biergu leithter und fleiner Befafie bertenen, welche feicht an einem Bagebalfen gewogen merben fonnen. Richmann ") befchreiber zu folchen Beobachtungen folgendes Urmemerer; bas blecherne Befaß (fig. 24) abcd, meldes oben einen verschloffenen Dedel befiget, wirb voll 2Baffer gefchutter; in biefem fcwimmt ein anderes gant perschloffenes aber leeres blechernes Gefaß i. welches swiften ben benben mir Rollen verfebenen Glaben ef und gh auf und nieber fich bewegen fann, ohne aus ber Stelle zu weis chen. Dben in Diesem Befafe find bren blecherne Rohren eingelothet, welche burch ben Deckel bes Gefaffes abod fren binburch geben , und bas offene Befafe k tragen, welches mit Baffer angefüllet worben, bas jur Beobach. tung ber Musbunftung bestimmt ift. Go balb nun von biefem Baffer etwas verdunftet , fo mirb es baburch leichter, mithin bebt fich bas im Baffer fchwimmente Befaß i und biermit jugleich bas Befaf k. Un ber Geire ift eine Cfale d1 angebracht, auf welcher burch einen am Befaf k befind. lichen Belger bie gehobene Bobe bes Befafes k angezeiget wird. Sat man nun vorber bestimmt | wie viele Gran ein jeder Theil auf ber Gfale erforbere ; um welchen fich bas Befaß k beben fell, fo weiß man auch bie Broke ber Musbunftung bes im Gefaß k befindlichen Baffers. De Gant fire \*) bebiente fich ben ben Beobachtungen'über die Musbunftung bes Baffers auf bem Col bu Beant eines eigenen Mtmometers.

s) Journal de phyfique. To. XXXIV. Mars 1789. p. 166 fqq. aberf. in Grene Journal der Phyfit. B.J. S. 443 0, fcv

a) Atmometri f. machinae hydroftaticae conftructio in Nov. comment.
Petrop. T. II. p. 121.

mometers. Er mabite namlich biergu ein Rechted bon feiner leinwand 13 Boll in ber lange und 10 Boll in ber Breite, spannte felbiges in einen leichten Rahmen, jeboch fo, baf es felbigen nicht berührte. Diefe ausgespannte leinmand ließ er am Reuer ober in der Sonnenbife gang austrochnen, bing fie febann an eine gute Bage und bestimmte bas Gewicht mit bem Rahmen genau; nun befeuchtete er Die Leinwand mit einem Schwamm gleichformig , und brachte fie wieber auf diefe Beife an die Bage; mog fie nicht 150 Gran mehr. als getrocfnet, fo befeuchtete er fie noch mehr; mog fie aber mehr als 150 Grane, fo ließ er fie an ber Bage bangen, bis fie nicht mehr als 150 Gran Reuchtigfeit batte. Etma 6. Boll weit von ber Mitte biefer Leinmand bieng er ein empfind-Hiches Thermometer und Sparometer auf, und beobachtete in bem Augenblicke, ba bie Leinmand 150 Gran Feuchtigkeit batte, bie Thermometer und Sparometer Grabe nebft ber Beit an einer genauen Uhr, wiederhohlte biefe Berfuche von 20 ju 20 Minuten fo lange fort, bis bie feinmand gegen 65 Gran Reuchtigfeit verloren batte, weil über biefe Grenze bie Berdunffung mege ber ftartern Ubhafton bes Baffers mit bet Leinwand aufbort. Biernach fand er, bag auf bem Col bu Geant, wo bas Barometer 18 Boll glinien zeigte, ble Barme mehr als bie Erockenheit, in Genf aber, wo bas Barometer auf 27 Boll und glinien ftant, bie Erodenheit etwas mehr als die Barme auf die Grofe ber Musbunftung Diefe Beobachtungen berechtigten ibn ferner au mirfte. fchließen, bag ben einerlen Graben bes Thermemeters und bes Sngrometers auf bem Berge und in ber Plane bie Große ber Ausbunftung auf bem Berge ben einer etwa bren Dahl geringern Dichtigfeit ber Luft mehr als boppelt fo groß ift, wie in ber Dlane, inbem auf bem Berge ben biefen vorausgefesten Umftanben 84 Bran verbunften murben, wenn in ber Plane nur 37 Gran verbunfteten.

Utmofphate (Atmosphaera, atmosphere). Sierunter versteht man überhaupt eine Anhaufung einer feinen fluffigen Materie, welche einen jeben Rorper von allen Sei-

X 4

ten umgibt. So stellt man sich z. E. um einen elektristeten Rörper eine elektrische Materie, um einen Magnet eine magnetische Materie, und überhaupt um einen jeden Rörper eine seine stüssige Materie (den Uether) angehäust vor. Durch dergleichen Utmosphären, welche sich um alle Rörper bilden, sucht man verschiedene Phänomene zu erklären. Ben der atomistischen Lehrart nimmt man z. E. an, daß auch um die Utomen sich Utmosphären von Wärmestoss bildeten, vermöge welcher eine zusammengedruckte Materie durch bloßes Unzie-hen in ihren vorigen Zustand zurückgehen musse, und daß solglich das Zurücksosen der Theile derselben nur scheindar

ware (f. Abstoßen).

Die Frage, ob wirflich um einen jeben Rorper eine Mt. mofphare fatt finde? geborig ju prufen, unterfcheibe ich Die atomifiliche und bynamische Lebrart. Mach ber atomiftie fchen lebrart, nach welcher leere Raume angenommen merben muffen, und welche feine wesentliche Ungiebung ber Materien gegen einander vorausfeget, ift es allerdings moglich, bag Rorper fo mobl im leeren Mittel, als auch im pollen Mittel ohne eine fie umgebenbe Utrofphare forcbemes get merben fonnen. Dach ber bnnamifchen Lebrart bingegen, welche feine leeren Raume annimmt, und nach welcher wesentliche Ungiebung auch burch ben leeren Raum fratt finben muß, ift man berechtiget, um jeden Rorper Utmofpha. ren angunehmen. Denn eben biefe mefentliche Ungiebung verbalt fich umgekehrt wie die Quabrate ber Entfernungen, und folglich muß die fluffige Materie um jeden Rorper angehäuft fich befinben.

Urmofphare der Erde f. Luftereis.

Atmosphare der Sonne (atmosphaera solis, atmosphere folaire) ist eine feine flussige Materie, in welche bie Sonne gleichsam gehüllt, und welche gegen dieselbe schwer ist. Weil nach der atomistischen Lehre Körper ohne Atmosparen eristiren können, und überdem die Alten besondere Meinungen von der Sonne hatten, so ist es natürlich, daß man anfänglich zweiselhaft war, ob die Sonne von einer flussigen gegen

gegen fie fchwere Materie umgeben mare. Nachbem aber Job. Domin. Caffini ") im Jahre 1683 bas fo genannte Bobiafallicht ober Thierfreislicht entbecket batte (f. Thiertreislicht), fo fonnte er biefe Erscheinung fur nichts weiter anfeben, als fur bie von weitem erblichte Utmofpbate ber Sonne. Diefes Bobiafallicht murbe nachber von verfcbiebenen forafaltig beobachtet #), und befonders von bem herrn von Mairan ?) in einer lehrreichen Schrift abgehandelt, worin er auch die Erscheinung bes Morblichtes aus ber Connenatmofphare berguleiten fuchete : 2Bofern wirflich bas Bobiafallicht ein Theil ber Connengtmofphare ift, fo muß biefe ein febr abgeplattetes Spharoid fenn, weil wir bas Bobiafallicht beständig unter einem zugespisten Streifen mabrnehmen, meldes nur ben einem Spharoid fatt finden fann. Mus genauen Beobachtungen an ben Sonnenfleden bat man ichon langft gefunden, baf bie Sonne ein tugelabnlicher Rorper fen, ber fich um feine Ure, bie gegen bie Chene ber Efliptif unter bem Binfel von 820 30' geneigt ift, brebet; benmach fcneibet bie Cbene bes Sonnenaquators bie Chene ber Efliptif unter bem Bintel 7º 30'. Bieraus liefe fich alfo begreifen, bag burch ben Umichwung ber Sonne Die Atmosphare berfelben am meitesten von der Sonne getrieben, und baburch bie ftarte Abplattung bemirtet murbe; megen bes fleinen Winfels aber, welche die Efliptit mit ber Ebene bes Sonnenaquators macht, fonnen wir mit ber Sonne nie in andere Lagen fommen, als worin wir diefe abgeplattete Atmofphare ber Sonne unter einem folkzulaufenben Streifen erblicken, ba mir fie fonft, aus einem Punft ber Are betrachtet, als einen volligen Rreis mabrnehmen mußten. Die weit bie Connenatmofphare gebe, bas fame auf bie Entfernung bes fcheinbaren

dans le recueil d'observations. Paris 1693. f.

B) de la Lande Astronomie. Liv. III.

<sup>7)</sup> Traité physique et historique de l'aurore boreale. Paris 1733. 4-

baren Ortes ber Sonne von ber Spike bes Bobigkallichtes Bermoge Beobachtungen erftrecte fich diefe mannigmabl auf 100 Grade, folglich mufte die Sonnenatmofphare noch über die Erdbahn hinausgeben, und die Erde felbft murbe in biefe eingehullet werben, wenn fie in einem folden Ralle, entweder in einem ber Puptre fich befindet, in welchem bie Erdbahn bie Chene bes Mequators ber Sonne fcneibet, ober nabe baben ift.

Berichiebene neue Maturforfcher nehmen im Gegentheile an, bag bas fo genannte Bobiafallicht bloß ein lufriges, feuriges Befen fen; welches bie Ratur eines Morblichtes babe, und fich oft gulegt in ein mabres Morblicht uman-Batte biefes mirtlich feine Richtigfeit, fo murbe es noch zweifelhaft fenn, ob nach ber atomistifchen lebre bie Sonne eine Armofphare befage. Benigftens laft es fich mit Bewißbeit noch nicht entscheiben, baf bas Bobigtallicht ein Theil ber Sonnenatmofphare ausmache.

Dach ber bynamifchen gehrart, welche gar feine Raume annimmt, ift man vermoge ber anziehenben Rraft ber Gonnenmaterie berechtiget angunehmen, baffich eine feine, fluffige Da. terie rund um bie Sonne anhaufe, und folglich eine Sonnenatmofphare bilbe. Db jedoch blefe fluffige Materie eine Mebnlichfeit mit ber luft, die unfere Erbe umgibt, befige, ober ob fie noch feiner als biefe, wie etwa ber Mether fen, barüber fonnen wir gar nicht entscheiden.

Utmofphare des Mondes (atmosphaera lunaris, atmosphere lunaire) ift wie ben ber Conne eine feine, fluffige Daterie, welche um ben Mond angehauft und gegen benfelben fchmer ift- - Es ift über bas Dafenn biefer Mt

mofphare viel geftritten morben.

Berichiebene haben fur bas Dafenn einer Mondatmofphare folgende Grunde angegeben: 1) wenn von tem Monde Planeten ober Firfterne bebedt murben, fo veranberte fich ihre Geftalt, inbem fie bem Monbe nabe famen, ober inbem

a) Bollfanbiger Unterricht in ber Raturlehre von M. Bube. Eb. 1. 60. Brief G. 470.

inbem fie benfelben verließen. Mehrentheils faben fie in biefem Ralle langlich und unformlich aus, welches beweife, baß ihre lichtstrablen in ber Utmofphare bes Monbes ae. brochen murben. / 2) Wenn eine totale Connenfinfternif Statt fante, fo fabe man einen bellen concentrifchen Ring um ben Mond. 3) Burben die Monbflecken balb mit arofferer bald mit gevingerer Deutlichkeit mabraenommen: Diefes und ber belle Streifen, welchen grang. Biandini ") in ber bunfeln Soble bes Plato mabrgenommen, bemeifen eine Urmofphare bes Mondet. Diefe und bergleichen abnit liche Grunde bewogen Zevel s); Wolf "), Mairan ), Carbo ") und andere jur Annahme einer Mondatmofphares. Ginige maren fogar ber Meinung, baf es in bem Monbe eben fo mie auf unfrer Erbe regne, fchneve, blige und reife. Zalley ?) verfichert fogar, baß er ben ber Connenfinfternif am sten Man im Johre 1715, Blige im Monde beobachtet habe. Mus ber Bergrößerung des Sonnendurchs meffers ben ber ringformigen Connenfinsterniß im Sabre 1748 hat Buler 1) gefchloffen, bag ben Mond wirklich eine Atmosphare umgebe, welche aber 200 Mabl bunner. als bie ber Erbe iff. "Dagegen behaupten anbere, baf bet Mond feine Armofphare baben tonne und fuchen die worbin angegebenen Grunde auf eine andere Art ju erflaren : mas namlich bie veranderte Bestalt ber Planeten und ber Rirfterne betrifft, wenn fie nabe an ben Monbrand fommen, fo fagen fie, bag biefe Erfcheinung leichter und naturlicher aus ber Beugung bes lichtes fich erflaren laffe, und eben biefe bemirke auch ben bellen concentrischen Ring um ben Mond

A) Hesperi et phosphori nous phaenomens s. obsernationes circa planetam veneris. Romae 1728. fol. p. 5.

β) Cometographia, cometarum naturam et emnium a mundo condito historiam exhibens. Ged. 1668. fol. L. VII. p. 362.

3) Traité phys. et histor. de l'aurore boreale. Par. 1754. p. 276.

a) Philof. transact. n. 396. art. V.

3) Philof. transact. n. 343.

<sup>7)</sup> Elementa mathefeos vuiuerfae Tom. III. Halae 1753. 4. elementa astronomiae, 5. 486.

<sup>\*)</sup> Mémoires de l'Academie de Prusse 1748. G. 103.

ben ganzlichen Sonnenfinsternissen; auch haben bie Herten de L'Jole und de la Zire. gezeiget, daß bergleichen Ring um jeden durchsichtigen Körper sich zeige, womit die Sonne verdeckt wird, oder um welchen man das Sonnenlicht in einen versinsterten Orte fallen läßt. Cassini eluchte diesen Ring von der Sonnenatmosphäre herzuleiten. Borzüglich hat Christlob Mylius?) alle die Gründe, welche zur Behauptung einer Mondatmosphäre aufgestellet sind, zu widerlegen gesucht, und Codias Mayer?) hat sogar zu beweisen sich bemühet, daß der Mond gar keine Atmosphäre haben könne; einen abnikten Beweis hat auch

Grandjean de Souchy ') unternommen:

Buvaens () führt befonders noch folgende Brunbe an. bas Dafenn ber Mondarmofphare ju laugnen: wenn ber Mond wirklich eine Utmofphare batte, fo mußte auch ber Monbrand ben Bebeckungen ber Planeten und ber Rirfferne mit einem Schimmer umgeben fenn; auch befinde fich im Monde fein Baffer, woraus Dunfte auffteigen fonnten, auch nehme man feine Bolfen in bemfelben mabr. Mairan führt bagegen an, wenn man bie Utmofphare bes Mondes in Bergleichung mit bem Monde eben fo groß annahme, als die Utmofphare unferer Erbe in Bergleichung mit berfelben, fo bewege fich ein Stern burch ben brechenben Theil ber Mondatmofphare in einer Gefunde, und biefe Beit fen viel zu flein, um bie Wirkung ber Straftenbredjung ju beobachten. Durch bie 14tagige Erwarmung ber Mond. oberflache von ber Sonne muften überbem bie Dunfte im Monde fo febr verdunnet werben, baf wir feine Bolfen wahrnehmen fonnten. 'Auch herr Bode ") bat ben Bebanfen: burch bie 14 ftagige Erleuchtung und vermutbliche

3) Rosmographifche Sammlungen 1748. Abhandl. 9.

4) Rurgefaste Erfauterung ber Sterngunde, Eb.I. 5: 427.

Mémoires de l'Académie des sciences 1715. p. 147.
β) Mémoires de l'Académie des sciences 1706. p. 253.

<sup>2)</sup> Gebanten über die Atmofphare bes Mondes. Leipzig 1746. 4.

Κοσμοδίωρος f, de terris coelestibus earumque ornatu coniecturae Hagae 1698. 4. p. 115.

Erwarmung ber Mondoberflache burch die Sonne konnte es fenn, daß die Wolfen des Mondes baburch zerstreuet und in die Nachtseite übergeführet wurden, wo ben einer gleiche falls 14tagigen Abwesenheit der Sonne die kuble Nachtlust sie mehr verdichte und zusammenhalte.

Unbere neuere Bertheibiger ber Atmofphare, als 1. 3. du Sejour \*), behaupten, bag Beugung bes lichtes am Rande bes Mondes ohne Utmofphare um ihn fich gar nicht gebenken laffe. Much Don Untonio de Ulloa B) ift ber Meinung, baf bie Erfcheinung bes Ringes, welcher fich ben ganglichen Sonnenfinsterniffen allemabl um bie Monbicheibe zeiget, wie bergleichen von ihm felbit am 24. Jun. 1778, auf bem Meere gwifden Tercera und Cap St. Bincent beobachtet worden , ohne Utmofphare bes Monbes fich nicht erflaren laffe. Endlich bat, in gang neuern Beiten, herr Schroter ") in Lillenthal bas Dafenn ber Mondatmofphare burd Beobadhtungen gang außer Zweifel geleget. Er nahm verschiedene Menberungen an ben Mond. fleden mabr, Die er nicht anders, als burch Unnahme einer Utmofphare, erflaren tonnte. Go beobachtete er an einem Berge im Cleomebes bismeilen eine febr grofe belle Bertiefung, welche zu einer andern Beit unter bem namlichen Erleuchtungswinkel nicht mabrgenommen murbe u. bergl. 2m 24. Februar 1792. Abends um 5 Uhr 40 Minuten, 21 Lag nach bem Deumonde, gelang es ihm enblich, mittelft eines 7fchubigen berfchelfchen Teleftops, welches 74 Dabl vergrößerte, eine Monddammerung ) zu beobachten. Buerft erblichte er fie am Ranbe ber außerften Spifen, und bemertte bierben jugleich ein außerft mattes graulichtes licht, welches gegen bas licht ber außerften Spife bes Monbes eben fo abstach, als unfere Erdbammerung gegen bas unmittel.

Mémoires de l'Acad. des sciences 1775. p. 268.
 Mémoires de l'Acad. des seiences 1778. p. 64.
 Rosier Journal de Physique 1780. Avril. p. 319. T.XV. P. I.

<sup>7)</sup> Selenotopotographische Fragmente. Lilienthal 1791. gr. 4. 5. 379-396. 5. 525, 526.

<sup>3)</sup> Gotting. gelehrte Ung. 1792. 86, Stad. G. 857. u. f.

Moch 8 Minuten murbe enbunmittelbare Sonnenlicht. eich ber gange Mondrand und zwar auf einmabl mit einem folden bammernden Lichte umgeben. Die Beite Diefer Dammerung, von ber bammernben lichtgrenge an bis gum vollen lichte bes Mondes, welches bem Erbenlichte gleich ift. bestimmt er auf 20 34' 25" eines Bogens ber Mondflache, ober 104 geographische Meilen. Go menig nach Diefen gemach. ten Entbedungen ber Mondbammerung nur irgend ein Zweifel über Die Mondatmofphare nach der atomiftifchen fehrart gemacht merben fann, fo berechtigt boch ichon bie bonamifche febrart, eine Mondaimofphare anzunehmen. Ueber bie Matur Diefer Urmofphare laft fich freglich ulchts gewiffes behaupten. und fie fcheint feinesweges, wie Wolf und andere glaubten. ber Armofphare unferer Erbe fo febr abnlich ju fenn.

Urmofpharen, elettrifche f. Wirkungstreife,

elettrifche.

Utmofpharifche Blettricitat f. Blettricitat, at-

mofpharifche.

Atmospharilien, atmospharische Rorper (corpora atmosphaerica, corps atmospheriques) sellen nach bem Borschlage bes Herrn Bergrach Widemann e) ein viertes Naturreich in ber Naturgeschichte auemachen, und ben Wärmestoff, Lichtstoff, die Lustarten und das Basser unter sich begreisen.

Utmosphärische Luft s. Gas, atmosphärisches. Utomen (Atomi, Atomes). Hierunter verstehen verschiedene Naturforscher die ersten gang untheilbaren forperli-

den Bestandibeile ber Materie.

Wenn man ben empirischen Begriff ber Materie zu Grunde leget und über das Wesen berselben Untersuchungen anstellet, so kann man nicht mehr als zwen Wege betreten; ber eine führet darauf, daß alle Materie aus einer Menge fester, harter, absolut undurchdringlicher, schwerer, träger

a) Bon ber Nothwendiakeit, ben ber haupteintheilung der naturliden Korper ein viertes Naturreich anzunehmen; in Crells chem. Annal. 1793. B. II. St. 7.

trager und beweglicher Theile bestebe, welche eben Atome genennet werden; ber andere Beg bingegen zeiget, bag jum Befen ber Majerie Grundfrafte erfordert merben. jenige Guftem nach weldem alle Rorper aus ben. Momen Busammengeießet find, und beren verschiedene Urten bloß in ben verschiedenen Gestalten ber Grundforperchen ihren Grund haben, beift bas atomiffifche Syffem ober bie Corpuscularphilosophie und wird von den dynami. ichen Syftem, nach welchem ber Marerie mefentliche Rrafte inbariren, unterfchieben. Ben allen Erfcheinungen in ber Rorpermelt fommt es barauf an, bag bie Erfahrungen auf die erften Brunbe jurudgeführet werben tonnen. Erflarung aus Maturgefegen ift feine Erflarung aus phpfifchen Grunden; Die Maturgefete zeigen nur, bag bie Rorper, unter vollkommen benfelben Umftanden, eben biefelben Erscheinungen bervorbringen, warum aber allemahl biefe erfolgen muffen, bas zeigen fie nicht. Wenn man z. E. mit Robert Symmer zwen eleftrifd'e Materien annimmt, fo laffen fich aus allen Erfahrungen ben ber Eleftricitat bie allgemeinen Befete berleiren, daß fich bie gleichnahmige eleftrifche Materie gurudftogt, Die ungleichnahmige aber anziehet. Bleibt bier aber nicht noch die Frage guruch, gibt es den mirflich zwen verschiedene eleftrische Materien und mober fommt bas Burucfftogen und Ungiehen biefer Daterien. Benn man fich nicht im Rreife berumdreben will, fo muß man bas nicht fur phyfifche Grunde angeben, mas gur Erflarung wieberum andere Grunde vorausfeget. bleibe folglich bem Phyfiter nichts übrig, wenn er Grunte angeben mil!, als daß er fich guleft auf metaphnfifche Gage ftuße, melde gang allein aus bem empirifchen Begriffe ber Materie bergeleitet merben muffen. (M. f. Materie.) Go febr fich auch ber Phufiter mit allem Rechte gegen metaphofische Untersuchungen vermabret, fo muß er bod) fein ganges febrgebaube barauf grunden, und bier muß er entmeter bas gromiffifde ober bas bonamifche Spftem mablen. Mach bem erfteren Softem berubet ber Brund aller Erfchei. nungen

nungen ber Rorper auf bas Ungleben ber Grundforperchen ober ber Utome gegen einander, ohne bag bas Ungieben ben Aromen wesentlich zufomme, fondern von außen ber, burch irgend etwas, mas wieber einen anbern Grund erfordert, bemirket merbe, b. b. man fann eigentlich gar feinen Brund von allen Erfcheinungen angeben; und biernach ift Die gange Matur tobt und erhalt nur leben von außern einwirtenben Rraften. Daber tann biefes Spftem mit allem Rechte bas mechanische System, und bie naturlebre, welche barauf gebauet wird, die mechanische Maturlebre genennet werben. Man muß also die Atome felbst als Ma-Schine betrachten, welchen bloß eine außerliche, eingebruckte Rraft fehlet, um bie manchetlen Naturmirtungen mecha= nisch zu erflaren. Bur vornehmften Beglaubigung biefes Softems bat man die Nothwendigfeit angeführet, gum specifischen Unterschiede ber Dichtigkeit ber Materie leere Ramme zu gebrauchen, welche man zwischen ben Atomen jum Behuf einiger Raturerscheinungen von folcher Große eingestreuet fich gebachte, bag ber mit Materien erfullte Theil bes Raums gegen ben leeren Theil, auch fogar ber Dichteften Materie, fur nichts zu achten ift. Diefes Softem hat von dem alten Leucippus, Demokrit und Epikur an bis auf Carrefen und felbft bis auf unfere Beiten , immer ihr Unseben und ihren Ginfluß auf die Principien ber Raturmiffenschaft erhalten. Beil alfo nach biefem Guftem. Die verfchiebenen Rorper aus untheilbaren Aromen gufammengefeget find, fo folgt naturlich, baß auch feine unend. liche Rraft vermogend ift, die Theilbarkeit ber Rorper bis ins Unenbliche gu treiben (f. Theilbarteit); benn bie Grenze ber Theilung find bie Aromen. Reine mabre Muflo. fung kann' bier folglich gar nicht Statt finden, fondern bloft eine Mebeneinanberftellung ber Atome bes fo genannten aufgulofenden Rorpers. (f. Auflofung.)

Nach bem bynamischen Spftem, welches zurudstoffenbe und anziehende Rraft ber Materie wefentlich vorausseget, finden feine ersten Grundborperchen ober Atome statt, fon-

bern die Materie ist ins Unendliche theilbar, besiget keine leeren Zwischenraume und ist nicht absolut undurchdringlich. (M. s. dynamisches System).

Atomistik, atomistisches System s. Atomen.

Miraction, Ungieben (attractio, attraction). 3ff ein allgemeines Phanomen ber Rorperwelt, ba fich Rorper einander nabern, ober boch menigstens zu nabern traditen, wenn fie in ihrer Bewegung aufgehalten werben. 1.3. ein Rorper, fich fren überlaffen, gegen die Erde berab ober druckt menigftens bas, was ibn balt. Eben fo erhebt ber Mond bas Meer auf unferer Erde, und ber Mond felbit bleibt beständig mit unferer Erbe, und biefe nebit ben ubrigen Planeten mit ber Conne in einer bewundernsmurdigen Ordnung verbunden; und überhaupt beweisen alle Simmelsforner gegen einander ein beftandiges Beftreben jur Unnaberung. Alle biefe unlaugbaren Phanomene fegen eine mirfende Urfache, eine Rraft voraus, welche eine folde Birfung bervorzubringen im Stande ift. Die Erfahrung allein aber ift nicht hinreichend auszumachen, welcher Rraft fich Die Matur bierben bebienet. Man ift folglich fchlechterbinas genothiget, metaphofifche Untersuchungen barüber anguftel-Um alles mir nothiger Deutlichfeit aus einander ju fegen, will ich biefes wichtige Phanomen erft nach ber atomiffischen, nachber nach ber bynamischen Lebrart betrachten: porber aber noch von bem Unterschiebe ber Unglebung in ber Ferne, und ber Angiebung in ber Berührung ber Rorper. melder bieber nicht mit geboriger Gorgfalt ift beobachtet Das Ungieber in ber Ferne nennt man auch morben, reben. Gravitation, alluemeine Schwere (f. Gravitation), bas Angieben in ber Berührung aber fann wieber boppelt fenn, ein Mabl, ba die Theile ein und bes namlichen Rorpers fich mechfelfeitig anzugiehen fcheinen , und bief Dbano. men nennt man Cobafion (f. Cobafion); bas andere Mabl, ba Theile eines fluffigen Rorpers fich an einen feften Rorper anhangen, und bieß Phanomen nennt man 210ba. fion (f. 21dhafion). Es murde febr vortheilhaft für die wiffenwissenschaftlichen Untersuchungen ber Rörperwelt gewesen sein, wenn man jederzeit diese dren genannten Arten der Anziehungen nicht so mannigsaltig mit einander verwechselt hätte. Sehen hierdurch sind wir in ein Labprinth gekommen, woraus man so leicht nicht wieder kommen kann. Selbst dren, in seiner neuesten Ausgade der Naturlehre, ist in dlesen Fehler gefallen, wie ich noch weiter unten unter dem Artickel Grundkräfte zeigen werde. Die Gesete des Anziehens der Rörper in der Ferne, welche Texoton zuerst entbecket här, sind himmelweit unterschieden von den Gesegen der Anziehung in der Berührung, und dieß ist doch wohl schon ein hinreichender Grund, bende Anziehungen von einander mit aller Sorgsalt zu unterscheiden. Ich werde beständig Anziehung in der Entsernung bloß Anziehung, hingegen Anziehung in der Berührung in gehörigen Fällen Adhäsion und Cohasson nennen, und hier allein von der erstern handele.

Mach ber atomiftifchen Lebre, nach welcher Bewegungen an Rorpern nur burch außere eingebrudte Rrafte erfolgen tonnen, muß folglich fchlechterdings angenommen werben, baf irgend eine außere Rraft bas Phanomen ber Ungiebung bewirfe. Dun entfteht aber die Frage, mo foll biefe außere Rraft bertommen? - Memton, welcher mit Recht von allen Soporhefen abstrabirte, futhte die Befche bes Ungie. bens burch die erhabenfien Theorien ter Mathematif aufzufinden, ohne fich weiter um die phofifche ober metaphofifche Urfache ber Actraftion zu befimmern. In einigen Stellen fagt er, baf er bie Borte, attractio, propenfio, impulfio, obne Unterschied gebrauchen, und feinemeges bie Attraftion als eine Birfung berrachten wolle, welche von einer im Rorper mefentlich liegenden anziehenden Rraft berrubre; er ift vielmehr geneigt ju glauben, bag bie Attraftion entweber ein Stoß ober die Wirfung einer uns gang unbefannten Urfache fen. Und in ber Vorerinnerung gur zwepten Musgabe ber Drif fagt er ausbrudlich: ne quis grauitatem inter essentiales corporum proprietates me habere existimet, quaestionem vnam de eius causa inuestiganda subieci. Matur.

Shirzadhy Google

Natürlich mußte Verwton diese Meinung von der Attraktion haben, weil er der atomistischen Lehre zugethan war. Er konnte also nicht angeben, durch welche außere Krast das Phanomen der Attraktion bewirker wurde. Seben so wie Newton dachten auch s'Gravesande "), Muschen-broek b) und viele andere; Muschenbroek besonders schlug statt Attraktion den sehr unschiedlichen Nahmen amicitia vor.

Repler ?), aus beffen Beobachtungen über ben fauf ber himmelskorper und ber baraus gemachten Rolgen, nebit Galilei's Erfahrungen Newton Die Befege ber Ungiebung entwickelte, nahm eine innere in ben Rorpern angiebenbe Rraft an, und gebrauchte oft bie Borter, Freundschaft. Sympathie, Abneigung, Gefühl ber Körper u. d. gl. Auch Roberval ), Roger Cores '), Errleben ') und noch andere glaubten, daß ben Rorpern mefentlich eine anglebenbe Rraft gutame. Beil aber eine folde meleniliche Rraft und möglich mit ber gromistischen Lehre nur auf irgend eine Beife besteben fonnte, fo mar es naturlich, bag eine folde in ben Rorpern mefentlich liegende anziehende Rraft als eine verborgene Qualitat angesehen murde; und vorzuglich bestreitet Eu. let ") ble Meinung berer, welche Die Attraftion als eine melentliche Gigenschaft ber Rorper betrachtet haben. Will man die Attraftion burch bruckenbe oder flogenbe Rrafte einer anbern Materie berleiten, wie Cartes 3), Buygens 1), Rragenstein \*), Bilfinger >), le Sage ") u. andere

6) Introductio ad philosoph. natur. cap. 20.

7) Ariflarch. Samiiftei mundi fystemate liber fingularis. Paris 1644. 4.

e) Praefatio ad Newtoni prine. ed. Cantabr. 1713. 4.

3) Anfangsgrunde der Maturlebre. 5. 112.

w) Briefe an eine deutsche Pringeffinn über verschiedene Gegenffande ber Phofit und Philosophie. 68 Brief u.f.

a) Differt. de canfa grauitatis in fein. operib. reliq. T. I. 6.93 u.f.

") Borlefungen uber die Erperimentalphofit. G. 60.

A) De causa grauitatis physica generali disquisitio experimentalis. Pa-

u) Lucrece Newtonien par Mir. le Sage in den Mémoires de l'Acad, royale des sciences de Berlin. an. 1782. G. 404 u.f.

a) Physic. element. mathem. Leid. 1742. gt. 4. L. I. c. 5.

<sup>7)</sup> Epitome aftronom, copernic. I.entiis ad Danub. 1618. 8.

thun, fo lagt fich bagegen einwenden; i) baf fich bie Große ber Wirkung, welche von ber Uttraftion herruhret; nicht mie die Oberfläche fondern wie die Maffe verhalt; 2) daß es nicht zu begreifen ift, mober bie andere Moterie ihre Rraft habe. In einem vorzuglich hierher geborigen fchats. baren Auffase Des Beren Sofr. Raffners ") mird gefage: "von einer Rraft over Materie reben, Die fich burch nichts unferen Sinnen entbectt, biefe nach Befegen mirten Toffen, .von benen man auch feine Erfahrung bat, fonbern bie man nur fo annimmt, wie man fie nothig bat, bas beift nicht "erklaren, sondern nur erdichten." Noch verschiedene andere, als herr hofr. Lichtenberg 6), sind der Meinung, daß bas Phanomen ber Attraction noch allzu zusammengeleget sen, als daß man es in die Claffe ber gang einfachen Phanomene fegen, und alle Bemubungen, es zu erflaren, aufgeben Mus Diefer turgen und hinlanglichen Darftellung fiebt man ein, bag ben allen ben Bemuhungen, bas Phanomen, ber Attraftion ju erflaren, auch fein einziger fo glucflich gewesen ift, ben mabren Grund Davon aufaufinden. Meiner Meinung nach ift es auch nach ber atomiftischen lebrart gang unmöglich, die Urfache bavon zu entbeden, weil bie Unnaberung der Rorper an einander nach diesem Suffem gang allein burch eine außere auf fie mirfenbe Rraft erfolgen fann; biefe auffere mirtende Rraft fest ja aber eine Materie poraus, welche sie ausübet, diese wieder eine und so bis ins Unenbliche, fo daß wir gulegt felbft auf ben Schopfer fommen muffen, welcher ben jeder Bewegung bie mirfende Ur. fache ift. Aber so mas behaupten, murbe in uns mehrhaf. tig eine geringe Ibee von bem vollkommenfien Welen ermecken. - Go weit bas Phanonien ber Uttraftion nach ber geomistischen Lehrart betrachtet.

Mach

<sup>-)</sup> Prafung eines von heten le Sage angegebenen Gefenes fur fallende Korper im beutiden Mufeum. Jun. 1776, und in ber bentiden lieberfen, bes be Luc uber die Atmofphare. B. II. G. 660 u.f.

<sup>6)</sup> Errleben Anfangegrande ber Maturmiffenfcaft. 5. 113. b.

Dach bem bonamischen Spfteme fommen ber Materie jurudftoffende und anziehende Rraft mefentlich ju. Phanomen ber Attraftion erforbert Schlechterbings gufammen. bruckenbe Rraft, und fie muß ber Materie urfprunglich inbariren, indem fie unmöglich in ber Bufammenbruckung eis ner andern Materie gefuchet werben fann; benn biefe murbe felbit eine gufamendruckenbe Rraft erforbern. Diefe Rraft wirfet, aber in entgegengefester Richtung ber gurucftreibenben Rraft, b. i. gur Unnaberung ber Theile ber Materie, mithin ift fie eine Ungiebungsfraft. Bell alfo bie Dog. lichfeit ber Materie mefentlich eine Ungiehungefraft erfor. bert, fo muß fie auch felbst ein vorzüglicher Grund von ber Möglichfeit ber physischen Beruhrung ber Materie fenn. Daraus folgt; baß fie noch vor berfelben gebacht werben, und ihre Wirfung von ber Bedingung ber Beruhrung gang unabhangig fenn muß. Dun ift aber bie Birtung, welche von ber Bedingung ber Berührung unabhangig ift, auch von ber Erfullung bes Raums zwifden beiben, auf einanber wirfenden Materien, unabhangig, b. f. fie muß auch obne bagwifchenliegende Materie ftatt finden, ober fie muß eine Birfung burch ben leeren Raum fenn. Rolalich ift bie urfprungliche Ungiebung einer jeden Materie eine unmittelbare Birfung berfelben auf eine jede andere burch ben leeren Raum. Es Scheint allerdings midersprechend gu fenn, baß eine Materie ba, wo fie nicht ift, unmittelbar wirfen Berr de Luc .) fagt baber auch: "mer fann be-"greifen, bag ein Rorper ba wirken foll, wo er nicht ift? "Bren Theile ber Materie find entfernet von einander, und nobne materielle Berbindung, und boch foll fich eins um "bes anbern Billen bewegen! Und ohne baf beiben etwas "widerfahret, foll fich bas eine vier Dabl geschwinder be-"wegen, wenn es bem andern boppelt fo nabe gefommen "ift! Belche Bauberfraft mag ihnen biefe Bestimmung ge-"ben? Um ber geringen Entfernung willen (welche Dichts "ift, 5 2

<sup>-)</sup> Briefe aber bie Gefdichte ber Erbe u. f. Eb.I. Dum. XI.

uift, wenn man tein Bolfchenmittel annimmt) foll bie Be-"ftrebung genau nach einem Berhaltniffe gunehmen? Dieß "ift mehr als unverftanblich. - Theile bes Monbes und "ber Erbe follen ohne Mittel, blog burch ben Bauber bes "Bortes-Cowere, wefemliche Eigenschaft ber Materie. in "einander wirfen. Gelbft wenn bie Materie Berftand batte "und durch Bewegungegrunde bestimmt murbe, mußte man "boch noch Boten annehmen, durch die fie von ber Be-"genwart anderer Rorper, von ihrer Maffe, Lage und Ent-"fernung benachrichtiget murbe, ebe fie fich nach ihnen bin "bewegen fonnte." - Allein Diefes fcheinbar Widerfprechenbe beruht auf einem blogen Difeverftanbe; man verwechfelt namlich bie marbematische Berührung ber Raume und bie phpfifche burch gurudflofente Rrafte. Bollte man behaupten, baß eine Materie auf bie andere in die Ferne unmittelbar wicht mirten fonnte, fo murbe bief eben fo viel fagen, als fie fonnten auf einander nicht anders unmittelbar wirfen, als in ber phofischen Berührung, b. b. vermittelft ihrer guruck-Rogenben Rrafte ober vermoge ihrer Undurchbringlichfeit; Dieß hieße aber, die gurucfftogenden Rrafte find die einzigen Bedingungen, unter melden Materien aufeinander wirten tonnen, welches alfo entweder bie Ungiebungefraft fur gang unmoalich ober weniaftens von ber Birfung ber gurucffogenben Rrafte beständig abbangig erflaren murbe: aber beibes laft fich nicht mit Grunde behaupten. Denn unmittelbare Ungiebung außer ber Berührung beift nichts meiter. baß fich Materien nach gemiffen Befegen bestanbig einander nabern , ohne baf irgend eine gurucffogenbe Rraft als Bebingung bargu notbig mare, und muß fich eben fo mobil gebenken laffen, ale Burucfftoffung nach einem bestanbigen Befege, ohne baf irgend eine angiebende Rraft Theil baran Go tonnte 1. 23. unfere Erbe auf ben Mond burch Ungiebung mirten, ohne bag es nothig mare, bag gwifthen belben Materie fich befande, b. b. fie fonnte auch auf den Mond burd ben leeren Raum unmittelbar mirten. Beil alfo bie ursprungliche Anziehung ber einen Materie auf bie andere aud)

auch burch ben leeren Raum wirfet, und feine Materie, welche fich swifden jenen befindet, biefer Birfung Grengen febet, fo muß fie alle Theile ber Materie burchbringen. Jedoch fann aus ber Ungiebung in ber phofischen Berib. rung gar feine Bewegung erfolgen, inbem biefe Berub. rung die Wechtelwirtung ber jurudftoffenben Rrafte ift, welche alle Bewegung abbalt. Darque folgt, baf nur aufer ber Berührung irgendmo, alfo in ber Entfernung, eine unmittelbare Ungiebung Statt finden muffe. Dbgleich ber giofe Stifter ber Attraftionstheorie, Memoron, feine wefentliche ober urfprungliche Attraftion ber Materie annahm, fo merft man mohl, daß ber Unftog, welchen er und feine Beitgenoffen am Begriffe einer urfprunglichen Attraftion nahmen. ibn mit fich felbit uneinig machte: benn er fonnte fchlechterbings nicht fagen, baß fich bie Ungiehungsfrafte gwener Dlaneten, welche fie in gleichen Entfernungen ihrer Monde beweisen, wie die Daffe jener Beltforper verhalten, wenn er nicht annahm, daß fie bloß als Materie, folglich nach einer allgemeinen Eigenschaft berfelben, andere Materien anzogen. Es ift baber gang irrig, wenn Berr Gren ") fagt, baß bie in die Entfernung mirtenbe Rraft ber Schwere feine nothwendige, mit bem Begriffe ber Materie ungertrennlich verfnupfie Eigenschaft ber Materie fen; ja bie Erscheinungen einiger Materien berechtigten uns, fie fur vollig fcmerlos ju balten. Diefer Schagbare Belehrte vermechfelt bier offenbar bie Ungiebung in ber Berührung, Die nur icheinbar fein fann, mit ber Ungiebung in ber Entfernung. Es mar namlich gang unmöglich, Die Befege ber Unglebungen ober himmelskorper und folglich auch ber Schwere zu entbeden, wenn man nicht eine wesentliche Ungiebung ber Daterien in ber Entfernung auch burch ben leeren Raum annahm. Da ober bie Burucfftoffung ben einerlen Ungiebung unendlich verschieden fenn fann, fo lagt es fich gar mohl gebenten, bag ben einerlen Ungiehung die Burucfftogung ein Heber.

<sup>-)</sup> Grundrif der Maturlebre. britte Auflage. Salle 1797. gt. 8. 5. 204.

Uebergewicht erhalten fann, wobirch auch Materie fcmerlos fich zeigen muß. Berr Gren laft blog bie urfprungliche Ungiebung ber Materie nebft ber Burucfftoffung in ber Berub. rung mirten, und ichlieft bas Ungieben in ber Entfernung als eine wesentliche Gigenschaft aus. Dief ift aber irrig; benn es tann aus bem empirifchen Begriffe ber Materie auf teine Beife bargethan werben, bag ber Bufammenbang, welchen bie mandgerlen Arten ber bestimmten Rorper unter fich zeigen, von ber mefentlichen Unziehung ber Materie allein herrubre, ober bag bie Cobafionsfraft eine Grundfraft Die Metaphnfit beweifet nur überhaupt, baf bie angiebenben und guruckftofenben Rrafte Materie moglich machen; allein bas beweiset fie nicht, bag Materie diese ober jene bestimmte Grenze haben mußte; Diefe Erfcheinung ift bloß zufallig. Es ift folglich bie bestimmte Grenze ober bie Große irgend eines materiellen Objettes nur aus ber Erfahrung erfennbar, und eben bieg Phanomen, wodurch Die Materie auf eine bestimmte Grenze beschrante wirb, nennt man die Cobaffon. Die Erfahrung felbst wird uns berechtigen, Die Cobafion in verschiedene Arten einzutheilen, wovon ber Artickel Cobafion weiter nachzuseben ift.

M. f. meine Unfangegrunde ber Phyfit nach ben neueften

Entbedungen. Jena 1797. 8. 6. 48. u. f.

Auf braufen (efferuescentia, effervescence): Hierunter verstehr man nur eine innere hestige mit einem Geräusch und in die Bohe steigenden Blasen begleitete Bewegung verschiedener Substanzen, welche sich in dem Augenblicke mit einander verbinden, oder auch einer einzigen Substanz, welche

eine Bermifchungsveranberung erleibet.

Das Ausbrausen wird allemahl durch eine schnelle und häufige Entwickelung einer Gasart hervorgebracht, welche sich durch ben pnevniatisch-chemischen Apparat auffangen läßt. Man darf aber ja nicht glauben, daß diese Luftart vor der Berbindung der verschiebenen Substanzen in irgend einer gebunden gewesen ist, sondern sie wird vielmehr jederzeit durch wechselseitige Wirkung der ihnen inharirten Krafte aus neue erzeuget.

erzeuget. Das Aufbrausen entstehet ben ben mehresten Auflofungen ber Korper in Sauren, und ben ben Gafrungen. Daher ruhret auch ben ben lettern ber so genannte Gafcht.

Aufaang der Gestirne (ortus siderum, lever des astres) ist die Sichtbarwerdung der Gestirne im Horizonte. Der Aufgang der Gestirne ist an verschiedenen Orten der Erbe gar sehr verschieden: unter den Erdpelen sindet gar kein Aufgang der Gestirne Statt, unter der Linie gehen alle Gestirne, und zwar senkrecht, in den Dertern hingegen, welche zwischen den Polen und der Linie liegen, nur diejenigen Gestirne auf, deren nordliche oder sudliche Abweichung fleiner als die Aequatorhobe ist. Ben uns geht daher die Sonne täglich auf, weil ihre Abweichung niemahls über 23½° kommen kann; also ist sie beständig kleiner, als unsere Aequatorhobe.

Man findet ben Aufgang der Bestirne aus der Dauer der Gestirne über bem Horizonte und der Zeit, in welcher sie im Mittag fommen oder da sie culminiren (f. Culmination).

Es ist namlich alsbann

Stunde bes Aufganges = Beit ber Culminat. - balben Dauer ber Bestirne ub. b. Soris. Rur Die Rirfterne wird auf biefe Beife ble Beit bes Aufganges in Sternzeit gefunden, welche aber febr leicht in Sonnenzeit vermandelt werben fann (f. Sonnenzeit). Rur bie Sonne ift bie Stunde bes Mufganges gleich ber halben Rachtlange, und felbft bie Bermandlung ber Zeit nicht nothig (f. Ufcenfionaldifferens). Fur die Planeten muß eigentlich noch eine Berichtigung megen ihrer eigenen Bewegung vom Abend gegen Morgen porgenommen merben, welche vom nachftvorbergebenden Mittage bis gur Stunde bes Mufganges erfolget; jedoch wird biefe fo betrachtlich nicht ausfallen, außer benm Monde, welcher fich etwa 13 Grab taglich von Abend gegen Morgen binbeweget. Man bat alfo fur ben Mond nur no. thig; die gange Rechnung zwen Dabl zu machen, bas zwente Mahl aber die Data fo angunehmen, wie fie fur bie Stunde bes Aufganges, welche in ber erften Rechnung gefunden ift, gelten muffen.

. . Begen

Wegen der Horizontalrefraktion aller Gestirne und wegen der Horizontalparallare der Planeten, wird die mahre Stunde des Aufganges nach der gewöhnlichsten Rechnung nicht ganz genau gesunden. Herr Host. Rästner ih hat daher eine Formel für die Berechnung des Aufganges der Gestirne, welche aber der Wahrheit nur nahe kommt, angegeben, in welcher hierauf Rücksicht genommen worden. Nach dieset Formel sind Taseln berechnet worden, welche man in de la Lande Astronomie. 2te Ausg. H. 1028. von Envoy berechnet, auch in Bode astronomisch. Jahrbuche 1784. S. 115. sinder. Schärfer ist die Rechnung durch Hülse der sphärischen Trigonometrie, vom Hrn. Pros. Rücksger durch Einsührung des Cosinus des halben Tagebogens, und durch vorläufige Verechnung eines Hülswirstels angegeben.

Mufgang der Geffirne nach dem Sinne der alten Dichter (ortus siderum poeticus, lever des aftres felon les anciens). Da ben ben Alten bie Ginrichtung ber Calender noch außerst unvollfommen mar, um bie Beschafte im gemeinen geben barnach zu ordnen, fo fonnte es gar nicht fehlen, Die Gintheilungen und Rennzeichen ber Beit nach bemi jabrlichen Laufe ber himmelstorper einzurichten. lich aufmertfam mußte fie naturlich ber Auf. und Untergang ber Geftirne machen, indem fie baburch in Bergleichung mit bem Auf . und Untergange ber Sonne ein Mittel erhiel. ten, gemiffe Sabreszeiten zu unterfcheiben. Wenn g. B. ein gewiffes Sternbild mit Untergang ber Sonne aufgieng, fo zeigte bieß einerlen Jahreszeit an. Diefe Art gemiffe Lage su bezeichnen, finbet man noch ben alten Schriftftellern und Poeten, welche legiere ihre Berfe burd mancherlen Rabeln über bie Entstehung ber Bestirne ausschmuckten, wovon man 3. 3. bes Dvibs libros faltorum nachlefen fann. Man finbet die mathematische und philologische Untersuchung ber poetifchen

a) Aftronomifche Abbandlungen. I. Sammlung. Gott. 1772. 111. Ab-bandl. S. 444 u. f.

A) Progr. de effectu refractionis in ortu et occasu stellarum computando. Lips. 1792. 4.

pfaff o comment. de ortibus et occasibus siderum apud auctores classicos commemoratis. Goetting. 1786. 4. Die Alten haben unter dem Borte Ausgange vorzüglich dreperlen verstanden; 1) wenn der Stern mit der Sonne zugleich, oder wenn er cosmice ausgehet; 2) wenn er mit Untergang der Sonne oder akronyktisch ausgehet, und 3) wenn es bisher ben der Sonne so nahe gestanden, daß man ihn vor deren Lichte nicht hat sehen können, und wenn er von der Sonne weit genug abstehet, daß man ihn am Horizonte furz vor Sonnenausgange erblicken kann, oder wenn er heliace ausgehet.

M. f. Scheibels Unterricht vom Gebrauche ber Sim-

mels - und Erdfugel. Breslau 1785. 8. Grat6.

Muflofung (folutio, diffolution). Sierunter verfteht man Die Wirfung zwener ungleichartiger Materien gegen einander, fo fern fie auch in Rube burch eigene Rrafte mech. felfeitig die Theile ber Materie von einander trennen, und fich unter einander fo verbinden', bof fie einen vollfommen gleichartigen Rorper jumege bringen. Mach ber atomifitfchen lebrart muften in ber Erflarung die Borte, burch eigene Rrafte, meggelaffen werben, weil bie Theile ber Marerien nur burch außere einbruckenbe Rrafte gegen einanber mirken Obgleich ben einer jeben Auflofung zwener ungleichartiger Materien biefelben mechfelfeitig gegen einander mirten; fo fcheinet bod mehrentheils eine von biefen Materien theils wegen ihrer Gluffigfeit , theils wegen ihrer Scharfe, theils auch wegen ber großern Menge wirtfamer als die anbere gu fenn , ber leftern Theile gleichfam von einander gu trennen , und fich mit ihr aufs innigfte zu vereinigen. Diefe Moterie nennt man baber auch bas Auflosungemittel (foluens, menstruum). Die andere Materie aber, welche fich mehr leibend zu verhalten fcheinet, ben aufzulofenden Ben ber Auflofung felbft werden die Theile bes aufzulofenben Rorpers mit bem Auflofungemittel fo genau verbunden, daß benbe jufammen einen vollfommenen gleichartigen

artigen Rörper bilben, ben welcher man auch burch die besten Vergrößerungsgläser gar keine ungleichartigen Theile, welche sich aufgeloset haben, bemerken kann. Ben einer jeden Auflösung mussen Rrafte wirksam senn, indem ja doch wenigstens die Theile des aufzulösenden Körpers von einander gertrennt werden, welches eine Rraft vorausseget. Um nun hier wie ben dem Artickel der Attraktion möglichst deutlich zu senn, will ich die Auslösung zuerst nach dem atomistischen, nach der aber nach dem dynamischen Sostem betrachten.

Mach bem atomistischen Systeme tann bie Trennung ber Theile bes aufzulosenben Rorpers nicht weiter als bis zu ben Atomen geben, und weil nach biefer lebre bie Materie abfolut undurchbringlich ift, fo muß man annehmen, baf biefe getrennten Theile bloß in ben Zwischenraumen bes Auflofungsmittels fcmimmen. Es fonnten alfo biefe Atomen bes aufaulosenben Rorpers mit ben Atomen bes Auflofungsmittels in feine andere Berbindung treten, als baß fie fich entweber unmittelbar berührten, wie Baffer und Glas, ober baf fie mittelbar burch anziehende Rrafte, welche von außenber auf fie wirfen mußten, gufammenhiengen, und fo ein Banges aus-In allen biefen Rallen fann es aber boch mabrhaftig feine mabre Auflofung genennet werben, fonbern es mare ja nur Debeneinanberftellung ber Atome. mittben in ber mirklichen Matur gang allein gemengte aber feine gemifchten Rorper fatt finben tonnen. Und mas ende lich bie aufiere Rraft anlangt, welche die Theile bes aufzulofenben Rorpers trennte, fo liefe bief mieber mie ben ber Uttraf. tion, auf die Thorheit hinaus, bag ber Schopfer die mirtende Urfache ben jeber Auflofung fenn muffe.

Borguglich gaben die Auflösungen ber Rorper einen starkften Beweis für die Richtigkeit des bynamischen Spetiems ab. Hier liegen schon ohne Zwang, ohne Ungereimtbeit die Ursachen ber Austösungen in den Körpern selbst, und eben baber nehmen beibe, nämlich der aufzulösende Körper und das Austösungsmittel, wechselseitigen Antheil an der Natur berselben, und constituiren einen gang neuen Kor-

per von eigener Ratur. Man fann fich eine Auflofuna gedenfen, worin fein Theil ber einen Materie angetroffen wird, welcher nicht mit einem Theile ber anbern bon jener Specififch verichiebenen Materie in bemfelben Berhaliniffe. wie Die gangen, vereiniget ift pund eine folche Auflofung beifit eine absolute Huflosung, melche qualeich eine chemifche Durchdringung ift. Denn fo lange bie Theile einer aufgelofeten Materie noch Rlumpchen enthalt, fo muß fich aus eben bem Grunde, wie ben großern Theilen, anneb. men loffen baf noch eine Auftofung moglich fen , ia baie fogar Diefe erfolgen muffe, fo lange ble aufzulofende Rraft bauert, bis enblich fein Theil mehr ba ift, welcher nicht aus ber aufzulofenden Materie und aus bem Auflofungsmittel in eben bem Berbaltniffe gufammengefeset mare, worin beibe in einem Gongen find. Da nut in einem folchen Ralle fein Theil von dem Raumesinhalte ber Auftofung fein fann, welcher nicht einen Theil von bem Daumesinhalte bes Aufflungsmittels enthielte, fo muß auch biefes als ein Bufammenbangenbes ben gangen Daum erfullen ! Beil auch ferner fein Theil eben Deffelben Raumeninhaltes ber Muffofung fenn fann, welcher nicht einen Theil ber aufgeloferen Materie enthielte, fo muß auch biefe, als ein Bufammenbangendes, beit gangen Raum erfullenid. Diefemnache wurde auch eine absolute Muflofung eine Durchbringung ber Materie fenn, welche nicht auffet, fondern in sinander gufammen einen Raum annehmen, welcher fich nach ber Summe ihrer Did. tlafelt richtete Diefe chemifche Durchbringung, gegen welche auch nicht bas mindefte einzuwenden ift, enthielte nun jugleich eine vollendere Theiling ins Unendliche, welche ebenfalls fo menig Wiberfprechendes bat, als bie abfolute Auflo. fung, weil die Auflofung burch eine Reihe Augenblide mit Befchleunigung gefchiebet, folglich auch die ganglide Auflofting in einer angugebenben Beit vollendet werben fann. Befest auch bie chemifde Runft mare nicht vermogent, eine folde abfolute Auflofung ju bemirten , fo folgt boch nicht, baf bie Datur fie nicht in ihrer Gewalt habe. Schon baraus baraus lagt fich biefes beweifen, weil bie chemifche Runft es ben weitem noch nicht fo weit gebracht bat, die einfach. ften Bestandrheile berjenigen Materien, welche gewiß noch mit angern fpecififch verschiebenen Materien aufs genauelte

perbunden frad, aufzufinden.

Bren fefte Rorper, tonnen untereinanber feine Auflofung bemirten; baber batten auch ichon bie Mien ben Grundfaß: Corpora non agunt; nifi fluida. Es muß folglich mer nigitens ber eine Rorper fluffig gemacht, b. b. er muß ge. fchmolgen werden, wenn zwifden beiden Rorpern eine Muffo. fung por fich geben foll. Den Grund biervon fuche man gemeiniglich barin, weil bie Summe ber Cabafionstrafte ber gleichartigen Theile fefter Rarper grafer ift, als bie Summe ber, Bermanbichaften. Allein es erforbert bie Mog. lidfeit ber feften Rorper außer bem Bufammenbange ibret Cheile noch einen gang anbenn Erklarungegrund, wie aus bem Arricfel Rorper, fefte erhellen wird, alfo fann barin unmoglich Die Urfache liegen : vielmehr fcheing Die Auflofung Die mefentliche Bedingung vorauszufefen , baf die Theile. menigftens bes einen Rorpers, eine graße Berichiebbarfeit befigen, um fich ungehindert, vermoge ibrer eigenen Rrafte, aufe innigfte verbinden ju fonnen. Da bieg nun ben ben Theilen ber feften Rorper wegen ibrer Reibung an einanber nicht Statt findet, fo fallt auch jene Bedingung weg, und biefermegen tonnen auch zwen fefte Rorper unter eine anber fich nicht auflosen. 3ch bin überzeuget, bag zwen fefte Rorper fich eben fo gut, wie fluffige ; aufs genauefte verei. nigen murben, wenn feine Reibung zwiften ben Theilen berfelben Gratt fande, weil alebann fdon ihre eigene Rrafte fich wirffam erzeigen mußten. Es liegt alfo ber eigentliche Brund ber Unaufloslichfeit ber feften Rorper in einanber mehr in ber Reibung als in ben Cobaftonsfraften ber Theile unter einander. Aus Diefer Urfache Connen felbft getrennte Theile einen und bes namlichen festen Rorpers fich nicht anbers mieber vereinigen; als wenn fie jufammengeichmolzen merben. Dieg bat nun ben Unterschied ber Muflofungen

auf dem naffen Wede (folutiones humidae) und ber Auflosungen auf dem trockenen Wege (folutiones ficcae) veranlaffet. Ben jenen ift von den fich aufzulofen Den Rorpern wenigstens ber eine an und fur fich fcon im fluffigen Buftanbe, ben biefen aber muffen fie erft fluffig gemacht b. b. gefdmolgen werben, ebe fie fich auflofen tonnen. Benn bas Auftofungemittel fo viele Theile von bem auf-Buldfenden Rorper aufgelofer bat, bag es num feine Theile miehr aufzunehmen fcheinet, fo fagt man, bas Unflofungs. mitel fen gefattiget (factiratum) ... Man ftellt fich namfich bie Cache fo vor, ale wenn bas Auftofungemittel bie aufgelofeien Theile aufnahme ; und febalb es gefaniget iff, feine mehr aufnehmen fonnte. Dief rubrt eigentlich von ber falfchen Borftellung ber, als wenn die aufgelofeten Theile in bie leeren Zwifchenkaume des Auflofungsmittels fich begaben, und wenn biefe voll gepfropft maren, feine Auflofuna mehr Statt finde. Hebrigens ift bie Cartigung ben vielen Rorpern nach ber verfchiebenen Temperatur gar febr verfchieben. Das Bolumen, welches die Auflofung einnimmt, fann ber Summe ber Raume, welche Die einander aufgutofenden Materien vor ber Bermifchung erfülleren, gleich ober fleiner ober großer fenn, nachdem die aufzulofenden Rrafte gegen bie gurucfftogenden im Berhalmiffe fteben .).

Well keine Auflösung anders Statt finden kann, als wenn die beiden Materien in eine unmittelbare Berührung kommen, so lassen sich auch keine andre Rrafte ben ber Auslösung wirksam gebenken, als Cobastonskrafte. Da nun aber die Cobaston bloß aus der Ersahrung erkennbar ist, und a priori gar nicht erkannt werden kann, indem sie nicht zur Möglichkeit der Materie gehöret; so entstehet eine der wichtigsten Fragen, welche allererst unter dem Artickel Cobaston beautwortet

a) 10. Dav. Habn diff. de efficacia mixtionis in mutandis corporum voluminibus L. B. 1751. 4. Anmerkung über Die Gusprobe auf Sinn und Blep von Areibergenstierna; in b. ichweb. Abbandt, B. I. 1780. S. 156. überfest in Crells neueften Entbedungen, Lb, VIII. S. 162.

wortet werben tann, unter welchem Gefichtspunkte fonnen bie Cobafionsfrafte eine oftmable fo beftige Wirfung ber Muffo. fungen gu Bege bringen ?

Auflosungemittel (menttrua, menttrues) f. 21uf.

losuna.

Ling. 241flosungssystem f. Musdunftung. Muffeittender Knoten f. Knoten. Blie Muffleigende Zeichen f. Beichen.

Muffeigung, gerade, Rectascension (ascensio recta, ascension droite) ift ber Bogen (fig. 24.) ve bes Mequators, welcher swifthen bem Frublingspuntte v und dem Abmeichungefreife pfq bes Gestirnes f enthalten ift. Der Mahme gerabe Auffreigung rubrt eigentlich bon bem Dunfte e bes lequators ber, welcher ben Bogen ve begrengt; benn biefer Puntt e geht unter ber finie mit bem Geftirne f sugleich auf, b. b. er ftelgt mit ihm merade auf. Man gablet die Grabe ber geraden Huffteigung vom Frublings. punfte an, von Abend gegen Morgen, ober von ber Rechten jur linfen, mober leicht zu begreifen, daß bie gerade Auffteigung eines Geftirns bennahe 360 Grabe haben fonne.

Wenn bie gerade Muffteigung verfchiebener Beftirne gleich groß ift, fo haben fie alle ihre Stelle in einerlen Deffinationsfreife, und culminiren ju gleicher Beit. Ift aber ibre gerabe Auffteigung verschieben , fo fommen fie nach berjenigen Ordnung in ben Mittagsfreis, nach welcher bie Grabe ber geraben Aufffeigung gerechnet werden. Ift alfo bie gerabe Aufsteigung eines Sterns befannt, fo lagt fich auch bie gerabe Auffreigung eines jeben anbern Sternes finden. Dan beobachte namlich bie Zeit nach einer Uhr, welche nach ber Sternzeit eingerichtet ift, die von dem Mugenblicke an, ba ber erfte Stern in ben Mittagsfreis fommt bis ju bem Mugenblice, ba ber nachfolgende culminiret, verfließet, und vermandele fie in Bogen bes Mequators, fo hat man die Afcenfionalbiffereng, woraus fich bie gerate Auffteigung bes anbern Sternes finden lagt. (DR. f. 21fcenfionaldifferens.)

finden, muß man die Zeit nach einer Uhr, welche die Sternzeit genau zeiget, da der Stern culminiret, aber auch zugleich die Culmination der Sonne, welche entweder dem Stern vorgehet oder demfelden folget. Die Zeit, welche nach der Culmination des einen bis zur Culmination des andern verstießt, verwandele man in Grade des Aequators, so hat man den Zeitbogen zwischen dem Deklinationskreise der Sonne und dem Deklinationskreise des Sternes. Aus der Mittagshöhe der Sonne sindet man ihre Deklination, und hierzu addiret oder subtrahiret man den vorhin gesundenen Zeitbogen zwischen den beyden Deklinationskreisen der Sonne und des Firsternes.

Die Rettafcenfion der Geftirne, mittelft ber Budiftabenrechnung zu finden, lehret Raftnet in den aftronomifchen

Abhandlungen, ste Abhandlung. §. 528.

Olique) ist der Bogen (fig. 24.) vo des Aequators, welcher zwischen dem Frühlingspunkte v, und dem mit einem Gestirne f zugleich ausgehenden Punkte o des Aequators enthalten ist. Hieraus solgt, daß die schiefe Aussteigung ein und des nämlichen Gestirnes in verschiedenen Orten der Erde auch verschieden seyn musse. Die Differenz der geraden und schiefen Aussteigung wird die Alsenschafter zugleich noben ber der geragen und schiefen Aussteigung wird die Alsenschafter verzugen, wovon bereites schon oben ist gehandelt worden.

Aufthauungspunkt s. Thermometer. Aufthauen des Eifes s. Thauwetter.

Auge (oculus, oeil) ist das natürliche Werkzeug zum Sehen. Wenn man sich eine recht beutliche Vorstellung vom Sehen der sichtbaren Objekte machen will, so mussen die Gesehe der Vrechung der Lichtstrahlen in den Glaslinsen als bekannt vorausgesehet werden. (M. s. Brechung der Lichtstrahlen, Linsengläser). Dadurch läßt es sich alsdann auch leicht beurtheilen, welche Werkzeuge einem sehlerhaften Auge zum deutlichen Sehen dienlich sind. Was ben

ben Bau bes menschlichen Auges selbst anbetrifft, so hat ber so genannte Augapfel (bulbus oculi) bennahe die Gestalt einer Rugel, nur daß der durchsichtige Theil vorne etwas hervorragend ist. Er liegt bennahe ganz in der kegelsormig gebildeten Augenhöhlung (ordita), ist daselbst mit vielem Fett versehen, und durch sechs Augenmuskeln, wovon vier gerade, die beiden andern schief wirken, nach allen Seiten beweglich. Uedrigens wird er theils vor zu starkem einfallenden tichte, theils aber auch vor anderen Unreinigkeiten durch die Augenlieder (palpebrae) und durch die Augenswimpern (cilia) geschüßt. Der Durchmesser des Augapsels beträgt ben einem erwachsenen Menschen etwa 11½ par. Linien.

Der Mugapfel felbft befteht aus verschiedenen Zauten (membranae). Die außerfte von biefen Sauten ift von Rarbe weiß, febr feft und elaftifch, bid und aus mehreren Blattern beftebend, und umgibt ben gangen Augapfel. beift baber auch bie barte Saut (fclerotica). ben Bordertheil bes Muges gu wird fie jeboch bunner und biegfamer, und om vorbern Theile gang burchfichtig, eben biefer burchfichtige Theil ber harten Saut beift bie Zornbaut (cornea transparens, tunica cornea). Sornhaut ift bas Segment von einer Rugel, beren Salb. meffer etwas fleiner ift , als ber Salbmeffer bes übrigen gum Mugapfel geborigen Theils; baber ift fie auch etwas mehr erhaben, als es fonft fenn murbe, wenn bas Muge eine vollige Rugel mare. Jedoch haben bende Rugelfrucke eine gemein-Schaftliche Are, welche augleich bie Are bes gangen Muges ift. Die Bornhaut ift noch an ber innern Glache mit einer andern Saut befleibet, welche man bie desmouriche Mem. bran nennt, und welche febr elaftifch ift. In dem Binter. theile ber barten Saut, etwas jur Geite nach ber Dafe gu, gebet ber Mugennerve, Sebenerve (neruns opticus) burch ein rundes foch in ben Augapfel, und es bangt bier die bide Zirnhaut (dura mater), welche bem Sebenerven gur außern Bulle bienet, mit ber barten Saut gufammen. barte Saut wird noch von einer Lamelle ber bunnen Birnbaut

baut Gefaßbaut (pia mater) an bet innern Geite bebedt, welche aus der innern Gulle bes Gehenerven entfpringt, und fich bis an die Bornhaut erftrecte. Der übrige innere martige Theil bes Gebenerven welcher gleichfam als eine fortgefeste Gubftang bes Bebirns angefeben merben fann. geht in eine weiße niedergedrück;e fonifde Barge aus. 2 Bur Seite biefer Barge breitet fich die Gubffang des Merven gur innersten Saut des Auges aus, welche nachher angeführet werben foll. Den vordern Theil bes Mugapfels, fo wie bie Bornhaut felbst, bedeckt noch von außen die angewach fene Saut (tunica adnata f. coniunctiua), welche mit ber innern Saut der Augenlieder einerlen ift. Berfchiedene Ung. tomen wollen noch unter biefer angewachsenen Saut eine weiße Zaut (albuginea) mahrgenommen baben, melde als eine Verlangerung ber Mugenmuffeln, ober als eine Rortfegung ihrer Membranen anzusehen ift, und bie eigentliche Urfache ber Weiße fenn foll; allein Binn ") laugnet fie, und behauptet, daß die weiße garbe ber barten Saut ichon eigen fen.

Gleich unmittelbar unter ber barten Saut liegt eine garte Saut, die fo genonnte braune Baut, Gefaghaut, 2lder-haut (tunica choroidea). Sie nimmt ihren Anfang vom Rande bes Schenerven, umschließt bie fegelformige Barge, mit welcher fich die martige Gubftang bes Gebenerven endiget, und erftrectt fich bis an die hornhaut, und bangt bafelbft mit ber feften Saut in einem volligen Rreife Jufammen. Musmendig bat fie eine braune, inmendig aber eine fast schwarze Rarbe. Den Rreis, welchen fie mit bet feften Saut benm Urfprunge ber Bornhaut burch vieles Bellgewebe macht, nennt man ben Ciliartreis (orbiculus ciliaris). In biefem Rreife ift eine Boble, welche rund um bas Auge lauft, und baber einen Canal bilbet, welcher nach bem Erfinder beffelben Sontana's Canal genennet wird. Un biefem Giliarfreife ift eine runde, wie ein Ring gebilbete, M 2 Mem.

Descriptio anatomica oculi humani. Goetting. 1755. 4.

Membran angebracht, welche in ber Ditte mit einem loche verfeben ift , und welche binter ber Bornhaut fast in vertitaler Richtung berab bange; bie vordere Glache berfelben nenne man die Recenbocenhaut (iris), die hintere Riache aber welche mit einer bicfen fchwarzen garbe verfeben ift, bie Eraubenbaut (vuea); diefe Membran gufammengenomis men beift gewöhnlich ber Mugenffern. 3hr Dugen ift, wie ben ben Fernrobren , baß die auffallenden Strablen nabe an ber Augenare burch bas loch ins innere Auge geben, und bie entferntern eben baburch abgehalten werben, baber Sert Sommering ihr ben fehr paffenden Rahmen Blendung gegeben bat. Das loch biefer Membran , welches gegen bie Dafe ju naber liegt, und an ber außern Geite etwas großer ift, beißt bie Deffnung des Mugenffernes, Dupille, Sebe (pupilla). In ben Glachen des Augensternes nimmt man Streifen gewahr , welche fich von bem außern Umfange bis zu ber Pupille erftrecfen; fie befteben aus garten Gefagen mit Untermischung feiner Nerven. Die Abwechselung bie fer Gefage und Merven mit ber bagwifchen burchfchimmerns ben fcmargen garbe gibt bem Mugenfterne eine verschiebene Rarbe, und eben baber erbalt bas Muge ben Dahmen eines fcmargen , blauen , grauen u. f. Muges. Die Pupille bat Die merkwurdige Eigenschaft, baß fie fich ben ftarferem und Schwächerem lichte unwillfürlich mehr verengern und mehr erweitern fann. Berfchiebene Berglieberer , als Ruyich, Zeifter, und gang neuerlich Monro .), haben um ben Rand ber Dupille ringformige Fibern finden wollen, woraus fie bie Berengerung und Erweiterung ber Duville ben ftarferem und fcmacherem lichte bergeleitet baben; andere bingegen find ber Meinung, baß biefe angegebenen ringformigen Fibern bloß fleine Arterien fenn, und baf die Berengerung und Erweiterung ber Dupille bloß von bem fartern und ichmas dern Einbrange bes Blutes in felbige berrubre; noch anbere endlich, wie Zaller, fuchen bie Berengerung und Erweiterung ber

a) Treatife on the Brain, the Eye and the Ear. Edinburgh. 1797-

ber Pupille bloß durch den starkern und schwächern Zustuß der Safte in die seinen Gesäse derselben. Von dem Eiliarfreise hinter der Traubenhaut; also vom vordern Ende der braunen Haut gehen viele streisige, sur sich weiße Falten ab, welche sich wie Flocken endigen, und mit einer Menge von Gesäsen versehen sind, die an dem einen Ende parallel neben cinander hinlaufen, am andern Ende aber sich schlängeln, und auf eine wunderbare Weise in einander slechten; man neunt sie die Ciliarfortsätze oder Bänder (processus ciliares k. ligamenta ciliaria). Sie bilden zusammengenommen einen Ring, welcher von einigen Ciliarkörper (corpus ciliare) genennet wird, und in dessen Dessenung die Capsel der Ernstallinse zu liegen kommt.

Un bie Aberhaut fchlieft fich nun noch bie britte Saut unter bem Rahmen Merchaut ober Marthaut (retina) an. Gie ift bloß eine Berbreitung bes ins Muge getretenen Martes bes Sebenerven , und ift ben altern Derfonen gang undurchfichtig, ben jungern aber burchfichtig. Diefe Saut verurfachet eigentlich bie Empfindung des Gebens, indent bie im Auge gebrochenen Strahlen auf felbige fallen; und bafelbft bas Bild von bem außern Gegenstanbe machen. Auf biefer Marthaut befindet fich , nach Sommerings Entbedung neben bem Gebenerben nach außen ju gerabe in bet Augenare, ein enrunder gelblicher, in ber Mitte ftarfer, nach bem Umfange zu fchwächer, gefarbter Blect, und bie Reshaut bilbet bier eine gefchlangelte Falte. In biefer Stelle ift bie Marthaut viel bunner, martiger, wie bie übrige Mesbaut , befonbers nach ihrem Mittelpunfte au, mo fich fo gar ein fleines rundes loch befindet, mit zwar febr bunnen, aber rein abgeschnittenen Ranbern burch welches bie braune Rarbe ber braunen Saut fichtbar ift .).

M 3

Inner-

a) Ueber einen gelben Bled und ein Loch in der Mervenhaut bes menschlichen Auges vom herrn D. Michaelie: im Journal ber Crfindungen, Abeorien und Widersprüche in der Ratur und Arpnepriffenschaft. St. XV. S. 3 u.f.

Innerhalb ber von allen blesen beschriebenen Hauten bes Auges gebildeten Hoble besinden sich zur Brechung des Lichtes bie so genannten Feuchtigkeiten des Auges, deren bred zu merken sind auf die glaserne Seuchtigkeit (humor witreus), 2) die krystallene Jeuchtigkeit (humor crystallinus) und 3) die wasserige Seuchtigkeit (humor aqueus).

Die glaferne Feuchtigkeit, welche man auch ben Glaskorper (corpus vitreum) nennt, fullt die ganze Soble ber Reshaut aus, und nimmt ben größten Theil im Innern bes Auges ein. Sie har die Gestalt ber Gallerte, ist aber sehr Durchsichtig, und von einer feinen zelligen Struktur. Sie hat vorn eine von der Ernstallinse herruhrende Concavität, und ist mit einer außerst durchsichtigen Haut, welche man die Glashaut (membrana hyaloidea) nennt, umgeben.

Die crnftallene Reuchtigfeit ober die Crvftalllinfe (lens orystallina) ift eigentlich nicht fo mohl eine Renchtigfeit; als vielmehr ein fefter Rorper. Er beftebt eigentlich aus mehreren über einander liegenden, und aus gaber Gallerte befte benben Blattern welcher inmenbig einen etwas feften Rern hat. Geine Figur ift theinformig, jeboch fo, bag bie außere Seite nicht fo febr erhaben, wie bie innere ift. Uebrigens bat er eine vollige Rlarbeit und Durchsichtigfeit; ben alten Perfonen fallt er etwas ins Belbliche. Die Blatter find burch feche Scheibemanbe, von benen je bren vom Scheitel jeber Halbkugel ber Liufe geben , getrennt, wie fich nach Berrn Reils 1) Cotbedung am beffen burch Macerirung ber finfe in fcmacher Galpeter. ober Schwefelfaure zeigen laft. Die Linfe felbft ift in einer febr garten burchfichtigen Rapfel eingefchlof. fen, welche man die Rapfel der Cryftalllinfe (capfula lentis crystallinae) nenut; jedoch berührt fie diefe nicht unmiftelbar, indem fie mit einem febr flaren Baffer, welches die morgaunifche Feuchtigfelt (liquor Morgagnii) genennet wird, umge.

w) Bon ber faferichten Struftur ber Erpfiallinfe in Grene Journ. ber Phyl. B. Vill. G. 425 f.

singeben ift. Die Rapfel hangt ziemtich fest an der Glashaut; am Umfange des Nandes bleibt aber ein Naum übrig, welcher, wenn er aufgeblasen wird, einen Ning bildet, welcher durch einige sehr seine Bandchen hin und wieder getheilet ist, und daher so ausstehet, als ob er aus lauter Blasen und Perlen zusammengesest ware; man nennt ihn den petitschen Cirkel (circulus Petiti).

20 2Bas enblich bie mafferige Feuchtigfeit betrifft, fo erfullet biefe ben vordern Theil bes Muges gwifchen ber Bornhaut und ber Rapfel ber Ernftalllinfe. Der gange Raum wird in zwen Mugenkammern eingetheilet; Die bintere Mumenkammer (camera oculi posterior) ift namlich ber Raum, welcher zwischen ber Rapfel ber Ernftalllinfe und ber Traubenhaut übrig ift, die vordere Aumenkammer (camera oculi anterior) aber berienige Raum, melder gwifchen ber hornbaut und ber Regenbogenhaut fich befindet. Die mafferige Feuchtigfeit fullt benbe Rammern aus, und treibt bie Bornhaut in bie Bobe. Die benben Mugenfammern find an Große ungleich, Die vorbere ift großer und Rellt bas Segment einer Rugel vor, ble hintere hingegen ift fleiner, und bilbet einen brepecfigen frummlinigen Raum; bende haben aber burch bie Dupille eine Bemeinschaft. Diefe mafferige Feuchtigfeit fcheint von ben Arterien ber Ciliarfortfage und bes Mugenfterns abgefonbert, und burch garte einfaugende Gefaße wieber eingefogen zu werben, bamit es fich nicht zu febr anbauffen moge. Gie wird leicht wieber erfeget, wenn fie ben einer an ber Sornhaut vorgenommenen Deffnung ausgefloffen ift.

Perit \*) hat von dem menschlichen Auge folgende Abmessüngen mitgetheilet: die Hornhaut ist ein Rugelsegment,
wovon der Durchmesser gewöhnlich 7½ linien, auch wohl nur
7 und dis 8 linien beträgt, und der Durchmesser Grundkläche dieses Rugelstücks, welcher zugleich den Durchmesser der
Traubenhaut oder der Regenbogenhaut abgibt, ist 4½, 5 bis
M 4

a) Hittoire de l'Académie de Paris. an. 1725.

54 Linien, und bie Bobe biefes Cegmentes 3, 1 bis 14 66-Es ift folglich bie Ure bes Muges ober bie Befichtsare eima um eine balbe linie langer als ber Durchmeffer bes Mugapfele. Die Dicke ber hintern Rammer vom Umfange bes Sternes bis an die linfe fallt zwifden & und Etinie, und ift am gewöhnlichften I linie; gegen ben Umfang ber Ernstalllinfe wird bie Dicke biefer Rammer noch ein Dabt fo groß, und inegemein beträgt ber Abftand ber Bornhaut von ber Ernftalllinfe nicht über 14 linien. Der Augenftern bat eine veranderliche Deffnung zwischen I und 3 linien im Der Durchmeffer ber Etyftalllinfe bat 31 bis Durchmeffer. 41 Linien, am gewöhnlichsten 4 Linien, Die Diche beträgt 13 bis 23 gewöhnlich 2 linien. Der Durchmeffer ber Borberflache ber Croftalllinfe beträgt 13 Boll, alfo 12 bis 18 Linten, ber ber hintern Glache aber 5, 51 bis 6 linien. Angaben bes Derir bat Jurin ") auf englisches Daß re-Duciret ; und alle biefe Abmeffungen in englischen Decimallinien folgender Magen angegeben :

Salbmeffer ber Rrummung ber Hornhaut inegemein 3,3294 Salbmeffer ber vorbern Rrummung bes Rruftalles,

ein Mittel aus 26 Augen genommen — 3,3087 Balbmesser ber hintern, eben so gesunden 2,5056 Größte Dicke des Krystalls, aus eben den Augen 1,8527 Are der Hornhaut und der wässerigen Feuchtigkeit

zusammen, insgemein - 1,0358.

Nach Rochon verhalt sich die mittlere Brechbarkeit des Glaskörpers gegen die kuft wie 1,33:1, und der Linfe nach Jurin 1,46:1.

Aus ben von Petit angegebenen Abmessungen hat Rlus gel &) durch Rechnungen folgende Resultate gefunden:

Entfer:

a) Abhandlung vom beutlichen und unde tlichen Geben im Musjuge in Smith's Lebtbegriff ber Optie nach ber Raftnerifchen Heberfes. am Ende.

s) Priftley's Gefdichte der Optit ins Deutsche überfest G. 466.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | . 1        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Entfernung bes Objeftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unenblich   | 265 Einlen | 80 Linien  |
| Bereinigungsweite von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 9 -        | - 1        |
| Worberflache b. Sornhaut nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |
| ber erften Brechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,316      | 13,837     | 15,215     |
| ber zwenten Brechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,196      | 11,766     | 12,394     |
| ber britten Brechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,196      | 9,328      | 9,659      |
| Die Vereinigungspunkte 9,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 Linlen if | t bas ari  | thmerifche |
| Mittel gwifchen ben Bereinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ungeweite   | n, wenn    | bie Ent-   |
| fernung bes Dbjeftes auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ure entw    | eber unen  | blish ober |
| 83oll ift, wind hieraus ift ruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | warts die   | bagu gebo  | rige Ent-  |
| fernung bes Gegenstanbes 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| Bereinigungsweite 0,9328 lont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ner Boll o  | uf parifer | Mag ge-    |
| bracht wird, fo erhalt man o,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8754 parif  | Boll ober  | log par.   |
| - Duobecimallinie. Siernach in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |            |
| fanbes auf bie Marthaut fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| genare eines ermachfenen Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |            |
| fallt. , Wenn namlich ein leuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |            |
| weber in ber Augenare, ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| werben alle biejenigen Lichtstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |            |
| fallen, in ber mafferigen Seut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | htigkeit fo | gebroche   | n, boß fie |
| hinter ber Bornhaut in einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ler Berein  | igungspun  | ft jufam-  |
| mentaufen, und dafelbft ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| ben; in biefer lage fallen fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |            |
| werben burdy eine boppelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| bintern Glache berfelben fich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |            |
| der ber finfe noch naber liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |            |
| mare bem Muge fo nabe, b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |            |
| Strablenbrechung in ber maffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |
| trifch mare (f. Linfenglafer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |
| Bilbe herkommenben Gtrabler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| chen werben, bag bas Bild !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| physisches Bild jumege bringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |
| nun noch auf bie Entfernung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| bem Auge an, bamit ber Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |            |
| Krystalllinse gerade so groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vare, als   | bie Entfe  | rnung ber  |
| Reghaut von berfelben. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o bald n    | un bas S   | Bild eines |
| and the same of th | M =         |            | fichtha.   |

fichtbaren Begenftanbes in bem Muge auf bie Desbaut falle. fo bemirtet felbiges bie Empfindung bes Gebens. Empfindung wird nun beutlich fenn, wenn bas Bilb auf ber Deshaut beutlich ift, im Begentheile aber unbeutlich, menn bas Bild undeutlich ift. Bas aber bie Empfinduna bes Cebens mit unferm Urtheile über Diefe Empfindung fur einen Bufammenhang babe, bas foll unter bem Articel Seben berühret merben. Benn alfo bas Auge ein Db feft in einer gemiffen Entfernung beutlich feben tann, fo mufice es bem Muge undeutlich werben, wenn es fich bon bemfelben weiter entfernte. Allein die Erfahrung lebret. baß auch einerlen Objete in verschiebenen Entfernungen vom Muge noch immer beutlich gefeben merbe. Dieg bat au bermuthen Unlag gegeben, baf fich bas Muge fo veranbern tonne, baf allemabl bas Bilb bes Objeftes auf bie Desbaut fallen muffe; und es laft fich nach herrn Round .) aus ber faferigen Struftur ber Rroftalllinfe allerdinas fcbließen, baß unfer Muge bas Bermogen befige, fich erba. bener ju machen, ober aus der biconveren Form mehr ber Rugelgestalt zu nabern, fo baß bie Salbmeffer ihrer Rrummungen fleiner werben, woburch folglich auch bie Entfernung Des Bilbes von ber Renstalllinfe fleiner wirb. Mit biefer Beranberung lagt fich auch eine anbere febr mobl gebenfen; woraus auch die Deutlichfelt bes Sebens in verschiebenen Entfernungen erflaret werben fann, namlich eine größere obet geringere Bufammenbrudung ber barten Saut burch bie Mugenmuffeln, wodurch jugleich bie Sornhaut erhabener werben fann. Deffen ungeachtet merben aber biefe Beranberungen ihre Grengen haben, und es gibt baber auch allemabl einen gemiffen Abstand bes Begenstandes vom Muge, ben meldem es felbigen am beutlichften fiebet, welcher aber immer undeutlicher wird, je weiter fich berfelbe vom Muge entfernet, es mag übrigens ber Begenstand groß ober flein fenn. Das Bild bes Gegenstandes, welches auf die Deshaut

<sup>-)</sup> Beobachtungen über bas Seben von fen. Thom. Roung in Grens Journal ber Physic, B. VIII. S. 410. u. f.

baut fallt, liegt vertehrt auf berfelben, wie bieg burch bie Erfahrung leicht beftatiget merben fann, menn von einem Unatom Die barte Saut am bintern Theile bes Muges gefchieft abgelofet wirb, fo baf man in bas Muge feben fann. Bewohnlich fest man bie Beite, auf welche ein gefundes Auge fleine Begenftanbe beutlich feben tann, auf 12 bis 16 Das Muge, welches bergleichen fleinere Begenftanbe auf biefe Beite nicht beutlich mabrnehmen tann, ift mebrentheils fehlerhaft. In einem folden Falle fallt entweder bas Bild nabe vor bie Deshaut, und bie Strablen fabren binter berfelben wieber auseinander, und verbreiten fich auf ber Meghaut in bem Rreife, ober es ift bas Bilb von bet Rroftalllinfe weiter entfernet, als Die Desbaut, inbem als bann biefelbe von bem binter ber linfe jufammengebenben Strablenfegel eber geschnitten wird, als fich bie Strablen in bem geborigen Bilbe vereiniget haben, und verbreiten fich baber auf ber Deghaut ebenfalls in einem Rreife. Im erften Falle nennt man bas Muge turgfichtig (myops); im anbern aber weitfichtig (presbyta). Gewöhnlich ift Die Beite, ben ber furglichtige Perfonen fleine Gegenftanbe noch beutlich erblicken tonnen, 4 bis 6 Boll, und bie ber weitsichtigen oft a bis 3 Ruf. Rur eine furglichtige Derfon ift eine Bobllinfe brauchbar, um ein entferntes Dbieft beut-Ich ju feben; fur eine weitfichtige Perfon bingegen ift eine erhabene Glaslinfe bienlich, um burch felbige nabe gelegene Sachen mit Deutlichfeit zu betrachten; nur fommt es ben beiben Glafern barauf an, wie bie Sigur berfelben fenn muffe, Damit bas Bilb auf bie Deshaut falle. Beif man nun ble Entfernung, auf welche ein fehlerhaftes Muge fleine Sachen beutlich feben tann, fo laft fich bie Fotuslange eis nes Blafes burch eine leichte Rechnung finben, welches vor bas Huge gehalten, bie Sachen eben fo beutlich barftellet, als ben einem gefunden Muge. Fur eine weitsichtige Derfon findet man bie Fofuslange eines erhabenen Glafes, wenn man bie Entfernung, auf welche fie noch gut feben tann, mit berjenigen Entfernung, welche ein gefundes Muge jum beutlibeutlichen Sehen braucht, multiplicitet, und bieses Produkt burch die Differenz jener beiden Entsernungen dividiret, der Quotiente ist die gesuchte Brennweite. Für eine kurzsichtige Person ist die Brennweite eingebildet, indem die Linse ein Hohlglas senn muß. M. f. Linsentläser.

Die angegebene richtige Erflarungsart über bie Empfin. bung bes Gebens mar ben Alten gang verborgen. Gie glaubten, baf bie Straflen von bem Muge nach ben betrachteten Begenftanden ju ausgingen, und von ba wieber nach bem Muge guruckgeworfen murben und gleichfam bas Bild bes Gegenstandes mit sich brachten, wie Empedo. tles, Dlato, Butlides und bie Stoiter annahmen. Erif Dortaie) entbecte bie Mebnlichkeit bes Muges mit bem verfinfterten Bimmer; baburch zeigte er gwar fcon einen beffern Weg gur Erflarung bes Gebens; allein er ftellte fich bie Sache felbit noch unrichtig vor, inbem er bie Rrystalllinfe fur bie Band bielt, auf welcher fich bas Bilb bes Begenstandes abmable, und glaubte, bak bon jebem ficht. baren Dunfte nur ein einziger Strabl ins Muge fame. Repler 4) bingegen zeigte richtig die Art und Beife, wie es mit bem Seben zugehe. Er lehrte namlich, daß bas Bild eines Gegenstandes auf die Neshaut fallen muffe, wenn bas Muge felbiges beutlich feben folle, und zeigte, baff von einem jeden fichtbaren Dunfte bes Begenftandes ein ganger Strablentegel auf bas Auge fiel, beffen Grundflache bie Bornhaut mare, und bog man ben Bereinigungspunte ber im Muge gebrochenen Strablen bestimmen tonne, melcher bas Bild bes strablenden Punftes abgabe. Chriftoph Scheiner ") überzeugte fich von Replers Erflarungsgre burch unmittelbare Berfuche, inbem er an einem Ochfene ober Schafauge Die bintern Saute bis auf Die Marthaut wegfchnitt;

a) De refractione, optices parte libri IX. Neapol. 1583. 4.

B) Paralipomena ad Vitellionem f. astronomiae pars optica. Francos.

1624. 4. cap. 5.

<sup>7)</sup> Oculus, sue fundamentum opticum, in quo radius visualis erultur, sua visioni in oculo sedes decernitur, et anguli visorii ingenium reperitur. Lond. 1652. 4.

wegschnitt, und baburch in bas Auge seben konnte; bier erblicke er bie Bilber berjenigen Gegenstänbe, welche vom Auge in gehöriger Entfernung sich befanden, auf der Mark-bant beutlich.

Much die Rebler ber Mugen und bie langft bekannten Mittel burch ben Bebrauch ber Glafer hat querft Repler ") richtig erflaret. Er gibt namlich fur bie unmittelbaren Urfachen ber furgfichtigen Perfonen eine ju erhabene ober gu bichte Ernstalllinfe an, welche parallel auffallende Strab. len zu ftart bricht, und fie noch vor ber Defhaut in einerlen Puntte wieder vereiniget; auch tonne biefer Beb. ler von einem alljugroßen Abstande ber linfe von bet Marthaut entsteben; bie Urfachen ber meitsichtigen Derfonen bingegen fest er in eine zu flache Ernstalllinfe, und in einen allaufurgen Abstand berfelben von ber Marthaut. Alls vorzügliche Folgen diefer Fehler gibt 2(dams 8), in einer lefenswurdigen Schrift, befondere Lebensarten an. Golde Perfonen, welche ben ihren Gefchaften größtentheils im Frenen find, wie Landleute, Geeleute u. bergl. find gewöhnlich weits fichtig, bingegen biejenigen Perfonen, welche fich mehr mit naben und fleinen Begenftanben beschäftigen, wie Runftter, Belehrte und bergl. find meiftens furgfichtig. Den Brund biervon fest er barin: bas Auge werde eben fo gut, wie andere Glieder des menfchlichen Rorpers, burch Uebung geffartet, und burch oftmablige und anhaltenbe Bieberhob. lung, febr weit entlegene ober nabe Begenftanbe gu betrach. ten , erhielten bie Mugenmuffeln eine Bertigfeit und Grarte bloß in folden gewöhnten Entfernungen beutlich zu feben. Wenn man alfo bas Muge in einem gefunden Buftanbe erhalten wolle, fo muffe man abmechfelnd nabe und entfernte Begenftande betrachten; maren aber bie Mugen einmahl feblerhaft geworden, fo folle man fich ben Beiten Schicklicher Glafer

a) Paralip. ad Vitell. p. 200.

a) An effay on vision etc. by Ge. Adams. Lond. 1789. 8. the 2d. edit. 1792. 8. Ge. Adam's Anweifung gur Erhaltung bes Gefichtes und gur Kenutnif ber Natur des Gebens, aus bem Engl. von Friedrich Aries. Gotha 1794. 8.

Blafer bedienen, um den Fehler nicht noch mehr gu vergroßern, wenn man bas Unbeutliche gar nicht betrachtete. Mus gang andern Grunden fucht John Stack ") Die Fehler bes Muges ju erflaren. Er fand namlich, daß verschiedene Eurzsichtige Perfonen nabe Begenftande burd ein fleines Loch beutlich faben, andere ben jufammengezogener Pupille auf amen Boll meiter lefen fonnten, als ben erweiterter Dupille, und baß vielen auf beiben Geiten erhabene ober auf beiben Geiten hoble Linfenglafer nichts halfen. Beil ihn nun ble gewöhnliche Theorie bler nicht befriedigen fann, fo nimmt . er an, daß die Undeutlichfeit im Geben blof von ber feb. lerhaft vertheilten Dichtigfeit ber Ernftalllinfe berruhre. Diefe Ernftalllinfe fen namlich im gefunden Buftande bes Muges in ber Mitte am bichteften und nehme allmählig an Didtigfeit gegen ben Rand ju ab, baburd werbe aber perurfachet, baf bie auffallenben Strablen gegen ben Rand ber Ernftalllinfe ju weniger als gegen die Mitte berfelben gebrochen murben, und eben baber vereinigten fich bie gebrochenen Strablen in einerlen Puntte, ba fonft ben gleicher Dichtigfeit ber Ernftalllinfe biefe Grahlen nicht in einerlen Dunfte jufammen famen, wodurch bie Abweichung wegen Satte nun bie Ernstalllinfe in ber Rugelgestalt weafiele. einem Auge in ber Mitte bie geborige Dichtigkeit, nehme aber gegen ben Rand ju nicht gehorig ober ju viel an Dich. tigfeit ab, fo murben bie gebrochenen Strablen nicht in einerlen Punfte wieber vereiniget und es entftehe baburch ein undeutliches Bilb, welches burch fein auf beiden Geiten erhabenes over hobles Glas beutlich gemacht werben tonne. Die baber entstandene Ubweichung megen ber Rugelgeftalt merbe nun burch Berengerung ber Dupille ober burch ein vorgehaltenes loch in einer Rarte vermindert', weil baburch Diejenigen Strahlen, welche von ber Mitte ber Ernftalllinfe entfernter auffielen, abgehalten, und nur bie mittleren burchgelaffen murben. Bur folche Mugen murben folglich concavconvere

<sup>&</sup>quot;) Transact. of the Royal Irish Academy To. II. Dublin 1788. 4. uberfest in Grene Joutual ber Phpfie, B. IV. G. 45 u.f.

convere Blafer bon geboriger Ginrichtung am beften fenn. Wenn jedoch bas Geben burd ein feines loch in einer Rarte nicht beutlicher murbe, fo entfpringe ber Sehler aus anbern Urfachen, welche in fehlerhaften Feuchtigkeiten ober einer feblerhaften Debhaut ihren Grund hatten.

Die herrn Adams, Lichtenberg ") und Buich B) haben jur Erhaltung ber Mugen verfchiedene gute Regeln

gegeben ?), movon bie vornehmften folgende find:

1) Ben allen Arbeiten fuche man ein maffiges nicht gu ftartes und nicht zu schwaches licht zu erhalten; benn ein zu farfes licht blenbet bie Mugen und greift fie ungemein an; ein ju fcmaches licht aber erforbert eine gu ftarte Unftrengung. Danche baben baburch ibr Beficht verloren, baß fie ju baufig in bie Sonne ober in bas Feuer faben, andere baburch, baß fie aus einer großen Dunkelheit ploglich ins helle licht, ober aus bem-bellen Sichte ploglich in bie Rinfterniß tamen.

2) Man laffe bas Muge nicht zu lange auf febr glanzenben Begenftanben haften, am wenigften bes Morgens benm Ermachen. Es find baber folche Schlafzimmer, in welche fruß bie Sonne fcheinet, und Betten, worin bie Mugen nach bem fregen lichte bingerichtet werben muffen, bem Mugen ichablich.

3) Man lefe nie zu fleine Schrift, auch nicht in ber Dammerung ober gar im Dunteln benm Monbenfchein, auch ben bem lichte nicht, wofern bie Mugen ichon feblerhaft find.

4) Wenn man fich im Dunkeln aufhalten muß, fo nehme man feine Beschäffeigungen vor, ben welchen man bie Mugen brauchen muß. Borguglich vermeibe man aber

-) Bon einigen Pflichten gegen bie Mugen im gotting. Safcens. für 1791.

<sup>6) 3</sup>m gwepten Bande feiner Erfabrungen. Samburg 1701. 8. 7) 2ldams, Buich und Lichtenberg über einige michtige Pflichten gegen die Mugen, mit Anmert, von G. Cb. Commering. Trantf. am Dapn 1794. gr. 8.

benm hellen Lage fünftlich gemachte Dunkelheit, woben bas licht burch Rifen ober todher burchscheinet.

5) Wenn weitsichtige Personen sich eines erhabenen Glases bedienen wollen, so mussen sie möglichst kleinste Entsernung des Objektes vom Auge nehmen, in welcher sie dasselbe ohne Glas noch einiger Maßen deutlich sehen, damit sie nicht benm Gebrauch des Glases sich noch mehr an die Weitsichtigkeit gewöhnen. Eben
so werden auch kurzsichtige Personen die möglichst größte
Entsernung des Objektes vom Auge wählen mussen,
ben welcher sie dasselbe noch ziemlich beutlich sehen, um
sich nicht noch mehr an die Kurzsichtigkeit zu gewöhnen.

6) Borguglich gut werben bie Augen erhalten, wenn fie Gegenstanbe von gruner Farbe haufig betrachten konnen.

7) Die dunkeln Lichtschirme sind ben Augen schablich, weil die Helligkeit des von der innern Flache zuruck geworfenen Lichtes, und die angrenzende Dunkelheit des Schattens zu stark-ist. Herr Abams schlägt zu den Schirmen einen kegelsörmigen Trichter von weißem maßig starken Papiere vor, welcher nicht allein ein hinlangliches starkes Licht auf die Schrift werfe, sondern auch das Auge gegen die helle Flamme schüße, und das ganze Zimmer nicht so kelle Flamme schüße, und das ganze Zimmer nicht so kehr verdunkele. Herr Busch raih vorzüglich einen kleinen Schirm von grunem Taffet an, welcher unmittelbar an die Lampe bekestiget ist.

Unmittelbare Ursachen der Blindheit sind der graue Stahr (cataracta) und der schwarze Stahr (amaurosis). Ben dem erstern ist nämlich die Ernstalllinse ganz undurchssichtig worden, und zu einer harten Linse vertrocknet. Diesem Uebel kann entweder durch Hinwegdrückung oder durch Heraushohlung der Linse abgeholsen werden. In diesem Falle tritt alsdann die wässerige Feuchtigkeit an die Stelle der Linse, welche nun die Strahlen wieder ins Innere des Auges läßt, und, wosern es nöchig ist, durch Hilse der so genannten Stahrbrillen, ein beutliches Bild auf der Nochhaut abmahlet. Ben dem andern hingegen ist eine völlige

Unempfindlichkeit bes Sebenerven und ber Deshaut eingetreten, und baber unbeilbar.

Zinn descriptio anatomica oculi humani. Goett. 1755. 4. recud. curav. Henr. Aug. Wrisberg. ibid. 1780. 4. Alb. v. Sallers Grundriß der Physiologie aus dem latein. mit Anmerf. von Sommering und Meckel. Berlin 1788. 8. Rap. XV. An essay on vision, briesty explaining the fabric of the eye and the nature of vision by George Adams. Lond. 1792. 8. G. Adams's Unweisung zur Erhaltung des Gesichts und zur Kenninis der Natur des Sehens, aus d. Engl. von Lr. Kries. Gotha 1794. 8.

Auge, kunftliches (oculus artificialis, oeil artificiel) ift ein optisches Bertzeug, welches ben Bau des naturlichen Auges nachahmet, und die Birkungen besselben verfinnlichet.

Wolf ") war ber erfte, welcher fich ein funftliches Huge verferrigen ließ, um biermit burch Berfuche gu zeigen , baf bie von einem Objette ins Muge fallenden Strablen ein Bild auf ber Debhaut abmablten. Bu bem Ende ließ er gwen Salbengeln von Solz im Diameter ungefahr a Boll & fir ien bobl brechfeln, welche man mittelft einer Fuge (fig. 26.) ac leicht an einander flecken tonnte. In b mar eine freisrunde Deff. nung 5 linien met, und eine fleine Bertiefung , bamit man ein rundes Blaschen barein brucken fonnte, welches verbinberte, daß fein Staub von außen ins Innere fommen fonnte. Anwendig war ben bem loche b eine fleine Robre e angebredifelt, morin man eine andere f fteden fonnte, bie fich bin und ber verschieben ließ. In biefe Robre mar ein biconveres Blaschen eingefeget, welches die Stelle ber Ernftalllinfe vertrat. In bie andere Salbfugel murbe gleichfalls ein freisrundes foch gemacht, bas aber an bie ra linien weit mar, um eine holgerne Robre g bineinzusteden. In biefe mard ein matt geschliffenes Planglas eingefeget, welches bie Desbaut im Muge vorftellte. Burbe nun bie Deffnung b gegen ein Objete gerichtet, fo mablte fich biefes ben geboriger Stellung auf dem mattgefcbliffenen Planglafe ab.

Das

<sup>\*)</sup> Mugliche Berfuce. Eb. III. Salle 1747. 8. 6. 481 f.

Das fünftliche Muge, welches Abarns befdrieben bat. besteht aus einer holzernen Rapfel, Die auf einem Rufigestelle fich befindet. Un' ber vorbern Geite ber Rapfel ift ein Grud gemeines Glas befindlich, welches fo gemablt ift, bag es wie ein Muge aussiehet; in ber Mitte aber bleibt ein fleiner Rreis, welcher bie Pupille vorstellet, burchsichtig. halb ber runden Rapfel befinden fich bren verschiedene ginfenglafer von verschiebener Brennweite, wovon nach und nach ein jebes ber Dupille gegen über gebracht merben fann. Das eine Linfenglas ftellt bie Ernftalllinfe im gefunden Buftanbe bes Muges vor, bas anbere nicht fo febr erhabene geigt ben Rebler ber Beitfichtigfeit, und bas britte noch mehr erhabene, als bas erfte, ben Rebler ber Rurglichtigfeit. bintern innern Theile ber Rapfel befindet fich ein mattgefchlif. fenes Blas, welches bie Stelle ber Debhaut vertritt. Muffen por bem Augensterne find zwen Augenglafer, ein auf benben Seiten erhabenes und ein auf benben Seiten hohles, wovon ein jebes willfurlich burch eine Borrichtung vor ben Augenftern gebracht merben fann. Laft man nun in einer geboil. gen Entfernung von einem Begenftande Licht auf ben Mugenftern fallen, und ruckt bie erfte ginfe binter ben Stern, fo erblickt man auf bem mattgeschliffenen Glafe bas Bilb biefes Begenstandes verkehrt, aber beutlich; bringt man aber ben einerlen Deffnung bes Objetces bie andere linfe vor ben Stern, fo erblicht man bas Bild beffelben febr undeutlich, bas jedoch beutlich wird, wenn man bas erhabene Mugenglas por bie Pupille ruckt; bringt man endlich bie britte linfe binter ben Stern, fo ift abermable bas Bild auf bem matt gefchliffenen Glafe febr undeutlich . bas aber wieberum burch Borbringung bes erhabenen Mugenglafes beutlich mirb.

In der Uebersegung von 21dams's Schrift beschreibt Br. Rries noch eine einfachere Art des Auges. Eine hoble Rugel (fig. 27.) abki stellt den Augapfel vor, an beren vordern Seite ab eine erhabene Glaslinse sich befindet, beren Brennpunkt gerade auf ik fällt, und welche die brechenden Feuchtigkeiten des Auges vorstellet. In der Mitte der Röhre

Imcd

Imca befindet fich ein matt gefchliffenes Glas, welches flatt ber Megbaut bienet. Aft bie Grelle biefes matt gefdliffenen Glafes gerade in ik, fo wird auf felbigem ein beutliches Bilo abgemablet, wenn vor ber linfe ab ein Dbjeft fich befindet. Schiebt man aber bie Robre delm in bie innere Boblung ber Rugel binein, fo bag bas matt gefchliffere Glas in cd fommt, fo fallt nun bas beutliche Bild hinter bas Glas, und es mirb baber auf cd undeutlich, wie bief ben meitfichtigen Perfonen Statt findet; um es nun beutlich barguftellen, wird por bie linfe ab ein erhabenes Mugenglas g. vorgeructe. Biebe man endlich bie Robre dom ! weiter beraus, fo baft bas matt gefchliffene Glas die Lage of erhalt, fo liegt bas beutliche Bild vor bem Glafe, wie ben furglichtigen Berfonen, und bie ausgebreiteren Straflen bes Bilbes fallen auf bas Glas ef und verutfachen ein unbeutliches Bild, melches burch die Vorruckung bes Sobiglafes h vor die Linfe ah beutlich mirb.

Ge. Adams's Anweisung zur Erhaltung bes Gesichts, und zur Renntniß ber Natur bes Sebens a. b. Engl. mit Bu- sagen und Anm. von gr. Rries. Gotha 1794. 8. 6.63-66.

Augenglas f. Bernrohr.

Augenmaß i. Entfernung, Scheinbare.

Ausdehnbarkeit (dilatabilitas, dilatabilité) ist ble Fähigkeit der Körper, sich in einen größern Raum ausdehnen zu lassen. Alle Körper, selbst die flussigen nicht ausgenommen, sind ausdehnbar; jedoch ist aber diese Fähigkeit ben verschiedenen Körpern gar sehr verschieden. Die Ausdehnbarkeit muß von der Dehnbarkeit oder Streckbardeit wohl unterschieden werden. Es sindet keine Streckbardeit der Körper Statt, wenn sie nicht ausdehnbar sind. Der Grund der Ausdehnbarkeit liegt bloß in der Elasticität, die Elasticität mag ursprünglich oder obgeleitet senn. Denn sobald ein Körper die Fähigkeit besißet, sich in einen engern Raum zusammenpressen zu lassen, so muß er auch die Fähigkeit haben, in einen größern Raum sich verbreiten zu lassen, und biermit stimmt auch die Ersahrung vollkommen überein. So besiße die Lust, das Wasser u. f. Ausdehnbarkeit.

2(118-

Ausdehnung (extensio, étendue des corps) ift eine allgemeine wesentliche Eigenschaft der Körper, vermöge welcher sie in einem Raume enthalten sind. Man muß also ber einem jeden Körper lange, Breite und Hohe unterscheben können. Schon die sinnliche Ersahrung lehrer uns, daß ein jeder Körper aus neben einander gestellten Theilen, die man sich auch so klein als man nur will gedenken kann, zusammengesetzt sen, und daß alle diese Theile nach allen nur möglichen Richtungen hingeben, d. h. daß der Körper

ausgedebnet fen.

Wenn man fich bie Materie bes Rorpers, welche in einem bestimmten Raume enthalten ift, wegbenft, fo fann man fich boch immer noch ben Raum allein vorftellen, melchem man bie Musbehnung nicht absprechen fann, und eben biefer ausgedehnte Raum ift bas, was man eine geometrifche Ausdehnung nennt, beren Grengen auf Die Begriffe ber Glachen, Unien und Puntte fubren. Diefer geo. metrifche Raum ift eine ftetige ausgebehnte Grofe, b. b. eine folde, in welcher fein Theil gebacht werben fann, welcher nicht zu biefer Broge geborte. Daraus ift es benn auch begreiflich, baf ber geometrische Raum bis ins Unenbliche thellbar fen, inbem nichts ba ift, mas ber Theilbarteit Grengen feste. Stellt man fich bingegen biefe geometrifche Musbebnung wieber mit Materien erfullt bor, fo murbe nun bie Musbehnung forperlich fenn, jedoch fonnte aber noch felnesweges aus ber unenblichen Theilbarfeit bes Raumes auch ein Schluf auf bie unendliche Theilbarfeit ber im Raume enthaltenen Materie gemacht werben, mofern nicht vorber erft erwiefen murbe, bag in jebem Duntte bes Raumes auch Materie angutreffen fen. Bieruber tann aber die Erfabrung nichts entschelben, sonbern bie gange Untersuchung ift metaphnfifch, und hangt allein von bem Begriffe ber Da-Mehr hiervon unter bem Artifel Theilbarteir. terie ab.

Mach bem atomistischen Susteme, welches die Materie als absolut undurchdringlich annimmt, ist man schlechterbings genöthiget, zwischen ben Theilen ber Materie leere Zwischen.

raume

edume anzunehmen; miehin wurde schon von selbst klar sein, daß nach dieser lehre nicht in allen Punken des Raumes Marerie anzurieffen mare, und daß folglich die Theilung der Marerie ihre Grenzen hatte, b. h. daß sie nur dis zu den Atomen gehen konne, denen man doch auch wenigstend aus subjektiver Roihwendigkeit die Ausbehnung nicht absprechen konnte.

Rach bem bynamilchen Spfteme bingegen erfullt bie Materie ihren Raum burch eine besondere Rraft, weil fie einer jeben andern Materie, welche in bem Raume ber erftern eindringen will. Biberftand leifter; es ift folglich bleie. Rraft Urfache, andere Materien von fich zu entfernen. Gine folde Rraft beift nun eine Burudftoffungefraft; bemnach erfulle Die Materie ihren Raum nur burdy Burucftofungsfraft aller ihrer Theile, weit fonft ein Theil ihres Raumes nicht erfullet, fonbern nur eingeschlossen fenn murbe. Die Rraft eines Ansgebehnten, aber mittelft einer Burudftofung, ift eine Musbehnungsfraft; alfo erfullt bie Materie ihren Raum burch eine ihr eigene Ausbehnungsfraft, welche ihren beftimmten Grab bat, über welchen fleinere und größere bis ins Unenbliche gebacht werben tonnen. Dach biefem Enfteme muß man also bie Musbehnung ber Materie als eine wesent. liche Gigenschaft betrachten, benn fie ift eben bie Birfung ber Musbehnungefraft ber Materie. Beile nun ferner nach Diesem Smfteme in allen Dunften bes Roumes Materie angutreffen ift , fo folgte auch ichon bieraus, bag bie Daterie fo wie ber Raum ins Unendliche theilbar fen. Beiter foll; Diefes unter bem Artifel Theilbarteit ausgeführet werben.

Ausdehnung, Ausbreitung (dilatatio, expansio, dilatation, expansion) ist die Verbreitung in einen größern Raum, als sie vorher einnahm. Es ist diese bloß eine Folge entweder der einwirkenden Warme oder der Elasticistat. Das atomistische System nimmt an, daß die Warmematerie in die Zwischenraume der Korper eindringe, und die Heile der Korper von einander treibe, wodurch die Entsernungen derselben, mithin das ganze Volumen des ganzen Körpers größer werden musse. Ben solchen Korpern, welche:

burch eine außere Kraft zusammengeprest waren, wirke nach Nachlassung ober Verminderung der außern Kraft die Elasticität auf die zusammengepresten Theile, wodurch die Körper in einen größern Naum ausgedehnet wurden. Ben alle dem ist man aber nicht im Stande, anzugeben, auf welche Weise die Warmematerie eine folkte: Wirkung hervorbringen konne, und worin die Elasticität bestehe.

Mach dem dynamischen Sosteme durchdringt die Batememalerie die Materie der Korper, und vergrößert durch ihre Ausbehnungskraft die Ausbehnungskraft dieser Moterie, wodurch diese sich natürlich in einen größern Kaum ausbehnen muß. Weil nun die Ausbehnungskraft die Elasticität genannt wird, so sieht man auch den Grund ein, warum die von einer außern Krast zusammengepreßten Körper nach Nachlassung dersetben, vermöge der ursprünglichen Elasticität in ein größeres Bolumen ausgedehnet werden mußen. R. s. Elasticität.

Ausdehnungstraft f. Rraft, guruckfloßende.

Ausdunstung (exhalatio, euaporatio, evaporation). Hierunter versteht man eine Umwandlung der Materien durch die Einwirkung des Warmestoffs in erpansible ober elastische Flussigfeiten, womit die Atmosphäre unserer Erbe beständig angefüllt wirb.

Es ist eine ausgemachte Thatsache, das alle Korper auf unserer Erde, welche der frenen Luft ausgeseset sind, vermöge des einwirkenden Warmestoffs Theile verlieren, welche in der Atmosphäre oft zu einer beträchtlichen Höhe steigen, ohne daß sie dieselbe erüben odern undurchsichtig machen. Diese sehr feinen Theile, welche man nicht leicht mahrnehmen kann, vereinigen sich in der obern Negion der Luft, bilden Wolken, Mebel u. dgl. und machen dadurch den Himmel trübe, und sallen zulest in Gestalt des Regens, Schnees, Hagels u. dergl. auf unsere Erde wieder herab. Die Ersahrung lehret jedoch, daß ben verschiedenen Materien auch verschiedene Wärmegrade ersordert werden, wenn Theile von ihnen durch die erpansive Krast der Wärmematerie mit

wite fortgeriffen und in die Luft aufgenommen werben sollen. Ben bem Basser nimmt man diese Erscheinung votzüglich in einem hohen Grabe wahr, und es ist schon zu vermuthen, daß die durch den Barmestoff in die Atmosphäre gerriebenen Wassertheilchen die wichtigsten Beränderungen in der Lufe bewirken, well gewade das Basser den beträchtlichsten Theil auf unserer Erde ausmacht. Aus dieser Ursache werden auch die folgenden Untersuchungen allein auf die Ausdunftung des Bassers eingeschränker werden.

unen zu können, hat man Werkzeuge angegeben , von welchen unter dem Artickel Armometer ist gehandelt worden, welche aber nie nach den deselbst angegebenen Gründen ganz richtige Resultate geben können. Indessen beiben die darüber angestellten Versuche immer sehr wichtig, um zu andern Betrachtungen eine ungefähre Vergleichung des ausgedünsteten Wassers mit der Menge des niedergefallenen Regenwassers zu machen. Nach Sedileau "), welcher dergleichen Versuche bennahe dren Jahre lang mit der größten Sorgsalt fortgesetzt hat, war die Ausbunstung in Parts

| 580.   | Januar . | O   | Linien. | 1600.   | Januar  | 0   | 8    |
|--------|----------|-----|---------|---------|---------|-----|------|
| 10 0   | Februar  | 0   | 9       | 3 B 3   | Februar | 0   | 63   |
| 15. 4. | Mary     | 1   | 10      |         | Mars    | 1   | 6    |
| 14 7   | 2fpril   | . 3 | 0       | 1 11827 | 2(pril  | 3   | 61   |
| 241.9  | Man      | 5   | 7 2     |         | Man     | 4   | 8    |
| 7      | Jun.     | 4   | 8.      |         | Jun.    | 4   | 83   |
| 1 6 4  | Jul.     | 5   | 3 1 2   | 11.00   | Jul.    | 5   | 53   |
| Î      | August   | 4   | 111     | -4 (1)  | August  | 4   | 21/2 |
| i fil  | Septemb. | 2   | 2 1/2   | * 4.    | Geptemb | . 2 | 61/2 |
| 1 11/1 | Octob.   | I   | 31      |         | Octob.  | L   | 10   |
|        | Movemb.  | 0   | 111     | 1       | Novemb  |     | 83   |
|        | Decemb.  | 0   | . 8     | 1       | Decemb. |     | 6    |

a) Mémoires de l'Académie des scienc. de Paris 1692: p. 1 8. f.

Dief ift fo zu verfteben: wenn in ber Begend ben Paris Die Musdunftung des Baffers auf eben die Dberflache, von melder es ausdunftete; wieder berabfiele, fo murde die Sobe bes Baffers jahrlich etma 30 bis 32 Bell betragen. Rabme man überhaupt 30 Boll jabrlich als eine Mittelgobl ans und rechnete bie Dberflache aller Gemaffer auf unferer Erbe in einer runden Bahl auf 4000000 geograph. Quadraemeilen, welches aber gewiß zu wenig ift, fo murbe boch jahrlich bie Musbunftung bes Baffers an Die 200 Cubifmeilen Baffers betragen. Rechnet man biergu noch, mas Thiere, Pflangen und andere Rorper, felbit die feuchte Erde ausbui-ften, folaft fich leicht begreifen, baf bie Utmofphare ber Erbe eine Menge von verschiedenen Bestand beilen erhalte, welche in ihrer Berbindung durch eigene Naturoperationen neue Daterien erzeugen, und vermoge ihrer eigenen Rrafte mannigfaleige Birfungen bervorbringen fonnen.

Was die Theorie der Ausdunstung anbetrifft, so theilen sich die Natursorscher hierben in zwen verschiedene Classen. Bu der ersten Classe gehören diejenigen, welche die Ausdunftung für eine wahre Verdampfung des Wassers, welche von der starken Verdampfung nur dem Grade nach verschieden ist; zu der andern Classe gehören diejenigen, welche die Ausdunstung als eine mahre Austösung des Wassers, welche auch das Ausschlassystem genennet wird, und welche lange Zeit als richtig ist anerkannt worden, hat erst de Lüc-)

mit fraftigen Grunden bestritten.

De Luc nimmt an, die Ausdunftung geschehe burch Berbit dung der Barmematerie mit bein Basser und nicht durch Austösung des Bassers in der Luft. Giner von den starksten Grunden, welche unter dem Artifel Dampfe angesühret werden, ist bieser, daß jede tropfbare Flussigkeit, wenn sie verdunstet, Kalte erzeuget; benn hieraus ist flar, daß

a) Idees fur la meteorologie. T. I. II. à Lond. 1786. 8.; neue Ibeen über die Deteorologie aus b. Frangof. Eb. i. II. Berl. u. Stett. 1787. 1788. gr. 8.

baß berjenige Theil von ber Gluffigfeit, welcher eben in bie Utmofphare übergebet, von dem Barmeftoffe forigefibret wird, und baf die Gluffigfeit Diefen Barmeftoff bergebe. Die Luft tragt gur Musbunftung gar nichts ben, fonbern fie ift vielinehr durch ihren Druck berfelben binberlich. Done Druck ber Utmofphare ift weit weniger Barmeftoff notbig, um ein und eben Diefelbe Quantitat vom Baffer Dampfformig zu machen, als ben ihrem Drucke. Dieferwegen bunftet bas Baffer im luftleeren Raume ftarfer als an ber Luft felbit. Ra es laft fich fein Zweifel bagegen machen, baf bie Mus. bunftung im gang leeren Raume am beften von Statten gebe, und baf ber baber entstandene Dampf barin fo lange erbal. ten merden fonne, bis ber Barmeftoff genothlaet ift, einen Theil jur Berftellung des Gleichgewichtes an die benachbarten faltern Rorper bergugeben, und baburch eine Quantitat Baffer fabren ju laffen. Dan bat baber die Luft gur Mus. bunftung des Baffers gar nicht nothig. Sierdurch murde aber auch ichon von felbft ber Unterschied zwischen wirklicher Derdampfung (euaporatio) und Ausdunftung (exhalatio) gang megfallen. Denn jebe Musbunftung ift eine mabre Berdampfung, welche ben einer niedrigern Tempera. tur nur befregen langfamer gefchiebet meil alebann eine geringere Menge von Barmeftoff jugegen ift, welcher burch feine erpansive Rraft die Theile des Baffers mit fich fortreifet. Monde und andere Unbanger bes Auflofungsfy: ftems balten fich aus biefem Grunde gwifden ber Berbampfung und ber Musdunftung einen Unterschied zu machen berechtiget, weil ben ber Musdunftung viel weniger Barmeftoff verschluckt murbe, als ben ber Verdampfung bes 2Baf. fers und es muffe baber nothwendig die Luft all' ein Auflofungsmittel burch ihre Ungiebungsfraft bie Wirfung bes Barmeftoffs unterflugen. Allein folgende von Watt und de Luc ") angestellte Verfuche lebren bas Gegentheil. Man fullte ein Befaß von etwa 8 Boll Durchmeffer mit Baffer

Annales de Chimie, To. VIII. p. 73. Prufung einer Abhanblung bes Bettn Monge in Grens Journal ber Phyfit. B. VI. 6, 125u. f.

bon boberer Temperatur, als bie ber umgebenben Lufe mar, an , welches folglich in felbiger ausbunften mußte. In Diefes Baffer marb ein Thermometer gebrache, welches burch gelindes Umruhren ben Berluft ber Barme bes Baffers genau zeigte. Das Befaß mit bem Thermometer murbe an eine genaue Bage gehangt, welche jugleich bas Bewicht bes ausgebunfteren Baffers angab. Gerner murbe ein anderes Befaß von eben ber Abmeffung mit gleicher Quantitat Baf fers bon berfelben Temperatur angefüllt, und in einer geringen Entfernung von bem vorigen aufgeftellt, um aber bie Ausbunftung bes Waffere zu verhindern mit Popler ; bas in Del getrante mar, bebedt. Man verglich nun ben Berluft ber Barme in benben Befagen, und fand aus bem Ueberfchuffe bes Berluftes in bem unbebectten Gefafe mit bem Betlufte bes Gewichtes jufammengehalten, baff die Berbunffung für fich allein bem Gefage eine verhaltnigmaßig größere Quantitat vom Barmeftoffe entzogen batte, als die Dampfe bes tochenben Waffers, ben gleichem Gewichte, enthalten. Dief gibt folglich einen offenbaren Beweis ab; baf bas Baf fer ben unmerklicher Musbunftung verhaltnifmaßig mebe Barmeftoff berfchlucke als benm Gieben. Chen bief geigten noch andere Berfuche bes herrn Batt, und febreten zugleich ben Gas, bag bie Dampfe befto mehr Barmeftoff enthalten, je bunner fie find. Doch weiter beweifen die Berfuche ber herrn Lavoifier, de la Dlace und Watt 6), baf bie Berbunftung eines einzigen Baffertropfens in ber toricellifchen Leere (f. Barometer) verurfachte, bag bas Quedfilber gerabe um & Boll berabfinte, wenn bie Barme ungefahr 57 Grab nach Sahrenheit ift. Es bale folglich bie erpanfive Rraft bes Dampfes mit bem Druck einer Quedfilberfaule von & Boll Bobe bas Gleichgewicht. Auch ber einem Berfuche, welchen Mairne, ben einer unter ber Glocke auf Thon Mahl gebrachten Berbunnung ber tuft, anftellte, verurfachte bie Berbampfung bes Baffers ben 54 Grab nach Sabrenbeit, bag bie Gaule einer gewöhnlichen Barometer-

s) be kuc a.a. D. T.I. 5.19.

probe auf & englischen Boll ftieg. Mus biefen Berfuchen; ben welden die Luft ganglich ausgeschloffen ober boch menigftens fo febr verbunnt mar , bag man ihr feine merfliche Birtung gufchreiben tonnte, folge unläugbar, bag bie Lufe als Auflofungsmittel Die Musbunftung nicht bewirfen fonntes Es findet aber auch die namliche wirfende Rraft ber Ausbunftung ben gegenmartigen Luft fratt, wie Berr de Sauffure folgender Magen gezeiget bat: er ftellte in ein mit Luft ausgefülltes Befaß ; bas er burch Gatze ausgetrodnet batte, ein Barometen, legte feuchte Leinwand binein, und fcmolg bas Gefaß gu, nachbem bas Barometer auf 27 Boll fand) und ber Barmegrad etwa 64 Grad nach Sahrenbelt mar? Die Ausbunftung bes Baffers im Gefaffe, brachte ben ibrem bochften Grabe bie Sobe bes Barometers auf 27 3 3047 folglich war die Wirfung bes Dampfes abermable bem Drucke einer Quedfilberfaule von & Boll gleich. Da nun ben ben Berfuchen in der toricellischen teere, und unter ber febr verbunnten Luft unter ber Glode bie Luft an ber Birfung ber Musdunftung gar feinen Untheil haben tonnte, fo tann man mit Recht annehmen, baß auch ben gegenwartiger Luft biefelbe nicht die Urfache ber Musbunftung fen. Aus alle bie fern macht nun Berr De Luc überhaupt ben Schluff Daf in allen Fallen ber Berbampfung , ohne auf bie Abwefenbeit ober Gegenwart ber Luft zu feben, berjenige Theil, welcher Dampfformig wirb, eine Menge Barmeltoff bem übrigen Theile entglebet ; welche befto großer wird , je bunner bas Mittel ift, worin ben Dampf erzeuget wirb. Es fen alfo ber Erfahrung gang entgegen, wie gemeiniglich angenommen wirde bag ben ber unmerflichen Musbunftung weniger Barme perschluckt merbe, als ben ber Bilbung ber Dampfe.

Die vorzüglichsten Grunde, welche bem de Lic entgegensteben; bat ber Berr de Sauffure ") angegeben. Sie find folgende: 1) Die volltommene Durchsichtigkeit ei-

a) Effais fur l'hygrometrie. à Neuchatel 1783. 8. Betsuch über die hogrometrie durch Joras Bened de Saussure; aus d. Kranz. bon J. D. E. Leipz. 1784. 8. §. 191 u. f.

ner-mit Dunft gefattigten Luft; 2) bas Berfcominben ber Dunfle burch bie Barme; 3) ibr plobliches Erfcheinen burch bie Ralte und 4) ihre innige Berbindung mit ber luft, unge achtet ihres Unterfchiebes in ber Dichtigfelt; bief alles ma ren fichere Unzeigen von einer innigen Bereinigung bes Dunftes mir ber Luft ober von einer mabren chemifchen Auflofung. Dagegen antwortet be tuc auf folgende Art: Die Erfahrung lebrete binlanglich , baf bie Dampfe ober Dunfte, felbft die, welche fich im leeren Raume bilbeten , bestanbig burchfichtig blieben . fo lange fie ben Barmegrab benbebielten, ben melchem fie erzenget maren. Bas bas Berfchwinden ber Dunfte burch bie Barme betrafe, fo muffe man, wie Sauffure felbft getban batte, einen Unterfcbied unter blaschenformigen und elaftifchen Dunften machen : Die elaftifchen Dunfte verfchwanben nicht, indem fie nie fichtbar maren, fondern nur bie blaschenformigen, welche aus fichtbaren unfichtbare murben, wenn die Bunahme ber Barme fie in elaftifche verwandelte. In Unfebung ber Erfcheinung bes Dunftes burch Ralre mare biefe eine naturliche Rolge burch bie Entziehung bes Barmes ftoffs. Es gabe namlich ben einer jeben Temperatur ein Marimum ber Berbampfung ober ber Musbunftung v. b. b. wenn in einem gewiffen Raume, er fen mit Luft erfulle; ober lufileer, fich bie elaftifchen Dampfe erholten follen , fo muß auch biefer Raum die Temperatur bes verdunfteren Baffers felbft enthalten. Go bald alfo biefe Dampfe in eine falrere Sufcidicht famen, fo murbe ihnen ein Theil bes Barmefteffs entzegen, wodurch natürlich ein Theil der feinen 2Bafferebeilden gerfest, und baburch bem Auge fichtbar werben muffe; es fen folglich biefe Erfcheinung bloß bie umgefehrte von ber Es liege alfo in biefen brenen Phanomenen nichts, was auf die Ibee von einer Auflofung ber Dunfte burch bie Luft leitete, weil fie ohne biefe weit natürlicher erflarer merden konnten. Bas endlich bie tegre Erscheinung berrifft , fo waren bie Dunfte in jedem Buftande, felbft alebann, wenn fie ihr Marimum erreicht batten, fpecififch leichter als bie Luft, ber fie bengemifcht find, wenigstens in ber gangen Sobe ber 2 . Atmosphare,

Memofphare, mo ihre Phanomene tonnten beobachtet werben. Sie fonnten bennoch, fo balb fie fich in die Luft erhoben batten, und fo lange fie bier in einem unfichtbaren Buftanbe verblieben, feine Urt von Mobififation erleiben, ohne baf bie Luft , mit ber fie vermifcht find, fie nicht erlitte und felbft nieberftiege : insbesondere mirte bie Berminberung ber Barme in biefem Betrachte nur auf fie, wie auf bie Luft, und bende Gluffigfeiten fonnten in ber Utmofpbare burch ibre Berbichtung nicht berabfinfen. Benn bie Barme abnahme, fo fente fich eine Luftschicht, fie fen rein ober mit Dunften vermischt, nicht burch ihre eigene Berbichtung, melde nur auf ibre Dichte mirte, fonbern burch die Berbichtung ber untern Schichten. Es tonnten baber Die elaftifchen Dampfe, wenn fie ein Mahl in die Armofphare burch ibre ausbebnende Rraft und ihre specifische Leichtigkeit aufgestiegen find, niemable wieber berabfinfen, fo lange fie blefen Que ftand bebielten.

Doch bat man gegen be für eingewendet, baf bie fuft bas Baffer fallen laffe, fo bald fie in einen verdunnten Bu-Stand fame, und bat fich biefermegen auf die Erfobrung bes Abbe' Mollet ") berufen , nach welcher fich ein Dampf unter ber Glode ber Luftpumpe niederschlage, wenn ber von Luft verbunnte Raum über bem naffen leber gemacht merbe. Allein biefer Ginmurf ift ichon burch be Sauffure binlanglich miberleget worben; biefer bat namlich gezeiget, baf ber Dampf aus bem feuchten leber und aus bem übrigen. Rorper ber Luftpumpe entftebe, inbem ben immer mehr verbunnter Luft, folglich ben vermindertem Druck berfelben bie Reuchtiafeit mehr verdampfe. Sieraus laft fich, vielmehr beweifen, baf bie Berbunnung ber Luft bie Ausbunftung beforbere, bie dichrere hingegen berfelben hinderlich fen, und fo mare biefe Erfahrung felbft bem Auflofungefnftem entgegen; Berr Wilte \*), welcher verschiedene Berfuche megen ber Musbunftung in ber verbunnten Luft unter ber Gloce einer Lufepumpes

<sup>(</sup>a) Leçons de phyfique experim. T. III. p. 364.
(a) Somebifche Abbanblungen vom Jahre 1781.

Luftpumpe anftellte, bemertte mit Bermunberung, baf bie Berbunnung ber Luft mehr Trodenheit als Renchtigfelt bewirte, welches burch bie Berfuche bes herrn de Sauffure ") vollfommen beftatiget ift. Diefes Trocfnen unter ber verdunnten guft laft fich nach bem Auflofungefoftem gat nicht erklaren. Bare namlich bas Baffer wirklich in Luft aufgelofet, fo murbe gmar burch Muspumpung ber Luft untet ber Glode ber bamit verbundene Theil bes Baffers megge-Schaft; und baburch bie absolute Menge bes Baffere unter felbiger verminbert; allein bief tonnte boch auf bie im Raume befindliche Reuchtigfeit und auf ben Stand bes barin befindlichen Sparometers gar feinen Ginfluß haben, weil bie übrige fuft unter ber Glode nebft ber Gubstang bes Sngrometers immer noch ben ihnen zugehörigen Theil Baffer unverandert behalten murbe. Da bieß nun nicht ber Rall ift, und bingegen ble Reuchtigkeit, fo wie man ble guft auspumpt, fich vermindert, fo muß nothwendig die Ausdunftung von einer antern Urfache, als ber Muflofung bes Baffers ober ber Dunfte burch ble Luft berruhren. Berr de Luc zeiget, baf Diefes Phanomen febr leicht fich erflaren laffe, wenn man ben Dampf unter ber Glocke bloß mit ber Luft als vermischt betrachtet. Benn man namlich, fagt'er, einen Theil ber Dampfe mit ber fuft unter ber Glocke ber gufrpumpe burch bas Auspumpen wegnimmt, fo bliebe anfanglich bie Reuchtigfeit auf bemfelben Grabe; balb aber bringe aufe neue feines Baffers beraubtes Reuer in ben Raum ber Glode burch bie Banbe, und ba nach ber Vorausfegung bie Gub. ftang bes Sygrometers, und bie in ber Glode gebliebenen Dunfte bier die einzigen Quellen bes Baffere find, fo raubt ihnen bieß neue Reuer baffelbe, und bie Reuchtigfeit nimmt ab.

Als einen vorzüglichen Beweisgrund, daß die Ausdunflung Baffer in Luft aufgeloset fen, führt man an: Das ber frenen Luft ausgesetzte Baffer enthalte jederzeit eine beträchtliche Menge Luft, welche sich unter der Luftpumpe oder auch durchs Kochen heraustreiben lasse, und es sep daher das Wasfer ein Austosungsmittel ber Luft, ba nun alle Austosungen wechselseitig waren, so musse auch die Luft ein Austosungsmittel bes Wassers seyn. Allein es läßt sich/nicht wohl bes greisen, wie aus der innigsten Vereinigung des Austosungsmittels mit der aufgelöseten Substanz diese von jenem durch eine bloße Verminderung des Drucks sollte abgeschieden werden können, vielmehr läßt sich mit weit größerem Grunde behaupten, daß die Luft mit dem Wasser bloß zusammenges hänget, und durch Verminderung des Drucks diese Cohässionskraft durch ihre expansive: Kraft überwunden habe. Weil serner durch die Hiße die Luft aus dem Wasser getrieden wird, welche doch eigentlich jede Aussosing noch mehr begünstiget, so erhellet auch hieraus bloß der Zusammenshang der Wasserheile mit der Luft. Dieser Beweisgrund iff also eigentlich mehr gegen das Ausschungshistem.

Uebrigens ist herr de Luc noch ber Meinung, bagsich selbst ber Basserdunst durch eine und noch unbekanntel Naturoperation in ber Utmosphäre in Luft verwandele und umgekehrt in der Luft wieder zersehet werden könne, und in

mannigfaltiger Beftalt auf bie Erbe berabfalle.

Die vorzüglichen Vertheibiger bes Auflösungsspftem find le Roi \*), de Saussure \*) und Jube \*).
Le Roi subret solgende Gage auf:

1. Es wird das Wasser wirklich in der Luft aufgeloset. Un einem heitern Sommertage werfe man in ein recht trockenes Glas ein Stud Gis, so wird hiervon das Glas bald trube werden, und an seinen außern Wanden eine unzählbare Menge kleiner Wassertropschen sich zeigen. Hieraus schließt er nun, daß dieses Wasser, welches sich an die außern Wande des Glases angeleget hatte, musse vorher in

6) Effais fur l'hygrometrie. à Neuschatel 1783. 8. Esfai III.
7) Heber die Ausdunftung und ihre Mitkungen in der Atmosphäre in 2Buchern. Leivig 1790. gr. 8. Wollandiger und faßlicher Ungericht in der Naturlebre in einer Reibe von Griesen. Band II. Leipig 1793, gr. 8. 21 dis 26 Brief.

mémoir. fur l'élévation et la suspension de l'eau dans l'air in tellement mémoir. de l'Académ. de Paris 1751. p. 481.

ber Luft vollkommen aufgeloset gewesen seyn, indem es felbige auch nicht im mindesten getrübet oder undurchsichtig gemacht hatte. Nach de Luc's Theorie laßt sich dieses weit einfacher erklaren.

2. Diese Auflösung hat gleiche Eigenschaften mit ber Auflösung ber Salze. Es lose sich immer mehr Basser burch die kuft aus, je warmer sie wird, im Gegentheile schlage sich auch ein Theil ausgeloseren Bassers nieder, wenn sie kalter werde, und es konne überhaupt ben einem gewissen Grade von Barme nur eine gewisse bestimmte Menge Wassers die kuft in sich ausgeloset enthalten, welchen er den Grad der Sattigung der kuft neunt; so wie eine gewisse bestimmte Menge eines Salzes ben einem bestimmten Barmegrade bis zur Sattigung ausgeloset werden konne.

Berr be Sauffure nimmt an, bag alle nur mogliche Ror. per vermittelft bes Feuers in Dampfgestalt aufgelofet werben fonnen, und verftebet unter Dampfen feine bon ben Rorpern losgeriffene Theilchen , welche in ber Luft fo lange fcmebend erhalten merben, bis andere Urfachen fie in großere Theile aufammenbringen ; befonders werbe bas Baffer burchs Reuer in elaftischen Dampf verwandelt, mit beffen Erzeugung bie Luft weiter nichts gu thun habe, vielmehr fen fie ber Dampfe bilbung burch ihren Druck hinderlich, und im luftleeren Raume tonne ichon bergleichen Dampf burch bie geringe Barme ber Sand hervorgebracht werben. Jeboch lofe auch die Luft ben Bafferbampf auf, wenn er nicht Rraft genug befaffe, Die Luft aus ber Stelle zu treiben. Dach ihm ift bie Ausbunftung nichts weiter als eine mabre Berbampfung; jeboch werbe aber biefer Dampf nachher in ber Luft aufgelofet. bat alfo bas Auftofungefoftem nicht mefentlich verbeffert.

Der größte und starkste Vertheibiger bes Auftösungshostems ist ber herr Direktor Zube in Warschau. Nach ihm ist die unsichtbare ober unmerkliche Ausdunftung eine wahre Austösung des Wassers in Luft. Wenn namlich in einer Flasche feuchte atmosphärische Lust verschlossen werbe, so lasse biese kein Wasser auf den Voden sallen, wenn sie noch

noch fo lange rubig ftebe, welches boch erfolgen muffe, wenn bas Baffer mit ber luft bloß cobarire, ba jenes auf 900 Mahl fdmerer ale biefes mare. Cabalt fich aber zwen fpecififd verfchiebene Materien von verfchiebenem fpecififden Bewichte von einander nicht abfonderten, ob fie gleich in Rube fich befanden , fo mare biefes ein mefentliches Rennzeichen ber Auflofung. (Allein mit eben bem Rechte founte man anneb. men, bag Lufe und Baffer eine mahre Muflofung maren, inbem bas ber fregen Luft ausgefeste Baffer jederzeit Luft in fich enthalt.) - Un ben Banben einer folden Rlafche zeigten fich amge Eropfen, wenn fie falt wird; allein diefe verfchwinben auch fogleich wieder, fobald man die Rlasche ermarmt. Sie beweifen alfo nur, bag bie Biehfraft ber Luft burch bie Ralte abnimmt, und burd bie Barme wieber machft. (Es ift ja aber bier noch gar nicht erwiefen , baf bie Luft unter Diefen Umftanben Biebfraft befigen muffe; weit naturlicher erflaret fich diefes burch bie 216 und Bunahme ber erpanfipen Rraft ber verminderen und vermehrten Barme, ba in jedem Ralle ein Theil bes Dampfes gerfeget und im andern Ralle Diefer gerfette Theil wieder in Dampfgeftalt vermanbelt merben muffe.)

Ferner soll die Erzeugung der Kalte ben der Ausdunstrung ein augenscheinlicher Beweis senn, daß sie eine wahre Austösung des Wassers in der Lust sen, weil ben allen Austösungen die Warme sich um desto mehr verändere, je schneller sie vor sich gehen. Hingegen werde eine unter einer verschlossenen Glocke befindliche und durch Laugensalze ausgetrocknete Lust oft merklich erwärmet, welches durch das Steigen eines unter selbige gebrachten Thermometers hinlanglich bewlesen werde; folgtich ware die Absonderung des Wassers aus der Lust eine wahre Niederschlagung, welche eine vorhergegangene Aussolien voraussesse. (Allein auch dieß läße sich nach de Luc's Theorie sehr leicht, ohne Aussolung des Was-

fers in ber guft angunehmen , erflaren).

Sech Bube halt die Bermehrung ber Feberfraft ben einer fchneilen Ausbinftung für eine ber sonderbarften Erscheinungen.

gen. Benn ein Barometer und ein Thermometer unter eine etwas große glaferne Gloce gebracht, und außerdem noch ein feuchter Lappen hinzugethan wird, fo wird man mehrentheils bemerfen, bag bas Thermometer fallt, und bas Barome. ter fleigt, indem ber feuchte Lappen trocfnet. Diefe Birfung foll unftreitig bavon berrubren, bag bie luft burch eine fconelle Auflojung ein viel befferer Leiter ber Barme, folg. lich auch falter wird, und mithin jest ben einem gleichen Grab Marme mehrere Reuermaterie enthalten muß, ale vorber. Prodnete man bingegen eingeschloffene Luft burch Laugenfalze. fo wird fie mehrentheils marmer und meniger elaftifch als porber. Bieraus tonne man leicht einfeben, warum feuchte Luft burth die Sie fich gewöhnlich fratter ausbehne als trocteve. Brachte man namlich in eine oben offene und unten mit einer Rugel versebene Glasrobre balb trodene bald feuchte Luft, und verfchließe fie burch etwas oben bingugelaffenes Quedfilber, erhibe bierauf bie Rugel mit ber Robre bis auf einen gemiffen. Grad, fo febe die feuchte Luft allemabl etwas von ihrer Feuchtigfeit an bas Glas ab, welches fie berühret. Birb fie nun nachber erhift, fo loft fich biefe Feuchrigfeit fonell wieder auf, und ihre Rederfraft nimmt alfo nicht blof. fo mie bie ber trodinen Luft, burch bie Barme, fonbern auch burch die Auflofung gu.

Durch die Ausbunftung des Waffers werde die Luft nicht erübe. Dieß soll ebenfalls ein Beweis senn, daß eine wahre Auflösung hierbey Statt sinde. So sen in den heißen Ländern die Ausbunftung außerordentlich start, und bennoch bleibe daselbst der Himmel viele Monathe nach einander ganz helter, welches offenbar eine Auflösung des Wassers in der Luft der weise. Jedoch aber verminderten die Dunste die Durchsichtigkeit der Luft in erwas. Auf hohen Bergen erblicke man selbst denm heitersten Wetter die Sterne in viel größerer Menge und vieluglänzender, ols von unten; nur das licht der Sonne wurde nahe am Horizonte ganz ungemein geschwächt, weil die Lust vorzüglich unten mit sehr vielen Dünsten beladen wure. Sollte also die Ausdunstung keine wahre

wahre Auflösung bes Baffers in ber Luft fenn, so mußten , sid die Dunfte in ber obern Luft anhaufen, und ben himmel verdunkeln; auch wurden sie bie obere Luft zu allen Zeiten seuchter machen, als die untete, wogegen die Erfahrung ftritte.

Von den Dunsten unterscheidet herr hube ben Dampf, welcher durch das kochende Wasser erzeuget wird. Dieser Dampf rühre nicht von der Austojung des Wassers in der Lust ber; er sen nur etwas leichter als diese, und steige daher langsam in ihr auf. Aber in der Lust ließe er sich nicht austösen, sondern verjage diese vielmehr aus Gesäßen, in welche er hinein fähret. Wurde er aber erkaltet, so verwandelte er sich wieder in Wasser, und alsbann lose ihn die Lust auf.

Die Ausdunftung werbe befordert durch eine größere Oberflache des Baffers, weil es die Lust in desto mehreren Punten berühre, durch eine vermehrte Barme, durch den Bind und durchs Gestieren des Wassers. Auch in einem verschlossenen Gesäße werde die Ausdunstung ben gleicher Barme nach und nach immer schwächer. Dieses aber beweise, daß die Ziehkrast der Lust gegen das Basser immermehr abnehme, je mehr sich die Lust mit Dunsten anfulle, bis sie endlich gesättiger werde.

Ferner lehre die Erfahrung, daß die Ausdünstung unter ber Glocke einer kuftpumpe immer mehr abnehme, je stärfer man die kuft verdünne. Indessen, dunste das Wasser auch in einem leeren Raume noch immer aus, wo die kust so verdünnt ist, als sie mit den besten Werkzeugen nur immer verdünnt werden kann. (Unmöglich kann das erstere die Erfahrung lehren, indem sie gerade das Gegentheil zeiget, und das andere kann schlechterdings nicht nach dem Auslösungssssiehem, wie schon ist gezeiget worden, erkläret werden.)

Die Luft, welche uns umgebe, enthalte beständig eine Menge mafferiger Dunfte, auch wenn sie ganz hell und burchsichtig. Diese machten ihre mahre Feuchtigkeit aus, welche um besto größer wurde, je mehrere Dunfte eine gewisse.

wiffe Menge Luft enthielt, ober je fleiner ble Luftmaffe fen. in ber fich eine gewiffe Menge von Dunften befinden. Die fcheinbare Feuchtigfeit bingegen bange von ber Biebfraft ber Luft ab. Wir nennten bie Luft feucht, wenn trodfene Rore per in ber Luft feucht werben, und trocfen, wenn feuchte Rorrer in ihr trodinen. Alle feste Rorper gieben bas Baffer im besto ftarter an, je trodiner sie find. Ermarmte man aber bie luft um einen feuchten Rorper, fo murbe er trocfner, und man febe bieraus, bag bie Biebfraft ber Rorper gegen bas Maffer burch bie Barme eneweber gar nicht, ober boch viel meniger als die Biebfraft ber Luft vermehret wirb. Brifden ber Musbunftung bes Baffers und ber Trodnung feuchter Rorver fen alfo auch unter anbern biefer wichtige Unterfchieb. baf jene immer gleich fart bleibe, fo lange bie Biebfrafe ber Luft fich nicht andere, ba bingegen biefe immer fchmacher werbe, weil ber trodnende Rorper bas Baffer immer ftarfer und ftarfer juruchbalte und er nur burch ben Ueberfchuf ber Biebfraft ber Luft über feine eigene getrochnet merbe.

Die Ziehfraft ber Luft werbe vermindert burch die Bermehrung ber mahren Feuchtigkeit durch die Ralte und andere Urfachen; die Ziehfraft derselben werbe aber durch die ent-

gegengefesten Urfachen vermebret.

Wenn ein Hygrometer unter die Glocke einer Luftpumpe gebracht wurde, so wurde die Luft trockner, je mehr sie verdügnet wird. Hieraus solge, daß die Ziehkraft der Luft duch die Verdünnung wachse, und durch die Verdichtung abnehme. (Dieß streitet mit der Behauptung, daß die Ausdunstung unter der Glocke einer Lustpumpe immer mehr abnehme, je stärker die Lust verdunnet wurde.) Weil in einer Lustpumpe gewöhnlich entweder unter der Glocke, oder in den Röhren Feuchtigkeit enthalten ist, so sest sich eine ganz unmerkliche Nässe inwendig an die Glocke, und diese Wasserbläschen schwellen, so bald zu pumpen angesangen wird, auf, reissen sich von der Glocke los, und erscheinen als ein Nebel in der Glocke. Dieser Nebel verschwindet, wenn man zu pumpen sortsähret, erscheiner aber aufs neue, wenn man mit tem

Pumpen etwas inne halt und nach einiger Zeit wieder zu pumpen anfangt. Reiniget man aber alle Theile der Pumpe aufs forgfältigste; und flebt nachher die Glocke mit Wachs an den Teller, fo fieht man hernach ben dem Pumpen keinen Mebel, fondern die Luft unter der Glocke bleibt gang rein.

Wenn die Luft unter ber Glode fchnell ausgepumpt werbe. fo falle ein unter ber Glode befindliches Thermometer mert. lich. Es bleibe namlich auch ben ber beften gereinigten Pumpe noch immer einige Feuchtigfeit guruch, welche burch Das fchnelle Dumpen von der unter ber Glode befindlichen Lufte fchnell aufgelofet werbe, und eine fchnelle Huflofung fen altemabl mit merflicher Ralte verfnupfet. Sore man an pumpen auf, fo eibebe fich bas Thermometer allmäblig wieber auf feinen vorigen Stand. Saffe man bierauf die außere Luft fchnell unter ble Blocke, fo fchlage fich bas 2Baffer an ber Glode nieber, und in bem Mugenblide fleige bas Thermometer um einen ober zwen Grate, als fo tief es porber ben ber Berbunnung ber guft gefallen mar. Denn eine fchnelle Mieberfchlagung bes Baffers aus ber Luft bringe allezeit Barme bervor. Much wenn nach verfchloffenem Sabne ber Dumpe bie Luft unter ber Glode einige Lage nach einanber burch Galge aufs außerfte getrochnet, nachher aber ber Sahn geoffnet, und die tuft fchnell verbunnt werbe, falle bas eingeschloffene Thermometer. Denn auch eine folde getrodnete Luft merbe, burch Berbunnung noch trockener, obaleich ein haathparometer biefe Beranderung nicht anzeigen tonne, weil es in einer folden Luft feine Beweglichfeit gang verliere und überhaupt fein Saar bis aufe auferfte barin verfürgt merbe.

Alle diese bisher erzählten Erscheinungen sollen Auslösing des Wassers in der Luft und umgekehrt Niederschlag desselben in ihr beweisen, weil jede Auslösung des Wassers in der Luft Kälte, und jeder Niederschlag aus derselben Wärme erzeuge.

Mach herrn hube gibt es aber zwen wesentlich verschiedene Arten ber Auflösung bes Wassers in ber Luft. Ben ber D 3 ersten

erften Art ber Ausbunftung, ober mo ein feuchter Rorper trodnet, wird bie Luft, die feine Reuchtigfeit auflofet, mebrentheils merflich elaftifcher. De Sauffure bat bieruber viele forgfaltige Berfude unter glafernen Gloden angestellet. und gefunden, daß jeder Gran verdunfteter Reuchtigfeit bie Reberfraft ber Luft ungefahr gleich fart vermehret, ibre mabre Reuchtigfeit mag großer ober fleiner fenn. Dach feinen Berechnungen wird bie eingeschloffene Luft burch jeben Gran aufgelofter Reuchtigkeit noch um etwas febr meniges elaftifcher, als wenn man ihr einen Gran reine tuft jugegeben und fie baburch verbichtet batte, fo bag biefe Luft, wenn fie fich fren ausbebnen fonnte, etwas elgenthumlich leichter fenn wurde, als fie vor ber Auflofung bes Baffers mar. Es macht aber die Berminderung ber eigenthumlichen Schwere ber Luft felbit ben ber groften Menge von Dunften, welche bie fuft auf. nehmen fann, nur gegen Tich ihrer Schwere aus. Berr Bube fcblieft nun hieraus, bag jeber Bran Baffer fo auseinanber getrieben murbe, als ob er felbft in einen Gran guft; und alfo ungefahr in einen goo Mabl großern Raum ausgebeb. Die hefrigen Bewegungen maden, bag beftanbig viele fleine noch unaufgelofte Theilchen von ber auft mit foregeriffen und nach allen Seiten bin mit ber größten Schnelligfeit gerftreuet werden. Ift ber trodfnenbe Rorper marm und naß genug, fo merben biefe Baffertheilden oft fo groß und fo baufig, baf fie bie guft truben, und als ein Rauch erscheinen. Ueberhaupt aber fteigen fie oft in ber Atmosphare ju einer anfehnlichen Bobe auf, ebe fie fich vollig auflofen.

Die Ausdünstung ber zweinen Art geht langsam von Statten, und die Luft wird hier durch die Austösung des Wassers wenig ober gar nicht elastischer. Sest man des Sommers ben heißem Wetter ein Gefäß mit Wasser an einem ganz ruhigen verschlossenen Orte in die Sonne, so geht Ansfangs die Ausdunstung stark von Statten oder es dunste auf die erste Art aus, Nach und nach aber häusen sich, wegen der Ruhe der Luft, indem das Wasser in der Sonne sich immer mehr erhist, die Dunste und Wassersbeilchen in der nachsten

nachften Luft über bem Baffer fo febr an, bag biefe ihre Biebtraft faft gang verlietet, und baber nur febr langfam und auf die zwente Art aufloset. Bisweilen bemerter man auf ber Dberflache bes Baffers ein halbburchfichtiges Sautchen, und wenn man biefes wegblafer, fo fangt gleich wieber eine Ausbunftung von ber erften Art an. Wenn unter einer Glode ein Barometer und Thermometer aber zugleich, anftatt eines feuchten tappens, ein Gefaß mit Baffer verfchloffen wird, fo falle mabrent ber Ausbunftung bas Thermometer nicht und bas Barometer feiget nicht. Cogar ein feuchter Lappen fangt in einer Glocke am auf Die gwente Art ju trodfnen, fo bald ein barin befindliches Baarbngtometer auf ben go Grad ber Reuchtigfeit fommt. Alsbann ffeige nach Berbaltnif bas Baromerer viel weniger, und auch bas Thermometer fallt viel weniger, als vorber, bis endlich beibe gang unbeweglich bleiben, ungeachtet bie eingefchloffene Luft noch immer viel feachter wird. Diefe Erfahrung beweifet ebenfalls fehr beutlich, baß bie Musbunftung ber eiften Art in bie von ber zwenten Art übergebr, fo balb: Die Biebfraft ber aufzulofenden Luft wegen ber gu farfen Unbaufung ber Dunfte pieder aus anbern Urfadjen au febr gefdmade wird

Die Lust wird durch die Ausbunftung der zwenten Art specifisch schwerer, weil dadurch die Classielet derselben nicht verstärket wird. Folglich muß das absolute Gewicht der Lust mm eben so viel größer werden, als das in ihr aufgelöste Wasser beträgt. Bisweilen kann die Vermehrung dieses specifischen Gewichtes sehr viel beträgen, wie Lambert durch Versuche dargethan hat, nach wölchen i paris. Cubitsuß tust ungefähr 342 paris. Gran Wasser aufnehmen konne, welche aber von den Ersahrungen des Herrn de Saufsüre weit abweichen. Denn nach diesen kann ein Cubitsußrusche als in Gran Wasser aufnehmen. Jedoch glaubt Herr Fube, daß die Lust; welche 12 die 15 stanzos. Grad warm ist, noch inche Wasser, als der britte Theil ihres Gewichtes beträgt, aufgelöst in sich enthalten könne.

Ben

Bet ber ersten Art ber Ausdunstung werden die Baffercheilchen, indem sie sich in der Lust völlig auslösen, wie es scheinet, auf eine besondere Art mit ihrer Feuermaterie versbunden, und gleichsam luftsormig gemacht. In dieser Genstalt gehn sie nachher auch beständig aus den seuchtern in die trockenen Lustmassen über, die niedergeschlagen wereden. Den der zweyten Art der Ausdunstung hingegen vereinigen sich die Wasservier untern auslösenden Lust, ohne luftsormig zu werden. Sie können also auch die obere Lust nicht ausdehnen, wenn sie sich erheben.

In einer febr verbunnten Luft ift bie Ausbunftung bes Baffers allezeit febr fchnell, b. b. von ber erften Art, und mit einer ungemein ftarfen Sederfraft verfeben; unfehlbar, weil die Bafferdunfte fich um befto leichter und fchnellen burch die Luft zerftreuen, je bunner fie ift. Dief beftatigen bie Erfcheinungen bes Bafferhammers (f. Wafferhammer) und ber franklinifchen Robre, ober einer bunnen glafere nen, an beiben Enden fenfrecht umgebogenen Diobre, melde fich in zwen luftleere und balb mit Baffer pher, Beingeift angefüllte Rugeln enbiget. In blefen beiben Berfzeugen tocht bas Baffer fcon bloß burch bie Barme ber Sand Die febr verdunnte Luft, Die fich in ben Rugeln biefer Bertgeuge befindet, lofet namlich mit hefrigfeit bas Baffer auf, fo, bald ihre Biebfraft burch bie geringfie Barme ber Sand verftartet wird. Babrend ber Auflofung bes Baffers in ber Lufe nimmt man in ber Sand, welche bie Rugel ber Robre balt, bestanbig eine Erfaltung mahr, welche eben von ber fchnellen Auflofung bes Baffers berrubret. Heberhaupt wird bie luft burch bie Auflofung bes Boffers um befto eloffie fcher, je bunner fie ift, weit fie nach Berbaltniß eine immer groffere Menge Baffer anflofen tann, che fie gefattiget mirb. Benn ein fleines Erapfchen Baffer auf trgent eine Art; bis an bas untere Ende des langern oben verschloffenen Schentels eines Barometers tommt, fo lauft es, mell es eigene thumlich viel leichter ift als bas Quedfilber, in biefem an ber Wand ber Robre bis nach oben, und wird felbft glaich wen

der hochst dunnen Luft, die über bem Quecksilber ift, aufgelofer. Hierdurch nimmt aber die Federkraft jener Luft so febr zu, daß das Barometer 10 bis 12, ja zuweilen an 18 parifer Linien (nach Lavoister und de la Place ist das Marimum nur blinien) niedriger steht, als andere gute Barometer.

3m erften Unfange pflegt Die Musbunftung ganger Baffermaffen die von ber erften Urt; in ber Folge aber , wenn fich die an der Bafferflache junachft liegende Luftschicht mit Reuchtigfeit angefulle bat, Die von ber zwenten Urt ju fenn. Ben ber Musdunftung ber erften Urt lofet eingeschloffene Luft ben mittlerer Temperatur etwa ben 75ten Theil ihres Bewich. tes an Baffer auf, und ihre Glafticitat wird, wie nach ben Berfuchen bes de Sauffire folget, taburch um Ta berftarfet; bingegen fann alsbann die Muedunftung nach ber amenten Urt noch febr lange Zeit fortbauern , und bie eingefchloffene Lufe, obne ibre Clafficitat ju vermehren, bis gegen ihres Gemichtes an Baffer aufnehmen, Go bald fich aber Die Bafferibeilchen mit ber Luft verbunden baben, fo fonnen fie nun auch feine Beranderung meiter erleiben, fie mogen in eine Luftschicht übergeben, in welche fie wollen. Diejenigen Baffertheilden alfo, welche fich nach ber erffen Urt in der Luft aufgetofet haben, vermehren auch die Elaflicitat ber obern Luft; Diejenigen bingegen, welche fich auf Die andere Urt auflojen, fonnen auch die obere Suft nicht ausdebnen. Diesen meiflichen Unterschied ber Auflofungen beiber Urten gebrauchet Berr Bube gur Erflarung ber Meteore, 98 12-19, 36154 10 11 11 11 11

So wie es nach herr hube eine doppelte Art von Auflofung des Wassers in der kuft gibt, so sindet auch nach
ihm eine doppelte Art von Niederschlagung Statt. Die Nieschlagung von der ersten Art hat namlich alsdann Statt, wenn
dos Wasser auf die erste Art, die Niederschlagung von der
andern Art aber, wenn das Wasser auf die zweize Art aufgeloset war. Ben der Niederschlagung der ersten Art verlieret die kust gerade so viel von ihrer Federkraft, als sie
vorher durch die Aussosung gewonnen hatte; ben der Niederschlas

berichlagung der zweiten Art aber behalt sie ihre Federtraff; verlieret aber an ihrem eigenthumlichen Gewichte. Beide Arten der Miederschlagungen kann man serner in absolute und relative theilen. Die erstern entstehen, wenn die Lust thit Wasser überschtiget ist. Sie machen die Lust allemahl trübe. Die letzteren sinden Statt, wenn sich die Dunste, indem sie sich aus der Lust absondern; gleich an andere Körper hängen, weil sie von diesen statte angezogen werden, als von der Lust. Diese trüben die Lust nicht. Durch die Kunst können wir nur relative nicht aber absolute Niederschlagungen des Wassers aus der Lust hervordringen.

So welt die Theorie des herrn Sube mit feinen eigenen Worten. 3ch febe biergu bar noch einige Anmerkungen:

In beiden Theorien wird andenommen, bof fich bas ausgebunftete Baffer ebeinifch auflofe;" nur in Anfebung bes Stoffs, momit fich bas Baffer ben ber wirflichen Musbunftung verbindet; find beide verfchieben. Rach de Zuc's Theorie ift biefer Stoff bas Reuer ober Die Barmematerie; tiadi bem Muftofungsfoftem aber bie guft. Es find gang ausgemachte Thatfachen, daß bas Baffer in Berbinbuna mit bem Barmeftoffe in eine Dampfgeftalt übergeber und baf biefe Berbampfung befto fchneller erfolge, je geringer ber Druck ber guft ben einerlen Barmegrad ift. Berabe im luftleeren Raume verdunftet bas Baffer am fartften. und ben einerfen Barme im luftvollen Raume am fcwach. ften. Aber eben eine folde fdmache Berbampfung ift ber Musbunftung fo febr abulich, bag beibe nicht verfchiebenet Arfachen bedürfen, um fie naturlich und geborig ju erflaren. Dach bem Auflofungefoffem bingegen merben bie beiben abnlichen Erfcheinungen, die Verbampfung und bie Ausbunftung. aus ber Birfung amener verschiebener Urfachen bergeleiter. Der Beibampfung foll namlich ber Drud ber Luft binberlids Der Berdunftung aber die Biebfraft ber gufe beforberlich Ueberhaupt trifft man ben ber Musbunftung auf Dhanomene, welche fich nach Dem Huflofungsfoftem gar nicht erfaren laffen. Go erfolget Die Ausbunftung im luftleeren Raume

This zed by Google

Raume am ftartften. Bie laft es fich nach bem Muffo. fungsipfteme begreifen, baß gerabe ba bie Auflofung mit ber gronten Befrigfeit und am fcnellften por fich gebe, mo bas Auflofungsmittel (bie fuft) entweder ganglich fehlt, ober body meniaftens nur in einer gang unbebeurenben Menge ba ift. Bie fann man ferner in einem foliben lufcleeren Raume Die verftarte Rederfraft ber Luft burch die in felbiaem erfolgre Musbunftung berleiten, ba feine Luft ba ift, ober boch fo wenig, baf es gang unbegreiflich ift, wie biefe eine fo ungeheure Reberfraft erlangen tann? Ja bie Erfabrung beweift, daß in bem Bafferbammer und in ber frantlinifchen Robre bie Ausbunftung befto fchneller von Statten gebe, je reiner man bie Luft weggebracht bat. Alles Dieß find offenbare Thatfachen , baß bie Musbunftung bes Baffers nicht als eine Auflofung Des Baffers in ber luft an betrachten, fonbern baß fie vielmehr als eine Birtung ber Barme angufeben fen. Die Erfahrung bes Berrn Zube. baf unter einer Glode mit luft bas Barometer nicht freiget , und bas Thermometer nicht fallt, wenn Statt bes feudren Lappens ein Befaß mit Baffer in felbige gebracht worden, ift gang falfch, indem mir ein genquer Berfud) gerabe Das Gegentheil gezeiget bat. Die Theorie bes Beren be guc bingegen fann von biefen Erfcheinungen die befriedigenbite Rechenschaft geben , und zeiget zugleich , bag vollig gerroch. nete Luft, ju welcher Baffer gelaffen worden, eben fo aufs Ongrometer wirft, als wenn ben gleichem Barmegrabe gang allein ber Bafferdampf, ohne luft baben nothig zu haben, aemirtet batte. Chen fo beweifet fie auch, bag bie vermehrte Prodenbeit, welche bas Sparometer ben mehr verbunnter Luft zeiget, fich nach bem Auflosungsspffeme gar nicht erklaren laffe. Ueberhaupt ift bie Theorie bes Berrn De guc mit geprufcen Erfahrungen fo febr unterftußt . baf mobl fcmerlich gegrundete Ginmenbungen bagegen aufgebracht merben tonnen. 3mar fucht Berr Sube bas Muffofungsfoftem ebenfalle mit Erfahrungen zu unterftußen; allein fie tonnen boch nie fo einfach und fo analog erffaret werben, ols nach ber Theorie bes herrn be duc. Wie viel Willfürliches liegt nicht in der Annahme von zweperlen Auflösungen
bes Wassers in der Luft, und in der That wird es mir schwer,
ben Unterschied dieser beiden Arten von Ausschingen in der Natur jederzeit zu erkennen, so daß ich mir keine recht bestimmten Begriffe davonamachen kann. Ueberhaupt ist es
aber nach Herrn Lichtenbergs Meinung noch gar nicht erwiesen, ob es möglich sen, irgend einen Stoff in so genannte Luftarten auszulösen, ohne ganzliche Veränderung
ihrer Natur, und ohne liebergang in andere kuftarten.

Herr be tüc beweist übrigens noch, daß das ausgedunstete Wasser in der oberen tust durch irgend eine Naturoper ration eine Veränderung erleiden nuisse, weil man in der Höhe ben sehr niedriger Temperatur alsdann die größte Trottenheit durch das Hygrometer angezelgt sinde, wenn nach einer langen Zeit eine ungeheure Menge. Wassers in den Luste freis durch Ausdünstung aufgestiegen ist. Herr de zuch glauhr, daß hier der Wasserdampf, welcher auch ben der niedrigsten Temperatur das Hygrometer nicht mehr afficire, selbst ein Bestandtheil der Lust geworden sen. Er sührer hiers ben zugleich die Ersahrung an, doß sich der Wasserdampf wirklich in eine kust verwandeln könne, indem er den dem Durchgange durch ein glühendes Pselfenrohr die Lustgestall annehme.

Auch die benden angenommenen Arten von Niederschlagungen des Herrn Hube zeigen zu viel Wilkfürliches, und nian hat in der That gar keinen Grund zu gläuben, daß das Wasser, nach der ersten Art aufgelöset, durchgängig auf eine ganz andere Art mit der kuft verbunden bleibe, und sich ganz anders aus selbiger niederschlagen musse, als das nach der andern Art aufgelöste. Herr de kuc erkläret den Niederschlag weit einsacher und bester durch den Niederschlag des durch Warmestoff aufgelösetan Wassers aus der kuft, worin diese Ausläung sich bestübet.

Bulest kann endlich noch bie Brage aufgeworfen werden: wenn die Ausbunftung wirklich eine Auftofung des Baffers

Section Const

in ber Luft ist, was für eine Form hat nun diese Auftosung angenommen? Nach dem Begriffe der Auftosung musten sie offenbar an der Natur bender Stoffe durch die Austosung Antheil genommen; und dadurch einen neuen Körper von eigener Natur gebildet haben. Sollte denn nun wohl dieser daher entstandene Körper von einer permanent elastischen, flüffigen Materie verschieden senn? Wenigstens hat man Urstacke, dieses nicht zu vermuthen, und so künner ja zulest dies jenigen, welche dem Austosungssystem zugethan wären,

mit bem herrn be tuc gufammen.

Es bleibe mir nun noch ubrig, Die porgualichften Gabe ber Untiphlogiftifer, in Unfebung ber Musbunftung mit benjubringen. 3d) entlehne fie insgefammt von Beren Girtanner "). Er fagt: Beftigteit, Bluffigfeit und Clafticitat find dren verschiedene Eigenschaften, welche nur verschiedene Buffande eines und besfelben Rorpers bezeichnen, und welche blof von dem verfchiedenen Grabe ber Temperatur, b. b. von ber großern ober geringern Menge von Barmeftoff in ihrer Mifchung abhangen. Es find bren verschiedene Ruftanbe. burch melde alle Rorper in ber Datur fucceffive geben tonnen. Das Baffer A. B. ift ben einer Temperatur unter o Reaum. Ben einer bobern Temperatur wird ein fefter Rorper, Gis. bas Ungieben feiner fleinften Theile geringer, und es wird fluffig. Ber einer noch bobern Temperatur von 800 Reaum. wird bie anziehende Rraft feiner fleinften Theile noch geringer. Diefe folgen nunmehr ber jurudftoffenden Rraft bes Barmeftoffes, und bas Baffer verwandelt fich in Dampf, in Bas, in eine luftformige, elaftifche Gluffigfeit. Che fich aber ein Rorper in eine luftformige Gluffigfeit verwandeln fann, muß berfelbe febr elaftifch werben; er muß fo viele elaftifche Ruffigfeit, fo viel Barmeftoff aufnehmen, bag feine Clafficitat großer wird als bie Clafficitat ber Utmo-Bird bie Glafficitat ber Utmofphare ober ber fo genannte Druck berfelben meggenommen, fo verwandeln fich viele Rorper in Bas, welche fich außerbem nie murben in

a) Anfangegrunde ber antiphlogiftifden Chemie. Berlin 1795. gr. 8.

Gas bermandelt haben. So murben wir z. E. ohne Druck ber Utmosphäre die Naphtha nicht anders kennen, als un-

ter ber Beftalt einer elaftifden Bluffigfeit.

Die verschiedenen Arten von Gas benennt man am besten nach ihrer Grundlage, b. h. nach demjenigen Körper oder Stoffe, der, mit dem Wärmestoffe verbunden, jede besondere Art von Gas ausmacht. Der Wärmestoff ist allen gemein und wesentlich nothwendig. Diejenige elastische, lustsörmige Flüssigkeit, welche aus dem Wasser entsteht, wenn dasselbe in einer Temperatur gehalten wird, welche größer ist, als der Siedpunkt, heist dem zusolge Wassergas. Im gemeinen Leben nennt man dieses Gas Wasserdampse. Zwischen einem so genannten Dampse und einem Gas sindet gar kein wesentlicher Unterschied Statt.

Alle Arten von Gas, bie wir fennen, lofen Baffer auf. Gin Rorper tann aus bem tropfbaren Buftante in ben elastischen übergeben: 1) burch bie Wirfung bes Barmeftoffe. Diefer Uebergang wird Derdampfung genannt. 2) Durch eine hinlangliche Abnahme bes außern Drucke. Much in biefem Ralle wird eine betrachtliche Menge Barmeftoff eingefogen und gebunben. Diefer Barmeftoff wird ben benachbarten Rorpern entzogen, und biefe werden baber mabrend bes Berbampfens ber Rluffigfeit falter. Go verbampfe 1. E. bas falte Baffer unter ber Glocke einer Luftpumpe, imb verursachet Ralte. 3) Durch bie Wirfung einer ichon vorber vorbandenen elaftifchen Gluffigfeit. Much in diefem Ralle wird febr viel Barmeftoff eingefogen und gebunden. Diefer Barmeftoff mirb ben benachbarten Rorpern entzogen, melde baber erkalten. Go lofet fich j. B. bas Waffer in ber Atmosphare auf, vermehret ben Umfang berfelben, und erfaltet fie, im Berbaltniffe mit ber Menge und ber Schnelligfeit jener besendern Art von Lofung, welche man Derrandung (euaporatio) nennt.

Die ber Berrauchung gunftigen Umftanbe find: 1) eine bobere Temperatur ber aufzulofenben, eropfbaren Fluffigkeit; 2) eine größere Dichtigkeit bes auflofenben, elaftifchen Fluffi-

gent in benben Gallen find bende Rorper bem Buftanbe naber, in ben fie übergeben follen.

Der Zustand eines elastischen Flussigen ist ber lete Buftand, in welchen ber Barmestoff einen Rorpet verwandeln kann. Aber auch noch in diesem Zustande bort ber Barmestoff nicht auf, auf ben Rorper zu wirken, indem er benfelben ausbehnet, ober seine Elasticität vermehret.

Der Barmeftoff wirtt auf die Rorper, inbem er biefelben ausbebnet, wenn ber außere Drud feiner Birfung nachgeben tann. Daber unterfcheibet man, entffebende Dam. pfe und gehobene Dampfe. Entstebende Dampfe find folche, welche gerade Die noibige Temperatur baben. um in bem Buftande eines elaftifchen Bluffigen ju fenn, und welche weber bie geringfte Erfaltung, noch bie geringfte Bunahme bes Dend's erleiben tonnen, ohne baf fie fich menigstens jum Theil wieber in eine tropfbare Gluffigfeit vermanbeln. Gehobene Dampfe find folche, beren Temperatur bober ift, als Die Temperatur ber tropfbaren Rluffigfeiten, aus benen fie entstanden find, im fodjenden Buftande ift. Durch einen' gemiffen Grab von Druck fann man fie erfalten, ohne ibren Buffand zu veranbern. Alle Arten von Bas find weiter nichts als gehobene Dampfe. Gie laffen fich wenigstens im mitte leten Buffande, offenbar im Berbaltniffe ber bruckenben faft. aufammenbruden.

Das Baser loset sich in der Luft auf zwenerlen Bele: vermöge des Zeuers und ohne Feuer. Mit dem Feuer verbunden ist das Wasser in Gestalt gehobener Dampse oder in Gestalt von Bassergas mit der atmosphärischen Lust vermischt. Außerdem aber enthalten noch die verschliedenen Gasarten, aus denen die atmosphärische Lust besteht, Wasser in stuffiger Gestalt ausgelöst.

Das Spyrometer zeigt nur an, wie viel Baffer in flusfiger Gestalt in ber atmospharischen Luft enthalten ist: aber es zeigt nicht an, wie viel Wasser in Gestalt von Gis, ober in Gestalt von Gas, die Luft enthalt. Eine Luft kann baber, ber, zufolge ber Grabe, welche bas Higrometer anzeiger, febr trocken zu fenn scheinen, und bennoch sehr viel Basser in Gasgestalt enthalten. Daber kommt es, daß eine sehr troketeue Luft, ben starker Erkältung, auf ein Mahl seucht wird; und so entsteht oft, aus einer sehr trockenen Luft ein ploglicher Regen von viel tausend Centnern Wasser.

Wenn man alle biefe Gage geborig pruft, fo wird man finden , baf fie fich nicht alle auf richtige Erfahrungen grun. ben. Go ift ber Erfahrung gang entgegen, Bafferbampfe mit bem Baffergas für einerlen ju halten. Denn obgleith ben jeder Temperatur Bafferbampf befteben fann, fo mird er boch ben jeder Erfaltung und ben jedem Drucke gerfeger, weldes ben einem Bas nicht Stott finder. Der Gas, bag alle Urten von Bas Baffer auflofen, ift nicht bewiefen, fonbern nur willfürlich angenommen. Dach ben Beobachtungen bes Beren be luc ift es nicht alle Mabl mabr, bag eine febr trof. fene lufe ben farter Erfaltung auf ein Dabl feucht, wird, vielmehr zeigte bas Sygrometer bor ploblichen Regenguffen in febr falter Luft Erockenheit; baber laffen fich biefe, Regen unmöglich aus einem Dieberfchlag burch Erfaltung erflaren. Serr Girtanner fucht fich bagegen gu pertheibigen. Beil Diefes aber ein vorzüglicher Begenftand ift, welcher ben Regen betrifft, fo foll es auch bem Artifel Regen vorbehal. ten fenn.

M. s. de Lüc zweyter Brief an de la Metherie über Warme, Schmelzen und Verdünstung in Grens Journal der Physik B. II. S. 402 u. s. Dritter Brief über Dampse, lustschrmige Flüssteit und atmosphärische Lust. Ebendas. B. III. S. 132 u. s. Ueber die Ausdünstung, von de Lüc, aus den Philosoph. Transact. von 1792. in Grens Journal d. Ph. überl. B. VIII. S. 141. B. A. S. Lampadius Kurze Darstellung der vorzüglichsten Theorien des Feuers. Götting. 1793. 8. S. 79–86. Errlebens Ansangsgründe der Naturlehre, herausgeg. von Lichtenberg. VI. Aust. Götting. 1794. Vorrede und Anmert. zu S. 238 und S. 434.

Zinsfluffe (effluvia, emanationes, exhalationes, émanations, émissions, exhalaisons) sind Berbreitungen ber getrennten Theile eines Rorpers in tem Mittel, worin er sich befindet, die getrennten Theile mögen flussig, oder bey festen Korpern selbst fehr feine abgesonderte Theile seyn. Dergeichen Ausslusse der Korper können auf mancherlen Beise entstehen, durch eine innere Bewegung, wie z. B. ben der Gahrung, Faulniß, benm Rochen der Flussigkeiten u. f. w., durch die Einwirkung der Barme, durch Aussolungen u. b. g.

So erzeugen Ausstüsse die Transspiration ber thierischen und vegetabilischen Körper, die Verdampfung und Verdunsstung, die Entbindungen der Gaearten u. d. g. mehr. Daber hat auch das Spstem, nach welchem das Licht als ein Ausstuß von seiner Lichtmaterie von dem leuchtenden Körper angenommen wird, den Nahmen des Emissons oder Emanationsspstems erhalten.

. Mehrentheils find bie Ausfluffe von einer außerorbentlichen Reinheit. Benn g. B. eine Cubiflinie Savenbelol gur Musbunftung gebracht wird, fo fann baburch ein Zimmer von riechbaren Theilen erfullet werben. Gefegt, es mare bie Lange bes Zimmers 18 Fuß und bie Breite auch 18 Ruff. und bie Bobe 10 guß, mithin ber gange forperliche Inhalt bes Bimmers = 18. 18. 10 = 3240 Cubiffuß = 466560 Cubiflinien. Mimmt man nun in einer Cubiflinie nur 4 riedbare Theile an, fo murbe eine Cubiflinie in 1866240 riechbare Theile Wenn man ferner ein Stud Umbra vom Gewichte 100 Gran auf einer Bage, welche ben fleinften Theil eines Grans merflich beweget, eine Beit lang liegen laft, fo wird ein Bimmer beständig von ben riechenden Ausfluffen erfüllt fenn, wenn auch bas Zimmer unaufborlich mit frifcher guft in einem abwechselnben Buftanbe erhalten wirb. Tagen bemerte man noch nicht ein Dabl ben geringften Berluft von bem Stuck Ambra; wie fein muffen alfo nicht bie Musfluffe biervon fenn. Dergleichen Benfpiele bat vorzug.

lich Boyle ") gesammelt. Ohne Zweifel find bie Ausfluffe nichts weiter als Dampf, ober feine burch bie erpanfive Rraft Des Barmeftoffe mit fortgeriffene Theilden, Die fich in bem umgebenden Mittel eben fo wie die Musdunftung bes Baffers Daber werben die Musfluffe eben fo wie ber 2Bafferbampf burch Erfaltung und burch Druck gerfeget, und burch bas Bingutommen von Barmeftoff wieber aufs Meue erpanfibel gemacht. Es ift befannt genug, welche Unordnung Die burch bie Erfaltung unterbruchte Transspiration im thierifcben und vegetabilifden Rorper verurfachen tann, oft siebt fie benfelben ben Tob gu. Es ift fcon bieraus einzufeben, baß bie Ausfluffe ber Rorper ein vorzüglich mirtfames Mittel find, Beranberungen in ber Datur von wichtigen Folgen bervor Bu bringen. Auch hangt ja größtentheils von ihnen eine gefunde ober ungefunde Luft ab. Belche moblriechende Dufte verbreiten nicht im feng bie Blumen umber; wie fchablich find aber auch nicht bie Ausfluffe moraftiger Begenden? Rurg bie Aucfluffe nabren , wenn ich mich fo ausbruden barf bie Utmosphare unferer Erbe, ohne welche wir unfer geben nicht fortfegen fonnten.

Berr Prevoft 6) hat eine eigene Abhandlung über bie Ausfluffe riechender Dinge, und über die Mittel, sie bem Besichte bemerkbar zu machen, abgefaßt. Die vorzüglich-

ften Refultate feiner Berfuche find folgente:

1. Bringt man riechende, entweder fluffige ober feste Subftanzen, auf eine beseuchtete Platte ober auch in eine mit einer bunnen Bafferschicht überzogene breite Untertaffe, so treiben sie biese auf der Stelle weg, und es bildet sich um sie herum ein Raum von etlichen Bollen.

2. Legt man ein Studichen einer festen tiechenben Substang ober auch ein Studichen mit einer riechenben Materie

a) Exerc. de mira fubrilitate effluuiorum in ben operib. Geneuae. 1680. 4.

Annales de Chimie T. XXI. S. 259 u. f. in Greus neuen Jourd nal ber Phofit. B. IV. S. 242.

terle getrankes ober bestrichenes toschpappler ober Rorf aufs Wasser, so kommen biese sogleich in eine brehende Bewegung mit großer Geschwindigkeir. Diese Erfahrung hat schon Romieu mit Kampser gemacht, und sie fälschlich von der Elektricität abgeleitet. Selbst an Rampserstücken von 7 bis 8 Quentchen bemerkt man Bewegung.

- 3. Wenn in diesem Falle eine tiedende Fluffigkeit aufs Baffer geschüttet wird, so wird die Bewegung dadurch so lange gehemmt, bis jene verfluchtigt ift. Ein fettes Del henimt die Bewegung so lange, bis man das badurch auf dem Baffer gebildete hautchen wieder weggenommen hat.
- 4. Wird bas Wasser durch abwechselndes Eintauchen und Berausziehen mit einem Blättchen Metall, Papier oder Glas von dem erwähnten Häutchen befrent, so kommt die brebende Bewegung wieder. Es ist hin-reichend, eine Stange Siegellack, ein Stück Wachssstoof ins Wasser zu tauchen, und die an der Obersstäche derselben angehängten Tropfen auf das Wasser, worauf sich die riechenden Substanzen bewegen, zu wersen, um diese Bewegung zu hemmen. Metall thut nicht dieselbige Wirkung, wie das Wachs.
- 5. Es bilvet sich um bie riechenden Gubstanzen eine Atmosphare von Clastischfluffigen, von welcher die angezeigten Wirkungen abhängen.
- 6. Ein Stud Rampfer z. B., welches 3 bis 4 finien ins Wasser geraucht ist, ohne barin zu schwimmen, erregt um sich herum eine zirternde Bewegung in dem Wasser, welche die kleinen benachbarten Körperchen abstößt, und wieder zum Rampfer zurückbringt. Herr Prevost schließe hieraus, daß von der riechenden Substadz ein elastisches Fluidum, gleich dem Feuer einer Rakete oder behm Abbrennen eines Schießgewehrs, entweiche.

Pa

7. Wenn zwischen ber Sobe bes Wassers und bem Stuckchen Rampser, welches man zum Versuch braucht,
ein gewisses Verhältniß erreicht worden ist, so entsernt
sich das Wasser plößlich davon, kommt dann zum
Rampser zuruck, entsernet sich von neuem, wie durch
eine Erplosion, deren Ruckwirkung dem Rampsersluck
eine Umdrehung um sich selbst veranlaßt.

8. Studthen Kampfer von der Größe einer Etbfe, und andere riechende Substanzen auf die Fläche eines runden Metallblattes von 4 bis 5 Linien Durchmesser, das auf dem Wasser schwimmt, gelegt, geben dieser Unterlage eine minder lebhafte Bewegung, als diesenige ist, welche der Kampser für sich erhält. Wenn man das Glas, worin man die Versuche macht, saft ganz mit Wasser anfüllt, und mit einer Platte bedeckt, und so die Berührung der Luft unterbricht, so wird die Bewegung schwächer und gehemmt.

9. Der Kampfer für sich bewegt sich schneller, als wenn er auf Metallblattchen liegt. Hieraus schließt Herr Prevost, daß die unmittelbare Berührung des Baffers von der Lust die Entwickelung des Fluidums be-

gunftiget, welches die Bewegung hervorbringt.
10. Der Kampfer verdunftet 30 bis 40 Mahl schneller,

wenn er auf Waffer liegt, als wenn er von allen Gei-

ten von ber Luft umgeben ift.

11. Während der Kampfer sich in die Luft zerstreuet, behalt er seine Form und seine mattweiße Farbe; auf dem Wasser hingegen rundet er sich ab, und wird durchsichtig, als wenn er eine Art von Schmelzung erlitt. Man könnte glauben, daß dieß von der erhaltenen Bewegung herruhre, wodurch er mehr Oberfläche der Luft darbierer.

12. Ben 12 gleichen Rampferstudchen, wovon 6 in einer mit recht trodenem, ungeloschtem Ralt verfebenen Glode, und 6 andere in einer mit einem naffen Schwamme feucht erhaltenen Glode aufgehängt waren, war

bie Berflüchtigung burchaus gleich; und bas Baffer, bas in blefem Falle ben Rampfer nicht berührte, fchien

Dagu nichts bengutragen.

13. Es ist vielmehr dazu nothig, daß das Baffer ihn unmittelbar berühre; auch zerstreuen sich Kampferftuckchen, die auf beständig naß erhaltenem tofchpapplerliegen, eben so schnell, und werden eben so durchsichtig, als wenn man sie auf Baffer legt; sie erhalten
aber keine Bewegung.

14. Die gemeinschaftliche Birtung bes Baffers und ber Luft begunftiget also bie Entwidelung bes Fluidums, bas ber Grund ber Bewegung und ber ganglichen Zer-

ftreuung ber tiechenden Rorper ift.

15. Die Bewegung der riechenden Substanzen auf dem Wasser wird nach einiger Zeit von selbst gehemmt und hört auf, weil das Wasser alsdann einen starken Geruch erlangt, und die Verstüchtigung nun in allen Punkten seiner Oberstäche gleich stark geschlehet, folglich die kleine Masse sich von der riechenden Flussgeitstellt umgeben befindet, welche nicht mehr bloß luft ist, und sich darin, wie in gewöhnlichen Flussgeitern auslöset, ohne Bewegung zu erhalten.

Herben findet noch ein merkwurdiger Umftand Statt. Berühret man namlich mit einer in Del getauchten Stecknadel die Oberfläche des Baffers, worauf sich die tiechenden Theilchen bewegen, fo horen in dem Augenblicke die Bewegungen auf; man sieht auf dem Baffer ein durchs Del gebildetes Regendogenhautchen.

Durch diese Ersahrungen glaubt Herr Prevost ein Mittel ersunden zu haben, die riechenden Ausstüsse vermittelst des Wassers fürs Gesicht und Gesühl bemerkbar zu machen. Vielleicht könnte nach seinem Ausdrucke diese Art von Odoroskop den größerer Vervollkommenung ein Odorimeter (Odmometer) werden.

Austader (excitator electricus, excitateur, arcconducteur) sind zum elektrischen Apparate gehörige Werkzeuge, D 3 mittelst

mittelft melder ble mit Clettricitat gelabenen Rorper entla-

Den Auslader, welcher gur Entladung eleftrifder Rla. fchen und ber Batterie gebrauchet wird, verfereiget man gewohnlich aus einem ftarfen Meffingbrabt, welcher in Form eines Rreisbogens gebogen ,cober auch fo gubereitet morben, baß man ibn wie bie Schenkel eines Birkels öffnen und gufammenlegen fann. Diefer Drath (fig. 28) abc bat in benben Enden ein Daar metallene Rugelden a und c, und einen nichtleitenben Sandgriff d. etwa von burrem Solge ober von Glafe, ber in ber Mitte bes Drabtes befestiget ift. Will man biefes Inftrument gebrauchen, fo faßt man es mit ber Sand benm Sandgriffe, berühret mit einem meffingenen Rugelchen bie eine Seite bes gelabenen eleftrifchen Rorpers, mit bem anbern Rugelchen aber bie anbere Seite biefes eleftri. ichen Rorpers ober bie bamit verbundene leitente Gubftang a. fo wird baburch die Berbindung ber benben Geiten bes elef. erifchen Rorpers erganget, und berfelbe mirb entlaben, obne baß die Sand einen Schlag fühlt. Gollte ber eleftrifche Rorper nicht ftart gelaben fenn, fo fann man auch ohne ben Sandgriff d ben meffingenen Drabt abc in bie Sand neb. men , und auf vorbeschriebene Beife bie Entladung vorneh. men. Denn bas Metall ift ein befferer leiter als bie Sand, und die Gleftricitat folge baber ben Beg burch bas Detall, ohne in die Sand gu mirten. Ben ftarterer tabung bingegen, wie j. B. ben einer Batterie, murbe man auf biefe leftere Art einer lateralerplofion ausgefeget fenn. Es ift vortheilbaft, die Ginrichtung bes Muslabers fo gu machen, baf bie benben meffengenen Rugelchen an benben Enben abgefchraubet und bagegen andere jum fillen Entladen angefdraubet werben fonnen.

Wenn eine Batterie entladen werden foll, so hangt gemelniglich der eine Urm des Ausladers mittelst einer Kette
mit dem haken, ber mit der außern Belegung ber im Kasten der Batterie befindlichen Flaschen verbunden ist, zusammen; der andere Urm des Ausladers mit dem Rügelchen
wird

wird alsbann einem von ben metallenen Staben genabert, welche bie innere Belegung ber Flaschen mit einander verbinden.

Zenly bat einen eigenen Muslaber angegeben, welchen man ben allgemeinen Auslader nennt, und welcher gu febr vielen eleftrifden Berjuden gebrauchet wirb. Theile find folgende: (fig. 29) ab ift ein flaches Bret, 15 Boll lang 14 Boll breit und ungefahr 1 Boll bid, meldes ten Buf bes Ausladers abgibt; cd und ef find zwen Gaulen von Glas, welche in bas Bret a b eingefuttet, und oben mit meffingenen Studen verfeben werten, beren jebes ein boppeltes Charnier bat, und eine Robre enthalt, burch welche fich ber Drabt gh fchieben laft. Muffer biefem Sin- und Serichieben bes Drabtes muß er auch nach mittelft ber Chaniere borizontal und vertifal beweget merben fonnen. Drabt bat an bem einen Enbe einen Ring g, und an bem anbern Ende eine fleine meffingene Rugel h. welche nach Befallen auf bie Spife berfelben gestecht und wieder abgenommen werden tann. k ift eine ftarte bolgerne Scheibe s Boll im Durchmeffer, auf beren Dberflache ein Grud Elfen. bein eingeleget ift, und bie einen ftarten enlindrischen Ruf Diefer guß gebt in einen anbern hobien Enlinder i. bat. melder in ber Mitte bes untern Bretes ab befestiget ift, und worin ber Ruf ber bolgernen Scheibe vermittelft einer Schraube auf jebe erforberliche Bobe gestellet werben fann. fleine zu biefem ?"ffrumente geborige Preffe, melche aus zwen langlichen Bretern, bie burch swen Schrauben an einander gepreffet merben fonnen, beftebt; bas unterfte Bret bat einen cylinbrifchen Ruf, ber eben fo groß ift, als ber Ruf ber Benn biefe Preffe gebraucht werben fell, fo Scheibe k. wird fie in ben hobien Eplinder il gesteift anftatt ber Scheibe k, welche man in biefem Falle berausnehmen muß.

Dieser allgemeine Auslader mird gebrauchet, entweder über oder durch Korper elektrische Schläge aus geladenen Flaschen oder Batterien gehen zu laffen. Man besestige z. B. an jede Rugel h, oder auch nur an die Drafte, welche sonst die Rugeln tragen, anstatt berselben ein plattes und potietes

Dig Red by Google

lirtes Metall, fo bag bie Dberflachen von benben einander fo nabe fommen, daß man die Batterie burch fie entladen' fonne. Sierauf verbinde man ben einen Drabt gh mit ber außern Geite ber Batterie, ben anbern aber burch Gulfe bes gemobnlichen Mustabers mit ber innern Geite und laffe ben Schlag burchgeben. Diefer wird auf den Dberflachen ber bonben metallenen Stude, bie man auf ben Auslader befe. fliget bat, einen febr fconen Bleck verurfachen, um welchen fich verschiedene concentrische Ringe bilben. Will man burch ein Spiel Charten bindurch fchlagen, fo ftelle man basfelbe aufrecht auf die Scheibe k fo, daß es auf benden Seiten bie Rugeln h berühre, und laffe wie vorbin ben eleftriften Schlag binburch geben. Man nehme ferner zwen Studchen gemeines Blas, lege zwischen felbige ein Goloblattchen, fo baff es an benden Geiten ein wenig berausgebet. Preft man alsbann mittelft der Preffe m die benben Glasblattchen gufame men, und legt den berausgebenben Theil des Golbblattchens an die benden Enden ber Drafte h an, und lagt nun ben Schlag hindurchgeben, fo verbindet fich bas Golbblatten mir bem Glafe fo innig, baf man es weber abichaben, noch burch bas gewöhnliche Muflofungemittel megbringen fann.

M. f. Cavallo vollständige Abhandlung der lehre von ber Eleftricitat aus b. Engl. 4. Auflage leipzig 1797. Th. I.

S. 140. 160. 163.

Ausladeelektrometer s. Elektrometer. Auslaufungskreise s. Schrankenkreise. Ausschlagen der Kalte s. Thauwetter.

Australerde (terra australis, cambria). Ift eine von den einsachen Erden, welche Berr Wedgwood ") in einem sandahnlichen gemengren Fossil in Neu-Sub-Bales enibecket hat. Sie kann weder im Basser noch in ber Schwesel- und Salpetersaure ausgeloser werden, aber in der concentritren Salz-Saure durch Hilse der Hise, wordaus sie durch bloßes Wasser wieder niedergeschlagen wirt.

a) philosop, transact. Vol. LXXX. 1790. G. 306. f. überfest in Gren's Journal ber Phpf. B. VI. G. 479. u. f.

Im ftrengen Beuer ift fie fur fich fcmelgbar. Gie bat feine Bermanbichaft gegen die Roblenfaure, und ift in Alkalien

auf naffem Bege unauflosbar.

M. f. Gren, foftemat. Sanbbuch ber gefammten Chemie I. Band Salle 1794. gr. 8. C. 272. Girtanner Anfanges grunde ber antiphlog. Chemie. Berlin 1795. gr. 8. S. 259. Ueber bie neue Grunderbe im Auftralfande von 3. 3. Blui menbach im gothalfthen Magazin für bas Reuefte aus bi

Phof. u. Maturg. B. VII. St. 3. S. 56 u. f. 200ftralien, Polynesten. Biermit beneunt midn bie im großen Gudmeere ober ftillen Meere gwifden Afien und Umerita gelegenen haufigen Infeln, welche von einigen Geo. graphen als ber funfte Beltthell betrachtet merben. Es geboren biergu Meubolland, Reuguinea, bas land ber Papus, Meubritannien, Reuirland, Reufeeland und mehrere in ben beißen und in ben fublichen gemäßigten Bonen gelegene Infeln.

M. f. D. R. Sorfters Bemerfungen über Begenftante ber phififchen Erbbefdreibung zc. auf feiner Reife um bie Bele gesammelt, aus b. Engl. burch . Sorfter.

1781. 8.

Muftralfchein f. Sublicht.

Mistritt (emersio, emersion) heißt in ber Aftrone. mie ber Mugenblick, worin ben Berfinfterungen ein Geftirn aus bem Schatten bes himmelsforpers wieber hervorfommt. Ben totalen Berfinfferungen unterfcheiber man ben Anfang bes Austritts und ben ganglichen Austritt. Jener ift ber Mugenblid , wo ber verfinfterte himmelsforper mit bem einen Rande bie Seite bes Schattenfegels berühret und wieber fichtbar wird , biefer aber ber Augenblick, mo er mit bem entgegengefehren Rande bes himmelsforpers bie Seite bes Schat. tenfegels verläft.

Musweichung f. Elongation.

Uvtomate (Automata, machinae quae sua sponte moueri videntur, automates) findemedanische Runftwerte, welche burch innere mechanische Anordnungen eigene

Bewegungen hervor zu bringen im Stande sind, ohne daßvon außen eine Kraft anf sie wirke. Dergleichen Aotomaten
sind z. B. die genugsam bekannten Taschenuhren, welche
burch zusammengesügte Raderwerke und Federe vielmobls
außer der gewöhnlichen Zeit noch die Tage im Monathe, den
kauf des Mondes u. d. g. zeigen. Durch Hulfe der wenigen
so genannten einsachen Maschinen hat es der menschliche Geist
in der verschiebenen Jusammensügung derselben, in Rücksicht
der Avromate, zu einer bewundernswürdigen Höhe gebracht.
Vorzügliche Bewunderung verdienen diesenigen Lotomate,
welche unter der Gestalt eines Menschen mancherlen fremwillige Handlungen vorzunehmen scheinen. Man nennt diese
Undroide.

Schon in ben altesten Zeiten ist ber Gebanke rege gewesen, durch allerlen mechanische Kunstelepen thierische Bewegungen in abgebildeten Thieren hervor zu bringen. So
erzähl: Gellius \*), Archytas von Tarent habe eine fliegende Laube von Holz vertertiget, welche durch mechanische
Rrafte und einen eingeschlossenen Hauch belebt worden sep.

Im Jahre 1738 versertigte Daucanson 4) einen Ildtenspieler. Er war 5½ paris. Juß hoch, sisend, und mit
einem Piedestal versehen, worin die mechanische Ausrdnung
hauptsächlich verborgen war. Dieser blies auf der Querstote
mit dem größten Ausbrucke und Besolgung des Taktes verschiedene musikalische Stücke, indem er in die Flote nicht anders als jeder andere Mensch wirkte. Außerdem versertigte
er noch einen Trommelschläger, welcher mit der einen Hand
das Flageolet spielte, und mit der andern das Stück auf der
Trommel mit einsachen, doppelten und Wirbelschlägen begleitete; auch eine Ente, welche die Körner mit dem Schnabel
ausnahm, kaute, verschluckte, und durch den natürlichen
Gang in einer verdauten Körnern ähnlichen Gestalt wieder
von sich gab. Diese Ente schlug mit den Flügeln, richtete

<sup>\*)</sup> Noctes atticae L. X. c. 12.

e) I.e mécauifme du fliteur automate. Paris 1738. überf. im Samb. Magagin B. II. 1, Stuck.

fich auf ben Jugen in die Sobe, brebete ben Sals u. f. w., und ber Bau ihres Rorpers mar ber Natur fo viel möglich,

nachgeahmet.

Belich Neuenburg und Vallengin \*), hat von den benden Belich Neuenburg und Vallengin \*), hat von den benden Jaques Droz, in der Chaur de Fonds, Vater und Sohn, welche es in der Kunst, avtomatische Maschinen zu versertigen, noch weiter als Vaucanson gebracht haben; eine kurze Anzeige gethan. Die merkwirdigsten dieser Avtomate sind die Figur eines zwepjährigen Kindes, welches sienen an einem Pulte seine Feder eintauget, das Ueberstüssige weschütetelt, und Alles, was man ihm in französischer Sprache vorfaget, nachschreibt; ein Madchen, das den Flügel spielet u. d. g.

Der berühmte, in Presburg versertigte, Avtomate, ber Schachspieler bes herrn von Rempelen, ift in den neuern Zeiten mit Bemunderung betrachtet worden. In Ansehung ber außeren Einrichtung dieser Maschine und ihres Spiels haben ber herr von Windisch!) und der herr Pros. Zindenburg?) Beschreibungen gegeben; die innere Einrichtung aber halt ber Kunstler geheim. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Aufmate von einem innern versteckten Menschen regieret worden sen. Der Krepherr von Bakning!) hat im kleinen eine Maschine angegeben, welche alles das leistet, was man an diesem Schachsspieler bewundert hat.

M. f. Gehlers phofitalifdes Worterbuch Ih. I. G.

221 u. f. 36. V. G. 113.

Avtomatische Bewegungen (motus automatici, mouvemens automatiques) nennt man nach Boerhaave unwillfürliche Bewegungen verschlebener Theile im thierischen Rorper

a) Sammlung furger Reifebeichteib, etfer abergabliger Band. Ber-lin 1,783. G. 152 u. f.

<sup>8)</sup> Briefe uber ben Schachspieler bes herrn von Rempelen. Bafel 1783. 8.

<sup>2)</sup> Heber ben Scachfpieler bes S. v. Rempelen. Leipzig 1784. 8.

<sup>3)</sup> lieber ben Schachfpieler bes D. v. Rempelen und deffen Dachbilbung. Leipzig 1790. 2.

Rorper, wie z. B. das Zusammenziehen und Erweitern ber Pupille im Auge, die Absonderung der Safte, die Transfpiration, die wurmformige Bewegung der Gedarme u. f. w.

Musometer, Vergroßerungsmaß (auxometrum, auzometre), ein Instrument, womit die Bergroßerung ben

Den Fernrobren gemeffen wirb.

Bermoge ber Theorie ber Linfenglafer findet man bie Bergroßerungezahl eines Sternrohres, wenn man bie Brennweite des Objectios durch die Brennmeite bes Okulars dividiret (f. Zernrohr). Da man aber nicht alle Mabl bie Brennweiten ber Glafer in einem Fernrobre genau fennet, und überbem ben gufammengefegten Fernrohren, ben welchen mehrere Augenglafer angeordnet find, verschiedene Rechnungen vorzunehmen bat, so ift man fcon por Alters auf ben Bedanten getommen, bie Bergroßerung burch Berfuche ju finden. Wolf ") fchreibt biergu folgenbe Regeln vor: man wende bas Fernrohr gegen die Biegeln eines Daches, und betrachte mit bem einen Muge eine Reibe burch bas Fernrohr, und mit bem anbern Muge obne bas Rernrobr eben diefelbe; man wende aber das Fernrobr fo, baf ber Unfang bes Bilbes burch felbiges gesehen mit bem Unfange bes Bilbes burch bas bloge Huge gefeben gufammen. falle, bierauf gable man, wie viele Biegeln mit tem blogen Mige beobachtet auf einen einzigen Biegel burch bas Fernrobr gefeben geben; biefe Ungabl wird bie verlangte Bergroferung fenn. Man fieht mohl, baf biefe Methode die Bergroßerung ju finden, febr unvolltommen fen.

21dams 8) hat ein eigenes Instrument angegeben, um die Vergrößerung zu messen. Die Einrichtung desselben ist folgende: Man laßt sich dren kleine metallene Röhren verfertigen, welche in einander geschoben werden können, in welchem Zustande sie nicht langer als 1 30ll sind, und im Durchmesser zu Linien haben. Die erste Röhre (fig. 30) abc d steckt in der andern, und besiset in einer Entfernung

nod

a) Elements mathefeos voluerfee. Tom. III. elem. dioptricae. 5.399.
b) In Rogier Journal de physique. Janv. 1789. p. 65.

von ber Augenöffnung eine Glastinfe e; bie zwente Diobre fghi, welche in ber britten fledt, bat am Ende eine burchfichtige Bornscheibe, auf welcher Parallelftriche in einer Ent. fernung von Ton Boll von einander gemache worden; Die britte Robre endlich ift auf benden Geiten offen, und bienet vorzüglich nur bagu, die burchfichtige Bernicheibe gh fo gu' ftellen, baf fie bas Bilb binter bem Dhiefrivglafe im Fern. robre beutlich auffangen fann. Much ift auf Diefer Robre ein Boll in Behntheile und ein Behntel in Dundertibeilchen ge-Diefes Instrument gebrauchet man nun fo: Man richtet bas Gernrohr nach einem Begenftande bin, welchen man burch felbiges beutlich feben muß; bierauf giebt man bie Robre abod fo weit beraus, baf man burch bie linfe e bie Paralleiftriche auf ber hornscheibe gh gegen ben himmel gerichtet beutlich mabrnehmen fann; nun bringt man bas gange Mugometer an die Ofularrobre bes Fernrobres, und Schiebt bie Robre klmn fo lange bin und ber, bis man bas Bild im Fernrobte burch bie linfe e auf ber hornscheibe gh beutlich abgebilbet erblicet; alsbann gable man bie Parallelfiriche, melde ber Durchmeffer bes Bilbes einnimmt, miffet mittelft eines Birtels ben Durchmeffer ber Deffnung bes Objettioglafes in Sunberttheilchen bes Bolles, und bividirt felbigen burch bie Angabl von Sunbertibeilden, melde bas Bild bes Objeftes im Durchmeffer auf der Bornscheibe einnimmt, fo ift ber gefundene Quotiente bie Bergroßerungszahl. mone ber Theorie verhalt fich nahmlich die Fofuslange bes Dbjeftivglases gur Fotuslange bes Ofularglases, wie ber Deffnungsburchmeffer bes Objeftivs jum Deffnungsburch. Da nun gerabe babin bas Bilb bes Bemeffer bes Ofulars. genftandes fallt, wo bas Ofularglas ift, fo bat man auch: Die Foluslange bes Objeftive jur Fofuslange bes Ofulars, wie ber Deffnungsburchmeffer bes Objefcive gum Durchmeffer Des Bilbes.

Weil ben bem galilelichen Fernrohre bas Okularglas tein physisches Bild zuwege bringt, so kann auch bep biesem bieß Auzometer nicht gebrauchet werden.

Are

Ure (axis, axe) heißt überhaupt eine jebe gerade linie, um welche fich irgend eine Chene oder auch ein Rorper dre-

ben fann.

In ber lebre von ben Rugelichnitten wird berjenige Durd. meffer ber Rugel bie Ure genannt, welcher auf allen Chenen ber Rugelfchnitte fenfrecht ftebt, und felglich burch beren Mittelpunkt hindurd gebet. Diefe Rugelichnitte muffen alebann mit einander parallel fenn, und gegen bie Endpunfte ber Are ju immer fleiner merben, movon blof berjenige Rreis ber größte ift, ber burd ber Rugel Mittelpunkt binburd Stellt man fich bor, es fen irgend ein Durchmeffer geber. ber Rugel unbeweglich, und es brebe fich ble gange Rugel um felbigen, fo muß auch ein jeder Dunft auf ber Dberflache ber Rugel einen Rreis befdreiben, mogu jener Durchmeffer als Are geboret. Go fcheint fich taglid ber Simmel um eine unbewegliche linie ju breben, welche bie Beltare beift (f. Weltare); alle Rirfterne beschreiben in biefem Ralle unter fich Parallelfreife, welche Tagefreife genennet merben, und welche baber auch mit tem Aequator parallel finb. tagliche Bewegung ber Firsterne ift freglich nur fcheinbar, indem fich eigentlich bie Erbfugel um bie Erbare binnen 24 Stunden berum brebet, und eben biefe icheinbare Bewegung ber Firsterne verurfachet. Ueberhaupt fann man fur einen jeben mertwurdigen Rreis an der Simmelstuget eine Ure annehmen. Go bat die Efliptit eine Are, fo wie ebenfalls ber Borigont, ber Mittagefreis u.f. f. ihre eigene Are haben.

In der Geometrie heißt die Are einer Balze die gerade linie, welche durch die Mittelpunkte der Grundflache derfelben gehet, und die Are eines Regels die gerade linie von der Spige dis zum Mittelpunkte der Grundflache gezogen. Die Benennung rührt eigentlich baber, weil eine Balze entsteht, wenn sich ein Rechted um eine undewegliche Seitenlinie, ein Regel aber, wenn sich ein rechtwinkliges Oreneck um einen unbeweglichen Cathetum dreher. Ben den Regelschnitten in der hohern Geometrie heißen diejenigen geraden linien, welche nicht allein die krummen linien, sondern auch die von felbi-

gen eingeschlossen Flachen in zwen ahnliche und gleiche Halfen theilen. Ben der Ellipse und ben der Hyperbel insbesondere sinden zwen Aren Statt, namlich die Hauptare und die kleine oder corjugirte Are; die Parabel aber hat nur eine Are. Nach Replets Entdeckung sind die Planetenbahnen lauter Ellipsen, und es ist nun leicht zu begreisen, was man unter der großen Are der Planetenbahn zu verstehen habe. Die große Are der Ellipse geht nicht allein durch den Mittelpunkt derselben, sondern auch durch bende Brennpunkte, die kleine hingegen geht ganz allein durch den Mittelpunkt die große Are unter einem rechten Winkel. Drehen sich alle diese Regelschnitte um ihre Aren, so werden dadurch Rörper beschrieben, welche von den Regelschnitten den Nahmen der Ellipsoide, Paraboloide, Syperboloide erhalten.

In der Maschinenlehre heißen alle blejenigen geraden Linien Aren, welche eine unverärderte tage behalten, und um welche von wirklichen Körpern Kreise beschrieben werden. So liegt die Are einer Rolle in der Mitte des Polzens, die Are eines Muhlrades in der Mitte der Welle, die Are eines Uhrades in der Mitte der Spindel, die Aren der Winden, Hasspeln, Kurbeln u. d. g. in der Mitte ihrer Wellen u. f. s. Ueberhaupt nennt man alle diejenigen Maschinen, welche um eine undewegliche gerade linie Kreise beschreiben, insgesamme das Rad an der Are.

In der Dioptrit und Ratoptrit werden biejenigen geraben linien, welche durch die Mittelpunkte der Rrummungen der linfengläfer oder der erhabenen und hohlen Spiegel hindurch gehen, Aren genannt. Ben einem Fernrohre ist diejenige gerade linie die Are desselben, welche durch die Mittelpunkte aller Gläser in dem Fernrohre gehet. Endlich heißt die Gesichtsare diejenige gerade linie, welche durch die Mitte der Pupille und durch die Mittelpunkte der Krummungen ort Hornhaut, der Ernstalllinse und der übrigen Feuchtigkeiten gehet.

213imurb

Mismuth (azimuth). Bierunter verftebt man ben Bintel (fig. 6.) igh am Benich bes Beftirnes f, welchen ber Scheinelfreis gih bes Sternes f mit bem Mittagsfreife eines Ortes macht. Much nennt man biefen Binfel ben Maimuthalwinkel. Die gerade linie ho. worin die Ridche bes Verritalfreifes die Chene bes Borigontes fcmeibei, beißt die Usimuthallinie. Der Bogen ih des Borisontes ift alsbann bas Mag bes Azimuths agh, und man verftebt auch wohl biefen Bogen, wenn von bem Usimuthe bie Rebe ift. Das Azimuth ift entweber wefflich ober offlich, nachbem bie Grabe beffelben von bem Mittagefreife gegen Beften ober gegen Often gegablet werben. Ben bem Durchgange bes Sterns burch ben Mittagefreis ift fein Milmuth = o. Es ift folglich bie Grelle eines Sterns vollig bestimme, wenn die Sobe und bas Azimuth beffelben befannt find.

Ben ben astronomischen Quabranten ist gewöhnlich ein Graben eingetheilter Horizontal - Kreis, der Azimuthal-treis, besindlich. Hiermit wird also mittelst einer einzigen Beobachtung nicht allein des Sternes f Höhe, sondern auch sein Azimuth gefunden.

In dem spharischen Drenecke glp ist gl die Erganzung der Hohe des Sternes f, gp die Aequatorhohe bes
Ortes, pf die Erganzung der Abweichung, der Winkel sp g der Stundenwinkel, und der Winkel sg der Nebenwinkel des Azimuths gh i. Wenn also von den fünf Stücken, Azimuth, Aequatorhohe, Hohe, Abweichung und Stundenwinkel dren bekannt sind, so lassen sich allemahl aus dem spharischen Drenecke glp die übrigen beiden Stücke sinden.

M. f. Raffner aftronom. Abhandlungen, erfte Sammlung. Gotting. 1772. 3te Abhandl. fer u. f.

213ote f. Stickftoff.

Bache (riuuli, ruiffeaux) find bie fleinen Gemaffer auf unferer Erbe, welche ihren unmittelbaren Urfprung que ben Quellen nehmen, fich nach und nach vereinigen, und bie größten Gemaffer, Die Rluffe und Strome verurfa-Gle machen fich ibr eigenes Bette; mofern nicht ibr Baffer zu verschiedenen Absichten an bestimmte Derter bingeleitet worden ift. Denn wenn bas Baffer fich gang frep uberlaffen wird, fo fucht es, vermoge feiner Schwere, auf ber Erboberflache allemabl bie niedrigften Stellen , Diefe mogen nun in einer geraben ober frummen linie liegen. Daber wird man auch mehrentheils bie Betten ber Bache gefchlangelt finden; jeboch fommt es bierben auf bas Befalle an. ift biefes groß, fo wird auch bas fich fren überlaffene Baffet nach und nach eine großere Gefchwindigfeit erhalten . und manche im Bege llegende Sinberniffe mit fortreißen, und mehr einen geraden als frummen Beg fich babnen. Daber fommt es, bag größtentheils biejenigen Bade, welche von fteilen Anboben berabfließen, Die geradeften Aushoblungen fich gemacht haben, ba bingegen biejenigen Bache, welche in wenig abhangigen Ebenen binfließen, oftmable in außerorbenelichen Rrummungen fich binfchlangeln.

Bader, warme (thermae, aquae calidae, eaux thermales) heißen diejenigen Quellen, deren Wasser viel warmer, als die sie sumgebende Luft ist. Sie haben den Rahmen, warme Bader, bloß von ihrem medicinischen Gesträuche erhalten, indem sie wegen ihrer mineralischen aufgelösten Bestandiheile theils zum Baden, theils aber auch zum Trinken gebrauchet werden. Ben den mehrsten warsmen Badern ist die Warme des Wassers gleichformig.

Die gewöhnlichsten Bestandtheile ber warmen Baber sind Mineralalfall, Glaubersalz, Rochfalz, Ralferbe, Sealenit, zuwellen Gifen. Es gibt auch einige, welche wie Schwefelleber riechen, bas Silber schwarz machen, und schwefelhaltig zu senn scheinen. Das Sonderbarste ben ben lettern ist, baß sie durch eine barauf entstebende Daut wirk-

lichen Schwefel abfeben, man burch bie Runft aber noch feinen baraus bat erhalten fonnen. Bas bie Entflebung Diefer warmen Baber betrifft, fo fann baruber nichts mit Bemife heit gejagt werben; alles fommt bloß barauf an, Die Stein arten und Mineralien, woruber bas Baffer megriefelt, in ben Gegenden zu miffen , mo biefe Quellen jum Borfchein fommen, um nur ein mobischeinliches Uribeil barüber qu Daß die Barme biefer Gemaffer von einem unfällen. terirrbifden Reuer ober einem brennenben Berge berrubre, wie die meiften Raturforfcher glauben, ift mobl nicht glaublich, vielmehr fcheinet biefe Barme von ber Bermitterung ber Riefe und ber Ginwirfung anderer Mineralien bergurubren.

Unweifungen bie Baber und überhaupt bie mineralifchen Baffer chemifch ju unterfuchen, findet man ben Berg. mann ") und Macquet #).

Gine große Ungahl von warmen Babern befchreiben Wallerius ?). Cartheufer 3), Buctert '), Remler 3), 3wierlein \*) und Sofmann 3). Die berühmteften find bas fo genannte Carlebad und bas aachner Bab. Das Carlsbad ift erft feit 1370 burch ben Raifer Carl IV. beruhmt geworben. Die bren vorzüglichsten Quellen find 1) Brudel ober Sprudel, 2) ber Meubrunnen

a) De analysi aquarum in b. Samml. demifd. Schriften.

1) Rudimenta hydrologiae. Frkf. 1760. 8.

.) Befdreibung aller Gefunbbrunnen in Deutschland. Conigeberg 1777. gr. 8.

7) Allgemeine Brunnenfdrift fur Brunnengaffe, nebft furger Beforeibung ber berühmteften Baber und Gefundbrunnen Deutfch. lands. Beiffenf. u. Leips. 1793. 8.

Defdenbuch für Metite, Phyfiter und Brunnenfreunde. Weimat 1794. 8.

<sup>6)</sup> Chumifdes Botterbuch. Artifet Waffer, mineralifche. 1748. 8. Sporologie, überfest von Job. Dan. Denfo. Berlin

<sup>2)</sup> Labellen uber den Gebalt ber in neuern Beiten unterfuchten Die neralquellen nach Claffen und Gattungen. Erfuttb 1790. Querf. Cabellarifde Heberficht, welche ben Gehalt der Beffandtbeile in einem Pfunde ober 16 Ungen ber Mineralmaffer in alphabetifcher Ordnung angeigt, befonders fur Mergte und Brunnenliebhaber. Leipzig 1793. Bol.

und 3) ber Schlofibrunnen. Der Sprubel fpringt nicht weit vom Topelfluffe aus verschiebenen Deffnungen vollia 6 guß über Die Oberflache ber Erbe bervor, und gibt ftunb. lich an ble so Centner Baffer. Wenn Gachen, Rleifch ausgenommen, bineingeleget werben, fo werben fie mit einer braunen Steinrinde überzogen. Die Barme biefes Baffers ift ungefahr nach Reaum. 59 Grabe. Der herr D. Becher ") bat in feinen neuesten Unterfuchungen in 6 Dfund Sprubelmaffer 204 Gran Erbe, welche er fur Ralferbe balt. 53 Gran Mineralalfali, 26 Gran Rochfalz und 1 Quentchen 33 Bran trocfenes nicht froftallifirtes Mittelfalg gefunden. Berfuche haben ibn auch gelehret, bag ber Sprudel Gifen. theile enthalte. Der Neubrunnen riecht nach Schwefelleber und hat eine Barme von ungefahr 48 Grad nach Reaum. Eine genaue Unalpfe biefer bren Quellen bat Berr Profestor Rlaproth 4) angestellt. Rach biefem enthalten fie in 100 Cubifgollen Baffer folgende Beftanbtheile:

trockenes lustsaures Mineralastali 39 Grån 38½ Gr. 37½ Gr.
rtockenes Glaubersalj — 70½ — 66¾ — 66½ —
Rochsalj — 34½ — 32½ — 33 —
lustsaure Kalkerde — 12 — 12½ — 12½ —
Rieselerde — — 2½ — 2½ — 2½ —
Eisenerde, etwa — — ½ — ½ — ½ —
158¾ Gr. 152¾ Gr. 151√5 Gr.

Auftsaure — 32 Cubitz. 30 Cubitz. 53 Cubitz. Herr Rlaproth vermuthet, daß diese Quellen von den entzündeten Schwefeltiesen ihren Ursprung haben, weil man in der Nähe ben Altsattel ein großes tager von Schwefelties, und selbst denselben in den Gebirgsgesteinen an der Stelle eingesprengt findet. Zwar schenn ihm die entzündeten Schwefeltiese wegen der unveränderren Dauer der Quellen in so vielen Jahrhunderren nicht hinreichend zu senn, das ber

Deue Abhandlungen über bas Carlebad, Leipz. 1789. gt. 8.

Die Chemische Untersuchungen ber Mineralquellen ju Carlebad, Beel.
1790. 8.

ber ist er ber Meinung, daß die erhigende Kraft bieser Wasser vorzüglich von bem Brande eines Steinkohlenstöges herrühre, wovon man an den Erdichlacken, Porcellanjaspissen und andern durchs Feuer veränderten Steinarten unverwerfliche Beweise finde. Das Glaubersalz entsteht nach ihm durch die Salzsoole, indem nämlich ein Theil berselben durch die Schwefelfaure der aufgelösten Schwefelfiese zerseget werde: Kalkerde und kufisaure entstehn aus dem Rolfsteine. Nur das freve Mineralalkali ist ihm am schwersten zu erkleren. Nach seiner Meinung könne die anhaltende Wirkung der Wärme und der seuchten Dünste einen Theil Saure aus dem Rochsalze verflüchtigen, und den alkalischen Bestandtheil zurückstoßen.

In den Babern zu Alaben ist der Ruckstand verschies bener zusammengeleiteter Wasser 20—24 Gran auf ein Pfund. Dieser Ruckstand ist ein Alkali von besonderer Art, welches in der Hige versliegt und keinen Schwefel auslidset, Rochfalz und Ralkerde. Die Hige der aachner Wasser beträgt 32 die 56 Grad nach Reaum. Ihr Geruch und Geschmack ist der Schwefelleber ahrlich, jedoch hat man aber noch keinen Schwefel aus selbigen ziehen konnen, auf dem Wasser selbst aber setzt sich Schwefel das, wo sich eine Sceinrinde angeleger hat.

M. f. Torb. Bergmann phif. Befdreibung ber Erd. fugel. Abib. Kap. i. von Quellen.

Bahn i. Weg.

Ballistik (theoria ballistica s. motus projectilium, ballistique). Die Theorie der Bahnen in die kust geworfener Körper. Es ist eine sehr bekannte Wahrheit, daß die meisten Körper, die wir kennen, sich gegen die Erde wieder bewegen, wenn sie in die kust geworsen worden, es mag die Richtung, in welcher sie in die Hohe geworsen sind, auf den Horizont entweder senkrecht oder schief seyn; denn die Schwere wirket sterig und ununterbrochen auf den in die Hohe worsenen Körper, und verursachet, daß er nur auf eine gewisse Hoige steigen kann, von welcher er mit beschleunigter Bewegung wieder herabsällt, In dem Falle die Richtung

bes Burfs gegen ben Borigont fchief ober auch felbft mit bem Borigont parallel ift, beschreibt ber Rorper alle Mabl eine frumme Linie, welche in ber hobern Geometrie eine Darabel genennet wirb, (m. f. Wurfbewegung), und es ift baber bie Balliftit als ein Theil ber bobern Mechanif gu betrachten. Galileus -) bat zuerft bie Befege vorgetragen, woraus die parabolifden Bahnen fchief ober borigontal geworfener Rorper naturlich folgen mußten; jeboch ift hierbey mobl gu merten , bag weiter feine Rudficht auf ben Biberfand ber luft genommen worden. Gieht man aber auch bierauf, fo merben bie parabolifden Babnen merflich abgeanbert-, und man nennt bas Problem , welches diefe Menderung burch bie Ginmirfung ber miderftebenben Luft ju finden lebret, Das balliftische Droblem. Durch biefen Wiberftand wirb natürlich die Gefchwindigfeit in jebem Augenblicke verminbert. Ben fleinen und Daben febr fchweren Rorpern, melde mit geringer Gefchwindigfeit fortgeben, ift biefer Biberftand nut gering; ben fchnellen Bewegungen bingegen und ermas großen Rorpern ift er febr betrachtlich, wie bieß ber Fall benm Abfeuern bes Geschufes ift.

Memton ) fellte verschiebene Berfuche über ben Dis berftanb ber Lufe ben langfamen Bewegungen an, und fuchte baraus ju beweifen , baf fich ber Biberftanb ber Luft wie bas Quabrat ber Geschwindigfeit verhielt, und bag bie Babnen der abgeschoffenen Rugeln mehr ber Sprerbel abntich mir-Den. Allein Berr Robins ?) feste biefer Theorie große Schwierigkeiten entgegen. Aus ben Berfuchen, welche er mit Wefchuftugeln anftellte, fchien ihm gu folgen, baf Demtons Theorie ben langfamen Bewegungen mit ber Erfahrung giemlich aufammentreffe; aber befto mehr bavon abweiche, je größer die Beschwindigfeiten ber Bewegungen werben. feinen Berfuchen machte er vielmehr ben Schluß, baß ben folchen fcmellen Bewegungen , als burch bie Bewalt bes Schieß.

a) In dialogis de motu.

<sup>8)</sup> Principia philosoph. natur. mathemathica L. II. propol. 4c. 7) New principles of gunnery Lond. 1741. Reue Grunbfage bet. Artiflerie a. b. Engl. von Leonh. Guler mit Etlauter. Berlin

Schiefpulvers ben Gefchisfugeln mitgethellet wirb, ber 281. berftand ber luft faft bren Dabl großer fen, ale er nach Memtone Theorie fenn muffe. Diefer Meinung tritt auch Buler ben. Daber fuchten bie Berrn Robins und Buler Diefe Theorie fo zu verbeffern , baf fie auch ben febr fdinellen Bemegungen mit ber Erfahrung übereinstimme. andern Abhandlung gibt Berr (Euler ") hiervon noch eine andere, etwas verschiebene Regel, an, wornad Berr Zenning Priederich, Graf von Gravenin ?) jum praftifchen Gebrauch berechnere Tafeln liefert, und die nothigen Megeln für bie Unwendung in ber Augubung bepfüget. Dach anderen, Berrn Robins abnitchen, Berfuchen bes Berrn d'Urcv 7) fcheint ebenfalls zu folgen, bag Remtons Theorie ben ichnellen Bewegungen ben Wiberffand viel zu flein angebe. Die Wersuche ber benden Berrn Robins und d'Arcy veranlagien ben herrn Lambert 1) neue Untersuchungen anzustellen; worin er mit Scharffinn zeiget, baf benbe Demtons Theotie nicht fo follechterbings entgegen find. Auch bat fich Betr Lambert ) befonbers mit ber Auflofung bes balliftis fchen Problems beschäftiger. Die vollstandigfte Auflofung biefes Problems bat ber herr von Tempelhof () gegeben. wovon man einen Musjug in Abel Burja ") finbet.

M.f. Raffner, bobere Mechanit. Erft. Abichni Cap. 6. Rauften, lebrbegriff ber gefommten Mathematit. Theil IV.

Mechanif. Abfchn. V. und XX.

## Balfame,

a) Recherches sur la veritable courbe, que décrivent les corps jettés dans l'air, ou dans un autre fluide quelconque im IX Tome de l'histoire de l'Académie de Berlin S, 321.

#) Abbandlung von ber Babn ber Gefchntugeln. Bubon. 2764. 4.
2) Effai d'une theorie de l'artillerie: Berfuch einer Ebeorie ber Artillerie, ubetf. von Lamberr. 1766. 8.

3) Anmerkungen uber Die Gewalt Des Schiefpulvers, und ben Die berfand bet Luft; in voria, Itebeef.

a) Mémoire sur la resistence des fluides avec la solution du problème balistique. in det histoire de l'Acad, de Berlin pour l'an, 1765. To, XXI.

() Le bombardier pruffien, ou du mouvement des projettiles à Berlin 178: 8.

4) Grundlebren ber medanifden Biffenfdaften. Eb, IV. Dbbrawlit. Betlin 1792. gt. 8, G. 235 u. f.

Balfame, natutliche (balfami naturales) find bie vom atherifchen Dele noch fluffigen Barge. Durch Berbam. pfung Diefes Dels vermanbeln fich biefe Balfome in Sarge. bie aber boch noch immer von bem atherifchen Dele einen Bei ruch behalten." Erempel von naturlichen Balfamen geben ber Terpentin, ber Balfam von Meffa, ber Balfam von Deru u. f. f. Rath bem antipblogiftifchen Enfteme find bie Beftandtheile Bafferftoff, Roblenftoff und Souerftoff.

Barometer (barometrum, baroscopium, barometre). Ein Berfgeug, woburd man ben jedesmabligen Drud Der Uimosphare auf unferer Erbflache beltimmen fann.

Es mar ben Alten langft befannt, baß bas Baffer in Saugpumpen bis auf eine gewiffe Sobe gehoben , burch Seber geleiter, und in einem Befafe, welches gang verfchloffen und nur eine einzige fleine Deffnung batte, von einem Orte tum andern ; obne baft etwas beraus liefe, getragen merben tonnte. Bon biefen und bergleichen abnlichen Birfunden tonngen fie jedoch noch teine mabre Urfache angeben; fie faben namlich bie Luft an, als ob fie feine Schwere batte, und etflarten biefe Erfcheinungen bloß burch eine gemiffe Abneigung ber Marir gegen ben feeren Raum. Erft im 17ten Sabrbunderte fieng man an, biefe Erfcheinungen einer aenauern Untersuchung ju unterwerfen, und ber erfte von biefen, Balilens, fant aus verschiebenen Berfuchen, baf alle Saugpumpen bas Baffer bis auf eine gleiche Sobe erhoben. Ungeachtet er ber Erfinder von ben Befegen fallenber Rorper war, fo verfehlte er boch, vielleitht bes bamable berrichen. ben Borurtheile megen, bie mabre Urfache von biefer Maturbegebenheit. Er mar namlich ber Meinung, baf bie Das tur eine Abneigung gegen ben leeren Raum nur bis auf eine gewiffe Brenge batte. Gein Schiler und Dachfolger im Lebramte zu Florenz, Evangelifta Torricelli, tam auf ben Gebanten, baf vielleicht eben bie Urfoche, welche bos Baffer in einer Robre auf Die Bobe von 32 fuß treibe, und auf felbiger erhalte, auch bas Quedfilber, welches 14 Mabl fpecifift fcmerer als Baffer ift, auf dle Sobe von 32 Schub 2 4

= 27 ½ Boll treiben und darauf erhalten könne. Da diese seine Vermuthung mit der Erfahrung völlig zusammenstimmte, so unternahm er es auch, die Umstände dieser Versuche näher zu untersuchen, und er konnte aus diesen keine andere Ursache entwickeln, als den äußern Druck der Lust, welcher mit der Höhe des Wassers in den Saugpumpen so wohl als der Höhe des Quecksilders in der gläsernen Röhre das Gleichgewicht halte. Dieser war also der Ersinder des so genannten Vargemeters. Nachdem nun Torricelli seine Versuche dem P. Merssenne gemelder, und dieser dem Pascal weiter benachtichtiget hatte, so stellte legterer weitere umständlichere Versucke an; welche ihn gar keinen Zweisel übrig tlessen, daß der äußere Druck der kuss gegen die Fläche des Quecksilders in der versichlossenen Röhre die wahre Ursache der Erhaltung der Quecksildersaule sen.

Schon vor dem Galilei scheint Descartes ) sehr richtige Begriffe von der Ursache der Erscheinungen des Saugens gehabe zu haben. In einem Briefe an den P. Metsenne erklänet er die Erhebung des Wassers und das Sangenbleiben desselben im Stechheber aus dem Druck der kuft, so wie die Erhaltung des Quecksilbers in einer oben verschlossenen Röhre. Es sind zwar die Data dieser Briefe ungewiß; allein weil der erste Brief eine Eririk der damabls noch unrichtigen Meinung des Galilei, die er in den dialogis vorträgt, enthält, so sweicht doch schon Descartes mit Gewisselt vor Torricess und Pascal ganz richtig über dieses Phanomen geursheiler zu haben.

Da nun entscheibend bargethan war, baß der Druck der Luft die Erscheinungen des Saugens und der Erhaltung der Wasser- ober Quecksilbersaule erkläre, so gab die Ersindung des Barometers zuerst ein Mittel an die Hand, die Abneigung gegen den leeren Raum krästig zu bestreiten. Allein Toricelli und Pascal bemerkten gar bald, daß die Hohe des Quecksilbers in der Barometerrobre nicht beständig einerley sep-

a) Renati Descartes epistolae 1632. Part. II. ep. 91.94.96. Part. III. epist. 102.

fene Diefes gab ihnen zu vermuthen Anlag, bag biefe veranberten Soben bes Barometers mit ben Beranderungen ber Luftmaffe in einer genauen Werbindung fenn fonnten; und baff vielleicht bas Barometer felbft gefchicft mare, Die abwechselnben Beranderungen in ber Luft anzugeben. wurde jeboch von biefer meitern Unterfuchung burch einen fchnellen Zod abgehalten. Dascal ") aber melbete feine Bermuthungen feinem Schwager Derrier, Rath ju Clermont in Auvergne, und fchlug ibm vor, Berfuche barüber anguftellen. Diefe führte auch Perrier im Jahre 1648 auf bem Berge Dui-De-Dome aus. - Mit Bergnugen nahm er mabr. bag bas Quedfilber im Barometer immer mebr von ber Dobe berabfiel, je bober er ben Werg binauf flieg, und auf Dem Bipfel Des 500 Loifen boben Berges mar bas Barometer 3 Boll tiefer gefallen, als unten am Rufe bes Det ges, Diefes gab abermable einen offenbaren Beweis ab, baff ber Drud ber Luft bie alleinige Urfache ber Erhaltung ber Quedfilberfaule fen; benn ben bem Sinauffeigen auf bem Berge murbe bie Bobe ber Luftfaule immer mehr verfürzt, folglich ihr Drud auch geringer, und baber mußte nagurlich Das Quecffilber in ber Robre immer tiefer berabfallen. Siermit murbe nun jugleich die alte Meinung, von ber Abneigung ber Matur gegen ben leeren Raum, ganglich wiberleget.

Bon dieser Zeit an wurde das Barometer allgemeiner bekannt, und man untersuchte es mit größerer Ausmerksamkeit.
Man fand gar bald, wie auch schon Torricelli und Pascal bemerket hatten, daß die Höhe des Barometers an ein und dem
nämlichen Orte Veränderungen ausgesehet sen. Daraus schloß
man, daß selbst in der Luft tägliche Veränderungen vorgehen mußten, und daß man dieses Instrument zur Bestimmung derselben gebrauchen könne. Dieserwegen erhielt es
auch den Nahmen eines Barometers, indem es den absoluten Druck der Luft angade. Man bemerkte serner, daß
ben der Zunahme der Federkraft der Lust das Barometer stieg,

a) Traité de l'équilibre des liqueurs et de la pesenteur de la masse de l'air. Parls 1653. 12.

ben geringerer aber fiel. Dieses veranlagte zu glauben, bag man mittelst bes Barometers auf bie Beranderung ber Luft in Unschung ber Bitterung schließen könne, und eben diese Muthmaßung verursächte, daß das Barometer so allgemein bekannt murbe, und eben daher hat es ben Nahmen eines Wettercalases erhalten.

Die allererfte Ginrichtung, welche ber Erfinder Forricelli bem Barometer gab, ward biefe: Die glaferne Robre von ungefahr 3 Fuß lange (fig. 31.) ab murbe an bem einen Ende a bermetifch figilliret, und burch bas anbere offene Enbe b mit Quetffilber gefullt. Dierauf bielt man bas offene Enbe mit bem Ringer ju, febrte bie Robre um, und brachte bie Deffnung in ein mit Quedfilber angefulltes Befaß de gf, ba fobann nach ber Wegnahme bes Ringers bas Quedfilber in der Robre etwas, etwa bis of herabfant; und in Diefem Punfte fteben blieb. Diefe Ginrichtung wird noch bis jete bie torricellische Robre, und ber leere Raum ca über bem Quedfilber im Baromerer die torricellifte Leere genennet. Obaleich biefe erfte Bestalt bes Baromerers fo mobl für fich als auch jum Fortbringen von einem Orte jum anbern febe unbequem mar, und aufferbem febr viel Quedfilber erforberte. fo bleibt fie boch an und fur fich die einfachfte und ficherfie, und ift vorzäglich in ben neuern Beiten mit Abanberungen tener Unbequemildheiten allen anbern borgegegen worben. Beiter unten foll biervon Radyricht gegeben werben. Der angegebenen vermeinten Befchwerlichfeisen megen fuchte man bie erfte Ginrichtung bes Barometers babin abzuanbern, baf man die Robre am untern Theile frummte, fo bag fie bie Form eines Bebers batte (fig. 32.), und baber auch ein beberformiges Barometer ober Seberbarometer ge-Die Barometerhobe murbe ben biefem Barometer von ber borigontalen Dberfläche gh bes Quedfilbers in bem furgen Schenfel gerechnet. Benn nun ben verminbertem Drude ber Atmosphare bas Quedfilber in bem langern Schenkel von d bis o fallt, fo muß es in bem furgern nun eben fo boch, wenn die Robre gleich weit ift, von g bis f fteigen.

fteigen. Da aber die Schwere des in dem turgern Schenkel, in die Bobe steigenden Quecksilbers entgegenwirket, so kann natürlich das Quecksilber in dem langern Schenkel nicht so tief berabsinken, als es vermöge des verminderten Drucks der Mr. mosphäre herabsinken mußte. Diesetwegen wurde diese Einstichtung des Barometers bald wieder verachtet.

Man tam auf bie erfte Ginrichtung wieder gurud, und fittete entweder an der torricellischen Robre bas Befaß mit bem Quedfilber unmittelbar an, wie es bie fig. 22. vorftel. let, ober man frummte bie Robre, und fchmoly an felbiger ein oben offenes glafernes fugelformiges Befaß an, um bas ben vermindertem Druck ber außern Luft in ber langern Robre berabfallende Quedfilber, wegen bes Steigens in ber fleinern Robre, nicht fo febr gurud zu balten, bamir es fich in bem weis tern Raume ber Rugel ausbreiten , und baburch ble Sobe in felbiger unmerflich vermehren fonne. Bierdurch erhielt man ben Bortheil, bas Barometer an ein Bret zu befestigen, unb mittelft einer an felbigem angebrachten Gfale bas Fallen und Steigen bes Quedfilbers ju beobachten. Diefe Ginrichtung von Barometern ift auch noch beut ju Tage bie gewöhnlichfte. und ju ben Beobachtungen ber taglichen Beranberungen bine reichend, jumabl ba ben une ber Druck ber luft felten eine Beranderung von a Bollen in ber Barometerbobe verurfachet. Man nennt bergleichen Barometer Rapfelbarometer., Gefaßbarometer, Barometer mit Behaltniffen, Es ift jeboch leicht einzuseben, bag benm Berabfinten bes Queden filbers in ber langen Robre beffen ungeachtet die Bobe in dem Eugelformigen Befaße vermehret werben muffe, fo gering fie auch an fich fenn mag, wenn namlich ber Durchmeffer bes · Querfchniets ber engen Robre im Berbaltnig mit bem Durchfchnitte bes fugelformigen Befages gering ift. Es bleibet folglich auch biefe Ginrichtung, jumabl ben folden Fallen, wo es auf genaue Berfuche antommt, und ift, wo bas Quedfilber in ber langen Robre um ein betrachtliches fteigt und berab. fallt, febr mangelhaft und gar nicht ju gebrauchen.

Berr

Berr de Lice), welcher um bie Berbefferung meter. rologischer Wertzeuge fo ausgezeichnete Berbienfte bar, fanb aus vielen von ihm angestellten Berfuchen, bag bas Seberbarometer unter allen die größten Borguge babe. Er batte namlich glaferne Robren, von welchen einige burdgebends nicht von gleicher Beite maren, biefe bog er fo, bag ben einigen ber weitere Theil oben , ben anbern unten fand. Sier fant er nun ; bag alle biejenigen gefrummten Robren, beren oberer Theil weiter als ber untere mar, bober franden, als ben benienigen, mo bas Begentheil Ctatt batte; baff ferner bie Barometer mit Bebaltniffen ungleich niebriger als bie poris gen ftanden. Diefer Unterfchied erftredte fich oft bis auf Tinien , welcher verfchmand , wenn man entweder bie untere Oberflache des Quedfilbers burche Ausgießen besfelben bis gur engen Robre bradite, ober wenn man fie burchs Bugleffen bes Quedfilbers bis gum Salfe ber fugelabnlichen Gefaffe er bob. ba alsbann bie Durchmeffer ber Querschnitte in benben Robren bennabe gleich maren. Dur ben ben Barometern, beren Durchmeffer ber Querfchnitte gleich groß maren, fand er auch bie Boben gleich. Ohne Zweifel rührt biefe Berichiebenbeit ber ungleichen Boben von ber Abbafion bes Qued's filbere an ber innern Wand ber Robren ber. Schon batte Caffini 8) angeführt, bag Dlantade auf ben Bergen in Rouffillon und lanquedoc bas Quedfilber in allen engen Robren niebriger als in ben weiten gefunden habe, welches ibm felbft feine eigenen Beobachtungen zu ertennen gaben. Ge mar aber ber Meinung, baf biefer Unterfchieb nur alebann Statt fanbe, wenn bas Quedfilber in ben Robren nicht gefocht warben mar, indem alsbann felbiger burch bie aus bem Quedfilber in ben leeren Raum binauf gestiegene Luft verurfachet murbe. Allein Berr de Luc bat ibn auch in gefochten Rohren gefunden, und fchlieft baraus, baf man fdlechter.

A) Recherches fur les modifications de l'atmosphere. Genev. 1772. 4. To. 11. Untersuchungen über bie Atmosphare a. D. Fr. übersfett. 2 Ebeile. Leipzig 1776. 8.

<sup>8)</sup> Mémoir. de l'Académ. roy. des scienc. 1733.

fchlechterdings ben benden Oberflachen des Quedfilbere im Barometer gleiche Durchmeffer geben muffe, welches allein in heberformigen Barometern erhalten werden kann.

Ben ben Jeberbarometern muß ein jeber Schenkel feine eigene Scale haben, oder man zieht in der Mitte der langen Rohre einen horizontalen Strich, über und unter welchem die Zolle und Linien aufgetragen werden. Benm jestemahligen Stande des Barometers findet man alsdann die Barometerhohe, welche durch den Druck der außern Luft bewirfet wird, wenn man die Zolle oberhalb und unterhalb der Mittellinie die zum horizontalen Stande des Quecksilbers in

benben Schenfeln gufammen abbiret.

Solde Borguge bie Beberbarometer nach Beren be luc por allen übrigen auch baben mogen, fo find fie boch jum alleaglichen Gebrauch an einerlen Orte febr unbequem. muß gefteben, baf bie erfte Erfindung von Corricelli gu jeber Absicht die einfachfte und bequemfte bleibt. Es fommt bierben nur barauf an, baß eine Borrichtung angegeben merben fonne, bamit bas Queckfilber benm gallen und Sieigen besfelben in ber Barometerrobre einerlen Bobe in bem Befaffe behalte. Schon Dring, ein hollandifcher Runftler. erfand ein Mittel, Die Borizontalflache bes Quedfilbers in bem Befaffe, worin bie toricellifche Robre ftebet, gleich bod ju erhalten. Er feste bie Baromerertobre in ein gang enges holzernes Gefaß (fig. 35) degf, boch fo baß bie Robre Die innere Band nicht berührte, und fullte felbiges voll Qued. filber; Diefes Befaß batte ben h und i einen breiten und geraben Boben, in welchem bie Bertiefung edfg eingebrebet mar. Barb bie Barometerrobre ab in bas Quedfilber aeborig gebracht, und es fiel in felbiger bis gur Sobe o berab, fo trat ein Theil Quecffilber k, k auf bem Boden rund um bie Robre berum, welcher aber ben Boben nicht gang anfüllte. Sant auch bas Quedfilber im Barometer noch fo tief berab. fo murbe ber Boben boch niemable vollig ausgefüllt; folalich fonnte bas Quecffilber k, k auch niemable bober ober niebriger merben, meil fich felbiges bloß in einerlen Blache ausbreitete.

breitete. Die Unbequemlichfeit, welche ben biefer Einrich. fung Statt fand, mar, blefes Barometer mit Befchwerbe von einem Orte jum andern zu bringen; außerdem erforderte es auch beständig einen vollig vertifalen Stand, wenn fich bas Quedfilber auf bem Boben rund um bie Robre befinden, und nicht feitmarts ausweichen follte. Borguglich biefer Urfachen megen ift es weiter nicht in Bebrauch getommen. Erft herr be fuc bat es ber Bergeffenheit entriffen , und baburch veranlaffet, baf einige Meuere fich biefer Einrichtung ben ihrer Erfindung bedient haben. herr Lus ") gibt von dies fem Dringifchen Barometer eine Berbefferung an, Die er auch als Reisebarometer ju gebrauchen zeiget. Gine vorzugliche Bei befferung bes torricellifchen Barometers, melches nun alles Mögliche leiftet, und auch als Reisebarometer zu gebrauchen ift, findet man an ben Barometern, welche die benben Beren Doigt und Szeen bier in Jena verfertigen. Ein vierfeltigen jum Theil bobles, bolgernes, rechtwinfliges Drisma (fig. 26.) kighmn ift auf ein brenfeltiges ebenes Bret, welches als ber Ruf bes Barometers zu betrachten ift, befestiget. Die torricelliche Robre wird am untern offenen Ende in eine meffingene Bulfe bd, ble eine Mutterschraube inmenbig befiger, eingefittet. In ber Mitte eines vieredig prismatifchen Studes Elfenbein f. bas in die Boblung bes rechtwinf. ligen Prisma kighmn bis auf ben Boben niedergebruckt werben fann, ift eine fleine elfenbeinerne Schraubenfpinbel fe fentrecht errichtet, burch welche bie Deffnung ber torricelli. fchen Robre in Der Mutterfchraube ber untern Bulle bd gang verfchloffen werben fann. Bringt man nun die mit Qued. filber gefüllte und nach eben befdriebener Borrichtung ver-Schloffene Robre in die Deffnung bes Prisma bis auf ben Boben besfelben, gießt bierauf Quedfilber binein, und fchraubt bie Barometerrobre von ber elfenbeigernen Schraubenfpinbel ab, fo mirb bas Quedfilber in ber Robre etma bis c berab. finfen.

Dollfanbige und auf Erfahrung gegrunbete Befcreibung von allen bieber befaunten und einigen neuen Barometern. Durus, und Beipg. 1784. gr. 8.

Alsbann wird bie Barometerrobre an ein Bret. woran eine Stale fich befindet, befestiget. Um nun bie Oberflache bes Quedfilbers in bem prismatifchen Gefage kighma in gleicher Sobe vom Boben besfelben zu erhalten. Das Barometer mag nach Beichaffenheit ber außern Luft fleigen ober fallen, fo ift an ber Geitenflache bes prismatifchen Befafes . in einiger Bobe über bem Boben, eine fleine Musquff. robre a angebracht, welche mittelft eines Feberventils op von aufen verschloffen werben fann; unter biefer wird ein leichtes Raftchen, entweder von Pappe ober Sols, burch ein Paar meffinablediene Saten fo angehangt, baff es leicht wieder abgenommen merben fann. In biefes Raftchen lauft bas im prismatifden Befafe überfluffige Quedfilber burch bas geoffe nete Musaufrobrchen a, wodurch bas Diveau berichtiget wird. Befest nun , es fiele Das Quedfilber in ber Barometerrobre tiefer unter c., fo murbe es nun in bem prismatifchen Befafe über bas Diveau fleigen; burch Deffnung bes Robrchens q. mittelft bes Reberventils, mird es aber auf bas vorige Diveau wieber gurudigebracht; flieg bingegen bas Barometer über c. fo wird nun bas Quedfilber im prismatischen Gefafe unter bas Miveau finten; alebenn wird es wieber burche Bugieffen non Quedfilber und Deffnen bes Musgufrohrchens q auf voriaes Miveau gebracht. Enblich find an ben bren Spifen bes breneckigen gufes bren Schrauben f angebracht, burch welche bas Barometer mittelft eines am Brete, worauf bie Cfale fich befindet, berabhangenben Pendels vollig vertifat gestellet werben tann. Ben biefer Ginrichtung hat man nun noch bie Bequemlichfeit, baf man bie Barometerrobre an Die elfenbeinerne Spindel wieber anschrauben, aus bem Befafe berausnehmen, und auf biefe Beife ohne Schaben von einem Orte jum andern fchaffen fann.

Bas noch die Rapfelbarometer betrifft, fo hat herr Changeur ") felbige noch mit einer fleinen Robre (fig. 37) de verfeben; welche von d gegen e hin etwa um eine Unie

Description de nouveaux baromètres à appendice. Journ, de phys. Mai 1783.

in die Hohe geht, und ben e aufwarts gebogen und offen ist. Auf diese Weise glaubt er, es werde das Quecksilber nie über d steigen, solglich die Horizontalstäche in dem Behaltenisse benm Steigen und Fallen des Quecksilbers in der Barometerröhre ein und die nämliche bleiben. Allein weil die Röhre de schief stehen muß, damit das hineingetreiene Quecksilber wieder herauslausen könne, so wird in der That das Quecksilber in dem Behaltnisse nun eine Linie höher gestiegen senn, wenn die Röhre de ganz voll ist; folglich wird die Absicht dadurch nicht erreicht.

Balb nach Ersindung des Barometers versiel man auf den Gedanken, die Beränderungen des Steigens und Fallens ben einem jeden veränderten Druck der kuft so merklich als möglich zu machen. Daher sind verschiedene Abanderungen nach dieser Zeit an dem Barometer gemacht worden, ben welchen man die vermeinten Bortheile zu erhalten gedachte. Allein der Ersolg hat erwiesen, daß das Reiben des Queckssilbers am Glase, der Einfluß der Warme und Kalte, welcher nicht genau in Rechnung gedrächt werden kann, und and dere Umstände mehr, alle diese scheinbaren Bortheile vernichten.

Carrefius mar ber erfte, welcher auf ben Bebanten fam, benm Barometer außer bem Quedfilber nach Baffer ju gebrauchen, um bie Beranberungen bes Steigens und Rallens zu vergrößern. Des Cartefius Borfchlag findet man in einem Briefe bon Chanut an Detriet, bem Schwager bes Dascal, ermabnet "). Er rath namlich an, man foll an einem gewöhnlichen Barometer oben ein chlindrifches glafer. nes Gefaß (fig. 28) anfchmelgen, und barüber noch eine bunne glaferne Rohre anfegen, welche oben verfchloffen ift: bas Barometer aber wie gewohnlich bis a mit Quedfile und barüber Baffer bis d gießen. nun bas Quedfilber in bem enlindrifchen Befage bon a bis c fteiget, fo muß eben fo viel Baffer als. ber Roum ac Quedfilber faffer, in ber engen Robre über d hinauffteigen. und folglich blefes Steigen megen ber Enge ber Robre febr bemert.

<sup>6)</sup> Traité de l'équilibre etc. p. Pafcal Paris 1663. 12. 6, 207.

bemerkbar senn. Man seße ben Durchmesser des Querschnitztes des epsindrischen, gläsernen Gesäßes  $= \Delta$ , den Durchmesser des Querschnitztes der obern dunnen Röhre  $= \mathcal{S}$ , und das Verhältniß des specisischen Gewichtes des Quecksilbers zum specisischen Gewichte des Wassers zum specisischen Gewichte des Wassers zum specifischen Gewichte des Wassers zum specifischen Gewichte des Wassers zum specifischen Gewichte des Auerksilber von a bis c, das Wasser von d dis e, behm schwächsten Oruck hingegen stehe das Quecksilber in a, und das Wasser in d. Man seße ac  $= \alpha$ , de = x, cd  $= \beta$ , und nehme den schwächsten Oruck der Atmosphäre mit dem Oruck einer Quecksilbersäule von  $\beta$  301 Höhe gleich. Olese Höhe werde den dem stärksten Oruck der Atmosphäre um r größer. Man suche das Verhälten Oruck der Atmosphäre um r größer. Man suche das Verhälten iß x:r. Weil die Räume ac und de gleich groß sind, so hat man nach geometrischen Gründen

$$\Delta^2: \delta^2 = \text{de:ac} = x:\alpha$$
, und  $\alpha = \frac{x\delta^2}{\Delta^2}$ 

Weil ferner fluffige Materien auf einerlen Grundflache in einem zusammengesetzen Berhaltniffe ihrer Grundflachen und Hohen bruden, so berechne man, was auf dieselbe benm ftarfiten und auch benn schwächsten Drud ber Atmosphare brudt. Man findet

- 1) Benm startsten Drucke ber Atmosphare, ba bas Quedfilber in c stebet, über a
  - a. eine Quedfilberfaule von ber Sobe ac = α, beren Drud = μα
  - b. eine Baffersaule von der Sobe ce = cd + de =  $\beta + x$ , deren Druck =  $v\beta + vx$
  - c. ben Druck ber Atmosphare, ber mit einer Queckfilberfaule p Boll das Gleichgewicht halt, = μp, folglich
    Summe von 1. = μα + νβ + νx + μp.
- 2) Benin schwächsten Drucke ber Atmosphare, wo bas Queckfilber in a flebet, über a
  - a. eine Baffersaule von ber hobe ad = ac + cd = α + β, beren Druck = να + νβ
    R

b. Drud ber Utmosphare, welcher mit ber Quedfilberfaule p Boll bas Gleichgewicht balt, = up

Summe von 2. =  $v\alpha + v\beta + \mu p$ Subtrahiret man nun 2 von 1, so erhält man den Unterschied ( $\mu - v$ )  $\alpha + vx$ . Dieser Unterschied muß aber nothwendig dem Produkte der Zunahme r in das specifische Gewicht des Quecksilber ben dem stärksten Drucke der Atsmosphäre gleich senn, weil eben dieses Produkt den Unterschied des stärksten und geringsten Druckes der Atmosphäre angibt. Demnach hat man

$$(\mu-\nu) \alpha + \nu x = \mu r \text{ ober}$$

$$(\mu-\nu) \frac{\delta^2}{\Lambda^2} \cdot x + \nu x = \mu r \text{ unb}$$

 $[(\mu-\nu)\delta^2 + \nu\Delta^2] x = \mu r \Delta^2, \text{ und bleraus folge}$   $x: r = \mu\Delta^2 : (\mu-\nu)\delta^2 + \nu\Delta^2,$ 

folglich wird ber Raum ber Barometerveranderungen

$$\frac{\mu\Delta^2}{(\mu-\nu)\delta^2+\nu\Delta^2}$$
 Mahl vergrößert.

Sehr man  $\mu : \nu = 14 : 1$ , so ergibt sich  $\mu \Delta^2$ 

$$\overline{(\mu-\nu)\delta^2+\nu\Delta^2}=\overline{\iota_3\delta^2+\Delta^2}.$$

Ift I im Verhaltniffe mit a fehr klein, so kann bieß hochftens eine 14fache Bergrößerung bewirken. Dieser Vorschlag Cartesens war aber nicht wohl auszusühren, weil erftlich bas Wasser jum Theil mit bem Quecksilber unter einander kommt, und zwentens bie aus bem Wasser aussteigende Luft keinen luftleeren Raum über seibigen verstattet.

Zuygens \*) hat baber ein anderes Barometer vorgeschlagen, welches unter dem Namen eines Doppelbarometers bekannt ist. Ben dem verschiedenen Drucke der Luft
fällt und steigt nämlich das Quecksilber in einem weiten Befäße (fig. 39.) ab, welches mit einer unten gebogenen, engen
Röhre verbunden ist, an deren Ende ein eben so großes und

a) Journal des favant. 1672. p. 139. Muffchenbrock indroduct. ad philof. natu. §. 2081.

weites Befaß od angeschmolzen worben, worin folglich bas Quedfilber eben fo boch fteigt ober fallt, nachbem es in bem Befafe ab fallt ober fleigt. Heber bem Befafe cd befinbet fich nun noch eine enge, oben offene, Robre. In biefe foll man nach feiner Borichrift uber bas Quedfilber einen Siquor gieffen, melder nicht gefriere und bas Quedfilber nicht auflofe, g. E. Baffer mit & Scheibewaffer vermifcht. Wenn nun bas Quedfilber in ba fallt, fo ffeigt es in cd eben fo bod), und treibt baburch ben Liquor über a ju einer betrachtlichen Sobe. Man fete ben Durchmeffer bes Querfchnittes beiber weiten Befafe = A, ben Durchmeffer bes Querfchnittes ber engen Robre fd = &, und bas Berbaltnift bes frecififchen Gemichtes bes Quedfilbers zum fpecifi. fchen Gewichte bes Liquors = u:v. Rimmt man nun an, baff ben bem fcmadiften Drucke ber Utmosphare bas Qued. filber in a ftebe, und baburch ber Liquor bis f binaufgetrieben werde , ben bem frartften Drucke ber Utmosphare bingegen ftebe bas Quecfilber in b und ber Liquor in e. Man feke ab = a = cd, de = B, ef = x, und es fen benm ftart. ften Drucke ber Utmosphare berfelbe bem Drucke einer Quedfilberfaule von p + r Boll, benm fcmadiften aber bem Drucke einer Quedfilberfaule von p Boll Bobe gleich. Man fuche bas Berbaltnif x:r. Da nun ber forperliche Raum ef bem forperlichen Raume od ober ab gleich fepn muß, fo bat man

 $\Delta^2: \delta^2 = x: \alpha \text{ unb } \alpha = \frac{x\delta^2}{\Delta^2}.$ 

Berner finbet man bas, mas über c bruct

1) Benm ftarfften Drude ter Urmosphare

a. eine siquorfaule von der hobe ce = cd + de = α + β, deren Druct = να + νβ.

b. ben Drud ber Utmosphare, welcher mit bem Gemichte einer Quedfilberfaule von p + r Boll bas Gleichgewicht halt, = \mu p + \mu r.

2) Benm fcmachften Drucke ber Atmosphare

a. Quedfilber in ber Sobe cd = a, beren Drud = µa b.

b. eine Elquorfaule in ber Sobe df=de + ef= B + x, beren Drud = v B + vx

c. ben Druck ber Aimosphare, welcher mit ber Queckfilberfäule von p Zoll bas Gleichgewicht balt, = µp.

Es ist also die Summe von 1. =  $v\alpha + v\beta + \mu p + \mu r$ -  $\frac{}{}$  -  $\frac{}{}$  -  $\frac{}{}$  =  $\mu\alpha + v\beta + vx + \mu p$ 

> Differenz =  $v\alpha - \mu\alpha + \mu r - vx$ =  $\mu r - (\mu - v)\alpha - vx$

Diefe Differeng muß nothwendig bem Drude ber Quedfilberfaule von ber Sobe ab gleich fenn, weil eben biese ben Unterschied zwischen bem startsten und schwächsten Drud ber Utmosphare anzeiger. Folglich hat man

 $\mu\alpha = \mu \mathbf{r} - (\mu - \nu)\alpha - \nu \mathbf{x} \text{ und}$   $(2\mu - \nu)\alpha + \nu \mathbf{x} = \mu \mathbf{r} \text{ ober}$   $(2\mu - \nu)\frac{\delta^2}{\Lambda^2} \cdot \mathbf{x} + \nu \mathbf{x} = \mu \mathbf{r} \text{ und}$ 

[ $(2\mu-\nu)\delta^2 + \nu\Delta^2$ ]  $x = \mu r\Delta^2$ ; bieß gibt  $x: r = \mu\Delta^2 : (2\mu-\nu)\delta^2 + \nu\Delta^2$ .

Demnach ift ble Vergroßerung bes Steigens und Fallens ben biefem Barometer

 $=\frac{\mu\Delta^2}{(2\mu-\nu)\delta^2+\nu\Delta^2}=\frac{14\Delta^2}{27\delta^2+\Delta^2}$ 

wenn das Verhältniß  $\mu$ :  $\nu = 14:1$  ist. Ist daher d gegen  $\Delta$  klein, so kann hier ebenfalls die Vergrößerung nicht über 14 Mahl steigen. Dieses Varometer hat aber sehr viele Fehler: 1) drückt die äußere Lust nicht unmittelbar auf das Quecksilber, sondern erst durch den Liquor; 2) dunstet der Liquor in der Folge der Zeit aus, nimmt daher an Volumen ab, und kann nicht mehr die bestimmten Grade zeigen. Wollte man diesen Fehler durch einen auf den Liquor gegossenen Tropsen Del verbessern, so wird dadurch die Röhre beschmußt. 3) Hat auch die Wärme und Kälte einen zu großen Einstuß auf den Liquor; in der Wärme verlängere sich die Liquorsäule, und in der Kälte verkürzt sie sich. 4) Verursachet auch das Reiben des Liquors an der Röhre eine gewisse Unempsindlichseit des Varometers.

Buygene

Buygens fagt, bag bie Bergrößerung bes Raumes ben biejem Barometer burch bas Berbaltnig 14 42:28 82 + A2 bestimmt werbe, er gibt aber feinen Beweis biervon. Defaguliers 7) hat Diesen Gas wie van Swinden 4) bewiefen; auch de la Sire ") bat Diefen Gag bargethan, jeboch burch biefe Formel 14 42 : 27 82 + 42, welche auch nach oben gegebenem Beweise Die richtige ift. Done Zweifel ift Defaguliers Beweis burch einen Rechnungs . ober Drudfehler veranbert morben 3).

D. Boot .) fuchte bas hungenssche Doppelbarometer baburch zu verbeffern, bag er über ben erften liquor noch einen zwepten in Anfebung ber Farbe von bem erifern berfcbiebenen tiquor aufzuglegen anrieth, und an bas Enbe ber Robre noch ein glafernes Bebaltnif von eben ber Grofie und Beite, wie die beiben erftern find, anfeste, in meldem Die Oberflache bes zwenten Liquore benm Steigen auf . und abstieg. Die Erfindung von biefem Baromeier eigenen fich auch de la Bire?) und Amontons ") ju. Gefest es ftebe ben bem ichmachften Drucke ber Urmofphare bas Quedfilber in a (fig. 40.) und ben bem ftarfften Drude berfelben in b, fo wird im erften Rolle ber erfte Liquor von e bis f und ber andere Liquor von f bis h in bie Sobe getrieben, ba bingegen im andern Falle, ber erfte Liquor bis e und ber andere Liquor bis g gebet. Mimmt man nun bier bie Buchftaben in eben ber Bedeutung wie benm hungensfchen Doppelbarometer, und fest noch außerbem bas fpecififche Gewicht bes andern Liquors = p und die Bobe fg = y, fo findet man bas, mas über c brudt

N 3

7) Mémoir, de l'Académ. roy, des scienc, 1708. Amst. p. 204.
3) Psieiderer thesium inaugur, pars mathematico physics. thes. XX-XXVII.

a) Philosoph, transact. n. 185. Vol. XVI.

<sup>#)</sup> Course of experim. philosophy. Vol. II, lett. K. annot. p. 352 fq. β) Politiones phylicae Harderw, T. II, 1786. 1787. 8. Tom. II. §. 225. not. d.

Mémoir. de l'Acad. des scienc. an. 1708. 6. 157 ff.
 Remarques et expériences physiques sur la construction d'une nouvelle clepsydre, sur les basomètres, thermomètres et hygrometres in 12. 6, 145.

1) Ben bem ftarfften Drucke ber Utmosphare  $= v\alpha + v\beta + ex + e\gamma + \mu p + \mu r$ 2) Ben bem ichmachtten Drucke ber Armosphare

$$= \mu \alpha + \nu \beta + \nu x + \varrho \gamma + \varrho \alpha + \mu p$$

Unterfolio = 
$$(v-\mu-\varrho)\alpha + (\varrho-v)x + \mu r$$
  
=  $\mu r - (\mu-v+\varrho)\alpha - (v-\varrho)x$ 

Diefer Unterfchied ift = µa, folglich

$$\mu\alpha = \mu r - (\mu - \nu + \varrho)\alpha - (\nu - \varrho)x \text{ unb}$$

$$[3\mu - (\nu - \varrho)]\alpha + (\nu - \varrho)x = \mu r \text{ oder}$$

$$[2\mu - (\nu - \varrho)] \frac{\delta^{-}}{\Delta^{2}} \cdot x + (\nu - \varrho) x = \mu r \text{ und}$$

$$[(2\mu - (\nu - \varrho))\delta^2 + (\nu - \varrho)\Delta^2]x = \mu r \Delta^2; \text{ bief gibt}$$

$$x: r = \mu \Delta^2: [2\mu - (\nu - \varrho)]\delta^2 + (\nu - \varrho)\Delta^2$$

michin die Bergroßerung ber Barometerveranderungen

$$= \frac{\mu \Delta^2}{\left[2\mu - (\nu - \varrho)\right] \delta^2 + (\nu - \varrho) \Delta^2}.$$

bie Bergrößerung # fach. Baren bie fpecififchen Ge-

wichte ber benben liquoren entweder einander gleich, ober. wentg von einander unterschieden, mithin v= e, fo murbe nun

ble Bergrößerung  $\frac{\mu}{2} = \infty$ , folglich unendlich.

biefes Barometer vor bem hungensichen Worzuge bat, fo bat es boch auch feine wichnigen Fehler, und ift folglich nicht mit Wortheil zu gebrauchen.

D. Boot ") erfand auch fcon im Jahre 1665 bas fo genannte Radbaromerer. Die Rohre wird unten gefrummt, und auf ber Quecffilberoberflache (fig. 41.) c fcmimmt ein elfernes Bewichtchen, welches on einem über bie Rolle d geführten Faben von einem am andern Ende bes Fadens hangenden Bewichte e bennahe im Gleichgewichte er-Wenn nun bie Quedfilberoberflache o fleigt und balten wird. fällt,

a) Micrographia Lond. 1665. fol. Muffcbenbroek introduct. ad ph. mat. 5. 2089.

fällt, so muß auch bas darauf schwimmende Gewicht steigen und fallen; dadurch wird aber die Rolle a gedrehet. An der Are der Rolle ist ein Zeiger befestiget, welcher mit der Rolle zugleich in Bewegung kommt, und auf diese Weise das Steigen und Fallen des Quecksilbers auf einem in Grade gesheilten Kreise angezeiget. Dieses Barometer ist vorzüglich wegen des Reibens an verschiedenen Stellen zu genauen Beobach-

tungen gang untauglid).

Unter allen Barometern , welche ben Beranberungen bes Drucks ber Luft bemerflich große Grabe zeigen , ift basjenige, meldes als eine Erfindung bem Ritter Samuel Morland .) jugefchrieben wird, ber meiften Achtung murbig. Man legt die Erfindung biefes Barometers auch dem Ramaggini 6) Es ift biefes Barometer (fig. 42.) unter einem fchiefen Bintel ben e gebogen. Befest alfo, bas Quedfilber murbe in ber torricellifden Robre benm bodiften Druck ber Urmo. fphare in c fteben, fo wird es in ber fchiefliegenden Robre ef ben g fich befinden; fallt bas Quedfilber von c nach d. fo muß es in ber fchiefen Robre ben betrachtlichen Raum gh berabfallen, und baburch bie Grabe bemerflich groß angeben. Dbgleich biefe Erfinbung febr finnreich ift , fo verurfacher boch ber Druck bes Quedfilbers auf ber fchiefen Rlache ber Robre ein zu fartes Reiben , und die Dberflachen bes Quedfilbers ben g und h find niemabls magerecht, fo baf biefes Barometer unmöglich bie mabre Sobe bes Barometers anbeuten fann.

Im Jahre 1710 legte Johann Bernoulli?) ein Barometer ber parifer Afabemie vor, welches unter bem Rahmen bes rechrwinkligen Barometers bekannt ist.
Schon einige Jahre vorher hatte Johann Dominikus Cassini dieses Barometer ausgedacht, aber nicht ausgesühret. Es bestehet dieses aus zwen engen Rohren (fig. 43.)
g d und de, welche unter einem rechten Winkel an einander
gefüget sind; an die eine Rohre oben ben g kommt noch ein
R 4

a) Muffchenbrock introd. ad philos. natur. 5. 2078.

B) Lespold theatrum aerostaticum Cap. III.

<sup>7)</sup> Muffchenbrock introduct. ad philos. natur. 5. 2083.

chlindrisches Gesäß von 2 Z Boll Höhe, in welchem das Queckssilber steigt und fällt. Weil die Röhre de eng seyn muß, indem sonst das Quecksilber in selbiger aus einander lausen und gar keine Saule bilden wurde, so sieht man, daß beym geringen Steigen und Fallen des Quecksilbers den, daß beym geringen Steigen und Fallen des Quecksilbers den, daß beym geringen Seigen betrachtlichen Raum in der engen Röhre de durchlausen musse. Ein großer Fehler an diesem Barometer ist dieser, daß beym Steigen des Quecksilbers in das Quecksilbers in der engen Röhre de nicht recht nachkommen kann, weil es in der horizontalen tage auf der inneren Band derb auslieger, und folglich zu viel Friktion leidet. So kann beym niedrigen Stande des gewöhnlichen Barometers das Quecksilber auf völlige zwen kinien steigen, da es in diesem rechtwinkligen Barometer gar keine Bewegung zu erkennen gibt.

Much Amontons \*) war Erfinder eines Barometers, welches größere Grabe zeiget, als bas gewöhnliche torricelli-Es bestehet biefes aus einer bloß coniften ober fegelformigen Robre (fig. 44.) ab, welche in ber Spife a jugefcmolgen, am andern weitern Enbe aber offen ift; es beifit diefermegen auch bas tonische ober tenelformine Baro-Amontons bat es vorzuglich jum Gebrauch auf ber Beil benm fenfrechten Grande bes Ba-See vorgeschlagen. rometers bas Quedfilber bloß von ber Luft getragen mirb, fo muß die Robre fo enge fenn, baf es aus ber Robre nicht auslaufen fonne. Die eigentliche lange ber Robre lagt fich nicht bestimmen, weil es bloß barauf ankommt, ob sie mehr ober weniger fontich gulauft. Man fullt in felbige etwa 29 Roll boch Quedfilber, und febret fie alebann um. nun, es erhalte ber Druck ber Luft in ber torricellischen Robre eine Queckfilberfaule von der Sobe von 28 Boll, fo muß es in biefem fonischen Barometer fo tief berabfallen, bis fie eine Sobe erreicht, mit welcher fie bem Drucke ber luft bas Bleich-Burbe ber Drud ber Luft noch gegewicht halten fann. ringer, fo muß auch bas Quedfilber in biefem Barometer noch

noch weiter herabsinken, bis wiederum eine gewisse hobe besfelben mit dem Druck der Luft das Gleichgewicht halten kann.
Wenn im Gegentheil der Druck der Luft zunimmt, so treibt sie auch dis zum Gleichgewichte das Quecksilber in die Höhe. Dieses Burometer hat jedoch ebenfalls seine Fehler, so sinnreich auch die Erfindung selbst ist, indem es erstlich schwer ist, eine so große Röhre völlig konisch zu erhalten, und, nach den oben angegebenen Versuchen des Herrn de Luc, das Quecksilber in solchen Röhren, welche nach oben zu spissig zulausen, immer niedriger stehe, als in den torricellischen Varometern. Zulest läßt sich aber auch der Raum ac nicht

gang luftleer machen.

Der Ritter Landriani bat nach bem Berrn v. Matellan ") ein eigenes Barometer erfunden, bas lefterer bas ftereometrifche Barometer nennt, weil es aus ber aus. gefloffenen Menge von Quedfilber anzeigen foll, um wie viel bas Barometer von einer bestimmten Sobe berab gefallen ift. Es ift biefes Barometer bas Beberbarometer bes Berrn be für, an beffen furgen Schenfel eine elfenbeinerne Buchfe gefittet ift, aus welcher bas Quedfilber mittelft eines, wie ben einer Luftpumpe, boppelt burchbobrten Sabnes in einem Erichter, woran eine engere burchaus gleich meite Robre, ale Die Barometerrobre felbft ift, gefittet worben, abgelaffen werden fann. Da fich nun in ber engern Robre, an welche ber Trichter gefittet worben, bas abgezapfte Qued. filber fich weiter als in ber Barometerrobre felbft ausbreiten tann, fo erhalt man baburch ein Mittel, noch fleinere Theile, als die Bolle bes Barometers find, ju bestimmen. burch lafte fich alfo finden, um wie viele ginien und um wie viele Theile berfelben bas Barometer von feiner bochften Sobe berabgefallen ift. Allein ba bas abgezapfte Quedfilber alle. mabl wieder in die elfenbeinerne Budhfe gegoffen werben muß, fo macht diefes nicht allein Zeitverluft ben jeber Brobachtung, fondern man ift auch ber Befahr ausgeseget, benm Ablaffen N 5 unb.

a) Befdreibung neuer Barometer, nebf einer Anweifung jum Gebrauch berfelben. Leipg. 1782. 8.

und benm Ginlaffen Quedfilber ju verlieren, ober auch mit gufe und Schmuß ju mifchen, und macht biefes Barometer

jum Bebrauche gang untauglich.

Weil überhaupt auch ben ben besten Barometern bie Barometerhoben bis auf eine Sechszehntel Linie teine zuverlässige Richtigkeit verstatten, so bleiben alle viese bisber beschriebenen, oftmabls gekunstelten, Berbesterungen ber Barometer, um ihre Beranberungen burch größere Raume zu ertennen, hochst mangelhaft, weil hierdurch ber unvermeibliche

Rebler noch mehr vergrößert wirb.

Berr Amontons \*) suchte bie Unbequemlichfeit ber lange ber gewöhnlichen Barometer, als melde boch immer eine Sobe von etwa 24 Ruf befigen, baburch abzuantern, baf er ein fo genanntes abgefürztes Barometer erfand. Es bestehet biefes Barometer aus verschiedenen mit einander aufammengefügten Robren, welche mechfelsmeife auf und niebergebagen find. Die erfte Robre (fig. 45) ab ift mit Qued. filber gefüllt, an biefer befindet fich bie andere bc, in melcher entweder bloß Luft ober eine andere fluffige Materie entbalten ift; Diese ift wieder mit einer britten Robre cd verbunben, melde Quedfilber entbalt u. f. f. Daburch bringen amen Quedfilberfaulen und eine Luftfaule bas Quedfilber auf 14 Boll, vier Quedfilberfaulen und bren tuftfaulen bringen es auf 7 Boll Bobe u. f. f. Die Luftfaulen haben eigentlich nur ben 3med, ben von ber erften Quedfilberfaule eniftanbenen Druck auf bie andere und folgende fortgupflangen; mitbin druckt auf d die Summe aller Quedfilberfaulen von un-Die Barometerveranderungen ben einem folchen ten berauf. verfürzten Barometer werben jeboch befto geringer, je größer bie Ungabl ber Quecffilberfaulen ift. Um nun biefe Berringerung aufzuheben, gab Umontons biefem Barometer Die Matur eines boppelten Barometers, inbem er einen Siquor über bie lette Oberflache d bes Quedfilbers feste, melder in einer feinen Robre of aufstleg. Un jeber obern Rrummung muß noch eine fleine Robre g fenn, burch welche man

a) Ancienne histoire de l'Academ. des scienc. T. II. p. 39.

bas Quecksilber in die Rohre bringen kann, und welche nach dem Einfüllen wieder verschlossen wird. So sinnreich auch die Einrichtung des Herrn Ambitons ist, selbst durch die Verbesserungen des Herrn Passenent »), so ist es doch unmöglich, in der Ausübung diesem Werkzeuge den erforderlichen Grad der Regelmäßigkeit zu geben, weil vorzüglich das Reiben durch die verschiedenen Krummungen sehr vermehret wird.

Moch gab Herr Amontons ) ein Meerbarometer an, das schon von Zalley ?) im Jahre 1700 als eine Erfindung das D. Zoot beschrieben ist. Es ist dieses Barometer eigentlich Amontons Lustethermometer. M. s. Thermometer.

Der herr von Mairan gab noch ein verfürztes Barometer an, welches bloß jum Gebrauch unter der Luftpumpe bestimmt ist. herr du Zay ') hat hiervon eine Beschreibung gegeben. Es hat dieses Barometer die Gestalt eines gemeinen Barometers mit einem Behaltniffe, nur daß es ungefähr 3 Boll lang ist. Es wird dieses auf ein Fußgestelle besestiget, damit es beständig in einer vertikalen Stellung erbalten werde.

Benn ein Barometer die möglichst größte Vollkommenbeit besißen soll, so muffen auf folgende Umstände Rucksicht genommen werden. Die Röhre, welche zur Verfertigung eines Barometers angewendet werden soll, muß allenthalben gleich weit und vollkommen glatt, nicht rauh, sehn; ben bem hebersörmigen Barometer muß der fürzere Schenkel mit dem längern vollkommen parallel sehn; und eine gleiche Weite mit diesem besißen; der Durchmesser des Querschittes muß etwa 2 bis 3 kinien betragen; ferner muß das Quecksilber, welches zur Füllung der Röhre gebrauchet wird, im allerreinsten Zustande sehn, damit es in verschiedenen Barome-

a) de Luc Untersuchungen über bie Atmosphare. Leips, 1776. Eb. I. 6. 53. G. 52. Anmert. 2.

<sup>8)</sup> Mémoir, de l'Acad. des scienc. an. 1705.
7) Philosoph. Transact. n. 269.

<sup>3)</sup> Mémoir. de l'Académ. roy. des scienc. 1734. 12. p. 486.

tern einerlen fpecififches Bewicht babe. Die Unterfuchung ber gleichen Beiten ber Robren nennt man bas Calibriren. herr de Luc ") bedient fid blerben folgender Merbobe: er nimmt ein Rorfftopfelchen, von welchem Die Robre genau und gebrangt ausgefüllt wird, flicht ein fod) ber lange burch, und giebt felbiges mittelft eines Rabens ober Drabtes in bie Robre; bierauf mird auf diefen Rort etwas Quedfilber etwa 1 3oll boch gefüllt, und durch ben Rorf in ber Robre meiter in die Bobe getrieben. Findet man nun die Bobe ben ieber veranderten Lage des Quedfilbers gleich groß, fo bat Die Robre gleiche Beite. Berr Lus 4) bedient fich folgenber Methode, Die Glaerobre ju calibriren: an bem einen Ende verftopft er fie mit einem fleinen Rorfftopfelchen, fullt ein bestimmtes Daß voll Quedfilber über felbiges, und mift Die Bobe in ber Robre genau. Ueber Diefes Quedfilber fullt er abermable bas bestimmte Daß voll, mißt auch biefe Bobe in der Robre. Findet er nich bende Soben gleich, fo bat Die Robre an Diefen Grellen gleiche Beire. Dir Diefem Berfab. ren fabre er fort, bis bie Robre gang voll ift.

In Unsehung ber Reinigung des Quecksilbers empsiehle Luz 7) folgende von D. Priestley angegebene Merhode. Man füllt eine glaserne mit einem eingeriebenen Stopsel versehene glaserne Flasche mit Quecksilber ungefahr dis auf ein Viertel an, alsbann verstopst man sie, und schüttelt sie sehr heftig. Wenn diest 20 bis 30 Mahl geschehen, so nimmt man den Stopsel ab, und blaser mit einem Blasebalge in die Flasche, um die suft zu verändern. Ist das Quecksilber sehr unrein, so wird die Oberstäche gar balb schwarz werden, und ein Theil Quecksilber am obern Theile zusammentreien, welcher von den übrigen Quecksilber sehr leicht abgesondert werden kann. In diesem Falle siltriret man das Quecksilber durch einen engen papiernen Trichter, in welchen

7) q: q. D. 5. 96.

<sup>-)</sup> Unterfudungen über bie Mimosphare Leips. 1778. Eb. II. 5. 480.

B) Bollfanbige Befdreibung von allen bieber bekannten Baromer tern. Rurnb. und Leipt, 1784. 8. G. 150.

dem bie Unreinigfeit bangen bleibt. Das abfiltrirte Qued. filber bringt man abermable in bie glaferne Rlafche, fcuttele es wieder um wie vorber, und mieberhohlet überhaupt bas Werfahren fo lange, bis fich feine fcmarge Materie mehr Co balo dieß gescheben, fo fangt bas Quedfile. ber benm Schutteln zu raffeln an. Much fann bas unreine Quedfilber burch vorsichtiges Destilliren rein abbestilliret merben. Das gereinigte Quedfilber wird alsbann vermittelft eines glafernen ober papiernen Trichters in bie Barome. terrobre gefüllt. Ben gefrummten Robren füllt man in ben furgern Schenfel fo viel Quedfilber, bis bie Rrum. mung jum Theil voll gefüllt ift. Sierauf balt man ben Rinaer auf die Deffnung, tehrt die Robre um, und bringt bas Quedfilber burch allmähliges Schutteln bis jum jugefchmol-Ueberhaupt muß man ben Werfers genen Enbe ber Robre. tlauna bes Barometere barauf feben, baf bie torricellische Seere vollkommen rein erhalten werbe: benn enthielte fie noch Luft . fo murbe auch naturlich bie Quedfilberfaule furger fenn. als fie eigentlich fenn follte, und die einwirkenbe Barme murbe bas Quedfilber noch mehr herabbruden. Es ift alfo ein wefentliches Grud eines guten Barometers, baf bie Erbigung ber torricellischen Leere bas Quedfilber nicht berabfinfen mache. Um nun biefe Leere vollfommen rein ju erhal. ten . muß bas Quedfilber in ber Robre ben Berfertigung bes Barometers ausgefochet werben. Bum Gefchafte bes Musfochens nimmt man eine Roblofanne etwa 41 Boll boch und eben fo breit, an welcher fich an ber einen Seite ein Ginfchnitt von 13 Boll bis 2 Boll lange, und gegen & Boll Breite befindet, bamit bie Barometerrobre bineingeleget mer-Den Unfang mit bem Mustochen macht man ben fann. nicht gang benm jugefchmolgenen Enbe ber Robre, fonben etma' 3 bis 4 Boll bavon, indem man ungefahr ein Stud von 6 Boll lange nach und nach erwarmet. Go balb bie Robre einige Sige empfunden bat, fo entfteben an ben Seitenmanben berfelben eine große Menge Luftblaschen, und bas Qued. filber erhalt baburch ein afchgraues Unfeben, tocht jeboch baben noch nicht. Ben zunehmenber Sige vereinigen fich biefe fleinen Luftblaechen in eine große Luftblafe, welche im Qued. filber binauflauft. Sat man nun auf biefe Beife ein Gruck von etma 6 Boll lange größtentheils von Luft gereiniget, fo muß man nun binten bie Robre um ein betrachtliches bober balten als vorne, fo bag etwa bie Robre mit bem Borigonte unter einem Winfel von 40 Braben geneigt ift. Wenn nun bas Quedfilber wirflich focht, fo trennt fich bas Quedfilber. und wenn diefe Stelle, wo bie Trennung gefcheben ift, einige Augenblicke ber ftarten Sife ausgeseget wird, fo wird Die Glafticitat ber Luft fo groß, bag fie ble gange Quedfilberfaute von einigen 20 Bollen auf einige Bolle empor hebet. und alebann benm Burudfallen gemeiniglich bie Robre ger-Birb man baber gewahr, bag bie gange Qued. filberfaule fich ftart empor bebet, fo muß man fie ja nicht bon bem Roblenfeuer wegnehmen, indem alsbann burch bie Erfalrung bas Quedfilber fo fchnell berabfallen murbe, bak es burch bie Erfchutterung bie Glasrobre gerfprengen murbe, pielmehr muß man bie Robre fortrucken, bamit eine andere Stelle berfelben über bas Roblfener fomme. Sat man nun ein Stud von etwa 6 Bollen lange auf biefe Beife ausgefocht, fo fabrt man nach eben beschriebenem Berfahren fort, bie übrigen Stude ber Robre ebenfalls auszutochen. beften Bortheile benm Mustochen bes Q edfilbers ermirbt man fich burch eigene Sandanlegung. 3ft bie gonze Qued. filberfaule ausgefochet worben, fo befindet fich auf ber obern Rlache bes Quedfilbers ein braunlicher Schaum , melder mittelft eines fleinen Schwammes, welcher an einem Draft befestiget ift, binmeggenommen mirb.

Wenn das Auskochen des Queckfilbers in der Rohre recht gut von Statten gegangen ift, so bleibt es mehrentheils benm Umkehren der Rohre in der Spise hangen, und sinkt erst nach einigem Schütteln bis zur gewöhnlichen Barometerhohe herab. Dieses Anhangen des Quecksilbers in der Barometerröhre, welches auch oftmahls ben unausgekochten Barometern Statt findet, ist ein Phanomen, welches zu mancherlev cherlen hnpothesen Veranlassung gegeben hat. Nach bem Zeugniß des herrn von Wolf ") har es Zuygens zuerst bemertet, indem er bas Quedfilber in einer Glasrobre von 75 Rheinl. Rollen hangend fande Brounter, Boyle und Wallis baben Berfuche wiederhohlet, und gefunden, baf Das Queckfilber etliche 40, 50 ja 70 englische Bolle etliche Sage lang hangent geblieben , und erft nach einigem Schutteln auf die gewöhnliche Barometerbobe berabgefallen ift. Zuvarens erflarte biefes Phanomen burch ben Druck bes Methers, welcher burch bas Glas in ben obern leeren Raum bringe, und die Quedfilberfaule in ber Rolge berabbrucke; Brounter bingegen mar ber Meinung, baf fich nach und nach aus bem Quedfilber eine Luft losmache, in ben obern leeren Raum trete, und bas Quedfilber berabbrude. Breifel verurfachet bie gurucfftofenbe Rraft ber Darme, baf bas Quecfilber mit bem Glafe in eine größere Berührung fommt, welche burch Erfaltung besfelben vermindert wirb. wodurch nachber bas Sangenbleiben nicht wieber bervorae. bracht merben fann.

Der Nugen bes Auskodens ber Barometerröhren war Anfangs noch ganz unbekannt. Ein beutscher Glasarbeiter machte das Auskochen dem du Lay Dekannt, und gab es als ein Mittel an, das Barometer im Dunkeln leuchtend zu machen. Cassini und le Monnier machten aber nachher die Entdeckung, daß diejenigen Barometer, welche ausgekocht waren, beständig einerlen Hobbe zeigten, da hingegen diejenigen, ben welchen dieß nicht geschehen war, auf eine veränderliche Höhe stiegen und sielen. Erst de Lüc betrachtete das Rochen des Quecksilbers als ein Mittel, die Luft größtensheils aus dem Quecksilber zu bringen; und den übrigen zurückbleibenden Theil so gleichsörmig darin zu vertheilen, daß keine Unregelmäßigkeit im Sreigen und Fallen des Quecksilbers ben verschiedenen Barometern Statt finden könne.

a) Duglide Derfuce. Ebeil IL Salle 1747. 8. Cap. 3, §, 36,

<sup>8)</sup> Mémoir. de l'Académ. roy. des fcienc. 1723.

y) Mémoir, de l'Acad, roy, des fcienc. 1740.

Wenn auf vorbefchriebene Urt bie Barometerrobre mit gang reinem Quecffilber angefullt und mit oller Borfichtigfeit ausgefochet worben, fo wird es an ein Bret befestiget, worauf nach einem Rugmage bie Bolle und Linien unter bem Mahmen ber Barometerftale genau aufgetragen finb. Barometerffale fann verschiedentlich eingerichtet merben. Ben ben Gefäßbarometern fann auch eine eigene fleine Cfale an ber Seite bes Befafes angebracht werben, um ben veran. berlichen Stand ber Quedfilberflache zu bemerten, und ibn geborig mit in Rechnung bringen. Ben tem Beberbarometer ift fcon oben eine Ginrichtung ber Cfale angegeben morben; nach be fuc wird an jebem Schenfel eine eigene Cfale angebracht, unten am langern Schenfel wird ben einer borizontalen linie o gefetet, und biervon beraufmarts erma 22 Boll, an bem furgern Schenfel aber von o an unterwarts erma 7 Boll gegablet. Die Bolle werben in lie nien ; und bie linien werben mit rothen Strichen in Bieriel Um biefe boppelte Cfale ju erfparen, melde jebesmahl zwen Beobachtungen, namlich eine am langern, und die andere am furgern erforbert, bat Berr Lus ") folgenben Borfchlag gethan: man foll bas Beberbarometer am Brete fo anbringen, baf man es auf - und abichieben fonne; bierauf wird eine Borigontallinie gezogen, o baben gefest, und über felbiger am langern Schenkel etwa 29 Boll auf. getragen; bie oberften 3 bis 4 Bolle merben noch in Linien,und biefe in Biertel eingerheilet. Ben jebesmabliger Beobach. tung fchiebt man bas Barometer fo, baf bie Dberflache bes Quedfilbers genau mit ber horizontallinie, mo o ftebt, qufammenfallt; ba alebann auf einer einzigen Cfale bie Barometerbobe beobachtet werden fann.

Man hat auch vorgefchlagen, um bie Barometerhohe genau gu'erhalten, an ber Cfale bes Baroineters ein Ber-

nier ober Monius anzubringen.

Die Behaltniffe ben ben Behaltniffbarometern fonnen eine mannigfaltige Ginrichtung erhalten; alles fommt bier-

a) a. a. D. 5. 113.

bef mur brauf an, daß behm Steigen und Fallen des Quecksthere in der Barometerrohre das Fallen und Steigen im Behältnisse nicht merklich und wo möglich gar nicht erfolge, wie beh der prinzischen nad der beiden Mechaniker, herrn Boigt und Seen, Worrichtungen. Es muffen daher die Behältnisse im Querschnitte einen Durchmesser bestien, welcher wenigstens 10: bis 12 Mahl größer ist, als der Durchmesser des Querschnitts der Barometerrohre. Verschiedene Arten von Behältnissen sindet man vorzüglich den Luz, auf welchen ich hier verweise.

Benn man am Barometer richtige Beobachtungen anftellen will, fo verfteht es fich fchon von felbft, bag bas Barometer gang bertifal aufgebanget werben muffe, bamit bie Oberfläche bes Quedfilbers borigontal fen! Bur ber Beobachtung felbft muß einige Mabl an die Robre gefchlagen werben, um burch ein gelindes Schutteln bas etwa angehangte Quedfilber fren ju machen. Ben ber Beobach rung felbft ming bas Huge genau in ber Sorizontalflache bee Barometere feine lage haben. Bu bem Ente bemerft es bas Bild ber Cfale, welches fich in ber Barometerrobre zeiget; unter allen Strichen bes Bildes aber zeiget fich nur ein einziger borizontal, und wenn biefer berjenige ift; melcher an ber Dberflache bes Quedfilbers ftebet, fo bat auch bas Muge bie richtige lage. Weil jeboch bas Quecffilber in ber Robre allemabl conver ftebet, fo muß bie Barometer. bobe nicht am Rande, fonbern in ber Mitte bes Quedfilbers beobachtet merben.

Man hat sogar für biejenigen, welche bie Barometerbobe mit eigenen Augen nicht beobachten wollen, Barometer ersunden, welche den Gang von selbst aufzeichnen. Man nennt sie Barometrographen. Man findet dergleichen beschrieben von Lus") und von Arthur Macquire 8).

<sup>4)</sup> a. a. D. §. 210, 211.

A) Description of a' self-registering barometer, read May 1791. in bent transact. of the Royal Irish Academy Vol. IV. Dublin. 4. art. 8.

Es wurde zu weitlauftig feine, bergleichen bier anzugeben, zumahl ba bergleichen Einrichtungen immer unvolltommen bleiben.

Beit wichtiger ift ber Ginfing ber Barme, welcher bie Barometer ju allen Zeiten ausgefest find. Es ift namfich befannt, bag bie Baime bas Queffilber ausbehnet, bie Ralte aber gufammenziehet. Man fieht baber leicht ein. baff bie Barometerhobe ben grofferer Barme groffer, ben geringerer Barme aber fleiner fenn muffe, wenn auch ber Druck ber luft einerlen mare. Sonft mar man ber Deinung, baf ben einfachen Barometern bie Barme gar nicht mirfen fonne, menigstens ben ben ausgefochten Barometern Allein Berr de Luc ") hat burch viele und genane Berfuche gefunden, daß eine 27 Boll lange Quedfilberfaule ben ber Temperatur bes thauenben Gifes um 6 linien langer werbe, wenn fie bis gur Sige bes fiebenben Boffere ermarmet wird. Gine Gaule alfo, welche ben ber Temperatur bes thauenden Gifes nur balb fo lang mare, murbe nur um a linien langer, wenn fie bis gur Sige bes fiebenben Baffers ermarmet murbe. Ueberhaupt laßt fich obne merflichen Rebe fer annehmen, baß bas Berhaltniß ber veranberten Sange amener Quedfilberfaulen ben gleicher veranderter Barme bem Berhaltniffe ihrer langen gleich fen ... Befege ber Drud ber luft mare fo groß, bag bas Barometer ben o Grab Barme auf 27 Ball flande, fo murbe ben oben bem Drude ber luft und 12 Grad Barme nach Reaumur Die Barometerhobe 27 3off + 12. 6 Linien betragen, und überhaupt ben n Graden 27 Boll + n 6 Unien. Ware nun bie Barometerhobe ben einer Barme von 12 Graben über bem Befrierpunkte 28 Boll, fo fuche man querft, wie boch es ben 12 Brad Barme fleben mußte, wenn es ben o Grad Barme auf 27 Boll boch ftehet; biefe Bobe mird (27 + 12. 1) Boll beira. gen, und man tann alsoann nach ber Regel Detri anfegen:

<sup>-)</sup> Untersudungen über bie Atmosphare 5.355 u.f.

$$(27 + \frac{12}{80}, \frac{1}{2})$$
 Boll: 28 Boll =  $\frac{12}{80}$ . 6 linien: gefuchten

Babl welche von ber Barometerhohe 28 Boll subtrabiret werben muß: biese Verminderung beträgt also

$$\frac{28}{(27 + \frac{12}{80}, \frac{1}{2}) \text{ 3oll}} \cdot \frac{12}{80} \cdot 6 \text{ (inien.}$$

Es bedeute also überhaupt die Barometerhohe = a, und bie Bahl der Grade ber Barme nach Regym. = n, so hat man für die gesuchte Große den allgemeinen Ausdruck

$$\frac{a}{(27 + \frac{n}{80} \cdot \frac{1}{2})} 3000 \cdot \frac{n}{80} \cdot 6 \text{ finiters.}$$

Weil aber n'nicht leicht mehr als 20 betragen wirb, fo ift biefer Ausbruck gewöhnlich bennahe

Berr de Luc theilet ofine sonderlichen Rugen ben Ubstand bes Sied - und Frostpunktes auf dem Thermometer in 96 Grobe ein. Wenn man also jene Correction nach de Luc's Stale einrichten will, so muß alsdann die Zahl 96 statt 80 gesestet werden, und es wurde alsdann die Verbesserung sepn

$$\frac{a}{27.3011} \cdot \frac{n}{96} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{a}{27} \cdot n \cdot \frac{1}{26} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{26} \cdot \frac{1}{2$$

Diese Correttion muß man von der Barometerhohe subtrahiren, wenn dieses Thermometer n Grade über seinem o, (welches + 100 Reaum. correspondirs) im Gegentheil aber addiren, wenn es n Grade unter o zelge. Man kann also überhaupt den verbefferten Barometerstand allgemein nach de Lüc ausbrucken durch

$$\left(a + \frac{na}{15^{184}}\right)$$
 (in. =  $a\left(1 + \frac{n}{4184}\right)$  (inlein.

Mach Shutburgh \*) behnt sich das Quecksilber von dem Frostpunkte dis zom Siedpunkte auf 5,91 Linien aus, welche Angabe von der des de Lüc nicht viel abweicht. Roy e) hat durch genaue Versuche gefunden, daß eine 27 Bill lange Quecksilbersaule von dem Frostpunkte dis zum Siedpunkte um 0,5117 englische Zoll oder um 5,7617 Linien par. M. ausdehne. Rosenthal \*) gibt die Ausbehnung der Quecksilbersaule auf 5,56 und Luz 3) 5,64, und Zerbert 5,08 par. Linien an.

Man nehme überhaupt an, die Barometerfaule, welche ben O Grad Barme auf der Hohe a stehet, und dehne sich bis zum Siedpunkte um die Hohe maus. Das Thermometer, welches man zur Berichtigung der Barometerhohe gebrauchet, besie zwischen dem Frost und Siedpunkte h Grade, und zeigerben der Beobachtung des Barometers g Grade über dem Gescierpunkte; endlich sen die Temperatur, auf welche man alle Barometerbeobachtungen reduciren will, — n Grad über dem Frostpunkte, und die beobachtete Barometerhohe — b, so wird die Correktion nach dem vorhere gehenden —

Da aber alle Barometerbeobachtungen auf n Grade über bem Frostpunkte reducitet werden sollen, so muß man statt g die Differenz g — n seben, und man hat die Correction =

- a) Philosoph. transact. Vol. LXVII. n. 29.01
- (6) Philosoph, transact. Vol. LXVII. n. 341
  - 2) Bentrang jur Derfertigung , Renntnif und Gebrauch meteorologifder Wertzeuge. Gotha 1782. B. 1. 1784. B. 11. B.
  - 3) Beforeibung von Barometern. 5.77.

$$b - \frac{b m (g - n)}{a h + g m} = \frac{b a h + b g m - b g m + b m n}{a h + g m}$$

$$= \frac{b a h + b m n}{a h + g m} = \frac{a h + m n}{a h + g m} \cdot b$$

$$= b \left( r + \frac{(n - g) m}{a h + g m} \right).$$

Beil gm gegen ah immer fleiner ift, fo fann man ohne betrachtlichen Fehler in ber Ausübung bufur fegen

$$b\left(t+\frac{(n-g)m}{ah}\right)$$

Mimmer man mit de zuc m=6 linien, a=27 Boll =324 linien, und nach seiner Thermometerstale h=96, n=12 und g=f+12, so ergibt sich

und 
$$g = f + 12$$
, so ergibt sid)  
 $b \left( 1 - \frac{f \cdot 6}{324.96} \right) = b \left( 1 - \frac{f}{54.96} \right)$ 

wie angegeben ift.

Stellt man die Beobachtungen mit dem reaumurischen Thermometer an, so ist h=80. Bare nun n=0, g=8, so ist die berichtigte Barometerhobe

$$= b \left( 1 - \frac{8.6}{324.80} \right) = b \left( 1 - \frac{1}{54.10} \right)$$
$$= b \left( 1 - \frac{1}{54.10} \right)$$

Ift alfo bie beobachtete Barometerhohe = 28 Grad, fo wird bie berichtigte

= 336 
$$\left(1 - \frac{1}{540}\right) = \frac{336.539}{540} = 335,38$$
 (Inden.

Burde man aber die Beobachtungen mit dem fahrenheitischen Thermometer anstellen, so sen der Grad desselben
ben der Beobachtung des Barometers = f, und der, worauf die Beobachtung reduciret werden soll, = k, so ist nunh = 180, g = f - 32 und n = k - 32, mithin die berichtigte Barometerhohe =

G 3

 $b\left(1+\frac{k-f}{9720}\right)$ :

es mare alfo bier bie Correftion wegen ber Barme k-f. b, welche ju ber beobachteten Barometerhohe ab-

biret, wenn k - f positiv, im Begentheil subtrabiret werben

muß, wenn k - f negativ ift.

11m Diefe Redmung ben jeteemabliger Beobachtung au ersparen, bat Br. Schlogla), Canonicus in Munchen, eigene Reduftionetabellen berechnet, woraus man ben jedesmabliger Beobachtung am Barometer und Thermometer fogleich Die berichtigte Barometerhobe nehmen fann. Ben biefen Safeln, welche eigentlich jum Gebrauch ber meteorologischen Wefellichafe zu Mannheim bestimmt find, ift bas reaumuri-

fde Thermometer jum Grunde geleget worben.

Wenn man von ben oben angegebenen Bestimmungen. wie weit fich namlich bas Quedfilber vom Gispunfre bis jum Siedpuntte ausdehnet, bas arithmetische Mittel nimmt, fo findet man die Bahl 5, 5=5% linie. Much biefes nimmt Br. Schlogl an, und bar hiernach bie Berechnung feiner Safeln fo angestellt, baß er ben jeder Beranderung Barme bon i Grab zeigt, um wie viel fich eine jede andere Quecffilberfaule von b Boll tange ausbehne. Rabme man ben Befrierpunkt gur Reduftionstemperatur an, fo bat man in poriger angegebener Formel a = 27 Boll = 324 Linien, h = 80,  $m = 5\frac{1}{2}$ , n = 0, mithin  $\frac{m}{3} = \frac{5.5}{224} = \frac{11}{648}$ , und

folglich die berichtigte Barometerbobe

= b 
$$\left(1 - \frac{11 \cdot g}{648 \cdot 80}\right)$$
, wo ber Bruch

618.89 ohne merflichen Sehler = 1 gefeget merben fann.

e) Tabulae pro reductione quorumuis flatuum barometri ad normalem quendam caloris gradum publico viui datae a P. Guarane Schlögl. Monach. et Ingolft. 1787. 4.

Wenn g einen Warmegrab über bem Gefriervunkte anzeigt, so muß die Correction von ber beobachteten Barometerhohe abgezogen, im entgegen gesesten Falle aber dazu addirer werden. Die schlöglichen Tafeln geben die Correction für jeden reaumurischen Grad und für jede Barometerhohe von 20 bis 20 Zoll an.

29 Boll an.
Statt ber etwas unbequemen Zahl 4713 im Menner nimmt Setr Gerfiner ") die Zahl 4800 an; michin ware alsbann

1 1 2 3,4 , b. b. er nimmt an, die Qued4800 60.80 324-80, b. b. er nimmt an, die Quedfilberfaule behne sich vom Frostpunkte bis zum Siedpunkte
um 5,4 linien aus. Ben den gewöhnlichen Baromererhöhen
macht dieß gar keinen beträchtlichen Fehler aus. Bermöge
dieser Annahme hat man alsbann die berichtigte Baromer
terhöhe =

 $b\left(1-\frac{g}{4800}\right)$ 

und die Correftion =  $\frac{gb}{4800} = \frac{1}{12}b \cdot \frac{g}{400}$ . Da nun  $\frac{1}{12}b$  nichtes weiter ift, als die Barometerbobe in Bollen ausge-

brucket, fo gibt bieß Folgende febr leichte Regel:

Die Correttion der beobachteten Barometerhohe finder man, wenn man die Barometerhohe b in Jollen mit dem beobachteten Chermometergrade nach Reaumur multiplicitt, und dieses Produtt durch 400 dividiret.

3 3. bas Barometer zeige 28 Boll, bas Thermometer

nach Regumur 8, so ist die Correttion 28.8 = 0,51, und

Der berichtigte Barometerftanb = 336 - 0,51 = 335,49 Linien. Bollte man auch eine andere Temperatur anrehmen, auf welche Die Beobachtungen reducirer werden follten, 3. B. auf

Beobachtungen über ben Gebrauch bes Barometers ben Sobenmeffungen in den Beob. auf Reifen nach dem Riefengebirge, von Jirafet, Sarnte, Gruber und Gerfiner. Dreeben 1791. 4. 6. 279. 12 Grab nach Reaum, so hat man nur nothig, die Zahl ber Thermometergrade über ober unter 12 sur g zu seßen. Im vorigen Benspiele ware die Anzahl der Grade unter 12 = 4, und folglich die Correktion =  $\frac{28.4}{400}$  = 0,28 Linien, welche nun zu 28 Zoll addiret werden mußte.

Meberhaupt kann biefe Regel ben allen übrigen Thermemeterskalen angewender werben. Ben bem fahrenheitischen Thermometer war bie Correktion =

$$\frac{\mathbf{k} - \mathbf{f}}{\mathbf{s} \mathbf{a} \cdot \mathbf{h}} \cdot \mathbf{b}$$

welche fich nach herrn Gerfiner, ben feinem angenommenen Ausbehnungsverhaltniffe, in

$$\frac{k-f}{60 \cdot h}$$
 b

und, wenn b in Bollen ausgebruckt wird, in

$$\frac{k-f}{5 \cdot h}$$
 b verwandelt.

Nach Fahrenheits Thermometer hat man nun h = 180, mithin 5 h = 900; man braucht also hier nur statt 400 mit 900 zu dividiren, um die Correktion zu erhalten. So betragen z. B. 18 Grad nach. Reaum. so viel als 18 Grad nach Fahrenheit; ist also k = 0, so ist die Correktion = 28.18 = 0,56 sehr wenig von dem vorigen verschieden.

Soll eine folche Berichtigung des Barometers wegen bes Einflusses der Barme so viel als möglich genau gescheben, so muß das Thermometer, welches zu den Beobachrungen gebrauchet werden soll, selbst an dem Brete des Barometers sich befinden, damit bende unter völlig gleichen Umständen sind, und einerlen Temperatur erhalten.

Die herren de la Grange "), Bosenthal !) und Lamanon ") haben jedoch auch Borschläge geihan, die Berichtigung der beobuchteten Barometerhobe wegen des Einflusses der Barme, auch ohne Thermometer zu machen; hierzu ist aber ein heberformiges Barometer nothig, bessen Schonkel genau gleich weit sind; auch wird zugleich ersordert, daß fein Quecksiber verloren gebe, welches aber in ber

Ausübung fchmer ju erhalten möglich ift.

Machdem die Erfindung ber Barometer allgemein betannt wurde, und viele bon biefent wichtigen Bertzeuge Schafbaren Gebrauch machten, Die mehrften aber bloß aus Meugierde und gur Beobachtung ber veranderlichen Bitte. rung basfelbe fich anschaften, fo fonnte es nicht fehlen, bag man auf ben Bebanten fam, mittelft biefes Inftrue mentes auch auf Reifen Beobachtungen anzustellen. entstanden baber fo genannte Reisebaromerer, movon fdon Leupold 3) verschiedene Arren angegeben bat. Da man aber auch ferner barauf bachte, die Boben ber Derter aus bem Barometerftande ju beftimmen, fo mußte man noth. wendia auf die Berbefferung ber Reifebarometer, theils tes bequemen Fortbringens megen, theils aber auch fo viel als moglich genaue Refultate baraus zu erhalten, fein vorzug. ftes Augenmert richten. Der erfte, welcher bierin auf einen gemiffen Grad ber Bollfommenbeit gefommen ift. ift Berr de Luc '). Er erfand ein Reifebarometer, bas er amolf Jahre gebrauchet bat, ohne nur irgend einen Fehlet baran ju bemerten. Es murbe bier ju weitlauftig fenn, biefes Reifebarometer vollstandig zu beschreiben; es merben baber bloß die mefentlichen Theile beffelben angegeben merben. Es ift diefes Barometer ein Seberbarometer, beffen furger Schenfel mit bem langern Schenfel burch einen Sabn ber-

a) Miscellan. Taurinensia 1759. T. I. G. 15 n. f.

Ballfommenbeit ju bringen. Gotha 1779. 8.

<sup>7)</sup> Journal de physique. Ianv. 1782.
3) Theatr. aeroftatic. Tab. IV. fig. 3. 4. 5. Tab. VIII. fig. 2. .
4) Untersuchungen über bie Atmoephare, Eb. II. 8.463 u. f.

bunden ift, welcher verschloffen und geoffnet werben fann. Diefer Sabn ift von Elfenbein, ober nach fut von Docholt, und ber Schluffel berfetben von reinem gnten Rorfholge. Die Mitte bes Sabnes ift murfelformig, an beiben Enten aber rund gedrebet. Der lange nach wird burch felbigen ein loch gebobret, welches mit ber Barometerrobre eine gleiche Beite bat, aber auch ber Quere burch bie murfelformige Mitte wird mittelft eines toffelbobrers ein toch burchgebobret, in welches eben ber Schluffel von Rort fommt. Durch Diefen fonifden Sthluffel von Rort wird ebenfalls ein foch gebobret, bamit die beiben Schenfel ber Barome. terrobre eine Bemeinschaft haben tonnen. In bas loch biefes Schluffels wird ein Feberfiel fo eingezwängt, bag cs fich nicht verruden fann. Uebrigens wird ber Sahn gur Salfre in bas Bret bes Barometers eingelaffen, burch vier Schrauben baran befestiget, und befommt einen elfenbeinern Bandgriff. In biefen Sahn wird nun ber langere Schentel ber Barometerrobre unten eingeleimt und verfittet, bet fürzere Schenfel aber oben nur aufgestecket, bamit man ibn Beiten berausnehmen und reinigen fonne. Mußertem ift noch ber langere Schenfel ber Robre an bas Bret gebo. tig befestiger. Much find Die beiben Cfalen nebft einem Thermometer am Brete grigebracht. Um nun bief Barometer mit fich fuhren ju fonnen, fo neigt man es unter einem Birfel von erliche 40 Graben, woburch ber langere Schenfel mit Quecffilber vollig angefüllet wirb. Alsbann verfolieft man ben Sahn burch ben Schluffel von Rort, und man fann ohne Gefahr bas Baromerer in eine Lage bringen in welche man will. herr de Luc verfdlieft es in ein befonders bagur eingerichtetes Raftchen, beffen bintere Band augleich bas Bret bes Barometers ift, worauf bie Gfalen fich befinden. Doch bangt an ber Band ein fleines fchmeres Pendel berab, um bas Barometer an einem jeden Orte fenfrecht zu ftellen. 3ft man im Begriffe mit biefem Baromerer eine Beobachtung anzustellen, fo offnet man ben Sabn, damie das Quedfiiber berabfinte, fielle es mittelft

bes Penbels vertifal, macht ben furgern Schenfel burch einen Bifcher rein , und fcuttet burch einen papiernen Erich. ter in felbigen noch etwas Quecffilber. Borber wird jedoch bas Barometer an ein eigenes baju eingerichtetes Statio angeschraubet. Ben fartem Connenscheine wird es besonbers noch burch einen Schirni geschufe, bamir bas Bret nicht ungleich erwarmet werbe. Che man bie Beobachtung felbit anffellet, muß bas Bret bie gehörige Temperatur erhalten haben. Beil auf ber Reife felbft bie veranberte Barme auf bas in ber Robre verschloffene Quedfilber mir. fet, inbem es namlich ben großerer Barme ausgebebnet, ben geringerer aber jufammengezogen wirb, fo muß man bon Beit gu Beit ben Sahn ein flein wenig luften, aber fogleich wieder verschließen. Um bie boppelte Gtale nicht noibig ju baben, 'macht Lug bie Ginrichtung"fo, bag bas Bret doppelt ift, movon ber obere Theil Die Form eines Schlebers bat, worauf eine Borigontallinie verzeichnet ift. welche ben jeder Beobachtung in die Oberflache bes Quedfilbere im furgen Schenfel gefchoben wird.

Nach de zuc haben sich mehrere damit beschäftiget, versschiedene Einrichtungen von Reisebarometern anzugeben, wovon aber die mehresten dem Gebrauche nicht entsprechen. Dergleichen sinder man beschrieben von Magellan \*), Bosenthal \*), Changeur \*), Zurter \*) und eine Verbesserung des hurterschen von Zaas \*), und von Gilbert Utsstin \*). Es wurde zu weicläustig senn, alle diese Reisebarometer hier zu beschreiben, zumahl da die Veschreibung ohne Figuren ganz unverständlich senn wurde.

Huch

a) Befdreibung neuer Barometer u. f. Beipg. 1782. 8.

a) Bentrage jut Berfertig. meteorolog. Wertjeuge-

<sup>7)</sup> Description de nouveaux baromètres à appendice Journ. de phyfique Mai 1783.

<sup>3)</sup> Journal de phylique Nov. 1786. Lichtenberge Dagagin fur das Reuefie aus der Phyl. u. Naturg. B. V. St. 4. S. 84 u. f.

<sup>.)</sup> Grene Journal der Phofit B. VII. G. 238. u. f.

<sup>(3)</sup> Description of a portable barometer, read Dec. 4. 1790, in b. transact. of the Royal Irish Academ. Vol. IV. Dublin. 4.

Auch hat herr Aus \*) ein Paar Rapfelbarometer befchrieben, welche nach der etwas verandetten prinzischen Ungabe eingerichtet sind, und als Reisebarometer gebrauchet
werden konnen.

Der herr Medjanifus Doigt in Jena bat mir eine Ginrichtung eines febr einfachen Reifebarometers mitgetheilet. meldies auf prinzischen Grunden berubet, movon ich bier nur bas Wefentlichfte mittheilen will: (fig. 46.) hiklma ift bas Barometergefaß von Gifen, Stabl ober Elfenbein, und bat eine ber Beite ber Barometerrobre proportionirte Dice; pm ift ber belle Raum, in welchen bas Quecffilber rict, und pa die prinzische ebene Rlache, welche vollfommen plan gearbeitet ift, und worauf fich bas Duedfilber ee In bem Befage felbst befindet fich ein Canal ausbreitet. bod. welcher Die Beite ber Barometerrobre bat, und fich in ber pringifchen ebenen Rlache endiget, modurch eben bas Quecffilber in ben bellen Ranm fommen faun. Die Baro. meterrobre ab wird in biefes Gefaß eingefittet. Gollte nun in betrachtlichen Soben bas Barometer in ber Robre febr tief herabfallen, fo bag es ble pringifche Ebene gang bebeden wurde, fo ift unweit ber Wand mk, ein foch f in ber Schiefe fg eingebobret, um bas übrige Quedfilber ablaffen ju fonnen. Bird biefes Barometer gegen ben Borigont geneigt, fo fullt fich bie Barometerrobre gang voll an, welche fobann burch eine befondere Borrichtung ber d verfchloffen Uebrigens mirb es wie gewöhnlich an ein Bret. moran bie Ctale, ein Thermometer und ein berabbangendes Dendel fich befindet, befestiget. Die Borguge biefes Baro. metere befteben barin :

1. Ift es das einfachste von denen, welche bis jest angegeben find, und eben baber bas brauchbarfte und

bauerhaftefte.

2. Hi es, wenn es ein Mahl nach bem Heberbarometer berichtiget ist, diesem weit vorzuziehen, weil das Niveau allezeit richtig werden muß, wenn das Gefäß vollge-

a) a. a. D. 5. 131. 5, 140.

vollgefüllt, und das Quecksilber wieder abgelaffen wird. Denn vorausgesest, daß das Instrument vertikal und fest stehet; folgt, daß allezeit gleichviel Quecksilber abläuft, und wenn auch durch einen Zufall mehr oder weniger absließen sollte, so wird doch dadurch das Niveau nicht geandert und ungewiß.

Seit ber erften Erfindung ber Barometer nohm man in einigen berfelben ein gemiffes teuchten mahr, wenn bas Qued. filber in felbigen beweget wurde. Dicard ") beobachtete biefes leuchten guerft; nachher haben es de la Bire, Caffini, Johann Bernoulli, Somberg, von Mairan, du Say, Mufichenbroet und andere ebenfalls bemerfet. Ueber biefes Phanomen haben alle biefe verfchiedene Meinungen gehabt. Du Say befonbers glaubet, bag burch bas Rodien ber Barometer biefelben leuchtend gemacht murben. indem badurch bie grobere guft aus bem Quecffilber beraus. nebe, und die barin eingeschloffene feinere Materie eine frepere Bewegung erhalte, welche ben ber Bewegung bes Quedfill bers mit Befrigfeit berausbringe und baburdy bas leuchten verutfache. Samtebee B) mar ber erfte, ber biefe Erfchetming bes leuchtens als eine eleterifche Erfcheinung erflartes und jest zweifelt wohl niemand mehr baran, baf biefes Dhanomen eleftrifchen Urfprungs fen.

Barometerprobe f. Elafficitatezeiger.

Barometerveranderungen, Steigen und Sallen der Wetterglaser (variationes barometri, ascensus et thesensus mercurii in tubo Torricelliano, variation du barometre). Heruntur versteht man bas Steigen und Fallen des Quechilbers in dem Barometer an ein und tenifelben Orte zu verschiedenen Zeiten. An verschiedenen Orten der Erde hat jedoch das Steigen und Fallen seine Grenzien, über oder unter welche es entweder gar nicht oder both wenigstens nur in außerst seltenen Fallen kommt, wo es als dann aber schrechafte Ereignisse abnet, als große Sturm-winde.

Memoir. ancien. de l'Acad. roy. des scienc. T. II. 6. 202.

minde, Erdbeben u. b. g. Unter ber linie und nabe baben find bie Barometerveranberungen am geringften, inbem fie taum über & Linie betragen. Das Barometer fangt bafelbit an etwa frub um 9 Uhr etwas ju fallen, ftebt gegen 3 Uhr Dachmittags, ba bie größte Dige ift, am tiefften, unb fleiget nachber ben Abend und die Racht über in einem fort. um am folgenden Tage eben bie Bewegungen wieber angufangen. Ueberhaupt ift bie Beranberung bes Barometers in bem gangen beifen Erbftriche nie großer als etma 2 paris fer ginien. Das Merkmurtigfte baben ift noch, baf bie große ten Wetterveranderungen und bie ftarfften Binbe, als bie Zornabos, bafelbft gar feinen merflichen Ginfluß auf bas Barometer haben. Je meiter man fich aber von ter linie au benben Seiten gegen bie Pole ju entfernet, befto großer merben bie Barometerveranberungen. Co betragt bie Barometerveranderung in Franfreid, an die 3 Boll.

Mehrentheils erfolgt nach bem Fallen bes Quedfilbers trube Witterung, ober auch Negen ober Wind; nach bem Steigen hingegen stille und heitere Witterung. Jedoch ift bieß nicht allgemein mahr, indem oft nach bem Steigen frumische und nach bem Fallen heitere Witterung eingertes ten ift. Ben einem schnellen Fallen ober Steigen aber laßt sich mit Gewißheit ichließen, daß eine Witterungsveranderung

bevorftebe.

Weit der Druck der tust die alleinige Ursache des Barometerstandes ist, so muß offenbar ben den Barometergerane berungen eine Veranderung in der armosphärischen tust norgeben. Ware es daber möglich, diese Beränderungen ang zugeben, so wurden mir auch die Grunde der Barometerperänderungen angeben können. Allein die Armosphärescheint noch bis jest ein Raum zu senn, in welchem die Natur ihre Operationen versteckt hat. Daber ist mon noch nicht so glucklich gewesen, die wahren Grunde von dem verändere ten Stande des Barometers zu entbecken. Die verschiedennen Hoposhesen, welche die Natursorscher seit der Ersindung des Barometers zur Erklärung der Barometerveränderungen ausgestellt

aufgestellt baben, bat Berr De Luc .) angegeben und gepruft. Es erforbert bie Abficht, fie in moglichfter Rurge bier anguzeigen.

Ginet von ben erften, welcher bie Beranberung bes Quedfilbers mabenebm; war Dascal. Er glaubet amar. baf bie Barometerveranderungen von ber Beranderung bes Drucks ber Luft berrubren; alleiner fest folgende Regel ale gewiß felt welches gegen alle Erfahrung ift, baf bas Quede filber allegeit freige : wenn bas Berter gugleich falt und trube ift, bingegen falle wenn bie Luft warm werbe, und bie Dunfte burch Regen ober Schnee fallen laffe 4). Biele von ben Beitgenoffen bes herrn Daecat muren Diefer Meinang heboch mir einiger Ginfdranfung. Beal, Wallis ?) und Barcin 3) glauben noch, bag bas Quedfilber nach bent Regen riefer berabfalle, als es vor bemfelben geftanben babe, und befonders meiner Garcin; daß es wirflich fcon an einem benachbarten Orre bes Buromerers regne; wenn bas Quecfilber im Barometer finte. Es fcreiben baber alle biefe ben Grund ber Barometerveranberungen bem bermehrten und verminderten Deud ber Atmosphare burch bas Muffleigen und Mlederfallen ber Duofte gu. Allein vergleichet man Die Menge ber in einer gemiffen Beit an einem Orte aufgestiegenen und niedergefallenen Dunfte mir ber Benanberung im Greigen und Rallen bes Quecffilbers , fo mirb man fie als Urfache ber Baromererveranderungen gang billus reichend finden. Denn weit bas Quedfilber in einem Lage oft 6 ginlen herabfallt; fo mußten, wenn ein Gleichnewicht Statt finden foll, 6 54 14 Linien ober 7 Boll Baffer in einem Tage niedergefchlagen werben, welches aller Erfahrung entgegen if, nach welcher eine Menge von Regen bochftens auf Boll ftelgen fann.

a) Unterfuchungen über bie Atmosphare. Eb. I. S. 112.

<sup>(</sup> B) Traité de l'équilibre des liqueurs etc. p. 153.

y) Philosophic. transact. n. 9. n. 10.

<sup>3)</sup> Journal helvetique an. 1734 et 1735.

Dr. Garden ") nahm an, bag bas Auffeigen ber Dunfte mit bem Steigen bes Bardmeters, und bas Berab. fallen ber Dunfte mit bem Fallen bes Barometers von bem vermehrten und verminderten Drucke der Lufe herrubre. . Gr. De Lic mentet über bagegen ein, daß bie luft ibre Beiterteit und Durchfichtigfeit verlieren muffe, wenn fich die fchmere Suft mehr und mehr mit Dunften anfullte. : Much fen unere flarbar, wie nach feinen und bes von de la Condamine ihm mitgetheilten Beobachtungen ben beiteren fuft bas Quest? filber am bochften ftebe. Uebrigens bleibe immer noch Die Brage ubrig, was benn bie eigentliche Urfache ber Bermebe rung' und Berminderung ber eigenthumlichen Schwere ber Luft-fen? Barden batte gwar ben Bebanten, baß fich in ber lufe noch eine feinere und mehr elastische Materie nebft noch anbern fluffigen Materien fande, melde burch mannig. faltige Berbindungen mit ber luft eine großere eigenthum. liche Schwere; als ble reine Luft bewirken fonnten; jeboch ftuße fich biefe Borausfegung auf gar feine Bemeisgrunde Much fdreibt noch Garden ber Darme, als einer mitmirfenben Urfache, die Barometerveranderungen ju, indem er behauptet, baf bie verschiebenen Grabe berfelben bie Elafficitat ber guft vermebre und vermindere; und daß bie mehr elaftifche Luft wenider auf die Grundflache brude, weil fie eine geringere fpecififche Schwere babe. Bert De Luc wender bagegen ein, bag bie Barme wenigftens eben for fart auf bie Dunfte wirte, als auf die luft, vermindere baber jugleich auch beren fpecififche Schwere, und fonne folglich nichte zu ihrem Berab. fallen bentragen. Mußerbem febe man oft bas Quecffilber im Sommer boch und im Binter niedrig fteben, welches binlanglich beweise , bag bie großen Beranderungen bes Barometere biefer Urfache nicht fonne jugefchrieben werben.

Mallis, welcher anfänglich behauptete, baß bas Quecfilber fteige, wenn bie Luft mit Dunften erfüllt fen, hingegen falle, wenn biefe Dunfte burch Regen berabfielen; mußte boch auch zugeben, baß bas Quecfilber auch ohne vorhergegangenen Re-

gen

a) Philosoph. transact. n. 171.

gen falle, und baß es oft ben beiterer Witterung am boch. Das erftere fuchte er aus ber Birtung eines ften ftebe. Windes; welcher ben fentrechten Druck ber tuft vermindere. au erflaren ; ben ber zwenten aber glaubte er, ber Meinung bes Barden entgegen, bof bie Barme bie Clofticitat ber Sufe vermebre, und biefe badurch ftarfer auf bie Glache brucken muffe, modurch eben bas Barometer fleige "). nabm er biefe feine Meinung in einer neuen Abhandlung 6) wieder gurud's behauptete aber boch noch, bag ben großeren Barme bas Quedfilber im Barometer fteigen muffe, fcbrieb aber Diefes Steigen ber Musbehnung ber im Quedfilber ent baltenen luft ju , welche die Quedfilberfaule verlangere. In einer noch neuern Abhandlung nimmt er endlich gar an, baß bie Barme gar feinen Ginfluß auf ben Druck ber guft babe: weil die Luftfaulen immer einerlen Menge von Materie ent bielten, und jebe elastischer geworbene Schichte bloß bie in ibr enthaltenen Dunfte leichter tragen Es ift leicht einzufeben. baß die Bopothefen bes Wallis menia Benfall finden konnten.

Lister, glaubte, man musse bie Ursache ter Barometerveränderungen im Quecksilber selbst suchen. Es ziehe sich namlich das Quecksilber benm Fallen sehr start zusammen, dadurch geben aber mehrere kufttheilden aus dem Quecksilber in den öbern Theil der Röhre, welches die Menge der kuft, mithin ihre Elasticität vermehre. Dadurch wurde nun das Quecksilber, das sich selbst zusammenzieht, auch durch eine äusere Kroft niedergedruckt. Wenn hingegen das Quecksilber stiege, welches so wohl ben der Kälte als Wärme geschehen könne, so käme es in seinen natürlichen Zustand, und wäre fren und ausgedehnt, wie es sehn solle. Allein diese Hypothese widerlegt sich schon von selbst, indem sie in keinem False mit der Ersahrung übereinstimmer,

Balley

a) Philosoph. transact. n. 10.

<sup>6)</sup> Philosoph. transact. n. 55

<sup>7)</sup> Philosoph. transact. n. 165.

Salley ") fuchte bie Barometerveranberungen vorzuge lich aus den Binden berguleiten. Daß ben fillem und gum Regen geneigtem Better bas Barometer gemeiniglich riefer fiebe , erflaret er aus ber großeren leithtigfeit ber Luft, mel de die Dunfte nicht mehr halten tonne. Diefe Leicheigfeit ber Luft entstehe aber von zwei entgegen gefehren Winden an bem Orte ber Beobachtung, woburch Die Luft verdunnet Ben hellem und beständigem Better bingegen febe gemeiniglich bas Quedfilber befimegen bod, weil alsbann an Dem Orte ber Beobachtung zwei entgegen gefeste Binbe gufammenftoffen, melches bie Stille verurfache; aber baburch merbe auch die Enftfaule bober ; und verdichte fich; fie muffe folglich auch die Dunfte ftarfer halten, und bas Quecffilber im Barometer bober treiben. Ben farten Binden fiebe bas Quedfilber aus biefer Urfache tiefer, weil bie febr fart foreftromende Luft burch bie angrengenben ftillen tuftfaulen nicht fogleich wieber erfest werden fonnten, moburch fie vetbunnt werde; hugerbem fomme auch noch burd bie borizontale Bewegung bes Bindes eine Berminberung bes fenfrechten Drucks ber Luft hingu; auch tonne es baben nicht regnen, weil bie Dunfte gerftreuet murben. Das Quedfilber ftebe in England benm Dft - und Nordoftwinde am bochften, meil in bem großen affantischen Meere unter ber nordlichen Breite ein Beft - ober Gubmeftwind faft beständig webe, wodurch bie Dft - und Mordoftwinde aufgehalren, murben, und eine Unhaufung ber Luft verurfachten. Ben fillem und faltem Better febe bas Barometer gemeiniglich boch; benn alsbann famen bie Winde gemeiniglich aus Dord ober Morboffen. und wenn es ftill mare, fo murben biefe burch ben Westwind im Beltmeere aufgehalten; überdieß murde bie Atmosphare burch bie Ralte verbichtet. Dach einem farten Binbe, mo das Quedfilber tief gestanden, fleige es fehr schnell, weil bie meggetriebene Luft mieber erfeget merte. Gegen Morben fenen die Barometerveranderungen am ftarfften, gegen Gus ben aber am fchmachften, weil im erftern Falle bie Binbe befriger

a) Philosoph. transact. n. 181.

beftiger und veränderlicher, als im zwenten waren. He buc macht gegen diese Erklärungsart verschiedene Erinnerungen; indem er meint, der Bind wurde nicht allein die Luft, sondern selbst die Dunste mit fortsühren, und das Zusammensstößen der Winde durfte wohl schwertich eine Windstille zuwege bringen; überdem könne der Wind selbst an den Derstern, wo er webe, die Lustmasse nicht vermindern, weil er eden wieder so viel Lust herbenführe, als er mit sich fortnehme. Ueberhaupt glaubet er, der Wind sep zur Erklärung der Barometerveränderungen allein nicht zureichend.

Gersten \*) nimmt ebenfalls die Binde als die Hauptursache der Bawometerveranderungen an, seine Hypothese ist
aber der hallenschen gerade entgegen gesehet. Er glaubet,
daß durch das Zusammenstoßen der Lust zitternde Schwingungen in den elastischen Theilen der Lust entstehen, wodurch
die Almosphäre ausgedehnet werde, und daher weniger auf
die Oberstäche der Erde drucke, welches das Fallen des Barometers verursache. Dagegen webe in unsern Gegenden
mehrentheils ein beständiger Nordosswind, weil die Sonne
eine Hauptbewegung von Osten gegen Süden bewirke: hierdurch übe die Lust auf die Erde den möglichst stärssten Oruck
aus, und halte daher das Barometer am höchsten.

De la Zire b) sucht die Barometerveränderungen aus dem Uebergange der Lust von den südlichen zu den nördlichen Gegenden herzuleiten. Er ist der Meinung, daß die Utmosphäre ein längliches Sphäroid sen, und daß sie daßer unter den Polen weit höher siehe, als unter dem Aequator. Daher erhöhe sich die Atmosphäre ben uns, wenn der Nordwind wehe, im Gegentheile aber vermindere sie sich benm Sudwinde. Weil aber die Mittagswinde auch Regen brächten, so solge, daß es regnen musse, wenn die kuft leicht scheinet, das Gegentheil aber ersolge, wenn sie fchwer sen, herr de kuc wendet dagegen ein, daß die Mittagswinde ben

8) Mémoir. de Paris. 1705.

a) Chrift. Ludov. Gersten tentamina lystematis noul ad mutationes barometri ex natura elateris aerei demonstr. Francos. 1733. 8.

uns nur durchgingen, und mithin bie Sohe ber Atmosphare nicht vermindern fonnten. Es konne dadurch nur eine Berminderung ber Sohe ber Atmosphare unter bem Lequator Statt haben; aber baber mußten auch baselbst größere Barometerveranderungen erfolgen, als ben uns, welches boch

ber Erfahrung entgegen mare.

Mariotte ") erklaret die Barometerveranderungen aus der Neigung der Winde gegen die Erbflache. Er behauptet, daß die Nordwinde von oben herab, die Mittagswinde nach der Richtung der Langente der Erbflache wehen. Jene verdichten daher die luft an der Erdflache, und verursachen das Steigen des Barometers; diese aber behnen sich aus, und erheben die obere luft, wodurch die untere lust dunner wird, und bewirken das Fallen des Barometers.

Le Cat 4) leitet ebenfalls die Barometerveranderungen von den Winden her. Er glaubt nämlich, daß die verschiedenen Winde, welche von den Weltgegenden nach dem Orte der Beobachtung wehen, der Utmosphäre auch verschiedene Temperaturen mittheilen, und folglich beständig eine gemischte Temperatur hervordringen. Dadurch werde aber der ungleiche Stand des Quecksilbers verursachet. Nach dieser Hypothese müßte also das Quecksilber um besto mehr fallen, je wärmer die lust werde; es müßte also im Winter beständig sehr hoch, und im Sommer sehr niedrig siehen, welches aber der Ersahrung ganz entgegen ist.

Woodward ?) nimmt die ganz ungegründete Spepothese an, daß die Erde eine hohle mit einer ungeheuren Menge von Wasser angesüllten Kugel sey. Aus diesem großen Wasserbehalter erhebe sich unter der Gestalt der Dunste Wasser in die Atmosphare. Da nun diese Dunste nicht anders ausstelle könnten, als daß sie durch einen Stoß die luft aus der Stelle treiben mußten, wodurch der Druck der luft vermindert wurde, so solge, daß das Quecksilber im

Barome.

a) Discours de la nature de l'air. 1676.

<sup>8)</sup> Nouv. Magafin françois. Decemb. 1750. 7) Histor. natur. telluris. Lond. 1695. 2.

Barometer falle. Baren aber ein Mahl die Dunste in ber tuft aufgestiegen, so verursachten nicht allein diese Dunste durch ihre Schwere, sondern auch die nunmehr auf hörende Wirkung des Wassers derselben gegen die Lufttheile, daß die Luft flarker gegen die Erde drucke, und dadurch das Steigen des Quecksilbers bewirke.

Leibnie fucht aus bem von ihm burch Berfuche gefunbenen Sabe bie Barometerveranberungen zu erflaren. wiege namlich ein frember Rorper mit ber fluffigen Materie. in ber er fich befindet, und mache einen Theil ihres Bewich. tes aus, fo lange er von berfelben gehalten merbe; gefchehe aber bief nicht mehr, und ber Rorper falle, fo mache fein Bewicht nicht mehr einen Theil bes Bewichtes ber fluffigen Materie aus, welche baber weniger wieget. Bieraus giebt er nun bie Rolge, bag bie in ber luft fcmebenben Baffertheilden bas Gewicht berfelben, fo lange fie von ihr getragen werben, vermehren; biefe Bermehrung bore aber auf, fo bald fie berabfallen. Daber entftebe im erften Ralle bas Steigen, und im andern bas Rallen bes Quedfilbers. Allein bie aufgestiegenen Dunfte find viel zu gering, ein oftmabls fo beträchtliches Steigen bes Quedfilbers im Barometer qu' bemirfen.

Mairan -) vertheibigte bie Erklarung über die Barometerveranderungen des de la Zire, und seine Schrift erhielt wegen der Grundlichkeit von der Afademie zu Bourbeaur ben Preis, welchen sie auf die Untersuchung der Ursachen

ber Barometerveranberungen gefeget batte.

Zamberger 4) nahm eine Hppothese zur Erklärung ber Barometerveränderungen an, welche in der Hauptsache mit der des Woodward übereinstimmet. Er nimmt namlich an, daß die in die Atmosphäre durch Hulfe der Feuertheilchen aufgetriebenen Dunste, welche ungleich schwerer als die Lust waren, die Lusttheile durch ihren Stoß im Drucke

6) Elementa phylices, edita tertia. lenao 1741. 8.

Recueil des differtations, qui ont remporté le prix à l'Acad, Roy, des belles lettres, sc. et arts de Bordeaux T. I.

gegen bie Erbflache vermindere, und baber bas gallen bes

Quedfilbers zuwege bringe.

Daniel Bernoulli ") nimmt an, baß fich in ber Erbe febr viele große Soblen befinden , woraus ben junebmenber Warme luft herausgehe, welche fich mit ber außeren verbinde, und baber ihren Druck auf bas Barometer vermebrel Das Fallen bes Queckfilbers tommt nach ibm von ben ent-

gegengefesten Urfachen ber.

Rragenstein B) und Coaldo v) haben bem Monde, außer anderen Wirfungen, auch einen Ginfluß auf bie Barometerveranderungen jugefdrieben. Borguglich bat Toalbo burch verschiedene Beobachtungen gefunden, bag ber Mond in ber Erbnabe bas Barometer finten gemacht habe. Es ift nicht zu laugnen, bag ber Mont allerdings burch bie Ate traftion eine mitwirfenbe Urfache auf bie Beranberung bes Barometers fen, aber boch gewiß nicht bie einzige, weil fonft bie Barometerveranberungen regelmäßiger erfolgen mußten, als es wirflich geschiebet.

Sauffure 3), welcher bie Spothefen aller feiner Borganger einer Prufung unterworfen bat, magt es nicht, eine bestimmte Urfache über bie Barometerveranberungen feft ju Ihm fcheinen Barme und Binbe bie Saupturfachen Diefer Beranderungen gu fenn. Daß fie unter bem Mequator bennahe ganglich megfallen , habe ihren Grund bloß barin, baß bie Temperatur bafelbit viel einformiger, und bie Winde viel regelmäßiger fenen, als ben uns, baber finde feine fo große Berichiebenheit in ber Abmechselung ber Barme und Ralte ber verschiedenen Luftschichten Statt. Die Barme fonne überhaupt nur alsbann ftart auf bas Barometer mirten, wenn fie bloß auf eine einzige Luftfaule aus locaturfachen geleitet werbe,

a) Hydrodynam. Argentor. 1738. 4. fect. X. 5, 20.

B) Abhandlung vom Ginfluffe bes Diondes in bie Witterung tc. Salle 1771. 8.

<sup>2)</sup> Saggio meteorologico. Patova 1770. gr. 4. Nonae tabulae barometri aeftusque maris. Patova. 1743. 4.

<sup>3)</sup> Berfuch über bie Sygrometrie a. b. Frangof. überf. Beipt. 1784. 8.

verbe, auferbem aber verlängere bie Barme bie Luftfaulen, une ober gleich viel Maffe beliefeten, u. f.w.

Rirman .) bat mit Grunden gezeiger, baf alle bisberige Erflarungen über bie Barometerveranberangen nicht binreichen. Rad ihm erfolgen bie Barometerveranberungen aus ber ungleichen Ausbreitung ber luft in ben hobern Degionen, befonbere gegen bie Dole bin. " Er nimmt nam. lich an , baf swiften ben Wenbefreisen eine Menne brennbarer Luft beständig in die Sobe fteige, welche fich gegen bie Pole bin bewege, und baselbft burch Berbrennung unter bet Bestalt ber Mord, und Gublichter gerfeget werbe. Diefe Berbrennung ber brennbaren Luft fieht er als bie Saupturfache an, Beranberungen in Unfebung bes Gleichgewichtes in ber Atmosphare bervor zu bringen. Nach biefer feiner Supothese erklart er uun ben Umstand, bag unter bem 2lequator feine merflichen Barometerveranberungen Ctatt finben, fo: es fliege amifchen ben Wenbefreifen in ben oberen Regionen ber Luft eben so viele brennbare Luft ab, als in ben unteren Wegenden nordliche und fubliche luft burch bie Paffatwinde jugeführet murbe. 3m Begentheile maren auferhalb ben Wenbefreisen, wegen ben fo verschiebenen Graben ber Barme und ber Dichtigkeit ber tuft, bie oberen tuft. firome ungleich fchneller, und es mußten bauffige Unterbredjungen Statt finden, woburch bas Bewicht ber Atmosphare verminbert werbe. Ferner werbe ben uns im Commer bie atmospharifche luft burch bie Connenwarme febr ausgebeb. net, und fege baber bem oberen Strome ber brennbaren Luft einen ftarten Biberftand entgegen, woburd bie brennbare luft mehr gegen die fudliche Salbfugel getrieben murbe, und eben baber rubre ben uns bie geringere Barometerveran. berung im Commer. Dagegen fen im Binter ber obere Strom ber brennbaren luft ben uns weit farfer, und bemirte baber, baß zu biefer Jahreszeit bie größten Quedfilberhoben gefunden werben. Wenn die nordliche luft im nordlichen Europa

a) Transact. of the Irish Academy To. II. 4788. in Grene Journal der Ponff B. IV. G. 59. u. f.

Europa in anbere Begenben binfteomet, und bafelbft bie Luftmaffe baburch ober auch burch haufige Morblichter fpecififch leichter murbe, fo fiel bas Barometer, und ba bes Bleich. gewichtes megen die Luft vom Mittage bin weben muffe, fo fahe man ben Grund, warum benm Gubwinde bas Baro-3m Begentheil fleige bas Barometer benm meter falle. Rord . und Oftwinde, weil alsbann bie obere tuft in biefen Begenden angehäuft murbe. Fiele bas Barometer vor einem - Sturme, fo rubre benbes; ber Sturm und bas Rallen, von einer größeren Berbunnung ber luft in berjenigen Begend ber , mobin ber Wind webet, und biefe Berbunnung entftebe aus ber Berminberung ober Berfegung ber oberen luft. Bur Beit bes Frublings fange ben uns bie obere brennbare Luft gegen Guben gu ftromen, im Berbft aber gegen Morben fich au bewegen an; woraus die Sturme um die Zeit ber Macht. gleichen, und bie baufigen Barometerveranderungen erfolg. Beil nun aber ber Bufluß ber brennbaren luft gegen Die norbliche Halbkugel in allen Jahren nicht gleich fen, fo folge baraus auch, bag bie mittlere Barometerhobe in ver-Schiebenen Jahren auch verschieden gefunden werde. Dbgleich Diefe Sprothefe von ben Barometerveranterungen binlang. liche Rechenschaft gibt, fo ift es bod) febr zweifelhaft, ob bie beife Bone eine fo erstaunende Menge brennbarer luft in bie Utmosphare fenden fonne, und ob die Norblichter aus einer Berbrennung ber brennbaren luft beffebe. 3mar fuchet Rirwan bie Entstehung ber brennbaren luft zwifchen ben Wenbefreisen baburch begreiflich ju machen, bag bafelbft burch Raulnif thierifcher und vegetabilifcher Substangen, burch Bulfane, und burch viele andere naturliche Operationen eine arofe Menge brennbarer luft erzeuget werbe, welche wegen ihrer leichtigfeit in bie oberfte Region ber Utmosphare auf. fteigen muffe.

De Luc ") leitete vormahls die Beranderungen bes Barometers aus bem Sage ber, daß die Dunfte viel leichter waren,

<sup>=)</sup> Unterfudungen über bie Mtmosphare. Eb. II. 5, 665 u. f.

maren, als bie gemeine fuft. Stiegen namlich bie Dunfte in bie Utmosphare, fo verbrangten fie aus ben Stellen; melche fie einnahmen, bie weit fcmerere guft; folglich murben Die mit Dunften belabenen Luftschichten allemahl leichter als bie reine luft, und bas Quedfilber muffe fallen. Rielen aber die Dunfte berab, fo murbe nun die fchwerere tuft in Diefe Stellen, wo die Dunfte maren; wieder guruckfehren, und bas Barometer murbe wieber fleigen. Sleraus erffaret fich bas Rallen bes Quedfilbers vor bem Regen, und bas Steigen besfelben nach bem Regen ober ben ber Rudfebr auter Bitterung. Allein nach biefer Spoothefe ift es nicht moalich zu erklaren, warum bie Barometerveranberungen unter bem Aequator fo unmertlich find, ba boch bafelbit bie Dunfte weit ftarfer als in anderen Gegenden ber Erbe auffteigen, und bie Bitterung ebenfalls abwechselnd ift. Reboch wird biefe feine angenommene Spoothefe von ihm felbft baburch miberleget, bag er fich eine gang andere Ibee von ber Entstehung ber Dunfte, und ber Bermanblung berfelben in ber Atmosphare macht \*). Er glaubet namlich, bag bie aufgestiegenen Dunfte in ber Utmosphare felbft burch einen uns noch unbefannten Naturprocest in mirtliche luft verwanbelt murten, welche nachher wieber gerfetet, und in Baffer umgeschaffen werbe. Durch eine folche Bermehrung und Berminberung ber luft murbe nun naturlich ber großere und schwächere Druck ber luft auf die Erbflache, und felbft bas Steigen und Fallen bes Quedfilbers im Barometer ju ertla. hiernad) bat Lampadius 6) aus verfdiebenen ben ben Barometerveranberungen vorfommenben Umftanben ju beweisen gesuchet, bag bie Berfegung ber luft eine Saupt. urfache mit fen, ben veranberten Druck ber Utmosphare gu bewirten, und bag fie folglich ju ben Barometerveranberungen mit beptrage. Allein auch hieraus erklaret es fich

a) Reue 3been aber bie Deteorologie. 3men Ebeile. Gerlin und Stett. 1787.

<sup>9)</sup> Rurge Darftellung ber vorzüglichften Cheorien bes Teners, beffen Birkungen und verschiedenen Berbindungen. Gottingen 1793. 8. 6. 103 u. f.

noch nicht, warum unter bem Acquator, wo boch bie Ausbunflung außerordentlich flark ift, mithin die Bermehrung ber luft febr groß fenn wurde, die Barometerveranderung fo febr geringe ift.

Bu allen biefen Spothefen hat Zube ") noch eine binsu gethan, welche fich auf feine Musbunftungs : Theorie grund Er nimmt an, baf burd bie mitgetheilte Gleftricitat Die Luft, in welcher viele Bafferbunfte ber zwenten Urt hangen, febr ausgebehnet werbe. Diefe Urfache mirte aber zwifden ben Benbefreisen gar nicht, weil die Luft bafelbft gar feine ober nur außerorbentlich wenig Dunfte ber zweyten Urt enthalte. Im Wegentheil werbe ihre Birfung gegen bie Pole ju nach und nach immer großer, weil bie Erbflache wegen ber Ralte immer mehr auf die zwente Urt verbunftet, je meiter man fich von ben Benbefreisen entfernet. Ueber bem mittellanbifchen Meere bleibe bas Barometer bem Commer über, nach bem Beugniffe bes Dolney, gang unveranderlich, im Binter aber verandere es feine Bobe ofters und betrachtlich. Diefes bemeife, baf bas Mittelmeer im Commer nur auf bie erfte, im Winter aber oft auf die zwente Urt verdunftet. Diese Urfache fen sur Erflarung ber Barometerveranberungen vollfommen binreichenb. Denn bie luft fonne ben 12 Grab Barme nach Reaumur mahricheinlich mehr als ben britten Theil ihres Bewichtes an Baffer auf die zwente Art auflofen. Die Dunfte erftrecten fich aber in ber 21tmosphare auf eine anfehnliche Sobe, wo bie luft febr falt, und auch trockener fen als unfere ju fenn pfleget. Stelle man fich eine Luftschicht vor, melde viel niedriger als ber Montblanc ift, welche nur eine Quedfilberfaule von 9 Boll Bobe erhalten fann, und man nahme an, bag alle in ber Atmosphare gerftreueten Dunfte bloß in biefer vereiniget fenn', fo tonne biefelbe gewiß zuweilen einen betrachtlichen Theil ihres Bewichtes an Dunften

a) fleber die Ausbunftung und ihre Mirkungen in ber Atmosphare. Leipz. 1790, gr. 8. Rap. 69 u. 70. beffelb, vollftandiger und faßlicher finterricht in ber Naturlehre in Briefen. B. 11. Leipz. 1793gr. 8. 37ter Brief.

Dunften ber gwenten Urt enthalten. Rabme man anftatt bes britten Theils megen Ralte ber luft nur ben fechsten Theil ihres Gewichtes an, fo fonne ber mittlere Druck ber Utmo. fphare, welcher am Ufer bes Meeres etwa 28 parifer Boll beträgt, burch bie Dunfte etwa um Is verandert merben Beil felbst gang tief in Norben mitten im Commer oft bie Dige febr ansehnlich fen, fo gebe es auch bafelbft Zeiten, mo bie Utmosphare meiftentheils nur mit Dunften ber erften Urt angefüllt fen, befonders über bem feften lande. Stebe folge lich alsbann bas Barometer auf feiner mittleren Bobe, fo tonne 'es fich nach und nach etwa um In barüber heben; menn entweber bie Reuchtigfeit in ber Rolge bestanbig auf bie zwente Art verbunfte ; ober wenn eine mit Dunften ber amenten Art febr angefüllte tuft burch Winde berben geführet merbe. Gebe fich aber eine folche luft, in welcher febr viel Dunfte ber amenten Urt find, gulegt mit ber übrigen Utmosphare ber Erbe ins Gleichgewicht, fo ftebe bas Barometer auf feiner mittleren Bobe, fo tonne eine ftarte Gleftriffrung ber luft burch Mittheilung basfelbe um Is erniedrigen , weil, fie bie Dunfte ber zwenten Urt gleichfam in Dunfte ber erften Urt verwandele, und alfo bie luft um Te leichter mache, ohne bie Sobe ber Atmosphare merflich ju vermehren, weil bie erhabene luft gleichsam nach ben Seiten abfließe. Alfo tonne bie verschiedene Beschaffenheit ber Dunfte ber zwenten Urt, nachbem bie luft burch Mittheilung eleftrifirt fen ober nicht, bie Sohe bes Barometers überhaupt um & andern. Großer fen aber auch ihre Beranberung vermoge ber Erfahrung, felbst unter bem Polarfreise nicht, und biefe rubre noch jum Theil von ben Beranberungen ber Barme ber.

Da die Eleftristrung ber Atmosphare und die Bertheis lung der Dunste auf eine ungleichformige Art geschiehet, so werden bald hier bald da kuftmassen ploklich ausgedehnet, und specifisch leichter. Diese erheben sich folglich, und es entsteben Winde oder Sturme auf eine ahnliche Art wie die durch die Warme. Diese Winde siengen allezeit in der obern kuft an, und das Barometer sange an zu fallen, so bald eine ansehnliche

febiliche Menge luft, welche vorber auf basselbe brudte, von oben abgefloffen ift. Rach und nach bringe bie eleftrische Materie tiefer, bas Barometer falle an bem Orte ber Gleftrifirung immer mehr und mehr, und ber Sturm fange auch in ber unteren Luft an. Buweiten bleibe auch unten in einer Begend bie Luft fast rubig, wenn fie von ba nach zwen verfcbiebenen Richtungen abfließe. Ein folder Sturm gebe immer weiter als bie Eleftrifirung; er floge an ber Geite bie nicht eleterifirte luft auf eine anfehnliche Beite mit großer. Bewalt fort, und verdichte fie; baber erbebe fich bier bas Barometer. Zwifden einem folden Orte ber Berbichtung. und bem ber Gleftrifirung, wo bas Barometer falle, muffe es alfo einen Ort geben, wo bas Barometer meber fleige noch falle. Bliefe nachher bie verbichtete luft wieber gurud, fo muffe bas Barometer ba fallen, wo es vorher gefliegen mare, und ba fleigen, mo es vorber gefallen mare. bebe fich ben uns oft, wenn bie tuft über bem atlantischen Meere eleftrifiret werbe, bas Barometer mit warmen Beft. winden, und falle bernach mit faltern Oftwinden.

Ferner verliere die luft die ihr mitgetheilte Elektricität so allmälig und unregelmäßig, als sie sie empfange. Einzelne luftmassen ziehen sich alsdann bald hier bald da zusammen, weil die in ihnen noch vorhandenen Dunste der zweyten Art ihre vorige Bestalt wieder annehmen; diese Massen werden eigenthumlich schwerer, senken sich herab, und die luft von der Seite trete an ihre Stelle. So entstehen wieder, befonders in der obern Atmosphäre, Winde, die nach den Orten hingerichtet sind, wo diese durch den Berlust der Elektricität bewirkte Verwandlung der Dunste am stärksten sen. An diesen Orten häuse sich also die luft zusammen, und

bas Barometer fleige.

Ein starker Fall bes Barometers seste mehrentheils eine mitgetheilte Elektricität voraus, und biese habe gewöhnlich Winde und Niederschlagungen der Dunste, folglich Wolfen, Regen und übles Wetter zur Folge. In diesem Falle gehe die Ausbehnung der luft allemahl vor der Niederschlagung

vec

ber Dunste vorher, und der Barometer falle beshalb mehrentheits schon, ehe sich noch die geringste Beranderung der Witterung zeige. Wenn es hernach wieder steige, und das geschehe oft selbst mahrend des Regens, so konne man vermuthen, daß die lust ihre mitgetheilte Elektricität verliere, also eine größere Ziehkraft erhalte, und in Kurzen die Wolften auslose, mit einem Worte, daß das Wetter gut werden werde.

Die Nord und Nord Bestwinde heben das Barometer saft allezeit, weil sie uns eine über ben kaltesten Meeren
mit vielen Dunsten der zwenten Art angefüllte schwere luft
zuführten. Oft erwärme sich diese luft ben uns, und dann
haben wir gewöhnlich gutes Wetter; oft aber sen sie sehr feucht, und erwärme sich ben uns so wenig, daß das Wetter
schlicht werbe.

Diefe eigenen Borte bes herrn Sube follen nun von ben Barometerveranberungen binlangliche Rechenschaft geben. Allein fo febr auch biefe feine Spoothefe mit ber Erfahrung überein ju ftimmen fcheinet , fo legt er boch erft Borque. fegungen binein, aus welchen er bie gange Erflarung berleitet. Es fame bemnach vorzüglich barauf an, ob auch biefe Borausfehungen in ber Natur wirklich gegrundet find. Belde Grunde berechtigen aber Seren Sube, Musbunftungen von zwenerlen Art anzunehmen, und warum foll nur bie Ausbunftung von ber zweiten' Art, und nicht bie pon ber erften Urt burch bie Eleftricitat ausgebehnet werben fonnen? Alles biefes find nur willfurliche Gage, melde aus feiner einzigen Erfahrung gefolgert werben tonnen. Außerdem berubet feine gange Sppothefe auf bem Auflofungsfoftem, melchem wichtige Zweifel entgegengefeget werben fonnen. M. f. Husdanstung:

Ben allen ben bisher angegebenen Bemulungen, bie Barometerveranderungen auf eine genugthuende Weise zu erflaren, find also die Ursachen berfelben ben weitem noch nicht entbeder,

entbectet, und gehörig in bas licht gefeßet morben. L. Cotte -) hat aus feinen zojahrigen meteorologifchen Beobochtungen fo woht, als auch aus ben Beobachtungen verschiebener Go. ciefaten in Europa verschiebene Resultate mitgetheilet, mo. bon unter enbern folgende Gage, welche auf bie Beranterima bes Barometers einen Beging haben, ju bemerten find:

1. Die droffen Beranberungen bes Barometers' find gewohnlich ben hellem Better mit Nordwind, und bie tleinen Erhebungen ben trubem, regenhaftem, ober minbigem Wetter mit Gubwind, ober einem angrengen. ben begleitet.

Der Stand bes Quedfilbers anbert fich mehr in ben Bintermonathen, als in ben Commermonathen, fo baß fein größtes Steigen und fein tiefftes Fallen im Winter Statt findet, aber fein mittleres Steigen ift großer im Commer als im Binter.

23. Die Beranberung bes Barometerstanbes ift bennahe Mull am Mequator, und wird um befto großer, je mei. ter man fich von ba gegen bie Dole bin entfernet.

4. Gie beträgt mehr in ben Thalern als auf ben Gebirgen. 5. Se mehr die Winde veranberlich find, um befto mehr

ift es auch ber Stand bes Quedfilbers.

6. Er ift niebriger um Mitternacht und Mittag, als gu mannanbern Stunden bes Tages; feine größte tägliche Sobe ift gegen Abenb.

7. Zwifchen 10 und 2 Uhr bes Rachts und ben Tage ift bas frei Cteigen und Fallen bes Quedfilbers geringer ; bas Begentheil findet zwischen 6 und 10 Uhr bes Morgens und Wends Statt.

8. Zwifchen a und 6 Uhr bes Morgens und Abends fleigt es eben fo oft; als es fallt, boch fo, bag es ofter um biefe Beit in ben Wintermonathen fteiget, und ofter in ben Commermonathen fallt

a) Journal de physique T. I. an. 2. 6.231. u. f. in Grens neuem Journate Der Phofit. B. III. 6. 415 - 417.

- 9. Die Pfeillationen find geringer im Sommer, größer im Binter, und fehr groß um die Nachtgleiche.
  - 10. Gie find auch großer ben Tage als ben ber Racht.
- ti. Je hoher bie Sonne über bem Horizonte flehet, besto geringer sind die Oscillationen, sie nehmen zu, so wie sie sich dem westlichen Horizonte nahert, und sind sehr groß, wenn sie gegen ben oftlichen Horizont fommt.
- einen gewissen Punkt unabhangig ber Barme bis auf
- 13. Das Queckfilber pflege vom Neumond jum Bollmond ju fteigen, und vom Bollmond jum Neumond zu fallen.
- 14. Es steiget mehr im Apogaum, als im Perigaum; es pflegt zu steigen vom nordlichen Lunistitium zum sudlichen, und zu fallen vom sudlichen Lunistitium zum nordlichen
- 15. Im Allgemeinen gibt die Bergleichung ber Beranderung des Queckfilbers mit dem Mondspunkt nichts Beftandiges; die Resultate von 13 und 14 sind die beständigsten
- 16. In unfern Gegenden bleibt bas Barometer binnen 24 Stunden niemahls ohne Beranderung.
- 17. Die Barometer westlicher Gegenden steigen ober fale len fruher als die mehr oftlichen.
- 18. Wenn bie Sonne durch den Meridian gehet, so pflege bas Queckfilber, wenn es im Fallen ist, fort zu fallen, und oft wird sein Fallen beschleuniget.
- 19. Wenn um eben blefe Zeit das Queckfilber im Steigen ift, fo fallt es, oder es bleibt fteben, ober es fteigt auch langfamer.
- 20. Wenn endlich unter eben blefem Umftanbe bas Queckfilber im Stillstande begriffen ift, so fallt es; wenn es
  wenigstens nicht vor ober nach dem Stillstehen im Stellgen begriffen gewesen ift.
  - 21. Die ermähnten Beränderungen finden gewöhnlich von 11 Uhr des Morgens bis 1 Uhr des Nachmittags Statt; aber öfter Bormittags, als Nachmittags.

Bou ben boben Bluthen geht falt immer ein galen bes Queckfilbers vorher; es mift haufi Bollmonde, als im Neumonde ein.

Mus biefen Gaben fcheint ju folgen, bag man mi Rechte: Die Bavameterveranberungen in regelmaffig sänliche, unt in unnegelmäßige einebeilen fonne. ben negelmäßigen fcheine ber Stand ber Sonne und bei bes ben graften Einfluß zu haben, indem fich biefe berungen febr naturlich burch bas Angleben ber Luft, ber Che und Gluth, erflaren laffen, Schon batte lebner: "di bemertet , baß bas ftorffte Sallen bes & bers im Barometer an meftlichen Orten fruber, an fnaten, eintnete, und bag ber Unterschled ber Beit be terschiebe ber Meribigne fast proportional fen. Much ! su Erfurth fand aus genauen Beobachtungen, bie ganges Sabr ununterbrodien fortgefeget batte, baß g Udibas Barometer swifden to und albe am Sage w fe mifchen, 10 und a Uhr: bes Rachts im Greigen gi im Fallen großer fen , bas Begentheil aber gwifchen 10 Uhr bes Abends und Morgens Ctatt finde. Chier hat taglich bas Borometer po Dahl beobachtet ur gefunden, bag es ju Mittage und Mitternacht im Much Bemmer 8). beobachtete ju 9 begriffen ift. und Mitternacht ein Fallen bes Quedfilbers, ober boch ftens eine Meigung bagu. Diefer ftellte porzuglich m im funften Banbe ber mannheimer meteorologischen achtungen eine Bergleichung an, und fand pon 446 gangen ber Conne burch ben Meridian ben Tage ober baß ben 439 Fallen biefe Regel Statt fanb, baß bas filber gegen Mittag und gegen Mitternacht; welches len mar, ftarfer fiel , bas im Geeigen begriffene lar flieg, und bas im Stillftand begriffene fiel. Er tor

8) Hiffor, et comment, acad. Theodoro, Palatione Vol.VI. p Mannh, 1700. 4. p. 50 [qq. ubetf. in Grens Journal De 25, II. 6. 218. 1. f.

a) Atmosphaerae prefito varia observationibus baroscopicis p

Urfache biefer Beranderungen in nichts weiter finden, als im Stande ber Sonne.

Ben ben unregelmäßigen Beränderungen icheinen alle Mahl lokale Umitande im Spiele zu fenn, namlich Abwecheselungen der Warme und Kalte in verschiedenen tuftschichten, Abanderung der Elasticität der Atmosphäre, auch wohl Bilbung ber kuft aus Wasserbunsten und ihre Zersehung durch unbekannte Processe und die Winde.

Bafalt, f. vultanische Produtte.

Bafie des Elettrophors, f. Elettrophor.

Batterie, elettrische (fuggestus, phialis Leidenfibus pluribus vna explodentibus, batterie électrique) ift eine jum elektrifchen Apparat geborige Berbindung ver-Schiebener leibner Rlafchen ober anberer beleater eleftrischer Rorper, melde auf ein Mahl mit Eleftricitat gelaben und sugleich entlaben merben fonnen, um baburch eine ungemein perftarfte Eleftricitat berbor zu bringen. Gemeiniglich laft man fich einen vierecfigen Raften, entweber von Solz ober von Pappe, verfertigen , beffen Boben mit Blen ober mit Stanniol überleget ift. Un zwenen gegen über ftebenben Seiten. manten besiget er zwen Sandhaben, um ibn bequem von einem Orte jum anbern ju bringen. In ber einen Geitenmanb unten am Boben befindet fich ein loch, burch welches ein eiserner Safen berausgehet, welcher mit ber metallischen Belegung bes Bobens in Berbindung ift. In Diefen Safen wird ein Drabt gehangt, welcher mit bem anbern Enbe an ben Auslader befestiget wird. In Diefen Raften werben bie Bu großen Batterien muß man leibner Rlafden gefett. Rlafchen von ftartem und mohl abgefühltem Glafe mablen; bie besten und bequemften biergu find bie so genannten Buderglafer von 15 Boll Bobe und 4 bis 5 Boll im Durchmeffer, obgleich zu fleinern Batterien auch fcon bie gewöhnlichen Argnenglafer, bie etwa ein ober & Dofel faffen, fcon bin-Diefe Rlafchen werben in - und auswendig reichend find. mit Stanniol fo beleget, baß bis jum Ranbe ber Blafchen a bis 3 Boll unbelegt bleiben. Diese Blaschen werben oben mit

mit einem überfirniften Dedel von Solg ober Rort ober auch Pappe verfchloffen , burch beren Mitte ein Draft bis gum Boben gehet. Diefer Drabt wird oben umgebogen und baburch an einen andern Drabt befestiget ober auch baran gelothet, welcher lettere Drabt bie innere Belegung einer Reihe von Blafchen mit einander verbindet, und zu benden Seiten in runde Rnopfdjen auslauft. Wenn auf Diefe Weile mehrere Reiben binter einander in den vierectigen bolgernen ober pappenen Raften geftellet find, beren außere Belegung insgefammt mit bem Boben bes Raftens, und jebe fur fich burch einen Drabt, welcher an benben Enben Knopfchen befifet, in Unfebung ber innern Belegung, verbunden ift, fo fann man alsbann auf alle biefe Drabte einen anbern queer über legen, wodurch bie innere Belegung aller Rlafchen nunmehr in Berbindung fteben. Brauchte man gu feiner Abficht nicht alle Glaschen mit Eleftricitat ju laben, fo fann man burch einen folden übergelegten Drabt fo viele Rla. fchen, als man will, in Berbinbung bringen.

Die Starfe ber Eleftricitat einer gelabenen Batterie rich. tet fich, ben übrigens gleichen Umftanben, nach ber Grofe ber belegten Glasflache, und nach biefer wird auch bie Große ber Batterie felbft bestimmt. Befett, es bestande eine Batterie aus 24 Flafchen, wovon eine jebe 3 Quabratfchub Belegung batte, fo murbe biefe Batterle eine von 3. 24 = 18 Quabratichuben genannt. Wenn man ju feiner Absicht benm Erperimentiren eine febr verftartte Eleftricitat notbig batte, 3. B. Drabt bamit ju fchmelgen u. b. g., fo ift es rathfam, lieber mehrere Batterien burch einen Drabt ober burch eine Rette zu verbinden, als eine einzige fehr große zu verfertigen. welche schwer und unbequem ift, indem biefe verschiedenen mit einander vereinigten Batterien alsbann eben fo mirten, als eine einzige große. Cavallo ") forbert zum Schmelgen eines Drabtes von 30 Boll Dicke eine Batterie von menigftens

a) Bollfandige Abhandlung ber Elektricitat. 2 Bande Leipt. 1797. Eb. 1. S. 263. u. f.

wenigstens 30 Quadratsußen. Eine ber größten Batterien befand sich in dem teylerischen Museo zu Haarlem; sie war eine von 225 Quadratsußen in 15 Kästen vertheilet, wovon jeder 15 Flaschen enthielte. Sie ward durch 160 Umdrehungen der Elektristrmaschine völlig geladen, und nach dem Herrn van Marum betrug ihre absolute Starke auf 10040 Pfund. Drähte von  $\frac{3}{2}$  Zoll im Durchmesser, schinolz sie von Bley und Zinn 120, von Eisen 5, von Gold  $3\frac{1}{2}$ , und von Silber, Kupfer und Messing keinen Vierthel Zoll länge:

Eine Batterie wird eben so, wie eine jede andere leidner Flasche geladen und entladen. Benm taden ist ein kleiner sester besser als ein großer, weil er die Elektricität nicht so sehr in der tust zerstreuet. Ben der Entladung der Batterie muß man die außerste Behutsamkeit anwenden, indem sie sonst üble Folgen nach sich ziehen könnte. Man gebrauche hierzu allemahl einen Auslader, und es ist hierzu vorzügelich der von Senly allgemein, unter dem Artisel Auslader der beschriebene, zu gebrauchen, weil man mittelst desselben den elektrischen Schlag durch oder auch über jeden Körper ohne Gesahr gehen lassen fann. Selbst nach der Entladung der Batterie muß man sich hüten, wegen des Ueberrests der Elektricität, nicht sogleich die Drähte und die Theile desselben zu berühren.

Durch ben Schlag, welcher allemahl mit einem fehr lauten Knalle begleitet ift, werben bunne Drahte geschmolzen, betrachtlich große Thiere getobtet, metallene Blattchen, welche an einem Glasstreifen befestiget sind, in diesen hinein getrieben, so daß man ben Fleck bavon nie wieder heraus-

bringen fann, und bergleichen Wirtungen mehr.

Der erste, welcher sich gleich nach dem Versuche mit der leidner Flasche damit beschäftigte, den elektrischen Schlag durch Zusammensügung mehrerer Flaschen ungleich mehr zu verstärken, war Gralarh ") in Danzig. Er wählte zu den Flaschen Destillirkolden von dunnem Glase mit einem langen Hale von 4 bis 6 Zoll im Durchmesser, und den

<sup>.)</sup> Befdicte ber Elettricitat. 6.44%.

Hals 10 bis 15 Zoll lang. In biese goß er zu Winterszeit bis zur halfte warmes, im Sommer aber kaltes Wasser, und verband sie mittelst einiger. Drahte unter einander. Nachher nahm Franklin ") eilf viereckige große Glassscheiben, welche an jeder Seite eingesaßt, und dergestalt mit einander verbunden waren, daß ben dem kaden der einen auch alle geladen wurden. Dierauf erfand er auch ein Mittel, alle diese mit einander verbundenen Glastaseln auf ein Mahl zu entladen. Diese seine Einrichtung nannte er eine elektrische Batterie, und von dieser Zeit an hat die Verbindung mehrerer leidner Flaschen diesen Nahmen behalten.

Baum, philosophischer, f. Dianenbaum.

Beatification (apotheosis electrica, béatification). Benn ein Mensch auf einem ifolirten Rorper fich befindet, und ibm die Eleftricitat burch eine Eleftrifirmafchine mitge. theilet wird, fo mird fein Saupt, welches mit metallenen Spigen umgeben ift, im Dunkeln burch bas Musftromen ber Eleftricitat aus ben metallenen Spiken einen beiligen Schein ober eine fo genannte Glorie bilben. Diefer elettri. iche Berfuch wird von bem Erfinder die bofifche Beatifica. rion ober Uporbeofe genannt. Da biefer eleftrifche Berfuch befannt murbe, fo beschäftigten sich viele mit Rachah. mung besfelben; jebod) glaubte man aber, baß bas Ausftro. men ber Eleftricitat eines eleftrifchen Menfchen, ohne bas Saupt besfelben mit metallenen Spigen ju umgeben, melchen Umftand Bofe, in ber Befchreibung feines Berfuchs, perfdmiegen hatte, erfolgen muffe. Borguglich gab fich hierin Berr Warfon in England bie größte Mube. Allein fo oft auch diefer Berfuch felbft mit febr verftartter Cleftei. citat unternommen murbe, fo mar er bod) allemabl frucht. Ueberdrufig Diefer vergeblichen Berfuche, fchrieb enb. lich Batfon an Bofe, bamabligen Profesfor in Bittenberg, und erhielt zur Untwort, bag man bas haupt bes Menfchen

a) New exp. and obs, on electricity in several lettres to Mr. Collinson Lond. 1751. 4. Benj, Frankline Briefe von bet Elettricitat übers. v. J. C. Wilke, Leipzig 1758, 8. 6.36.

mit einem metallenen Harnisch, an welchem verschiebene zugespiste metallene Nabeln angebracht waren, umgeben musse.
Jedoch will der Abt Poncelet ") die Beatisication an einem Menschen mit kurzen Haaren, welche sich ben dem Elektrischwerden in die Höhe richteten, und ein jedes bavon einen lichtstrom von sich gab, auch ohne metallene Spisen bewirkt haben.

M. f. Joseph Prieftley Geschichte und gegenwärtiger Zustand ber Eleftricität, a.b. Engl. von D. Johann Georg Rrunig. Berlin u. Stralfund 1772. gr. 4. S. 101.

Bedeckungen der Gestirne (occultationes, occultations) find in ber Uftronomie biejenigen Simmelsbegeben. beiten, woben ein Simmelsforper burch bas Borruden eines andern, entweber gang ober nur jum Theil, unfichtbar wird. Go find die Rinfterniffe ber himmelsforper Bebedungen. Beil ber Mond ber Erbe am nachften fteht, fo tann er auch außer ber Sonne alle Planeten und Firfterne, welche in feiner Bahn liegen, bebeden, ober fich swifden biefelben und unfere Augen ftellen. Jeboch find megen ber Parallare bes Mondes biefe Bebedungen nicht überall auf ber Erbflache unter gleichen Umftanben mahrzunehmen. Bebechungen ber Planeten unter fich find außerft felten. Inbeffen fuhren ichon altere Machrichten bergleichen Bebedungen an; fo foll im Jahre 1563 Jupiter ben Caturn, im Jahre 1590 ben gten Octob. Benus ben Mars; im Jahre 1591 ben 9ten Januar Mars ben Jupiter; im Jahre 1599 ben 8ten Jun. Benus ben Mertur; im Jahre 1737 ben 17ten May wiederum Benus ben Merfur bebedet haben; jeboch find bie 4 erften Beobachtungen noch vor Erfindung ber Fernrohre gemacht morben, und find vielleicht nichts weiter als bloge Busammenfunfte gemefen.

Borzüglich dienen die Bebedungen ber Planeten und ber Firsterne vom Monde zur Ersindung und Berichtigung ber

geographischen lange.

U 3 Be-

<sup>.</sup> La nature dans la formation du Tonnere à Paris 1766. 8.

Bedeckungen ber Glafer in optischen Berkzeugen, f.

Belegung, f. Glafche, geladene.

Bengoefaure (acidum benzoicum, benzoes, benzoinum, acide benzoique) ift eine vegetabilifche jufam. mengefeste Gaure, welche einen Bestandtheil bes Bengoes harzes ausmacht. Man gewinnet biefe Saure aus bem Benzoeharze entweder burch Sublimation, ober nach Scheele burd, bas Musfoden mit Ralfwaffer, ober nach Gottling burch bas Rochen in alfalischen Laugen ober in Salpeterfaure. Gie erscheinet'in fester Bestalt in weißen, glangenden Rabeln, welche Bengoeblumen genennet werben. Diese Blumen haben gwar feinen hervorftedjenden fauern Befchmad, fonbern vielmehr einen füglichen, welcher febr reigend ift, und im Schlunde ein Prickeln verurfachet. 3m falten Baffer lofen fie fich fchwer auf, leichter im fiebenben. In ber luft find bie Ernftallen biefer Gaure bestandig, ohne ju gerfließen, in maßiger Dibe aber fludrig, und laffen fich in verfchloffe. nen Befagen fublimiren, an freper luft aber in einen meißen Rauch verwandeln', welcher für die Bruft, Mugen und Nafe febr empfindlich ift. Muf glubende Roblen gebracht, brennen fie mit Flamme. Dach bem neuern Spfteme ift biefe Gaure jusammengesehet aus Bafferftoff, Roblenftoff und etwas Sauerfloff. Daß biefe Caure von ben übrigen Pflangen. fauren verschieden ift, beweisen vorzüglich bie Meutral . und Mittelfalze, welche fie in Berbindung mit Erden und MI. falien geben.

M. s. Unmerkungen vom Benzoesalze, von Carl Wilh. Scheele: in den Abhandl. der schwed. Akademie der Wissensch, v. Jahr 1776. S. 128. übers. in Crells neuest. Entdeckung. Th. III. S. 98. Görrling, im Almanach für Scheidekunstler v. Jahr 1780. S. 69, v. Jahr

1782. 6. 156.

Beobachtung (observatio, observation) ift eine Erfahrung, welche wir burch unsere Sinne an forperlichen Dingen anstellen, indem wir sie in dem Zustande laffen,

in welchem sie sich von selbst befinden. Wir geben nahmelich hierben nur Acht, welche Veranderungen mit den körperlichen Dingen in ihrem Zustande vorgehen. So beobachten wir z. E. eine Sonnen - oder Mondfinsternis u. b. g. Stellen wir hingegen eine Erfahrung an körperlichen Dingen so an, daß wir selbige vorsesslich unter gewisse Umstande bringen, in welche sie ohne uns nicht gekommen wären, und bemerken nun, welche Veränderungen an selbigen ersfolgen, so heißt diese Erfahrung ein Versuch. So macht man z. E. Versuche mit Körpern in dem leeren Raume der Luftpumpe.

. Alle Erfahrungen, welche wir ben forperlichen Dingen machen, haben an und fur fich einen geringen Werth, mofern nicht aus felbigen richtige Schluffe auf bie Matur berfelben gemacht merten. Der Physiter muß folglich ausben Erfahrungen, welche er über forperliche Begenftanbe angestellet bat, Die Gigenschaften berfelben burch michtige Rolgerungen entwickeln. Denn alles, mas wir von Rorpern miffen, beruht gang allein auf Erfahrungen, folglich auf richtig angestellten Beobachtungen und Bersuchen. Befese, nach melden bie Rorper mirten, muffen aus ben Erfahrungen bergeleitet werben, und es muß schlechterbings Die Mathematif auf feine Borausfegung angemendet merben, wenn fie fich nicht auf wirkliche Erfahrung grundet. Ben alle bem ift es aber boch unlaugbar, baf alle nur mögliche Erfahrungen und felbft bie baraus abgeleiteten Befete, welche bie Datur befolget, juleft auf gemiffe Brunde fich flugen muffen, welche ein volliger Begenftanb ber Metaphpfit find. Go febr fich auch ber Phyfifer gegen bie metaphpfischen Untersuchungen maffnet, fo bat er Die gange Matur ift in einer fie boch bochft nothig. fteten Bemegung, und felbft bas Gleichgewicht, welches verfchiedene Rorper gegen einander haben, fest Bewegung voraus. Es ift ja aber bie gange reine Bewegungslehre metaphy. Diefe lebre muß baber bem Physiter bie Grunde bergeben,

bergeben, worauf alle Erfahrungen, mithin Beobachtun-

gen und Berfuche, beruhen.

Es ift gewiß, bag bie Berfuche einen weit größern Begirt umfaffen als Die Beobachtungen, bagegen haben aber aud biefe vor jenen entscheibenbe Borguge. Durch Bevbachtungen nimmt man die Wirfungen ber Ratur unmittetbar mahr, burch Berfuche aber lernt man blog Birfungen fennen, welche bie Rorper unter biefen ober jenen befondern Umftanden hervorbringen. Dit geben auch angestellte Berfuche ju Sypothefen Beranlaffung, Die guleft aufs tacherliche binauslaufen, ba bingegen bie Beobach. tungen Wahrheiten entbecken, welche in ber Matur unveranberlich find. Much barf man nicht allegeft aus ben Birfungen, welche man burd Berfuche im Rleinen an ben Rorpern ertennet, auf bie Wirfungen ber Matur ichließen; alles, mas bie Natur wirft und thut, muß gang allein burch Beobachtungen gefunden werden. Much bat oft berjenige, welcher Berfuche anftellet, gewiffe Borurtheile, nach welchen er alles abmift, ba er im Begentheil ben ben Beobachtungen nicht mehr feben, nicht mehr mahrneb. men fann, als was ibn feine funf Ginne lebren. Ja bie Methobe ber Beobachtung ift viel einfacher und leichter. als die Berfuche. Insbesondere fonnen auch die Berfuche au fehlerhaften Schluffen Unleitung geben, wenn fie nicht mit gehöriger Benauigfeit und Borficht und mit 3med. maßig eingerichteten Inftrumenten find angeftellet morben. Beboch fann man auch burch Sulfe ihrer Eigenschaften bie Rorper in gang veranberten Umflanden fennen lernen, und baburd bie Wirfungen weit genauer erforfchen, als burch bloge Beobachtungen. Freplich muffen aber auch bie Bersuche auf Beobachtungen gurucfführen, wenn fie unlaugbare Gage liefern follen.

Die vorzüglichsten Eigenschaften eines guten Beobachters sind folgende: er muß die Wissenschaften völlig in seiner Gewalt haben, welche er ben Beobachtungen unumganglich nothig hat, damit er alles genau prufen und

geborig

geborig mit einander vergleichen fann; vorzuglich muß er ein guter Renner ber Mathematit fenn, weil er baburch gewohnt ift, alles mit einem fcharfen Blice zu überfeben; jeboch muß er fich mohl buten, nicht fogleich über Gage, melde er aus Beobachtungen gefolgert; aber noch nicht einer genauen Untersuchung unterworfen bat, mathematis iche Berechnungen anzustellen, indem ihn biefe burch ben Schein ber Babrbeit in feinen Beobachtungen noch mehr Mur alsbann ift bie Mathematif erft taufden fonnen. mit großem Rugen ju gebrauchen, wenn fie auf genaue Beobachtungen und beren Folgen angewendet wird, und wenn bie baber entstanbenen Resultate nicht nur nicht ben Beobachtungen wiberfprechen , fonbern fie noch mehr une terftugen. Ferner muß er weber ein allzu großes Butrauen ju fich, noch auch ein allzu großes Difftrauen gegen fich baben, bamit er nicht etwa bie ibm gemachten Zweifel ohne weitere Prufung verachtlich betrachte, ober gar fein Bertrauen auf feine Beobachtungen febe, wenn er fie auch mit ber größten Bebutfamfeit angeftellet batte. Much muß er fich nicht burch bas Unfeben irgent einer Perfon blenben laffen und überhaupt gang unbefangen ohne irgend ein Borurtheil bie Beobachtungen anstellen. Das Temperament bes Beobachters muß meber allgu lebhaft, noch auch au Schläfrig fenn. Denn im ersten Falle fonnte bie gu große Lebhaftigfeit mas binguthun, mas entweber gar nicht ober nur flüchtig ift beobachtet worben, und im zwenten Falle fonnte ben Beobachter bie Mube verbriegen, Die Beobachtungen mit berjenigen Gorgfalt anzustellen, als erforbert murbe. Ueberhaupt muß ber Beobachter gewohnt fenn, auf alle Umftande ju feben, welche etwa eine veranberte Birtung hervorzubringen im Stanbe maren. Ferner muß ber Beobachter bie Berfzeuge feiner Ginne genau tennen, g. B. ob er gut und wie weit er gut feben fonne, ob er ein gutes Befühl und Bebor habe u.b.g., benn viele Wirtungen in ber Matur haben nicht nur einen Ginfluß auf bas Beficht, fonbern auch auf andere finnliche Berf. 11.5

Berfgeuge, wie g. B. ber Schall auf bas Bebor, bie Eleftricitat auf bas Beficht, Bebor, Beruch und Befühl. Dit find aber auch unfere Ginne fo unvollfommen. bat mir ohne andere Mittel bie Wirfungen ber Rorper nicht mahrnehmen tonnen. Dieferwegen bat ber Beobachter auch Inftrumente nothig. Diefe muffen frenlich bem 3mecte entsprechen, einfach und genau eingerichtet fenn. Go bienen sur Berffartung unfere Mugen bie Rernroffre und Teleffope. jur Abmeffung ber Entfernungen und ber Beie, moben unfere bloke Ginnen ungemein truglich waren, Bintelmel fer, Quabranten, Geptanten, Barometer, Thermometer, Sparometer, Denbeln, Uhren u. b. g. Won allen biefen Bertzeugen muß man eine genaue Renntnif haben, und von ihrer mathematifchen Richtigfeit verfichert fenn. Schlechte Instrumente; welde man nicht gehörig gepruft bat. und auf welche man ein gewiffes Butrauen feget, find ben ben Beobachtungen mehr fchablich als nublich, weil fie zu febr au Grethumern verleiten, zumahl ba felbft mit ben beffen und genauesten Inftrumenten teine vollige Scharfe in Befimmung ber Groken erhalten merten fann. Es muß alfo ber Beobachter im Stande fenn zu beurtheilen, unter mel den Umftanben er benm Bebrauch ber Inftrumente bie mog. lichft fleinsten Rebler zu befürchten habe. Daburch mirb als. tann erft ber Grab ber Zuverlaffigfeit einer Beobachtung beflimmt merben tonnen. Ueber bie Buberlaffigfeit ber Beob. achtungen und Berfuche bat Lambert \*) eine lefenswurdige Theorie entworfen, und auf eine große Ungahl mertwurdiger Bepfviele angewendet. Gollen mit einerlen Inftrumenten an verschiebenen Orten ein und bie nahmlichen Beobachtungen angestellet werten, fo muffen auch biefe fo verfertiget fenn, baf man bie Beobachtungen, welche an verschiebenen Orten find angestellet worben, sicher mit einander verglei. chen fonne.

Sehr vortheilhaft wird es einem Beobachter feyn, wenn er sich noch vor ber Beobachtung gleichsam einen Plan macht,

a) Beptrage jum Gebrauche ber Dathematit Eb. I. Berlin 1760, 8.

nach welchem er felbige anftellen will. Er muß baber fich auf alle mogliche Balle, welche fich ereignen tonnen, gefaßt machen, um nichts zu überfeben, mas etwa eine abgeanberte Wirtung hervorbringen fonnte. Ben ber Beobachtung felbit muß er nur bie einfachsten Mittel und ben besten Zeitpunft auszumahlen miffen, um fie mit nur aller möglichen Benauig. feit anftellen zu tonnen. Baren etwa bie Wegenftanbe, an melden er eine Beobachtung anstellen will, noch au febr aufammengefest, fo muß er biefe, wenn es in feiner Bewalt ftebet, in Theile gertheifen, und vorzüglich barauf eine genaue Mufmertsamfeit richten, woran ibn zu miffen am mehrsten gelegen ift. Damit aber bie Babrheiten, welche ibm bie Beobachtungen verschaffen, gang untruglich fenn mogen, fo muß er bep einer Beobachtung nicht fteben bleiben, fonbern Diefelbe unter gleichen Umftanben mehrmahls wiederhohlen, um zu feben, ob bie Resultate jedesmahl einerlen ausfallen. Aft es ihm auch möglich, Die Beobachtungen unter einem anbern Gesichtspunkte zu machen, fo muß er auch biefes nicht verfaumen. Ueberhaupt muß er jeben Begenftand von allen Seiten genau betrachten.

hat er auf diese Weise eine Beobachtung gemacht, so wird er sie nun auch mit aller möglichen Gewissenhaftigkeit bekannt machen. Hierben wird er zeigen, durch welche Mittel er zu dieser Beobachtung gelangt ist, welche Umstände daben vorgefallen sind, durch welche er entweder leichter und zuversichtlicher die Beobachtung hat anstellen können, oder welche ihm ben der Wahrnehmung beschwerlich gewesen sind. Ben der Bekanntmachung der Beobachtungen selbst wird er sich auch im Vortrage einer Methode bedienen, nach welcher die eine ein licht auf die andere wirst, damit man den Gang, welchen er ben den Beobachtungen genommen, besto besser

und leichter überfeben fonne.

M. s. Geor. Erh. Hambergeri elementa physices in praesat. ad edit. III. Ienae 1741. 8. de cautione in experientiis recte formandis et applicandis adhibenda. I. Sennebier l'art d'observer à Geneve 1775. T.I.II.

Die Runft zu beobachten, von J. Sennebier a. b. Fr. von Gmelin. Leipz. 1776. T. I. II. 8. Carrard art d'observer: à Amsterdam 1777. 8.

Bergbalfam f. Maphtha.

Berge (montes, montognes) find bie betrachtlich großen Erhöhungen auf ber Dberflache unferer Erbe. nere Erhöhungen nennt man Unboben ober Zugel. Gelten wird man aber auf bem ebenen lande einzelne Berge und eine betrachtliche Sobe finden, fonberh es liegen mehrentheils mehrere Berge jufammen , welche Gebirge bilben. biefe Bebirge in einer langen Reihe fort, fo nennt man fie Bergrucken, Bergetetten, swifthen welchen fich Bertiefungen von verschiebener Bestalt, welche Thaler ober Schluf. ren beifen, befinden. Ueberhaupt ift bie Dberflache bes feften landes unferer Erbe febr ungleich; oft fleigt felbige lang. fam und allmalig, oft febr fchnell in bie Sobe, fentt fich alsbann wieber, und behnt fich in Ebenen ober Dlanen aus. Bewohnlich find bie Ceefuften bie niedrigften Stellen bes festen lanbes. Bon einem Stud festen lanbes liegt meiftentheils ber mittlere Theil am bodiften. Die großen Berg. fetten icheinen über bie gange Oberflache ber Erbe in einer ununterbrochenen Berbindung ju fteben; ja bie Infeln, melde auf ber Meeresflache bervorragen, fonnen als bie Bipfel ber unter bem Baffer liegenden Bergfetten betrachtet mer-Die Sauptreihen ber Berge laufen gemeiniglich feit. warts in fleinere Reihen von Gebirgen aus, welche fich wohl juleft in Ebenen verlieren. Der lauf ber Rluffe zeiget an, welche Stellen bes festen landes bober als andere liegen. Diejenigen Derter auf ber Erboberflache, welche Baffer nach vielen Seiten binführen, nennt man Landhoben, ober, wenn ihre Ausbehnung fich nach allen Seiten bin weit erstrecket, Plattformen, ober, wenn sie sich nach ein ober ber andern Begend bin weit ausbehnen, Berarucken ober Landrucken. Go liegt in Europa bie Schweiß am boch. ften, weil in ber Begend benm St. Bottbarbt Bemaffer entfpringen, welche nach allen Seiten bin burch ben Rhein in

bie Nordsee, burch ben Po und bie Rhone in bas mittellanbische, und burch bie Donau ins schwarze Meer laufen. Aber auch kleinere Gegenden auf der Erbstäche haben ihre kandhohen.

Die vorzuglich merkwurdigen Bergreiben auf unferer

Erbe find folgende:

1. Die von Pallas ") genannten uralischen Gebirge, von Torb. Bergmann ") aber unter bem Nahmen bes Sewobergs. Rücken angegebenen Bergketten. Ein Theil von diesen macht gleichsam die Grenze von Europa und Asien aus, und ein davon ins Meer austausender Arm bestimmt Nova Semlja. Sie trennen Schweden von Norwegen und einem Theile von Rußland, erstrecken sich vom weißen Meere die zur Mündung des Flusses Ob, auch läuft vermuthlich ein Theil gegen Süden die zum Wolgastrom, und von da aus ostsüdostwärts zwischen Sibirien und der großen Tataren. Endlich verwandeln sie sich nordwärts von Turkestan in zusammenhängende Hügel.

. Nach Pallas erstrecket sich eine andere Bergkette von den Begenden bes nordlichen Indiens, Tibet und Caschemir, welche Reihe die hochste Plattform des mittaglichen Usiens ausmachet, aus abendwarts durch Persien gegen Mittag burch die benden Halbinseln von

Indien und gegen Morgen burch Gina.

3. Bon der größten tanbhohe im nordlichen Afien ben dem Gebirge Boghdo geht eine Rette unter dem Nahmen Muffart nach Suden bis Tibet; eine andere unter dem Nahmen Alak lauft vorwarts zwischen die Bussiften der frenen Tataren und die Bucharen hin, hangt mit dem Ende der uralischen Berge zusammen, und verliert sich gegen Persien; eine dritte Bergkette mit Nahmen Rhanghai erstreckt sich ostwarts in die Mongolen, wendet sich um, und bildet Corea und die Klippen und Inseln gegen Japan; die vierte Bergkette macht

a) Oblervations fur la formation des montagnes. Petersb. 1777. 4. 4) Booftalifche Befdreibung ber Etdeugel B. I. Abth. 2. Cap. 4.

macht bie altaischen Gebirge aus. Zwischen ben benden letten Bergketten liegt die sogenannte Buste Gobea ober Chamo nebst einem Theile der mongolischen Planen, und ist eine der höchsten Plattformen auf der Erde. Bende Ketten, welche dieses Plattform umringen, laufen vereinigt fort bis in das Eismeer. Die von diesen Bergketten auslaufenden Nebengebirge

find ungahlbar.

4. Gine ber bochften Bergfpigen in Ufien ift ber Cauca. fus, welcher ben Raum swifden bem caspifchen und fdwargen Meere einnimmt. Bon biefem laufen Seitengebirge burch Rleinaffen bis nach Arabien . und um bas fdwarze und caspische Deer bis nach Europa, mo fie fich von Macedonien aus unter verschiedenen Rab. men weiter erftrecken. Bon bem fchwarzen Deere gebt bas carpatische Gebirne zwischen ber Ballachen. Molbau, Ciebenburgen, Echlefien und Polen fort. Das fudetifche Bebirge erftredt fich burch Defterreich amifchen Bohmen und Schlefien, und fendet Reben. gebirge nach Meißen und bem Boigtlande. bercynische Gebirge geht in vielen Windungen mitten burch Deutschland. Die hoben Alpen find bie Grengen von Mayland und ber Schweig, und geben in Diefer bis jum Gt. Bottharbt. Bon bier bis jum Bernhard beißen fie penninische, von bier bis an ben Mont. Cenis ariechische, von ba bis zum Monte. viso corrische und endlich von hier bis Monaco Seeal. pen. Bon biefen Geealpen geht bas appenninifche Bebirge auf ber genuesischen Rufte burch gang Stalien bis Reggio fort. Die rhatischen Alpen erfrecen fich zwischen Manland und Graubundnerland, bie tri-Dentinischen zwischen Eprol und bem venetignischen Bebiete, die norischen zwischen biefen und Salzburg, bie tarnther zwifden Rarnthen, Rrain, Friaul und Aftrien.

- 5. In Afrika erstreckt sich ber Atlas von Often nach Beften: ber große Atlas geht burch Aegypten, und ber kleinere von Tunis bis Gibraltar.
- 6. In Umerita, mo bie hochften Berge auf unferer Erbe angetroffen werben, find vorzüglich bie Cordelieren berühmt; welche nach ber Richtung ber westlichen Rufte von Chili und Deru binlaufen. Un biefer Rufte trifft man zuerft eine acht Meilen breite Plane an, bierauf folgen etwa boppeltifo breit abmechfelnbe Sugel und Thaler, und enblich in eben ber Breite bie bochften und fteilften Berge, welche fich gegen Offen gang fanft in unermegliche Chenen, bie von ben größten Rluffen burchftromet werben, binfenfen. Bon Cuenta bis Dopana ift bie Bergfette boppelt, und bilbet gwischen fich bas 70 Meilen lange und abis 3 Meilen breite Thal. worin Quito liegt, und welches bas bochfte That auf unferer Erbe ift. Unbere Bergruden im fublichen Amerita fieben mit biefer Sauptfette in Berbindung, bie burch bie fanbengen Panama bestanbig an ber mestlichen Rufte von Norbamerifa fortlauft.

Unter der Bohe eines Berges versteht man die vertifale kinie von der Spige desselben dis zum mahren Horizont. Oftmahls begreift man auch mohl unter der Hohe eines Berges die vertifale kinie dis zur erweiterten Oberstäche des Weltmeers, und in diesem Verstande wird selbige hier genommen. Man bestimmt die Hohe entweder durch unmittelbare geometrische Ausmessungen, oder durch Nivelliren oder vermittelst des Barometers.

Von den bis jest bekannten Vergen sind die amerikanischen die hochsten, unter welchen der Chimboraço die größte Höchsten. Jedoch soll nach Molina ") der Descabesado in Chill dem Chimboraço an Höhe nichts nachgeben, obgleich keine Messungen angegeden werden. Man sindet eine Vergleichung der Höhen aller bisher gemessenen Werge

a) Berfuch einer Naturgefdichte von Chili a. b. Italian. Leipzig 1786. 8. 6.48.

Berge in tableau comparatif des principaux montagnes par Pasumot etc. in Rozier journal de physique. Sept. 1787. und deutsch in Tralles physitalisch. Calender sur 1786. Diese Höhen über der Meeresstache in Toisen ausgedruckt sind solgende:

## Amerifanische Gebirge. Chimboraco 3220 nach Condamine -) Canambe . orcou 3030 Untifana 3020 -Coto - pari 2050 -Coraçon 2470 -Dirchincha 2430 geomet. Meff. 2434] nach Bouquer ?) baromet. Dl. 2384! bie Stadt Quito 1462 nach Condamine Ufrifanische Gebirge. Dik von Teneriffa bar. M. 2070 nach Bouquet geom. M. 2213 - P. Seuillee ?) 2405,6 - D. Beberden 1) - de Borda Europaische Gebirge. Montblanc 2426 nach de Sauffure 1) 2391 - de Luc ?) 2424 — Shutburgh 2094 — de Saussure Miguille b' Urgentiere -Corne bu mibi 1945 - de Luc 1650 - Scheuchzer St. Gottbardt

v) Memoir. de l'Academ, des feienc. à Paris 1733. 12. S. 60.

3) Philosoph. transact. Vol. XXVII. p. 356.

Hetna

Mesure de trois premiers degrés du meridien dans l'hemisphère Paris 1751.
 β) Figure de la tetre. Paris 1749. 4.

J Voyages dans les Alpes T. I. a Neufchatel 1779. 4. maj. p. 495. Interfud. über bie Atmosphare. 26, II. 8. 763.

| Hetna -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1672 | nach Meedham                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| Box sarra inna ghia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1771 | — Berechnungen aus Brybone's Bei |
| A TOTAL STATE OF THE STATE OF T | 1 16 | aditungen =)                     |
| Gletscher Buet -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1579 | - de Sauffüre                    |
| Canigou in Roussillon —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1453 | - Cassini 8)                     |
| Spige benm Rlofter auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.  | and the second                   |
| bem St. Bernhardt -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1274 | - de Sauffure                    |
| Das Rlofter felbst -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1241 | - Meedbam                        |
| Mont d'Or in Auvergne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1048 | - Calsini                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | - Scheuchzer                     |
| Mole de Genf — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 940  | - de Sauffure                    |
| Pun be Dome in Muvergne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 817  | - Cassini                        |
| Broden auf bem Bary -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | - de Luc                         |
| That Chamoung —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | - de Sauffure                    |
| Gipfel bes Mont . Cenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | - Meedham                        |
| Genf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | - de Sauffuce                    |
| Paris, Saal ber Sternwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | - Pasumot.                       |
| Go and auch his file                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1-                               |

So groß auch die Höhen biefer Berge sind, so kommen sie doch in Vergleichung mit dem Halbmesser der Erde in keine große Betrachtung. Minmet man nämlich die Größe des mittleren Halbmessers der Erde = 3271935 Toisen (s. Erde), so wird die Höhe des höchsten uns bekannten Berges von 3220 Toisen noch nicht ein Mahl 0,001 von diesem Halbmesser der Erde durch diese Berge von ihrer Rugelgestalt nichts genommen werden. Dessen ungeachtet wird das Bleploth durch die Anziehung der Berge von der vertikalen Richtung abgelenket.

In Ansehung ber außern Gestalt sind die Berge unter einander sehr verschieben. Mehrentheils steigen auch die größten und betrachtlichsten Berge allmahlig an, und sind an dem weit ausgebreiteten Juße und am Abhange mit Erde bedeckt, im Gipfel aber steigen steile Felsen und Klippen ein-

6) Meinoir. de l'Acad. des fc. à Paris 1718.

por.

a) Sammlung jur Phyfit und Raturgefdichte, B. I. Gt. 2.

por, Gind biefe Klippen fcmal -und fast wie Mabeln gebilbet, so heißen solche Berge Madelberge, Diten ober Mignillen. Golde fteile Felfenmanbe bilben oft ungeheuere Schluften, burch welche auch oft Strome ober Bergwaffer fliegen, woburch die Bergruden quer burchfdnitten werben. Dit find aber and bie Berge oben gerundet, oft befigen fie einen langen fchmalen Rucken, oft befinen fie fich in eine ebene Glade aus. In ben Thalern ift Die Luft marmer als in ben hobern Begenden, theils wegen ber großern Dichtig. feit, theils megen ber Reflerion ber Connenftrablen, theils aber auch wegen ber baselbft mehr angehauften Warme-Daber tommt es, bag bie Bipfel ber Berge felbft in ben beigeften Begenden mit Gis und Schnee bebect find. Jedoch ift biefe beständige Schneegrenze besto bober , je na. ber bie Berge ber marmen Zone liegen, wird aber befto niebriger, je mehr man fid) ben Polen nabert, wofelbit fie bis zur Meeresflache herabgefunken ift. Gewöhnlich erftrect fich auch bas Wachsthum ber Pflanzen bis nabe an bie Schneegrenze, fie merben aber immer unansehnlicher und fleiner, je naber fie ber Grenze fommen; in gewiffen Sohen machfen nur noch Sichten, Tannen und harzige Solgarten; fo wie Pflanzen, welche man Alpengewachse nennt. Durch bie Cultur fonnen jeboch auch febr bobe Berge von Zeit zu Zeit fruchtbarer gemacht werben.

Man ist gemeiniglich ber Meinung, daß die Bergluft am reinsten und heitersten sey, und dem meuschlichen Korper so zu sagen neues Leben einflose. Allein diese Behauptung geht nur dis zu einer gewissen Grenze, welche nicht bestimmt angegeben werden kann. So bald man über diese Grenze kommt, so wird das Athmen wegen der Dunne der lust erstaunend erschweret. Der herr von Sauff üre hat vorzüglich dieses auf dem Montblanc, welchen er im Jahre 1786 im August mit einigen Begleitern bestieg "), genugsam erfahren.

<sup>&</sup>quot;) Relation d'un voyage à la cime du Mont-blanc en Aôut 1787. pde Sansfure.

Schon ben ber Reise nach bem Buet ") theilet er bon ber Beraluft eine umffandliche Dachricht mit. Er fagt, fo balb man eine Bobe von 1300 bis 1400 Toifen erreichet habe, fo wirke fcon bie Dunne ber tuft mertlich auf ben Rorper, inbem fie bie Rrafte fchnell erfchopfe. Man fen namlich fo febr ermattet, baf man nicht einen Schritt meiter zu thun vermogend mare; obne ein ungemein fartes Bergflopfen git bekommen, und in ber Befahr ju fteben in Donmacht ju Redoch ftellen fich bie Rrafte butch ein bloffes Stillfeben binnen abis 3 Minuten fo wieber fer, baf man glaube, in einem Athem ben Gipfel terfteigen gut fonnen. Go balb man aber auf großen Soben von neuem eriba is bis is Schrifte weiter gegangen fen, fo ftelle fich bie Ermattung eben fo wie porher ein, und bie Rudfehr ber Rrafte erfolge benm Ctill fteben eben fo wie vorber u. f.f. ... Sieraus fcblieft ber Berr pon Sauffurej bag biefe Entraftung unmöglich von einer Ermubung im Steigen berrubren tonne, weil fich alsbann Die Rrafte in einer fo furgen Zeit nicht fo vollfommen, wie bod erfolge, wieber berftellen fonnten. Gine fernere Birfung ber Dinne ber luft fen bie Echlafrigfeit, womit alle fogleich befallen murben, wenn fie in großen Soben nur eis nige Augenblice rubeten und fich nicht beschäftigten, obgleich ben Schlaf meber Bind, noch Ralte, noch Sige begun-In ber Plane hingegen follafe man fo fchnell nicht ein, befonders wenn bie Rrafte fcon fo wie auf bem Berge burch eine augenblicfliche Rube wieber bergeftellet find. Es gabe auch Perfonen', welche von fehr ftarfer Leibesconflitue tion maren, und von ber bunnen Bergluft noch weit mehr lei-In gewiffen Soben überfiele fie ein Efel, Erbrechen, ja felbft Donmachten, nach welchen ein tottenahn. licher Schlaf erfolge. Alle biefe Birfungen leitet ber Bert von Sauffure von bem veranderten Druck ber luft auf bie Befake, und von ihrer baburd erschlafften Glafficitat ber.

Aus ber außern Gestalt ber Gebirge kann man noch nicht auf bas Innere schließen. So weit es aus ben berg. E. 2 manni.

a) Voyages dans les Alpes. To. 1. 5. 559.

mannischen Erfahrungen bekannt ist, so ist die innere Beschaffenheit ber Berge gar sehr verschieden: In der neuern Zeit ist man auf die in selbigen gesundenen Produkte ausmerksam geworden, indem sie unläugdare Beweise ihres Alters geben, und dadurch veranlassen, die Meinungen der Natursorscher von der Entstehung der Gebirge und von der Geschichte der Erde zu unterstüßen. Schäsbare Betrachtungen hierüber sindet man bem Herrn von Trebra -), herrn Voigt -) und

Berrn Werner ").

Den neuern Beobachtungen gemaß laffen fich vorzüglich vier Sauptflaffen ber Bebirgsorten festfegen, beren Entfte. hung in verschiedene Zeiten fallen. Bu ber erften Claffe rechnet man bie uranfanglichen Bebirgsarten, welche fo gu fagen ben Rern ber Bebirgsfetten auf ber Erbflache ausmachen, bie größten gusammenbangenben Berge bilben, fich in bas Innere ber Erbe erftrecken, und gleichsam um bie gange Erbe eine fefte Rrufte machen, worauf bas Baffer und bie aus felbigen bervorragenben Infeln, fo wie bie mit felbigen gufammenhangenben Bebirge bes feften landes, ruben; Mehrentheils bestehen biefe Bebirgsarten burch und burch aus einer gleichartigen Materie, nur felten medfeln anbere Webirasarten mit ihnen ab. Die Materie laft fich größten. theils nach allen Richtungen fpalten. Die vornehmfte und haufigste Gebirgsart biefer Classe ift ber Granit, eine barte Steinart, welche aus Felbspath, Glimmer und Quary gufammengefest ift. Dft besteht aber auch biefe erfte Sauptart ber Bebirge aus Serpentinftein, Gneuf, Sienit, Mandelftein, Trapp, Bornblendschiefer, Dorphyr, Dorphyrschiefer u. b. g. Uebrigens finden fich in biefen uranfanglichen Gebirgsarten weber Geeprobufte noch Berfteinerungen. Ihre Entstehung scheint also noch vor bem Dasenn

a) Erfabrungen vom Innern ber Gebirge und Beobachtungen gefammelt von Fried. Willb. v. Trebra. Deffau u. Leipz, 1785. Fol. 8) Briefe über die Gebirgelehre von J. C. W. Voigt, Weimar

<sup>1786. 8.
2)</sup> Autze Claffification und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarsten von 2. G. Werner. Dreeden 4787. 4.

Dafenn ber Seethiere vorher gegangen gu fenn. Alle biefe Besteinarten find mehrentheils in lager abgetheilet, welche fich gur Geite und in ber Tiefe auf verschiebene Entfernungen erftreden. Zwischen biefen lagern befinden fich gewohn. liche Riben und Spalten, welche in ber lebre bes Bergbaues Slogelufte beißen. Mußerbem aber gibt es noch anbere Spalten und Rigen, welche bie Blogflufte fo mohl als auch bie lager felbft burchichneiben, und welche Gangtlufre beißen. Sind biefe Bangflufte mit andern Fofilien als bie lager find, angefüllet, fo merben fie befonbers Gange, und bie Metalle, welche bie Bange ausfüllen, Die Gangarten genannt. Diefe Bange fonnen ferner fundige, erzführende, ober aud taube Gange fenn. Jene enthalten alle Urten von Metall, befonders Gold, Gilber, Rupfer, Bley und Bint; find aber auch angefüllt mit folgenden Steinarten: Quary, Jaspis, Glimmer, Bornblende, Bluffpath, Beldfpath, Schwerspath u. b. g. cauben Bange enthalten mehrentheils auch blefe Steinarten, theils einzelne, theils verfchiebentlich unter einander ver-Gewöhnlich bat ber Bang, mo er an ben Berg grengt, fenntliche und von ber Bang - und Bergart ju unterfcheibende Ginfaffungen, welche Saalbander genannt werben. Den Abstand benber Saalbander von einander ober bie Dicke bes Ganges beißt man auch bie Machrice-Beit. Die Bange ein und bes namlichen urfprunglichen Bebirges begrengen nicht alle Dabl parallele Ebenen; oft find ihre Grengen an einander gefügte Ebenen, oft gar frumme Gladen. Gelbft bie hauptgange eines und eben besfelben Bebirges haben gewöhnlich an allen Stellen nicht einerlen Streichen und Fallen. In biefen Bebirgsarten finbet man außer ben Bangen auch noch erzführenbe lagerftatte, welche gewöhnlich mit ben Lagern ber urfprunglichen Bebirgsarten parallel laufen, und mit allerlen Ergarten angefüllt find, und baber aud Erglager genannt werben. Ginige nennen fie auch Banggebirge, felbft ba, wo fie mit ben Bangen Durchschnitten find. Oftmable finden fich auch in einer Bebirgsart £ 3

birgsart zerstreuet unregelmäßige Rlumpen, welche entweber wenig ober gar keine eble Metalle enthalten, und welche Stockwerke heißen. Borzüglich trifft man biese im Granit an.

Bur zwenten Sauptflaffe ber Berge gehoren biejenigen, welche unlaugbare Spuren einer altern Entftebung und vorzüglich einer unter bem Baffer gefchebenen Bilbung an Die Maturforscher nennen biefe Berge Berge von der 3meyren Ordnung, benm Bergbaue aber beißen Diefe bestehen auch aus verfchiebenen fie Glongebirge. Schichten und lagern, welche einzeln betrachtet meiftentheils aus einer gleichartigen Materie bestehen, unter einander aber aus lagern von verschiebener Materie gusammengefeste finb. Die lager und Schichten, welche über einander liegen, laufen gewöhnlich mit einander parallel, und fehr felten ift ein Lager ober eine Cchichte mit anbern Fossilien vermengt. Gine jede folde Schicht beift ben bem Bergbaue ein Clot. Benn Die Bloggebirge mit ben uranfänglichen Bebirgearten gufam. mentreffen, fo findet man alle Mahl biefe von jenen bebeckt, aber nie umgefehrt jene von biefen bebecte; bieß ift alfo ein unwibersprechlicher Bewels', baf bie Bloggebirge nach ben uranfänglichen Gebirgen ihren Urfprung erhalten baben. Die Bloge, welche in parallelen lagen über einander liegen, find feines Beges nach ihren fpecififchen Bewichten gewonet, fondern es liegt oftmable ein fpecifild fchwereres Rlos uber einem fpecififd leichteren u. f.f. Ueberhaupt beweifet ihre gange Bilbung und die barin befindlichen verfteinerten Geeprobutte, baß fie weiter nichts find als Bodenfage bes Baffers, welche vermuthlich in verschiebenen Verioben gebilbet worben finb. 3mifchen biefen benten Sauptflaffen von Webirgsaften finten fich auch einige Berge, von welchen es an fich zweifelhaft ift, ob fie zu ben uranfanglichen Gebirgsarten ober zu ben Flonge-Dabin rechnet man bie Schiefernebirne. birgen geboren. welche oftmable ohne alle Geeprobufte in verfchiebenen la gern bis jur bodiften Sohe fich erheben, oftmable aber auch in horizontalen parallelen Schichten mit einer großen Menge Ginbrude.

Einbrude von Mufcheln, Gifchen und Rrautern gefunden werden. Die lettern Schiefergebirge find offenbar unterm Baffer gebilbet: bon ben erftern aber tagt fich nichts Ent. Scheibenbes behaupten, find jeboch ber Sauptfis ber eblen De-Um baufigften besteben bie einzelnen Floge ber Flog. gebirge aus Ralfftein, Thonfdiefer, Steintoblen, Rreibe mit inliegenbem Feuerstein, Steinfalg, Gips, Gifenthon, bituminofem Mergelichiefer, Mergel, Sandftein, Stint. In ben erzführenden Rlogen finden fich flein u. b. a. auch noch außerbem Blenglang, Erbfobalt, Uranium und besonders Balmen. In Unsehung ihrer Machtigfeit ift ein großer und beträchtlicher Unterschied anzutreffen, und gemeiniglich ift eine Flogart als Hauptflog zu betrachten. Die Menge ber Berfteinerungen und ber Abbrucke von Seeprobutten, welche fich in und zwischen ben Blogen ber Bloggebirge vorfinden, ift bis jum Erstaunen groß und mannigfaltig; felten aber enthalten fie, befonders bie flachliegenden, Berfeinerungen und Abbrucke von landthieren und Pflangen. Es gibt gange Floge, welche als hauptbestandtheil bie ungabligen verfteinerten Geemufcheln ausmachen. Berfteinerungen trifft man in felbigen an, beren Driginale man bis jest noch nicht bat finden fonnen, wie g. E. Die Ammonshorner, welche verfteinert in einer febr großen Unjahl von ber größten bis zur fleinften, Gorte gefunden merben, die Belemniten u. f. w. Manche Sorten, beren Dri. ginale febr felten find, trifft man als Verfteinerungen in einer außerordentlichen Ungabl an, wie g. G. bie Terebra. tuliten. Man findet von ben Geeproduften oft Berfteinerungen in einer folden bewundernsmurdigen Brofe, baf man Originale bavon in biefer Große noch nicht hat entbet. fen fonnen; babin geboren Mautiliten, Rammmufcheln, Muftern, Tuten, Schrauben u. b. g. Ueberhaupt machen ben größten Theil ber in ben Blogen ber Bloggebirge gefunbenen Berfteinerungen bie Schalen ber Schaltbiere aus. Gehr merfwurdig ift es bierben noch, bag in ben Rloggebirgen ber nordlichen lander. Produfte ber fühlichen lander gefunden

gefunden werben, ba man im Begenthelle in ben Gloggebir. gen ber fublichen lanber feine von folden Probutten entbecket, melde allein ben nordlichen lanbern eigen find. Uebrigens finden fich die Condillen gang und gerbrochen, einzeln und benfammen, groß und flein, oft in folden Stellungen, welche fie gern lebend annehmen, und in einer folden Ordnung, wie fie im Meere neben einander liegen : fatt ihrer meichen Theile aber befinden fich entweber gang leere Raume ober es find biefe mit Stein ober Ernftallifation angefüllet. find aber boch gewiß unlaugbare Bemeife, bag bie Rloge in ben Gloggebirgen gang als Bobenfage unter bem Baffer au betrachten find, und bag bie Dberflache unferer Erbe ju verschiebenen Beiten auch verschiebene Beranberungen muffe Alle biefe ermabnten Umftanbe aber wibererlitten haben. legen ichon bie Snpothesen bererjenigen, welche glauben, baß biefe Concholien burch Menschen an folde Derter gebracht, ober baß es bloge Maturfpiele, ober baß fie bie von ber Erbe mit bem Baffer eingesogenen und in felbiger entwickelten Reime ber Scethiere maren u. b. a.

Bu ber britten Sauptflaffe ber Bebirgsarten gehoren biejenigen, welche noch neuer, als bie von bem Deere aebildeten Bloggebirge find. Gie baben mit ben Bloggebirgen bas gemein, baf fie wie biefe auf bem naffen Bege entftanben find, wie ihre Lage und Conftruttion offenbar geigen. Sie besteben ebenfalls, wie bie Bloggebirge, aus uber einander gelegten Schichten und lagern, welche aus Theilen ber uranfanglichen und ber Floggebirge jufammengefeget find, welche aber eine verschiebene Dice befigen. Man nennt blefe Gebirge aufgeschwemmte Gebirge. Gie bestehen mehren. theils aus Canditein und Mergelfchichten, und enthalten wenige ober gar feine Geeprobufte, bogegen eine große Menge von versteintem Solze, Abbrucke von Pflanzen und von ben Knochen ber landthiere, ganze Baumflamme, welche wie braune Roble aussehen, und an welchen man ofe noch bie Rinte und Rafern bemerten fann. Mertwurdig ift es aber.

ber, baß in biefen aufgefchwemmten Bebirgen thierifche Produfte gefunden merben, in welchen Gegenden bie Thiere elbft vermoge ihrer bekannten Ratur fich gar nicht aufhalten onnen; fo hat man in ben norblichen Begenben Thierproufte von fublichen kandthieren angetroffen, wie bie febr profe Menge von Elephanten ., Mashorn . und Buffelfnochen in ber Weftfeite ber uralifchen Gebirgstette und bie Menge von ausgegrabenem Elfenbein beweifet, welches in Gibirien mb Nordamerifa gefunden wirb. Bon biefen aufgefchwemm. en Bebirgen unterscheibet man gwen hauptgattungen, nam. ich plattes Landgebirge und Seifengebirge. Oberflache bes erftern ift entweber vollig eben, ober es erhebet fich gang unmerflich, und ift nur bier und ba mit fleiien Sugeln befest. Die oberfte tage besfelben beftebet geneiniglich aus ber fo genannten Damm . ober Garrenerde ber vegetabilischen Erde. Diefe Erbe ift es, morin ie Pflangen und Baume machfen, und in welcher bie Thiere ind Pflangen burch allmalige Saulniß aufgelofet werben. Man findet aber auch bergleichen Dammerbe in einer gemif. en Liefe ber Erboberflache unter andern Schichten. Schichten felbft, die über einander liegen, find ebenfalls nicht, vie ben ben Rloggebirgen nach ihren specifischen Schweren Die Produfte, welche bergleichen Bebirge ente halten, find vorzüglich ber Torf, und bie einzige noch beannte Metallart, ber Rafeneifenftein. Bas bie Geifengebirge betrifft, fo findet man biefe vorzuglich in ben Schluften ind meiten Thalern ber hoben uranfanglichen Bebirge, und inthalten mehrentheils Beschiebe von Quarg, Granit, Blim. nerschiefer u. b. g. Steinarten, welche oft in abgesonberten agen, oft aber auch mit Thon und lehm verbunden angetrof. en werben. In biefen Bebirgen findet man oft Ebelfteine, Branitgefchiebe, Quargefchiebe mit eingemifchtem Binnftein, Eisensteingefchiebe und Golbfand.

Bu ber vierten hauptflaffe ber Bebirge gehoren die Duttane ober bie feuerspependen Gebirge, wovon aber uner bem Artifel Dulkane weitlauftiger gehandelt werden foll.

Bas ben Rugen ber Berge auf unferer Erbflache betrifft, fo ift biefer gewiß von teiner Rleinigfeit. In einer eigenen Schrift handelt biervon Bertrand "). Es fallt in bie Augen, baf burch bie Berge Die Dberflache ber Erbe vermehret werbe, und bag fie uns mannigfaltige Probufte an Bemachsen und Thieren geben, Die ihnen gang eigen find. Belches entzudenbe Bergnugen gewähren uns aber auch die Berge nicht mit Abwechselung ber Thaler, ba uns bas einformige fo gar balb verdießlich und zu michtigen Beschäften untauglich macht. Ferner ichuben bie Berge mandje Begen. ben gegen ichabliche Binbe, geben aber auch ben Binden Gelegenheit; bie schablichen Dunfte von benjenigen Der tern, welche in Thalern liegen, burch einen Luftzig mit fort. gunehmen, und bie luft bestånbig rein gu halten. aber auch ferner bie Statte ber Metalle und anberer wichtigen Mineralien. Endlich geben fie bie großen Wafferbehalter ab, aus welchen bie nie versiegenden Quellen ber Bache und Stuffe ihren Urfprung nehmen.

M. f. P. S. Pallas observations sur la formation des montagnes à St. Petersbourg 1777. 4. überfest in ben leipziger Commlungen zur Physit und Maturgefch. 23.1. S. 131. Unmerk. barüber ebenbas. B. II. S. 175. Corb. Beramann phofifal, Befdreibung ber Erbfugel a. b. Schweb. von Robl. Greifem. 1780. 4. 1. A. de Luc lettres physiques et morales sur l'histoire de la terre et de l'homme à la Haye 1779. T. I-V gr. 8. abgefurgt überfest: 3.2. De Luc physit, und moralische Briefe über bie Beschichte ber Erbe und bes Menfchen B. I. II. Leipzig 1781. 8. 2. Zai-Dingers Entwurf einer fostematischen Gintheilung ber Bebirgsarten, ein Berfuch zur Beantwortung ber von Ruffifch. Raiferl. Akadem. ber Wiffensch, fur bas Jahr 1785. aufgegebenen Frage, welcher ben Preis erhalten. Petersburg 1786. 4. Much in ben phyfifchen iarbeiten eintrachtiger Freunde. 2ter Jahrg. 21es Quartal. Wien 1787. 4.

Berge

a) Effai fur les usages des montagnes. Zurlc 1754- 8.

Berge, feuerspeyende, f. Quitane.

Bergtetten, Bergreiben, Bergrucken, f. Berge. Berghars, Bergol, Bergped, Bergtheer, f.

Erdharze.

Berlinerblaufaure, Blaufaure (acidum caerulei berolinensis, acidum prussicum, acide prussique) ist eine gufammengesette thierifde Gaure, welche ein Bestand. theil bes fo genannten Berlinerblau ausmacht. Benn namlich bie Roble ber thierischen Rorper, J. E. bes Blutes, ber Rnochen, ber Mustelfafern u. f. f. in verschloffenen Befagen mit feuerbestandigem Alfall geglubet, und hieraus eine Lauge mit Baffer ausgezogen wird, fo erhalt biefe mafferige lauge bie merfmurbige Gigenschaft, in ben fauern Gifenauflofungen bas Gifen ichon blau niederzuschlagen. Diefer Diederschlag wird bas Berlinerblau, ober nach bem neueren Enfleme. Das preuffische Blau genannt. Der Erfinder biefes Berlinerblaues mar ein Farber ju Berlin, Dahmens Diesbach, welcher burch einen Bufall biefe Farbe entbectte, inbem er zur Rallung ber abgefochten Cochenille mit Gifenvitriol und Mlaun von Dippeln Alfali erhielt, über welches biefer fein thierifches Del reftificiret batte. Dippel machte bas Berfahren felbst einfacher. Bernach murbe biefe blaue garbe unter bem Nahmen bes Berlinerblau burch bie berliner Ufabemie im Jahre 1710, ohne ihre Bereitungsart angugeben. befannt "). Im Jahre 1724 aber eroffnete Woodward B) eine Berfahrungsart, welche man nachher leichter, moblfeiler und beffer einzurichten gelernet bat. Macquer ?) ftellte ver-Schiedene Berfuche mit bem Berlinerblau an, und glaubt aus biefen fchließen gu tonnen, bag bas Berlinerblau ein mit Brennbaren überfattigtes Gifen, und bie Blutlauge, welche es niederschlagt, nach ber Sypothese biefes Chemiters ein phlouisti.

p) Philosoph. transact. num. 381, S. 15.
y) Examen chymique du bleu de Prusse, a. d. mémoir. de l'Acad.
roy. des sc. 1752. S. 60. Desselben Commist. Worterbuch Eb. I.

6. 286. ff.

Notitis eseralel Berolinenfis nuper inuenti in ben Miscell. berolinens. T.I. S. 180.

phloniffifires Ultali (alcali phlogifticatum) fen. Allein biefe macqueriche Theorie, welche anfanglich fo vielen Benfall fant, mard baburch miberleget, bag nicht alle brennbare Rorper Die Alfalien gur Blutlange machen. Im Jahre 1772 machte Sage ") eine Abbandlung über bie Blutlauge befannt, in welcher er behauptete, fie fen ein thierifches Calg. Ga merbe namlich bas Alfali burch eine eigene thierifche Saure, namlich ber Phosphorfaure bes Blutes und bem Brennbaren, ein Neutralfalg. Gelbft Berumann 8) ftimmte biefer Meinung ben, und bielt bas farbenbe BBefen ber Blutlauge fur eine animalifche Caure, welche vorber im Blute gegenwartig gemefen, und an bas Alfali übergegangen mare. Enblich fellte Scheele ") mit ber Blutlange und bem Berlinerblau genauere Berfuche an, und fant Mittel, bas farbende Wefen besonders barauftellen. Diefes Wefen zeigt fich weber als eine Gaure, noch als Alfali gegen Reagentien. Es vermandelt meber bie lachmustinftur in roth, noch fellt es bie blaue Rarbe ber gerotheten wieber ber. aber bie Auflofung ber Cauren und bie Schwefelleber trubt, und auf Alfalien, Erben und metallifche Salbfauren wirft, fo hat er ihm boch ben Dahmen ber Berlinerblaufaure ober ber farbenden Saure gegeben. Das neuere Spftem hat ebenfalls biefe Gauren unter bem Dagmen Blaufaure, preuffifche Saure unter ben animalifchen Cauren aufgeführet, und die Berbindungen, welche biefe Gaure mit Erben und Alfali und Metallen eingebet, Pruffiates genannt. Mus verfchiebenen Berfuchen folgert Scheele, bag bas farbenbe Befen bes Berlinerblaues jufammengefeget fen, aus Ummoniaf und einer garten fohlengrtigen Materie, weil man bie Blutlauge auch aus Pflanzenfohlen, Alfali und Calmiat

a) Examen du sel animal, connu sous les noms d'alkali phlogistique, d'alkali savonneux de Geoffrey in b. act. actd. elect. Mogunt. 3.

<sup>1776.</sup> G. 64. ff.

8) In Scheffers chemischen Borlesungen, G. 262 f.

7) Beefuce über die farbende Baterie im Berlinerblan in ben schwedischen Abbandl. v. 3. 1782 1783. in d. meuroir. de Chymie p. Mr. Scheele. P. 11. G. 141. ff. 165. ff.

bereiten fann. Daß die Blaufaure aus einer Mifdjung von Ummoniaf und Roble bestebe, wird burch bie neueren Er. fabrungen des Clouet .) bestätiget. Er trieb namlich aben. bes Ummoniat burch ein mit fein gepulverter Pflanzentoble angefülltes und glubend gemachtes porcellanenes Robr, und erhielt Blaufaure, welche mit fregem Ummoniat verbunden war. Dach Berthollet ?) Berfuchen ift es nicht mabricheinlich. bak bas Ummoniaf die Brundlage felbit ber Blaufaure ausmache, fonbern bag nur feine Beftandtheile barin enthol. ten find. Es maren bemnach, nach bem neuern Spfteme, bie Bestandtheile ber Blutfaure Bafferstoff, Stickstoff und Rob. lenftoff. Bu biefen Bestandtheilen bat auch herr Weffrumb?) einen neuen gefunden, namlich die phosphor. faure Grundlage, welche fcon Sage, aber unvolltommen, gelate. Db aber auch Sauerstoff in ber Blaufaure enthalten ift, fann noch nicht entschieden werben.

M. f. Gren spstemat, Handbuch ber gesamt. Chemie, B. II. Halle 1794. J. 1506 u.f. Girtanner Unfangsgrunde

ber antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. G. 335.

Bernsteinsaure (acidum succini s. succinicum, acide succinique) ist eine eigene Saure, welche aus dem Bernstein erhalten wird. Destilliret man namlich Bernstein aus einer Retorte ben gelindem Feuer, so sublimiret sich die Bernsteinsaure in sester Gestalt in dem Halfe der Retorte. Man trocknet sie nach der Destillation auf toschoppier, und reiniget sie durch wiederhohlte Austösung und Krystallisation von dem empyrevmatischen Dele. Im ganz reinen Zustande sieht sie völlig weiß aus, und ist von Geschmack sehr sauer. Im talten Wasser und Alfohol löset sie sich schwer auf, leichter im warmen Wasser. Weil es noch undekannt ist, zu welschen

a) Mémoire fur la composition de la matière colorante du bleu de Prusse in ben annales de chymie T. XI. S. 30. ff.

Lauge in Crelle neueft. Entdeck. Eb. XII. S. 146 f.

<sup>6)</sup> Extrait d'un meinoire fur l'acide pruffique in b. Annal. de chym. T. I. S. 30. ff. uberf. in Crells chemifd. Annal. 1790. B. I. S. 165. ff.
7) Einige Berfuche über bie Beffanbtbeile bee Blutes und beffen

dem Maturreiche ber Bernftein geboret, fo rechnen einige bie Bernfteinfaure zu ben vegetabilifchen, andere gu ben thierifchen Cauren. Mach bem neueren Spfteme find ihre Grundlagen Bafferftoff und Roblemftoff, und bie Berbindungen biefer Saure mit ben Alfalien und Erben erhalten ben Rabmen Succinates.

M. f. Gren foftematifches Sanbbuth ber gefammten Chemie B. HI. Salle 1795. S. 2082 u. f. Girtanner Amfangsgrunde ber antiphlogist. Chemie. Berlin 1795. 6: 934.

Beschleunigende Braft, f. Rraft, beschleu-

nigende.

Beschleunigte Bewegung, f. Bewegung, be-

fdleunigte.

Befchleunigung (acceleratio, acceleration) ift bie Bunahme ber Gefchwindigfeit eines in Bewegung begriffenen Rorpers. Da bie Große ber Gefchwindigfelt gang allein von bem Bege abhangt, welchen ein Rorper in einer als Gins angenommenen Beit burchlauft, fo fann auch nur eine Befchleunigung alsbann Statt finden, wenn ber Rerper in jebem folgenben bem worbergebenten gleichen Beittheile einen großern Weg gurude leget. Es lagt fich bierben folgenber Unterfcbied gebenten : entweber ift bie Bunahme ber Befcwindigfeit in jebem folgenben gleichen Beittheile gleich ober ungleich groß; im erftern Salle beißt bie Befchleunigung gleichformig (aequabilis, vniformis), im zwenten Falle aber ungleich formig (inaequabilis , difformis). Dete Bogerung ber Beschwindigfeit bewegter Rorper fann als eine negative Befdleunigung betrachtet merben.

Ein jeber Rorper, als Gegenstand außerer Sinne, fann feine Beranderung im Raume erleiben, als burch Beme-Done zureichenden Grund fann aber ein Rorper meber aus ber Rube in Bewegung, noch aus ter Bewegung in Rube gefeget werben. Die Urfache laft fich jeboch unmog. lich in bem Rorper felbft fuchen, weil er fchlechthin feine innern Bestimmungen jur Rube und Bewegung hat. muß alfo alle Beranderung des Korpers, mithin auch die Befcbleuni.

fchleunigung, auf außere einwirfenbe Rraft gegrunbet fenn. Man muß folglich eine jebe Bewegung, mithin auch bie Beschleunigung bewegter Rorper als bloge Wirkung ber von außern berrubrenben Rraften betrachten. Wenn A. E. ein fich gang fren überlaffener Rorper von einer gemiffen Sobe gegen bie Erbe berabfallt, fo muß auf felbigen eine aufere Rraft wirken; ba nun bier bie Erfahrung lebret, baf bier bie Befchleunigung gleichformig ift, fo folgt auch, baf tiefe Rraft fletig und ununterbrochen benfelben afficire. fahrung, bag bie Rorper mit Befdeunigung von gemiffen Boben auf die Erde berabfallen; ift ohne Zweifel fcon in ben alleralteften Zeiten gemacht worben; allein bie Befese ihres Rallens waren gang unbefannt. Es mar bem Galilei porbehalten; biefe wichtige Entbedung zu machen. Diefe Geleke murben nachher erst burch einen Mewron mit ber frengften Stharfe erwiesen, und auf die erhabenften Datur. erfcheinungen angewendet. Es folgten aber auch bieraus folgende überaus wichtige Gage.

1. Ein jeber in Bewegung verfebte Rorper muß in berfelben Richtung mit berfelben Geschwindigfeit gleichformig beharren, ohne Beschleunigung, wenn ihn nicht eine

andere Urfache aus diefem Buffande bringt.

2. Wenn sich die Geschwindigkelt eines ein Mahl in Bewegung begriffenen Körpers ober auch verselben Richtung andereine angere Kraft da senn, welche diese Beränderung bewirft! Es kann daher die Geschwindigkeit eines bewegten Körpers nicht anders zunehmen, als wenn eine neue Wirkung der Kraft hinzukönnnt. Demnach seht die Beschleunigung in jedem Zeitthelle eine neue Einwirkung der Kraft voraus, und zwar nach der Richtung der Bewegung selbst, denn im Gegentheise wurde die Wirkung der Kraft Verzögerung hervordringen.

3. Wenn folglich ein Rorper mit gleichformiger Beschleunigung fortgehen soll, so muß auch in jedem Augenblicke eine mit der Beschleunigung im gleichen Grabe

mad) fende

wachsende Kraft unmittelbar auf ihn wirten. If aber die Beschleunigung ungleichformig, so ist auch die in jedem Augenblicke einwirkende Kraft ungleich.

Mehreres hierher gehöriges wird unter ben Artifeln Bewegung, beschleunigte und gall der Rorper vorfommen.

Bestandtheile (partes constitutiuse f. constituentes corporum, parties et principes des corps) find bieienigen Theile eines uns vortommenben gleichartigen Ror. pers, aus welchen berfelbe gufammengefeget ift, und welche bloß burch chemische Scheibung barftellbar gemacht merben Ben ber Theilung eines Rorpers unterfcheibet man Die phylische ober mechanische von ber chemischen, welche lettere auch Scheidung, Berlegung ober Berferung genennet wirb. Ben ber mechanischen Theilung, melde blok burch außere Rrafte, als z. B. Stoffen, Dieiben, Drucken u. f. f. bewirfet wird, erhalt man allemahl Theile, welche nicht nur unter fich, fonbern auch bem Gangen in ibrer Ratur nach abnlich, in Unfebung ber Grofe aber von einander verschieden find. Die chemische Theilung bingegen gibt folde Theile, welche weber bem Bangen nach unter fich felbit in ibrer Eigenschaft und ihrer Ratur abnlich find, fonbern nur in ihrer Berhindung bas Bange ausmachen, und eben biefe Theile beißen Bestandtheile, aber auch Grund. Stoffe. Mehrentheils find biefe Bestandtheile noch nicht fo einfach, baß fie aus weiter feinen ungleichartigen Stoffen befteben follten. Enthalten fie wirklich noch ungleichartige Stoffe, fo helfen fie nabere Bestandtheile (partes conftitutiuge proximae), und ihre melteren ungleichartigen Theile entfernte Bestandtheile (partes constitutiuae remotae). Diejenigen Bestandtheile, welche aus weiter feinen ungleichartigen Theilen gufammen gefeget find, nennt man Elemente, Urftoffe, Uranfange (principia prima, elementa). M. f. Elemente.

Beugung

Beugung Des Lichtes (inflexio f. diffractio lucis. inflexion ou diffraction de la lumière) ift die Ablentung ber lichtstrablen von ihrem geraben Wege, wenn fie nabe am Rande eines Rorpers vorbengeben, indem fie entweder von bemfelben gleichsam angezogen ober bavon abgefloßen werben. Diefe Gigenschaft bes lichtes ward in ber Mitte Des fiebengebenten Rahrhunderes vom D. Grimaldi .) querft ent. bedt. Er ließ in einem verfinfterten Bimmer burch ein flei. nes loch licht einfallen, welches einen lichtegel bilbete; ba er nun in felbigen entferne vom Lodje einen bunfeln Rorper bielt, fo bemertte er ben Schatten, welchen biefer Rorper warf, breiter, als er nach ber Berechnung batte fenn follen. wenn baslicht in geraber linie fich fortgepflanget batte. ben Schatten nahm er auch farbige Lichtstreifen mabr, welche er auch innerhalb desfelben bemerfie. Memoton, im britten Buche feiner Optif, bat noch mehrere Berfuche über Die Beugung bes lichtes angestellt. Er brachte zwen fcharfe Mefferschneiben in einer Entfernung von etwa 350 Boll von einander, und ließ zwifchen felbige einen Lichtftrabl binburch, bier bemerkte er, baf fich ber Strabl in zwen Theile theilte, und in ber Mitte gwifchen ben benden Mefferschneiben einen bunteln Schatten ließ, welcher befto breiter murbe, je naber er die Mefferschneiden zusammenbrachte, bis zulest ben Berubrung berfelben alles licht verschwand. Bugleich bemerfte er auf jeder Seite bes Schattens farbige lichtstreifen. Mit ber Untersuchung ber Beugung bes Lichtes haben fich nach. ber noch verschiebene andere beschäftiget; aber noch feine Befege auffinden konnen , nach welchen fich die Beugung bes lichtes richtete. Bielleicht ift bie Urfache biefes Phanomens noch barin zu fuchen. baf bie Lichtmaterie, welche an bem angehaltenen Rorper vorbenftreichen foll, mehr als ber etwas entferntere von bemfelben angezogen, in ber Dberflache bes Rorpers mehr gebrochen , und nachber in unfer Auge reflet.

a) Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride, aliisque adnexis. Bonon. 1665. 4.

tiret werbe, woburch bie Theilung bes lichtes in farbige

Strablen verwandelt wird.

Bewenbarteit, Beweglichteit (mobilitas, mobilité) ift bie Rabigteit ber Rorper, fich bewegen zu laffen. Die Erfahrung lebret, bag es feinen Rorper in ber Belt giebt, melder nicht burch Ginwirfung binreichenber Rrafte bemeaet merben fonnte; baber betrachtet man auch bie Beweglich. feit als eine allgemeine Gigenschaft ber Rorper. Ben bet Bewegung felbst aber muß man auf die Berbinbung ber Theile eines Rorpers feben; benn es fonnen nur einige Theile eines Rorpers beweglich fenn, obne baf bie gange Daffe in Bewegung fommt. Co fonnen j. B. bep fluffigen Rorpern Theile berfelben burch irgend eine Rrafe in Bewegung verieket werben, ohne bag bie gangen fluffigen Rorper bemeger merben. Much fonnen burch gemiffe mechanische Unord. nungen Theile, welche geborig zusammengeordnet find. beweglich fenn, wenn gleich bas Bange nicht beweget mirb. Go find a. B. bie Raber in einer Uhr beweglich, menn es gleich Die gange Uhr nicht ift. Allein bieraus folgt boch feinesmeges, baf bie unbewegten Theile gar feiner Bemeglichfeit fabig maren.

Bewegung (motus, mouvement). Herunter verssteht man gemeiniglich eine stete Beränderung des Ortes, besser und bestimmter wird sie aber erkläret durch die Veränderung der dußern Verhältnisse im Raume. Denn es kann sich ein Körper bewegen, ohne seinen Ort zu verändern. Der Ort eines Körpers ist allemahl ein Punkt. Will man z. B. die Entsernung der Erde von der Sonne wissen, so such man nicht die gerade Linie irgend eines Punktes auf der Obersstäche, oder im Inwendigen der Erde, nach irgend einem Punkte in der Sonne, sondern man mist die gerade Linie zwischen den Mittelpunkten bender Körper, solglich ist von jedem dieser Körper nur ein Punkt, welcher den Ort ausmacht. Drehet sich nun die Erde um ihre Are, so beweges sie sich, und gleichwohl verändert sie ihren Ort nicht; oder ihr Verhältniß zum äußern Raume verändert sich boch. Nur

Don einem einzigen Duntte, welcher beweget wird; fann man fagen , baf Bewegung jebergeit Beranberung bes Dries fen: Murbe alfo Die Erbe als bewegt angenommen, indem fie fich namlich um bie Sonne brebet, fo murbe auch nun bie Erflarung ber Bewegung als eine ftete Beranberung bes Dr tes binreichen. Benn man über bie Bewegung grundlich urtheilen will; fo ift man fchlechterbings genochiget; metas phyfifche Unterfuchungen querft anguftellen. Denn bierburch find wir erft im Stande, Die Gefete ber Bewegung bis auf Die aller einfachften Ralle zu entwickeln. 2Bollen wir bie Des taphifit gang aus der Phyfit verbannen , wie bie meiften Raturforfcher zu thun fich bemuben, fo find wir nicht beffer baran wie ein Blinber, welcher von einem Orte gum antern bon irgend jemanden geführet wirb; wenn er aber nur etwas Ropf bat, fo mirb er boch auch miffen wollen, wer ihn führet. Bon ber Bewegung ber Materle im Raume konnen wir nicht anders als burch Etfahrung überzeuget werben. Da nun aber in aller Erfahrung etwas empfunden werden muß. fo folge auch, bag felbft ber Raum, in welchem über Ben wegungen Erfahrungen angestellet werben follen , empfunben werden muffe, und eben biefer Raum als empfindbares Db. jett heißt ber materielle ober empirifche Rauntom Diefer Raum, ale materiell, ift folglich felbft beweglich. Ein bemeglicher Ruum aber fest einen andern materiellen Maunt porque, worin feine Bewegung mabrgenommen werden fann, blefer wieder einen anbern u. f. f. bis ins Unenbliche. folgt bemnach bieraus, baf alle Bewegung, melde wir erfahren, blog relativ ift. Ein abfoluter Raum b. f. ein folder , welcher nicht materiell ift, mithin auch fein Gegenftand ber Erfahrung fenn fann, bat gar feine Realitat, und tft folglich an fich nichts, fondern er bedeutet nur einen jeben andern relativen Raum, in welchem ber gegebene als bewegt angenommen, und welcher, wenn es nothig ift, unendlich weit binausgerücket werben fann. Weil man nun von einem folden Raume, welcher an und für fich materiell ift, in Gedanten bon ber Materie, Die ihn bezeichnet, abstrabis Ising h

ret, und sich bloß alle Bewegung barin gebeuft, so stellt man sich ihn als einen absoluten ober reinen Raum nur por,

und nimmt ibn vollig als unbeweglich an.

Die Bewegung eines Rorpers ift in Unsebung auf Die Beranberung ober Lage, anberer Rorper entweber eine eicene (proprius) ober gemeinschaftliche Bewegung (communis). Ben jener verandere ein einziger Rorper bas Berbaltnif im Raume gegen bie übrigen , ben biefer aber bewegen fich alle Rorper zugleich mit. Benn bennach verfchiebene Rorper eine gemeinschaftliche Bewegung befigen, welche alle einerlen Lage gegen einander behalten, fo fonnen wir auch bie Bewegung gar nicht mabrnehmen , es fcheint uns, als menn gar feine Bewegung Statt batte. Dur biejenigen Rorpet fcheinen fich zu bewegen, welche fich von andern Rorpern, Die Scheinbarlich ruben, entweber entfernen ; ober fich benfelben nabern. Diese Bewegung nennt man baber auch bie icheinbare Bemegung. Ein jeber Rorper aber, welcher in Bewegung ift, muß nothwendig einen andern Theil bes Raumes, in melchem er fich beweget, annehmen, und eben bie lange biefes Raumes', welchen ein Rorper burchlauft , nennt man feinen Wett. Benn fich alle Theile eines Rorpers auf einerten Art bewegen, fo braucht man nur bie Bewegung eines einzigen phyfifchen Punttes ju betrachten, und man fann' felbit ben Rorper als einen einzigen Dunft annehmen. Den Beg alfo, welchen ein Rorper in Diefer letten Boraut fegung burchlauft, fann man als eine Unie gelten laffen, bie fo mobt gerade als frumm fenn fann. Ift ber Weg eine gerabe Linie; fo beift alsbann bie Lage biefer geraben Linie bie Richtung ber Bewegung, ift aber ber Weg eine frum me linie, fo andert ber Punkt feine Richtung bestandig, und wenn er fich in bem Augenblicke in einem Duntte ber frummen linie befindet, fo fommt feine Richtung mit berjenigen geraben linie überein, welche bie frumme linie in biefem Puntte berühret, und bon nun an in biefer Linie fich forte bewegen murbe, menn fein Weg fich nicht von eben biefem Augenblicfe an weiter frummte. Ben jeber Bewegung verfließet

verfliefet eine Beit, binnen welcher er aus ber einen Stelle in Die andere übergebet. Dan fege ben gangen Bea . melthen ein phyfifcher Punft burchlauft, = f und bie Beit, bie er bagu gebrauchet; = t, fo erhellet, bag er in jedem Mugenblide ben ber Bewegung eine Beit erforbert, welche ein Sat num ber Punft ben gangen Beg Theilden von tift. furudgeleget, fo wirb auch bie Summe aller Beittbeilchen. melde er bagu gebrauchet = t fenn muffen. Die Berglei. dung bes Raumes und ber Beit gibt ben Begriff von ber Gefdroindigteit: Man verfieht barunter ben Dea. melthen ber Dunte in einer als Gins angenommenen Beit augeorge groter man a letter

rudleget.

Bewegungen überhaupt fonnen entweder drebend, obne Beranberung bes Dries, ober fortichreitend, biefe aber entweber ben Raum erweiternd. ober auf einem gegebenen Raum eingeschrantte Bewegungen fenn. Bon ber erftern Urt find bie geradlinichten ober auch trummlinichten in fich nicht gurucktehrenden Bewegungen; bie bon ber zwenten find bie in fich gurucktebrenden. Die lefe tern find wieberum entweber circulirende ober ofcillirende b. f. Rreis - ober fdmantenbe Bewegungen. Die erftern legen eben benfelben Raum immer in berfelben Richtung, bie imenten immer wechselsweife in entgegengefester Richtung, wie ichmantenbe Dendeln , juruch. Bu benben Bewegungen geboret noch bie bebende (tremulus), melde feine fortfdreitende Bewegung eines Rorpers, jedoch aber eine reciprocirente Bewegung einer Materie ift, welche baben ihre Stelle im Bangen nicht veranbert, wie bie Bebungen einer geschlagenen Glocke, ober bie Bitterungen einer burch ben Schall in Bewegung gefesten luft. In Rucfficht ber Befdwindigfeit find bie Bewegungen entweber gleichtormia, ober ungleichformia, veranderlich; ben ber erftern find ben gleichen Zeitebeilen auch die Geschwindigkeiten gleich groß, ben ber anbern aber nicht. Ben ber veranberten Bewegung tann in jebem folgenben gleichen Beittheilchen bie Befchwindigfeit großer ober fleiner werben; ba alebann bie BeweBewegung eine beschletniste ober derzögerte Bewegung genennet wird. Ben beyden endlich kann die Zu- und Abnahme der Geschwindigkeit gleich groß ober ungleich groß sen und eich sen bie Bewegungen heißen sobann gleichformig ober ungleichformig beschleunigte, und gleichformig ober ungleichformig verzögerte.

Es ist nun vor allen Dingen nothig, diejenigen Geses ber Bewegung aufzusuchen, ben welchen bem Korper keine andere Eigenschaft als die Beweglichkeit bengeleget wird. In dieser Voraussehung kann also ein jeder Korper als ein Punkt berrachtet werden, und man nimmt noch gar keine Rücksicht auf die Größe des Beweglichen d. i. auf die Menge der Materie, oder auf sonstige innere Beschaffenheit derselben, sondern man hat es ganz allein mit der Bewegung d. i. mit der Geschwindigkeit und Richtung zu thun. Die ersten Untersuchungen also, welche von nun an angesiellet werden, gehören zur reinen Größenlehre der Bewegung.

Rube beifit Beharrlichtelt an bemfelben Orte, Behart. lichkeit aber ift ber Buftand beffen, mas eine Beit hindurch Man nehme an, es bewege fich ein Rorper mit gleichformiger Wefchwindigfeit in einer gegebenen Beit (fig. 47.) von'a bis b, fo wird er in jedem Dunfte Diefer linie einen Augenblick fern. Unmöglich fann er aber in einem folthen Punfte als rubig betrachtet werben, benn er ift nur in fo fern bafelbft gegenwartig, als er fich bewegt. nehme ferner on, ber Rorper bewege fich mit gleichformiger Gefdmindigfeit zuerft von a nach b, und in gleicher Zeit von b nach a guruch, fo bag auch nicht ber fleinfte Theil ber Beit auf bie Gegenwart bes Rorpers in b vermenbet wirb, fo laft fich bie Bewegung von b nach a ohne ben geringften Buwachs ber Bewegungen in bie Bewegung nach ber Rich. tung bo vermanbeln, und es wird fobann ber Rorper nach bem Borigen in b nicht als rubig, fonbern als bewegt angehieraus folgt alfo, baß er auch nommen werben muffen. in ber von b nach a gurudfebrenden Bewegung in b als bewegt angeseben werben muß, obgleich in bem Augenblide, ba beibe Bewegungen in b gemein finb, ein volliger Mangel ber Bewegung gebacht merben muß. Wenn alfo Rube als Mangel ber Bewegung erklaret murbe, fo murbe in einem jeben Puntte, wie g. B. in b, ber gleichformigen Bewegung Rube Statt finden, meil nach ber Vorausfegung auch nicht ber fleinfte Theil ber Beit, wie ben ber fortichreitenben Bewegung, auf bie Gegenwart bes Rorpers vermenbet wirb. Dagegen ftelle man fich bor, ber Rorper bewege fich von a nach b mit gleichformig verzogerter, und von b nach a guin bem Mugenblice, ba er in b angelangt ift, feine gange Gefchwindigfelt verloren haben, und von eben biefem Mugenblicke an eine ber vorigen Bewegung entgegen gefeste mit gleichformig befchleunigter Befchwindigfeit erhalten. Db nun gleich bier ebenfalls, wie ben ber gleichformigen Bewegung, in bem Puntte b benbe Bewegungen nur burch einen Mugenblick getrennt werben, fo muß man boch in b Rube anneb. Der Grund hiervon liegt im Folgenden: man muß annehmen, bag ber Rorper in b feine Befchwindigfeit nicht ganglich verloren bat, fonbern nur bis ju einem Grabe, ber fleiner als jebe noch fo fleine gegebene Beschwindigfeit ift, mit welcher er immer noch fortichreitend einen Raum, welcher fleiner als jeder noch fo fleine zu bestimmende Raum ift, gleichformig ben noch fo großer gegebenen Beit burchlaufen, mithin nun feinen Ort veranbern murbe. Demnach wird er in eine Bebarrlichkeit an biefem Orte b.i. in Rube verfest, obgleich felbige burch bie ftete Einwirfung bes veranderten Buftanbes mit beschleunigter Bewegung wieber aufgeboben wird. Denn bie Begriffe, in Beharrlichkeit an bemfelben Orte fenn und barin beharren, find verfchieben, und thun einanber gar feinen Gintrag. Es muß baber Rube nicht als Mangel ber Bewegung, fonbern als Beharrlichfeit an bemfelben Orte befiniret merben.

Wenn ber Körper A sich gleichförmig beweget, so sete man ben Weg, welchen er in ber Zeit t zurückleget, = f, und bie bazu gehörige Geschwindigkeit = c, so hat man \$\mathbb{O}\$ 4

nig zedby Google

f = ct, b. h. ber Weg ist so groß als das Produkt der Geschwindigkeit in die Zeit. Aus f = ct ergibt sich noch  $t = \frac{f}{c}$  und  $c = \frac{f}{t}$ .

Ferner bewege sich ein anderer Körper B in der Zeit T durch den Raum S mit der gleichsormigen Geschwindigkeit C, so hat man auch S = CT und  $T = \frac{S}{C}$  und  $C = \frac{S}{T}$ .

Es lagt fich alfo follegen

$$f: S = ct : CT = \frac{c}{T} : \frac{C}{t} = \frac{t}{C} : \frac{T}{c}$$

Bare c = C ober es maren bie Geschwindigkelten gleich groß, so hat man

f:S=t:T.

Ware aber f = S ober es waren bie Wee gleich groß, fo folgt ct = CT, mithin c: C = T: t. Hieraus ergeben fich folgende Regeln:

- 1) Die Wege, welche zwen Körper mit verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Zeiten gleichsörmig durchlausen, verhalten sich wie die Produkte aus den Zeiten in die Geschwindigkeiten, oder wie die Geschwindigkeiten durch die Zeiten verkehrt dividiret, oder wie die Zeiten durch die verkehrten Geschwindigkeiten dividiret.
- 2) Wenn die Geschwindigkeiten gleich find, so verhalten fich die Wege wie die Zeiten.
- 3) Sind die Wege gleich, so verhalten sich die Geschwindigkeiten verkehrt wie die Zeiten.

Weil ferner 
$$c = \frac{\Gamma}{t}$$
 und  $C = \frac{S}{T}$ , so folge auch

$$o: C = \frac{f}{t}: \frac{S}{T} = fT: St = \frac{T}{S}: \frac{t}{f},$$

Bare t = T, b. h. maten die Zeiten gleich, so ist c: C = f: S.

Dieß

Dief gibt folgenbe Regeln :

ischiedenen Zeiten, werschiedene Wege gleichformig zurucklegen, verhalten sich wie die Wege durch die Zeiten dividiret, oder wie die Produkte der Wege in die verkehrten Zeiten, oder wie die verkehrten Zeiten durch bie verkehrten Wege dividiret.

2) Wenn bie Zeiten gleich find, fo verhalten fich bie Be-

fchwindigfeiten wie die Wege.

Da endlich auch  $t = \frac{f}{c}$  und  $T = \frac{S}{C}$ , so hat man auch

$$t:T=\frac{f}{c}:\frac{S}{C}=fC:Sc=\frac{C}{S}:\frac{c}{f}, b. b.$$

bie Zeiten, mahrend welcher zwen verschiedene Rorper mit verschiedenen Geschwindigkeiten ungleiche Raume durch-laufen, verhalten sich zu einander wie die Raume durch die Zeiten bividiret, oder wie die Produfte der Raume in die verkehrten Geschwindigkeiten, oder wie die verkehrten Geschwindigkeiten Wege dividiret.

Ben ber gleichformig befdeunigten Bewegung burd. laufe ein Rorper binnen ber Zeit t ben Weg (fig. 28.) ab, in bem Augenblicke aber, ba er in b ankommt, bewege er fich nun mit ber in b erhaltenen Gefchwindigfelt gleichformig in ber geraben linie bf fort; murbe nun feine Bewegung noch eben fo lange wie vorher bauren, ober feine Bewegung erforberte auch noch bie Beit t, fo wird bf boppelt fo groß als ab fenn. Ceste man also bie Wefchwindigfeit, welche ber Rorper in b erlangt hat, = c, fo wird be = 1 bf = 1 c Benn ber Rorper gleich anfanglich in a bie Befcwindigfeit &c gehabt batte, fo murbe es bloß barauf anfommen zu erweisen', baß ber Rorper mie ber Geschwindig. feit &c in eben ber Beit t ben Weg ab = be gleichformig burchlaufen haben murbe, in welcher er felbigen mit gleichformig befchleunigter Bewegung gurucfgeleget bat. flar, baß ber Rorper in ber erften Balfie ber Beit, alfo in It, mit gleichformig beschleunigter Bewegung einen Weg suruct.

surucflegt, welcher fleiner als & ab ift, weil feine Gefchwin-Diafeit bis babin fleiner als & c; es ift aber auch flar, bag er in ber anbern Betthalfte einen Beg burchlauft, welcher größer als Jab ift, weil nun feine Gefdwindiafeit großer als & c. Da aber bie Befchwindigfeiten nach bem Befeße ber Stetigfeit madifen, und ihre Differengen auf beiben Seiten vom mittleren Zeitpunfte angerechnet in gleichen Entfernungen gleich fenn muffen, indem ber Rorper in ber erften Salfte ber Beit um eben fo viel weniger wie gab, als er in ber anbern Salfte ber Zeit mehr burchlaufen muß, fo folgt, baß auch bie Differengen ber burchlaufenen Wege in beiben Zeitpunften gleich feyn muffen. Daber wird ber Rorper mit gleichformig beschleunigter Bewegung ben Beg ab in ber Belt t gurucflegen, welchen er in eben ber Beit mit ber Geschmindigkeit &c gleichformig burchlaufen baben murbe. Beil folglich ab = be, fo ift auch 2ab Man fege überhaupt ben Weg, welchen ein = 2be = bf.gleichformig beschleunigter Sorper in ber Beit t gurudlegt, = f und bie nach biefer Bellerhaltene Befchwindigfeit = c, fo iff af = ct, folglidy  $f = \frac{1}{2}ct$ , und  $\frac{1}{t} = c$  und  $\frac{1}{c} = t$ . Wenn alfo von ben bren Großen f, c, t zwen befannt find, fo laft fich bie britte allemabl febr leicht finden. fich nun ein Rorper mit gleichformig beschleunigter Beschwinbigfeit in ber erften Zeitsefunde burch ben Weg (fig. 49) a b. fo wird feine nach biefer Zeit erhaltene Beschwindiafeit = aab fenn, mit welcher er nun ben Beg be = aab in ber andern Beitfefunde gleichformig burchlaufen fonnte; megen ber Befchleunigung aber burchlauft er noch ben Bea ef = ab, folglich wird ber gange in ber anbern Beitfefunde guruckgelegte Beg = bf = 3ab, und baber ber in ben beiben Gefunden gurudigelegte Beg = bf = 4 a b fenn. Eben fo groß ift nun bie nach ber zwenten Schunde erhaltene Befchwindig. feit, folglich wird er in ber britten Zeitsekunde ben Wea fh=fg+gh=4ab+ab=5ab, und in allen drenen Beitfekunden ben gangen Weg ah = ag + gh = gab jurucklegen.

legen. Es wird alfo ber mit gleichfornig befchleunigter Bemegung zuruckgelegte Weg bes Rorpers fon,

nach i Gefunde = ab

- 2 - = 3ab + ab = 4ab

- 3 -- = 5ab + 3ab + ab = 9ab

-4 = 7ab + 5ab + 3ab + ab = 16ab

Sieraus ergibt fich nun bas ben ber gleichformig befchleunigten Bewegung eines Rorpers allgemeine Gefeg:

Die Wege, welche ein Körper mit gleichformig beschleumigter Bewegung burchläuft, verhalten sich zu einander,

mie die Quabratzahlen ber verfloffenen Beiten.

Es sen also I ber Weg, welchen ein gleichformig beschleus nigter Rorper in der Zeit t, und S ein Weg, welchen ein anderer Rorper in der Zeit T zurudgelegt hat, so ist

 $f:S=t^2:T^2$ 

Sest man ferner bie nach t Zeit erhaltene Geschwindig. feit = c, und die nach ber Zeit T erlangte = C, so bat man

t: T = c: C, folglich auch t2: T2 = c2: C2, und baber

 $f:S=c^2:C^2$ 

und hieraus folgt bas andere allgemeine Befeg ber gleichformig befchleunigten Bewegung:

Die Bege verhalten fich auch wie die Quabratzahlen ber während ber Bewegung erlangten Geschwindigkeiten.

Diese Gesese sucht man auch durch Sulfe eines rechtminkligen Drepecks zu beweisen. Man stelle sich namlich
eine Zeit in eben so viel gleiche Theile getheilt vor, als die
linie (fig. 50.) ac gleiche Theile wie ad, de, ef, fg u. s.
enthält, so werden die linien ik, hl, g m u. s. die Wege vorstellen, welche der gleichförmig beschleunigte Körper in dem
ersten, zwenten, dritten u. s. Zeittheile durchläuft. Um also
den ganzen Weg zu sinden, welchen ein Körper nach einer
gewissen gegebenen Zeit von solchen Zeittheilen zurückgelegt
hat, muß man eine eben so große Zahl von linien wie ik,
hl, g m u. s. als Zeittheile gegeben sind, zusammen addi-

ren. Man nehme bie Thelle ci, ih u. f. folglich auch bie gleichen Zeittheile als unendlich flein an, so wird ber ganze Weg, welchen ber Korper in ber Beit af zurucklegt; gleich sen, ber Summe aller zwischen c und fen unendlich nahe an einander gezogenen geraden kinien, welche das ganze Oreneck ofn ausmachen. Auf eben diese Weise wird der ganze Weg, welchen der Korper mit gleichformig beschleunigter Bewegung in der ganzen Zeit ca zurücklegt, dem ganzen Orenecke abc gleich senn. Demnach verhalten sich beibe Wege wie die Orenecke ofn und cab, oder, weil diese ähnlichen Orenecke sich wie die Anadrate der gleichnahmigen Seiten verhalten = cf²: ca², d.h. wie die Quadbrate der Zeiten.

Es folget hieraus, daß die Wege, welche ein Körper mit gleichformig beschleunigter Bewegung in gleichen Zeitstheilen hinter einander zurucklegt, wie die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7, 9, 11 u. f. zunehmen, ober er wird im zweiten Zeittheile einen bremmahl, im dritten einen funsmahl, im vierten einen siebenmahl u. f. so großen Weg zurucklegen, als im ersten Zeittheile.

Hatte ber Korper in ber ersten Zeitsekunde ben Weg = g mit beschleunigter Bewegung zurückgelegt, so wurde er nun, wenn die Beschleunigung auf ihn zu wirken aufhörte, in ber andern Sekunde ben Weg 2g mir gleichsörmiger Bewegung durchlausen, b. h. seine Geschwindigkeit wurde 2g senn. Wenn also g bekannt ware, so ließe sich in ber Gleichung  $f = \frac{1}{2}$ ct die Geschwindigkeit c bestimmen, indem man ansesen kann

f: t = 2g: c, und daher c = 2gt. Hieraus ergibt sich aber auch  $f = gt^2$ , und aus c = 2gt findet man noch  $t = \frac{c}{2g}$  und auch  $f = \frac{c^2}{4g}$ .

Aus ben beiden Gleichungen  $f = \frac{1}{2}ct$  und c = 2gt mit den daraus hergeleiteten  $f = gt^2$  und  $f = \frac{c^2}{4g}$  läßt sich eine

of the state of th

eine jebe von ben bren Brofen f, c, t aus einer ber beiben andern finden.

3811)"3ft bie Beit gegeben, fo findet man ben Weg nach

ber Gleichung f = gt2 .

2) Ift die Geschwindigkeit gegeben, so findet man den Weg nach ber Gleichung  $f = \frac{c^2}{4 y}$ .

3) Ift bie Beit gegeben, fo finbet man bie Gefchwin-

bigfeit nach ber Gleichung c = agt.

4) Ist der Weg gegeben, so finder man bie Geschwindigfeit aus der Gleichung  $f = \frac{c^2}{4g}$ . Denn man erhalt baraus  $4gf = c^2$  und  $c = 2\sqrt{gf}$ .

5) Ift ber Weg gegeben, fo findet man ble Zeit nach der Gleichung f = gt2. Denn biefe Gleichung gibt

 $\frac{f}{a} = t^2 \text{ und } t = \sqrt{\frac{1}{a}}.$ 

6) Bit die Geschwindigkeit gegeben, so findet man bie Zeit nach der Gleichung c = 2gt. Denn biese gibt

 $\mathbf{t} = \frac{\mathbf{c}}{2g}$ .

Ben ber gleichformig verzögerten Zewegung eines Körpers sen die anfängliche Geschwindigkeit = c, mit welcher er den Raum fin der Zeit t zurücklegt, und nach Werlauf dieser Zeit t besiße er noch die Geschwindigkeit v; so ist klar, daß die Werzögerung dem bewegten Körper eben so viele Geschwindigkeit entziehet, als die Beschleunigung demselben in eben so vieler Zeit zuseßet. Deminach wird die Geschwindigkeit c in der Zeit um den Theil agt vermindert, und nach Verlauf der Zeit t hat der Körper noch die Geschwindigkeit v = c — agt. Wenn die Verzögerung der Bewegung nicht entgegen wirkte, so wurde der Körper mit gleichsörmiger Bewegung den Weg ct zurückgelegt haben. In eben so vieler Zeit aber wird der Weg um gt² vermindert, also sindet man den in der Zeit t zurückgelegten Weg

bes gleichformig verzögerten Rorpers f = ct - gt2 = Mus ber Gleichung v = c - agt, finbet (c-gt)t.man c = 2gt + v. Gest man biefen Werth in die vorige Bleichung, fo ergibt fich

f = (agt + v - gt)t ober f = (gt + v)t.

Chen biefe Gleichung v = c - agt gibt auch gt = -, und t = C-V. Wenn auch biefer Werth in bie Gleichung f= (gt + v)t gefeget wird, fo erhalt man

$$f = \left(\frac{c - v}{2} + v\right) \frac{c - v}{2g} \text{ ober}$$

$$f = \left(\frac{c + v}{2}\right) \frac{c - v}{2g} = \frac{c^2 - v^2}{4g}.$$

Mus biefen beiben Bleichungen v = c - agt und f = ct - gt2 mit ben beiben baraus bergeleiteten f = (gt + v) t - laft fich von ben vier Größen c, t, v, f eine jede aus zwenen ber ubrigen bestimmen.

1) Wenn die anfängliche Geschwindigkeit o nebst bem Wege I gegeben worben, fo finbet man

a. Die Beit t unch ber Gleichung f = ct - gt2. Diefe

gibt namlich

$$gt^{2}-ct = -f, \text{ obet}$$

$$t^{2}-\frac{c}{g}t = -\frac{f}{g} \text{ unb}$$

$$t = \frac{+c+\sqrt{(-4fg+c^{2})}}{2g}.$$

b. Die übriggebliebene Gefdminbigfeit v nach ber Gleidung  $f = \frac{c^2 - v^2}{c^2 - v^2}$ Man erhalt namlich bieraus 4gf = c2-v2 unb

$$4g1 \equiv c^2 - v^2 \text{ und baber}$$

$$v = \sqrt{(c^2 - 4gf)}.$$

- 2) Benn die anfängliche Gefcwindigkeit o nebft ber übriggebliebenen v gegeben ift, fo finder man
  - a. ben gurudgelegten Weg f nach ber Gleichung f = c2-v2
  - b. Die Zeit t nach der Gleichung v = c 2gt. Man hat nämlich hieraus c v = 2gt und  $t = \frac{c v}{2g}$ .
- 3) Benn bie Zeit t nebft bem jurudigelegten Beg gegeben morben, fo findet man
  - a. die ansängliche Geschwindigkeit c aus der Gleichung f = t (c gt). Diese gibt nämlich  $f + gt^2 = ct$  und  $\frac{f + gt^2}{t} = c$  oder  $\frac{f}{t} + gt = c$ .
  - b. Die übriggebliebene Geschwindigkeit v nach ber Gleidung f = (gt + v) t. Hieraus erhalt man namlich f gt2 = vt, und f gt = v.
- 4) Wenn bie übriggebliebene Geschwindigkeit v nebst bem Wege f gegeben worden, fo findet man
  - a. die aufängliche Geschwindigkeit c nach ber Gleichung  $f = \frac{c^2 v^2}{4g}$ . Diese gibt nämlich  $4gf = c^3 v^2$  und

 $4gf + v^2 = c^2$  unb  $c = \sqrt{(4gf + v^2)}$ .

b, DieZeit t nach ber Gleichung  $f = gt^2 + vt$ . Hieraus hat man namlich  $t^2 + \frac{v}{g}t = \frac{f}{g}$  und  $t = \frac{f}{g}$ 

 $-\underline{v + \sqrt{(4gf + v^2)}}$ 

5) Benn die Belt t nebft ber übriggebliebenen Geschwindigfeit v gegeben ift, fo findet man

a. die anfängliche Geschwindigkeit o nach der Gleichung v=c-2gt. Man hat nämlich hieraus c=2gt + v.

b. Den Weg f nach ber Gleichung f = (gt + v)t.

Ift ein Körper mit einer gleichformig verzögerten Bewegung eine Zeitlang fortgegangen, so muß die anfängliche Geschwindigkeit endlich ein Mahl durch die Verzögerung völlig aufhören, so doß v=0 wird. Will man die Vewegung des Körpers dis dahin rechnen, so muß man in den vorigen Formeln o statt v sehen, und es wird l der ganze Weg seyn, welchen der Körper mit seiner ansänglich genommenen Richtung in der Zeit l durchläust. Demnach verwandelt sich nun v=c-2gt in o=c-2gt und c=2gt. Eben so wird  $l=(gt+v)l=gl^2$  und  $l=c^2-v^2=c^2$ . Hieraus ist es leicht zu begreisen, daß

ber Weg, welchen ein gleichformig verzögerter Rorper mit ber Geschwindigkeit o burchzulaufen anfängt, gerade so groß als ber Weg, welchen er mit gleichformig beschleunigter Bewegung, und am Ende die nämliche Geschwindigkeit o

erlanget bat.

Beil alle Bewegung als Gegenstand ber Erfahrung relativ ift, fo fann ber Raum, in welchem bie Beweauna gefchiebet und folglich materiell fenn muß, entweber als rubig ober als bewegt betrachtet werben. Das erftere gefchiebet, wenn außer diefem Raume fein anderer ibn einschließenber ift gegeben worben. Das andere aber, wenn aufer biefem Raume noch ein anbeter, in welchem er als bemealich gebacht wird, und welcher ibn einschließt, gegeben ift. Es ift aber fcblechterbings unmöglich, von einem materiellen Raume ju unterfcheiben, ob er in einem andern ibn ein-Schliefenben größeren Raume vielleicht beweglich fen ober nicht, baber ift es auch fur alle Erfahrung und felbit fur ibre Folge einerlen, ob man einen Rorper im Raume als bewegt, ober felbigen als rubig, im Begentheil aber ben Raum in entgegengefester Richtung mit gleicher Beidwinbigfeit als bewegt ansehen will; jedoch wird bier alle Bemegung geradlinig angenommen. Man fann baber auch ben ber Bewegung eines Rorpers in einem materiellen Raume einen Theil ber gegebenen Befchwindigfeit bem Rorper, Den

ben antern Theil aber bem Raume in entgegengefester Rich. tung aufdreiben, und es merben biefe amen mit einander perbundenen Bemegungen, in Unfebung ber Erfahrung und ber baraus gemachten Folgen, mit berjenigen Bewegung eis nerlen fenn, wo man bem Rorper bie gange Befchwindigfeit allein und bem Raume Rube, ober wenn man bem Rorper Rube, und bem Raume Die gange Gefchwindigfeit, aber in entgegengefester Richtung, benleget.

Bulammengelegte Bewegung ift bie Vorftellung einer einzigen Bewegung eines Dunftes als einer folden. melde gwen ober mehrere Bewegungen in fich begreift. fann folglich feine Bufammenfegung ber Bemegung anbers Statt finden, als baß zwen ober mehrere Bewegungen eines und eben berfelben Punfres gufommen eine einzige Bewegung ausmachen, aber nicht in fo fern fie als Urfachen biefe Bewegung als Birtung hervorbringen, welches aufere Urfachen erforbert, von welchen bier noch abstrabiret mirb. Uebrigens ift es nur nothig, Diejenige Bewegung zu fuchen. melde aus zweven Bewegungen gufammengefest ift, meil fich alle Bewegungen in ber Bufammenfegung auf zwen zurudführen laffen. 3men Bewegungen eines einzigen Dunftes aber, melde an bemfelben zugleich angerroffen merben, fo, baf baburch eine gufammengefeste Bewegung entftebet, fonnen auf eine boppelte Urt gefcheben: fie erfolgen namlich ent. weber in ein und berfelben geraden linie, ober in verichiede. nen linien zugleich, welche einen Bintel einschließen; ble erftern find wieberum in Unfebung ihrer Richtung entweber einander entgegengefeget, ober fie erfolgen in einerlen Rich. Daber gibt es überhaupt ben ber Bufammenfegung ber Bewegung bren Kalle: 1) ba zwen an einem Dunfie verbundene Bewegungen in einerlen Michtung eine baraus gufammengefeste Bewegung ausmachen follen; 2) ba zwen an einem Dunfte verbundene Bewegungen in entgegengesetter Richtung eine zusammengesetre Bewegung geben, und 3) ba gwen Bewegungen eines Punftes in verfchiebenen ginien, welche einen Binfel einschließen, eine gufammengefegte Bemegung

wegung ausmachen sollen. Es kann aber bie Zusammensegung zweier Bewegungen eines und bes namlichen Punktes
nur dadurch gedacht werden, daß die eine Bewegung im
absoluten Raume, statt ber andern aber eine Bewegung
bes relativen Raumes mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesester Richtung vorgestellet wird. Um diesen Saß
gehörig zu beweisen, so wird es nothig sen, ihn ben allen

porermabnten Rallen barguthun.

Erfter Sall. Benn zwen an ein und eben bemfelben Duntte verbundene Bewegungen in einerlen Richtung eine aufammengefeste Bewegung geben follen. Man fege, es fenn (fig. ( 1.) ab und ef zwen Geschwindigfeiten, welche in einer einzigen Geschwindigfeit ber Bewegung enthalten fenn Bier ift es nun unmöglich, baf biefe bepben Befcwindigfeiten in ein und eben bemfelben Raume, entweber bem abfoluten oder relativen Raume, an bemfelben Duntte jugleich vorgestellet werben tonnen. Denn bie Befchwindig. feit ab und ef find nichts welter als bie Bege, welche bie Duntte in gleichen Zeiten burchlaufen. Wenn alio benbe Befcminbigfeiten in ein und eben bemfelben Raume an einem Duntte in einer einzigen Geschwindigfeit enthalten fenn follten , fo mußte bie Bufammenfegung biefer Wege ab und ef b. i. Die linie ad als bie Gumme benter Bege bente Beichmindigfeiten zusammen ausbrucken. Aber alsbann murbe feiner von diefen Theilen ab und bd bie Befdmindigfeit ef porftellen, weil fie nicht in gleicher Zeit wie ef gurucfgeleget murben; folglich tann auch bie gange linie ad, melde in eben ber Beit gurudfgeleget mirb, mie bie linie ef, nicht benbe Beschwindigfeiten ab und ef vorstellen, wie boch noch ber Borausiegung erfordere murbe. Demnoch fann bie Bufammenfegung zwener Bewegungen in einerlen Richtung in ein und eben bem Raume nicht gebacht werben. theile ftelle man fich vor, ber Dunte bewege fich mit ber Ge-Schwindigfeit ab im absoluten Raume, und über bief ber relative Raum mit ber Beschwindigfeit ef = bd aber in entgegengefester Richtung fe = db, fo ift bief eben fo viel, als

als ob man bem Punkte biese Geschwindigkeit in der Richetung ab gegeben hatte. Aber nun bewegt sich auch der Punkt burch bende Linien ab und ef = ad zusammengenommen in eben der Zeit, in welcher er die Linien ef allein wurde durchlaufen haben, und doch ist seine Geschwindigkeit als die Summe bender Geschwindigkeiten ab und ef dargestellet

worben, melches eben verlangt mird.

3meyter Sall. Wenn zwen an einem Punfte verbunbene Bewegungen in einer entgegengefesten Richtung eine gufammengefeste Bewegung ausmachen follen. (fig. 52.) ab fen bie eine von ben Bemegungen und ad bie andere, welche jener gerabe entgegengefeget ift. Sier ift es fchon fur fich flar, bag zwen Bewegungen eines Punttes in ein und eben bemfelben Raume zugleich nicht gebacht merben tonnen; folglich ift auch eine Busammenfegung gwener Bewegungen in Diefem Falle unmöglich. Singegen ftelle man fich bie Bewegung bes Puntres nach ber Richtung ab im abfoluten Raume, und bie Bewegung bes relativen Raumes in entgegengefester Richtung da mit der namlichen Weichwinbigfeit vor, welche mit ber Bewegung bes Punftes nach ber Richtung ad als einerlen betrachtet werben fann; fo laffen fich zwen gerabe entgegengefeste Bewegungen ein und bes namlichen Duuttes ju gleicher Zeit vorftellen, welches verlange wirb.

Dritter Sall. Wenn zwen Bewegungen eines Punktes in verschiedenen kinien, welche einen Winkel einschließen, eine zusammengeseste Bewegung ausmachen sollen. Gelest es geben die benden Bewegungen noch den Richtungen (fig. 53.) ab und ad, welche den Winkel bad einschließen. Sollten nun die benden Bewegungen nach den Richtungen ab und ad in ein und dem nämlichen Raume geschehen, so wurden sie doch nicht in benden kinien und ad zugleich geschehen können, sondern in kinien, welche mit diesen parallel sind. Man mußte demnach annehmen, daß eine von diesen benden Beswegungen die andere in ihrer Bahn verändere, wenn gleich die Richtungen von begden die nämlichen blieben. Dieß ist aber

aber ber Borausfegung zuwiber : benn es follen bie aus zwenen mit einander gufammengefesten Bewegungen mit einer britten einerlen fenn, fie follen aber nicht eine britte fo bervorbringen, bag die eine erft bie andere in ihrer Bahn veran-Im Begentheil ftelle man fich vor, ber Dunte a bemege fich nach ber Richtung ad im abfoluten Raume, fatt ber Bewegung nach ber Richtung ab aber ber telative Raum mit eben ber Gefchwindigfeit in ber entgegengesetten Richs tung ba, fo mirb biefe Bewegung mit ber Bewegung bes Dunftes nach ber Richtung a b als vollig einerlen gelren. Die Linie ad fen in bren gleiche Theile an, no und od gerbei-In ter Beit, ba ber Punft ben Beg an gurudleget, legt ber relative Raum und mit ibm ber Punkt ben Weg nk = fa gurud; in ber Beit, ba ber Punft ben Beg ao gurudlegt, burchlauft ber relative Raum und hiermit gugleich ber Punft ben Weg ol = ha; in ber Beit enblich, ba ber Dunkt ben Weg ad burchläuft, legt ber relative Raum ben Weg dm = ab jurud. Alles bieß ift aber eben fo viel, als wenn ber Punkt in ben bren Zeitrheilen bie Bege ng, oi und de und in ber gangen Beit, ba er ben Beg ad burch. lauft, ben Weg de = ab burdlaufen batte. Sieraus folget, baf ber Punft im letten Augenblicke ber Zeit in bem Punfte e fich befinde, und daß er mabrend der gangen Reit nach und nach in allen Punkten ber Diagonallinie ae gewefen ift. Demnach brucht ae die gusammengefeste Bemegung ber benben Bewegungen ab und ad aus.

Wenn zwen an einem Punkte verbundene Bewegungen in einerlen Richtungen eine zusammengeseste Bewegung geben, so ist die Geschwindigkeit der zusammengesesten Bewegung der Summe der Geschwindigkeiten der einsachen Bewegung gleich. Druckt namlich die Linie (fig. 71.) ab die eine und de die andere Geschwindigkeit aus, so ist die daraus zusammengeseste Geschwindigkeit = ab + bd = ad; folglich wird auch die zusammengeseste Bewegung in der Halte der Zeit = ½ ad u. s. sepn. Es verhalten sich demnach ben zusammengesesten Bewegungen die Wege wie die Zeiten,

wenn bie Bewegungen gleichformig fortgeben. Wenn aber amen an einem Puntte verbundene Bewegungen in einer gerabe entgegengefesten Richtung eine zufammengefeste Bemegung ausmachen, fo muß biefe ber Differeng benber einfachen Bewegungen, folglich auch bie Geschwindigkeit ber gufammengefeften Bewegung bem Unterschiebe ber Wefchwindig. feigen benber einfachen Bewegungen gleich fenn. (fig. 52.) namlich bie linie ab bie eine und ad bie andere Gefchwindigkelt aus, fo ift bie gufammengefeste Gefchwinbigfeit = ab - ad. Bore ab = ad mitbin ab - ad = 0, fo murbe alebann ber Dunkt in eine Beharrlichkeit an bemfelben Dete alfo in Rube fommen und fich gar nicht bewegen. 3ft a b positiv, michin ad negativ, und über bieß ab > ad, fo wird auch ab - ad positiv und die gusammen. gefehre Bewegung geht von ber Rechten gegen bie linke: mare endlich ab < ad. fo wird ab - ad negativ, und Die Bewegung erfolgt von ber linken gegen bie Rechte. Benn endlich zwen Bewegungen eines Dunftes nach verschiebenen Richtungen, welche einen Bintel einschließen, eine gufammengefette Bewegung geben, fo ift felbige alle Dabl fleiner als die Summe ber benden einfachen Bewegungen, mithin muß auch bie Befchwindigfeit ber gufammengefegten Bemegung fleiner als bie Summe ber Beschwindigfeiten benber einfachen Bewegungen fenn. Denn es ift bie Diagonallinie ae (fig. 52.) allemabl fleiner als ad + ab, nach Beweifen ber Geometrie. Wenn bie benben Bewegungen nach ben Richtungen ab und ad gleichformig beschleuniget merben, fo muß auch bie baraus jufammengefeste Bewegung oe eine gleichformig beschleunigte Bewegung fenn. namlich ber Dunkt a nach ber Richtung ab binnen einem Mugenblide ben Weg f, in ber Richtung ad aber ben Weg r juruct, fo wird er in bem anbern gleichen Augenblicke nach ber Richtung ab ben Weg gf, und nach ber Richtung ad ben Weg'gr; in bem britten Augenblicke noch ber Richtung ab ben Weg ff, und nach ber antern Richtung ben Beg gr gurudlegen. Folglich verhalten fich bie gurudgelegen

Wege wie f:r, und es sind alle gleichformig beschleunigte Bewegungen einander abnlich. Weil nun ag:gn wie gi:no wie ie:od, so verandert sich auch die zusammengesetzte Bewegung nach der Richtung ae wie die einsache Bewegung nach der Richtung ad: solglich ist auch diese zusammengesetzte Bewegung eine gleichsormig beschleunigte Bewegung.

Ben ben bieberigen Untersuchungen find Die Befege ber Bewegung gang rein, folglich ohne ihnen benwohnende Rrafte entwickelt worden. In Diefer Rudficht war man auch befugt, einen jeden Rorper ale einen Dunkt anzunehmen, und man batte es bloß mit ber Bewegung, und mas baraus folgt. namlich Gefchmindigfeir und Richtung, ju thun. Es erforbert allerdings ber miffenschaftliche Bortrag. wie Rant ") gezeiget bat, baft bie Bufammenfegung ber Bemegung, melche von allen Schriftstellern bloß mechanisch burch außere einwirfenbe Rrafte bewiesen worden, aus ber reinen Großenlehre ber Bemegung bargetban werden muffe. Es lebret aber bie Erfahrung, bag tein einziger Rorper fich von felbft bemeget. fonbern beständig im Buftante ber Rube verbleibet. jede Bewegung erfordert alfo eine Urfache, welche fie bervor-Gine folche Urfache, welche Bewegung bervorbringt ober hemmt, beift überhaupt Rraft, und ber Erfolg bavon Die Wirkung. Benn alfo ein burch irgend eine Rraft bemegter Rorper fich nach irgend einer Richtung binbemeget. und er trifft in felbiger einen anbern Rorper, fo beftrebet fich jener offenbar, in ben Raum, ober boch menigstens in einen Theil besfelben, worin ber andere Rorper enthalten ift, einaubringen. Beil aber biefer Raum mit Materie angefüllt ift, mithin bem Ginbringen bes Rorpers miberftehet, fo mirb bie Bewegung bes erften Rorpers eine Berminberung erlei. ben muffen. Eben biefer Erfolg wird fich zeigen, wenn auch biefer Rorper nur ein Beftreben batte, in ben Raum bes anbern Rorpers einzubringen, folglich nur bie Ausbehnung besfelben verringern und bie Materie noch nicht aus ber Stelle treiben

a) Metaphpfice Anfangegrunde ber Raturmiffenfcafe. Riga 1787. gr. 8. S. 20 u. f.

treiben und selbst in Bewegung segen wollte. Wenn man also grundlich über die Bewegung bewegter Materie urtheisen will, so muß eigentlich die Materie als ein Bewegliches in so sern betrachtet werden, als es einen Widerstand leister, wenn ihre Ausbehnung durch das Eindringen eines andern Beweglichen vermindert werden soll. Dieses wird aber dem

Artifel Grundtrafte vorbehalten.

Soll bingegen Die Materie felbst aus ihrem Orte vertrieben werden, fo muß auch eine außere Rraft auf fie mirten; baburch wird fie aber felbft bewegenbe Rraft erlangen, und vermoge biefer anbern Materien, welche ihrer Bewegung in ber geraden linie vor ihr im Wege liegen , gleichmäßige Bemegung mitthellen. Es ift aber unmöglich, baf eine Da. welche in Bewegung ift, bewegenbe Rraft befigen tonne, wenn nicht urfprungliche Rrafte ber Materie gutom. men, welche alfo noch vor ber Bewegung ber bewegten Da. terie vorausgeben. Denn alsbann wird es erft begreiflich, wie eine bewegte Materie burch ibre bewegenbe Rraft einer anbern ibre Bewegung mittbeilen, und fie folglich felbit in Bewegung fegen tonne. Wenn aber eine bewegte Materie einer andern Bewegung mittheilet, fo geschiehet biefe Mitthellung entweber fo, baf jene Materie in biefe nach ber Mittbeilung ber Bemegung in ihrer bewegenben Rraft noch fortwirft, ober Im erfteren Ralle beift fie ein Druck (preffio), im anbern aber ein Stoß (percuffio). D. f. Mittheilung der Bewegung, Druck, Stoff.

Die Größe der Bewegung bewegter Körper hangt von ber bewegten Masse und Geschwindigkeit zugleich ab. Wenn sich namlich zwen Körper von gleichviel bewegter Masse mit gleicher Geschwindigkeit bewegen, so sind offenbar bende Bewegungen gleich groß. Beweget sich aber einer von diesen benden Körpern, die gleichviel Materie haben, mit noch ein Mahl, dren Mahl u. s. so großer Geschwindigkeit, als der andere, so wird auch die Bewegung des erstern noch ein Mahl, dren Mahl u. s. so groß senn, als die des andern.

Dieraus folgen biefe Befege:

3 4

1. Die Größen ber Bewegungen zweher Rorper von gleich vieler Maferie verhalten fich wie ihre Geschwindigkeiten.

2. Die Groffen ber Bewegungen ben gleichen Gefchminbigkeiten verhalten fich wie die Maffen.

3. Ben ungleichen Maffen verhalten fich die Großen ber Bewegungen wie die Produkte aus ber Quantitat ber Materien in die Geschwindigkeiten , und

4. Die Größen zweier Bewegungen muffen gleich groß fenn, wenn fich die bewegten Materien umgekehrt wie ihre

Befchwindigfeiren verhalten.

Man fefe die Größen ber Bewegungen zwener Korper P und p, ihre Geschwindigkeiten C und c, und ihre Maffen M und m, so hat man

nad) 1. P:p = C:c, wenn M = m

nach 2. P:p = M:m, wenn C=c Mimme man nun noch einen britten Korper an, beffen Geschwindigkeit = c, die Masse M, und die Große der Bewegung = q, so ist

fur ben erften und britten nach i. P:q = C:c fur ben zwenten und britten nach 2. q:p = M:m

folglich für ben ersten u. zweiten P:p = CM:cm Ware endlich P=p, so muß auch CM = cm fenn, und bas gibt

C:c=m:M.

Das erfte allgemeine Befet ber Bewegung bewegter Materie ift:

Ein jeder Rorper verbleibet immerfort in dem Justande der Ruhe oder der Bewegung, in derselben Richtung mit derselben Geschwindigkeit, wenn ihn nicht eine außere Ursache aus diesem bringt.

Das Geieg wird auch das Gefet der Cranbeit (lex inertiae) genannt, und foll bavon unter bem Artifel Crag.

beit weiter gehandelt merben.

Das zwente allgemeine Befeg ift:

Eine jede Veränderung in Ansehung der Geschwindigkeit oder der Richtung einer Bewegung ist der bewegenden Kraft proportional, und erfolgt allemahl nach der Richtung dieser Kraft. Denn es kann offenbar die Geschwindigkeit in der Bewegung nicht mehr zunehmen, als die bewegende Kraft mehr Geschwindigkeit hat, und die veränderte Richtung muß nach dersenigen Richtung geschehen, nach welcher die bewegende Kraft treibt, weil nach dieser hinzugehen ein zureichender Grund da ist. Soll also ein Körper mit gleichförmig beschleunigter Bewegung sortgehen, so muß auch in jedem Augenblicke eine mit Acceleration im gleichen Grade wachsende Krast unmittelbar auf ihn wirken. M. f. Krast, bewegende und beschleunigende.

Das britte allgemeine Befeg ift: "

In aller Mittheilung der Bewegung find Wirtung und Gegenwirkung beständig einander gleich. M. f. Mittheilung der Bewegung.

Das vierre Befeg ift:

Zwey gleiche Rrafte, welche in einerley Zeit auf einen Rorper nach gerade entgegen gesegten Richtungen wirken, beben sich einander auf, und verursachen keine Bewegung.

Das funfte Befeg ift:

Smey ungleiche Rrafte, welche in einerley Zeit auf einen Rorper nach geradeentgegen gesetzter Richtung wirten, beben sich einander nicht auf, sondern es folger eine Bewegung nach der Richtung der größern Braft, und zwar mit der Differenz beyder Rrafte.

Das fechste Befeg ift: . :

Wenn ein Rorper von zwey Rraften zugleich nach der Lage der Seiten eines Darallelogramms ingetrieben wird, so beweget er sich durch die Diassonallinie in eben der Zeit, worin er die Seiten urchlaufen hatte, welche die Richtungen der beyen Rrafte abgeben.

**5** 5

Man

Man kann eine jebe gerablinichte Bewegung so betrachten, als wenn sie von zwey Rörpern bewirket ware, beren Richtungen einen Winkel einschließen, zwischen welchen alse jene gerablinichte Bewegung als Wirtung ber benden Seie tenkräfte anzusehen ware, weil eine jebe gerade Linie als die Diagonallinie eines Parallellogramms betrachtet werden kann. Daher läßt sich auch eine jede Kraft in zwen andere zerlegen, welche zusammen eben die Wirkung, wie jene einzige her-

borbringen.

Gin jeber bewegter Rorper muß vermoge feiner Eraqbeit in feiner Bewegung eine gerabe linie burchlaufen, und in biefer gerablinichten Bewegung fo lange verbleiben, bis eine außere Urfache auf ibn wirft , und eine Beranberung in biefer Bemegung bervorbringet. Wenn alfo ein Korper in einer frummen Babn fich beweget, fo fann man allemabl mit Giderheit ichließen , bag eine außere Rraft ununterbrochen auf ibn mirten muffe, um felbigen in ber frummen Babn gu erbalten; benn außerbem murbe er fich, fo balb bie Rraft auf ibn zu mirten aufborte, in einer geraben linie fortbewegen, welche als eine Tangente in bem Punfte ber frummen linie ju betrachten ift, wo bie Rraft unwirkfam geworben. fep namlich (fig. 52.) ad ein Bogen, in welchem fich ein Rorper beweget, ab fen fur ben Dunkt a bie Langente biefes Bogens, ac fentrecht auf ab, und ae feitredit auf cb, fo bat man' nach geometrifden Beweifen be:ea = ea:eo. Ift nun ber Bogen ad unenblich flein, in welchem ber Rors per in einem unendlich fleinen Augenblicke fich beweget, fo muß ea, mithin auch ber Bogen ad in Bergleichung mit ce, und be in Bergleichung mit ea unenblich flein fenn. Mun verhalt fich ae: eb = fin. tot: tang. eab, folglich ift auch ber Bintel eab unendlich flein. Es ift bemnach bie Tangente ab von ben Bogen ad ber fange nach unenblich menig verschieben. Denn weil ber Winkel eab unendlich flein ift, fo ift ea mit ab parallel. Darque folgt, baft man ben unenblich fleinen Bogen als gerabe, und als ben Theil ab ber Tangente betrachten fann. Go bald bemnach ber

ber bewegte Rorper in a ift, fo fangt er bafelbft an, in ber geraden linie ab foregugeben , und er murbe mirtlid in biefer Langente fich fortbewegen, wenn von diefem Augenblicke an Die Rraft, welche ibn bestandig feine Richtung zu veranbern nothiget, auf ibn gu mirten aufhorte. Es fann bie Riche tung berjenigen Rraft, welche ben bewegten Rorper von ber gerablinichten Babn ablentt, und in einer frummen linie fich fortzubewegen nothiget, nach einem unveranderlichen Dunfte gerichtet fenn. Beil nun bie Richtungen benber Rrafte. namlich ber bewegenden Rraft bes bewegten Rorpers, und berienigen, welche biefen von bem geraben Bege ablenfer, einen Binfel einschließen, fo fann man fich vorftellen, baf die Bewegung bes Rorpers nach ber Diagonallinie erfolge, ieboch fo , baf felbige unendlich flein fen , und baf er folge lich in jebem Duntte feiner Bahn unendlich fleine Diagonal. linien durchlaufen muffe, weil bie eine Rraft, bie ibn beftandig nach einem Duntte treibet, ffetig von ber gerabli. nichten Babn ablentet. Gine folche frummlinichte Bewegung nennt man eine Centralbewegung, und die Rrafte Cen. traftrafte. M. f. ble Artifel Centralbemenung und Centraltrafte.

Alle Bewegung, fie mag gerablinicht ober frummlinicht fenn , ift eigentlich nur in ber Erscheinung gegeben , weil fie bloß burch duffere Ginne erfannt wirb. Damit nun bas Bewegliche im Raume als foldes ein Gegenstand ber Erfahrung merbe, muß bie Materie felbft in Unfebung ber Bewegung, welche ihr ale Prabifat jufommt, ale bestimmt gebacht merben. Ben ber Bewegung, als Beranberung ber außern Berhaltniffe im Raume, tann aber auf amenerlen Rud. ficht genommen werben , wovon bas eine eben fo gut wie bas andere in Unfebung ber Beranberung im Raume Statt finben fann, indem namlich die Materie als bewegt, und ber Raum rubig, ober ber Raum als bewegt, und die Materie als rubig in ber Erfcheinung anzunehmen verftattet ift. In Unfebung ber Erfahrung fommt es alfo barauf an, ob erft. lich bas eine ober bas andere als gleichgultig, ober amentens

bas eine mit Ausschließung bes anbern, ober endlich brittens bendes als bewegt vorgestellet merden muffe. Ben ber gerablinichten Bewegung ift bie Bewegung eines Rorpers in Unfebung eines relativen Raumes gum Umerfchied ber entgegengefesten Bewegung bes relativen Raumes, ein bloß mögliches Prabifat. Cben basfelbe aufer aller Begiebung auf irgent eine Materie, b. b. ale abfolute Bewegung gebacht, ift unmöglich. Denn es ift in ber Erfdeinung gleich. geltend, ob bie Materie rube', und ber Raum mit gleicher Befdmindlateit aber in entgegengefester Richtung fich bemege, ober ob ber relative Raum rube, und bagegen bie Dadterie fich bewege. Sier tame es bemnach nur barauf an in ob biefes auch bem Berhaltniffe ber Materie jum Gubiefte gufomme. Benn fich ber Bufchauer in bemi felben Raume als rubig ftellt, fo beift ibm ber Rorper bewegt, fellt er fich aber menigftens in Gebanten in einen anbern Raum, welcher ben relativen einschließt, in Unfebung beffen auch ber Rorper rubig ift; fo beift jener relative Raum bewegt. Demnach ift es auch in ber Erfahrung einerlen, obfich ber Rorper im relativen Raume bewege und ber Raum rube, ober ob fich ber relative Raum bewege, und ber Rorper im abfoluten Raume rube. Well alfo baburch unfer Urtheil bie frene Babl erhalt, eine von ben zwen entgegenge. festen Pradifaten, welche nur in Unfebung bes Subjeftes und feiner Borftellungeart von einander unterschieden find, als gleichgeltend anzunehmen; fo ift es auch burch ben Begriff ber Bewegung an fich unbestimmt, mithin gleichgeltenb, ob ber Rorper im relativen Raume, ober biefer in Rucfficht ienes als bewegt vorgestellet werbe. Es ift aber bas, mas in Rucficht zwen einander entgegengefester Prabifate an fich unbestimmt ift, nur moglich. Alfo ift auch bie gerabli. nichte Bewegung eines Rorpers im relativen Raume gum Unterfchiebe von ber entgegengefesten Bewegung bes relativen Raumes ein blof mogliches Prabifat. Da ferner bie Beranberung ber außern Berhaltniffe gum Raume, b. i. Bemegung, nur in fo fern ein Begenftand ber Erfahrung ift, als bie Bewegung-

Bewegung ber Materie im Raume, ober Bewegung bes Raumes und Rube ber Materie ein Begenftand ber Erfab. rung ift, ber abfolute Raum aber gar feine Realitat bat, und baber in ber Erfahrung nichts ift: fo ift bie gerablinichte Bewegung ohne Begiebung auf einen relativen Raum, b. i. abfolute Bewegung, unmöglich. Singegen ift bie Rreisbemegung eines Rorpers jum Unterschiede von ber entgegefesten Bewegung bes Raumes ein wirfliches Prabifat besfelben, und bie entgegengefeste Bewegung bes Raumes fatt ber Bewegung bes Rorpers fein mirtliches Prabitat berfelben, fonbern nur Schein, wenn fe bavor gehalten wirb. fann eine jede frummlinichte Bewegung, mithin auch bie Rreis. bewegung, als eine in jebem Mugenblide veranberte gerad. linichte Bewegung betrachten. Beil nun felbft bie gerabli. nichte Bewegung eine beständige Beranderung ber aufern Berhaltniffe im Raume ift, fo muß auch die Rreisbewegung eine beständige Beranderung ber Beranderung biefer außern Berhaltniffe fenn. Da aber eine jebe veranderte Bewegung eine aufere Urfache vorausseget; jedoch aber ber Rorper in einem jeben Duntte bes Rreifes nach ber Richtung ber Sangente zu entflieben fuchet, welche jener Urfache entgegen mirtet, fo beweifet ein jeder Rorper in ber Rreisbewegung eine bemegende Rraft. Da nun bie Bewegung bes Raumes jum Unterfchiede ber Bewegung bes Rorpers ohne alle bewegenbe Rraft gebacht werben muß, fo bat unfer Urtheil bier feine Babl, baf eine von zwenen entgegengefesten Prabifaten als gleichgeltend anzunehmen. Wenn alfo bie eine Bemeaung bes Rorpers im Rreife als ein Prabitat gefeget werben muß, fo muß offenbar die Bewegung bes Raumes in entgegengefegter Richtung ausgeschloffen fenn. Mithin ift auch Die Rreisbewegung eines Rorpers jum Unterschiebe ber entgegengefesten Bewegung bes relativen Raumes wirfliche Bewegung, und baber bie Bewegung bes relativen Raumes, wenn fie in ber Erfcheinung als ein wirfliches Prabifat betraditet merben follte, nur Schein.

Bon ber schwankenben Bewegung und Butsbewegung wird unter ben Artikeln Pendel und Wurf bewegung gehandelt werden, so wie das Nothige von der Geschichte der Entdeckung ber Bewegung unter bem Artikel Mechanik bengebracht wird.

Bewegungspunkt f.Mittelpunkt der Bewegung. Biegfamteit (flexibilitas, flexibilité) ift die Rabig. feit folcher feften Rorper, ben auf ihre Theile mirtenben außern Rraften fo nadjaugeben, baß fie obne ju gerreifen baburch in einer veranderten Bestalt erscheinen. Benn fefte Rorper biegfam fenn follen, fo wird allemabl vorausgefeget, baf fich ihre Theile in einem gewiffen Grate verfchieben laffen fonnen , obne au gerreifen. Es mirb baber ber Biegfamfeit bie Sprodiateit entgegengefeget, melde als eine Gigenschaft folder farrer ober fester Rorper zu betrachten ift, nach melder bie Theile berfelben, ohne fogleich au gerreifen, an einander nicht verschoben merten fonnen. Es find baber eigentlich nicht alle feste Rorper biegfam. folgt aber feines Beges, baf es auch in ber Matur vollfommen barte Rorper geben muffe.

Durch die Beugung der festen Rörper behalten sie nach Machlassung der auf sie wirkenden Rraft entweder ihre daburch erlangte Gestalt, oder sie geben in ihre vorige Gestalt wieder zuruck. Jene Körper nennt man alsdann weiche, diese aber elastische Rörper. Die Elasticität ist hier aber nie eine ursprüngliche, sondern allemahl eine abgeleitete.

Wenn biegfame Rörper auf einem Punkte ruhen, so erhalten sie die Natur eines phosischen hebels, und es muß daher die Gewalt, mit der sie sich biegen können, desto größer
fenn, je weiter sich die Theile des sesten Rörpers von dem
festen Punkte entfernen. So lehret z. B. die Erfahrung,
daß ein langer starker Balken, welcher an benden Enden gehörig unterstüßet ist, in der Folge der Zeit in der Mitte sich
bieget, und eine krumme Gestalt annimmt. Ein Seil an
benden Enden befestiget bieget sich in eine krumme Linie, die
man in der höhern Mechanik die Rettenlinie nennt, und
welche

melde fo febr gur Bolbung ber Brudenbogen empfoblen wird. Much bieget fich ein Geil, um bie Bertiefung ber Rollen , an welchen fo betrachtliche Laften mittelft einer geringen Rraft in die Bobe gezogen werden fonnen. Statif zelget Die Grunde, mit welcher Rraft an einem Rlafchenzuge bas baran befindliche Gewicht im Gleichgewicht erhalten werde, sie nimmt aber hierben an, bag bie Geile vollkommen biegsam find. Da aber biefe Borausfegung in ber Birflichfeit nicht Statt finbet, inbem die Geile alle. mabl eine gewiffe Unbiegfamteit behalten, melde ein Sinbernif ber Bewegung ift, fo muß nothwendig in ber Musis bung bierauf Rudficht genommen werben, wenn man ben jedem besondern Falle beurtheilen will, ob bie Laft mirflich von ber Rraft beweget werden fonne. 2(montons ") mar ber erfte, welcher burch Berfuche alles bieß geborig ins liche feste, und welche auch Mollet ") nebft feinen eigenen be-Dach biefen Berfuchen laffen fich folgende Regeln berleiten. Der von ber Unblegfamfeit ber Geile abbangenber Wiberftand nimmt gu

1. in bem Berhaltniffe ber Rrafte, welche bie Geile

fpannen ,

a. in bem Berhaltniffe ber Dide ber Geile und

3. im umgekehrten Berhaltniffe ber Durchmeffer ber Rollen. Bon bem legten Sabe scheinen bie Bersuche von Molles etwas abzuweichen. Es bleibt aber boch gewiß, daß wegen ber Unbiegsamkeit ber Seile größere Rollen ben kleinen vorzugiehen sind, obgleich im erstern Falle bie Friktion wieder größer wird.

Bier (cereuisia, bierre) ift ein weinartiger Getrant, welchen man aus ben mehligen Samen ber Getreibearten bereitet. Am meisten bedient man sich hierzu ber Gerste und

bes Weigens, felten bes Moggens und bes Safers.

Die mehlartigen Theile aller Getreibearten find gefchickt, burch eine geborige Borbereitung mittelft bes Waffers in eine Gabrung

8) Leçons de physique. T. II. Sest. IX.

a) Mémoir. de l'Académie de Paris. an. 1699.

Bahrung überzugehen. Man bringt namlich bie Samenforner in ben fo genannten Malabottich, und übergieft felbige einige Boll boch mit Baffer; nach 24 Stunden laft man biefes ab und giefit wieder neues barauf, und verfahrt biermit abmedifelnd fo lange, bis bie Samentorner fich gang weich anfühlen, bierauf bringt man biefe in einen luftigen Dit auf einen reinlichen Boben in Saufen, bamit fie fich er-Bierdurch wird ber Camen jum Reimen gebracht. Sind bie Reime ungefahr ? bis 3 fo groß als bie lange bes Rornes geworben, fo unterbrucht man bas Reimen baburch. baf man bie Rorner entweber auf eine Darre ober auf luftige Boden bringt, um fie bafelbft auszutrochnen, und in Darr. mals ober Luftmals umanbert. Durch biefes Malger verlieren die Rorner ihre Rlebrigfeit und Babigfeit, und nehmen bagegen einen juderfußen Befcmad an. aubereitete Mals wird geschroten, und mit beifem Waffer übergoffen, und baben wohl und gleichformig umgerührt. Dach einiger Zeit wird biefe Musziehung abgelaffen, und in bie Braupfanne gebracht, und alles barin flar gefocht. flar abgelaffene Abfochung, bie Wurze, welche febr fußschmedend ift, wird gewöhnlich noch, ber beffern Berbauung wegen, mit Sopfenertratt verfeget, mit einem Gabrungemittel berfeben, und ber Gabrung überlaffen.

Bierprobe, Biermage f. Arcometer.

Bild (imago, image). Wenn das Auge eine solche lage hat, daß es die von irgend einem Objekte ausgehenden Strahlen, entweder durch Brechung oder Zurückwerfung, auffangen kann, so hat es eine Empfindung, als ob es etwas dem Objekte ähnliches sehe, welches eben das Bild des Gegenstandes genannt wird; die Stelle, wo das Auge das Bild gewahr wird, heißt auch der Ort des Bildes. Die Cotoprise und Dioprise lehren die Gesehe, nach welchen die brechenden Flächen und die Resterionsstächen Bilder von Gegenständen zu Wege bringen, und diese sollen unter den Artiseln: Linsungläser, Fernrohre, Vergrößerungsglas, Spiegel vollständig angesühret werden. Auch gibt eine

eine geschickte Anordnung verschiedener ebener Spiegelflachen eine Bervielfaltigung ber Bilder ein und bes nämlichen Dbjektes, so wie man auch durch gewisse besonders dazu eingerichtete Glaser vielfache Bilder bes betrachteten Gegenstandes
wahrnehmen kann; hiervon werden aber die Artikel Spiegel

und Dolveder banbeln.

Wenn die gebrochenen Strahlen ein Bild zu Wege bringen sollen, so mussen fie eine solche Brechung im brechens den Mittel erlitten haben, daß sie nicht verworren in unser Auge kommen. Denn in diesem Falle wurden wir keln Bild von dem betrachteren Gegenstande wahrnehmen konnern, sondern nur eine Erleuchtung. So werden wir durch matt geschliffene Glaslinsen, durch Eis, durch etwas dicken so gennanten Kahenspath u. s. f. kein Bild eines Gegenstandes, wohl aber Erleuchtung, erblicken, da im Gegenscheil vollkommen glatt politte und reine Linsengläser ein deutliches Bild

bes betrachreten Begenftanbes barftellen.

Benn ben ber Buruchwerfung ber Strablen ein Bilb eines Gegenstandes von dem Muge bes Bufchquers gefeben merben foll, fo muß von einerlen Duntte bes Begenftanbes bas liche aus einem einzigen Puntte ber Refferionsebene in bas Muge gurud geworfen merben. Burbe alfo von einerlen Dunfte ber Refferioneebene licht von vielen Puntren bes Gegenftanbes ins Muge reflektiret, fo fann fein Bilb besfelben, fonbern nur Erieuchtung mahrgenommen werben. Daber fommt es, baf in einem bellen Bimmer an ber ben außern Begenfranben gegenüberftebenden Band fein Bild von benfelben. fonbern nur Erleuchtung bemertet wirb. Es ift bieß auch ber Grund, wenn an biefer Wand ein Bild ju Stanbe gebracht werben foll, daß man bas Bimmer verfinftern, und bas lidte von bem Wegenstande nur burch ein fleines loch burchgeben laffen muß. Denn in biefem Salle wird nur von einem Dunfte bes gegenüberftebenden Objeftes licht an einem Dunfte ber Band ins Muge reflektiret. D. f. Simmer. verfinftertes. Ueberhaupt ift es unmöglich, baf eine raube Defferioneebene ein Bild ju Bege bringen fann, weil bie

auf selbiger befindlichen Erhabenheiten eine sehr große Menge verschiedener Resterionsehenen bilden, deren jede von unendlich vielen Punkten des Gegenstandes Licht ins Auge bringt. In Gegentheile die Resterionsehene sehr glatt politt, wie ben Spiegelstächen, so wird auch nur aus jedem Punkte derssehen Licht von einem einzigen Punkte des gegenüberstehenden Objektes ins Auge restektiret, und es hat daher dasselbe auch die Empfindung, als ob es das Objekt selbst betrachtete.

Bas ben Ort ober die Stelle bes Bilbes anlangt, fo bat man bieruber beftanbig verfchiebene Meinungen gehabt. Die altern Optifer festen fest, baß bas Bilb bes Wegenstanbes in bem Durchschnittspankte, bes ins Muge fommenben Strables mit ber aus bem Objefte auf die brechenbe ober guruchmerfende Rlade fenfrecht gezogenen linie liege. vermoge ber Erfahrung erfcheine bas Bilb (fig. 54.) bf einer auf bem Spiegel ab fenfrechten linie bo als eine Berlangerung berfelben, bas Auge mochte auch in Unfebung ber Spiegelflache eine Lage haben, welche man wolle. Ben ben Dlanspiegeln ift biefe Erfahrung ungezweifelt gemiß. Much ben ben erhabenen und ben Sohlfpiegeln glaubte man eben biefes au erfahren. Wenn alfo ein Dunkt c vor einer brechenten oder gurudwerfenden Rlache ab fich befinde, und bas Muge og gegen biefe Glache irgend eine Lage habe, fo meinten bie Alten, baf bas Bilb f allemabl in ber auf ber brechenchenben ober gurudwerfenben Rlache fenfrechten linie obf von dem Muge og mahrgenommen werbe. Daß folglich bie Stelle Diefes Bildes in bem Durchfdmittspunfte ber Befichts. linie und ber auf ab fenfrecht ftebenben linie befindlich fepn muffe.

Repler "), melcher mit zuerst die Brechung und Buruckmerfung der Strahlen sorgfältiger betrachtete, fand diese allgemeine Regel der Alten ben den Planspiegeln, erhabenen
Spiegeln, und selbst in den mehresten Källen ben den Hohlspiegeln bestätiget, nur ben einigen Fällen nahm er eine
Ausnahme mahr. Daher kam es, daß man noch lange Zeit
bie

<sup>-)</sup> Paralipomena ad Vitellionem prop. 18. p. 70.

bie angenommene Regel benbehielt, und bie wenigen Ralle

bloß als eine Musnahme betrachtete.

Barrom ") mendete gegen diefe allgemeine Regel ber Miten ein, baf bie Erfahrung, worauf fie fich grunde, ben ben frummen Spiegeln ungewiß mare, und bag bie ermabnte lothrechte linie gar feine Birfung verurfaden fonne, indem fie eine bloß geomerrifche 3dee fen. Er nimme bagegen an, baf bie Stelle bes Bildes in ber Spife f des auf ben Mugenftern og auffallenden Strablentegels ofg liege, und bebauptet, bag bas Huge nach Beschaffenheit bes Winfels ofg fich erweitere und verfurge, woburd bie Ceele von bet Entfernung fo urtheile. Sieraus bestimmt er, baf ben ber Brechung aus bem bichtern Mittel ine bunnere und ben ben erhabenen Spiegeln bas Bild jeberzeit vom Perpendifel gegen bas Auge zu rucke, benm Planfpiegel aber in bas Derpenbifel felbit, und behm Soblipiegel weiter vom Muge meg falle. Begen biefen feinen Cas macht er bod) felbft ben Gimourf, baf bod Bilber von Begenftanden burd erhabene Spieael betrachtet gefeben werden, obgleich bie Bereinigungepunfte ber Strablen ober bie Spigen ber Etrablenfegel nicht vor bem Auge, fonbern vielmehr erft binter bemfelben liegen. Diefen Ginmurf fuchte Bertley 6) ju beantworten, inbem er fagt, baf bie Geele bestandig von ber Entfernung und folglich von ber Stelle Des Bilbes felbft nach bem Grabe ber Deutlichfeit urtheile. Da bas Bilb eines Begenftanbes eben fo undeutlich ift, wenn ble von einem Dunfee ausgebenben Strablen por ber Deshaut wieder jusammen fommen, als menn fie fich in eben ber Entfernung hinter ber Defhaut vereirigten, fo muß auch das Bild eines Objektes, deffen Strab-lenkegel fich vor ber Deghaut in einem Punkte vereinige, eben fo undeutlich fenn, als wenn er fich eben fo weit entfernet binter berfelben in einem Puntte vereinigte. Gegen biefe Theorie wendet Smith ") ein, bag man hieraus die burch

a) Lestiones opticae. Lond, 1674. 4.

v) Boligandig, Lebrbegriff ber Optit, durch Baftner. 6. 398. 401 u. f.

durch Glaser betrachteten Gegenstände beständig dem Auge naber als 1 bis Juß zu liegen scheinen mußten, welches boch der Erfahrung widerspräche. Smith ist daher ber Meinung, daß unser Urtheil die Stelle des Bildes bloß nach der scheinbaren Entsernung abmesse. Er sagt namlich, die Seele sehe das Bild des Gegenstandes dahin, wohin sie es sehen wurde, wenn das Auge den Gegenstand unter eben der Größe ohne Glas betrachte. Allein auch dieß stimmt mit der Erfahrung nicht überein, indem die Bilder in erhabenen Sviegelstächen verkleinert und dem Auge naher zugleich, in Hohlspiegeln hingegen vergrößert und entsernter zugleich erscheinen.

Herr Raffner ") zeiget, daß es in frummen Spiegeln eigentlich gar kein Bild gebe, weil man gar keinen Punkt bestimmen könne, aus welchem die von einem Punkte des Obstettes ins Auge fallenden Strahlen alle herkamen. Daher sen ganz vergeblich, die Grelle des Bildes in krummen

Spiegeln eben fo, wie in Planspiegeln aufzusuchen. M. f. Prieftley Geschichte ber Oprift, a. b. Engl. von

Rludel, G. 491 u. f.

Bimstein s. Vulkanische Produkte. Binoculum s. Sernrohr, doppelres.

Bienprobe (index raritatis in vacuo Boyliano, index pyriformis), ist eine biensormige glaseene Röhre, mittelst welcher die Verdunnung der unter der Glocke einer Lustepumpe ausgepumpten Lust gemessen wird. Nach Ersindung der Lustepumpe gebrauchte man lange Zeit, den Grad der Verdunnung der Luste unter der Glocke zu bestimmen, ein kleines Varometer, welches unter die Glocke gesehet wurde, oder auch ein hebersörmiges, das man auserhald der Glocke anzubringen psiegte. Allein herr Lichtenbergt bar aezeiget, daß diese keine Verdunnungsmesser, sondern zur Elasticitätszeiger senn können. Ganz allein durch die Vienprobe,

a) De obiecti in speculo sphaerico visi magnitudine apparente, Comment, nov. societ. Goetting, T. Vill. 1777.

3) Ansangegrunde det Natutlebre von Errieben S. 220. Anmere.

Digweed by Google

beren Erfinder Smeaton ") ift, laßt fich ber Grab ber Berdunung ber fuft meffen. Die Ginrichtung berfelben ift folgende:

Ein bobles glafernes Befaß (fig. 56.) do, weiches unten ben'e offen ift; bangt mit einer engen Diobre fg aufammen. Die oben ben gangefermolgen ift. Das Berhalenif bom Inbalte bes gangen Gefaftes jum Inbalte ber Robre fg muß befannt fenn; alebann ift man aber auch im Stanbe, an fe eine fleine Tafel zu befeftigen, und Abibeilungen barauf gu maden, welche beng anfangen, und wovon eine jebe ein Taufendtheilchen vom Inhalte bes gangen. Befages anzeige. Diefen gangen Apparar bangt man mittelft eines an ber Safel ben o befindlichen Minges an ben Safen o eines Drabtes. welcher burd ben Ropf einer Glocfe fo gebet; baf man ibn auf . und abwarts fchieben fann, ohne bod tuft burchzulaffen. Unter bie Deffnung e ber aufgehängten Birnprobe fest man ein Befaß kl mit Quedfilber fo, baß bie Deffnung e anfang. lich bas Quedfilber nicht erreiches Sierauf laft man nun unter ber Glocke mittelft ber Luftpumpe bie Luft auspumpen; alebann bructe man ben Stift bo tiefer abwarts, bamit fich bie Deffnung e ins Quedfilber eintauche, lagt bierauf Die frene luft wieder unter Die Glode, welche nun bas Quedfilber ins Gefaß bineintreiben, und vermittelft besfelben bie berbunnte Luft zusammenpreffen wird, melde barin noch übrid mar, und mit ber verbunnten luft unter ber Glode einerlen Dichtigfeit batte. Diese Luft wird fich nun in einen fleinen Daum oben ben g begeben haben, und aus ben auf ber Lafel angebrachten Abtheilungen erfennt man bas Berhaltniß biefes Raumes zum Inhalte bes Befages, folglich auch bas Berhaltnif ihrer jegigen Dichtigfeit gur vorigen, ba fie burch ben Raum bes gangen Befafes ausgebreitet mar. Deffnung e ziemlich weit ift, fo fann man bas Quedfilber ausgießen, fo baß ber in fg bineingetretene Theil guruct bleibet. Balt man alebann bie Robre borizontal, fo wird bie ben g befindliche luft bloß von ber Utmosphare jufammengeprefit, 240 2

a) Philosoph. transact. Vol. XLVII. art. 69.

und ihre Dichtigfeit ist alsbann ber Dichtigkeit ber außern Luft gleich. Die Tafel zeigt also nun, wie vielmahl sie vorher bunner gewesen sen, als die außere Luft.

Berr Brook ") bat über bie Birnprobe und bas Barometer berichiebene Berfuche angestellt, und bie Berbunnungen ber Luft, welche bie Birnprobe angab, febr verfchieben gefunden , nachdem bie Geftalt bes Berfreuges verschieben, und bas Queckfilber in bemfelben ausgefocht ober nicht ausgefocht mar. Er giebt bieraus bie Rolge, baf bie Birnprobe gang truglich, und bag eine gut ausgefochte Barometerprobe meit ficherer fen, Die Berbunnung ber Luft unter ber Gloce ber Luftpumpe ju bestimmen. Es mar baber naturlich nothwendig, Die Verfuche bes herrn Brook's einer genauern Drufung ju unterwerfen, um entweber Sehler, welche baben vorgegangen fenn tonnten, ju entbecken, ober Die Folge ber Truglichfeit ber Birnprobe als mabr an-Der Berr Drof. Schmidt 4) in Glegen bat Diefes Beschäfft auf fich genommen und gefunden, bag Bert Brook nicht; jeder Zeit nach richtigen Grundfagen verfahren babe: Deffen ungeachtet aber mar es ibm boch außerft wich. tig, bie Urfachen über bie Berfchiebenheit in ben Angaben ber Birnprobe und Die Mittel, ihr ju begegnen, aufzufinben. Er ftellte baber mehrere Berfuche, mit Birnproben von verschiebenen Dimensionen an, welche theils ausgefocht, theils nicht ausgefocht waren. Ben ben Berfuchen mit unausgefochten Birnproben verfuhr er gang nach ber von Smearon angegebenen Beife, welche ju Unfange ift angegeben worben. In ben Berfuchen mit ben ausgefochten Birnproben verfuhr er gang nach herrn Brook fo: er mog Die mit Quecffilber gefullte und ausgefochte Probe, und brachte fie umgefehrt in ein Befaß mit Quedfilber unter bie Glode, und ließ, nachbem die Luft verdunnet und bas Qued. filber

a) Bermifdte Erfahrungen über die Elektricitat, die Luftpumpe und das Barometer. Aus bem Engl, mit Jufaben und Anmerk. bon L. C. C. Kuhn. Lein. 1790. 8.

<sup>#)</sup> Grens neues Journal ber Phyfit. B. III. S. IL. G. 150 u.f.

filber in ber Drobe berabgefunten mar, verbunnte guft in Die Drabe treten, bructte fie mit ihrer Deffnung gleich wieber unter Quecffilber und offnete bet Utmosphare ben Butritt unter bie Gloce. Den Raum ber gurudigebliebenen Luft bezeichnete er ben borizontaler lage ber Probe, mog ibn voll Quedfilber, und berechnete aus biefem Gewichte verglichen mit bem Gewichte bes Quedfilbers in ber gangen Birn-Die Resultate ber mit feche verschiebenen Birnproprobe. ben angestellten Berfuche ftimmten barin überein, baf bie mit Quedfilber gefüllten und ausgefochten Birnproben eine ungleich frartere Berbunnung anzeigten, als nach ber imeg. tonfden Beife mit unausgefochten Birnproben. alfo aus biefen Berfuchen, baß fich aus bem unausgefochten Quedfilber in bem Augenblicke, wo es burch ben Druck ber Utmosphare in ben leeren Raum ber Birnprobe getrieben wird, juft entbinbe, und bag biefe aus bem Quecffilber entbundene guft ben Raum ber in ber Birnprobe gurudgebliebenen verdunnten fuft vergrößere, woburch bie Ungabe ber Berbunnung nach ber unausgefochten Birnprobe fleiner ausfallen muß. Da er nun nach biefen Berfuchen fant, baf Die Berbunnungen nach ber Birnprobe mit ben Berbunnungen nach bem Barometer nicht in einerlen Berhaltnif franben, fo vermuthete er, bag vielleicht biefe Disharmonie ben bem einen Berfuche mehr einer großern Menge elaftifcher. Dampfe als ber Birnprobe ju jufd)reiben fen. Gewißheit zu bestimmen, ob bie Abweichungen ber Angaben ber ausgefochten Birnproben von einander, wie herr Brook behaupter, von der Berichiebenheit in ber Beftalt ber Befaffe, ober von einer mirflich verschiedenen Menge von Danipfen herrubre, brachte er zwen ausgefochte Birnproben von unterfchiedenen Dimenfionen zugleich unter ben Recipienten ber Luftpumpe, und ftellte biermit folgenden Berfuch an: bie fleine Birnprobe, beren Robre 4 parifer Boll lang und zwen Linien weit mar, fafte 576 loth + 20 Richtpfennigetheile tollnifchen Martgewichtes, Die große Birnprobe, beren Robre 6 parifer Boll lang und 2 linien meit mar, faßte 77% loth 21 4 + 198

+ 198 Michtpfennigetheile Quecffilber. Die Berbunnung war nach ber fleinern Birnprobe 84fach, nach ber groffern Dotfad, nach bem beberformigen Barometer 67,4fach. Det Stand bes Barometers ben biefem Berfuche mar 28 Boll, I finie, bes Thermometers 130 nach Reaum. mit Quedfilber. Mit einer jeden diefer Birnproben ftellte er nun auch den Betfuch nach imeatonicher Beife an, und fand bie Berbunnung nach ber fleinern 70, nach ber großern 84fach, nach bem beberformigen Barometer wie vorber, 67fach. beiben Berfuche beweifen alfo gang flar, bog bie Große und Bestalt ber Befage, fo mohl ben ausgefochten als unausgefochten Birnproben, allerdings einen Ginfluß auf die Berbunnung boben. Die erfte Urfache biervon fcheint nach herrn Schmidt in ber aus bem Quedfilber in die Birnprobe bringenben Luft zu liegen, beren Ginfluß aber burch bie Beffalt ber Befaffe modificiret werbe. Denn es befand fich auch ben ben ausgefochten Birnproben in ben Verfuchen unausgefochtes Quedfilber in bem Befage, worin die Deffnung ber Birnprobe umgefebret mar, und burch bie Bermifchung bes aus ber Probe tretenben ausgefochten Quedfilbers mit bem unausgefochten bes Gefaftes tritt bie gange Quedfilbermaffe mehr ober meniger in ben luftvollen Buffand gurud, in welchen fie fich vor bem Mustochen befant. ber aus bem Quecffilber in bie Bienprobe bringenten guft, auf bie Angabe ber Birnprobe, muß in bem gufammengefegten geraben Berhaliniffe ber Menge ber einbringenben fuft und bem verfehrten ber Grofe ber Stale ber Birnprobe fieben. Die Menge ber aus bem Quedfilber bringenben luft mirb ben gleichem Luftgehalt bes Quedfilbers, in bem Berbaltniffe ber Menge bes in die Drobe tretenben Quedfilbers, und hauptfachlich im Verhaltniffe ber Broffe bes Querfchnittes ber Robre und bes Befaffes ber Birnprobe fteben. Denn es ift begreife lich, bag, je großer biefer Querschnitt ift, befto mehr Beruhrungspunkte awifchen ber Dberflache bes einbringenben Quedfilbers und bem leeren Raume ber Birnprobe Statt finben, und baß bey übrigens gleichen Umftanden bie aus bem Quect.

Duecksilber in den leeren Raum der Birnprobe tretende Luft in dem Verhältnisse dieser Berührungspunkte stehen musse. Diese Schlüsse wurden durch solgenden Versuch gerechtsertiget: er brachte die große Virnprobe mit einer andern von gleicher Länge, deren Röhre aber nur eine halbe Linie welt war, und deren körperlicher Raum nur 2 12 toth + 120 Nichtspfennigstheile Quecksilder faßte, zugleich unter die Glocke, und suche die Verdunnung nach der smeatonschen Urt. Die enge Probe gab eine 143sache Verdunnung an, in dessen die weite Probe eine 87sache, und das heberförmige Barometer eine 67sache anzeigte.

herr Schmibt gibt übrigens folgende Vorschriften, um ben Einfluß ber aus bem Queckfilber bringenden Luft auf die Angabe ber Birnprobe, wo nicht ganz aufzuheben, doch moglichft zu vermindern, und gewissermaßen gleichformig zu

machen:

1. Man vergrößere bie Cfale ber Birnprobe burch Beren. gerung ber Robre berfelben ,ohne ben Raum bes birnformigen Gefäßes ju erweitern. Gine halbe parifer Linie im Durchmeffer mochte eine ber Schicklichften Beiten fur die Robre ber Birnprobe fenns Enger barf man fie befroegen nicht mohl machen, weil fonft bie feine Saarrobre bem Ginbringen bes Quedfilbers binberlich fenn fonnte. Durch bie angegebene Beite erbale man zugleich ben Bortbeil, baf bie Grenze bes Quecffilbers ben borizontaler tage ber Birnprobe icharf abgefchnitten bleibt, und man ben Raum ber jurudigebliebenen luft genau meffen fann; ba bingegen ben' weiteren Robren bie Grenze bes Quedfilbers ben ber borizontalen lage ber Robre eine frumme Rlache bilbet, welche jenen Raum nicht fo genau ju meffen verftattet. Db es gletch fchwer balten wird, in einer fo engen Robre bas Quecffilber auszufochen, fo bat man auch nicht nothig, basfelbe in ber gangen Birnprobe auszufochen, wenn es nur in bem birnformigen Befage ausgefocht wirb.

Ma 5

2. Koche man das Quecksilber in bem Gesäße selbst aus, welches man ben Unstellung des Versuches unter die Virnprobe bringt. Am besten schickt sich hierzu eine kleine eiserne Buchse; welche man während des Ausfochens mit einem eisernen Deckel verschließt, damie nicht zu viel Quecksilber verfliege. Hat das Kochen eine Viertelstunde gedauert, so bringe man die Vächse behursam vom Feuer, und sasse sie zugedeckt erkalten. Ist das Quecksilber so weit abgekühler, daß keine Dämpse mehr davon aussteigen, so bringe man die Vüchse mit dem Quecksilber unter die Glocke, und die zuvor wohl getrocknete und erwärmte Virnprobe darüber.

3. Ist nun alles zur Temperatur ber unter ber Glocke eingeschlossene Luft gekommen, so lasse man die Pumpe arbeiten, und versahre übrigens nach beschriebener bestannter Weise. Noch ist zu bemerken, daß man das Quecksiber so wohl, als auch die Birnprobe, so rein wie möglich; zu dem Versuche nehme, indem sonst der geringste Schmuß Gelegenheit geben möchte, daß ein Lusibläschen in der innern Band der Birnprobe-

bangen bliebe.

4. Da aber ben allen diesen Vorsichtigkeitsregeln boch nicht mit Gewißheit bestimmt werden kann, ob badurch die Unbestimmtheit in den Angaben der Birnprobe völlig aufgeheben werden könne, so ist es rathsam, die Virnprobe so viel alse möglich nach einerlen Dimension zu versertigen. Ben der Weite der Röhre von ½ par. Linie wird die Länge derselben etwa die auf 6 Zoll hinreichend senn.

Mit einer genauen Befolgung dieser Vorschriften stellte Berr Schmidt noch ein Paar Versuche mit zwen, in Unsehung der Dimensionen von einander verschiedenen, Birnproben an, und fand, daß diese nicht nur vollkommen unter sich harmonirten, sondern daß auch selbst die Verdunnungen nach der Virnprobe sich gegen einander sehr nahe verhielten, wie die Verdunnungen nach dem hebersormigen Barometer. Denn nach

nach dem ersten Versuche war die Verdunnung nach dem ber berformigen Barometer 33 sach, nach benden Virnproben 42 sach; nach dem andern Versuche aber war die Verdunnung nach dem heberformigen Barometer 48 sach, nach benden Virnproben 65 sach. Es ist daher keinem Zweifel unsterworfen, die Unbestimmeheit in der Angabe der Virnprobe durch genaue Besolgung dieser Vorschriften zu vermeiden. Es muß inzwischen allemahl ein merklicher Unterschied zwissischen der Anzeige des Varometers und der Virnprobe unter übrigens gleichen Umständen bleiben.

Bitrerfalzerde, Bittererde, Magnefie, auch Calterde (magnesia, terra muriatica, magnesie) ift eine eigene Erbe , welche in ber Datur nie gang rein gefunden wird. D. Black #) bat biefe Erbe querft entbecte, und nebit Maragrafen 4) ihren Unterfchieb von ber Ralferbe und ibre Gigenheit querft bewiefen. Gie gibt in Berbindung mit Det Schwefelfaure bas fo genannte englische Bitterfals. macht einen Bestandtheil aus in bem Specffein, Rephrit. Balfererbe, Meerfchaum, Bol, Gerpentin, Jalt, 26. beft, Rpanit; Strablftein und Tremolith. In ihrem reinen Buffanbe ift fie meiß und ohne Gefchmad, fcmelgt in bem allerftartften Feuer nicht, und ift meder im talten noch mar-enen Baffer auflosbar. Ihre frecififche Schwere ift = 2,33. Dit ber Alaun - und Riefelerbe fchmelge fie im Feuer. Dan gewinnt fie auf folgende Art aus bem Bittetfolge: Dan lofe eine Menge Bitterfals burche Rochen in vielem reinen Balfer auf, burchfeihe biefe Auftofung , und giefe biergu marme gewöhnliche lauge von gereinigter Porafche fo lange, bis fein Dieberfchlag mehr erfolget. Das gange Bemenge taffe man hierauf noch eine Zeitlang tochen, und giefe es Durch einen linnenen Spisbeutel. Die guruchbleibende Erbe

<sup>(</sup>a) Experiments upon Magnesia alba, and some other alcaline subflances, by Jos. Black in d. essays and observat. read before a
fociety in Edinb. Vol. II. S. 157. ff.

2) U. S. Marggrase chumische Bersuche mit der legtern incresses

<sup>6) 21.</sup> S. Marggrafe chomische Bersuche mit ber lestern inernstabliftbaren sogenannten Muttetlange bes Kochsalzes in Abside auf die barin enthaltene Erdg. In den chonnisch. Schriften. B. II. Seite 20.

wird von neuem in vielem reinen Waffer gefocht, abermahls burchgeseihet, und überhaupt hiermit so lange forigefahren, bis sie keine Salztheile mehr hat; hierauf wird sie getrocknet. Diese gerrocknete Erbethut man in einen Schmelztiegel, berbeckt ihn gegen bas hitteinfallen ber Kohlen, und erhalt sie barin so lange im Gühen, bis sie nicht mehr mit Sauern brauset. Die baher entstandene Erbe nennt man die gebrannte Magnesie (magnesia vsta), und ist die wahre Bittererede.

M. f. Gren instematisches Sandbuch ber Chemie. Th. I. S. 368. u. f. Deffen Grundrif ber Chemie. Th. I. Salle 1796. 8. S. 321. u. f. Girtanner Anfangsgrunde ber anti-

phlogistischen Chemie. Berlin 1795.8. 6.257.

Blasen, Luftblasen (bulka aereae, bulles d'air) beißen fleine fugelformige fuftmaffen, welche von einer bininen und garten Huffle einer fluffigen Materie umschlossen, wher auch sonft in irgend einer andern Materie eingeschlossen sind.

Benn Luftblafen entsteben follen; fo muß bie Clafticitat ber lufe flarter wirfen, als bie Rrafe ber Theile ber fluffigen Materie, mit welcher fie zufammenhangen: Daber tommt es; baß gleichsam burchs Bineinblafen in einen fluffigen Eropfen berfelbe fich fugelformig ausbehnet, und gufammenbangend eine Bulle ber Luftmaffe abgibt. Da auch ferner burch einen erhöheten Brab ber Temperatur bie Clafticitat ber Luft verstartet wird, fo fonnen auch Enftblafen burch bie Ginwirfung ber Barme, entfteben u.b.g. Jeboch bat bie Musbehnung ber fluffigen Materie ihre Grenge. Sat fie biefe erreichet, und bie Erpanfion ber eingeschloffenen Luft bauert noch fort, fo zerplagt bie Bulle, die eingeschloffene tufe vermifcht fich mit ber Utmosphare, und bie fluffige Sulle fallt in ber Bestalt eines ober mehrerer Tropfen berab. Sonft fann aber auch die Luftblafe zerfprengt werben burch Ginwirtung außerer Rrafte, als burch einen Stoß ober burch eine anbere aufere Rraft. Dan findet bieft alles in ber Erfahrung beffa. tiget an ben fo genannten Seiffenblafen, welche fonft nur ein Spiel

Spiel ber Kinder sind. Auch alsdam bemerket man häusige Luftblasen im reinen Waffer; wenn sich die in seldigem eingeschlossene Luste entwickelt, oder wenn es sonst mit der Lust vermenger wird. So steigen z. B. benni Koden des Wasesers und anderer Flüssteiten Lustblasen auf, welche aber wegen der sortdauernden Erpansion der eingeschlossenen Lust durch die Hie an der Oberstäche zerspringen; so ist der Schaum eine Menge kleiner und größerer Lustblasen, der allents halben enriteht, wo sich Flüssteiten mit der Lust vermisschen, als z. B. ben dem Einschenken eines Bieres, ben der Gährung, benn Ausbrausen, ben den Meereswellen, ben andern sehr schnell fortstießenden und an Hindernisse stoßenden Gewässern u. b. g.

Die Hulle von der fluffigen Materie, welche die Lustemasse umgibt, ist außerst dunne. Man kann sie also ohne
merklichen Fehler als ein dunnes Prisma betrachten, dessen
Grundplächen der Oberfläche der Rugelgestalt, und bessen
Höhe der Dicke der Hulle gleich ist. Es ließe sich also die
Dicke dieser Hulle auf folgende Art sinden. Wenn Seisenblasen mit brennbarer tuft gefüllet werden, so steigen sie in
der Atmosphäre in die Höhe. Geset also, es sen der Durchmesser der Lustblase = 8, die Dicke der Hulle = x, das
specifische Gemicht des Seisenwassers = \mu, das der atmosphärischen Lust = \gamma\ und das der brennbaren Lust = \gamma\, so erhel-

let, baf bas Gewicht ber Sulle gleich fen

 $x \pi \delta^2 \mu$ , und

daß der ganze kugelformige Raum, welchen die Luftblase einnimmt, mit brennbarer Luft gefüllt, wiege  $\frac{1}{5}\pi\delta^3 v$ . Da nun ferner das Gewicht der brennbaren Luft, welche den Raum, der Rugelhülle einnähme,  $= x\pi\delta^2 v$ , senn muß, so wird überhaupt die ganze Luftblase mit brennbarer Luft gefüllt, die Rugelhülle mit gerechnet, wiegen

 $x\pi\delta^2\mu - x\pi\delta^2v + \frac{1}{5}\pi\delta^3v;$ im Fall sie nun in der Armosphäre schweben soll, wird erfordert, daß

 $x\pi\delta^2\mu - x\pi\delta^2\nu + \frac{1}{5}\pi\delta^3\nu = \frac{1}{5}\pi\delta^3\gamma$  (en.

Sieraus erhalt man nun 
$$x (\mu - \nu) + \frac{1}{6} \delta \nu = \frac{1}{6} \delta \gamma \text{ obset}$$
$$x (\mu - \nu) = \frac{1}{6} (\gamma - \nu) \delta \text{ und}$$
$$x = \frac{(\gamma - \nu)}{6(\mu - \nu)} \delta.$$

Ware 3. B.  $\mu = 800$ ,  $\gamma = 1$  und  $\nu = \frac{1}{5}$ , so findet man  $x = \frac{4}{20034} \delta$  lbennahe  $= \frac{1}{5008} \delta$ .

Gollen bemnach Blafen von a parifer Boll im Durchmeffer nicht nur in ber Luft ichmeben, fonbern felbit in felbiger in Die Bobe fteigen, fo mußte die Dicke ber Bulle ber Lufiblafe viel meniger als 3504 par. Boll Dicke betragen. Matur findet biefe Rechnung jedoch nicht fo gang vollkemmen Statt, weil die Sulle an allen Stellen nicht gleich bicf ift; anfanglich ift bas Sautchen ber Lufeblafe ftarfer, fangt aber bald an oben bunner ju werben, indem die fluffige Marerie bermoge ber Schwere auf ber Rugelflache ablauft, und fich unten oft in Geftalt eines bangenden Tropfens zeiget. Memton =) gebrauchte bie Geifenblafen zu feinen Berfuchen über Die Karben bunner Schelbchen. Go balb burche Ablauffen bes Baffers ber obere Theil ber Blafe eine gewiffe Dunne. erhalten bat, fo zeigen fich bafelbft zuerft Farben, bie fich nachher um die gange Rugelhulle verbreiten. Bulett entfie. ben oben schwarze Glecken, Die fich meiter ausbehnen, ba benn endlich bie Blafe gerplagt.

Außerdem trifft man eine Menge Lusiblasen in andern Materien eingeschlossen an, welche von keiner flussigen Hulle umschlossen sind, wie z. B. im Glase, in den so genannten. Glastropsen, im Eise u. d. g. mehr. Ja man gedraucht oft eine ineiner gläsernen mit gefärdrem Liquor angesüllten Röhre eingeschlossen Lustblase mit großem Wortheile ben genauen und richtigen Messungen. Dergleichen gläserne Röhren nennt man Lidellen, auch Wasserwagen mit der Lustblase. Was ersordert werde, daß eine solche Libelle vollsommen sep,

Fann

a) Optice Lib. II. P. I. obf. 17 fqq.

Fann man finden in meinen Unfangegrunden ber Gelbinefe. Eunft. Bena 1795. 8. §. 129 u.f.

Blaschen, Dunftblaschen f. Dunfte.

Blendung, Bedeckungen der Glafer (annulus aperturam lentium definiens, anneau, qui couvre le bord des verres dioperiques) ift eine ringformige Bebef. fung ber Glafer in ben optischen Bertzeugen, bamit biejenigen Strablen, welche von ber Are ber Blafer entfernet auf felbige auffallen, abgehalten merben, um megen ber Abmeichung der Rugelgestalt ber Blafer fein undeutliches Bilb au verurfachen. (M. f. Abweichung, dioptrifche.) Bemeiniglich find bie Blendungen Ringe von Pappe, Sorn, Bolg, Bled u. d. g., bie fcmary gefarbt find. wird nun verurfachet, baff bie Gtrablen allein, welche nabe an ber Are auffallen , burch eine freisrunde Deffnung , melde Moertur genannt wird (f. Apertur), fallen, und nach ber Brechung ein vollfommen beutliches Bild geben. Es ift fchon oben unter bem Urtifel Upertur weitlauftig gebanbelt worden, wie groß die Deffnung genommen werden muffe, Damit fo viel als moglich, weder ber Deutlichkeit bes Bil. bes, noch ber Grofe bes Besichtsfelbes und ber Bergrofferungsjahl geschabet merbe. Dach biefer mirb fich alsbann auch bie Große ber Blendung richten muffen.

Bley (plumbum, plomb) ist ein unedles Metall von einer blaulich weißen Farbe. Sein specifisches Gewicht in Wergleichung mit dem des Wassers ist nach Wilke = 11,4561. Es ist sehr behnbar, weich, nicht zähe, und schmelze im Fener noch vor der Glübehige. Im Bruche hat es zwar einen starken Glanz, der sich aber an der Lust bald verlieret. Ueberhaupt säuert das Blen an der Lust, vorzüglich wenn sie feucht ist, und verwandelt sich in eine graue weißliche Blenhalbsäure. Wenn es gerieben, gebogen oder erhist wird, so hat es einen eigenen besondern Geruch. In hestiger Sige verwandelt es sich in weisien Dunst, und wird zu einer erpansibeln Flüssigkeit. Un der Lust geschmolzen fäuert es sich leicht zu einer grauen Halbsäure, welche Blevasche genannt

wird; biefe Salbfaure nimmt in einer ftarfern Sige noch mehr Gaure auf, und wird gelb, welches Maffitor beißt, aulest endlich wird fie roth, und helft Mennia. Bird biefe rothe Blenhalbfaure noch mehr bem Feuer ausgefeßet, fo vermanbelt fie fich zu einem Glafe, welches Blevalas beift, und alle Liegel burchbobrt. Mit Riefelerbe geichmolgen wird biefes Glas gelb wie ein Lopas. Durch Bufage von etwas Brennbaren, ale Roble, laffen fich bie Blenhalbfauern wieder berftellen. Das Blen lofet fich in allen Gauern auf. ber concentrirten Schwefelfaure muß bas flein gehacfre Blen eine Beit lang gefocht werben , woben fich ein Gas entwickelt, und eine weiße Salzmaffe nieberichlaget. Noch bem 26. mafchen biefer Maffe mit faltem Baffer bleibt eine weißliche mit Schwefelfaure vereinigte falfartige Daffe übrig, melde fchmefelgefauertes Bley (plumbum fulphuricum, fulphas plumbi, sulfate de plomb) (sonst Blevvittiol (vitriolum faturni)) genannt wird. Diefe Blenhalbiaure lofet fich nur im tochenben Baffer und gwar in geringer Menge auf, und ichieft nach bem Erfalten in nabelformigen Ernstallen an. Much burchs Abbampfen ber Auflofung bes Blenes in concentrirter fochenber Schwefelfaure entfteben abnliche Ernstallen, welche aber wegen ber anbangenben Saure agend find, und fauer fcmeden.

In der Salpetersaure loset sich das Blen sehr leicht auf; baben entwickelt sich ein salpeterhalbsaures Gas, und es entstehet eine weiße Blenhalbsaure. Diese Blenhalbsaure loset sich in schwächerer Salpetersaure auf, und man erhält salpetergesauertes Bley (plumbum nitricum, nitrum saturninum, plumbum nitratum, nitras plumbi, nitrate de plomb) (sonst Bleysalpeter). Es crostallisiret sich dieses in weiße Ernstallen. Auf glühende Rohlen getragen verpufft es mit einem starken Prasseln, weswegen es auch Rnallbley (plumbum fulminans, saturnus flammans)

genannt mirb.

Die Rochsalzsäure hat wenig Wirkung auf bas Blen. Gießt man aber diese auf eine Blepaustosung in Salpeter-fäure,

stirt, so entsteht ein weißer flockiger Nieberschlag, ber aus Blepholbsaure und Salzsaure besteht, welche tochsalzne-sauertes Bley (plumbum muriaticum, murias plumbi, muriate de plomb) (sons Sornbley (plumbum corneum)) genannt wird. Es löser sich dieses Salz schwer im Wasser auf, und erfordert davon, nach Wenzel, im Sieben 30 Theile. Durchs Abdampsen dieser Austösung aber schießen kleine nabelsörmige Erystallen an, welche einen süßlichen Geschmack haben, und an der zuse beständig sind.

Much bie Pflangenfauren lofen bas Blen leicht auf.

Die Dampfe ber Effigfaure gerfreffen bos Blen gu einer meißen Salbfaure , welche man Bleyweiß nennt Coruffa alba), welches fo vielfaltig, in ber Delmableren und in bee Argnentunft, vorzüglich gu fühlenden Umfchlagen, aufferlich gebrauchet mird. in Die Blephalbfauren, als Meinige, Bleps weiß, lofen fich ini Effig vollig und febr leicht auf, und biefe Muflofung nennt man Bleveffig (acetum faturni, ly thargyrid ... Sot man ju diefer Auflofung bestillirien Effige gebrauchtig fo ift fie belle und farbenlos ; fchmede febr fuße und berbe, und fdiege nad bem Abdampfen gu glangenden weißen nabelformigen Ernftallen an, welche effiggefauer tes Biey (plumbum aceticum, acetis plumbi, acetitei de plomb); und wegen bes fußen Gefdmade auch Blev Bitcher (faccharum faturni) genannt werben. - Dit biefem Galge pflegen oft die Beinhandler bie fauern Beine fuße gu machen welche aber außerft fchablid) find.

Mit bem Schwefel verbindet sich das Blen fehr leicht, und bas aus bieser Berbindung entstandene geschwefelte Blen schwelzt schwerer als Blen. Mit vielen Metallen verbindet sich das Blen nicht, am leichtesten aber mit dem Zinn.

Uebrigens ift bas Blen eines von ben Metallen, wel-

M. f. Gren instematisches Handbuch ber gesammten Chemie. Ih. III. Salle 1795. gr. 8. §. 2535 u.f. Girtanner Anfangegrunde ber antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. 8. 5. 306 f.

236

Blin,

Blitz, Wettetstrahl (fulmens éclairs) foudre) ift eine elektrische Lufterschelnung, welche mir gewöhnlich ben ben Gemittern mahrnehmen, indem uns eine schwelle und gleich vorübergehende Erleuchtung davon überzeuger. Es ist bestannt genug, daß oft der Blif Korper auf ber Erde trifft, und dann heißt er eigentlich erft Wetverstrahl.

200 Diefem fo fürchterlichen als practivollen Phanomene ber Datur batten bie Ulten febr aberglaubige Meinungen, indem man glaubte, baf bie Botter Die Blife felbft fcmie beten , und ; wenn fie gornig maren , blefelben auf bas menich. liche Geschlecht berabschleuberten. Doch ben aberglaubigen Beiten bielt man ben Blig fur eine Emgunbung in ber tuft fchwebenber fchmefeliger Dunfte , welche birthe Reiben an einander, Die Schnelle Erleuchtung verurfachten, Gelbft Muffchenbroet ") fcheint noch biefer Meinung ergeben zu fenn , indem er verschiebene Arten bes Bliges unterfcheibet. Ginige lieft er aus ber Erbe bervorbreden; welche aus einer unter ber Erbe entgundeten fchmefeligen Maffe entfteben folle ten, andere aber ließ er vom Simmel berabtonmens welche aus brennbarem Stoff befteben follten. Da man, in Diefem Been Jahrhunderte fich mehr als fonft mit elettrifthen Berfuchen beschäfftigte , fo fonnte es gan nicht feblen , auf den Bedanten zu fommen, daß ber Blig vom eleftrischen Runfen nur in Unfebung ber Starte berichieben fen. doo Schon D. Walle) fagt , bas licht und Rniffern bes geriebenen Bernfteine Scheinet einiger Dafen Blif und Donner vor guftellen Der Abt Mollet ?) geht noch weirer und fagt min folle fich gemand bornehmen, burch eine mit binlangtichen Gricheis "nungen verfebene Bergleichung zu beweifen, baf ber Donner "unter den Sanden ber Datur chen bas fen imas die Cleftti-"citat unter ben unfrigen ift, baf biefe Bunber barnit mir jest nach unferm eigenen Butburten icholten, fleine Dadi-"ahmungen von benjenigen farten Wirfungen find; die ..uns

a) Introductio ad Philosoph, natur. 6. 2522 fqq. (B) Philosoph, transact. Vol. XXVI. for 1708. n. 314.

<sup>7)</sup> Legons de phys. Paris 1744. Vol. IV. S. 34. in Der Heberfegung \$6, IV. Etf. 1751. 8. S. 730 u. f.

juns fo febr erichrecken, und baf alles von einerlen Mecha-"nismus berrubre: follte man ferner geigen, bag eine burch "die Birffamfeit ber Binbe, burch bie Bige, bie Bermi-"fchung ber Dunfte, u. f. w. gubereitete Bolfe, menn fie meinem irdifchen Objefte gerabe entgegenftebet, eben bas fen. was ber eleftrifche Rorper ben ber Wegenwart und einer ge-"wiffen Unnaberung besjenigen ift, ben man noch nicht eleftri. "firet bat; fo geftebe ich , bag mir biefe Meinung , wenn fie mit auten Grunden follte unterftuget fenn, ungemein mobil gefallen murbe; und mie viele fcheinbare Bemeife ftellen fich "nicht einem Manne bar, ber eine vollfommene Erfahrung in ber Gleftricitat erlangt bat. Die allgemeine Begenmart ber eleftrifden Marerie, ihre fcnelle Birtfamfeit, Brennbarfeit, und ibre Rraft andere Materien zu entzunben; bie Gigenfchaften , welche fie bat, bie Rorper aufer-Midt und innerlich bis auf ihre fleinften Theile zu erschütterne abas aans fonderbare Benfpiel, meldes mir von biefer Birfung an bem lendenfchen Erperimente baben; bie Borffel. jung, welche man fich billig bavon maden fann, inbem aman baben einen großern Grab ber eleftrifchen Rraft vorausfeket, und noch anderes mehr: alle biefe Gructe ber Hebn-Michfeit, Die ich feit einiger Beit in genauere Ueberlegung gezo-"gen habe bewogen mich, nach und noch ju glauben, baß man Afich von bem Donner und Blife | wenn bie Eleftricitat gum "Difter genommen wird, weit richtigere und mabrichein-"lichere Borftellungen machen tonne, als von alle bem, mas "man fich biaber eingebildet bat, u. f. f.,, Diefe Muthmagung über die Mebnlichkeit bes Blifes mir bem eleftrifchen Runten mard im Sabre 1746 von herrn Wintler in Leipzig querft als eine unlaugbare Babrbeit febr überzeugend bewiesen , ob man fonft mobl grantlin fur ben erften angibt, melder diefe Uebereinstimmung des Bliges mit bem eleftrifchen Funten entbecket habe. Allein eine Schrift ") worin fich ein eigenes Rapitel finbet: ob Schlag und Runten ber verftarften Glet-286 2 tricitat ...

<sup>2)</sup> Bon ber Starte ber elettrifden Kraft bes Baffers in glafernen Gefagen. Leipzig 1746. 8.

tricitat für eine Urt bes Bliges und Donners gu halten find? worin die Reage bejabet, und ber einzige Unterfchied in bie Starfe gefeget wird, ift ein binlanglicher Beweis, baf Wintler ber erfte Urheber biefer Entbechung fen. Er felbft führt in einem Programm ") an, baf vor ihm noch feiner behauptet habe, bag ber Blig und ber eleftrifche Funfen pollig übereinftimme. Jeboch ift nicht zu laugnen, grantlin in Philadelphia im Jahre 1747 noch überzeugen ber barthat, daß ber Blig blog ein eleftrifcher Funte, und bie Bemittermaterie mit ber eleftrifchen Materie vollig einer Nachbem er fich namtich burch febr viele Berfuche überzeuget batte, baß fpibige Rorper bie Glettricitat meit mehr und in einer großern Entfernung gleichfam angogen, als abgestumpfte, fo tam er auf ben fubnen Bebanten, burch metallene Spigen ben Blis aus ber Luft auf bie Erbe berab au leiten 6). In feinen Briefen marnet er guerft feine lefet, fich nicht wegen bes großen Unterschiedes ber Birfungen in Unfebung bes Bliges und bes elettrifthen Runtens irre maden ju laffen, nachher zeiget er bie Mehnlichfeit bes Bliges mit ber Cleftricitat umftanblich. Er bemerfet namlich bof bie Blife in ber Luft wellenformig laufen, welches auch ben bem eleftrifchen Funten Statt finde, wenn er aus einem irregularen Rorper in einiger Entfernung berausgelochet wird; Blite trafen bie bochften und fpigigften Begenftanbe auf ihrem Wege weit eber, als andere, wie j. B. Thurme, Baume, Schiffsmafte u. b.g., aber auch bas elettrifche gluidum merde bon fpifigen Leitern weit fcmeller aufgenommen, und frome auch aus felbigen weit eber, als von benjenigen, welche fich in eine breite Dberflache endigen; ferner ergreifen bende ber Blig und die Elettricitat die beften leiter, fengen und brennen , fcmelgen Metalle , burchlochern fefte Rorper, robien Menfchen und Thiere, machen fie blind, benehmen ten Dagne ten ibre Rrafte, ober verandern ibre Dole. Um nun bie Gleichheit

a) De auertendi fulminis artificio. Lipf. 1753.

8) New experim. and observat. on electricity in several letters to Mr. Collinson, by Benj. Franklin. Lond. 1751. 4. Scantlins Brieft von det Elettricitat, übers. von Wilfe. Leipi. 1758. 8. 6. 50 ff.

Bleichheit berelettrifden Materie mit ber Materie bes Bliges aufs vollfommenfte gu beweifen, erfand er ein Mittel, ben Blis aus ber luft auf die Erbe zu locken. Im Jahre 1752, im Junius, bereitete er einen eleftrifchen Drachen (m. f. Drache, elettrifcher) auf folgende Art gu: er nahm zwen Stabe, Die er freugweise mit einander verband, breitete barüber ein feibenes Schnupfruch aus, und verfahe biefen Upparat mit einer eifernen Spige und einer hanfenen Schnur nebft baran befestigtem Schluffel; bas Enbe biefer Schnur mar von Seibe, um die eleftrische Rraft an bem Schluffel nicht weiter fortguleiten. Diefen elettrifchen Drachen lieff er gur Beit eines Gewitters in Die Luft fteigen, und bemerfte erft nach langer Zeit an bem Schluffel einen eleftrifchen Funten, welchen er immer hauffiger und ftarter beobachtete, als bie banfene Schnur naß und folglich ein befferer geiter murbe. Dach biefen fo glucklich angestellten Erfahrungen richtete er eine eiferne ifolirte Stange auf, um ben Blig in fein Saus berabzuleiten, um nach feiner Bequemlichfeit Berfuche anftellen zu fonnen. Damit er nun feine Belegenheit verabfaumen mochte, fo befestigte er an ber Stange zwen Blodichen, welche ibm burchs Belaute bie Eleftrifirung ber Stange anbeuteten. Da er nun burch biefe Berfuche von ber Bleich. beit ber eleftrischen Materie und ber Materie bes Blifes überzeuget mar, fo mar es ibm auch barum ju thun, ju miffen, ob die Gewitterwolfen positiv ober negativ eleftrifirt 3m Jahre 1753, am 12. April, fand er bie Bolfen negativ eleftrifiret, in eben bemfelben Sabre beobachtete er auch Bolten, welche positiv elettrifiret waren. Ja er fand bisweilen, baß, ben einerlen Gemitter, Bolfen von positiver Elefericitat in negative und umgetebrt übergingen. Enblich beobachtete er auch in ber Luft Gleftricitat, ohne baß ein Donnerwetter ju fpuren mar.

Noch vor ben Versuchen Franklins in Nordamerika, ben Blis aus ber luft auf die Erbe herabzuleiten, murben in dem Jahre 1752 in Frankreich bergleichen Versuche, ohne daß Franklin hiervon etwas wuste, mit bem erwunschten

2863

Erfolge

Erfolge angestellt. Dalibard und Delor, welche ber Meinung Franklins zugethan maren, richteren eiferne Stangen auf, und swar jener, ju Marly-la-ville, eine von 40 Ruk Bobe, beren Ruf vor bem Regen gefichert, und melde mit feibenen Schnuren an Pfahlen, Die nicht bereanet werden tonnten. befestiget mar. Um 10. Man 1752, Rachmittage, war ein Tifch. lermeifter, Dabmens Coiffier, fo gludlich, eleterifche Runfen aus ber Stange, über melde eine Bemitterwolfe meggog, berauszugleben, er rief bierauf ben Pfarrer biefes Ortes und noch andere Zeugen berben, welche erkannten, daß biefe gunfen eleftrifcher Ratur maren. Die eiferne Stange aber bes Delor's in Varis aber mar 99 Ruf boch, moran er 8 Tage nach jenem Berfuche ebenfalls eleftrifche Funten beobachtete, obgleich nur eine einzige Bolfe über felbige binmeg jog, und es baben meder bligte noch donnerte. Diefe Berfuche murben von Delor auf Verlangen bes Ronigs wiederhoblt, welder fie mit bem größten Bergnugen anfab. Durch biefen Benfall bes Ronigs murben ber Graf von Buffon, Ma-Beas und le Monnier aufgemuntert, bergleichen Berfuche noch viel meiter zu treiben, und le Monnier bemerfte ichon, baß ein gemeines Sprachrobe, welches etwa 5 bis 6 Ruß vom Erbboben an Seibe aufgehangt mar, fcon Beichen ber Elettricitat außerte. Much fand le Monnier, baß eine Derfon, welche auf einem Bargfuchen ftand, und eine ungefahr 18 Ruß lange bolgerne Stange, um welche Drabt gemunden war, in der Sand bielt, benm Gewitter fo vollfommen eleftri. firet marb, baf man aus ibr febr lebbafte Runfen auszle. ben fonnte.

In eben dem Jahre 1752 wurden in England von den Herrn Canton, Wilson und Bevis dergleichen Verfuche mit sehr gutem Erfolge angestellt. herr Canton gebrauchte daben die Vorsicht, an das untere Ende des ableitenden Drahtes einen zinnern Deckel zu befestigen, um von der Glasröhre, worin derselbe steckte, den Regen abzuhalten. Auf diese Art erhielt er elektrische Junken in einer Entsernung von einem halben Zolle. Auch wurde schon von ihm entdeckt,

bag unter ben Bewitterwolken einige positio andere aber

negativ eleftrifitet find.

Da biefe Entbeckung über bie Gleichheit ber Materie bes Bliges mit ber eleftrifden naturlich viel Auffeben machte, fo bemubere man fich, auch in anbern Lanbern Berfuche mittelft eleftrifcher Drachen und ifolirter Stangen anzuftellen. Worzuglich zeichnen uch ble vielen und mancherlen Verfuche bes herrn Beccaria 4) ju Eurin, und die bes de Romas Bu Merac aus. De Romas gebrauchte ju feinen Berfuchen einen eletetischen Drachen von Papier, welcher 18 Quabratfuß Blache batte, und an einer banfenen mit Drabt burch. wirken Schnur befestiget mar. Bermittelft biefes Drachens brachte er eine fo farte Eleftricitat aus ber Luft berab, baß er felbft in lebenegefahr mar. Endlich murbe felbft ber Prof. Richmann in Detersburg am oten Mugust 1753 ein Opfer eines folden farten eleftrischen Funtens. Um Dade feines Saufes batte er eine eiferne Stange ausgestedt, von melchem metallene Drabte ins Saus geleitet, und am Ende burch einen glafernen Becher, ber jum Theil mit Deffing. fpabnen gefüllt mar; ifoliret maren, um bie Eleftricitat bafelbft anzuhäufen. Un einem Drabte batte er einen gaben aufgehangen, welcher ben Eleftriftrung ber eifernen Stange bor bem Drabte flob, und folglich mit biefem einen Binfel nachte. Um biefen Wintel zu meffen, batte er einen Quaranten bafelbit angebracht. Als er am gedachten Zage Mitage nach 12 Uhr an bem Eleftricitatezeiger ble Wirfung ber Eleftricitat bes an diefem Tage aufgestiegenen Bewitters Acht ab, und fich gegen benfelben nach feiner Bewohnheit gebuct atte, fo bag er etwa einen Ruf von bem Enbe bes Detalls mit linem Ropfe entfernet mar, fo fubr ein Betterftrabl in Getalt eines weißlichblauen Feuerballs, etwa einer Sauft groß, us bem Drabte nach feinem Ropfe, und marf ihn, ohne baß r einen laut von fich gegeben batte, rudmarts tobt ju Boben. luch der akademische Rupferstecher, Sokolow, welchen Richmann gewöhnlich ju feinen eleftrischen Berfuchen mit 236 4 fi d

<sup>\*)</sup> Lettere dell' elettricismo, Bologna 1758. 4.

fich nahm , marb betaubt niebergefturgt. Der Betterftrabl mar mit einem befrigen Rnall begleitet und ließ einen ftarfen Dampf, welcher nach Schwefel roch, jurud. Ben ber Befichtigung bes Beren Drof. Richmann's fand man am obern Theile Der Stirn etwas gegen die linke Seite gu, elnen langlich runden, mit Blut unterlaufenen Rled, und am leibe, vorzuglich auf ber linten Geire, vom Salfe an bis auf das Suftbein, 8 theils großere theils fleinere rothe und blaue Rlede. Die übrigen fleinen Blede faben aus, als wenn fic bon angegunderem Pulver entftanben maren. Um linten Sufie mar ber Schub aufgeriffen, obne jedoch ein Merkmabl einer Berfengung Dafelbit mabraunehmen, nur an bem blogen Juge fabe man bafelbit einen mit Blute unterlaufenen Bleck. Innerlich fand man in ber Luftrobre und in ber lunge ausgetretenes Beblute, fo mie auch befonbers bie Gefrosbrufe gequeticht, und ihre Ginfaffung mit ausgeiretenem Blute angefüllt mar. Mach zwenmabl 24 Stunden mar ber Rorper in eine vollige Raulnif übergegan-Machbem man ben Bang belichtigte; mo biefer Bufall geschehen mar, fand man, baf ber Pfoften von ber offen gestandenen Thure bes Ginganges von oben berunter balb gespalten, und mit ber Ebur in ben Bang geme fen mar. Much war ber glaferne Becher und ber Drabt gerfchmettert, und glubende Stucke bes Drabtes batten in bas Rleid bes Sofolow's Striemen eingefengt. Diefer traurige Borfall bewies unlaugbar bie Ibentitat ber eleftrischen Materie mit ber Materie bes Blifes, und man bat auch feit biefer Beit ben Blig gang allgemein fur ein eleftrifches Phanomen aner-Ueberhaupt laffen fich auch bie Ericheinungen und Birfungen bes Bliges, wenn man ben Grab ber Starfe ausnimmt, an einer Cleftrifirmafchine im Rleinen geigen. Als ein flaffisches Werf vom Blife ift porguglich bas pon Reimarus ") ju empfehlen.

Man

a) Bom Blige. Samburg 1778. 8. Deffelb, neuere Bemerkungen vom Blige. hamburg 1794, gr. 8.

Man bat burch eleftrische Drachen, burch ben Condens fater und burch ben Elefericitatsfammler (m. f. Drache, eleterifcher. Condenfator, Elettricitatsfammler) binlanglich und überzeugend bargethan, daß in ber Urmos phare Die Glefericitat vorzuglich ftets wirkfam fen. Die mehrften und zuverläffigften Beobachtungen bierüber bat ber herr de Sauffure") angeftellt. Er hat gefunden, baf Die Elektricitat ber Atmosphare in verschiedenen Soben über ber Erbflache gar febr verschieden, und felbft an ein und eben bemfelben Orte vielen Beranderungen unterworfen ift. Geine Beobadytungen baben ibn ferner gelehret, bag bie Eleferi. citat an ben bochften Orten am ftartften fich zeige, baf fie ben Rebeln vorzuglich angutreffen fen, und immer mehr que nehme, wenn ihre Blaschen einander naber fommen. Man findet baber auch bie ftartfte Gleftricitat in Dichten Debein und in bichten bunteln Botten , welche fie aber verlieren, wenn fie fich in Regen auflosen. Weiter überzeugten ibn feine Beobachtungen, bag Die Eleftricitat in ben bellften und beirerften Lagen, fowoht im Commer ale Winter, am Lage und in ber Macht, an ber Sonne und im Thaue posttiv, aber einer merflichen Beranberung unterworfen fen, inbem namlich ble Eleftricitat ber beitern guft im Binter von ber Beit an, ba ber Thau vollig niedergeschlagen ift, bis jum Sonnenaufgange am fdwachften ift, nachher aber gunimmt, und fast immer noch vor Mittage einen gewiffen bodiften Grab erreicht, nachher aber wieber abzunehmen fcheinet, bis fie ben bem Ralle bes Thaues oft am frart. ften, und hierauf ftuffenweise wieber schwacher wirb.

Nach diesen Beobachtungen versuchte man nun eine Erflärung von dem Blise zu geben, und glaubte die Ursachen desselben völlig gefunden zu haben. Es theile nämlich die elektrische Urmosphäre die Elektricität den Bolken mit, welche also als isolitte in der kuft schwebende keiter betrachtet wurden, und dadurch häuse sich die elektrische Materie in 2865 benselben

a) Voyages dans les Alpes p. Hor. Bened. de Sansinre T. II. à Geneve

venselben an. Rame alsdann eine unelektristre Wolke jener geladenen Wolke nahe, so wurde sie dadurch entladen, und gebeiden Bilis als elektrischen Funken. Auch durch Vertheis lung könne in den über oder neben einander stehenden Wolken entgegengesetze Elektricität erzeuget werden, und endlich burch Annaherung derselben ein besto stärkerer Blis entstehen. Endlich könne selbst die Elektricität einer Wolke so stärk angehäuset werden, das ihre elektrische Atmosphäre sich bis zur Erbstäche erstrecke, welche die entgegengesetze Elektricität der Wolke aufnehme, und ben größerer Annaherung der Wolke gegen die Erde einen Blis auf selbige herabsschladen. Dieses Blisen der Gewitterwolken dauere so lange, die entweder das Gleichgewicht der Elektricität vorhanden seh, oder die Wolken sich völlig durch Regen ent-

laben batren.

Die Berrn Wilke ") und Hepinus haben im Rleinen einen Berfuch angegeben, welcher eben bas zeigen foll, mas benm Gemitter im Groffen gefchiebet. Wenn man namlic amen glatte und runde Breter mit Binnfolie belegt, bas eine Bret auf einen Tifch ober Grubl u. b. g. Unterlager in eine borigontale lage bringt, auf ber einen Geite bes andern Bretes feitene Schnure ober einen fonft nicht leitenben Sandgriff anbringt, um es auf bas erfte Bret bringen und wieber wegnehmen zu fonnen , fo wird man baburch folgenden Berfuch anzustellen im Stanbe fenn. Berbinbet man bas Bret mit ben feibenen Schnuren mit einer Gleftrifirmafdine, na. bert es alsbann bem auf bem Unterlager liegenden Brete , fo wird biefes bie entgegengefeste Eleftricitat von jenem erbal. ten; und wenn man alsbann benbe Breter zugleich beruf. ret, fo wird man baburch einen eleftrifchen Schlag empfin-Wenn ferner bente Breter in parallelen Lagen ungefabr einen halben Boll weit von einander gestellet merben, und es wird bas obere Bret mittelft einer Eleftrifirmafchine febr fart gelaben, fo gefchiebet endlich bie Entlabung bererhaltenen Gleftricitaten von felbft mit einem farfen Rnall

e) Diff. de electricitatibus contrariis. Roftoch. 1757.4. exp. 58.

ind einem burch bie Luft brechenben Runten. Bor bem Schlage gieben fich die Breter fart an, mabrend bes Schlages iber merben fie von einander geworfen. Befande fich in ber Mitte bes einen Bretes ein fleiner hervorragender Rotver, fo erfolget die Entladung burch Diefen Rorper: febt aber flatt Diefes fleinen Rorpers eine Scharfe Spige auf bem Brete, fo iff man nicht im Grande einen elektrifchen Schlag bervorzu-Mus biefem Berfuche fchlieft man nun, baf bie Bemitterwolfen als eleftrifirte Conbenfatoren ju betrachten find, welche ben ihrer Unnaherung fich eben fo wie die benben Breter ber Gleftricitat entlaben , und baber ben Menn folglich über ber Erbflache Blig gu Wege bringen. eine von ber Luft eleftrifirte Bolfe fchwebe, und berfelben. nabe genug fen, fo erfolge ebenfalls eine Entladung; welche insgemein bie erhabenften Begenftande, als Thurme, Berg. fpigen , Baume u. b. g. am erften treffe.

So mahrscheinlich aber auch die angeführten Grunde zur Erzeugung bes Bliges senn mogen, so fehr find fie vom Dr. De Luc") entfraftet worden. Er führet dagegen an:

A. Wenn sich Gewitterwolken in ein und der nämlichen Lusischicht bilben, und alle zu gleicher Zeit entstehen, so weiß man gar keine Ursache anzugeben, warum einige eine so große Menge, andere aber einen Mangel an elektrischer Materie erhalten sollten. Es ist daber völlig unbegreislich, daß ben Gewitterwolken, welche eine völlige zusammenhangende Masse bilden, und den himmel als selbige überziehen, hier und da die Elektricität nur anhäusen sollten in der ganzen Masse sich ausbreiten und ins Gleichgewicht seben müßte.

2. Gefest aber auch, es fande ben ber Bildung ber Bolfen ein folder unbegreiflicher Unterschied bes eleftrischen Bustandes zwischen ihnen Statt, so ift es boch unbegreiflich,

<sup>\*)</sup> Siebenter Brief bes herrn be Luc an herrn be la Metherie uber Die Schwierigkeiten in ber Meteorologie u. f. aus bem Journal de phys. Abut 1790. übetf. in Grens Journal ber Physik B. IV. S. 234. u. f. §. 13. ff.

greiflich, wie biefer Buftand fortbauren tonne, wenn fie fich vereinigen, ba boch bie Debel, woraus fie befte-

ben, feiter finb.

3. Es läßt sich nicht begreifen, daß das Gewitter benm Regen noch fortdauern könne, indem die Gewitterwolfen durch ben herabfallenden Regen, welcher sie mit der Erde in leitende Verbindung bringt, sogleich entsladen werben mußten. Wollte man auch nicht annehmen, daß die Gewitterwolfen durch den Regen in unmittelbare Verbindung kämen, so muß man doch eingesteben, daß sie sich selbst unter einander ins Gleichs gewicht sesen und dem Gewitter ein Ende machen mußten; benn es wurde der Ueberfluß der elektrischen Materie an der einen Selte durch den Regen an die andere übergeben, und man wurde von Tropfen zu Tropfen ein Leuchten wahrnehmen.

4. Finder man in den hohen Thalern der Alpen Gemitter, beren Bolten die Gipfel der Berge rund herum berühren, und folglich mit felbigen in einer leitenden Berbindung find, und fich doch nicht entladen, welches doch nothwendig geschehen mußte. Es können daher die Gemitterwolken keine elektrisiten Leiter senn.

Dagegen ist Herr de Lüc geneigt zu glauben, daß der Blis durch eine plostiche Erzeugung einer sehr großen Menge von elektrischer Materie entstehe. Nach ihm ist die elektrische Materie als solche nicht eher vorhanden, als bis sie sich durch Wirkungen zeige, eben so wie die Dünste, welche die Wolfen bilden, als solche in der kuft erst in dem Augenblicke entständen, in welchem die Wolfen erscheinen. Es senn daher weder die elektrische Materie noch die Dünste, so lange die kust heiter und durchsichtig wäre, in seldiger anzutreffen, sondern allein die Bestandsheile, welche zu deren Entstehung geschickt wären. Aus diesen wurden durch eine uns noch unbekannte Ursache Wolfen, so wie auch die elektrische Materie plöstlich in einem großen Ueberstusse ber Gesehen der Nater eben der Blis entstehe. Daß dieß den Gesehen der Nater

tür gemäß sen, beweiset er aus solgender Beobachtung: er sabe auf dem Buet ben einer noch durchsichtigen und sehr trocknen Luft Bolken sich bilden, welche sich nach und nach vereinigten und verdichteten; die Spise des Buets umzogenfich an den Montblanc und die benächbarten Berge lehnten, und dieselben durch ein lang anhaltendes Gewitter mit einem starken Bassergusse überströmten. Unmöglich könnten diese Wolken eine elektrische Ladung haben, indem sie mit der Erde durch die Berge in einer leitenden Berbindung waren, und baher unsehlbar die ihnen zugeführte Elektricität ganz under merkbar ohne Schlag der Erde zügeführet haben wurden.

Daf fich bie eleterifche Materie, nach ber Meinung bes herrn de Luc, benm Musbruche des Bliges fchnell burch uns noch unbefannte Maturoperationen erzeuge, ift bober febe mahricheinlich , weil es ben einem einzigen Gemitter eine fo groffe Menge von eleftrifcher Materie geben mufite baf es unbegreiflich mare, wie die Urmosphare eine folche Menas enthalren fonne. Man bat hiervon auffallenbe Benfpiele. Im Rabre 1790 am 28 Man fabe man in einer Beit von einer balben Stunde ben einem befrigen Bewitter in Erfurth und unterbrochen frarte Blige, und borte über 80 Donnerfchlage ben bem befrigften Plagregen "). Bo eriffirte vorher bie Menge von eleftrifcher Materie , weiche fich aus ben Gemite termolfen entwickelte? Bas für einen Conbenfator fann man fich gebenten, ber eine fo ungeheure Menge von eleftrifcher Materie in einem Rebel gufammenprefit. und melde fo gar noch durch einen Plagregen mit ber Erbe in einer leitenben Berbindung feht? Bodurch wird biefe eleftrifthe Materie bestimmt, fich nach und nach und nicht auf ein Dabt au entlaben ?

herr de Lic fagt, burch bie Entbedung ber Bleichheit ber eleftrischen Materie mit ber Materie bes Bliges habe man sich zu bem Irrthum verleiten lassen, daß die Eleftrist rung ber Wolfen bem Eleftristren ben unsern Versuchen abnich sen, ohne zu untersuchen, woher die Wolfen so start positiv

a) Grene Journal ber Phofit. B. IV. G. 163. u. f.

positiv und negativ elektristret werden. Eine genauere Unters suchung der Umstände aber leite uns natürlich auf den Gedanken, daß vor dem entstandenen Blis die Menge der elektrischen Materie, welche ihn bilde, weder in den Wolken noch fonst wo hat sepn konnen.

Mflein nun entftebt bie Frage, mober bie eleftrifche Das terie bes Gemitters entftebe? Berr be gic tann biefe Grage nicht anbers; als fo beantworten : es gefcheben im Luftfreife Rufammenfegungen und Berfegungen, woraus elettrifche Das terie aus ben ichon borber ba gemefenen Bestandtheilen ges bilber Jober auch in biefe Beftanbrheile wiebernumgeanbert merbe .. fo wie aus ben aufgestiegenen Dunften mabricheinlich fuft gebilbet, und umgefehrt bie fuft wieber in Dunfte gerfefet murbe. Benn bie Bilbung ber eleftrifchen Materie langfam von Statten gebe, fo entflebe Lufteleftricitat, erseuge fich aberieine plogliche und eine überausgroße Menge elefteilfcher Materie, fo entftebe ein Blis. Boraus aber die Beltanbebeile besteben , und burch welche Operation bie Bufammenfegung erfolge ; bief fen uns noch unbefannt, Andem hierben eine genauere Renntnif über bie Datur und Entftebung ber eleffrifchen Marerie porgnegeleget merbe; als wir jest noch befaffen. Twoeffen ift er geneigt gu glauben, baß bas licht ben Erzeugung ber eleftrifden Materie vorzüglich im Sviele fen. Derr Gren 4) ift jest fo gar ber Deinung, baf bie eleftrifche Materie nichts weiter als bas licht fen: Das licht befteht aber nach ihm aus einer eigenen Bafis und ber Barmematerie (M. f. Elettricitat, Litte).

Math biefer Theorie bes Herrn de Lue har Berr Lampadius ?) den Blig mit bem papinianischen Digestor verglichen. Die in bemselben entstandenen sehr heißen und elastischen Wasserbampse wurden burch ben Druck zusammengehalten; sie zersesten sich aber, wenn sie den Druck überwanden.

a) Grundrif ber Naturlehre. Salle 1797, gr. 8, 6, 1414. 8) Berfuche und Beobachtungen über die Elektricität und Marme ber Atmosphäre angestellt im Jabre 1792, nebft ber Theotic ber Luftelektricität nach ben Grundfagen bes Dr. de Luc. Berlin 1793. 8.

maiben, ober ichnell in Frenheit gefeßet wurden, indem fie an ber Decfe einen Biderftand erlitten. Singegen nach und nach murbe fich bas frene Baffer, mit neuem Barmeftoffe wieder in Dampf verwandeln. Muf eben Diefe Beife merbe ben dem Gemitter eine große Menge eleftrifcher Materie erseuget, welche an der Luft, als einem Richtleiter, Biberftand finde, und fich in einem Moment gerfege. In Diefem Mugenblicke aber nehme man einen Blig mahr, ober bas aus ber eleftrifden Materie fren merbenbe licht. Reboch fege fich Die eleftrische Materie weit schneller als Die Bafferbampfe mieder gufammen. Much vermuthet Berr tampadius aus bem Umftande, weil im Sommer die mehreften eleftrifchen Erscheinungen und haufigften Donnerweiter fich einfinden, baß vorzüglich die Sonnenstrablen gur Bildung ber eleftrischen Materie bentragen. Es werde namlich eine große Menge von licht gur Erzeugung ber elektrifchen Materie verwendet, meldie wir in ber Utmosphare bestandig als positiv antrafen. Gine andere Wirfung Der Connenftrablen auf Das eleftrifche Fluidum fen, daß bas ichon gebildete eine großere erpanfibe Rraft erhalte. Da aber nach biefer Theorie in ben beifeften Sommertagen bie groffee Menge vom eleterifchen Gluidum erzeuget werben mufte? und both nach Beren be Sauffire, permoge feiner Beobachtungen gerabe an Diefen Lagen bem trockener Bitterung bie geringfte Gleftricitat in ber aimo foharifden Luft angetroffen wird, fo ift es ibm mabricheinlich; Dag Die Eleftricitat auf Bermandlung ber Dampfe in Luft permenbet merbe.

Delta nur im Folgenden ab: Herr de Luc behauptet namtlich, daß die Wolken nie negative Elektricität hatten, und wenn fie sich wirklich so zeige, so sen dieß bloße Tauschung, indem dieß allein vom Einflusse der Wirkungskreise und von ber benm Blige entstehenden Abwechselungen positiver und negativer Luftschichten herrühre. Herr Lampadius hingegen hat sehr oft auch ohne Blig die Elektricität der Wolken anhaltend

8:90 ft 1 11 Des

haltend negativ gefunden , und glaubt baber , daß es wirklich : Wolfen gebe, welche mit negativer Eletricitat angefullt find:

Herr Reimarus hat in seinen neuern Bemerkungen vom Blice die alte Theorie benbehalten, baß namlich die Lustelektricität in den Gewitterwolken angehäust sey, und der Blite in einer Entladung derselben gegen andere Wolfen oder gegen andere Objekte auf unserer Erde bestehe. Er ist solgstich noch der Meinung, daß man die allgemeinen Sigenschaften und Wirkungen des Blibes vermittelst elektrischer Versuche erläutern könne, nur den Grad der Stärke ausgenommen. Jedoch sucht er alles auf Beobachrungen wirklicher Wetterschläge zurückzusühren. Allein diese heben doch immer die Zweisel noch nicht, welche bagegen Statt sinden, und welche eben angesühret worden sind.

Der Weiterstrahl fahrt alle Mahl aus ber Luft auf bie itbischen Gegenstände, und es ist teinesweges glaublich, daß er aus der Eide aufsteige, wie Massei ") und andere beobachtet haben wollen.

Der Blif folgt übrigens alle Dabl ben vollfommenften Leitern , und Diefe find vorzüglich Die Metalle und die Reuche tigfeit. Benn bie leiter bicht und fart genug find, fo beschabiget fie ber Blig benm Durchgange fo leicht nicht; mo fie aber mit fcblechten Leitern, als Bolg, Stein u. b. g. verbunden find , ba gundet er, ober burchbohrt und gerschmete terti Rleine bunne Stude von Metall fchmelat er, ober vernichtet er gang. Go fcmelgt er zuweilen die Degenflinge in ber Scheibe, Dabeln in einer Buchfe, Schnallen in ben Schuben u. f. f. Beil bie Luft ein unvolltommener Leiterift, fo geht ber Blig burch felbige nicht als ein Feuerflume pen, wie es mabricheinlich fenn follte , fondern in Beftalt eines gefchlangelten Strables. Borgualich trifft er, wie es auch naturlich ift , bervorragenbe Gegenstande auf ber Erboberflache; julest aber ift bas Biel berfelben bie feuchte Erbe ober bas Baffer, mo er feine vollige Rraft megen ber teis tung

a) Della formazione dei fulmini. Verona 1747. 4.

ung verlieret. Jedoch trifft der Blig nicht allemabl bie Erbe, sondern verliert sich sogleich in ber Luft.

Selbst Menschen und Thiere triffe ber Blig vorzüglich eicht, wenn sie im Freyen die einzigen hervorragenden Geenstände, oder auch sonst der Bahn desselben im Wege sind. Do werden oft Menschen erschlagen unter den Baumen, hinreinem Getreidehausen, an der Band eines Gebäudes u. d. g.
Dorgfältig angestellte Beobadytungen ben den vom Wisse gesidteten Menschen scheinen diesen Sah verlätigen, daß der Itrahl bloß an der Oberstäche bes thierischen Körpeis herads ihre, und mehrentheils nur durch Erschütterung der Nerven ne Betäudung oder den Lod verursatie. Herr Reimarus it hierüber aus forgfältig gesammelten Bahrnehmungen über

Betterschläge auf Menschen Folgendes bestätiget gesunden: 1. Ben allen Erschlagenen hat man ftridweise Versengungen an ber Oberfläche ber Haut, und ber innern Seite

ber Befleibung gefunden.

2. Die Bahn, wohin diese Bersengungen zeigeten, mar weber nach ber lage ber Knochen noch ber Abern und Merven, sondern nach ber Negel von der getroffenen Stelle entweder zur Erde ober zu einem Metalle hin gerichtet.

3. Außer den Stellen des Zusprungs und Absprungs waren daselbst die Berlegungen am stärksten, wo die freye Ausbreitung unter den Kleidungsstücken am meisten gehindert worden war. Was die Kleider selbst andetraf, so waren diese an den Stellen des Zu- und Absprunges verleget. Beym Zersprengen abwärts getrieben, und oftmabls ohne große Veschädigung derselben.

4. Beftandig find bie außern Theile des leibes mehr als die ini nern beschädiget worden. Allemahl hat der Grad der Berdlegung von außen nach innen abgenommen, aber nie umgefehrt. Ueberhaupt waren selten innere Theile versehret.

3. Wenn auch in einigen Fallen die unmittelbar unter ber Saut liegenden Theile Verletungen erlitten hatten, so blieben doch die innern gartern unverlet, welches hin-

3.

langlich beweifet, daß diefe Beichabigung nicht von bem einwarts gehenden Blibe, fondern von einem außern Stoffe hergerühret habe.

6. Auch ließe fich unmöglich bie oftmablige Bieberherfiellung ber vom Blige getroffenen Menfchen gebenten,

wenn er bie innern Theile beschabiget batte.

Die Knochen solcher vom Blis getroffenen Personen sindet man nie durchbohrt oder zerschmettert, wie es benm Holze geschieht; selbst die Abern hat man nie zerrissen oder vom Blute leer gesunden. Aus den Versuchen, welche van Marum ") mit der großen tenlerischen Elektristrmaschine zu haarlem angestellet hat, solgt, daß die Reisbarket des thierischen Körpers durch verstärkte Elektricität gestöret werde. Es ist daßer nicht zu bezweiseln, daß dieß ebensalls den vom Blise getroffenen Personen ebensalls ersolge, welche ben starken Schlägen in dem Augenblicke in allen ihren Theilen gleichsam erstarren, ohne daß irgend ein Hauptgesäß zerrissen wurde.

Ob aber der Blis durch die Nerven des thierischen Korpers gehe? ist eine Frage, welche verschiedene bejahen wegen der Thatsachen, welche man in den neuern Zeiten über die thierische Elektricität ausgemittelt hat, und es sührt der Abt Zemmer?) einen Versuch an, nach welchem eine geladene leidner Flasche durch den Nerven einer frisch zubereiteten Kahe eben so leicht als durch Metall entladen wurde. Allein aus den Beobachtungen wirklicher Wetterschläge hat man kein einziges Benspiel gesunden, daß der Blis vorzüglich durch Nerven gehe. Wie ware es aber auch möglich, daß die vom Blise getroffenen Personen so ost ben zweitmäßig angewenderen Mitteln wieder hergestellet werden sönnten, wenn er durch solche zarte Theile, wie Nerven sind, gefahren wäre? Denn welche Zerstörungen müßte er nicht daselbst anrichten,

a) Schreiben au herrn de la Metherie uber die Dirfung der febr verfidetten Elettricität auf Chiere, aus b. journ. de physique. Janv. 1791. übers. in Grene Journal ber Physit B. IV. S. 37 u.f.

A) Commentation. Academ: Theodo, Palatin. Vol. V. p. 156.

ba er vermogend ift, ben weit ftarfern Metallbraht gu fcmel.

gen ober fo gar in Dampf zu vermanbeln?

Da ben ben vom Blis getroffenen Personen die Reisbarteit zerstöret wird, so sind allerdings diejenigen Mittel am zweckmäßigsten zur Wiederherstellung derselben zu gedrauchen, welche die gehemmte Lebenskraft durch einen Reis wieber beleben. Dahin gehören vorzüglich kaltes Wasser, frische luft und die Elektricität als das stärkste Reisungsmittel. Die elektrische Erschütterung ist in der Gegend der Brust anzubringen.

Wenn der Blis auf schlecht leitende Körper stößt, so zerschmettert er selbige und springt auf besser leitende über. Wird er ben seiner Leitung irgendwo unterbrochen, so verursachet er eine Explosion, deren Starke von dem Umfange des nicht leitenden Körpers oder von der Starke des Bliges abhängt. Ben diesen Explosionen entsteht eben das Entzunden der entzündlichen Körper. Die durch den Blis erregte Flamme ist mit dem gewöhnlichen Feuer einerlen, und keinesweges schwerer, wie man gemeiniglich glaubet, wie dieses zu löschen.

Das lauten der Gloden und das Abfeuern des Geschüßes werden jest allgemein als fruchtlose Mittel gegen die Wirstung des Blises erkannt. Ja es ist vielmehr das lauten den lautenden gesährlich, weil die Glocke und der hansene Strick, woran sie ziehen, eine gute leitung abgibt "). Nach den Erfahrungen des Herrn Volta ") sollen große auf Bergen angezündete Feuer die besten Mittel senn, den Blis abstybalten.

Die Große ber Gefahr ben nahen Donnerwettern foll sich nach ben Erfahrungen bes herrn Rosenthal ?) vorzüglich aus bem Steigen bes Quedfilbers im Barometer beurtheilen laffen. So balb sich nämlich ein Gewitter bem Orte nahere,

a) C. G. von Zengen über das Lauten bemm Gemitter, befonders in hinficht der defbatb zu treffenden Polizehverfügungen. Giefen

a) Meteorologische Briefe a. b. Ital. überf, Leipg. 1793. 8. ster Brief.
7) Im gotbaischen Magagin fur bas Neufte aus ber Popfie u. Raturg. B. IV. St. 1. C. & u. f.

mo ein Barometer fich befinde, fo fange bas Quedfilber gu Je naber bas Bewitter bem Zenich bes Beobfeigen an. achters fomme, besto mehr werbe auch bas Quedfilber im Barometer fleigen; aber umgefehrt wieder fallen, menn es fich vom Zenithe bes Beobachters entferne. Dach ben Beob. achtungen bes Deren Grengel ") ju Grullenburg ben Frenberg, welche er bren ganger Jahre hindurch angesteller bat. erfolget gerabe bas Begentheil. Es fiel namlich bas Quede filber allezeit ben berannabenben Bewittern, und gmar fo reaelmania, baf er bie Unfunft besfelben mehrere Stunden porber anfagen fonnte. Babrent bes Bemitters blieb es auf feinem angenommenen Ctandpunkte, und nachber erft. als bas Bewitter fid) entfernte, fieng bas Quedfilber an ju Ben einem heftigen Bewitter, welches gerabe über bem Orte ber Beobachtung fcmebte, bemerfte er, bag bas Barometer in einer beständigen Ofcillation mar Monathe bat er ben Gewitterftandspunkt am Barometer verfcbieben gefunden, im Junius und Julius ftebe er am niebrigften, im Man und Muguft bober.

Mus ben Gigenschaften und Birtungen ber Gleftricitat bat man fich bemubet, zur Sicherftellung ber Bebaute und ber Menfchen gegen ben Blig verschiedene Mittel angegeben. wovon im folgenden Artifel gehandelt wirb. Befindet man fich aber in Bebauden, welche mit bergleichen Mitteln nicht verfeben find, fo muß man folche Stellen vermeiben, mo Detall mit andern Korpern verbunden ift. Borgualich entferne man fich von ben Banben, Echornfteinen, Defen, eifernen Bittern u. b. q., und begebe fich in bie Mitte geraumiger Rimmer im unterften Ctod, am beften auf Matragen ftebend, ober auf einem trodenen Stuble figend. Die befte Sicherheit murbe man in einem Bette liegend haben, welches in ber Mitte bes Zimmers an feibenen Schnuren aufgebangt" In Die Reller bringt ber Blig felten; allein ber Mufentbalt in felbigen ift verschiedener anderer Umftande megen gefahrlich. Brofere Sicherheit bat man in ber Mitte eines Bimmers

<sup>-)</sup> Gren neues Jouenal der Popfit. B. IV. B. II. Leipg, 1797. G. 250.

immers mit einer Gypsbecke, well ber Bis burch ben raht an ben Banben abgeleitet wird. Ben liegenden Persen ist vorzüglich ber Kopf mehr geschüfet; allein sie mussen cht auf bem blogen Fußboben liegen, weil es baselbst Stefe

i geben fann, welche ben Blig binloden.

Auf bem fregen Felde halte man sich baselbst nicht auf, teine höhern hervorragenden Gegenstände besindlich sind, te aber auch nicht unter einen Baum oder hinter einen enhausen, Getreibehausen u. d. g.; am sichersten halt man etwa 15 bis 20 Schritte von einem Baume entsernet auf, 2r wenn keiner vorhanden seyn sollte, legt man sich tieber bie Erbe, als zu sien oder zu stehen. Vorzüglich aber seine man sich vom Basser, wohin der Blis einen Uebering durch den menschlichen Körper suchen mochte. Ist man offenen Bägen oder zu Pferde, so ist es sicherer von selzien abzusteigen, und sich einige Schritte davon zu entsernen brigens ist es ein Vorurtheil, wenn man glaubt, daß bie alust den Blis herbeplocke.

Noch mehrere mit diesem Artisel in Verbindung stehende scheinungen sindet man unter den Artiseln Blizabletzeichnner, Elektricitär Gewitter, Luftelektricität u. s. s. M. s. Prieskley, Geschichte der Elektricität übers. aus Engl. von Krünig Berlin und Strassund 1774. gr. 42 9. 110., 206 u. s. 228 f. 288 u. s. Neuer Ideen über die teorologie von J. 21 de Lüc, aus d. Franz. übers. Eh. Lirlin u. Stettin 1787. gr. 8. S. 186 u. s. Th. II. S. 313 u. s. T. Tetens über die beste Sicherheit seiner Person ber im Gewitter. Busow und Wismar 1774. 8. Verhalendere ber die Berkalle feiner Person ber in Gewitter. Busow und Wismar 1774. 8. Werhalendere ber in 1863.

geregeln ben nahen Donnerwettern nebst ben Mitteln, gegen bie schablichen Wirkungen bes Bliges in Sicherzu sehen. Gotha 1778. gr. 8. Phil. Der Guben von Sicherheit wider die Donnerstraften. Gotting. u. Gotha: 4. 8.

Blizableiter, Wetterableiter (conductor ifulmis, conducteur de la foudre) ist eine solche Verrichtung ben Gebauten, wodurch ber sie etwa treffende Blis ab.

Cc 3 geleitet,

geleitet, und folglich ble verheerenbe Birtung beffelben von

ibnen-abgewendet wirb.

Rachbem D. Grantlin in Philabelphia bie Ibentitat ber Materie bes Bliges mit ber eleftriichen Materie burch Berfuche entideibend bargethan hatte, fo tam er auf ben, für bas Bobl ber Menfcheit abzweckenben, Gebanten, bem Blis, welcher erwa bie Gebaube treffen fonnte, burch vollfammen gute leiter einen Beg anzuweisen, burch ben er ohne Schaben ber Bebaude gur Erbe ober ins Baffer geführet, und bafelbst vertheilet murbe. Bu bem Ende schlug er vor, auf ble bochften Theile ber Bebaube aufrecht ftebenbe eiferne Stangen zu befestigen, welche eine folche scharfe Gpibe als bie Rabeln befäßen und bes Roftes megen vergoldet merben mußten; vom untern Ende ber eifernen Stange muffe alsbann von aufen an bem Bebaube ein metallener Draft bis in bie Erbe berunter geführet werben. Meberhaupt grundete er Die Theorie ber Blibableiter auf ben Cas, daß eine ununterbrochene metallische Leitung von genuglamer Starte den Blin oder die elettrifche Materie ohne Beschädigung anderer Rorper bis an ibr Ende berabführe. Die Richtigfeit biefer Behauptung bat fich burch ungablige Erfahrungen bestätiget, und ift fcon langst por Kranklin beobachtet worben, wie Reimarus ?) verschiedentlich anführet. Ben bem Berabfahren bes Bliges bleibt felbft bas Detall, wenn es von binlanglicher Starte ift, unbeschäbiget; nur alsbann verheeret und gerschmettert er, wenn er entweber in ber Metallleitung einen allzubunnen Drabt findet, welchen er gleich glubend macht und gerfprengt, ober wenn er von bem einen Metalle zu bem anbern burch Michtleiter ober auch fchlechte leiter, als J. B. Crein, Solau.f.f. übergebet, indem er in biefem galle gewaltsam burchbrechen muß; bagegen wird er ber metallifchen Leitung allemabt folgen, wenn bieß auch burch Ummege gefcheben follte, mofern in biefem lettern Salle feine nabere volltommene leiter anzutreffen

e) Bom Blipe. Damburg 1778. 8. Eh. II. Bon ber befchubenden feitung durch Detalle.

autreffen find, burch welchen er alsbann als ben furgeften Beg geben murbe. Cein Biel; bas er gulett gu erreichen fucht, ift allemabt bie feuchte Erbe, ober auch bas Baffer. wo er feine verheerende Rraft ganglich verlieret, indem er fich bafelbft gertheilet. Es folget alfo bieraus, bag ein Bebaube vom Blibe unbeschabiget bleiben muffe, wenn er an Demfelben vom erften Anfall an bis jur feuchten Erbe ober noch beffer bis jum fliegenden Baffer eine Detalleitung finbet. Diefen Befegen gemäß wird es nun leicht ju beuttheilen fenn, wie man ein Gebaube burch einen Ableiter gegen ben Blis fchusen tonne: Es muß namlich 1) bie Metallablei. tung von bem Blige querft getroffen, unb. 2) biefe Leitung ununterbrochen bis aur Erbe ober noch beffer ins fliefenbe Baffer fortgeführet werben. Bu bem Ente fchlug Grantlin bor, eine Metallftange einige guß boch über bie bochfte Spige bes Bebaubes hinaus aufzurichten, und fie von aufen bis jur Erbe ober jum Baffer berabjufuhren. Diefer Borfolg murbe von ben Amerifanern balb ausgeführet, weil in verschiebenen Gegenben von Nordamerita bie Bewitter weit fürchterlicher und gefährlicher als ben uns finb. Deutschland mar Wintlet ") ber erfte, welcher jur Ableirung bes Bliges von ben Gebauben Borfchlage that. fein Anrathen follte man eine ifolirte Stange auf bem Gipfel bes Bebaubes errichten, und mit biefer eine lange Rette ober einen bren linien biden Drabt verbinden, welcher in ber frepen luft von bem Bebaube entfernet gezogen und an einem Dfabl in ber Erbe befestiget murbe. Der erfte Bligableiter, ber in Deutschland angeleget worben, ift, fo viel man weiß, ber in Mabren ?) im Jahre 1754 errichtete. wiffe Borurtheile, als ob ber Bligableiter ben Blig berben. tode, welche auch bis auf ben heutigen Zag noch nicht gang befieget find, baben bie Ausführung ber Bligableiter in Deutschland verzögert. Cc 4 Was.

De avertendi fulminis artificio. Lipf. 1753. 4.

a) Muffchenbroek introd, ad philos, natur. T. II, 5: 3543.

Bas die befte Ginrichtung ber Bligableiter betriffe, fo bat man fonft viel barüber geftritten. Ginige Belebrte baben behauptet, unter welche vorzuglich Dilfon ") gebort, bag Diejenigen Ableiter Die großten Borguge hatten, welche einen Knopf ober ein flumpfes Ende batten. Wilfon bebauptet namlich, bag bie jugespisten Ableiter ben Blis berbenfocten, eine folde perheerende Materie aber, moraus Der Blit beftebe, muffe man nicht berbenziehen, fonbern vielmehr burd geschickte leiter abzuführen suchen. Diefer Streit wurde im Sabre 1777 noch lebhafter, inbem am isten May biefes Jahres in bas mit fpigigen Ableitern verfebene Schiffsmagazin ju Durfleet, 46 Schub weit von ber Spike eines Ableiters, ber Blis eingeschlagen batte, ohne jeboch weitern Schaben gu thun. Diefer Borfall pergnlafte, baß eine Menge von Berfuchen biefermegen angestellet murben. Die Berfudje bes Wilfon maren bie toftbarften und prachtiaften, Die jemable mit ber Eleftricitat find angestellet morben. Er hatte bas gange londonfdje Pantheon gleichsam mit einem metallenen Donnerwetter angefüllt, welches in ein fleines Baus einschlagen mußte. War biefes Saus mit einem fpisigen Ableiter verfeben, und bem gelabenen Apparat ploblid genabert, fo befam bie Spige in einer Entfernung von 5 Boll einen Schlag, und ber gange Apparat ward baburch entladen; murbe bingegen ein Knopf auf bie Spige gefeget, fo erhielt bas Saus feinen Schlaa. Diefen und noch einigen anbern Berfuchen ichlof er. baß bie fpigigen Ableiter in einer meit großern Entfernung vom Blige getroffen werben, als bie Rugeln. Edw. Mairne 1 ftellte bagegen in einem fleinen Zimmer eine Reibe anberer Berfuche mit ber größten Genauigkeit und Borficht an, meldie gang jum Bortbeile ber jugespigten Ubleiter ausfielen. Schon grantlin jog bie fpigigen Ableiter ben flumpfen por.

a) Philosoph. transact. Vol. LIV. p. 249 fq.

<sup>8)</sup> Philosoph. transact. Vol. LXVII. p. 239 fqq. uberf. in den feipe niger Sammi. jur Phyfit und Maturgeschichte, B. II. Stud 4. S. 458 u. f.

vor, und glaubte sogar, aus dem elektrischen Berkiche mit metallischen Spißen, welche die Elektristät allmährig und ohne Schlag ableiten, daß die spißigen Ableiter die Elektrisisät der Wolken entkräften und nach und nach ohne Schlag derselben gänzlich berauben wurden. Daher hat man auch sonst behauptet, und aus der Erfahrung zu erweisen gesucht, daß diejenigen Gebäude, welche mit zugespisten metallischen Ableitern versehen waren, selten oder gar nicht vom Wetter-

ftrable getroffen murben.

Die neuern Erfahrungen von Wetterfrahlen haben ges lebret, bag bie fonft und auch noch jest gum Theil üblichen Betterftangen bas Bebaude bodiftens auf eine Beite por 10 bis 60 Rug fchuben. Benfpiele von Bebauben, melde ber Ableiter nicht ficherte, find bie Rirche ju Genua \*), bas Arbeitshaus zu Sedingham 4), bas mit acht Ableitern pere ieben mar, und in Ronigshann ben Gorlis fchlig ber Blis in bemfelben Tage, ba ber Ableiter mar errichtet worden in teine 170 Rug bavon entfernte alte linbe "); auch traf am 24. August 1783 am Schlosse ju Dresben ber Blis einen oon der Ableitungestange 94 Dreener Ellen weit abstehenben Beil ber Blis vorzuglich bie oben bervorragenbe Theile und Eden ber Bebaube trifft, fo muß von bem einer Enbe bes Dadructens bis jum andern über ben gangen Rorft vea, auch über bie Schornfteine, Erfer, hervorragenber Altane, und überhaupt über alle Bervorragungen geine taus ammenbangenbe Metalleitung geführet merben. Sierben ft es felbft unnothin , eine eigene Auffangungsftange aufaut ichten, weil aus ben Erfahrungen ber Betterfchlage ber Blib ebergeit einer genugfam farten Metallieitung folget. Diere purch wird auch felbft bem noch herrschenben Borurtheile, baf vie Betterftangen ben Blif, anzogen porgebenger, unb es ann feinen Gigenthumer verwehret werben, ben Forft feines Daches mit Metallftreifen zu belegen, ob man gleich in ben neuern

a) Leipt. Sommt. jur Phof. u. Natur. B. II. S. 586.

<sup>2)</sup> Leips. Samml. jur Phof. u. Matur. B. III. 6.93."

neuern Zeiten, als ein ruhmliches Benfpiel ber Rechtsgelehrten, von welchen die mehreften feinen Begriff von ber Da. tur und Birtung ber Eleftricitat haben, angefangen bat, bie Unlegung ber Bligableiter nach ben Rechten zu vertheibi. gen "). Da es überbem noch febr zweifelhaft ift, ob bie Gewitterwolfen mit ber eleftrifden Materie gleichfam als gela-Dene Conduftoren gu betrachten find, fonbern vielmehr mit weit größerer Bahricheinlichfeit Die elettrifche Materie benm Blige erft erzeuget merbe, fo ift es feicht ju begreifen , baß bergleichen bervorragende zugespiste leiter in ben mehreften Rallen weiter feinen Dugen haben. Befett aber auch, man tonnte bie Bewitterwolfen als gelabene Conduftoren betrach. ten, fo murbe boch eine folche fleine Spife viel ju gering fenn, eine folche in ben Bolfen angehäufte elettrifche Materie, obne bag ein Schlag erfolge, einzufaugen. eleterifche Berfuche zeigen, bag ben ftorter ladung und pios licher Annaberung ber Schlag in Spigen gehet und felbft in großerer Entfernung als auf ftumpfe Rorper. Bep folden Dachern, welche mit feuerfangenben Materien überbecte find, konnten allenfalls bie Wetterftangen noch von einigen Ruben fenn; jeboch ift feinesweges nothig, baf fie fich in eine Spike endigen. Co viel man auch an ben Auffangungs. Stangen gefünstelt bat 4); fo ift es bod ungezweifelt gewiß. baß fie wenig Sicherheit gewähren, und es ift baber unno. thig reinen unnugen Roftenaufwand zu machen. fernere Ableitung bes Bliges gegen bie Erbe bin anlangt, fo find die Metallftangen, welche man bisher gebrauchet bat, ebenfalls gang unnothig. Denn nach eleftrifchen Berfuchen leitet eine breitere Oberflache ber Metalle noch viel beffer.

Bur Bebeckung ber Dachforsten bienen vorzüglich Blevftreifen, welche man bequem an die Forstziegel anfügen und

a) Chrift. Frid. Reimkaften diff. inaug. de lure conductorum fulmi-

<sup>8)</sup> Mémoir, sur les verges ou barres metalliques, destinées à garanter les édifices des essets de la soudre in ben mémoir, de l'Acad, des sc. 1770. p. 63. und Berthelen de St. Lazare de l'électricité des météores. T. 1. p. 238 sqq.

auf bem Schornsteinrande annageln tann. Bielfaltige Erfabrungen baben gelehret, bag fie ben Blig binlanglich ab. leiten. Much zur fernern Ableitung bes Blifes find bergleis den Blen ober auch Rupferfreifen febr bienlich . inbem fie fich mit ihren Ranbern über einander auf Sols annageln lafe fen. Mus Berfuchen bat man gwar gefunden, baf Rupfer ein befferer Leiter als bas Blen ift; allein bie Erfahrung hat auch bewiesen, bag Blenftreifen von 3 Boll Breite auf Sols genagelt ben Betterschlag auch ohne alle Beichabigung ber Darunter liegenden Theile berabführen. Das fonft gemobn. liche Abhalten bes Ableiters von bem Gebaube burch eiferne ober bolgerne Stugen und Rrampen ift ebenfalls unnothig. und gibt außerbem ein ubles Unfeben. Denn wenn ber Betterftrabl in die Mauer eindringen wollte, fo fonnte er es auch burch bergleichen Stuben thun; bie Erfahrung aber lebret, baf ber Blig bem Metalle allemabl folge, und es ift baber binlanglich, wenn an ben Banben ober Pfoften ein Blenftreifen ober noch beffer ein Rupferftreifen befestiget werbe. Jeboch bat man fich bier allerbings zu buten, bergleichen Ableiter in ber Mauer ober auch in innere Theile bes Bebaubes einzuschließen, fie muffen vielmehr von außen angeleget merben, indem aus ber Erfahrung ben Betterfchla. gen binlanglich erhellet, bag fie bafelbft bie größte Bermuftung anrichten, wo ihre Seitenerplofionen angrenzenbe Rorper treffen.

Auch ist es nothig, alles Metall, welches sich außen am Gebäube besindet, mit dem Ableiter zu verdinden. Flach an der Mauer und vom Gipfel oder von der Ecke des Daches entsernt liegende Metallstude werden vom Blise unmittelbar nicht getroffen; ja wenn auch Metall nur einige wenige Fuße unter dem Gipfel des Daches liegt, so psiegt doch noch vor der Erreichung desselben vom Blise der Dachrucken oder ein Schornstein beschädiget zu werden, um besto eber wird also der Blis von dem Metalle, womit der Forst bedeckt worden, ergriffen und darin fortgesühret werden. Es kommt bloß auf die hervorragenden Metalle an, welche entweder der

Blig unmittelbar treffen tonnte, ober welche boch fo llegen, baß ber Betterfrahl obne großen Biberftand biefelben treffen, und burch fie eine Ableitung noch unten finden mochte. Dergleichen Metalle muffen, jumahl wenn fie fich noch eine glemlidje Strette nach unten ausbehnen, mit einer eigenen Ableitung bis gur Gibe verfeben werben; benn es murbe fehr gefährlich fenn, blefe mit bem Ableiter nur oberhalb ju vere binden; weil ber Blis bineingeben, und unten einen gewaltfamen Durchbruch fuchen wurde. Es ift alfo fchablich Pwie Bemmer ") angegeben bat, bie Uhr an ben Rirchthurmen und bie Aren ber Gloden und andere in felbigen angufreffende Metalle mit bem Bligableifer oben zu verbinden. Conft pflegt ber Blit feinen Rebenweg birch Metall gu nehmen, wenn die Ableitung vollig jufammenbangend iff, und bas Metall fich nicht weit nach unten erftredet. Co lebret 1. 3. Die Erfahrung; bag ber Blig in Thurmen lieber einen berabgebenben bunnen Drabt verfolget, als auf bas weit größere Metall ber Glocien zu fahren. Inbeffen bleibt es aber bod) ausgemacht, baf man in folden Ballen beffer thut Die Ableitung von außen fo welt als moglich bavon zu entfernen, und fie reichlich ju madien. Bare es aber nicht moglid, eine folche Entfernung vorzunehmen, wie z. B. ben ben Sangewerten, ben welchen bas Gifen ber Ableitung auf bem Forfte febr nabe lieget, fo bat man fein ander Mittel, als ber Ableitung einen befto größern Umfang ju geben. Conft glaubte man bag man bie Ableirung tief in bie

Sonst glaubte man, baß man die Ableitung tief in die Erde subren musse, wo sich der Blis erst zertheisen könne. Allein die an Wetterschlägen selbst angestellten Erfahrungen beweisen; daß der Blis, so bald die metallische teitung aufdöret, sich an der Oberstäche der Erde endiget, und nicht ein Maht in Reller und unterirdische Hohlen dringet, und selbst unter hundert Fällen die Erde kaum ein Mahl beschädiget. Her Reimarus hat alle die Fälle, wo der Wetterstrahltefer eingedrungen ist, forgfältig ausgesuchet; aber mehrenteils

<sup>4)</sup> Anleitung , Wetterableiter angulegen. Offenbach am Dapn 1786.

theils gefunden, daß sie sich auf bem frenen Felde zugetragen haben. Diese tocher sind nie tief gewesen, und es ist zu vermuthen, daß sie mehr durch den Stoß der kuft verursachet worden sind. Herr Reimarus haltes so gar fur unnöthig, den Ableiter bis zur seuchten Erde oder zum Wasser zu führen, weit alsdann eine starte Explosion Statt finde, wenn der Strahl aus dem Ende der Metallleitung in die seuchte Erde

übergebe.

Der beste Ort, wohin ber Ableiter ben Blis absühret, ist ein frenes Basser, weil sich ber Blis baselbst am leichtesten vertheilet. In Ermangelung besten dienet auch hierzu hinlanglich die Oberstäche ber Erbe. Bebeckte Bruben oder Canate oder auch Aberitte, wie Zerrholon de St. Lazare ") vorschlägt, sind zur Endigung der Ableiter nicht tauglich, weit der Blis die daselbst besindliche brennbare Lust entzünden kann. Am Ende des Ableiters mussen feine seuerfangenden Dinge besindlich senn; auch muß gegen das Ende hin die metallische Bekleidung von der Wand des Gebäudes entsernet senn; damit kuft und Blis einen srenen Raum zur Aus-

breitung behalten. Mach Diefen Gagen ift bie Unlegung eines Betterableiters febr einfach. Bill man eine Betterftange anbringen. welche jeboch in ben meiften Gallen gang unnothig ift; fo be-Diene man fich hierzu einer Metallftange von & Boll Dide und laffe fie 3 bis y Rug über ben bochften Ort bes Bebaubes Bierauf wird in einen Dachziegel ein loch hervorragen. gemacht, und biefelbe mit einer runden in ber Mitte burch. bobrten Zinnplatte beleget. Das loch in ber Zinnplatte wird ausgetrieben, fo baß ein Enlinder in ber Mitte in die Sobe ftebet, um welchen ein eiferner Ring bie in bie Binnplatte gestectte Metallftange antreibt. Auf bem Forfte bes Daches wird ein 3 bis 6 Boll breiter Binnftreifen alfo befestiget. bag er an ben Forftziegeln angetrieben und mit fleinen Dageln feitwarts in ben Ralt ber Fugen und an ben Schornfeinen und Gibelpfoften mit großen Rageln angenagelt wirb. Die

a) De l'électricité des météores. T. I. p. 261.

Die Enben ber Stude ber Blenftreife werben burch einen Rals an einander gefüget. Dergleichen Blenftreifen werben auch über bie Schornsteine gelegt, und an ben Geiten mit bem Sauptstreifen verbunben. Bas bie fergere Ableitung gegen bie Erde bin betriffe, fo bedient man fich biergu ebenfalls 3 bis 6 Boll breiter Blenftreifen ober noch beffer Rupfer ftreifen. Duß ein Theil biervon über ein Dach geben, und es mare ein einfacher Blepftreifen ju fcmach, fo macht man ben Streifen von boppelt gelegtem Rupferblech. Die Stude ber Streifen werben an ihren Enben benm Blen mit einem einfachen Salze zusammengetrieben. Benm Rupfer aber entweber burch einen einfachen Salz vernietet, ober mit einem boppelten Rals fo mit einander verbunden, baf ber Rand bes obern Studs einmarts, bes untern ausmarts ge-Da wo biefe Stude jufammengefalget find, schlagen fen. batt man einen bunnen meffingenen Drabt ein, flecht ibn unter einen Dadziegel burch und wickelt ihn um einen Ragel in ben tatten. Der Theil ber Ableitung, welcher von außen an ber Mauer berabgebet, wird, wenn es moglich ift, noch ba, mo bie Stude in einander gefalzet find, mit Rageln an ber Band angeschlagen. Bulett enbiget fich bie Ableitung entweber bis in offenes Baffer, ober auf ber Dberflache ber Erbe fo, bag bie Metallleitung bie Erbe berühret.

M. s. Mémoires sur les conducteurs pour préserver les édifices dela soudre par Toaldo traduit de l'Italien avec des additions p. Msr. Barbier de Tinan à Strasb. 1779. 8. Die Kunst, Thurme und andere Gebäude vor den schäblichen Wirfungen des Blises durch Ableitungen zu bewahren von Johann Janaz von Feldiger. Bressau 1774. 8. Joh. Alb. Zeine. Reimarus vom Blise aus elektrischen Erfahrungen Hamburg 1778. 8. Desselben Vorschristen zur Anlegung einer Blisableitung von allerlen Gebäuden Hamburg 1778. 8. Nachricht von den in Churpfalzangelegten Wetterleitern von Joh. Jak. Zemmer in der historia et comment. Acad. Theodoro - Palatinae. Vol. IV. Phys. p. 1-85. Landriani Abhandlung über den Nusen

Rußen der Wetterableiter aus b. Italian. mit Jusas. u. Rupf. Wien 1785. gr. 8. Joh. Jak Gemmer Anleitung Wetterleiter an allen Gattungen von Gebäuden auf die sicherste Art anzulegen. Offenbach am Mann 1786. 8. de Lüc siebenter Brief an de la Merherie über die Schwierigkeit in der Meteorologie ze, aus dem Journ. de physique Aduk 1790. übers. in Grens Journal der Physik. B.IV. S. 285. s. Busse Beruhigung über die neuen Wetterleiter. Leipz. 1791. 8. Reimarus neuere Vemerkungen vom Blike. Hamburg 1794.

Bligfanger f. Elektricitatezeiger.

Blut (fanguis, Sang) ift die befannte rothe Rluffig. feit, welche ben ben meiften Thieren angetroffen wird, und welche fich ben ihnen, fo lange fie leben, in einem beftanbigen Umlaufe befindet. Diefe bestanbige Bewegung bes. Blutes ben ben lebenbigen Thieren ift eine Wirfung ber Rraft bes Bergens und ber Duls - ober Schlagabern. ift vermittelft einer Scheibemand in zwen Abtheilungen ober Rammern (ventriculi) gethellet, welche man nach ihrer Lage, die rechte ober porbere, und bielinte ober bintere nennt. Die erftere ift beträchtlich meiter und etwas turger, bie ans bere beträchtlich enger und etwas langer. In benben Rame mern befinden fich eine große Menge von Musteln, welche mit einem fo boben Grab von Reigbarteit verfeben find, als fast tein anderer Theil bes gangen Rorpers bat. moge bes Athemhoblens, als welches mit bem Rreislauf bes Blutes beständig in einerlen Berhaltnif ift, wird vermuth. lich durch die Berbindung bes Cauerftoffes mit bem venofen Blute bas Berg megen ber Mustelfafern gereiget, moburch es eine wechselsweise jufammenziehenbe und ausbehnenbe Bewegung erhalt, und baburch bas Blut austreibet, und Es wird namlich burch bas Zusammen. wieder einnimmt. gieben ber linten Bergtammer bas Blut in Die geöffnete Morta getrieben; auf gleiche Beife erfolget ein Bufammengieben ber großen Pulsaber, aus welcher bas Blut in die Aefte und Zweige berfelben getrieben wird; aus biefen verbreitet es fich alsbann

alsbann vermittelst ber kleinsten Zweige in ben ganzen Korper: hierauf sammelt es sich in den mit ihnen verbundenen garten Benenzweigen an, geht in größere Leste und Scamme bet Benen über, jund wird endlich durch die benden Hohlabern wieder in die rechte Herzfammer geführet. Die fen beständige Kreislauf des Blutes, den man auch den großen nennt, hat Wilh. Zarvey "), ein Engländer, zuerst ent beckt, und mir unläugdaren Gründen bewiesen. Eine weit läuftigere Erklärung des Umlauses des Blutes nebst den dazu gehörigen Gründen muß man vorzüglich in der Phys

fiologie suchen.

Das frifche Blut ift von Farbe roth, und bat einen etwas falgigen wibrigen Gefdmad; jeboch ift biefe Rothe an verschiebenen Stellen auch verschieben; fo ift bas Blut in ben Benen fcmargroth, in ben Arterien aber hellroth. Much andert fich die Beschaffenheit des Blures nach bem Alter, und ift j. B. ben ben Denfchen verschieben nach bem Befchlechte, Temperament und ber Befundheit. Laft man bas Blut eines Caugthieres eine Zeitlang fiehen, fo gerinnt es, und fieht als eine rothe Gallerte aus. Aus biefer fchei. bet fich burch bie Rube nach und nach eine mehr ober meniger haufige gelbliche Reuchtigfeit ab, welche bas Blutmaffer (ferum fanguinis) genannt wirb, worin ber übrige Rorper ber rothe Bluttuchen (placenta; cruor fanguinis) fcmimmt. Das Blutmaffer bat einen unangenehmen und gang fcwach gefalgenen Befchmack. Es lagt fich burch Umrühren mit taltem Baffer verbunnen und barin auflofen. Wird es aber über 148 Grad nach Fahrenh. erhift, fo verlieret es feine Durchsichtigfeit, wird mildweiß, und gerinnt ju einer feften Gubftang, wie gefochtes Enweiß, und lofet fich nicht weiter im Baffer auf. Man nennt biefe fefte Substanz gerinnbare Lymphe (lympha coagulabilis). auch Exweißstoff (materia albuminofa) und fommt gang mit bem Eyweiß ober bem frifden tafichren Theile ber Mild überein. Bird bas Blutwaffer einer Destillation untermorfen.

a) De motu cordis et fanguinis. Frf. 1628. 4.

unterworfen, welche im Basserbabe geschiehet, so erhält man in der Borlage ein Phlegma von einem widrigen Geruche und Geschmacke, welches eigentlich ein bloßes Basser ist, welches einige Gallerte mit sich sortgerissen hat, und daßer sehr leicht in Fäulniß übergehet. Es sind also die nahern Bestandtheile des Blutwasserses) Basser, welches den größten Untheil ausmacht, 2) Eyweißstoff, 3) etwas kohlengesauertes Mineralalfali und 4) etwas Gallerte.

Was den Blutkuchen betrifft, so läßt sich dieser, noch ehe er in Faulniß übergehet, mittelst des kalten Wassers in zwen nahere Bestandtheile zerlegen. Das kalte Wasser nimmt namlich den vorhfärdenden Theil des Blutes auf, und es bleibt daben eine weiße zahe sadenartige Materie übrig, welche der fadenartige Theil (pars sibrosa Ruyschii) genannt wird. Bringt man das Wasser, welches den rothfärdenden Theil in sich enthält, zum Sieden, so scheiden sich blaßröthliche Flecken aus, welche man durchs Vistriren besonders gewinnen kann. Dieser geronnene Theil ist von dem Enweißstoff des Blutwassers nicht verschieden, als nur darin, daß er benm Einäschern Eisentheile zurück läßt.

M. f. Gren, spftematisches Sandbuch der gesammten Chemie, Th. II. Salle 1794. § 1655 u.f.

Blutadern, Venen (venae, veines) find bie chlinbriften Befage, burd beren Ctamme tas Blut aus bem gangen Rorper ins Berg jurudgeführet wird. Die Baute berfelben find viel bunner als die ber Urterien oder Pulsabern, und laffen baber bas Blut mehr ober weniger burchfchim. mern. Um meiften unterscheiben fich bie Blutabern burch ihre Rlappen (valuulae). Diefe Rlappen finden fich theils einfach, theils boppelt, theils brenfach, feltener vier ober funffach an folden Blutabern vor, beren Durchmeffer mehr als eine linie beträgt; nur bie Blutabern bes Bebirns, bes Bergens, ber lunge und ber Gingemeibe haben bergleichen Alle Blutabern bes gangen Rorpers endigen fich in . nidit. amen Sauptstamme, namlich in Die beiben Sobladern; bie Db Blutabern

Blutabern ber lunge aber endigen fich in bie vier großen fungenblutabern.

Blurmarme, menschliche f. Warme, thierifche. Bologneser glaschen, Springtolben (Phialae bononienses, matras de Bologne) find fleine, siemlich Dide glaferne Rolben, welche von außen einen betracheliden Echlag ohne ju gerfpringen erleiben fonnen, fogleich aber in Stude gerfallen, wenn fie inwendig im geringften gerißet werben. Gie werben eben fo wie andere Glafer aeblafen, jedoch nicht im Rublofen nach und nach, fondern an ber fregen luft abgefühlet. Daburd, erhalten ihre Theile eine febr farte Spannung. Durch Sineinwerfung eines fleinen Reuerfteines erhalten fie einen fleinen Rif, einen Anfang gur Trennung, welche fich in einem Momente burch alle Theile erftrectet. Wirft man aber einen runden, niche mit fcharfen Eden verfebenen, Rorper binein, fo gerfpringen fie nicht, weil baburch fein Unfang jur Trennung gemacht Bon außen find bie Theile megen ber Bolbung fefter benfammen, und zerfpringen baber nicht, wenn fie auch gerißet werben, und einen ftarten Schlag betommen. Wenn fie auf glubenbe Roblen geleget, und nach ber Erbigung nach und nach erfaltet werben, fo verlieren fie ihre Eprobia. feit, indem baburch bie Spannung ber Theile vermindert mirb, und gerfpringen alebann auch burch eine immenbiae Rigung nicht. Gie find zuerft in bem Institute gu Bologna gebraucht worben "), und haben baber ihren Dabmen erhalten. Mit ben fo genannten Springalafern ober Glastropfen (m. f. Glastropfen) haben fie einerlen Gi genfchaft.

M. f. Errleben Anfangsgründe ber Naturlehre §. 423.

Bologneserstein s. Phosphorus. Bononischer Stein s. Phosphorus.

Boracit f. Elettricitat.

Borar

s) De quibusdam vitrorum fracturis in ben comment. institut. benoniens. Tom. II. part. I. p. 321. experimenta varia in ampullis bonon. facts. cb. p. 328.

Borar (borax) ift ein Galz, welches wie ein Laugenfalg ben Beildenfprup nicht grun farbt, mit Gauren nicht aufbraufet, und einen bitterlich laugenhaften Wefchmack hat. Rach Courceop lofet es fich benm 500 nach Fahrenh. in 12 Theilen Baffer auf, im heißen Baffer aber in 6 Theilen, und ichieft in fechefeitigen Ernftallen an. In einer mafigen Dibe fcmelst ber. Borar und fcwille baben anfanglich febr auf, verlieret jeboch bief nach und nach wieber und wird gaber. Benn er erfaltet ift, fo ftellt er eine leichte. locere weiße Maffe vor, welche wie ber gebrannte Mlaun aussieht, und wird gebrannter Borar (borax vita, calcinata) genannt. Diefer gebrannte Borar fchmelst benm Unfange bes Blubens zu einer Urt von durchfichtigem, febr fcmelibarem Glafe, welches mit ber Beit in ber Luft mehle artia wird und gerfallt. Diefes Glos laft fich wieber im Baffer auflosen, und gibt nach bem Abrauchen und Abfühlen orbentliche Borgrerpftalle.

Man erhalt ben Borar in reinen Erpftallen (raffinirten, gereinigten, venedifchen Borar) jest aus holland, mo er aus bem Cintal gefdieben wirb. Diefer Einfal (Lincar. Borach, Pounra), welcher auch rober Borar (borax cruda, nativa) ober Chrpfocolla genannt wird, ift eine ibrem Urfprunge nach nicht gang befannte Materie. Sorte tommt aus Perfien in grunlichen, fettig anzufublen. ben Studen, ober in undurchsichtigen, grunlichgelben Ern-Stallen in fechsfeitigen jufammengebruckten Prismen, irre. aulairen Endfoisen, mit allerlen frembartigen, ichleimigen und fettigen Theilen vermengt; eine andere Gorte fommt aus China in Rlumpen von weißer ober weißgrauer garbe, welche weniger fett riechen und mit einem weißen erbigen Staube vermengt find. Das Berfahren, aus biefem Tinfal ben Borar rein in Ernstallen zu geminnen, balt man in Solland gebeim.

Man glaubte sonst, daß ber Borar im Tinkal eine durch Runst erzeugte Substanz sen. Nachdem aber Herr Grill Db 2 Ubraham.

Abrahamson ") natürlichen Borar nach Europa gesande bat, welcher in Thibet aus ber Erde gegraben und nach Engström ") ein mit vielem Borar vermengter Mergel war. Auch hat man an andern Orten die Bestandtheile bes Borares natürlich angetroffen, und selbst Reisende haben sich an Ort und Stelle überzeuget, daß der Tinkal natürlich in Indien gesunden wird "). Daher ist es nun wohl nicht mehr zweiselhaft, daß aller Tinkal, welcher im Handel vortömmt, seinem Ursprunge nach von der Natur erzeuget wird.

M. f. Gren, fostematisches Sandbuch ber gesammten

Chemie, Ib. I. Salle 1794. 8. 6. 541 u. f.

Borarfaure (acidum boracicum, boracis, boracinum; Sedativials, fal fedatiuum Hombergii, acide boracique) ift ein eigenes faueres Salz, welches als ein Bestandtheil bes Borares ju betrachten ift, und baraus burch bie ftartften mineralifchen Gauren gefchieben werben fann. Tropfelt man namlich zu einer Auflofung bes Borares im beifen Baffer fo viel Schwefelfaure bingu, bis bie Muflofung einen fauern Befchmad erhalt, und lagt fie nachher allmablig in einer Glasschale so lange ausbampfen, bis fich glanzende Schuppen barin zeigen, und bann erfalten, fo ichießen weiße glangende Salgfloden barin an, welche man burch ein Siltrum von tofdpapier von ber übrigen lauge absonbert, mit faltem Baffer abspuhlet und zwischen tofchpapier trocfnet. Eben biefes Galg, welches faum einen merflich fauern Beschmack bat, beißt bie Borarfaure.

Schon Becher 3) scheint dieses Salz gekannt zu haben; gewöhnlich wird aber die Entbeckung desselben Somber-

den

a) Bom Pounpa oder natürlichen Borar, in den fcmed. Abhaudi. B. XXXIV. G. 317.; überfest in Crells neueften Entdeckungen Eb.1. G. 84.

a) Berfuche mit ber Pounça oder naturlidem Borar, in den fcmed. Abbandl. B. XXXIV. S. 319; überfest in Crells neueften Entbedungen G. 85.

<sup>7)</sup> Rob. Saunders mineralifche und botanifche Reife nach Butan und Libet: in bem Magagine neuer Reifebefchr. B. I. G. 384.

<sup>3)</sup> Phylica fubterranea 6.791.

cines Gemisches von gebranntem Bitriol, Borar und Wasser im Sandbade erhielt, und nannte es daher sal volatile vitrioli narcoticum. Stahl \*) wuste jedoch bereits, daß es nicht von der Bitriossäure herrüfre, sondern daß es auch mittelst der Salpeter und Salzsäure durch die Sublimation gewonnen werden könne, welches aber Lemery. Juerst zeigte. Der jüngere Geoffron?) dewies endlich, daß man dieses Salz weit leichter und vortheilhafter durch das Ernställsstren gewinnen könne, und zeigte zugleich, daß das Mineralalkali einen wesentlichen Bestandtheil des Borares ausmache. Noch weiter that Baron?) dar, daß selbst Pflanzensäuren zur Abscheidung dieses Salzes angewendet werden könnten, und daß die angewendeten Säuren zur Entestehung desselben nichts beptrügen.

Dieses Salz erscheinet beständig in sester Gestalt als ein weißes, glanzendes und schuppiges Salz; jedoch ist das sublimirte lockerer, stockig und gestreist. Sein specifisches Gewicht ist im Verhältnisse des specifischen Gewichtes des Wassers = 1,480. Im kalten Wasser löset es sich etwas schwer auf und ersordert benm 50° Fahrenh. 20 Theile, benm Sieden aber nur 2,211 Theile, und läßt sich daher durchs Abfühlen sehr leicht crystallisten. In der kuft erleidet dieses Salz keine Veränderung, und im Feuer ist es nicht slücktig. Wegen der großen leichtigkeit aber wird es mit dem Wasser, womit es beseuchtet worden, in der Hickorissischen, und kann dadurch sublimiret werden. In einer gelinden

Paris 1702. 6. 33. übers. in Crelle chem. Archiv B, II. 6, 265.

5. 282. norrient corne.

3) Nouvelles expériences sur le borax, avec un moyen facile de faire le sel sédatif; in den mémoir. de l'Acad. de Paris 1732.

5. 398.; übers, in Crelle neuem chem. Archio H. II. S. 217.

5) Expériences pour servir à l'anslyse du borax; in den mem.

prefent. T. I. G. 295. 447.

Don ben Salzen. Salle 1723. S. 23.

D' Expériences et reflexions fur le borax, prem. meinoir. in ben mein. de l'Acad. de Paris 1728. S. 270. übers. in Crelle neuem eben. Archiv B. 111. S. 124. Deff. fec. memoir, ebend. 1729. S. 282. übersett ebend. S. 167.

Hise schmelzet es, blabet sich anfänglich etwas auf, fließe hernach benm Gluben zu einer burchsichtigen, glosähnlichen Masse, wenn es in einem silbernen toffel geschmolzen wird, im Tiegel aber zu einer mildweißen Substanz. Hierburch verliert es sein Ernstallisationsels, welches bennahe die Halfte des ganzen Gewichtes beträgt. In der Hise hat dieses Salz eine start auslösende Krast der Erden und Steine, und gibt mit ihnen glasähnliche Massen.

Mit den Sauren leidet dieß Salz gar keine Beränderung; mit den milben Laugensalzen und Erden brauset die Auslögfung desselben in der Hike, und gibt eigne Neutral und Mittelsalze. Der gewöhnliche Borar ist noch nicht mit Boxarsaure gesättiget, und ist folglich kein vollkommenes Neutralsalz. Daber rühren seine alkalischen Sigenschaften. Dieserwegen nimmt auch der Borar noch mehr Borarsaure in sich, und wird endlich damit zu einem vollkommenen Neutralsalze.

Ueber die Natur und Mischung der Borarsaure sind die Meinungen der Chemisten immer verschieden gewesen. Man hielt es sonst mit Zomberg sur ein Produkt aus der Bistriossaure. Auch nachher hielt es Pott \*) für ein aus phlor gistischer Erde und Victiossaure zusammengesestes Mittelsalz, und Model \*) für ein eigenes Neutralsalz aus Vitriossaure und einem eigenen unschmelzbaren Usfali. Melzer \*), Cartheuser \*), Bourdelin \*) und Cadet \*) suchten Salzsaure darin, und lekterer nahm in demselben noch Kupsertbeile

a) Observation. coll. II. G. 89.

8) Diff. de borace 5. 6 u. 28. und comm. Debenft. G. 200 u. 319.

3) De acido falis fedatiui boracis obernatio; in ben act. fociet. haff. G. 57. uberf. im neuen bamburg. Magagin B. XI. G. 571.

a) Memoire fur-le sel sedatif, in ben Meinoir. de l'Academ. de Paris 1753. S. 201. second memoir. ebend. 1755. S. 397.

Expériences sur le borax; in den memoir. l'Acad. de Paris 1766. S. 365.; experimenta, quibus enincitur boraci inesse principium cupreum, arsenicale et terreum vitrescibile; in den nov. act. acad. nat. curios. Vol. III. S. 96. experimenta, quibus probabiliter eninci potest, in borace reuera adesse terram vitrescibilem

ebend. S. 105.

beile und verglasbare Erbe an. Baume .) glaubte, aus inem burd einander gefneteten Teige, aus Thon, Fett und Baffer nach 1 3 Jahren volltommene Borarfaure ausgelauget ju baben; allein biefe vermeinten Erfahrungen find burch pie vielen Berfuche bes herrn Storr () und Wiegleb ?) auf feine Beife beftatiget worben. Die herren Erfchaquet und Struve 3) haben aus Berfuchen, Die Borarfaure ju gerlegen, eine gemiffe Hebnlichfeit beffelben mit ber Phose phorfaure beweifen wollen. Allein Berr Sofer !) entbedte in verschiedenen Begenben bes Großbergogthums Tofcana, und besonders in bem Baffer bes Lagone Cheroliajo und Caftel nuovo, ein mabres naturliches Gebativfalg. Much Mafcagni fand Cebativfalz an ben Ufern Diefer Außerbem aber ift es gewiß. Geen in trodener Geftalt. bağ ber robe Borar fein burch bie Runft erzeugtes Produft ift, sondern daß er naturlich gefunden wird. Daber ift mohl nicht ju zweifeln, baß bie Borarfaure eine eigene naturliche Caure bes Mineralreichs ausmache.

Bouffole f. Compak. Boylische Leere f. Leere.

Brachyftochronische Linie, Linie des turgeffen Salles (linea brachystochrona f. celerrimi descensus, ligne brachystochrone). Stellt man fich vor, bag ein burch irgend eine Rraft in Bewegung gefegter Puntt burch verschiebene frumme linien von einerlen lange geben fonne, fo beift biejenige, welche er in ber furgeften Beit burchlauft, Die brachyftochronische Linie. Die bohere Mechanit getget, baß biefe linie bey freyfallenben Rorpern die Cytloide ift. M. f.

Jonen. Eb IV. G. 44. 3) Heber bie Berlegung Des Gedativsales und über die Busammen. fenung des Borages; in Crelle Auswahl eigenth. Abhandlungen

a) Erlaut. Erperimentalopmie, Eb. II. S. 156 no. 175. 8) Refp. Reufs diff. de fale sedatius Hombergii. Tub. 1778. 4. 7) Untersudung ber von Baume befdriebenen tunftiden Berfer, tigung bee Borares und bes Sebativfaljes: in Crelle chem.

e) Memoria sopra il sale sedativo naturale della Toscana e de bo-28. IV. G. 155. race, che con quello si compone in Firent. 1778. 8.

M. f. Euleri Mechanica. To. II. cap. 2.

Braunfteinmerall, Mannefium (magnefium, manganele) ein eigenes Metall, von garbe weiß, befiget Gpro. bigfeit und Barte; und ift auf bem Bruche fornig. Gein specifisches Gewicht ift 6,85 bis 7. Man bat es bis jest noch nicht gang fren vom Gifen barftellen fonnen. Un ber frenen luft im Reuer vermandelt es fich balb in eine Salbfaure, welche anfänglich weiß, nachher schwarz wirb. Huch außer bem Reuer nimmt es ichon an ber frepen Luft ben Cauerftoff fchnell an, und verwandelt fich baburch in eine Salbfaure. Gine Tolche naturliche Salbfaure bes Braunfteinmetalls ift ber gemeine Braunfiein (magnelia, magnelia nigra), welcher fcon langft bekannt ift, man war aber nicht einig, welche Stelle man ibm in ben Mineralfostemen geben follte. mehresten rechneten ihn zu ben Gifenergen; allein Dott 1) und Rronftedt haben gezeigt, bag bas Gifen zufällig in ihm ware. Same hielt ihn fur ein Bemifch von Robalt und Bint burch Calgfaure verergt. Bergmann und fein murbiger Schuler Gabn 6) zelgten im Jahre 1774, bag er eine eigene metallifche Materie fenn muffe.

Die Salbfaure vom Magnesium wieder herzustellen, halt wegen ber großen Strengflussigfeit feines Metalls schwer, und baber erhalt man es gewohnlich nur in abgesonderten Kornern von einer hockerigen unebenen Oberflache. Im flarten Feuer fließt die Halbsaure des Braunsteinmetalls fur sich allein zu einem braunen Glase.

In der Glasmacherfunft wird ber Braunstein vorzüglich als Bufaß, um bem grunen Glase die Farbe zu benehmen, gebrauchet, und benin Topferzeuge bedient man sich besselben zur schwarzen und braunen Glasur.

M. s.

A) Examen chemicum magnesiae viteiariorum; in den miscell. Berofin. To. VI. 1740. S. 40. Joh Zeinvich port Genische Unterfuchung des Braunffeins oder der Magnesse der Glasschmeiger. übers. in Erells neu. chem. Anh. Sh. 111. S.2289.

<sup>8)</sup> Nous act. Vpfal. Vol. II. p. 246 fqq.

M. f. Gefchichte bes Braunfteins, feiner Berhaltniffe gegen andere Rorper und feiner Unwendung in Runften,

von D. G. C. Cb. Ruchs. Jena 1791. 8.

Brechbarkeit (refrangibilitas, refrangibilité) ist bie Eigenschaft ber Lichtstrahlen, benm Uebergange aus bem einen Mittel zu einem andern von verschiedener Dichtigkeit ihre vorige Richtung zu verändern; wie z. B. wenn die Lichtstrahlen aus der Luft ins Glas, oder aus der Luft in andere Fluffsigkeiten übergehen.

Auf die Brechbarkeit des lichtes in verschiedenen Matetien von verschiedener Dichtigkeit beruhet vorzüglich die merkwürdige Eigenschaft, die Theilung des weißen lichtes in verschiedentlich gefärdtes licht. Tewton entbeckte zuerst im Jahre 1666 die verschiedene Brechbarkeit des lichtes von verschiedenen Farben, und leitete daraus seine Theorie von den Farben her. Die vornehmsten Versuche, welche er an-

ftellte, find folgende:

I. Er ließ burch ein fleines runtes loch, ungefahr im Durchmeffer & Boll, in einem verfinsterten Bimmer Die Gon. nenftrablen binburch, und fieng felbige mit einem glafernen brenfeitigen Prisma fo auf, bag bie Seitenlinien besfelben mit ben einfallenden Strahlen rechte Bintel machten. einer hinter bem Prisma entgegengefesten Band nahm et nun einen erleuchteten Raum gemahr, welcher mehr in bie lange als Breite ausgedehnet, unten und oben aber von amen Salbfreifen begrengt mar. Diefer Raum mar gefarbt, und er unterschied leicht folgente garben, welche von unten nady oben zu in biefer Ordnung lagen: roth, orante, hellgelb, grun, hellblau, indigoblau, violet. Die lange (fig. 57.) bes von ben gebrochenen Strablen berrubrenden Farbenbildes, beffen Ausbreitung von cd nach ef schon Grimaldi ") vor Mewton mahrgenommen hatte, fant Movion ungefahr funf Dahl großer als feine Breite; Db 5

<sup>\*)</sup> Optice s. de restexionibus, refractionibus, inflexionibus et coleribus lucis. Libri III. lat, redd. Sam. Clarke. Lond. 17e6. 4.

<sup>#)</sup> De luminc. Bononise 1665.4. p. 272.

diese aber mar eben so groß als ber Durchmesser bes weißen Rreises, welchen die burch die runde Deffnung auffallenden und burchs brenseitige Prisma nicht gehenden Strahlen in eben ber Entfernung wurden gebilbet haben.

- 2. Sinter bas Drisma bdc ftellte er ein Bret mit einem fleinen loche, um einen Theil bes im Prisma gebrochenen Sichtes besonders burchauloffen; Diefen abgesonderten Theil ließ er etma 12 Ruf von bem Brete entfernet burch bas Loch eines zwenten Bretes auf ein anberes binter biefes Bret ge-Wenn ben biefer Borrichtung nur Welltes Drisma fallen. ein einziger gefarbter Etrabl auf bas zwente Prisma fiel, fo fand er bie Farbe nach ber Bredjung gar nicht geanbert, und bas licht brachte auf ber Wand ein freisformiges Bilb gu Bege. Blieben überhaupt bie benben brenfeitigen Drismen mit bem andern Brete an einerlen Stelle unverandert , und er brebete bas erfte Prisma nach und nach um feine Ure, fo fant er alle einfach gefarbte Etrablen binter bem zwenten Drisma auf ber Band freisformig abgemablt; bas rothe Bilb lag aber auf ber Band am niebrigften, etwas bober bas prangegelbe, noch etwas hober bas hellgelbe und fo fort in eben ber Ordnung, als die Farben im Karbenbilde von unten auf nach oben ju liegen. Sieraus folgerte er, bag bas Connenlicht aus verichiebenen, in Rudficht ber Brechung ungleich. artigen, Etrablen befieben muffe, und bag ben einerlen Dieiaungewintel ber rothe Strahl weniger als ber orangegelbe. ber orangegelbe meniger als ber hellgelbe, ber bellgelbe meniger als ber grune, und fo nach ber Ordnung fore, gebrochen merbe. Wenn alfo bie brechende Materie einerlen bliebe, fo batten auch die verschiebenen Strablen bes fiebenfachen farbigen lichtes verschiebene Brechungsverhaltniffe. (DR. f. Bredungeverhaltniß).
- 3. Wenn er die hinter bem horizontalliegenden Prisma gebrochenen Strahlen von einem andern brenfeitigen Prisma, welches vertikal aufgestellet war, von neuem brechen ließ, so mabite sich das Farbenbild an der Wand eben so wie vorher mit

mie ben namlichen in eben ber Orbnung nach einander lie genben, Farben ab, nur hatte es bie fchiefe tage (fig. 6 8.) a f.

Benner das im Prisma gebrodene Licht durch eine auf benden Seitemerhabene Linse auffieng, so sabe er im Brennpunkte ein rundes weißes Souvenbild, das sich auf der Wand abmobite. Da sich aber die Strahlen im Vrennpunkte durchkreuzten, und nachher wieder aus einander sufren, so konnte er auch selbige durch eine weiße ebene Fläche auffangen, und er erblickte alsdann alle die Farben wieder, nur in der verkehrten Ordnung.

5. Wenn er ein halb roth und halb blau gefarbtes Papier burch ein glafernes Prisma betrachtete, so erblickte er bie blaue Salfte hoher als die rothe, wenn die Scharfe bes Prisma auswarts, niedriger aber, wenn die Scharfe unterwarts gebehret war. hieraus solgte nun, daß das blaue licht jeder-

zeit ftarter als bas rothe gebrochen murbe.

1,4 6. Benn auf bie Ceitenflache (fig. 59.) od eines rechtwinfligen brenfeitigen Prisma bie Straften bennahe fentrecht auffallen, fo geben fie burch biefe Blache ungebrochen burch, werden aber benm Uebergange aus ber Rlache oh in bie luft nach ef hingebrochen, und verurfachen bafelbft bas Rarbenbild auf einer Ebene. Drebet man nun nach und nach bas rechtwinklige brenfeitige Prisma von o nach d ju um bie Are, bis ungefahr bie auf bie Blache oh einfallenden Strablen gegen felbige unter einem Binfel von 49 Graben fich ju neis gen anfangen, fo wird nun ein Theil bes lichtes nicht mehr inig gebrochen werben, fonbern es wird gegen i bin guruck. Auf diese Beise wird alles auf ch auffallende licht nad) und nach nach gireffeftiret, wenn bas brenfeitige rechtwinf. lige Prisma um bie Ure weiter gebrebet wirb. Gefest, es befande fich ein brenfeitiges Prisma ik ba, wo bie in g teflettirten Strablen binlaufen, und welche folglich in jenen gebrochen murben, fo wird ben ber allmaligen Umbrehung bes rechtwinkligen Prisma odh ber erfte nach i bin reflektirte, und burch bas brepfeitige Prisma ik gebrochene, von einer Ebene aber hinter biefem Prisma aufgefangene Theil bes lich.

tes ein violettes Bild verursachen, welches man in I gewahr wird; ben fernerer Umdrehung des Prisma wird man nach sein dunkelblaues Wild, hernach ein hellblaues, darauf ein grunes u. f. Bild sehen, dis zulest auch in m has rothe darzu kömmt. So bald man aber das violette Bild in I gewahr wird, so ist es in e verschwunden, und dies fardige ticht unsiche bar geworden, und in Im übergegangen ist. Dieraus solgt nun unläugdar, daß die blausardigen Strahlen eher als die grunen, diese eher als die gelben u. f. f. restektiret werden, mit einem Worte, daß diejenigen Strahlen zuerst zurückstrahlen, welche am meisten gebrochen werden.

Diese Versuche zeigen deutlich, daß nicht allein das Sonnenlicht, sondern auch das von verschiedenen Körpern zurückstrahlende licht nach Beschaffenheit seiner Farbe eine verschiedene Vrechbarkeit besiße. Trewton theilte daher das Licht in einfaches oder gleichartiges, homogenes, welches durch Bewegung in einem drenseitigen Prisma keine veränderlichen Farben erhält, und zusammengesetzes oder ungleichartiges, heterogenes, welches durch Vrechung verschiedene sarbige lichtstahlen besißet. Es kann möglich sen, daß ungleichartiges licht in Ansehung der Farbe dem homogenen ähnlich ist, man muß es aber noch nicht sür gleichartig halten; die Vrechung desselben in einem drenseitigen Prisma wird die Zusammenseßung oder die Einsachheit des Lichtes erst zeigen mussen.

Bas für Ginfluß die verschiebene Brechbarteit bes Ilchtes auf die gewöhnlichen Fernrobre bat, ift unter bem Arti-

fel Abweichung, dioptrifche gezeiget worden.

Roch mehr hierher gehöriges f. m. unter bem Artifel

Sarben.

Brechung (refractio, refraction). Herunter versteht man überhaupt eine Ablenfung eines bewegten Körpers von seiner Bahn, wenn er in einer schiesen Richtung aus einem Mittel in ein anderes von verschiedener Dichtigkeit übergehet. Wenn nämlich ein sester bewegter Körper aus einem

natived by Google

einem bunnern Mittel in ein bichteres nach ichiefer Richtung übergebet, fo ift es naturlich, bag er ben ber Berufrung bes bichtern Mittels einen großern Wiberstand in feiner Bemeaung finbet, folglich muß er auch von feiner vorigen Rich. tung abgelenfet merben, und in feiner Bewegung eine anbere Richtung befommen. Eben bief wird auch erfolgen, wenn er aus einem bichtern Mittel in ein bunneres überge-Wenn 3. B. bie fefte Rugel (fig. 60.) in ber Riche tung ah aus ber tuft ben b ins Baffer übergeben will, fo werben alle Theile ber Glache ber Rugel, welche ben ber Bewegung in ber luft berfelben entgegengefeget ift, gleichviel Wiberftand leiben; fo balb aber bie Rugel bie Bafferflache in b beruhret, fo ift auch ber Wiberftand an biefer Stelle großer, als ber an ber Stelle c, welche noch in ber luft fich befindet; mithin muß fich auch bie Rugel mit bem Unterfchiebe benber Biberftanbe gegen o hinlenten; je weiter fich nun bie Rugel ins Baffer eintauchet, besto mehrere Puntte werben mit bem Baffer in Berührung fommen , befto großer wird alsbann auch ber Widerstand bafelbst fenn. geschieht bie Ablentung ber bewegten Rugel von ihrer Bahn nicht auf ein Dabl, fondern nur nach und nach, und es muß baber bie Ruget eine Curve befdreiben, bis fie enblich gang unter Baffer getauchet ift; in biefem Falle wird fie alsbann in ber Richtung ci geradlinig fortgeben, weil nun die bem Baffer entgegengefeste Rlade in allen Punften wie in bet fuft gleichen Biberftand leibet. Wenn umgefehrt bie Rugel in ber ichiefen Dichtung ic aus bem Baffer ben b in bie luft übergehet, fo merben abnliche Betrachtungen zeigen, baß fie anfänglich eine frumme linie beschreiben und wenn fie bas Baffer vollig verlaffen hat, in ber geraben linie ca fich fortbewegen muffe. Es folgt bemnach bieraus, baß feste Rorper, melde aus einem bunnern Mittel in ein bich. teres übergeben, von bem Perpenditel de ab, benm Ucbergange aus einem bichtern in ein bunneres Mittel aber nach bem Perpendifel de ju gelenket werben, wie auch die Erfahrung hinlanglich beweiset. Dier wird jeboch vorausgefeget, bak

daß auf bem festen Korper feine andere Kraft als diejenige, welche ihn in Bewegung seste, wirker Die Große dieser Ablentung von der vorigen Richtung hangt übrigens von der Geschwindigkeit der Gestalt und Masse des festen Körpers ab.

Brechung der Lichtstrahlen, Strahlenbrechung (refractio radiorum lucis, refractionide la lumière) heißt die Aenderung der Lagezeines Lichtstrahles, wenn er aus einer durchsichtigen Materie in eine andere von ungleicher Dichtigkeit übergehet. Diejenige Wissenschaft, welche die Besehe derfelben erkläret, heißt die Dioptrik, und macht einen besondern Theil der optischen Wissenschaften aus.

Die Flache, womit zwen durchsichtige Materien von ungleicher Dichtigkeit an einander grenzen, heißt die brechende Flache, und die gerade kinie, welche auf selbiger in dem Punkte, wo der kustskrahl auffällt, senkrecht ist, das Einfallsloth (cathetus incidentiae). Man nennt ferner den Binkel, welchen das Einfallsloth mit dem einfallenden Strahl macht, den Teigungswinkel (angulus incidentiae), den Winkel des gebrochenen Strahls aber mit dem Einfallsloth den gebrochenen Winkel (angulus refraction), und denjenigen, welchen der einfallende und gebrochene Strahl einschließen den Brechungswinkel (angulus refractionis).

me Die Erfahrung lehret, baß ben ber Brechung ber licht.

ftrablen folgende Befege Statt finben.

1. Wenn ein Lichtstrahl aus einer weniger brechenden Materie in eine starker brechende übergehet, so wird der gebrochene Winkel allemahl kleiner als der Meigungswinkel, und das Verhältnis des Sinus des Meigungswinkels zum Sinus des gebrochenen Winkels bleibt einerley, wenn die brechende Materie bleibt, der Meigungswinkel mag größer oder kleiner werden.

2. Wenn ein Lichtstrahl aus einer stärker brechenden Materie in eine weniger brechende übergehet, so wird der gebrochene Winkel allemahl größer als der Meigungswinkel, und das Verhaltniß des Sinus des Meigungswinkels zum Sinus des gebrochenen Winkels bleibt einerley, wenn die brechende Marerie diefelbe bleibt, der Meigungswinkel mag groß oder klein seyn.

3. In berden gallen liegen der einfallende Strabl mit dem gebrochenen und dem Einfallsloth in einerlen Ebene.

Das Verhaltniß bes Sinus bes Einfallswinkels jum Sinus bes gebrochenen Winkels nennt man auch bas Bre-chungeverhaltniff ober bas Verhaltniff der Refraktion.

Aus diesen Gesehen ber Brechung folgt unmittelbar, je fleiner ber Neigungswinkel wird, besto kleiner muß auch ber gebrochene Winkel werden; verschwindet also ber Neigungswinkel, so verschwindet auch ber gebrochene b.h. ein senkreche auffallender Strahl geht ungebrochen burch.

Es sen (fig. 61.) ke die brechende Blache, und ber lichtstrahl ab falle aus einer weniger brechenden Materie in eine ftarker brechende, und das Vrechungsverhaltniß sen ur, so wird man aus dem bekannten Neigungswinkel ab c den gebrochenen dbi finden konnen: denn man hat sin.

abc: fin. dbi =  $\mu$ :  $\nu$ , folglich fin. dbi =  $\frac{\nu}{\mu}$ . fin.

abc, woburch bie lage bes gebrochenen Strafts bi bestimmt wird. Nahme man umgekehrt an, ber auffallende Straft ib gehe aus einem flarker brechenden Mittel in ein weniger brechendes über, und bas Brechungsverhaltniß sen v: µ, so

hat man fin. dbi: fin. abc = v:  $\mu$ , folglich fin. abc =  $\frac{\mu}{v}$ .

fin. dbi; es ließe sich also auch hierburch die lage bes gebrochenen Strahls finden. Weil beständig ubrift, so ist auch sin. dbi ein möglicher Sinus, welcher nie größer als

wird, wie groß auch abc fenn mag. Geht aber ber

Etrafil

Straft aus einer ftarker brechenden Materie in eine weniger brechende über, so wird die Brechung unmöglich, wenn  $\frac{\mu}{\gamma}$ . sin. d bi > 1, mithin sin. d bi  $> \frac{\nu}{\mu}$  ist. Fiel der Lichtskrahl aus dem Glase in die Luft, so kann man das Brechungsverhältniß  $\nu:\mu=2:3$  annehmen; folglich ist  $\frac{\nu}{\mu}=\frac{2}{3}$ . Es kann also auch der Strahl aus dem Glase nur so lange in die Luft fallen, als sin. d bi nicht größer als  $\frac{2}{3}$  oder nicht größer als 0,6666666 wird. Es muß demnach der Winkel des einfallenden Strahles mit dem Einfallsloth nicht über  $41^{\circ}$  48°, und der Neigungswinkel desselben gegen die brechende Fläche nicht unter  $47^{\circ}$  12° sepn. Auch lehret wirklich die Ersahrung, daß Strahlen, welche so schief auffallen, nicht in die Luft übergehen, sondern zurückgeworfen werden.

Die Strahlenbrechung mar ben Alten gar nicht unbefannt: allein ihre unbestimmten Begriffe vom Geben und bem lichte ließen ihnen aud biefe Wirfung buntel. Erft ber Araber Albazen im iten Jahrhunderte und Dirello (auch Direllio) im igten Jahrhunderte ") bemubten fich, bas Befeg ber Strahlenbrechung zu entbecken. Ihre Unterfuchun. gen giengen aber gang allein auf bie Bergleichung ber Bin. fel und verfehlten baber bie Wahrheit. Replet 8) unter. fuchte bie Strablenbrechung ichon etwas genauer, nahm jeboch hierben ble Rugelfchnitte ju Sulfe, um ble Brofe ber Brechungen zu bestimmen. Er fagt, bie Brechungswinkel, worunter er die Binfel bes einfallenden und gebrochenen Strafts verftebet, haben einen Proportionaltheil, welcher von bem Einfallswintel abhange, und einen ungleich machfenben Theil, ber von ber Gefante bes Winfels abhangt, weldhe ber gebrochene Strahl mit tem Ginfallslothe macht. Er berechnete bierüber

a) Des Alfagen libri opticorum VII und bes Ditello libri opticorum X find von Griedrich Rioner in thefauro optico ju Bafel 1572. f. ebiret morden.

<sup>8)</sup> Ad Vitellionem paralipomena etc. Franc. 1604. 4. cap. IV.

bieruber eine Lafel fur bie Brechung im Baffer. In feiner Dioptrif ") gibt er folgendes Inftrument an, bie Grofe bes gebrochenen Binfels ben jeber tage bes einfallenden Strable zu meffen. Gin glaferner Burfel (fig. 62.) abcgef wird in den Bintel zwen unter einem rechten Bintel que fammengefügter Breter fgh und kih gefeget, movon bas eine fgh und bas Stud ed hg vor bem Burfel bervorge. her . mit bem Burfel aber einerlen Sobe bat. Bringt man nun ben Burfel mit bem Brete borigontal gegen bie Conne f, fo wird ber Edhatten bes Bretes fgh außer bem glafere nen Burfel bis om, und innerhalb besfelben nur bis np reichen. Alsbann laffen fich bie linien dm und dn meffen. und man fann aus ber Dobe bes Burfels ed bie Bintel med = lef = bem Ginfallswinfel und ned = bem gebrochenen Winfel trigonometrifch berechnen. Durch biefes Werfzeug fand Repler, bag ben ber Brechung ber Strablen aus luft ins Glas ber Ginfallswinfel le f, wenn er nicht uber 300 betragt, jum gebrochenen Winfel ned fich verhalte wie 3:2, welches Berhaltniß von bem Gefes ber Brechung febr wenig abweichet. Diefes Berhaltniß manbte er febr portheilhaft auf bie Glafer in ben Fernrohren an, beren Rrum. mung, voin Mittelpunfte bis an ben Rand gerechnet, gewohn. lid) nicht über 300 betragt, und leitete baraus bie Bereini. aunasweite von benfelben febr richtig ab. Durch Berfuche bestimmte er auch fcon, bag ben ber Bredjung bes lichtes aus bem Glafe in die Luft ber Ginfallemintel nicht über 420 fenn muffe, wenn es fich nicht aus ber Brechung in eine Burudftrahlung verwandeln foll Scheiner und Rircher 8) fellten noch mehrere Berfuche über bie Brechung ber licht. ftrablen an. 'Scheiner maß bas Werhaltniß bes Ginfalls. und Brechungswinkels aus luft in Baffer von Grad ju Grad mit vieler Benaulgfeit, und brachte alle Resultate in eine 3 abelle

8) Ars magna lucis et umbrae. Romae 1646. fol.

a) Dioptrice, s. demonstratio corum, quae visui et visilibus, proprer conspicilla non ita pridem inuenta, accidunt etc. Augustae Vindelic. 1611. 4. L. 1. c 3.

Rircher gieng noch welter, und ftell'e über bie Brechung ber lichtstrahlen Berfuche von Minute ju Minute an, und beobachtete auch die Bredjungen im Beine, Dele Rircher bediente fich gur Meffung ber Brechung und Glase. folgendes Berfgeuges: ein in Form einer Salbfugel verfertiates bobles Befaß batte auf bem Rande einen flebenben Quabranten, um beffen Mittelpunkt eine Regel beweglich mar: biefes halbfugelformige Befaß fullte er mit ber burch. fichtigen fluffigen Materie an, neigete alsbann bie Regel unter einen gemiffen Reigungswinkel, und bemertte ben Ort. wo fie megen ber Brechung ben untern Theil bes Befages zu berühren ichien. Enblich murbe bas Befes ber Strab. lenbrechung von Willebrordus Snellius, Profesfor der Mathematif gu Leiben, entbedt. Geine Schrift, worin er biefes Befeg beschrieben bat, ift zwar nie berausgetom. men, allein Buygens ") verfichert, bag er biefes in feiner Sanbichrift gelefen habe. Drieftlep 6) führt auch noch an, baf Doffius in feiner Schrift, de natura lucis, ergable, bag ber Professor Borrenfius biefe Entbeckung fowohl in feinen lehrstunden als auch fonft vorgetragen batte; allein ber Bert Profeffor Scheibel ") behauptet, bag er biefes in bem Boffius nicht gefunden habe. Berr Dfleide. rer ) bingegen fand biefe Stelle in bes If. Voffii, responso ad obiecta J. de Bruyn et Petri Petiti p. 12 fg. Berr Dfleiderer vermuchet, baf Snellius auf feine Erfindung burch eine Wiederhohlung von Replers Unterfudungen gefommen fen. Dach Bungens bestand tie Entbedung bes Snellius im Folgenben : es fen (fig. 63.) bie Dberflache einer ftarter brechenten Materie, wie j. B. Des Baffers, barin f ein fichtbarer Puntt ift, welcher einem Muge in h in ber geraben linie he erscheinet. Nun nabm

a) Dioptrica p. 2.

a) Gefchichte ber Optit; aus b. Engl, von Blugel, Eb. I. Leipzis 1777. G. 87.

<sup>2)</sup> Einleitung in die mathematifde Buderfenntniß, Eb. II. S. 326.

<sup>3)</sup> Thesium inaugural. pars mathematico - physica 1791. defens. Tubing. 4. thes. XXVI.

er an, bag bas Bilb bes Punftes f in e erfchiene ; und baf bie geraben tinien df und de ein unveranderliches Berbaltniß zu einander hatten, namlich im Baffer bas von 4 ju 36 In bem Drenecke de f bat man nun df : de = fin. defe fin. efd ober df : de = fin. aed: fin. fdg ober df: de = fin. cdh: fin. fdg. Zuvuens aber jagt, auf bas Berhaltniß des Sinus bat Snellius nicht gebacht, und glaubte, baß bier alles auf bas fdeinbare Bilb ber Gache anfame. Erft Descartes führt bas mabre Befeg ber Strab. lenbrechung in feiner im Jahre 1637 berausgefommenen Dioperit fo an, wie es bereits oben angeführet worden ift, ermabnet aber feines Berfuches, melchen er gur Entbechung biefes Befebes gemacht batte, fonbern er leitet es als eine Rolge que ben Untersuchungen über die Brechung bes lichtes ber, obgleich Buygens gewiß verfichert, bag er bie Sanbichrift bes Snellius in Banden gehabt babe. Descartes brudt bas Befet nur etwas anders aus , als Gnellius. Es mag auch fenn, baf Descartes bieß Befes aus ber Banbidriff bes Gnellius genommen bat, fo gebubret ibm boch bas Berbienft, es querft bekannt gemacht ju baben, wodurch erft die Dioptrif eine richtigere und auf Grunden gebauete Theorie erhielt.

Wor Descartes hatte man es noch nicht gewagt, eine Erklärung über die Ursache ber Brechung zu mathen. Dieser versuchte sie aus mechanischen Grundsäsen durch die Zerlegung der Kräfte zu geben. Er nahm an, daß das Licht die stärker brechende Materie leichter als die weniger brechende durchdringe. Es sen (fig. 64.) gc der einfallende Strahl, bessen Bewegung nach den zwen Richtungen ho in der Oberstäche des Wassers und is der senkrechten auf diese Oberstäche zerfället werde. Mit is und oh kann man das Parallelogramm ich g und mit og den Kreis ga fb beschreiben. Ist nun die Geschwindigkeit in der stärker brechenden Materie um ein Drittheil größer, als die in der geringer brechenden, so beschreibet der Lichtstrahl in der ersten Materie eben denselben Weg in zwen Zeittheilen, welchen er in der andern Materie in dren Zeittheilen beschrieb, weil die Geschwindigkeiten

in gleichen Raumen umgefehrt wie bie Beiten fich verhalten. Auf ber verlangerten bo nehme man bas Grud cd = 3 bc. fo maß nun ber Strabl in zwen Zeitrheilen fo mobi ben Datb. meffer bes Rreifes befchreiben, als auch nach ber Richtung ca um bas Stud od fortgegangen fenn, well bie Befchminbigfeit nach ce nicht verandert wird. Rolglich fann ber lichte ftrabl feinen Weg nicht in ber geraten linie goe fortgefeget baben, fonbern er muß ben Rreis in f treffen, mo bie aus d auf ac fenfrechte linie ben Rreis trifft. Auf biefe Urt mare alfo bas Befeß ber Brechung vollig bewiefen. Man broude baber nur fur eine jebe brechende Materie eine einzige Beobachtung anzustellen, um burch Rechnung fur jeben Ginfalls. winkel ben Brechungswinkel ju bestimmen. Alleis bem Beweife biefes Befeges tann man zwen nicht ungegrundere Zweifel entgegensegen. Erftlich fieht man gar teinen Grund ein. warum die veranderte Beschwindigfeit bes bewegten lichtftrables allein burch of fich erftreden, und gar feinen Ginfluß auf die mit od parallele Bewegung fk baben foll, ba boch ber lichtstrabt in ber ftarfer brechenben Materie mirflich fortgebet, und folglich, menn er biefelbe leichter burchbringt auch nach ber Richtung od ober kfleichter und geschwinder fortgeben muffte. Zwentens ift obne Bemeis angenommen. baf bas licht bie ftarfer brechende Materie leichter und gefdwinder burchdringe; bie Erfohrung bavon lehrer aber gar nichts Bestimmres. Uebrigens flimmt auch die Bebamptung bes Descartes , baf bas licht bie frarfer brechente Materie. fcneller burchbringe, mit ber Borftellung; baf bie Forepffanjung bes liches inftantan fen, gar nicht überein.

Der erste, welcher die Bahrheit dieser Erflärung in Zweisel zog, war der Parlamenterath zu Toulouse Sermat, welcher mit Descartes hierüber in Streitigkeit gerterb, die Montucla ") umftandlich erzählet. Er behauptete gegen Descartes, daß das Licht im Baffer mehr Widerstand als in der Luft antresse, fo wie im Glase mehr als im Baffer, und die Größe des Widerstandes in verschiedenen brechenden Ma-

terien

<sup>4)</sup> Hiftoire des mathemat. T. II. p. 188.

terien verhalte fich in Absicht auf bas licht, wie ihre Dichtigfeiren. Er fucht bie Urfache ber Brechung aus bem Gage berguleiten, bof die Matur ibre Entzwecke auf die furgefte Urt erreiche. Es verfurge fich namlich ber Weg of des lichtes in einer fratter brechenben Materie, fo baf bie Beit, melthe bas licht gebrauche, um von g nach f zu fommen, auf bem Bege gef die fleinfte fen. Dieraus bewies nun Fermat burch eine weitlauftige Rechnung, baf fich, um bief Rleinfte zu erhalten, tie Ginus ber Wintel goi und fek verhalten mußten umgefehrt wie die Widerftanbe benber brechenber Materien. Mit Bulfe ber nachber erfundenen Differenzialredinung liefte fich biefe Rechnung furs anftellen. Muf Diefe Beife famen Descartes und Fermat in bem Schluffe mit einander überein, daß die Sinus des Ginfalls - und bes Brechungeminfele in einerlen Berbaltnift ftanben; nur maren fie barin verschieben, baß ber erftere glaubte, Die Ginus ber gebochten Binfel verhielten fich umgefehrt wie bie Gefchwinpiafeiten in benben brechenben Materien, ber anbere aber, fie verhielten fich umgefehrt wie die Wiberftande ber bredjenden Materien. Begen germats Schluß ift nur einzuwenden, Daß aus Entzwecken ber Matur nichts Phofitalifches gefchlofen merben fann.

Der herr von Leibnig ") suchte das Geses der Straflenbrechung ebenfalls aus den Absichten der Natur, wie Fermat, zu beweisen. Er nimmt an, das Licht suche den leichtesten Weg; die Leichtigkeit aber hange so wohl von der Länge
des Weges als auch von dem Widerstande der durchdringenden brechenden Materien ab. Durch Husse der Differenzialrechnung sindet er nun eben das Resultat, welches Zermat gefunden hat, daß sich nämlich die Sinus der Einfalls. und
Brechungswinkel zu einander verhalten umgekehre wie die
Widerstände der brechenden Materien, oder gerade, wie die
keichtigkeiten, womit sich die brechenden Materien durchbringen ließen. Dem Lichtstraßle gibt er, wie Deccartes, in

a) Vnicum opticae, catoptricae et dioptricae principium, Aca erud. Lipf. 1682. pag. 185-190.

ber flarter brechenden Materie mehr Gefdwindigfeit, ungeachetet er ihm baselbst mehr Geschwindigfeit antreffen laft. Den Begriff von der Leichtigkeit und Schwierigkeit hat er gang unbestimmt gelaffen, und ihn gang nach dem zu beweisenden Sage eingerichtet. Bollte man ihn genau nehmen, so wurde

viel Ungereimtes baraus folgen.

Gine von ben alteften mechanischen Erflarungen, über bie Brechung ber lichtstrablen, welche Barrom "), Decha-Ies 6) und Riggetti 2) angenommen baben, eignet Montucla bem D. Maignan 3) als Erfindung ju. Man behauptet namlich, bag ein jeder lichtstrahl aus einer Menge an einander hangenden langliden lichttheilen beftebe, welche fich immer parallel mit einander fortbewegen. ein folder Lichtstraht schief gegen eine brechende Flache ftoffe, wo er großern Biberftand finde, fo merbe ber Theil (fig. 65.) d eber als f anftoffen, und baber großern Wiberftanb hierdurch bewege fich aber d langfamer als f, weil f bie vorige Geschwindigfeit noch nicht verloren bat. nun bende Theile aufammenbangen , fo muffen fie Bogen befchreiben, welche concentrifch find, und beren langen fich gu einander verhalten wie die Geschwindigfeiten in benben bredenben Materien, bis endlich f bie bredende Glache in g erreicht, und mit d einerlen Gefchwindigkeit erhalten bat, in welchem Ralle fie wieber gerablinig und mit ben übrigen Theilen bes Lichtes in diefer brechenden Materie parallel fort. Dierdurch laft es fich begreifen, bag ber Lichtstrabl ben d nach bem Perpendifel ce ju in ber ftarter brechenben Materie gebrochen werde; auf eben biefe Beife fieht man leicht ein, baf biefe Brechung in umgefehrter Ordnung por fich gebe, wenn ber Sichtstrahl aus einer farter brechenben Materie in eine meniger brechende übergebe. Dach biefer willfürlich engenommenen Sprothefe murbe folgen muffen, bag die brechenden Materien von großerer Dichtigfeit bem Durch.

a) Lectiones opticae. Lond. 1674. 4.

B) Mundus mathematicus. Lugd. 1690. fol.

<sup>7)</sup> Catoptricae et dioptricae elementa. Venet. 1728, 8.

Durchgange bes lichtes mehr wiberfteben, und folglich basfelbe mehr brechen murben, als die brechende Materie von geringerer Dichrigfeit; welthes aber ber Erfahrung gang guwiber iff.

Johann Bernoulli ") suchte ebenfalls einen Beweis der Brechung der Lichtstrahlen aus mechanischen Grundsäßen ju geben. Wenn nämlich zwen ungleiche Kräfte den Punkt (fig. 64.) c zur Bewegung nach den Richtungen og und of so artreiben, daß er in der mittleren Richtung ok fortzehen musse, so verhalten sich diese Kräste, wie die Linien os und of, d. h. wie die Sinus der Winkel fok und iog. Die Richtungen des einfallenden und des gebrochenen Strahls kommen mit den Richtungen der Kräste, und die Dichtigkeiten der brechenden Materien mit den Größen der Kräste überein. Allein dieses Geset gibt noch keine physikalische Erstlärung ab.

Maupertuis 4) fucht, wie germat und Leibnig, ben Grund ber Brechung aus ben Entzwecken ber Datur berguleiten. Er nimmt ben Gag an, baß ein jeder Strabl ben bem Uebergange aus ber einen bredjenben Materie in bie anbere benjenigen Weg mable, moben bie Große ber Birfung' In Unfebung bes Lichtes, ben welchem bie ein Rleinftes ift. Materie nicht in Betrachtung gezogen werbe, fame bie Große ber Birfung auf die Beschwindigfeit bes lichtes und ben von ihm beschriebenen Beg an, und verhalte fich wie bie Summe ber Produfte aus ben Raumen in bie bagu geborigen Befcmindigfelten. Sieraus leitet er bas Brechungsgefes ber, baf fich bie Sinus bes Ginfalls - und Brechungswinkels umgefehret wie bie Weschwindigfeiten des lichtes in benben brechenden Materien verhalten. Die Befchwindigfeit bes liche tes in ber ftarfer brechenben Materie wird auch bier großer angenommen. Allein es bleibt ebenfalls ausgemacht, baf Erflarung aus 3meden ber Datur feine phylifche Erflarung ift.

Ee 4 Aus

a) Acta erudit. Lipf, mepf. Ian. 1701.

Mémoire de l'Asad. de Paris. 1743. p. 575.

Mus ber Spoothefe, bag bas licht aus fortgepflangten mellenformigen Schmingungen ober Birbeln einer feinen elafti. fchen fluffigen Materie bestebe, gibt Zuvgens ") folgenben Beweis über bie Brechung ber Lichtstrablen: man felle fich ben Forrgang bes lichtes burch eine gerabe linie (fig. 65.) 1g, und eine Reihe neben einander liegender Echwingungen burch Im, ik, fd u. f. por. Treffen dun eine folche Reibe neben einander liegender Schwingungen, welche bas licht verurfachen, bie brechenbe Rlache ab, fo erhalt ber licht. ftrabl md querft in d einen Biberftand, indem bie anliegenben Gtrablen wie If ihre vorige Beichwindigfeit noch bebal-Es geb: alio ber Strabl ben d in ber ftarter brechenben Materie nur um dh fort, indem der Strahl ben f um fg fortgebet, und es verhalten fich dh und fe wie die Wefchwin-Digfeiren in den berben brechenden Materien. wird aber nothwendig die Richtung ber lichtstrablen, welche neben einander liegen, geandert. Wenn nun Die amifchen lg und mid liegenden Lichtifroblen in die ftarfer brechende Materie gefommen und eine gleiche Befchmindigfeit erlanget haben, fo ift tein Grund vorhanden, marum fie fich nicht in geraber linie fortbewegen follen. Da fie nun aus bem Uebergange ber einen brechenben Materie in Die ftarter brechenbe bie Lage in ber geraben linie gp erhalten haben, fo folge, baß fich ber Ginus bes Winfels fdg ju bem Ginus bes Winfels dgh verhalte wie fg ju dh, D. i. wie ber Ginus bes Ginfallswinfels zu bem Ginus bes Brechungswinfels zu ben Be-Schwindigfeiten bes Lichtes in ben brechenben Materien. richtig und ichon biefer Beweis ift, fo berubet er boch auf einer Spoothefe bes lichtes, welche mohl fcmerlich jest noch einen Liebhaber finden mirb. Much mußte baraus folgen, bag Die Lichtstrahlen in brechenben Materten von größern Dichtig. teiten farter als in benen von geringern Dichtigfeiten breden mußten, welches aber ber Erfahrung gang gegen' ift.

Bulet

a) Traité de la lumière, à Leide 1690. 4. c. 3.

Kuler \*) sührte ebenfalls ben Beweis über bie Brehung ber Lichtstrablen in verschiedenen brechenden Materien, vie Buygens, und weicht nur von tiesem in Ansehung der Honothese des Lichtes darin ab, daß er nicht wie Buygens die Schwingungen aus einzelnen neben einander liegenden Wirveln zusammenseßer. Kuler wußte durch eine fruchtbare Anvendung der Mathematif seiner Hypothese Eingang zu verchaffen; allein es bleibt hier immer noch eine Schwierigkeit jurud, wie nach dieser Hypothese die Brechung des Lichtes ichtig erkläret werden könne.

Memoton B) fest ben Grund ber Brechung bes lichtes n ben Durchsichtigen Ropern gang allein in bie Rraft ber Tobaffon ber Materie ber burchfichtigen Rorper mit bem lichte, ind biefe feine Meinung ift auch mohl die befriedigendfte un-Rach feinen Grundfagen beweitet er Die Brechung auf folgende Ure: man nehme an, daß die verschiedenen brechenden Materien, wodurch die Lichtstraften geben, mitelft ebener gladen von einander getrennt merden, melde unter fich parallel find. Es fen namlid swiften ben parallelen ebenen Rlachen (fig. 66.) ab und cd Baffer ober auch Glas ber fonft eine burchfichtige Materie enthalten, und oben und anten Suft. hiermit giebe man ef, ft, px und gh parallel, wobon ef und gh bie Entfernung von bem Rorber acdb barfiellet, ben welcher ber Rorper acde auf bas licht zu mirten anfangt, ft und px aber bie Ent. fernung von ben ebenen Rlachen ab und cd, ben welcher bie aufere bredenbe Materie auf bas licht noch mirtiam ift. Bende Entfernungen werben gwar flein fenn, ber Deutlich. feit megen aber find fie bier etwas groß gezelchnet. fege nun, es fomme ein lichttheilchen in ber fchiefen Richtung mn gegen ef, fo wird fich fcon bie Ungiebung ber Theil. then des Rorpers acdb auf basfelbe wirtfam ermeifen , und es von feiner Richtung ablenten. Je weiter es fich aber in ber Sphare Diefer Birffamteit fortbeweget, befto groffer

8) Princip. L. I. propos. 94 - 96.

s) Nous theoria lucis et colorum, in den opusculis varii argument.
Berol. 1746. 4. p. 169-244.

wird bie Angiebung ber Theile bes Rorpers acdb; befto großer muß auch die Geschwindigfeit bes Lichttheilchens werben. Es muß baber von n bis k eine frumme linie befcreiben, melde gegen bie ebene Rlache ab bobl ift. innerhalb ber ftarter brechenben Materie acdb bleibt fein Weg ko noch fo lange frummlinig, bis es in o anlangt, mo bie brechende Materie von aufen auf ibn zu mirten auf. boret , und folglich von allen Seiten gleich ftart angezogen wird; alsbann geht es auch in ber geraben linie op fort. melde als bie Tangente ber frummen linie ok m zu betrach. Rommt es nun an bie Stelle p, mo ichon bie guft auf ibn ju mirten wieber anfangt, fo mird es ftarter nach ber innern Seite ale nach ber außern gezogen, und muß baber abermable eine frumme linie beschreiben, bis es aufer bem Birfungsfreise in r anlangt, mo es nun in ber Sangente biefer frummen linie fich weiter fortbeweget. ben ber Unnaberung an bie untere Rlache od ber Ginfalls. wintel y fo groß, bag bie frumme Linie mit ber Rlache ichon parallel mird, ebe bas Lichttheilchen felbige erreicht, fo mirb es nun gurudaemorfen, und es vermandelt fich baber bie Brechung in eine Burudwerfung.

Hieraus ließe sich nun auch die Beständigkeit des Verbältnisses zwischen dem Sinus des Einfallswinkels und des gebrochenen Winkels herleiten. Es falle nämlich ein Lichtstraßt (fig. 67) oc aus der Luft ins Glas, so wird er in diesem nach dem Perpendikel dh zu gebrochen, und es mag der Winkel des froh seyn wie er will, so wird der Sinus dieses Einfallswinkels sch oder de beständig in einerlen Werhältnisse mit dem Sinus des Vrechungswinkels ik seyn. Nach Newtons Grundsäsen soll nun der Lichtstraßt durch die Unziehung im Glase eine größere Geschundigkeit erlangen als in der Luft, solglich muß sich auch die Geschwindigkeit des Lichtes in der Luft zur Geschwindigkeit im Glase umgekehrt wie der Sinus des Vrechungswinkels zu dem Sinus des Einfallswinkels verhalten.

So fcon und befriedigent auch bie Erflarung Memfons über bie Brechung ber lichtstrablen ift, fo fcheint mir boch aus bem Gage, baf bas licht in einem bichtern Mittel eine größere Gefchwindigfeit burchs Anziehen erhalte, als im bund nern , ju folgen , baf bas licht in einer brechenben Materie von größerer Dichtigfeit allemabl ftarfer, als in ber von geringerer Dichtigfeit gebrochen werben muffe, weil fich nach feinen eigenen richtigen Gagen bie Unglebungen wie bie Daf-Allein bieß ift ber Erfahrung gang gumiber, welche lehret, bag fich bie Grofe ber Brechung nicht nach ber Dichte ber brechenben Materien richtet. Memton fcheint bier die Ungiebung in ber Ferne mit ber in ber Berührung verwechselt zu baben, welche lettere gang andern Befeken als iene folget. Schon nach ber atomitfifchen gebrart ift es mir fdmer gu begreifen, bag ein lichtstrahl, welcher boch nur burch bie leeren Brifchenraume geben fann, und folglich gewiß bier und ba im Bege liegende Materie treffen mufi. an welcher er hinmegftreichen und gleichsam geschlängelt burch Die brechende Materie geben muß, in biefer von grofferer Dichtigkeit eine großere Geschwindigkeit, als in einer Materie von geringerer Dichte erbalte.

Mach der dynamischen gehrart, nach welcher die Dichte aus bem Grabe ber Erfüllung eines Raumes von bestimm. ter Grofe beftebt, muß man ichlechterbings annehmen, baß bem ankommenden lichtstrable in einem mit Materie erfüll. ren Maume burch bie jurudftogende Rraft berfelben Biber-Der Ginmurf, bag ber lichtstrahl in einem fand aefchebe. bichtern Mittel, von bem Perpendifel abgelenfet werben muffe, wie ben ber Brechung eines festen Rorpers (f. Bredung), wenn es bem lichtstrable widersteben folle, bat gar Denn ben ber Brechung eines feften Ror. fein Bewicht. pers im bichten Mittel findet feine Cobaffonstraft, fonbern allein Biberftand Statt, ba im Begentheil ben ber Brechung eines lichtstrables . welcher bie Materie burchbringt, vorzüglich Cobafionstraft wirtfam ift, und ber Biberftand in einem unendlich geringen Grabe fich zeigen muß. Da aber bie Materie als Materie feine Cobafion mefentlich vorausfeget, mithin bie Cobaftonefraft nicht als Grundfraft angenommen , und beren Birfung gang allein aus ber Erfahrung erfannt werben fann, fo lagt fich eigentlich von ber Befchwindigfeit bes lichtes in ben verschiedenen Mitteln nichte Bestimmtes festieben. Gelbft Die Erfahrung lebret uns bier. von nichts Enticheibenbes wegen ber unenblichen Befchwindig. Steraus folgt, baß das Befeg ber Grrah. feit bes lichtes. lenbrechung gang allein nach ben Befegen ber Cobafionefrafie erwiesen merben muß. Weil aber bie Befche ber Cebafions. frafte noch vollig unbefannt find, fo fann auch bie jegt bas Befeg ber Strablenbrechung nicht bewiefen werden. Bengife, welche bisher verfuchet morben, find feine mabien Man nahm Beweise bes Befeges ber Gtrablenbrechung. nur Boraussegungen als bewiesen an, bie eigentlich erft bewiesen werden follten, und baber erflaret es fid, bag aus fo manche len, jum Theil gang entgegengefegten, Brunden einer. ten Folge, namlich bas bestandige Gefeg ber Straflenbre. dung bat bergeleitet merben fonnen.

Schon vor der Entdeckung des Geleges der Strablenbrechung hat man durch Versuche gesunden, daß die Größe
der B echung sich nicht nach der Dichtigkelt des Mittels richte.
Aus einer Tadelle, welche Farrior im Jahre 1606 Replern \*)
gusandte, und die Größe der Vrechung von 13 verschiede en Mitteln enthielt, ergab sich, daß die Oele weit stärfer als
die dichteren Salzausschungen das Licht brechen. Auch Descarres \*) sührt in einem im Jahre 1623 an Mersenne erlassen. Briefe diesen Unterschied an. Nachher sind noch mehrere Versuche von D. Zook \*), de la Zire \*) Lowishorp
und dem jüngern Cassini u. a. m. angestellet worden. Desonders untersuchte Zawksbee die Vrechung verschiedener
Materien vermittelst eines Prisma mit großer Sorgsalt,

a) Epistolae keplerianae cum responsionibus, edit. Mi. Gottl. Hanschii. Lips. 1718. fol. ep. CCXXIII. p. 376.

<sup>8)</sup> Epift. P. III. epift. XXXIII. p. 104.

<sup>7)</sup> Experiments by Derham p. 501.

<sup>3)</sup> Mémoir. de l'Acad. des fc. 1693. p.25.

und brachte feine Refultate in eine Labelle, welche Drieftley -) mir bengefüget bat. Er fand ble Bredfung im Baffer und ter allen fluffigen Materien am geringften; es mar namlich bas Brechungsverhaltnif aus Luft ins Baffer = 100000: 74853. Ben biefen Berfichen gebrauchte man auch ben Nahmen brechende Rraft, womit man verschiedene Bebentungen verbunden bat. Durch einen im Jahre 1698 angestellten Versuch, ba ein Lichtstrahl burch eine torricellische Leere gelassen ward, fand Lowthorp, bag die biechende Rraft ber Luft und bes Glafes fich wie 36 gu 34400 Bugleich gibt er an, baf bie brechenben Rrafte perhalte. bes Glafes und des Baffers fich wie 55 gu 34, folgfich bie Quabrate ber brechenden Rrafte febr nabe wie Die fpecififchen Schweren biefer Marerien verhalten. Es fcheint bier bas Berbaltniß ber Rrafte fur bas Berbaltniß ber Bintel genommen au fenn, welche ber einfallenbe und gebrochene Strabl ben bem Uebergange aus ber breche ben Materie in Luft ober in ben leeren Raum mit einander machen. Unbere nehmen bas Berbalinif bet breche ben Rrafte bem umgefehrten Berhaltniffe ber Ginus ber Brechungswinfel gleich? und andere nehmen es noch in anderer Bebeutung. ton &) betrachtet die brechende Rraft als eine folche, meldie ben lichtstrabl in ber brechenben Materie gegen bas Ginfalle. loth zu angiebt, und benfelben gleichformig befchleuniget .. fo wie ein Rorper, welcher von einer gemiffen Sohe fren berabs fallet, ober von einer ichiefen Gbene gleiret, burch bie Comere aleichformig befdleuniget wird. Sieraus leitet er nun aus mechanischen Grundfagen Folgendes ber: Der auffallende Strahl (fig. 64.) ko made mit ber brechenben Blache ab einen unendlich fleinen Bintel, fo baf ber Ginus bes Ginfallswinkels k ci = 1 fep. Durch bie Bedung befomme er gegen bie brechende Glache eine gewiffe Reigung, und es fen ber gebrochene Bintel = fck; mare alfn bas Brechungs. verbaltniß = m:n, fo batte man m:n = 1: fin. fck, folglich

a) Geschichte der Optie d. Alugel S. 129.

B) Optice. L. II. P. 3. prop. 10. p. 230.

falglich fin. fck =  $\frac{n}{m}$ , und das Quadrat davon = bieraus ergibe fich ferner col. fck2 ober fin. fcd2 = :0 0 n2 - m2 - n2 1 1 \_ m2 = m2 , und baber bas Quabrac ber Ean- $\frac{1}{m^2}$ :  $\frac{1}{m^2} = \frac{1}{m^2}$ . Die Bewegung bes Strafis nach der Brechung zerfalle man in zwen, Die eine cd parallel mit der brechenben Ebene, Die andere d f fent. recht auf Diefelbe; jene batte ben Gtrabl ichon, ebe er auf. fiel, Die andere erhalt er burch die brechende Rraft. Dun perhalten fich gleichformig befchleunigende Rrafte, wie bie Quabrate ber Befdwindigfeiten, welche fie langs gleichen Raumen erzeugen, folglich wird fich auch die brechende Rraft wie bas Quabrat ber Zangente von dof verhalten. nahm j. B. bas Brechungsverhaltniß aus luft in Glas = 3:2 und bas que Luft in Baffer = 4:3, fo ergibt fich bas Berhaltniß ber brechenden Rrafte bes Glafes und Baffers = 16 - 9 ober wie \ : \ 7 = 45:28. Mus biefen Sagen fcheint ju folgen , baß fich bie brechenden Rrafte bennabe wie die Dichtigkeiten ber brechenben Materien verhalten. Diefes fuchte, er aus Berfuchen an verfchiebenen Rorpern ju bestätigen , beren Refultate folgenbe von ibm aufgezeichnere Tabelle enthalt:

| Brechende Rorper        | Brechungeber-<br>battnig für<br>geibes Licht | Brechende<br>Kraft | Dichtig:<br>feit | <del>d</del> |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Unechter Topas          | 23:14                                        | 1,699              | 4,27             | 0,3979       |
| Luft                    | 3815:3850                                    | 0,00052            | 0,00125          |              |
| Blas des Spiesglafes    | 17:9                                         | 2,568              | 5,28             | 0,4864       |
| Selenit                 | 61:4L                                        | 1,213 .            | 2,252            | 0,5386       |
| Bemeines Glas           | 31:20                                        | 1,4025             | 2,58             | 0,5436       |
| Bergernftall            | 25:16                                        | 1,445              | 2,65             | 0,5450       |
| Jelandischer Ernstall   | 5:3                                          | 1,778              | 2,72             | 0,6536       |
| Steinfalz               | 17:11                                        | 1,388              | 2.143            | 9,6477       |
| Maun                    | 35:24                                        | 1,1267 :           | 1.714            | 0,9570       |
| Borar                   | 22:15                                        | 1,1511             | 1,714            | 0,6716       |
| Salpeter                | 32:21                                        | 1,345              | 1,9              | 0,7079       |
| Danziger Bitriol        | 303:200                                      | 1,295              | 1,715            | 0,7551       |
| Bitriold                | 10:7                                         | 1,041              | 1,7              | 0,6124       |
| Regenwaffer             | 529:396                                      | 0.7845             | I ,              | 0,7845       |
| Irabisches Gummi        | 31:21                                        | 1,179              | 1,375            | 0,8574       |
| Rektificirter Weingeift | 100:73                                       | 0,8765             | 0,866            | 1,0121       |
| lampher :               | 3:2                                          | 1/25               | 0,996            | 1,2551       |
| Baumol -                | 22:15                                        | 1,1511             | 0,913            | 1,2607       |
| leinbl .                | 40:27                                        | 1,1948             | 0,932            | 1,2819       |
| Lerpentindl             | 25:17                                        | 1,1626             | 0,874            | 1,3222       |
| Igistein                | 14:9                                         | 1,42               | 1,04             | 1,3654       |
| Diamant                 | 100:41                                       | 4,949              | 3,4              | 1,4556       |

Mus biefen Berfuchen glaubt Newton ben Schluß machen u fonnen, daß fich die brechenden Rrafte nabe wie Dichigfeiten ber brechenben Materien verhalten. Allein man eht aus biefer Labelle offenbar, bag bieß in ben wenigsten fallen Statt findet, und in vielen beträchtliche Unterfchiebe bmalten. Es Scheint alfo feinesmeges, mie ich furg guvor emertet babe, bieraus ju folgen, baf bie Lichtstrabten in iner brechenden Materie von großerer Dichtigfeit mit bebleunigter Bewegung fortgeben, als welche Borausfegung en ber Berechnung angenommen ift. Bielmehr bin ich ber Reinung , daß man burch Unwendung ber Maihematif bier, ar nichts Bestimmtes berausbringen fonne, weil uns bie Befege ber Cobafionsfraft gang unbefannt find, und bie Erihrung nichts Entscheibenbes von ber Befchwindigfeit bes. chtes in ben brechenden Materien lebret.

Temoton

Memoron erbachte verschiedene Methoden, die Bredungsverhaltriffe ben verfchiedenen, fo mobi fluffigen als feften, brechenden Materien genauer ju meffen. Geine erfte De. thode mar biefe: er befestigte ein enges tiefes Befaß (fig. 68.) ed. morein bie fluffige Materie jum Verfuche gebracht murbe, an einem vieredigen ziemlich tangen Ctud Solze ab, beffen entgegengefete Geiten bollfommen eben und parallel maren. Un beroeinen Geite feste er zwen vierectige Breter ben d und e fenfrecht auf. Das enge Befaß batte unten im Boben ben d'nebit' bem bafelbft befindlichen Brete ein loch , welches mit einem baran gefitteten Glafe verfchloffen mar. andern Brete ben biff ein Zeidjen in e, fo baf ber burch bie Mitte bes Glafes ben d burchgebende und biefes Zeichen in e treffende Gtrabl mit ber Ceite bes Grud Bolges ab paraffel ift. Auf ber anbern Geire biefes vieredigen Gind Bolges ift ein Quadrant mit bem Penbel fg angebracht, um baburch ben Deigungsmintel bes Grables ju finden. glich er nun biefen Binfel mit ber Sobe ber Conne, welche au gleicher Beit gemeffen marb, fo fand er baraus fo mehl ben Ginfalls : als auch ben Brechungsminfel. Die andere Methode, weldje Trewton angab, die Brechungsverbalt. niffe ju meffen, mar ein brenfeitiges Prisma. Be n nam. fich auf die Are bes Prisma bie Connenftrablen fenfrecht find, und die Strablen aufwarts gebrochen merten, fo wird bas gefarbte Connenbito ben langfamer Umbrebung bes Driema um feine Ure erft finten , und barauf fieigen. ichen bem Greigen und Rallen, wenn das Bild wie unbewed. lich ift, befestige man bas Prisma in ber lage, bie es bat, fo merben bie Brechungen bes Strahle benm Gingange und Musgange auf benben Geiten bes Prisma gleich fenn. n biefer lage bes Prisma ift ber Brechungswirfel ben bem Gingange bef Grable gleich ber halben Gumme bes Erniebriaungswinfels und bes brechenden Binfels des Prisma, welden lektern man meffen fann, wenn man zwen lineale freit. meire über einander auf einen glatten Tifch leger, bas Drisma mit bem bredenden Wintel zwijden ihre über ben Sifd bers po:ragenden

vorragende Theile bringt, und auf bem Efiche zwen linien an ben Linealen bingiebet, beren Wintel bem brechenden Win-

fel bes Prisma gleich ift ").

(Buler #) bediente fich amener Blasmenisten, beren 2mi. fchenraum er mit fluffigen Materien, als Baffer, Beingeift. Del u. b. g. ausfüllte, um mittelft felbiger die Brechungs. verhaltniffe biefer fluffigen Materien gu unterfuchen. Mus feinen Berfuchen jog er eine Labelle, moraus erbellet; baf bas bestillirte ober Regenwaffer bas licht am fcmachften! bas Terpentinot basfelbe aber am ftartften bricht. Ben bem erftern fand er bas Brechungsverhalmiß aus ber guft = 1,3358:1, und ben bem andern = 1,4822:1. Dierben bemerfet er noch , baf alle Urten von Galge in Baffer aufae. lofet bie Brechung vergroßern. Much fant er, baf erbiftes Blas farfer, als faltes, im Begenibeil erhifies Baffer meniger als faltes bas licht brach. Guler vermuthet baber. baft bie farfere Brechung bes lichtes in einem erhiften Glafe pon einer Beranderung ber Bredjungefraft bes Glafes felbit berrubre; und bag biefe burch bie Barme vermebret und burch bie Ralte verminbert werbe.

Der Duc de Chaulnes?), welcher mit ben bishertgen Methoden, die Brechung des Lichtes im Glase ju bestimmen, nicht zufrieden war, erdachte eine andere Methode.
Er legte namlich unter ebenen Glasplatten kleine Gegenstände, und bemerkte durch ein zusammengesestes Mikrostop;
welches ein Mikrometer hatte, die verschiedenen Entsernungen, in welchen diese Gegenstände deutlich zu sehen waren;
und verglich sie mit der Dicke des Glases. Hiernach fand et
bas Brechungsverhaltniß für Kronglas 1:0,665 und für

Mintglas 1:0,628.

Aus dem allgemeinen Gesehe der Straftenbrechung laffen fich nun alle diejenigen Sage berleiten, welche ben ber Brechung

7) Memoire de l'Academ, de Berlin 1767. p. 431.

<sup>)</sup> Prieftley Gefcichte ber Optie b. Alugel. S. 241.

Memoire de l'Acad. de Berlin. 1762. p. 302.

Brechung ber auf ebene und frumme brechenbe Rlachen in verschiebenen tagen auffallenben Strablen Ctate finden. Bas bie Bredjung ber lichtstrablen in ebenen Rlachen betrifft, fo find folgende Gage ju bemerten : ...

1. Benn verfchiebene Strablen mit einander parallel auffallen, fo find auch die gebrochenen Strablen unter fich parallel, fie mogen entweber aus einer weniger brechenben Materie in eine ftarfer brechenbe ober umgefehrt aus einer flate fer brechenben in eine meniger brechenbe übergeben.

2. Benn Strablen aus einander fabrend ober Divergirend auffallen, fo nabern fie fich ben ber Brechung- mehr ober Divergiren weniger , wenn fie in eine ftarfer brechende Mate. rie übergeben; im Gegenibeil fabren fie noch mehr aus einander ober bivergiren ftarfer, wenn fie in eine weniger bredjende Materie treten.

3. Wenn gufammenfahrenbe Strablen in eine frater brechende Materie übergeben, fo entfernen fie fich mehr ober convergiren meniger; treten fie aber in eine meniger brechende Materie, fo fabren fie noch mehr gufammen, ober conver-

giren ftarfer.

4. Wenn ein lichtstrabl aus einer brechenben Daterie in eine andere, welche von zwenen parallellen Ebenen begrengt ift, tritt, und aus biefer wieder in die vorige übergebt, fo wird alsbann bie Richtung nach ber Brechung mit ber por ber Brechung parallel. Daber foinmt es, bag Gegenftande burch ebene Glasplatten betrachtet bem Muge in ihret naturlichen Große nur bemfelben etwas naber gerudt erfcbeinen.

5. Benn ein Lichtstrabl burch eine brechende Materie geber, welche von paratelen Ebenen nicht begrengt wirt, 1. 3. burch ein glafernes Prisma, fo wird er nach ber Brechung feine lage erhalten, welche mit ber vor ber Brechung pa-

rallel gebt.

6. Wenn ein lichtstrabl burch mehrere mit parallellen Chenen einander berührende brechende Materien gebt, wird bie Brechung berfelben in ber lettern fo groß fepn, als

wenn er unmittelbar aus ber erftern brechenben Materie in Die lettere übergegangen mare.

Es fen (fig. 69.) ghik eine von zwen parallellen Chenen begrengte Macerie, welche ftarter als bie fie umgebenbe Luft bricht, und es befinde fich in felbiger irgend ein Rorper e; fo wird ber von ibm ausfahrende Hichtftrabl eb in ber brechenden Chene in bie Lage ba gebrochen; ein Muge alfo, welches in a fich befindet, und biefen gebrochenen Strabl auffangt, wird ben Rorper e in ber verlangerten Befichtelis nie af in f feben, folglich wird ber Rorper e bem Muge bober ju liegen fcheinen, als er wirflich ift. Dieraus laft es fich erflaren, bag ein fleiner Rorper, melder ben einer gemiffen Stellung bes Muges in einen Befafe nicht gefeben werden fann, alsbann fogleich fichtbar wird," wenn man Baffer in felbiges ichuttet. - Ueberhaupt laffen fich aus ber Brechung bes lichtes benm Uebergange ber einen Materie in eine andere verfchiebene Phanomene erflaren. Es ift bieraus ber Grund berguleiten, warum ber Boben in einem Befage, worin Baffer fich befindet, bober zu liegen fcheinet. als er in ber Birflichfeit ift; marum uns ein Grocf, melder ichief ins Baffer getauchet wird , gerbrochen vortommt; warum bie Fifthe naber an ber Dberflache bes Baffers gu fenn fcheinen, als fie wirklich find u. b. g. m.

Bon ber Brechung ber lichtstraften in frummen Glachen wird vollstandig unter bem Artifel Linsenglafer gebanbelt werben.

In Absicht ber Brechung ber Strahlen in ber Erbatmosphäre ist hier nur zu bemerken, daß sie die Sohen aller Gestirne vergrößert. Daber muß von einer jeden beobachteten scheinbaren Sohe zuerst die ihr zugehörige Größe ber
Strahlenbrechung subtrahiret werden, um die wahre Sohe
berselben zu sinden. Mehr hiervon im Urtifel Strahlenbrechung, aftronomische.

M. f. Smithe lehrbegriff ber Opife burch Raffner. Montucla histoire des mathemat. T. II.

Sf 2 Brechungs.

Brechungsebene (planum refractionis, plan de refraction) ist diejenige ebene Flache, in welcher ber auf eine brechende Flache einfallende Strahl, das Neigungsloth und der gebrochene Strahl liegt. M. s. Brechung der Lichtstrahlen.

Brechungefinus (finus refractionis, finus de refraction) ift ber Sinus bes gebrochenen Bintels in ein und ber namlichen brechenden Materie, welcher mit bem Sinus bes Ginfallswintels in einem beständigen Berhaltniffe ftebt.

Brechungsverhaltniß (ratio refractionis) ist das Werhaltniß des Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des gebrochenen Winkels, welches in einerlen brechenden Materie beständig ist. Ben dem siebenfach farbigen Lichte mussen die verschiedenen Lichtskrahlen, wenn die brechende Materie einerlen bleibt, verschiedene Brechungsverhaltnisse bestigen. Wird der Sinus des Einfallswinkels ben den verschieden gefärdten Strahlen = 1 gesehet, so ist der Sinus des gebrochenen Winkels, wenn das Licht aus einerlen Glase in die Luft übergehet; in dem farbigen Lichte

für bie rothen Strahlen von ber unterfien Grenze bis gur Grenze bes orangegelben = 1,54 bis 1,5425.

für die orangefarbenen Strahlen bis zur Grenze ber hellgelben = 1,5425 bis 1,544.

für bie hellgelben Straften bis jur Grenze ber grunen =

für die grunen Strahlen bis jur Grenze ber hellblauen = 1,5466 bis 1,55.

für die hellblauen Strahlen bis jur Grenze ber bunkelblauen = 1,55 bis 1,55333.

für bie dunkelblauen Straften bis gur Grenze ber violetten = 1,55333 bis 1,55555.

fur die violetten Straften bis jur oberften Grenze berfelben = 1,55555 bis 1,56.

Brechungswinkel (angulus refractionis, angle de refraction) ist der Winkel, welchen der gebrochene Straft mit dem Einfallelothe macht.

Brech

Brechweinftein f. Spiefiglas.

Breite, Der Geffirne (latitudo aftrorum, latitude des aftres) ift ein Bogen eines größten Rreifes burch bie benden Pole ber Efliptif, felbigen von dem Gestirne, burch welches der Rreis gehet, bis zur Efliptif gerechnet. Stellt namlich va w (fig. 70.) die Efliptif, r und t ihre Pole und rfat ein größter Rreis burch biefe benben Dole vor, fo beifit fa ober bie Entfernung bes Gestirnes f von ber Efliprif Die Breite Des Bestirnes. Diese Breite ift entmeber nordlich ober fudlich, nachbem bas Gestirn feine Stelle in ber Dorb - ober Gudfeite ber Efliptif bat. bequemften lagt fich bie Breite ber Beffirne burch bie Abmeidung und gerabe Muffteigung finden. In bem fobarifchen Drenede fpr ift pr ber Schiefe ber Efliptit gleich, pf bas Complement von Ib als ber Abwelchung bes Sternes fau 90 Graden, und ber Winkel rpf = 1800 - fpc, und ber Winkel Spe ergangt ob als die gerade Auffteigung bes Sternes f ju goo; folglich find in bem fpharifchen Drepede pfr außer ben benben Seiten fp und pr auch ber von biefen eingeschloffene Bintel gegeben, und baraus laft fich bie britte Seite rfals bas Complement ber Breite fa bes Sternes f ju go Graben finden.

Gestirne, welche in der Efliptif sich befinden, haben gar keine Breite wie die Sonne, deren Mittelpunkt stets in der Efliptif liegt. Die Planetenbahnen schneiden die Efliptif beständig unter einem obgleich fleinen Winkel, daher haben auch die Planeten nur eine geringe Breite, sie mogen entweder in der Nord oder Subseite der Efliptif sich befinden. Uebrigens kann die Breite der Gestirne nicht über 90° seyn.

Die Breiten und die langen der Gestirne (f. Lange der Geftirne) bestimmen genau den Ort berselben am himmel. Und da es in der Astronomie vorzüglich darauf ankömmt, den scheindaren Ort der Planeten zu jeder Zeit zu wiffen, so hat man es auch beständig für ein Hauptgeschäft gehalten, die Breiten und langen berjenigen Gestirne, welchen die Planeten nabe kommen, und der Planeten selbst genau

313

gu bestimmen, und selbige in Verzeichnisse und Tabellen eingutragen. Selbst ben ben übrigen Sternen ist es bienlich, bie Breiten und langen berselben zu wissen, und eben hieraus sind Liefternverzeichnisse entstanden, wovon ber Artifel-Liefternverzeichnisse mehreren Unterricht geben wird.

Auch find ben ben Planeten befonders die heliocentriichen und geocentriften Breiten merkwurdig, wovon un-

ter ben Artifeln, beliocentrisch und geocentrisch.

Breite, geographische (latitudo geographica, latitude) ift ein Bogen von bem Mittagefreife eines Ortes auf ber Erboberflache, welcher swiften biefem Orte und bem Erbaquator liegt, folglich ift fie mit einem Borte bie Entfernung bes Orres von bem Erbaquator. Die Breite ift entweber nordlich ober tudlich, nachbem bet Ort auf ber Erbe nordwarts ober fudmarts bes Mequators liegt. Es folgt bieraus, bag alle Derter, welche in einerlen Darallelfreife (m. f. Darallelfreis) auf ber Erbe liegen, einer-Ien Breite und gleiche Lageslange haben muffen. namlich (fig. 71.) in ber Scheitellinie ig auf ber Erbe ein Ort f liegt, und fhe ein mit bem Erbaquator mkn paral-Teller Rreis ift, fo muffen alle Derrer in biefem Darallelfreife fhe wie h einerlen Breite mit f baben. Benn in ber erweiterten Chene oxl ober in bem auf bem Orte f reducir. ten Zorisonte ein Stern liegt, beffen Entfernung von bem Mittelpunfte ber Erbe i fo groß ift, bag er feine merf. liche Borizontalparallare, viel weniger eine merfliche Bobenparallare bat, fo mirb berfelbe, aus bem Orte f gefeben, von bem Benith g ebenfalls um go Grabe entfernt gu fenn Scheinen. Es ift folglich fur ben Ort ber Beobachtung einerlen, ob man ben Stern aus f ober aus bem Mittelpunfie ber Erbe betrachtet, mitbin ift es auch in Rudficht bes Sterns einerlen, ob man fich ben Sorizont burch ben Ort f ober ben auf f reducirten Borigont für ben bes Ortes f porftellet. Es mag alfo ber Beobachter auf ber Erbe feinen Ort andern wie er will, fo merben bergleichen Sterne immer einerlen Lage gegen einander behalten. Mad ber Erfabrung

Erfahrung trifft biefes ben ben Firfternen ein. Es ift folg. lich bie Dolbobe rl eines Ortes f auf ber Erbe mit bemt Bogen rl zwischen bem Erbpol und bem auf ben Ort f re-Ducirten Borigont fur ben Ort f einerlen. Diefer Bogen iff augleich bas Dafi bes Bintels fil, unter welchem bie Erb. are gegen bie Chene oxt geneigt ift. Dieraus folgt ferner, baf bie Polhobe eines jeben Ortes auf ber Erbe jebes mabl mit feiner geographifchen Breite gleich groß fenn muffe. Denn es ift Ir + rf = 90° und fr + fm = 90°, mitbin 1r + rf = fr + fm und 1r = fm. Alle Derter folglich, welche in einerlen Darallelfreife auf ber Erbe liegen, haben nicht nur gleich große Breiten, fonbern auch gleich grofe Dolhoben. Je naber bie Derter bem Meguator liegen. befto fleiner werben bie Breiten, alfo auch bie Dolboben, und biejenigen, welche im Mequator felbft liegen, haben gar teine Breite, folglich auch feine Polhobe, weil nun bie Dole bes Mequators im Borizonte liegen. 3m Gegentheile je meiter fich bie Derter auf ber Erbe von bem Erbaquator entfernen, befto großer werben die Breiten ober bie Dolboben; jedoch kann bie geographische Breite nie über go Grate machfen.

Die geographischen Breiten und langen (f. Lance, geographische) bienen, die lage ber Derter gegen einanber auf der Erbe auf bas genaueste zu bestimmen, und bie gange mathematische Beographie und bie richtige Bergeich. nung ber landcharten grunden fich auf biefe Beftimmungen. Den Alten mar von Often nach Weften viel mehr von ber Erbe befannt, als von Mittag nach Mitternacht; und es ftellte ber ihnen befannte Theil ber Erbe eine Glache vor, beren lange von Beften nach Often, bie Breite von Guben nach Morben gienge; es bilbete alfo biefer Theil gleichfam ein Rechtect, und bem Bermuthen nach find hiervon bie Dahmen ber geographischen Breiten und langen in ber Beographie eingeführet worden, ba befannter Magen in einem Rechtect bie langere Seite bie lange und bie schmalere Die Breite genannt mirb. Eine Abbilbung ber Erbflache, fo . Sf 4. . . .

National by Google

weit fie zu ben Beiten bes Dtolomaus befannt mar, finbet man auf einer Landdarte des Medanifus Agarbodamon in bes Drolemaus Geographie .). Die von ben Alten Seobachteten Breiten maren noch außerft mangelhaft; erft in ben neuern Beiten, ba man mehr Bulfemittel fennen ge-Jernt bat, Die Dolboben mit großerer Buverlaffigfeit zu meffen, bat man auch die geographischen Breiten bestimmter gefunben, obgleich noch in ben Ungaben verschiebener Bergeichniffe ber geographischen Breiten oft beträchtliche Unterschiebe Das vollständige Bergeichnif ber mabraenommen merben. geographischen langen und Breiten trifft man in ben berliner Sammlungen aftronomifcher Lafeln 6). Bas bie geogra. phischen Langen betrifft, fo berricht baben noch weit mehr Ungewißheit, ale ben ben geographischen Breiten, und es ift baber noch welt gefehlt, bag wir bie mabren Stellen bet Derter auf unferer Erbe fenneten. In Unfebung ber Beftimmung ber Stellen ift man am gestirnten himmel meit glucflicher gemefen, als mit ben Dertern auf unferer Erbe, weil man biefe nicht, wie jene, aus einem Orte auf einmabl überfeben fann.

Bon ben Mitteln, bie geographische Breite ober bie Polhobe irgend eines Ortes auf ber Erbflache ju finden, in

bem Artifel Polhobe.

Breitenkreis (circulus latitudinis, cercle de latitude) ist ein größter Rreis burch die beiben Pole der Ekliptif, welcher folglich auf der Ebene der Ekliptik senkrecht stebet. Geht dieser Rreis durch einen Stern (fig. 70.) f, so ist alsbann sein Bogen sa zwischen bem Stern und der Ekliptik die Breite des Sternes. M. f. Breite des Gestirnes.

Brennbarer Geift f. Weingeift.

Brennbare

a) Tewpendune bonyheene i. geographicae enarrationis libri VII. graece Baiil. 1553. 4.; latine, interprete Biliboldo Pirkheimero cum notis Jo. Regiomontani, Argentor. 1525. folisinaj. graece et latine cum notis, et tabulia geograph. opera Gribardi Mercatoris et Perri Pontani, Ainfiel. 1605 et 1618. fol. maj. lat. cum comment. I. A. Magini et rab. geograph. Colon. 1597. 44

s) Berlin 1776. 8. T.1. p. 43. ff.

Brennbare Materien, entzündliche, entzündbare Rörper (corpora instammabilia s. combustibilia, matières instammables ou combustibles) sind überhaupt ber Jündung und Verbrennung sähige Substanzen in den dren Naturreichen. Wenn die vegerabilischen und thierischen Körper nach und nach ben einer gelinden hiße zuerst ausgetrocknet oder gedorrt, und alsdann einer Hiße, welche bis zum Glüben geht, ausgeseset werden, so brechen sie an der frepen kuft in eine starke Flamme aus, und verbrennen mit vielem Ruß. Man ist im Stande, alle diejenigen Stosse, welche die Flamme und den Ruß bilden helsen, durch eine trockene Destillation besonders zu gewinnen, und man sindet als die einzigen brennbaren Materien dieser Körper die empyrevmatischen Gele und Rohlen.

Diejenigen entzündlichen Körper, welche zu dem Mineralreiche gehören, sind vorzüglich die Erdharze, als Bergnaphtha, Bergtheet, Erdpech, Steinol, Steinkohle u.f., das Reisibley, die Kohlenblende und der Diamant oder Demant, von welchen die Artikel Erdharze, Reisibley, Rohlenblende und Diamant nachzusehen sind. Auch rechnet man hierher den Schwoefel,
obgleich dieser auch einen Bestandtheil der Thiere und Pflanzen ausmacht. (M. s. Schwoefel.) Auch können selbst die
Metalle zu den entzündbaren Körpern gerechnet werden.

Den Grund der Entzündung der brennbaren Materien suchen diejenigen, welche dem phlogistischen Spsteme zugethan sind, in einem angenommenen hypothetischen Grundstoffe der entzündbaren Körper, nämlich in dem Phlogiston oder Brennstoff. Im Gegentheile suchen die Antiphlogistifter den Grund der Entzündbarkeit in der Jähigkeit, den Sauerstoff den einem gewissen Grade der Temperatur anzuziehen, und dadurch das Sauerstoffgas zu zersegen. M. s. die Artifel Verbrennung, Brennstoff.

Brennbarer Stoff f. Brennftoff.

Brennbare Luft f. Gas, brennbares.

365 Brennglas

Breninglas (vitrum causticum s. vktorium, lens caustica, verre ardent) ist ein erhaben geschissenes Linsenglas, in welchem die auffallenden Sonnenstrahlen so gebrochen werden, daß sie sich in einem sehr engen Raume himer dem Glase vereinigen, und daselbst die heftigste Wirkung des Feuers auf die Körper ausüben. Wenn also ein Linsenglas als Vrennglas dienen soll, so muß das Bild der Sonne physisisch nicht aber geometrisch senn. Daher können vermöge der Theorie keine andern Glaser zu Vrenngläsern gebraucht werden, als diesenigen, welche auf beiden Seiten erhaben, oder auf der einen Seite erhaben und auf der andern platt sind, oder die Menisken, ben welchen lestern sowohl die erhabene als auch die hohse Seite gegen die Sonie gerichtet werden kann. M. s. Linsengläser.

Wenn die Brennglaser die größte Wirkung im Brennraume zu Wege bringen sollen, so mussen die Sonnenstrahlen
auf selbige mit der Are parallel auffallen. Man überzeugt sich
hiervon am sichersten, wenn das Sonnendid im Brennraume vollkommen kreisrund ist. Fängt man das durch ein
Brennglas fallende Sonnenlicht mir einem andern Glase
von kurzerer Brennweits so auf, daß die Aren beider Gläser in Sins fallen und die Entsernung beider Gläser kleiner
ist, als die dem vordern Glase zugehörige Vereinigungsweite,
so werden dadurch die Strahlen noch mehr convergirend und
in einem viel engern Brennraume vereiniget. Man nennt
alsdann das andere Glas ein Collectivglas. Dadurch
wird auch die Wirkung des Feuers im Brennraume verarössert.

Man war sonst ber Meinung, baß die Alten bon ben Brennglasern gar nichts gewußt hatten, ob ihnen gleich die Brennspiegel bekannt waren. Allein de la Zire -) hat aus einer Stelle bes Aristophanes, im zwenten Auszuge ber Comobie, die Bolken genannt, im ersten Austritte geschlosen, daß ber Gebrauch ber Brennglaser bereits ben Atheniensern bekannt gewesen sep. Ein grober dummer Alter, Stepsiades.

a) Mémoire de l'Académ, de Paris 1708.

Stepfiabes, fagt namlich bem Sofrates, wie er eine fcone Erfindung gemacht habe, bag er feine Schulben nicht besablen burfe. Er fragt namlich ben Gofrates, ob er nicht ben ichonen burchsichtigen Stein gefeben babe, mit bem man Reuer angunden fonne? Gofrates erwiedert, er meine vielmehr Blas, als Stein. Diefes Blas wolle Stepfiabes nebmen, fich bamit in bie Sonne fegen, und bie gange Schrift ber Rechnung, welche man ibn gur Bezahlung brachte, von weitem hiermit wegschmelgen. De la Sire fagt, man febe wohl, bag von einer Schrift auf Bachstafeln bie Rebe fen; bas Blas, welches Feuer mache, fen nicht bobl gemefen, indem es alsbann jum Bebrauch febr unbequem gemefen mare, ba im Begentheil mit einem erhabenen Glafe bie 26. ficht leichter zu erfullen mar. Der Scholiaft bes Ariftophanes bemertet noch: es fen bie Rede von einem runden, biden Blafe, baß befonbers zu biefem Bebrauche gemacht mare, welches man mit Del riebe, beiß machte, baran man eine funte bielte, und foldergeffalt Feuer angundete. Much Dlinius ") rebet von glafernen und ernftallenen Rugeln, welche gegen bie Sonne gehalten, Rleiber und bas Rleifch brenne. ten, und Lactantius, in feinem Buche vom Borne Gottes, ermabnet einer mit Baffer angefüllten glafernen Rugel, welche an bie Sonne gehalten, auch in ber größten Ralte Reuer angundete. Madibem am Enbe bes brengebnten Jabrbunberts bie Brillen erfunden murben, find auch bie Brennglafer befannter worben, inbem bie optischen Schriftsteller ju biefen Beiten von ihnen rebeten. Man bat fie aber bis in bas vorige Jahrhundert ju großen, Birtungen nicht gebraucht, fondern fich lieber biergu ber Brennfplegel bedienet, vermuthlich, weil fich fo große Studen Blas mit ungemein vieler Mube und Befchwerlichkeit zu Linfenglafern bearbeiten ließen. Erft bennahe gu Ente bes fiebengebnten Jahrhunderts fuchte ber herr von Ticbirnhausen 4) mit einem großen Roftenaufwande biefe Befchwerlichkeiten aus bem Dege gu raumen,

a) Hittor. naturalis L. XXXVI, 16. XXXVII, 2.

<sup>8)</sup> Acta eruditor. Lips. 1691. p. 517.

raumen , und legte eine Glasfchleifmuble ju großen Brennglafern in ber Dberlaufig an. Er brachte auch wirflich ber-Schiedene große Brennglafer gu Stande, welche noch bis jest bie größten find, bie von maffivem Glafe find gefchliffen wor-Die Birtungen biefer Brennglafer bat er weitlauftig Das barrefte Solz, auch wenn es mit Baf. beschrieben "). fer angeseuchtet worden, mard in einem Augenblicke angegunbet; Baffer in fleinen Gefaßen fiebete fogleich; Detalle fcmelgten, welche ihre geborige Dice hatten, fobalb fie genugfam erhift morben; bunnes eifernes Blech marb balb glubend und in furger Belt burchlodert; Biegeln, Porgellan, Schieferftein, Bimftein, felbft Asbeft ward bald glubend und Buleft gar in Glas vermanbelt. Unter bem Baffer fcmelgte Schwefel und andere bergleichen Materien; fiefern Solg murbe unter bem Baffer gur Roble gebrannt, welches man am beut. lidiften gewahr murbe, wenn man bas Soly gerfdnitt. fcmelgte viel gefchwinder und verwandelte fich viel leichter in Glas, wenn es in eine ausgehöhlte Roble gelegt murbe; gemeine Ufche aus ben Defen ober auch bie von Papier, feinmand, Beu u. b. gl. fcmelgte auf einer Roble gleich ju Blas; marb faltes Glas in ben Brennraum gebracht, fo gerfprang es in Stude; mart es aber erft nach und nach erwarmet, fo fchmelgte es im Brennraume; fchmarge Rorper wurden in bem Connenfeuer weit eber verandert, als anbere, am allerlangften aber bie meiffen als 3. B. bie Rreibe, ber Ralf u. f. f.; auf einer Porzellanen Platte vermandelten fich alle Metalle in Glas, und bas Gold befam baben eine fcone Purpurfarbe; ber Salpeter lofte fich in Dampfe auf. Alle Rorper, welche in ben Brennraum gebracht merben, verandern ihre Farbe, die Metalle ausgenommen. Rorper, wenn fie in Bluß gefommen find, werden burchfich. tig und weiß; andere hingegen, welche im Bluffe undurch. fichtig maren, werben nach bem Erfalten burchfichtig. Uebrigens lagt fich eine betrachtliche Menge einer Materie g. B. Gold, Gilber u. f. f. in bem Brennpuntte fcmelgen, menn anfänglich

a) Ala erudit, Lipf. 1697. p. 414 fqq.

anfänglich wenig hineingebracht, nach und nach aber mehr hinzugethan wird. Auch laffen fich bie Lichtstrahlen bes Mondes burch diese Glafer concentriren; sie geben aber nur Licht und feine Barme.

Bu Unfange bes ilten Jahrhunderts, ließ ber Bergog von Orleans ein Brennglas von 3 Buß im Durchmeffer von bem Berrn von Eichirnhausen fommen, in ber Ablicht, baß fein Leibart Sombera ") Berfuche bamit anstellen follte. Mus Diefen Berfuchen erhellet es, baf Bolb und Gilber in bem Sonnenfeuer eben fo gut in Dampf verwandelt wirb. wie andere Metalle in bem gewöhnlichen Roblenfeuer. Gold fcmeigt im Brennraume gar balb, und verfchwindet mit ber Beit auf eine brenfache Beife, nachbem bie Grabe ber Sige von einander verfchieben find. Bringe man bas Gold gerade in ben Brennpuntt, fo fangt es in febr furger Reit an in fleinen Rornchen , welche burchs Bergroßerungsglas betrachtet als fleine runde Bolbblaschen erfcheinen, feche, fieben auch acht Boll weit um fich ber ju fpruben; baben wird bie Glache Des Bolbes febr merflich fachelia, wie bie grune Rinde einer Raftanie. Muf biefe Beife verliert fic alles Gold ohne einige Beranberung. Man tann biefe fleinen Goldtornchen auf einem Dapiere auffangen, und fie bernach alle wieder in eine einzige Daffe Gold gufammenfchmelgen. Benn ferner bas Golb ein wenig bon bem Brennpunfte entfernt gebracht wird, fo verwandelt es fich nun in ein leichtes, gerbrechliches und bunfel burchfcheinendes Blas. Wirb enblich bas Gold von bem mabren Brennpuntte noch weiter entfernet, fo geht es in Dampfgeftalt über, jeboch mit langer Zeitbauer. homberg ift ber Meinung, bag bie vollfommenen Metalle aus Mercurius, metallifchem Schwefel und einer irrbifchen Materie jufammengefeget maren, und balt ben Mercurius immer fur fluchtig, bie beiben anbern Stoffe aber für feuerbestandig; er scheint baber diefen Damof fur ben fluchtigen Mercurius gehalten gu haben; im Begen-

a) Mémoire de l'Académ, roy. des scienc. de Paris 1702.

theil glaubt Macquer "); es bestehe biefer Dampf aus fehr feinen Bolotbeilchen, weil eine falte Gilberplatte, Die ibn auffieng, burch nachberige Politur Die Schonfte Bergolbung erhalten batte. Alles bieß, mas bem Golbe in bem Brennraume begegnete, widerfuhr auch bem feinen Gilber, nur mit bem Unterschiebe, bag bas Gilber welt mehr als bas Gold bampfte, und weit geschwinder in Rauch übergieng; außerbem fprühet es ben geringer Sige um fich ber und wird nicht auf eben biefe Urt ju Glas wie bas Golb. Ift bas Silber vermittelft bes Blenes geläutert worben, fo raucht es febr fart; bie Glade wird ftaubig wie benm Golbe; allein ber Staub fchmelgt nicht in Glas, fonbern ift weiß und leicht wie Debl, und fammlet fich auf ber Dberflache bes Gilbers über eine halbe linte bick, woben i Quentchen Gilber um 26 Gran leichter wirb. 3ff bas Gilber mit Spiefiglas geläutert worden, fo ift ber Rauch noch ftarter, als ber jenem Gilber, und ber auf ber Dberflache gefammelte Staub, wird wie benm Golbe Glas; breitet fich aber über ber gangen Glache aus, ba es fich benm Bolbe nur in einen Tropfen vereiniget, welcher auf ber Mitte ber Rigche bes Golbes fcmimmt. Dieg Glas bes Gilbers ift fluchtig unb geht mit bem Gilber in Raud) auf. "Rach Macquers Merfuchen fchien bas reine Gilber ben Birfungen bes Reuers im Brennpunfte bestandig mehr zu wiberfteben, als Der Unterfchied liegt vielleicht in ber verschies benen Reinigfeit bes Silbers und in andern zufälligen Umftanben, welche eine veranderte Wirfung bervorzubringen im Stanbe finb. Machber find auch bergleichen Berfuche mit anbern Metallen, als Gifen, Blen, Rupfer, Binns Quedfilber u. f. m angestellet morben. Gie ergaben, baß alle theils in Dampfe, in Ralt (Salbfaure) und theils in Glas verwandelt, auf Roblen gelegt, aber im metallifchen Buftande erhalten und die Metallfalfe wieber bergeftellet murben. .

Dev

<sup>.)</sup> Chomifdes Worterbud burd Leonhardi, Abeil L. Artifel Drennglas.

Der erste, welcher es nach bem Krn. von Ischirnhausen gewaget hat, große Brennglaser aus massivem Glase zu schleisen, ist Sarrsvecker. Dieser-führet an, daß er ein Brennglas zu Stande gebracht habe, welches 3. Schuh und 5 Boll breit ist, und von benden Selten in einer kupferneu Schaale geschliffen worden, welche im Durchmesser 18 Juß hat. Er habe das Glas auch in dieser Schaale mit Trippel wie andere Glaser poliret, und das schönste und reinste Glas bazu genommen. Das Collectivglas, das er damit verbunden, war ebenfalls auf benden Seiten erhaben und in einer Schaale geschliffen und poliret, welche im Durchmesser 4 Kus batte.

Am Jabre, 1770 ftellten bie Berren Briffon, Macquer, Caber und Lavoisier mit ben benben in Daris befindlichen Brennglafern von bem Brn. von Efchirnhaufen Berfuche bis auf bas Johr 1774 an, ließen fich alebann auf Untoften bes Stadtraibes Trudaine ein neues Brennglas burch herrn Bernieres perferrigen, welches aus zwen Soblglafern beftanb, bie an einander gefeget einen linfenformigen Raum leer liefen ; melcher 4 Ruf im Durchmeffer batte ; und in ber Mitte, 6 Boll und s linien bicf mar; außerdem maren bie Blafer felbft noch 8 linien bid, und fo betrug bie gange Dide burch bie Mitte bes leeren Raumes mit ben benben Soblgla. fern 7 Boll und g linien. Diefes Brennglas mar auf einem Bufgeftelle befeftiget, wo es leicht nach einer jeden Richtung bingemendet merben fonnte, um es ftets gegen die Conne gu Unfänglich marb ber leere linfenformige Raum, welcher 140 parifer Pinten bielt, mit Beingeift, nachber aber mit Terpentinol angefüllt.

Wenn auf die ganze Flache dieser Glastinse die Sonnenstrahlen auffielen, so fand man, daß die Birkung des comcentrirten Sonnenseuers in demjenigen Punkte des Vrennraumes am größten war, welcher von dem Mittelpunkt der Linse 10 Juß 10 Zoll und 1 Livie entsernet war. Bedeckte man hingegen den Rand dieser Linse mit Wachsteinwand, so

a) Recueil de plusieurs pièces de physique p. 137.

baf bie freisrunde Deffnung in ber Mitte im Durchmeffer 6 Roll befak, fo beobachtete man 10 Ruf it Boll 5 Linien von Dem Mittelpuntte ber linfe entfernet, einen mobt begrensten Brennraum von 143 linien Durchmeffer. Burde die Deff. nung vergrößert, fo bemerfte man, baf ber Brennraum ber linfe naber gerudt, die Grenze besfelben aber undeutlich mar. Sieft man aber ben Rand unbebecft, und bedecfte bie freisrunde Mitte mit Bacheleinwand, fo rudte ber Breinraum beffo naber gegen die Linfe ju, je meniger von bem auftern Rande offen gelaffen murbe. Satte ber außere offene Rand eine Breite von 6 bis 7 linien, fo mar die Entfernung bes Brennraumes von bem Mittelpuntte ber finie to Ruff o Boll 6 Sinien. Bieraus ergab fich alfo, baf bie nahe am Ranbe ber linfe auffallenden Sonnenftrablen binter berfelben gerabe um 10 Boll it linien fruber gufammen famen, als Diejenigen. welche nabe an ber Are auffielen. : Much zeigten bie Berfuche bak iene eine ftarfere Sige ale Diefe verurfachten.

Un biefem Brennglafe fand man bie Birfungen bes concentrirten Sonnenlichtes im Brennraume weit befilger als bie ben bem Efchirnhaufischen , welches die Ufabemie ber Biffen. fchaften zu Paris befaß. In einer halben Minute fchmolz man bamit ohne Collectinglas tupferne Mungen, welche bas Efdirnhaufifche in bren Minuten noch nicht fliefend gebracht batte. Berband man mit biefem Brennglafe ein Collectioglas von 81 Boll Durchmeffer und I Ruf to Boll 8 linien Brennweite, fo erhielt man baburd einen Brennraum von 8 finien im Durchmeffer, welcher die befrigften Wirfungen Des Sonnenfeuers verurfachte. Brochte man Gifen in biefen Brennraum, fo fchmolz es ben Mugenblicf, gab einen brennenben Rauch von fich , und verwandelte fich gulegt in eine fcmarze verglafte Schlacke. Wenn man nach und nach immer mehr Gifen in ben Brennraum brachte, fo mar man vermogend, in wenigen Minuten eine ziemliche Quantitat in Rluß zu bringen. Abgange von geschmiedetem Gifen auf einer Roble fcmollen auf, und warfen Runten um fich ber ; auch fcmolg robes Platinum auf einer Roble in eine Maffe, chne jedoch

jeboch tropfbat fluffig ju werben; eben bieg wiberfuhr auch bem gereinigten Platinum, welches baben befrig bampfte,

und am Umfange abnahm.

Die gange Reihe von Berfuchen, welche mit biefem Brennglafe find angeftellet worden, erzählen Briffon .) und Macquet in feinem Borterbuche unter ben Artifeln, melde Die Gubftangen betreffen, Die bem Brennraume ausgefebet worben. Bende machen ble Bemertung, bag ber gute Erfolg von bergleichen Berfuchen bom verschiebenen Umftanben abbange; porzuglich fomme es auf bie Unterlagen, auf bie Reinigfeit und auf die Temperatur ber Luft an. 3. 2. Die Conne in ber Ralte befriger als in beifen Commertagen. Ben biefen Berfuthen glaubt Macquer Birtungen von bem Stoffe bes lichtes mabrgenommen zu haben, indem Die in Rluß gefommenen Golbfugelden in einer beffanbigen Rreisbewegung waren, Die frembarigen Theilchen bingegen. welche auf ber Dberflache berfelben fich befanben, beftanbig unbewegt blieben und nach unten bin getrieben murben; auch wenn Roblengeftube ober anderes feines Dulver in ben Brennraum gebracht murbe, fo murbe es gleichfam wie von einem Winde hinmeg gerrieben.

Brennpunkt (focus, foyer) ist eigentlich ber Mittelpunkt des Sonne bilbes, welches durch die auf die Brennsspiegel oder Brennglaser auffallenden Strahlen der Sonne verursacher wird. Das Sonnenbild heißt auch der Brenne verursacher wird. Das Sonnenbild heißt auch der Brenne werden, wenn fann selbst für den Brennpunkt angenommen werden, wenn man ihn wegen seiner geringen Größe als einen Punkt berrachten kann. Würde aus dem Mittelpunkte der Sonne allein ticht auf das Glas fallen, so wurde selbiges auch nur in einem einzigen Punkte als dem Brennpunkte sich vereinigen, wenn keine Abweichung wegen der Rugelgestalt Statt fände; da aber von allen Punkten der Sonne ticht auf das Glas gesendet wird, so muß sich auch dieses nach der Brechung in den Brenngläsern oder nach der Zurückstrahlung in den Brennspie-

e) Mémoire de l'Acad. roy. des scienc. de Paris 1774.

Beennspiegeln in eben so viele Puntre wieder vereinigen, und solglich ein Bild ber Sonne ober ben Brennraum gumpege bringen.

Es fen (fig. 72) eg die Are des Brennglases ab, e ber Mittelpunkt der Sonne, und ed der scheinbare Balbmesser desielben, so wird von dem Punkte d der Haupustraft dh durchs Brennglas ungebrochen durchgeben, und gh der Halbmesser des Brennroumes senn. Nun hat man ea: ed =

cg : gk, michin gk = edo gc; ferner ift ec : ed = 1 : tang.

Sonne, und baber tang. de = ed; baraus ergibt fich

gk = tang. de. gc = gh. tang. de, wenn bie balbe Dide bes Glafes ch in Vergleichung mit ber Bennweite hg als unenblich flein angenommen werden fann. Gest man alfo ben Scheinbaren Salbmeffer ber Gonne de = e, Die Brennmeite hg ='f, und ben Salbineffer bes Brennraumes gk = x, fo bat man x = f. tang. e, b. b. man finder ben Salb. meffer bes Brennraumes, wenn man bie Bennweite mit ber Langente bes, Scheiebaren Salbmeffere ber Conne mulripti. ciret. Mimme man ben fcheinbaren Salbmeffer ber Conne e = 16 Minuten, folglich fur ben Salbmeffer = 1 ble Langente von' 16' = 0,0046542, fo ift ber Balbmeffer bes Brennraumes = 90046542. f. = 3 + f, b. b. die auffallenden Connenftrablen vereinigen fich in einen freisrunden Brennroum, beffen Durchmeffer ungefahr bem 108ten Theil ber Brenn. weite gleich ift. Begen ber Abweichung ber Grablen wegen ber Rugelgeftalt, die fo mohl ben ben Brennglafern, als auch ben ben Brennfplegeln Grott findet (m. f. 21bmeichung, Dioptrifche und katoptrifche), wird diefer Beennraum noch weir mehr ausgedebnet, und jugleich verurfachet, baß felbst biejenigen Strablen, welche aus einerlen Dunft ber Sonne auf das Glas auffallen, fich nicht in einerlep Duntt vereinigen fonnen.

Aus ben Gefegen ber Greablenbrechung in linfenformigen Glafern und aus ben ber Reflerion ber Grrablen in Spiegele flachen folge, baß nur auf benben Geirem erhabene, auf ber einen Seite ethabene und auf ber andern plane ginfenglafer und Menisten und die Soblipiegel einen mahren Brennpuntt (foous physicus) ju Begerbringen tonnen; bingegen jer ftreuen Sobiglafer und erhabene Spiegel ble Sonnenftrablen fo, als ob fie aus einem Dunfre por ber boblen Glaslinfe und hinten bem erhabenen Spiegel ausgingen. Diefe geben alfo blog ein geomerrifches Bild ber Conne, ober einen eingebilbe. ten Brennraum, und baber auch bloß einem geometrifchen Brenupunft (focus geometricus). Die auffallenben Girab. len ber Gonne vereinigen fich nie in blefem Raume, fonbern fie fcheinen nur aus felbigem bergutommen, und nach biefer Richtung fortzugeben.

In ber bobern Geometrie werden ben Regelfdnitten, wegen ber Birfung ber lidiffrablen, welche fic vermoge bes Befehes ber Reflerion genau in einem Dunfte vereinigen, Brennpunfte bengeleger. Gie liegen in den Aren berfelben, und haben, nach Beweisen ber hobern Geometrie, Die Gigenfchaft, bag lichtstrablen aus bem einen Brennpuntte in ben frummen linien fo refletitret werben, daß fie nach ber Refferion nach bem andern Brennpuntte bingeben. Parabel liegt ber andere Brennpunte bon bem erftern unend. lich welt bliaus, b. b. Die Lichtstrablen, welche mit ber Ure ber Parabel parallel auffallen, werden durch die Reflerion in eine folche Lage gebracht, daß fie genau in einem Punfte fich vereinigen. In der Ellipse aber liegen bie benben Breng. punfte in ber hauptare, und Diejenigen Strablen, welche aus bem einen Brennpunfte in Der Ellipfe ausgeben, verei. nigen fich genau in bem andern Brennpunfte .). Benn baber Sobliviegel die auf felbigen auffallenben Sonnenftrablen burd bie Reflerion in einerlen Punte bringen follen, fo muffen

Deine Anfangegrunde der bobern Geometrie. Jena 1796. 8. GAD. 1. 5. 6. Welet V and her sect . 1 201 and

fie eine parabolische Krummung besisen. M. f. Spiegel, parabolische.

M. j. meine Anfangsgrunde ber oprischen und aftronomischen Wiffenschaften. Jena 1794: 8. Dioptrit §. 26. 48.

49. 50 v.f.

Brennraum (focus, fover) ift bas freisrunde Sonnenbild, welches burch die Brechung ber Sonnenftrablen im Brennglafe ober burch die Reflerion berfelben im Brennfpies gel ju Stante gebracht wirb. Diefer Raum ift ein wirflich . Forperlicher Raum, welcher mit ber Gebne ben Brennglafes ober des Brennspiegels burchschnitten freisformige Chenen gibt, Die lauter Bilber ber Gonne barftellen, und welchen Erumme Linien, Brennlinien (lineae caufticae) begrengen. Es find biefe Brennlinien eigene frumme ginien melde ber Br. von Cidirnhaufen ") querft entbeder bat, und beren Untersuchung in die bobere Beomerrie gebo er. Im meiften haben fich bamit die benben Gebruber Jakob !) und Johann Bernoulli ") beschäfriget. In bein Brennraume gibt es allemabl Stellen, mo die Sige am flatfften ift, inbem fich bafelbft mehrere lichtstrahlen als an andern Grellen burchfreugen. Durch Erfahrung findet man biefe balb.

Wenn vorausgesetzt werden kann, daß die hiße im Brennraume der Dichte des Lichtes in demselben proportional ist,
so kann man die Größe der hiße im Brennraume sinden.
Nimmt man nämlich den Glanz der Sonne = 1, den scheinbaren Haldmesser derselben = e, und den Glanz der leuche
renden Fläche = l, so ist die Erleuchtung der Fläche, womte
bas Sonnenlicht senkrecht aufgesangen wird, = s. sin. e<sup>2</sup>
(s. Licht). Wird nun der scheinbare Haldmesser e = 16' 7"

a) Ada erudit. Lipf. 1682. p. 364.

y) Solutio curuse caufticae, per vulgarem geometriam cartefianum in den opp. T. I. p. 52. durch Differensielrechnung in den lection. hospitalinis. 1691. 1692. lest. 26-32. und lest. 56-59. opp. T. III.

angenom.

Die hierher gebbrigen Auffahe find: linese cycloidales, enolutae, ant-euolutae, caufticae, anti-caufticae, peri-caufticae, earunt vius et implex relatio ad se innicem in b. oper. T. I. n. 49. p. 491. curuae dia-causticae, earunt relatio ad euolutas in b. opp. T. I. n. 56. p. 549. und mit bet Aufschrift, innenire relationem inter euolutas et dia causticas, opp. T. II. p. 1077.

angenommen, so ist die senkrechte Erleuchtung ver Sonne = 0,000022. s. Wich serner die halbe Breite des Brennglases oder des Brennspiegels =  $\alpha$  und der Brennpunkt = f geseset, so ist die Erleuchtung des Brenntaumes =  $\frac{f \cdot \alpha^2}{f^2}$  (s. Linsenglaset). Wäre  $f \cdot \mathcal{B} \cdot \alpha = \frac{1}{2}$  Fuß, f = 4 Fuß, also  $\frac{\alpha^2}{f} = \frac{1}{8}$  und  $\frac{\alpha^2}{f^2} = \frac{1}{64}$ , solglich die Erleuchtung des Brennstaumes =  $\frac{1}{64}$  s. Demnach wäre sie  $\frac{1000000}{64 \times 32} = \frac{15625}{32}$  oder 710 Mahl größer als die senkrechte Erleuchtung der Sonne: Wenn mit dem Brennglase ein Collektivglas verbunden ist, so sesse man die Entsenung des Brennglases vom Collektivoglase =  $\beta$ , und die Brennweite des Collektivglases =  $\phi$ , so sinde man die Erleuchtung des Brennraumes  $f \cdot (f - \beta + \phi)^2 \cdot \alpha^2$ 

 $=\frac{f(f-\beta+\phi)^2\alpha^2}{\phi^2f^2}$  (f. Linfenglafer).

Soll diese Formel ihre richtige Anwendung sinden, so muß sie so groß genommen werden, daß das Ellektivglas alles Licht auffangen kann, welches durchs Brennglas selbst hindurchgehet. Es sen die halbe Breize des Collektivglases  $\gamma$ , und die Entsernung  $\beta$  gerade so groß, daß der Umsang des Collektivglases die Grenze des Raumes bezühret, welchen alle auf den Brennraum zugehende Lichtkegel einnehmen: so ist  $f: \alpha = f - \beta: \gamma$ , folglich  $f \gamma = \alpha$   $(f - \beta) = \alpha f - \alpha \beta$  und  $\beta = \frac{f(\alpha - \gamma)}{\alpha}$ . Hertbalten senn müsse den Grenzen f und  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha}$ . Fenthalten senn müsse. Sest man, wie oben, f = 4 Fuß,  $\alpha = \frac{1}{2}$  Fuß also  $\frac{\alpha}{f} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{2}$  Fuß und  $\gamma = \frac{1}{8}$  Fuß, so hat man  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{4}$  Fuß und  $\varphi = \frac{1}{8}$  Fuß, so hat man  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{4}$  Fuß und  $\varphi = \frac{1}{8}$  Fuß, so hat man  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{4}$  Fuß und  $\varphi = \frac{1}{8}$  Fuß, so hat man  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{4}$  Fuß und  $\varphi = \frac{1}{8}$  Fuß, so hat man  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{4}$  Fuß und  $\varphi = \frac{1}{8}$  Fuß, so hat man  $\frac{\alpha - \gamma}{\alpha} = \frac{1}{8}$ ; setner  $\varphi = \frac{1}{4}$  Fuß und  $\varphi = \frac{1}{8}$  Fuß so hat teleiner als  $\frac{1}{4}$  f  $\frac{1}{8}$  Fuß

3 Fuß seyn. Nimme man  $\beta=3$  Fuß, so ist  $f-\beta+\phi=\frac{1}{4}$  Fuß,  $\frac{f-\beta+\phi}{\phi\cdot f}=\frac{5}{4}$ , und  $\frac{(f-\beta+\phi)^2}{\phi^2\cdot f^2}=\frac{2}{16}$ , solge lich die Erleuchtung des Brennraumes  $=\frac{2}{16}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $f=\frac{2}{16}$ , Ohne Collektivglas war die Erleuchtung  $\frac{1}{16}$ , mi hia 111 sie mit dem Collektivglase 25 Mahl größer.

M. f. Smiths lehrbegriff ber Opift burch Raftnet 6. 217 u. f. Rarften Anfangsgrunde ber marbemarifchen Biffenschaften Band III. Greifem. 1780. 8. Photom. §. 140.

Brennspiegel (fpeculum causticum f. vstorium, miroire ardent) ift ein Spiegel, welcher die auf ibn fallenben Connenftrablen nach ber Reflerion in einen engen Raum, ben Brennraum, gufommenbringt, in welchem fie auf Rord per wie das befrigfte Feuer mirten. Dach bem Befege ber Reflerion ber Lichistrablen vereinigen fich Diejenigen Strabe len, welche aus einem lenchtenben Dunfte auf einen Sehlfpiegel mit ber Ure besfelben parallel auffallen, genau wieber in einem Puntte, wenn bie Abweichung ber Licheftrablen megen ber Rugelgeftalt ben Geire gefeget wird. bie Sonne eine merfliche Scheinbare Grofe bat, fo muffen auch alle Pinfie berfelben nach ber Refferion ber von ihnen ausfließenden und auf hoble Spiegelflachen fallenden Strab. len eigene Bilber gu Stanbe bringen, und biefem nach fann auch ber enge Raum ber in ber boblen Spiegelflache reffefeirten Strablen als ein Bilb ber Sonne fein Punft fenn. Parabolische Spiegel im Gegentheil vereinigen die mit ter Are berfelben parallel auffallenden Sonnenstrahlen genau in Wenn ber Brennfpiegel geborig mirfen bem Breinpunfte. foll, fo muß feine Are genau auf bem Mittelpunkt ber Gonnenfcheibe fenfrecht fenn. Siervon wird man leicht baburch überzeuget, menn man bas Bilb ber Conne mit einer auf ber Ure bes Spiegels fentrechten Ebene im Brennraume auf. fangt, und felbiges vollkommen freisrund erfcheinet. biefem Falle liegt ber Brennraum zwischen bem Spiegel und ber Conne in gerader Linie. Diefe Lage bes Brennraumes ilt ift etwas unbequem, mittelft ber Brennfpiegel Bersuche anzustellen, und in dieser Rucksicht sind die Brennglaser mit mehr Bequemlichkeit hlerzu zu gebranchen, obgleich die Brennspiegel ben gleicher Krummung und gleicher Flache mit ben Brennglasern mehr als diese leisten.

Ohne Zweifel find ble Wirtungen ber hoblen Brennfpies gel ben Alten befannt gemefen, indem berfelben ben bem Eu-Elides in ber ibm' jugeichriebenen Ratoptrif im 31. Cafe Ermabnung gefchiebet. Es ift auch mabricheinlich , baf bie Romer ibr beiliges Feuer burch reflefrirende Strablen in Soblipiegeln angugunden gewußt baben. Benn man ben alten Schriftflellern Glauben benmeffen tann, fo bat Urdi. medes einen febr ernfihaften Gebrauch von ben Brennipie. geln gemacht, indem er mit felbigen bie Flotte bes Marcel. lus ben ber Belagerung von Sprafus in Brand geftedt baben foll. Ben benjenigen Schriftftellern, als Dolybius, Dlus zarch u. a. m., welche von diefer Gefchichte und felbft vieles bem Urchimebes Berreffenbes umftanblich ergablen, finbet man nicht, baf er ben Romern bie Schiffe mit Brennfpiegeln angezundet babe. Der einzige altere Schriftfteller Galenus ") führt nur an, baf Archimedes bie Schiffe ber Romer burch Reuerfugeln ober bergleichen (Sia rov mupiwr), aber nicht burch Spiegel angegunbet babe. Erft amen Schrififteller aus bem grenten Jahrhunderte, Zonaras und Tzeres, beren legerer fich auf eine Menge alrerer Schrift. fteller, als ben Dio, Diodorus, Bero u. f. berufet, ermabnen biefer Ungundung mit Brennfpiegeln. Bum Unglud aber ift gerade bas von Dio und Dioborus, worauf fich berufen wird, verloren gegangen, und in ben übrigen Schriften findet man nichts hiervon. Es ift aber auch unmöglich , baf Ardimed burd einen boblen Brennspiegel eine folde midrige Sache bat ausführen fonnen, ba tie Brentweite berfelben viel ju furg, und es nicht mohl abzuseben ift, wie burch ei e geborige Grellung biefes Spiegels biefe Unternehmung ins 3 g 4

a) De temperam. L. 3. c. 2.

Bert gu richten. Inbeffen glaubet Porta .), baß fich Archimedes zweper parabolifcher Brennipiegel bogu bebient babe, um bie Strablen, welche fich in bem Brenapunfte bes einen vereiniger batten, mit bem andein aufzufangen, und fie parallel und verdichtet auf eine febr große Entfernung fortgufenben. Allein Dechales 4) zeiget, baß es gang unmöglich fen, andere Grrablen unter einander parallel fortgufuhren, als biejenigen, welche aus einem einzigen Puntte ber Conne berfommen, und biefe mochten mobi fur eine folde Birtung viel zu fchmach fenn. Deffen ungeachtet bielten es Rircher") und fein Schuler Schott nicht unmerth, bieje Sache einer genquern Prufung ju unterwerfen, befonbers ba Jonaras einer abnlichen Geschichte vom Jahre 514 nach Chr. Ge. ermabnet, ba bie Blotte bes Bitalianus vor Conftantinopel vom Proflus durch Brennfpiegel angegundet morben fenn foll. Rircher fiellte namlid auf ein Berufte funf ebene Spiegel von gleicher Grofe in einer folden Lage, daß fie die Grrablen auf eine einzige Stelle marfen, welche uber 100 Buß entfernet mar, und er brachte durch biefe menigen Spiegel eine folche Sige bervor, bag er gar nicht smeifelte, mit mehreren folden Planfpiegeln brennbare Materien in einer noch größeren Entfernung angunden gu tonnen. Machbem er in Gefellschaft mit Schott eine Reife nach Sprafus that, und ben Ort ber Begebenheit felbft in Augenfchein nahm, fo mar er mit Schott ber Meinung, bag bie Flotte bes Marcellus nicht über 30 Schritte vom Archimebes entfernet gemefen fenn fonnte, und baß es baber gar mobil möglich gemefen fen, fie burch Planfpiegel anzugunden. ber That fcheint auch bie Stelle bes Tjeiges anguzeigen, baß Ardimedes mehrere fleinere vieredige Spiegel mit Charnieren Bu biefer Ausführung gebrauchet habe. Auch bemerket fcon Ditellio 3), baß man mit 24 Planspiegeln gunden fonne,

a) Magis naturalis L. 17. c. 14. 15.

<sup>6)</sup> Curf. mathem. Vol. 3. p. 722. Lugd. 1699.

<sup>7)</sup> Ars magna lucis et vmbrae. Rom. 1646. f. p. 888. tab. XXXI.

<sup>1)</sup> Optic. Lib. V. prop. 65.

wie Untbemius behaupte, beffen Gragment Dupun .) berausgegeben bat. In ben neuern Beiten fom auch ber Graf de Buffon !), obne von Rirdyers Berfuchen mas ju wilfen, auf ben Gebanten, mit Planfpielen in ber Gerne au gunben. Er verfertigte fich im Jahre 1747 eine Dafchine. welche aus 168 folitren Planfpiegeln, 6 Boll boch und 8 Boll breit , bestand , beren jeber für fich allein beweger merben Ben bem erften Berfuche gunbere er mit 40 folden Spiegeln in einer Entfernung von 66 Ruf ein getheertes buchenes Bret an; ben einem andern marb ein getheertes tan. nenes Bret in einer Entfernung bon 150 Ruf mittelft 128 Spleaeln faft augenblicflich entgundet. Mit 45 Spiegeln ward in einer Entfernung von 20 guß eine große ginnerne Rlafche, und mit 117 Spiegeln fleine Stude Beld gefchmol. gen und eine Platte Gifenbled, glubent gemacht. Dachber bat er mit biefen Griegeln Solg auf 200 guß angegundet. Binn auf 150 guß, Blep auf 130 und Gilber auf 00 Ruf gefchmolgen , und zugleich die bequeme Ginrichtung gemacht. baf mittelft biefer Spiegel auch von oben berab gegundet werden fann. Diefe Berfuche beweisen nun frenlich binlang. lich , bag Archimedes mit ebenen Spiegeln bas , mas von ihm erzählet wird, batte ausführen tonnen ; allein Sr. Raffner ?) wirfe bierben folgende Fragen auf: ob Archimed gegen ben Reind foldhe Anftalten werbe gemacht baben , bie eine Bolfe vereiteln tonnte? ob er einen fo ploflichen Brand habe erregen fonnen? ober ob bie Romer nicht fo flug gemefen finb. als es ju brennen anfieng , von ber gefährlichen Stelle meg. aufahren? Diefe und noch andere Erinnerungen macht. Berr Tolv de Maizeroy 3).

In bem 17ten Jahrhunderte hat man fich vorzügliche Muhe gegeben, große fpharische Brennspiegel zu Stande zu Gg 5 bringen.

ris 1778.

a) Fragment d'un ouvrage grec d'Anthemius, sur les paradoxes de Mecanique etc. 1777, probl. II.

<sup>6)</sup> Meinoire de l'Acad. roy, des scienc, de Paris 1747. 1748.
7) Anfangegrunde der angem. Mathematik. Catopt. §. 46,
3) Traite sur l'art des sieges et les machines des anciens etc. Pa-

bringen, Der größte, welcher vor ber Mitte tes irten Sabtbundertes verferriger morten ift, wird ber von dem Prof.ber Das them. ju Bologna, Maginus "), Tenn, ber 20 Boll breit mar. Siera f bearbeitere Septala Canonicus ju Mabland, einen Brennfplegel, welcher eine Breite von 3 fuß und eine Brennmeire von 15 Schritten barre 4). Um eben biefe Beit gelang es auch einem Runftler ju inen, Dillette 7), einen Brenn. friegel von vorzüglicher Gure ju Grande ju bringen. Die Breire besfelben betrug 30 Boll , und die Brennweite 3 Ruff, fo baff ber Brennraum nicht großer ; als ein bamabliger balber foulsb'or war. Mit tiefem Spiegel war er im Stanbe, in menigen Minuten Die ftrengfluffigften Metalle gu fcmelsen . und felbft Steine und Erden , welche fonft im gewöhn. lichen Reuer feine Beranberung leiben, als Schmelztiegel, in eben fo furger Zeit ju verglafen. Diefen Spiegel taufte ber Ronig von Franfreich, Lubwig XIV. Ginen anbern von biefem Ru-ftler verfertigten Brennfpiegel, 44 Boll im Durch. meffer, erhielt ber fanbgraf von Beffen Caffel, und einen befam ber Ronig von Derfien burch Tovernier. Ginen noch meit großera Brennfpiegel als bie villettischen; verfertigte ber herr pon Cichienhaufen ). Der Durchmeffer besfelben betrug 3 leipziger Ellen, und die Brennweite 2 Ellen. Er war aus einer tupfergen Platte geschlagen, welche nicht vielmehr als zwen Mefferrucken bide mar, und baber feicht von einem Drie gum andern gebracht werben fonnte. Auferbem mar er ungemein gut polirt. Diefer Spiegel gunbete in einem Augenblicke Sols mir einer fo farten Rlamme, bak felbige ein Sturmwind nicht wohl auslofchen fonnte; er machte ban Baffer in weniger Zeit in einem irbenen Befafe fiebenb. und verbunftere es bald; bren Boll dices Binn und Blen fcmolg in bem Augenblide und Gifenblech befam in furger Zeit

a) Schott magia naturalis p. 315.

3) Acta eruditor. 1687. p. 52. 53.

<sup>8)</sup> Kircher ars magna lucis et vimbrae p. 883.
7) Liebknecht difp. de speculis cauticis aus du Hamel opp. phil. Tom. II. 1.2 c. 11. Philosoph. transact. 1665. Journ. des savans 1666 Mars. 1679 Decemb.

Beit ein toch; ein fachsischer haber Thaler ift in 5 bis 6 Minuten burchlochert worden; Seeine, Ziegel und andere bergleichen Materien verglaseten in furzer Zeit. Auch hat ber herr von Eschirnhaufen mit feinem Spiegel bas Licht bes Mondes aufgefangen, baben aber nicht gefunden, baß es ein

nige Barme zeige.

Man bat fo gar verfuchet, Brennfpiegel aus anbern Materien, als Metall und Glas, Solg, Strob, Pappe u. f. f. ju verfereigen. Go bat ein gefchickter Rumiler ju Dresten, Dabmens Garener, Brennfpiegel aus Bolg bearbeitet, welche ben tichirnhaufild en an Wirfung gleich gefommen fenn follen .. Bie Bartner biefen Spiegeln eine polirte Flache gegeben babe, ift nicht befannt. Sonft merben aber gewöhnlich bolgerne und pappene Spiegel mit einem Rreibengrunde überzogen und fart vergoldet, bag fie einen bellen Blang bekommen. Much bat ein gemiffer Ingenieur, Dab. mens Maumann, nach ber Erzählung Jahns 4), Brennfpiegel von Dappe mit Strob belegt, und Detalle bamit Der Graf de Buffon ") verfertigte aus freisrund geschnittenen ebenen Spiegelglafern boble Brennfpiegel, indem er namlich jene an bem Rande befestigte, und permittelft einer Schraube benfelben in ber Mitte einen ftare fen Druck gab, woburch er bie nothige Rrummung ju Bege Auch Berr D. Zeiber 3) gab fich viel Mibe, wohlfeile Brennfpiegel ju verfertigen ; er feste ein Inftrument aus mehreren Sohlfpiegeln jufammen, welche er aus ebenen Glas. platten bereitete, indem er fie auf boble metallene Schuffeln legte, und fie fo beiß machte, bag biefelben bie Beftalt ber Schuffeln annahmen.

Bon Berfertigung ber parabolifchen Brennfpiegel unter

bem Artifel Spiegel, parabolische.

β) Oculus artificialis, fundam. 3. fyntag. 3. cap. 10.
 γ) Mémoire de l'Acad. roy, des scienc. de Paris an. 1754.

Nov. commentat. Petrop. Vol. VII. p. 237.

M.

w) Wolfe nutliche Bersuche Eb. II. Salle 1747. G. 408. Wolfie elementa mathesens vniuersae. Tom, III. Halae 1753. 4. elem. catoptr. §. 221.

M. f. Prieftley Geschichte ber Optif burch Rlugel. 6.9. 99. 171. 533. Montucla hist. des mathematiques. T.I.

p. 245 fq. T. H. p. 610fq.

Brennftoff, Brennbares, brennbares Wefen. brennbarer Stoff, Dhlogifton (principium inflammabile f. ignescens, materia inflammabilis, phlogiston; Phlogistique) ift ein von ben Chemitern angenommener Bringit if der verbrennlichen Rorper. Es ift eine gequafam befannte Erfahimig; baf febr viele Rorper benm Butritt ber Sufe und ben einer gewiffen Temperatur in eine Rlomme ausbrechen, und biefelbe aus fich felbft fo lange zu unterhalten fcheinen, bie fie vollig gerfest find, und gulegrein verbrennlicher Theil namlich, bie fogenannte Afche, übrig bleibt. 3m. Begentheil gibt es aber auch Rorper , benen man von aufen ber einen folchen Grab von Sige benbringen fann, baf fie glubend merben; allein fatt in eine Rlamme auszubrechen. und diefelbe aus fich felbit zu unterhalten, boren fie vielmehr nach und nach auf zu gluben und verlieren bie 2Barme. wenn ihnen die Birtung bes Feuers von außen entzogen mirb. Dief bat bie Beranlaffung ber Gintheilung ber Rorper in enraundliche, verbrennliche, und unenraund. liche unverbrennliche gegeben. Man ift baber bestanbig ber Meinung gemefen, bag bie verbrennlichen Rorper einen Beffandebeil befigen mußten, melder nicht allein que Entzundung, fonbern auch jur Unterhaltung ber Rlamme entgundbarer Rorper biene; babingegen ben ben unverbrenn. lichen Rorpern biefer Beftanbibeil nicht angutreffen mare. Boraus aber Diefer Beftandtheil beftebe, und mas er eigent. lich fen, barüber bat man verschiedene Meinungen gehabt. Die alreften Chemifer behaupreten nur, bag bie Entgundbarfeit der Rorper allein ben in Rorpern befindlichen Delen ober Schwefel ober Beiftern ju gufchreiben fer. Becher 4) nahm querft gegen bas Enbe bes irten Jahrhundertes ein gemiffes eigenes Befen an, welches bie Urfache ber Rabig-

e) Physica subterranea Lips. 1703. 8. specimen Becherianum, exh. Ges. Ern. Stabl Lips. 1703. 8.

feit zum Brennen in ben verbrennlichen Rorpern mare. Ge bielt es für elementorifch , und , wie alle feine Grundanfange, für eine fette Erde, welche er bie entzundliche, fettite. fcmefelige Erde (terra fecunda, inflammabilis. pinguis, fulphurea) nannte. Ceia Commentator, Stahl .). aber fuch e ben Begriff von Bediere Befen naber zu beitim. men, und mar fo gu fogen ber Schopfer tes Brennftoffs. und nannte felbigen bas erfte, eigentliche, gru bliche brennliche Melen - Er erffaret biefen Stoff mit folgenben Bor. ten: " materiam et principium ignis ego phlogiston ap-"pellare coepi; nempe primum ignescibile, inflammabile, directe atque eminenter ad calorem suscipien-"dum habile principium; nempe si in mixto aliquo einen in den verbrennlichen Rorpern enthaltenen Grundftoff an, melder bie Urfache bes Reuers fen Jund in beffen Gut. meichung bas Berbrennen bestebe. Diefer Sauptbegriff liegt ben allen Meinungen über Diefen Gerff jum Grunde, und ift nur in ber Rolge, megen neu entbedier Thatfachen, ben bem Berbreinen ber verbrennlichen Rorper abgeandert morten. Stabl bachte fich nach Bechers Grundfagen ben Brennftoff in einer erbigen form, und glaubte, bag es bas Elementarfeuer gebunden enthielte, welches ben bem Berbrennen barque fren merbe, und baf es eine Schwere befife.

Weischiebene Chemifer haben ben Begriff für nichts weiter gehalten, als für bas Feuer selbst, welches nur in den verbrennlichen Körpern auf verschiedene Urt gebunden sen, ben der Berbrennung aber fren werde. Dabin gehören Port <sup>8</sup>), Baumé <sup>7</sup>), Weigel <sup>3</sup>), Wallerius <sup>8</sup>) und

6) Chymifche Unterfuchungen von der Litbogeognoffe. Berlin 1757 4.

a) Bufalige Gedanten und nunliche Bedenten über ben Streit von bem fo genannten fulphure. halle 1714. experimenta, observationes CCC. numero, chimicae et physicae. Berol. 1741. 8.

<sup>7)</sup> Erlauterte Experimentalchomie aus d. Frang. Eb. I. Leipg, 1775. S. 132 f.

<sup>3)</sup> Grundrif ber reinen und angewandten Chemie, Greifem, 1777, 8.
c) De materiali differentia luminis et ignis in difp. acad. fasc. I. Holm. et Ligs. 1780. 8. n. VIII.

andere. Macquer \*) glaubt , ber Brennftoff fen bie lichtmaterie felbit, welche in ben verbrennlichen Rorpern in gebundenem Buftande fich befinde und befige feine Schwere. Unbere Chemifer bingegen unterfcheiben ausbrudlich ten Brennsteff von dem Feuer, wie Boerhaave 1), Tobann Griedrich Meyer ?) und andere, und legterer behauptet jogar, bag ber Brennftoff jufammengelegt fen aus licht, einer fetten Caure, Baffer und Erbe. Rad ben Entbef. fungen ber verschiedenen guftarten (m. f. Gas) bat man gang andere Borffellungen von dem Berbreunen und von bem Brennfteff erhalten. Man fond als eine ausgemadte Thatfache, bag benm Berbrennen ber reine Theil ber atmofpbarifden Luft als Bedingung vorausgefeget werden muffe. Dierdurch find wieder verschiedene Spootbefen, entstanden, nach melden ber Uft bes Berbrennens angepaßt und erflaret worben; aber eben baber find auch die Borftellungen über die Ratur und Gigenschaften bes Phlogistons verschie. bentlich abgeandert morben. Alle diefe verschiedenen und mancherlen 3been über ben Brenuftoff werben bejto anfchaulicher und einleuchrender bargestellt werben fonnen; wenn Auvor die vermeinten Birtungen Des Brennftoffs furglich merben angeführt morben fenn.

Soll ber Brennstoff einen wesentlichen Bestandtheil ber verbrennlichen Körper ausmachen, so mussen die Körper nothwendig eine Veranderung erleiden, wenn ihnen ber Brennstoff entzogen wird. Eben so werden sich auch Körper unter einer veränderten Gestalt zeigen mussen, wenn man mit ihnen das Phlogiston verbindet. Nach den Behauptungen der Chemiser wird den Körpern der Brennstoff entzogen durch das Verbrennen in atmosphärischer zust und durch die Einwirkung anderer Körper, welche mir dem Brennstoff nacher verwandt sind, wie z.B. ben Ausschungen der Metetalle in Sauren, welche lehrere den Metallen das Phlogiston

7) Chomifde Berfuche jur nabern Erfenntnis bes ungelofdten Rattes. Sannow, u. Beips. 4770 8.

<sup>(7)</sup>a) Chumifdes Botterbud: Artifel Brennbares.

ston entziehen, und sie in Metallfalle verwandeln. Im Gegentheil wird ber Brennstoff mit den Körpern verbunden, wenn sie mit andern, die viel Phlogiston besigen, in Berührung kommen und mit dem Phlogiston eine nahere Verwandtschaft haben, wie z. B. ben der Reduktion der Metallkolfe vermitrelst eines Fettes oder des Kohlenstaubes u. d. gl. Durch die Verbindung der Körper mit dem Vrennstoffe solen sie weder warm noch leuchtend, noch flussig werden, auch sollen sie mehr Geschmeidigkeit, eine größere Schmeigbarkeit, eine geringere Feuerbeständigkeit u. d. gl. erhalten.

mon is socied to eller Benm Berbrennen ber Rorper in atmospharifcher Luft wird der Umfang und bas abfolute Bewicht berfelben befto geringer, je großer ihr reiner Untheil ifte Befonders merf. murbig daben ift es, bag biejenigen Rorper, welche burch bas Reuer nicht in Dampf ober Dunft aufgelofer merben, nach ber Berfegung am Gewichte gerabe fo viel jugenommen baben, als bie Luft abgenommen bat, wenn Gorge gerragen morten ift, bag mabrent bes Berbrennens nichts bat ente wijchen fonnen, Benn J. B. Das Berbrennen bes Dhos-Dors in einem verfdloffenen Befafe geborig von Ctatten gegangen ift, fo verzehret i Gran Phosphor, 3 Cubifgolle atmorpharische Luft, und ber Ruckftand bes Phosphors, namlich Die weißen Blumen, wiegen 11 Gran, welche einen gang fauern Befchmad baben. Benn ferner 100 Pfund Blen nach und nach verfalft merben, fo beträgt bas Bemicht bes baraus erhaltenen Blenfaltes 110 Pfund. Ueberhaupt nebmen alle Merallfalte am Bemichte ju; burch bie Reduftion berfelben aber nehmen fie am Bewichte gerate wieber fo viel ab. Benn baber ben Bermandlung ber Metalle in Detallfalte jenen ber Brennftoff entzogen, ben ber Rebultion aber berfelbe mit ihnen wieder verbunden wird, fo fcheint es, als ob ber Brennftoff ein folder Groff mare, welcher bas Bewicht burchs Entziehen vermehrte, burch die Berbindung aber verminderte. Siervon mit mehreren unter bem Artifel Chemie.

Der Brennftoff wird als ein Beffandtheil von verfchiebenen Basarten, ber Gauren, ber regulinifchen Metalle, ber ibierifchen und begetabilifchen Theile betrachtet; mit etnem Borte, man nimme ibn als einen Stoff an, ber burch alle Reiche ber Matur verbreitet ift. Saft alles, mas in ber Matur Merfmurbiges gefchiebt, bangt von bem Brennftoffe ab. Alle Maturprodutte, welche aus bem Schoofe ber Erde gegraben werden, als bie Metalle, Ebelfteine u. b. al. baben ibre Gigenschaften, ale Befchmeidiafett. Debnbarteit, Glang, Barte, Sprobigfeit, Farben u. f.f. bem Brennftoffe ju verdanten , und beweifen burch ibre Beranberungen im Beuer fein Dafenn. Auch ift bie Birfung biefes Stoffs auf die Pflangen und beren Theile mert. Benm Gluben ber Pflangen in verfchloffenen Befagen verbindet fich ber Brennftoff ihrer Dele und Betrigfeiten mit ben erbigen Theilen ju einer Roble, welche benm Butritt ber atmospharifchen Luft die ftartfte Sige obne Beranderung aushalten fann. Der angenehme und erauldfenbe, fo wie auch ber unangenehme und mibrige Befchmad fo vieler Frudte, mit welden bie gurige Marur uns beidente, rubre bon bem Phlogifton ber. Die lieblichen und erfrifde ben Beruche und bie verfchiedenen garben ber Blumen haben ihren Urfprung biefem Stoffe ju verdanfen. Much ift ber Brennftoff als ein Bestanbrheil ber Dabrungs. mittel ber Thiere ju betrachten. Er theilet baburch bem thierifchen Rorper in ben festen und fluffigen Theilen Barme mit, und geht alsbann burch bie funge, burch bie Saut und burch andere naturliche Bege mieber meg, und vermischt fich mit ber luft ..

Wegen ber großen Classicitat, welche man bem Brennftoffe zuschreibet, behnt er sich in unterirbischen Soblen aus, und verursachet Erdbeben und spenende Feuerstammen ber Berge.

Kurg, biefer Grundftoff foll ben ben entzundlichen Rorpern in ihrer Mifchung enthalten fenn, und fein Dafenn gebe erft ben Rorpern die Eigenschaft, baß fie entzundet werden tonnen.

Bare ben Rorpern ber Brennftoff entgogen, fo tonnen fie auch fo lange nicht entjunder werben, bis fie bie fen Grunoftoff auf in gend eine Beife wieber erhalten batten Da man diefen Grundftoff blog bnporbetifch angenommen und nie abgefondert fur fich bat barftellen tonnen, fo fam Lavoilier ") auf ben Gedanten, bag vielleicht alle bie Gre freinungen , welche man bisber burd Birfung bes Brenne foffe erflaret batte, auf eine andere ber Ratur mehr angemeffene Art erflaret werben fonnten, obne biergu einen Brenn. froff ndibig au haben. Geine vielfaltig angestellten Berfuche über Die Gewichtszunahme ber Metallfalfe in berblogiftiffre ter gufe bestimmten ibn wirflich, bas friblifde Phlogifton als ein Unding ju betrachten; und alle Erfcheinungen allein aus ber Berfebung ber bephlogiftifirten Luft au erflaren. Dieraus ift bas jest fo berühmte und von ben groffen Che mifern in ber hauptfache angenommene antipbloqiftifche Suffent eneftanden, welches Lavoifier feit 1777 vorgereagen und vertheibiger bat.' Dach Diefem Gnffeme falle ber Brennftoff ganglich meg und ber Aft bes Berbrennens ber verbreanlichen Rorper wird allein aus ber Berfeging ber berblogiftifferen fuft in ihre beiben Beffand beile, beit Date meftoff und ben fauermachenden Stoff, Sauerftoff forincipium oxygenium) bergelettet. Benn Berbrennen ber Rorper verbi, bet fich biernach ber Cauerftoff mit biefem, und ber Barmeftoff wird fren, baber Feuer, ba bierben nach fablijden Begriffen Entweichung bes Breinftoffs Grace findet. Alles Berbrennen befteht bemnach nach biefem Spfteme in einer Sauerung ber verbrennlichen Rorper, und es bilbet daber ber Sauerftoff mit bem Rudftanbe ber ger-2011 30 feßten

a) Mémoire sur la combustion en général etc. in ben mem. de l'Ac.
soy. des scienc. de Paris an. 1777. p. 592.; beutsch in Crells
neuest. Entdeckungen in der Chemie, Eb. V. S. 188. traité
élémentaire de chimie, présentée dans un ordre nouveau et
d'après decouvertes modernes à Paris 1789. N. Vol. 8. Des
Deten Lavoister. Shfem det antiphlogistischen Chemie, aus d.
Etanz. von Dr. S. Zermbstadt. Beelin u. Stettin 1792.

ben Merallen, metallifche Ralfe; mir bem Schwefel. Schwefelfaure; mit bem Phosphor, Phospharfaire u. f. f. Die Reduftionen bingegen gefcheben burch bie Befrebuna bes Sauerftoffs, ba fie nach ftablifden Begriffen burch Berbindung des Brennftoffe erfolgen. Dieraus erflaret fic nun febr leicht und einfach bie Gewichts Bunahme ber met tallifchen Ralte, ber Phosphorfaure, Schwefelfaure u. L.f. megen bes Singutommens bes Sauerftoffs. Diefes antiphlogiftifche Spftem fand in Frankreich, mo fcon Buffon \*) bas Phlogiston als ein bloffes Wefen ber Syfteme annahm. ungemeinen Benfall. Die Englander festen bemfelben wiche tige Zweifel entgegen, und nahmen bas Phlogifton in Schus: Die Deutschen betrachteten es anfanglid) mit einer gewiffen Berachtung und Beringichagung, bis man boch nach und nach auf einige Berfuche aufmertfam murbe, welche fich nach bem antiphlogistischen Susteme einfacher und beffer erflaren liefen, ale nach bem phlogiftifden; ben alle bem aber bertheidigten boch die mehrften bas Phlogifton mit erheblichen Brunden, Jeboch verurfachte biefes Suftem, baf man fich gang anbere Borftellungen vom Brennftoffe madite. Scheele 6), welcher gendue Verfuche über bie bebbloe

giftifirie Luft angeftellet bat, nahm ben Brennftoff fur ein gang einfaches elementarifches Befen an. 3ft biefer Brunde foff mie ber bephlogistifirren Luft verbunden, fo entsteht nach ibm eine umberftrablende Sige. Er ftuget biefe feine Behauptung auf Berfuche, Die eigentlich nichts meiter zeigen als baf bie Luft burch bie Berbrennung befto mebr vermin bert merbe, je mehr fie reine Luft enthalt.

Eramford ?) nimmt in feiner Theorie ber Barme und bes Reuers an, bag bas Phlogiston ein Stoff fen, welcher ber

A) Supplem. de l'histoire naturelle T. If. p. 61. edit. in 12me. a) Chemifde Abhandlung von Luft und Beuer, ate Musgabe von Job. Bottfe Leonbardi. Peipl. 1782. 8.

<sup>7)</sup> Experimente and observations on animal Heat and the inflammation of combustible bodies, Lond. 1788 2. 2Dair Crame ford's

ber Barmematerie entgegengefeget ift. Durch bie Begen. ware beffelben in ben Rorpern werbe bie Sabigfelt berfelben, Barmeitoff zu binden, vermindert, burche Entgieben beffel. ben aber biefe Sabigfeit vermehret. Bugleich nimmt er in ber depblogistisirten Luft eine Meige gebundenen Barmeftoffs. und eine ftarte Ungiebung gegen ben Brennftoff an. nun ber Brennftoff bes verbrennliden Rorpers auf irgent eine Weife fren gemacht wird und mit ber atmospharifaten Lufe in Berührung tommt, fo giebt ibn ber reinere Theil berfelben an, und vereiniget fich bamit ju einer Materie, von welcher fich oft ein betrachtlicher Theil mit bem Rude fande bes verbrennlichen Rorpers verbindet und die Bewichtegunahme beffelben verurfachet; baben laft die Luft eine betradtliche Menge von gebundenem Barmeftoff fabren, melder theils jur Unterhaltung ber Sige in ben Rorpern über. ftromet, theile aber auch gur Bildung bet Rlamme vermen. Diese Theorie betrachtet also bas Phlogiston als bet mirb. einen elementarifchen Grunbftoff, welcher gwar bie Urfache bes Reuers in fich felbft nicht bar, aber boch burch bie Berbindung mit ber Luft basfelbe baraus entbindet, und in biefer Rudficht fann auch Diefer Stoff als ein entgunbbarmadendes Drincip betrachtet werben. Die Ginmendungen. welche man gegen bie Theorie bes Cramford's gemache bat, findet man unter ben Artifeln Seuer, Derbrennung und Warme. Rach biefer Theorie lage fich auch bie Rebuftion ber Metallfalfe erflaren: es fann fich namlich bere ienige Theil, welcher in bem burche Beuer gerfesten Rorper. bie Bewichtszunahme verurfachte, burch die Sige wieder gerfeßen, und bas Phlogiston gur Reduction verwendet. merben.

Eine andere Vorstellung vom Phlogiston mocht sich Rirman \*), welcher sonst ber Theorie des Cramford's in

ford's Berfuche und Beobachtungen über die thierische Marme und die Entjundung brennbarer Korper, mit W. Morgano Erins nerungen wider die Theorie des H. Er. Leipz. 1785. 8.

3) Bersuche und Beobachtungen über die Salze und die neuents

bedte Natur Des Phlogiftons, a. d. Engl. pon Creu. Berlin und

Stettin 1783. 8. 2tes Stud 1785. 8.

in allem folget: er nimmt an, bas Phlogifton fen ble reine brennbare Luft felbft, und behauptet, es verbinde fich mit ber Allein bas erftere, baff Dephlogistisirten Luft gur Luftfaure. Das Phlogiston Die brennbare Luft felbft fen, ftimme mie Eramford's Theorie nicht überein; benn nach biefer foll bie Gegenwart bes Phlogiston ben Barmestoff nicht binben, fondern vielmehr vertreiben; bemnach fann auch bas Phlogiften in ber Geftalt einer Luftart, als welche ja Barmeftoff gebunden enthalt, nicht ericheinen. Das andere, baß fich Das Phlogifton mit ber bephlogistifirten Luft gur Luftfaure verbinde, ift nicht allgemein mabr, weil ben vielen Berbrennungen , woben der Ructftand des zerfegeen Rorpers am Bewicht fart vermehret wird, gar feine auftfaure erzeuget wird,

wie g. B. ben bem Phosphor.

Gren bat ben Begriff vom Phlogiston verschiebentlich abgeandert. Buerft hielt er den Brennftoff für eine gebundene Materie ber Barme und bes lichres zugleich, ober fur gebunbenes Reuer, vorzüglich aus bem Grunde, weil man ben jeber Berbrennung ber verbrennlichen Rorper Barme fühle und licht febe "). Benn ber Brennftoff burd Erhifung ober burch andere Mittel fren gemacht wird, fo zeigt er fich alsdann mir Barme und Eicht, wird von ber bephlogistifirten Enft angezogen, und wieder als Phlogifton gebunden, moburch die Luft felbft phlogistifiret wird. Ohne reine Luft fin-Det gar feine Erennung bes Brennftoffs Statt, well fein Auflofungemittel für benfelben vorhanden ift. einem Rorper der Brennftoff fo lofe gebunden, daß feine außere Dige nothig ift, Damie bie reine Luft es fren mache, fo geht Dasfelbe ungerfest, oder ohne Feuer gu bilden, an die Luft über, ober phlogistifiret fie, wie j. B. bas Roften ber Meralle an der luft. Um aber die Gewichtszunahme bes Rucfftandes und die Berminderung des Gewichtes und des Umfanges ber Devhloqistifirten Lufe zu erffaren, nahm er mit de Morveau, Black und Marggraf das Phologiften als eine Materie

<sup>6)</sup> Softemat. Sanbbuch ber gefammten Chemie I. 25. Salle 1787. gr. 8. Grundriß der Daturlebre. Salle 1788. gr. 8. 5.749 u. f.

an, welche eine neugtipe Schwere belife, b. b. melde burche Singutommen bas Gewicht ber Rorper vermintert. Berr Gren fagt, mas es außer allem Zweifel fegt, baf ber QBarmefroff Durch feine Berbindung mit bem ichmeren Sioffe bas Gewicht besfelben vermindern fann, ift die Erfahrung. baf ben gleichem Bolumen und gleicher Temperarur bes Bangen bas Gewicht abnimmt , wenn freger Barmeftoff lacent wird, und gunimmt, wenn ber latende Barmefloff wie-Der geschieden wird. Dieß foll gordyce ") benm Gefrieren Des Baffers in einem verfchloffenen Wefafe, und benm Mufthauen besfelben , und (Eimbte s) ben bem tofchen bes Raltes in verschloffenen Befagen, benm Abmagen vor und nach bem tofchen des Raltes in einerlen Temperatur gefunden ba-Allein bergleichen Abmagungen fino viel zu ungewiß, um bieraus ben Schluft zu gieben, bag ber Barmeftoff, mithin auch bas Phlogifton, negativ fchwer mare. moge bobroftgrifcher Befeke fann bas falte Befaß befimegen mehr wiegen , weil es burch ben von ber Ralte bewirften geringern Umfang weniger Luft aus ber Stelle treibt, ober auch befregen, weil fich von außen Reuchrigfeit angehangt bat. Much bie Merminderung bes Umfanges ber fuft benm Phlogistifiren wird aus ber Berminderung ihres Gewichtes allein nicht begreiflich. Denn befannter Magen verhalten fich ben unveranderter Maffe die Bolumina ber elaftifchen Rluffigfeiten, wie Die fpecififchen Glafticitaten. alfo Verminderung bes Volumens nur auf zweperlen Beife erfolgen, namlich entweber burch Berminderung ber Daffe ober burch Werminberung ber fpecififchen Glafticitat. Berr Gren nimmt feine Berminberung ber gufemaffe benm Phloqiftifiren an; es muffre alfo nach biefer feiner Theorie bas Phlogiston nicht allein bie Gigenschaft besigen, bie Luftmaffe leichter ju machen, fonbern auch bie Glafticitat berfel-. Sb 3

a) tieber ben Derfuch bes Gemichts, welchen bie gefcmoljenen ober etbipten Korper erleiben; in Lichtenb. Magagin fir das Reu.
aus der Bonf. u. Raturg. B. IV. St. . S. 49. ff.

4) Einige Berfuche über ben Marmefloff in Grens Journal Der Phyfic B. VII. S. 31.

ben ju verminbern. Diefe feine Meinung von ber negativen Schwere bes Brennftoffs bat jeboch Br. Gren ichon in ber amenien Ausgabe feines Grundriffes ber Maturlebre aufgege. ben, und ben lichtstoff und Barmeftoff, aus beren Bufamimenfegung bas Phlogiston bestebet, als inponderable elaftifche Sluffigteiren betrachtet. Um nun aber die Bewichtszunahme ber gerfegten Rorper und bie Bewichtsabnab. me ber luft begreiflich ju machen, nimmt er an, bag benbe Stoffe, ber licht- und Barmeftoff, urfprungliche Erpanfivfraft Go wie nun, fagt er, in einem urfprunglich erpanfiven Stoffe, wie licht. und Barmematerie find, burch Die chemische Vereinigung besselben mit einem nicht erpanfiven, alle feine Erpanfivfraft gemiffer Magen rubend und unthatig gemacht, ober aufgehoben merben fann; eben fo tann auch binwiederum in ben ichweren Bestandtheilen, mit benen biefe nicht fchweren Gluffigfeiten in Bufammenfegung treten, Die Schwertraft berfelben gang rubend und gemiffer Magen aufgehoben werben, fo bag bas aus benten gufammengefeste Produtt, außer ber Cobafionstraft, feiner anbern Grundfraft folgt, und in fo fern bloß als trage angufeben ift. Da nun'in benjenigen Theilen bes verbrennlichen Rorpers, melde bas Reuer gebunden enthielten, Die Schwerfraft berfelben aufgehoben mar, fo muß nach Abideibung bes Brennftoffs ber bephlogistifirte Rudftand mehr wiegen, als er vor bem Berbrennen mog. Die Luft, welche mit mehrerem Brennftoff belaben endlich jum Gridgas wird, muß baburch eben fo in ihrem Bewichte vermindert merben. als ber bepblogistifirte Rudftanb baran jugenommen bat. Bird nun bas Gewicht ber eingeschloffenen guft vermindert, obne baf ibre Clafticitat vermebret wird, fo ift es alsbann eben fo gut, als ob ein Theil ber luft meggenommen morben mare, und ber Druck ber außern Luft muß fie naturlich in ben fleinern Raum bringen. Allein auch biefe Erflarung ift nicht befriedigend. Wenn man auch jugeben muß, baß Licht . und Barmeftoff urfprungliche Erpansivfraft befigen, fo ift es boch nicht begreiflich, wie burch eine chemische Berbinbung

Bindung des Brennstoffes mit andern Körpern die Schwere dieser Körper durch die Erpansivkrast des erstern ruhend gemacht oder ausgehoben werden könne, da keine einzige Ersfahrung nur auf irgend eine Art dieses beweiset; denn die Ersahrungen des Herrn Fordyce und des Herrn Eimbke sind ganz unsicher. Auch hängt, wie bereits erinnert worden, die Verminderung des Umsanges der Lust keines Weges von der Gewichtsahnahme derselben ab.

32 Ben ben hefrigsten Streitigkeiten, welche bie Phlogistifer mit den Untiphlogistifern hatten, magten es boch bie bepben herrn, Girranner und Germbffadt, bas antiphlogie ftifche Softem auf Deutschen Boben ju bringen. Berr Gietanner ") führt verschiedene Grunde an, womit bie Erifleng des Brennftoffs bestritten morben ift. Biele betreffen blog Rirmans Behauptung, baf bie brennbare Luft felbft bas Phlogiston fen, einige aber bie Gewichtegunahme ber Metallfalte. Endlich fagt er, bas Phlogiston fen ein hppothe ifcher Grundftoff , welchen bie Chemiter, noch nicht außer ben Rorpern batten barftellen fonnen; bagegen werbe in Br. Lavoisters Theorie nichts Soporheisches vorausgeseget, fondern alle Gage murben mit ber Bage in ber Sand bewiefen. Alles, was fur und wider bas Phlogifton gefagt werden tann, findet man furg benfammen ben Gr. Scherer 6) und in ben Ueberfegungen von Rirmans Abhandlungen 7).

Alle Grunde, welche herr Gittanner gegen bie Eriftenz eines Phlogistons aufgeführet hat, sind mit vieler Grund-Dh 4 lichfeit

<sup>.)</sup> Anlangegranbe ber antiphlogififden Chemie. Berlin 1795. 8.

<sup>6)</sup> Scrutinium hypotheseos principli inflammabilis, in Jacquin collectan, Vol. IV. 3. 2. Scherer genaue Brufung der Spoothese vom Brennftoff, a. b. lat. von Carl Bretfeld, Prag 1793. 8.

<sup>7)</sup> Effai sur le phlogistique, traduit de l'anglois de M. Kirwan avec des notes de MM. de Morveau. Lavoisier, de la Place etc. à Paris 1738, 8. Untiphlogidische Anmerkungen des herrn de Morveau. Lavoisier te. nehk Kirwans Replif, und der Duplif der ftang. Chemiter, aus dem Fr. u. Engl. von D. Fried. Wolff. Berlin 1791, 8.

lichfeit von Br. D. Richter ") beantwortet worben. fucht zu beweifen , bag unter allen Erfahrungen , welche bie . Unriphlogistifer angeben, auch nicht eine einzige zu finben fen, welche fchlechterbinge nothigte, bie Eriftenz eines Brenn-Roffs zu berneinen, und bag felbft alles, mas bem Phlogifton entgegengefetet wurde, nicht fo mobl aus ben Erfabrungen felbft, als vielmehr aus ihren Erflarungen abaclei. tet werbe. Bierben nehme man gang willfurlich an, bak alle Erscheinungen bes Berbrennens durch eine einfache Bermanbichaft erfolge, moben nur bren Groffe, namlid ber verbrennliche Rorper, ber Sauerfroff und Barmeftoff, wirkfam Außerbem batten bie Untiphlogistifer ben bem Aft bes Berbrennens noch eine Erfcbeinung vergeffen, namlich bas Lide, welches boch offenbar von ber Barme verfchieben fen, und baber einen vierten Stoff ju erfennen gebe, fo baf die Erschelnungen bes Verbrennens burch eine doppelte Dermandichaft erflaret werben muffen. Und eben biefer vierte Groff, melder in bem verbrennliden Rorper liegen muffe, fen es vermutblich, welcher in Berbindung mit bem Barmeftoffe bas licht bilbe. Dan muffe vor allen Dingen erft erweifen, baf ber Barmeftoff mit bem lichtstoffe einer. fen fen, fo lange bieß aber noch nicht gefcheben mare, fo fen man auch berechtiget, ben vierten unbefannten Stoff, melder mabricheinlich mit bem Barmeftoffe bas licht verurfache. Brennstoff oder Dblogiston zu nennen, fo wie man berechtiget fen, ben unbefannten Stoff, welcher bie Empfinbung ber Barme bervorbringe, mit bem Dahmen bes Barmeftoffes zu belegen. Dem zu Folge nimme herr Richtet an, bag ber Brennftoff ober bas Phlogiston basjenige fen, mas mit bem Barmeftoffe ben Lichtstoff bervorbringt, und bag ein jeber verbrennliche Rorper aus einem ibm eigenen Subftrat und Diefem Brennftoffe jufammengefeget fen. Dierauf zeigt er aussubilich, bag fich alle Erfcheinungen

a) lieber die neuern Gegenfande ber Chemie. Drittes Stud', ent baltend ben Berfud einer Critit bes antiphlogififchen Spftems. Breflau und hirfcberg. 1793. gr. 8.

ber Verbrennung, ber Verkalkung, ber Gewichtszunahme, ber Salpetersaure, der Wasserzugung, der Schweselleberluft, des Ummoniaks u. s. w., welche die Untiphlagistiker ohne Annahme eines Verennstoffs zu erklären sich Mühe gegeben hatten, durch Einsührung des Phlogistions eben so bestriedigend, und ost noch bester, durch eine doppelte Wahle verwandschaft, statt der willkurlich angenommenen einsachen, erklären lassen. Weil daher alle diese Erklärungen mit den Ersahrungen eben so gut, als die antiphlogistischen, übereinstimmend wären, so beweise dieß, daß die Eristenzeines Stoffs, welcher im verbrennlichen Körper sich besinde, und den Grund des Verbrennens enthalte, weder der Vernunft noch den Ersahrungen entgegen sep.

Berr Girranner fucht in feiner neuen Musgobe ber antipblogiftifden Chemie ben Ginmurfen bes herrn Richeers au begegnen. Er lagt, herr Richter thue ibm febr unrecht, wenn er fpreche, bag er alle Ericheinungen bes Berbrennens burch eine einfache Bermanbtichaft erflare; er erflate fie alle burch eine boppelte Bermantifchaft. Es machen namlich bie benachbarten Rorper, mit benen fich ber fren gewordene Barmeftoff verbinde, bas vierte Glieb in ber Berbindung aus. Und mas ben Lichtftoff anbetreffe, fo fen et blof ein bopotherifch angenommener Groff, beffen Eriftens Bielleicht fen bas licht noch nicht bewiesen zu fenn scheine. feine eigene Materie, fonbern eine bloße Mobififation bes Barmeftoffs, burch welche berfelbe fabig wird, auf bie Dr. aane unfers Befichtes einen gewiffen Ginbruck gu machen. Beboch geftebt er ein, baf bas licht auf die Birfung ber Rorper Ginfluß babe; nur fen es ganglich unbefannt, von welcher Art biefer Ginfluß bes lichres fen, und mie basfelbe Allein ich follte meinen, daß man mit eben fo vielem mirfe. Rechte bie Barme als eine Modififation bes lichtstoffes betrachten fonne, und wenn alle Stoffe, welche die Untiphlogiftifer angenommen haben, in Unfebung ihres Dafenns bemiefen werben follten, wie viele murben barftellbar fenn?

56 5

Machbem

Machbem Berr Gren vorzüglich burch ben Berfuch bes ganglichen Berichmindens des Luftraumes benm Berbrennen des Phosphors in reiner Luft bewogen murde, das bieber von ibm veribeidigte phlogistische Suftem ju verlaffen, und in ben Saupepunfren die Gabe ber Untiphlogistifer anguerfennen, fo andere er den bisberigen Begriff bes Brennftoffs dabin ab. ban er, wie die Berren Leonbardi") und Richter, barunter Die Bafis des ftrablenden Lichtes verffeht 4). Er behauptet namlich. Daß bas itrablente licht eine Bufammenfegung aus einer eigenen Bafis und bem freven Barmeftoff fen; welcher für Diefe Bafis bas fortleitenbe Fluidum wirb. In Anfebung bes Barmeftoffs aber behielt er noch bie Meinung ben, baf er burch die Cobafion mit ben Rorpern eine Abnahme bes Bewichtes berfelben, burch Musftrablung aber eine Bunahme bes Gewichtes verurfache. In feiner neueften Ausgabe bes Grundriffes ber Maturlehre vom Jahre 1797 verläßt er aber auch biefe Meinung, und behauptet, bag ber Barmeftoff eine rein expansible Gluffigfeit ohne olle Schwere fen, und feine Bermehrung ober Berminberung in ben Rorpern fonne, wie auch die Erfahrung lebrie, bas Bewicht bes Rorpers weber vermehren noch verminbern. Es fen alfo ber Barme. ftoff als inponderable Substang zu betrachten r). Mis tem Sage, bag bas licht eine aus Brennftoff und Barmeftoff gufammengefeste Gluffigfeit fen, fucht er eine Menge pon Erscheinungen bes lichtes und bes Feuers zu erflaren, melche fonft gang unerflart bleiben mußten, Diefer Begriff vom Brennftoffe ift nun freglich gang verfchieden von dem fabli. fchen Phlogiston, beffen Birtung alle nur mogliche Erfcheinungen bes Berbrennens umfaßte, und fo genommen fcheine er noch gar nicht von ben Antiphlogistifern miberlegt ju fenn, vielmehr fcheint er eine Luce auszufullen, welche bas antiphlegisti.

<sup>\*)</sup> Bufde ju Macquere demifd. Berterbuche S. I. G. 401 f. B. II.

<sup>8)</sup> Softematifches Sanbbuch der gefammten Chemie Stb. I. Salle

<sup>2)</sup> Grundriß ber Raturlebre, neu bearbeitet von Gren. Salle 1797. 5. 512.

phlogistische Spstem bisher gelassen hatte, indem es von den Erscheinungen des kichtes noch gar keine befriedigende Erklätung hat geben können. Daher schlägt auch herr Richter biesen neuen Begriff vom Brennstoff als ein gutliches Mittel vor, bende Systeme mit einander zu vereinigen. Für die Eristenz des Brennstoffs sind ebenfalls in einer kleinen Schrift des Herrn Joh. Bapt. Jak. Zauschner ") sehr wichtige Gründe angesührer worden. Ueberhaupt ist die Annahme des Brennstoffs von den Antiphlogististern den weitem noch nicht widerleget, und es ist gewöhnlich nur Leldenschaft,

wenn fie bas Phlogifton gerabe weg laugnen.

Berr Sofrath Lichtenbera 4), welcher gewiß bem antipblogistifchen Syfteme an verichiebenen Scellen bas gerechte Lob nicht verfager, gibt bem mabren philosopbifchen Raturforfcher noch folgende Umftande ju überlegen, ebe er fein Urtheil über Die Monerifteng bes Phlogiftons falle: 1) fen bie Ginfachbeit ber Metalle, bes Schwefels, Phosphors u. f. f. im antiphlogistischen Softeme eben fo boporberifch, ats ihre Bufammengefestheit im alten Gofteme; man muffe baber ble Meinung , baß fie benm Berfalten ober Berbrennen etwas bergeben , nicht fo gefchwind verlaffen , zumahl ba einige Detalle in ber Bige einen eigenthumlichen Beruch von fich geben. und fich fcon baburch als jufammengefeste Rorper verrathen; 2) miffe man bloß mit apobifrifcher Gewißbeit , bag bie tuft burch die Sife im Frenen febr ausgebebnt , und baburch febr fluchtig von bem beifen Rorper aufwarts meggetrieben wirb. und ber faltern Plag machet; baß fie ben großer Erbigung endlich von manchen beißen Rorpern obne weiteres Zwifchenmittel angehalren werbe, bie fie tury vorber noch fo febr fchnell floh und immer fcneller je beifer fie murben, ift alfo eine bloffe Sporthefe, bie faum fo annehmlich ift, ale bie, baß ber perbrennende ober ber fich vertalchenbe Rorper enblich auch etwas bergebe und fich mit ihr verbinde, wodurch fie, ihres Reuer.

a) Vindiciae phlogifti conscriptae a I. B. Iac. Zansebner. 1794. 8.

8) Anfangegrunde der Naturlebre von Polyc. Errleben und Just.
von Lichtenberg. Götting. 1794. Anmerk. 18 5. 438.

Feuerstoffs und ihrer Flüchtigkeit beraube, ihren noch übeigen Theil an den heißen Körper absetz: 3) musse man nicht fragen, was denn aus diesem Brennstoff werde, z. B. ben der Verbrennung des Phosphors in reiner Luft, wo nichts als Saure übrig bleibt; so lange man nicht weiß, was das licht eigentlich ist. Wie sen es nur möglich über die Nonseritenz eines Verennstoffs so abzusprechen, so lange man die frappanteste Erscheinung behm Verbrennen, das Leuchten nicht erkläre, zumahl da man in durchsichrigen brennbaren Körpern, als im Demant und im Terpentinspiritus einen so merkwürdigen Jusammenhang zwischen Verenbarkeit und Verechung des Lichtes entdecket habe.

Der erheblichste und standhafieste Gegner ber antiphlogistischen Chemie, Herr de Luc"), halt das Phlogiston für eine besondere Substanz, welche einen Bestandtheil aller brennbaren Lustarten ausmache, eben so wenig, wie das Feuer, wägbar sen, und vermöge ihrer Eigenschaft, sich bep einem gewissen Wärmegrade mit einem eigenthumlichen Stoffe der reinen Lust zu vereinigen, die unmittelbare Ursache der Entzündung werde. Nach de Lüc unterscheidet dieses Phlogiston die leichte brennbare Lust vom Wasserdampse; außerdem musses aber noch eine eigene Substanz geben, welche alle schwere brennbare Lustarten von der leichten unterscheide, und durch ihre Verbindung mit dem Phlogiston ein Binderniß der lestern werde, die reine Lust zu zersesen. Selbst diese Substanz verwandele die reine Lust in sire.

herr Prof. Doigt e), hier in Jena, ift zuerst burch bie Analogie ber Erklarungen, welche sich ben ben elektrischen Bersuchen burch bie Annahme zwener verschiebener elektrischen Materien geben laffen, auf ben Bersuch geleitet worden, auch fur bie benm Berbrennen vorkommenben Erscheis

nungen

Grens Journal der Phofit Band VII. G. 120.

s) Berfuch einer neuen Cheorie des Teuers, der Berbrennung, ber tunftlichen Luftarten, bes Athmens, der Gabrung, ber Cleftrieitat, ber Meteore, des Lichtes und bes Magnetismus, aus Mualogien bergeleitet. Jena 1793. 8.

wingen eben folche zwen Grundftoffe, ble übrigens von ben eleftrischen mefentlich verschieden find, anzunehmen. jeber biefer benben Stoffe ift nach ibm im bochften Grabe ela-Rifch; und Diefe Glafticirar fommt von ber mefentlichen Gis genichaft biefer benben Groffe ber; nach welcher bie Theile eines jeden burch eine besondere Rraft einer in einer gemiffen Entfernung von einander gehalten merben, in melde fie fich allemahl wieber begeben, wenn fie etwa burch einen auffern 2mang naber on einander gerrieben und bernach wieber von bemfelben befrepet worden find. Go febr aber Die gleichars tigen Theile auf biefe Deife einander abftoffen, fo fart gie ben fich bagegen bie ungleicharrigen, als welche theils zu bemi einen , theils ju bem andern Biennftoff geboren; einander an. Go bald alfo benbe fren werben und einander nabe genug fommen, fo fabren bie Theile bes einen mit größter Defe tigfeit gegen bie bes anbern, ftoffen fich burch ibre Glafficitat wieber ab, gieben fich wieber an, und fo mechfelsmeife fort, bis fie endlich gur Rube fommen und ein gebundenes Paar ausmachen. 3" bem Buftante einer maßigen Schute terung verurfachen fie bie Birtung ber Barme, einer befels gern Schutterung Sige, und einer fo befrigen, baf ber licht. ftoff baburch in Birfiamfeit gefeget wirb, Glut ober Reuer? Den einen Brennstoff bezeichnet er mit + F und biefer ift bee mannliche, ben anbern mit - F und bas ift ber meib liche, und ben gegen einander fchlagenden mit I F und bas ift ber gepaarte, mo man ben bem legtern wieber ben mirt. fam und rubitt gepaarten unterfcheiben muß. Der mannliche Breunftoff befindet fich in ben verbrennlichen Rorpern, und macht in Berbindung bes Baffers bas mannliche Brennaas (emgundbare Luft) aus; ber weibliche Brennftoff bingegen mocht in Berbindung mit bem Baffer bas meib. liche Brennaas (bephlogistisirte Luft). Diese benden Stoffe baben meter eine positive noch negative Schmere. Go balb ber mannliche Brennftoff von dem verbrennlichen Rorper weicht, fo verbindet fich mit biefem ein wefentliches Baffer. und vermehrt baber fein Bewicht, vereiniget er fich aber mietra ber

ber mit bem Rorper, fo entweichet bieß Baffer, und fein Bewicht wird vermindert.

Muffer biefen benben Brennftoffen nimmt er noch folgenbe als einfache fur fich bestebenbe Stoffe an, einen erbigen, einen mafferigen, einen luftigen, einen fauern, einen alfalinischen, einen fur bas licht, g ven eleftrifche und zwen magnetifche. Der lufige Grunbftoff bat mit bem permanent bampfartigen Bafferftoff große Mehnlichkeit, und ift die Matrir, in welche bie verschiebenen Basarten eingehulle find, ober ber Schauplas, auf welchem fie ihre Rolle fpielen. In feiner einfochen Bestalt bat er bloge Durchsichtigfeit, Clafticitat und Rluffig. feit, fonft aber meber Beruch noch Gefchmad, und ift bas pornehmfte Berfgeug gur Ergeugung und Rortpffangung bes Schalles. Der lichtifoff bat nach ber Borftellung bes Beren Drof. Doiats eine geringe Dichtigfeit, und besteht aus einer Menge außerst feiner Rugelchen, welche allenthalben in ber Matur gleichformig verbreitet find. Diefer Stoff mirb vornemlich burch bas Begeneinanberschlagen ber benben Brennftoffe ober ber benden elettriften Stoffe und burch andere Ur. fachen in fcmingenbe Bewegungen gefeßt.

Ein Daar Benfpiele mogen binreichend fenn, um fic bon ber Theorie bes Berrn Prof. Doigts einen Begriff gu machen. Benn man mit Stahl und Stein Reuer ichlaget. fo befindet fich ber mannliche Brennftoff im Grabt in ber Cifenerbe gebunden, und ber Stein ift ein barter und icharfer Rorper, welcher burch bie Bewalt bes Bufammenfchlagens an einigen Stellen benbe Materien von einander fondert. Go wie nun ber mannliche Brennftoff von ber Gifenerbe bis auf eine gemiffe Entfernung getrennt ift, reift fich auch ber ibm junachit liegende Theil bes weiblichen Brennftoffs in ber benachbarten Luft los, und fcblagt fo beftig gegen ibn, baf bas burch ein Funte und die Entzundung bes Schwammes erfol. Mus bem entgunbeten Schwamm wird nun ber mannliche Brennftoff losgemacht, und es wird aus bem Untheil bon bem weiblichen Brenngas in ber benachbarten guft fo viel ausgelockt, bag bie Glut fo lange unterhalten werben fann,

als

als noch mannlicher Brennftoff im Schwamm, und weiblicher im benochbarten Gas ift. hierben wird jugleich aller ber Bafferstoff niedergeschlagen, ber ben weiblichen Brennstoff porbin gebunden bielt. Dieses Baffer, sammelt sich auf bem Feuerstein sehr haufig an, auf welchem ber Schwamm liegt.

Benn man Dueckfilber in ein Befaft ibut, in welchem fich viel frifche Luft befindet, und wo fie auch in ber Rolge einen feichten Bugang ju beffen Dberflache bar, alebann aber fo viel Reuer barunter macht; bag bas Quedfilber obne ju verbampfen jum Sieben tommen tann, fo wird ber manne liche Brennftoff; welcher an feiner Erbe bangt ; burch bie Dite berrachtlich aufgelodert, fo baß fich einige Theile wirt. lid bavon rennen. Diefe entbinden alsbann aus eben bem weiblichen Brennaas, welches in ber frifden Luft vorbanden iff, weiblichen Brennftoff, fo baf gepaarter baraus entfiebet. welcher als Barme bavon gebt und bie Erbe jurucflaft; mit biefer Erbe aber verbinbet fich bagegen bas niebergefchlagene Baffer, als ein Ernftallifationsmaffer, und macht bie rothe Erbe bes Quedfilbers betrachtlich fchwerer, als fie vorbin war ; ba fie noch mie bem abgeschiedenen mannlichen Brennftoff in Berbinbung fanb.

Benn man Braunstein ober Salpeter glühet, so wird bas Erpstallisationswasser, welches biese Materien enthalten, so lose gemacht, daß sich aus dem gegebenen Brennstoff des eingedrungenen Glüheseuers der weibliche Theil mit diesem Bosser jum Brenngas verbindet, indem sich der mannliche mit der Erde des Braunsteins oder dem Alkali und der Saure des Salpeters vereiniget.

Diese Theorie ist vorzüglich bieserwegen nicht Benfalls wurdig, weil sie zu viele willfürliche Erklärungen zuläßt, die sich oft selbst gegen einander ausbeben; auch ist es ganz der Ere flärungekunft entgegen, Stoffe aufzusühren, die man zur Ere klärung der Erscheinungen des Feuers, des Verbrennens u. s. f. gar nicht nothig hat, zumahl da weit leichtere und der Natur der Sache angemessener Erklärungen aus allgemein bekann

ten

ten Thatfachen von allen biefen Erfcheinungen gegeben werben foanen.

M. s. Macquer chymisches Borterbuch durch Leonhardi. Art. Brennbares. Gren spsiematisches Handbuch der gesammen Chemie tie und zie Ausgabe. Dessen Grundrist der Naturlehre, ite, zie und zie Ausgabe. Birtanner Ansangsgründe der antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. 8. an verschied. Grellen. De Lüc neue Ideen über die Meteorologie a. d. Franz. Th. I. Berlin u. Stern 1787. § 182. Desselben sunszehner Brief an Herrn de la Metherie, aus dem journal de physique 1791. p. 378 übers. in Grens Journal der Phosis Berlin Lame padius kurze Darstellung der vorzüglichsten Theorien des Keuere. Gotting. 1793: S. 142 u. s.

Brennweite (diftantia foci s. focalis, distance du foyer) ist die Entfernung den Brennpunktes von dem Mittela punkte der Brennglaser oder Brennspiegel. Wenn die Halba meffer der Krummungen der Brennsläser und der Brennspiegel bekannt sind, so kann man aus dem Gesche der Strahlens brechung und der Zurückwerfung den Brennpunkt theoretisch sinden, vorausgeseset, daß weder die Abweichung der Gidser und Spiegel wegen der Kugelgestalt, noch wegen der Farben in Betrachtung gezogen werden. Deun alsdam ist der wahre Brennpunkt der Mittelpunkt des Sonnendilbes, d. i. bersenige Punkt, in welchem die aus dem Mittelpunkte der Sonne ausstließenden und mit der Are der Gläser oder Brennspiegel parallel auffallenden Strahlen nach der Brechung oder Zurückskrahlung zusammen kommen.

Bur die auf benden Seiten erhabenen Linfenglafer fen der Halbmeffer der einen Flache = r, der halbmeffer der andern = e, das Brechungsverhaltniß für Luft und Glas =  $\mu$ : und die Brennweite = f, so hat man, wenn die Dicke ber Glaslinfe in Vergleichung mit den benden Halbmeffern r und e

Glaslinse in Bergleichung mit ben benden Halbmestern rund gefor klein ist, die Brennweite  $f = \frac{v \, e \, r}{(\mu - v) \, (r + e)}$  (m. f. Linsenglaser). Nach der Ersahrung kann man ohne merktigen

fichen Gebler bas Brechungsverhaltniß für luft und Glas

=\mu:\mu:\mu=3=\pi\energen, folglich wird f=\frac{2r\ell}{r+e}\dots,\hat{h.} man fine det für ein auf benden Seiten erhabenes Brennglas die Brennweite, wenn man das doppelte Produkt beyder Zalbmesser durch die Summe derselben dividiret. Waren die benden Rugelsegmente der Linse gleich groß und von gleichen Rugeln, so wird alsdann die Bennweite

 $f = \frac{v r^2}{2r(\mu - v)} = r$ , wenn das Brechungsverhältniß = 3:2 gesehet wird, d. h. die Brennweite ist dem Zaldmesser gleich. Ist die linse eine Rugel, so kann die Dicke derselben nicht wie ben den gewöhnlichen Gläsern den Geite gesehet werden; die Brennweite derselben sinder man  $f = \frac{1}{2} r$  d. h. die Brennweite einer Rugel ist der Zälfte den Zaldmesser gleich. Wenn übi igens dan Vrennglas eine sehr gert ge Dicke besisser, so bleibe die Brennweite einerlen, man mag eine Seite der linse, welche man will, dem Objekte zuskehren, waren auch die Abschnitte, woraus die Linse zusammengesehet ist, von ungleich großen Rugeln.

Fur das planconvere Glas ift der eine Salbmeffer unend.

lich groß, folglich die Brennweite besselben  $f = \frac{vr}{\mu - v} = 2r$ , wenn  $\mu: v = 3:2$  gesehet wird, b. h. die Brennweite iff

dem Durchmeffer der krummen glache gleich.
Fur den Meniskus ift der eine Halbmeffer der hoblen Seite negativ und größer als der Halbmeffer ber erhabenen Seite. Ware also o negativ, so murde die Brennweite

 $\mathbf{f} = \frac{-v r \varrho}{(\mu - v) (r - \varrho)} = \frac{v r \varrho}{(\mu - v) (\varrho - r)} = \frac{2 r \varrho}{\varrho - r}, \text{ wenn}$   $\mu : v = 3: 2. b. b. die Brennweite ist dem doppelten Produkte bevoer Salbmesser und <math>\varrho$  durch die Differen3 derselben dividiret gleich.

Durch Bersuche kann man die Brennweite spharischer Glafer auf diese Urt bestimmen, wenn man sucht, in welcher Entfer-

Entfernung hinter bem Glase bas beutliche Bild ber Sonne fich zeiget. Es läßt sich namlich bieses Bild burch eine auf ber Are bes Glases senkrecht flebende Ebene auffangen, und alsbann die Entfernung desselben von dem Glase meffen.

Repler ") mar ber erfte, welcher zeigte; baf ein Planconverglas die mit ber Ure parallelen Strablen in ber Ente fernung bes Durchmeffers ber erhabenen Geice hinter bem Glafe vereinige, und baß fur ein auf benden Geiten aleich erhabenes Blas ber Vereinigungspunft parolleler Strablen in ben Mittelpunft ber Borberflache falle. Rur folche Glafer, beren frumme Glachen ungleichen Salbmeffern jugeboren, bat er teine Regel, ihren Brennpuntt ju finden, angegeben, fonbern et fagt nur, bag er bem Glafe naber als bren Salb. meffer ber Vorberflache und auch naber als zwen Salbmeffer Die Bestimmung biefee Punftes foll ber Binterflache liege. nach Montucla ?) ber Jesuite Cavalleri zuerst gegeben baben; er feste namlich barüber folgende Regel: wie fich perhalt die Summe der Durchmeffer der beyden Plachen des Glafes zu einem derfelben, fo verhalt fich der andere gur Brennweite.

Beil alle die Glaser, das Converconverglas, Planconverglas und der Meniskus Sammlungsgläser sind, und folglich ein phosisches Bild zu Wege bringen können, das leuchtende Objekt, von welchem die Strahlen auf diese Gläser fallen, mag entweder die Sonne oder ein anderes nahe gelegenes Objekt senn, so ist man auch im Stande, aus der gegebenen Entsernung des Bildes und der Entsernung des Objektes von der Linse die Vrennweite zu sinden. Man sesse nämlich die Entsernung des Objektes von der Linse zu, die Entsernung des Vieles und die Vrennweite = f, so de

but man  $\alpha = \frac{\delta t}{\delta - f}$  (m. f. Linsengläser); hieraus ergibt sich  $(\delta - f)$   $\alpha = \delta f = \delta \alpha - f \alpha$ , folglich  $(\delta + \alpha)$ 

a) Dioptrica. prop. 35. 39. 38.

A) Histoire des mathemat. Tom. II. pr 176.

f = Ja und  $f = \frac{Ja}{J+a}$  b. h. man multiplicire die Entferming des Objectes mit der Entfernung des Olives des selelben, und bivivire dieses Product durch die Summe bender Entfernungen, so gibt der Quortent die Brennweite des Glases an. Es sen f. B. a = 40 Fuß f = 480 Soll und f = 10 Soll, so hat man  $f = \frac{4800}{490} = 9\frac{39}{49}$  3oll.

Bas die Hohlglafer anbetrifft, so findet ben felbigen etgentlich fein Brennpunkt Statt, sondern die gebrochenen Sonnenstrahlen sahren von einander, und scheinen von einem Punkte herzukommen, welcher vor diesen Glafern liegt, welcher bennach kein Sammlungspunkt, sondern ein Zerstreuungspunkt ist. Um aber jene Formeln auch ben ben Hohlglasern in Anwendung zu bringen, pflegt man denselben einen geometrischen oder eingebildeten Brennpunkt benzulegen. Man
sieht leicht ein, daß ben einem auf benden Seiten hohlen Glase
die bepden Halbmesser zund e negativ genommen werden

muffen, und man findet baber  $f = \frac{vr\varrho}{(\mu - v)(-r - \varrho)}$   $= \frac{vr\varrho}{(\mu - v)(r + \varrho)} = \frac{2r\varrho}{r + \varrho}, \text{ wenn } \mu: v = 3:2. Uee$ berhaupt finden hier alle oben angegebene Regeln für die geoe metrifden Brennweiten der Hohlgläfer Gratt.

Alle biese durch die Theorie gesundenen Regeln sinden wegen der Abweichung der Rugelgestalt und der Farben in der Ausübung gewisse Einschränkungen. Nur die nahe ken der Ausübung gewisse Einschränkungen. Nur die nahe ken der Auft auffallenden Strahlen und selbst nur diejenigen Theise der Strahlen, deren Brechungsperhältniß für Lust und Glas = 3:2 ist, werden sich in dem Brennpunkte der berechneten. Brennweite vereinigen. Diejenigen Strahlen, welche weise von der Are gegen den Rand der Glaser zu auffallen, werden nach der Brechung in Punkten zusammenkammen, welche den Glasern naher liegen. Beil sich nun die Brechung des rothen Lichtes dem Verhältnisse 3:2 am meisten nahert (m. s.

Brechungsverhaltnift), so vereinigen sich eigentlich die um die Are einfallenden Strahlen nach ber Brechung ichon vor dem berechneten Brennpunfte, und der Bereinigungspunft des rothen Lichtes liegt demselben am nachsten. Wegen ber Beichaffenheit der Luft und des Glases konnen jedoch einige Abanderungen daben Statt finden.

Ben ben Brennfpiegeln beträgt bie Brennmeite bie Salfte bes Salbmeffers ber Rrummung (m. f. Soblipiegel), wenn man bloß diejenigen Grablen , welche nabe ben ber Are auffallen, in Betrachtung giebt. Diejenigen Strablen bingegen, welche von der Are bes Spiegels entfernter auf Die Spiegelflache fallen, vereinigen fich in Stellen, welche bem Spiegel naber llegen. Die neben einander liegenden Girab. len werden fich auch in Puntten fcneiben, Die, nicht in Der Are bes Spiegele llegen, und biefe Reibe von Dunften werben eine frumme linie, ble Brennlinie, bilben, beren Scheitel ber Brennpunft ift. Bare bas Dbjeft, welches Gtrab. len auf ben Soblfpiegel mirft, nicht bie Conne, fondern ein andres , bas bem Spiegel welt naber liegt , fo mirb allemabl ber Soblipiegel ein beutliches Bilb banon au geben im Gande fenn. Bare aledann nicht allein bie Entfernung bes Dbiet. tes, fondern auch die des Bildes von bem Soblipiegel befannt, fo murde man auch bieraus die Brennweite finden fonnen. Es fen namlich die Entfernung des Objeftes bon ber Spiegelfladje = a, Die Entfernung bes Biltes von ber felben'= 8, und die Brennmeice = f, fo bar man, wie ben linfenglafern,  $\alpha = \frac{\partial f}{\partial - f}$  und baber  $f = \frac{\partial \alpha}{\partial + f}$ . Zoblibierel). Fur den erhabenen fpharischen Spiegel laufen

Sohlspiegel). Für den erhabenen sphärischen Spiegel laufent alle mit der Are parallel auffallende Strahlen nach der Restlerion hinter der Spiegelstäche zusammen; folglich hat auch ein erhabener sphärischer Spiegel keinen physischen, sondern nur einen geomerrischen Brennpunkt.

Benm hoblen parabolischen Brennspiegel fege man ben Parameter = p, und bie Brennweite = f, so ist nach Beweisen

weisen ber hohern Geometrie 4f = p, folglich f = Ip, d.h. die Brennweite ist dem vierten Cheile des Parameters gleich =). (Mail Spiegel parabolische):

Brillen (perspicilla, lunettes, besicles) find erha-

um nabe gelegene Objefte beutlich ju feben.

Benn bas Huge ein in einer gemiffen Entfernung betrachtetes Objeft deutlich feben foll, fo mirb verlangt, baf beffen Bild gerade auf bie Retina fallt. Es gibt baber auch allemabl einen gewiffen Abstand bes Begenstandes vom Ange, ben welchem es felbigen am Deutlichffen fieht, welcher aber immer undeutlicher wird, je welter berfelbe fich von bem Auge entfernet, ber Begenfland mag groß ober flein fenn. Rleine Dbiette fiebt ein gefundes Muge gewöhnlich am beutlichften, wenn es eima 8 Boll von bemfelben entfernet ift. folglich bas Huge fchon wellfichtig fenn, wenn es bergleichen Begenftanbe weiter ale & Boll von bemfelben beutlich fiebet. In einem folden Ralle namlich werben bie Grablen, welche bon bem 8 Boll weit vom Muge entlegenen Objefte ausfließen, nach ber Brechung im Muge Die Regbaut eber fchneiben, als fie fich im beutlichen Bilde vereiniger baben. Ginem folden Muge muß nothwendig ein erhabenes Glas gegeben merben, wenn es ein foldies Objete auf 8 Boll Weice Deutlich feben foll. (M. f. 2luge).

Gefest, eine weitsichtige Person kann ein Objekt auf eine gewisse Weite = I nicht beutlich seben, sondern auf eine andere Weite = a, so kömmt es darauf an, die Vrennweite eines Glases zu suchen, welches vors Auge gehalten das Objekt in der Entsernung I eben so beutlich macht, als es das Auge in der Entsernung a sabe. Wenn die gesuchte

Brennweite = f gesetet wird, so bat man  $\alpha = \frac{\partial f}{\partial - f}$ , (m.

L'in englafer). Es muß bier aber & negativ genommen werben, weil Dbjeft und Bild an einer Seite bes Glafes 3 ; liegen

nn: w) Weine Unfangegrunde der bebetn Geometrie. Beng 1796. 8.

liegen muffen; bemnach hat man — a =  $\frac{3f}{3-f}$ , und hieraus finder man  $3f = \alpha f - \alpha \delta$  und  $(\kappa - \delta)$   $f = \alpha \delta$ , folglich  $f = \frac{\alpha \delta}{\alpha - \delta}$ , b. b. die weinsichtige Person muß Brillenglafer gebrauchen, beren Brennweite gesunden wird, weinn man die Weite den deurlichen Sehens in die Weite den Genetischen Sehens in die Weite den Objektes vom Glase multiplicitet, und dieses Produkt durch die Differenz beyder Weiten die pidirete

Brennweite der Brillenglafer  $f = \frac{24 \cdot 9}{24 - 9} = 14\frac{2}{3}$  30ll, d. h. eine weltsichtige Person, welche ein Objekt auf 24 30ll deutstich sieber, dieses Objekt aber auf 9 30ll Weire deutlich ju lehen wünschet, muß Veillenglaser von 14 $\frac{2}{3}$  30ll Vrennweite

gebrauchen.

Die Erfindung ber Brillen geboret ohne 3meifel unter bie nuglichften und moblibatigften Erfindungen , ba fie bem für fich beschwerlichen Alter fo große Erleichterung verschaffen. Mur hat man vorzüglich folgende Borfidigfeiteregel niche aus ben Mugen ju fegen, baf man fich ju geboriger Beit einer Brille bedienet. Det norbmenbige Gebrauch betfelben wird nach Mdams ) burch biefe Merkmable erkannt; 1) wenn man fleine Objette, um fie beutlich gu feben, bom Ange weit entfernt balten muß, 2) wenn man gu feinen gewohnlichen Arbeiten mehr licht als vorber nothig bat, 3) wenn nabe Begenftande genau betrachtet undeutlich ju merben anfangen, und als ob gleichfam ein Rebel barüber gezogen mare, 4) wenn benm lefen ober Schreiben bie Buchftaben in einan. ber fließen und vielfach gu fenn fcheinen, und 5) menn bie Augen leicht mube werben, und von Beit zu Beit geschloffen ober gur Erhohlung auf anbere Begenstande gerichtet werben muffen.

a) Anmeisung que Erhaltung bes Gefichts, e. b. Engl. abers. von Bries. Golfa 1794. 8. G. 124 — 142.

muffen. Sobald wie nur einige von blefen Umständen eintreten, so ift es Zeit, sich einer Brille zu bedienen, weil soust durch langern Verzug die Augen immer schlechter werden.

Ben ber Ausmahl einer Brille muß man befonders barauf feben, bof man eine folche nehme, burch welche bas Auge in eben ber Entfernung , als man porber zu lefen und "ju arbeiten gewohnt mar, beutlich und ohne Unftrengung feben tonne. Benn bie Augen nach und nach flacher merben. fo muß man nach und nach in eben bem Mafie converere Brillen gebrauchen; am beften ertennt man bieß, wenn jebes Dabl eine andere ju mablende Brille bem Muge in eben ber Entfernung, basjenige beutlich ju feben verftattet, mas es fonft in biefer Entfernung beutlich erblichte. Dur muß man fich buten, fo fchnell zu mechfeln, und bald diefe bald jene Brille gu gebrauchen, fondern man bebiene fich ftets feinet Solche Derfonen , welche Abends zu ihren Arbeiten eine Brille gebrauchen muffen, Die fie ben Tage entbehren tonnen, werden mobithun, bag fie ben ber Abnahme ibrer Mugen frees zwen Brillen gur Sand haben, namlich eine ben Lage und Die andere gur Dachtzeit, welche lettere etwas conwerer fenn muß , bamit fie in benben Rallen in einer gleichen Entfernung vom Auge burch bie Brillen beutlich und obne Anftrengung feben tonnen. Ber auf biefe Beife mit ben Brillen eine regelmäßige Stufenfolge beobachtet, ber tann feine Augen bis zum bochften Alter erhalten.

Solche Brillen, welche mit hornernen Blendungen verfeben sind oder einen breiten Rand haben, sind schablich theils weil das Auge schon die gehörige Blendung hat, und theils auch, weil das Gesichtsfeld badurch so sehr eingeschränkt wird, daß man eine stete Wendung mit dem Auge vornehmen muß.

Sonst gibt es auch so genannte Conservationsbrillen, welche eine fehr große Brennweite haben, und gemeiniglich von grunem Glase versertiget werden. Sonst war man ber Meinung, daß sie zur Erhaltung des Gesichtes wegen ber grunen Farbe bienlich waren. Allein Abanis spricht ihnen ganzlich alle Vorzüge ab, indem sie den Farben ein schmußi-

31414

ges Unsehen geben, und im Unsange verutsachen, baß bem Auge, wenn man sie ableger, weiße Dinge roth erscheinen. Ginoffenbarer Brweis, baß sie die Augen ongreisen. Bebienet man sich derselben nicht immer, so ist die Berichiedenbeit der Helligkeit, wenn man sie ableger, schadlich; gebrauihrt man sie hingegen beständig, so muß man sie endlich so
convertaben, daß sie wegen der großen Dicke sast undurchsichtig sind.

Es gibt auch Personen, welche sich gewisser Leseglaser bebienen, die sie mit der Hand in einer Entsernung vom Auge halten, Allein diese sind dem Auge außerst schadlich. Denn es ist unmöglich) sie jederzeit in gleicher Entsernung vom Auge zu halten, weil sich bald der Ropf, bald die Hand bewegt; ben einer jeden veranderten Eutsernung aber muß sich das Auge in eine andere Stellung begeben. Außerdem ist auch der blendende Glanz, welchen sie von der Oberstäche zurückwerfen, dem Augeschädlich. Diesen sind weit vorzuziehen diejenigen Lesegläser, welche doppelte Augengläser bestieben, und mittelst des Bügels sest an die Augen gehalten werden können.

Die erste deutliche Nachricht von der Bergrößerung durch Gläser findet man im izten Jahrhunderte ben dem Araber Alhazen ?). Denn er saget, eine Sache nahe an die Grundstäche des größern Abschnittes einer alasernen Rugel gehalten erscheine vergrößert. Roger Bacon ?), welcher, am Ende des izten Jahrhund. lebte, sühret weitläustig an, daß kleinere Lugelstücke von Glas mit der flachen Seite auf eine Schrift gelegt; die Buchstüben deutlicher mache und vergrößere; allein seine Erklärungen, welche er davon zu geben sich bemühet, beruhen auf verworrenen Vorstellungen, so wie sie überhaupt ben den altesten optischen Schriftsellern angetrossen werden. Smith in seiner Oprik durch Kästner S. 379 sucht aus den Fehlschlüssen des Bacons wohrscheinlich

Jebb. M. D. Lond. 1733. fol.

<sup>Dublinensi cum aliis quibusdam collato, nunc primum edidit S.

Diblinensi cum aliis quibusdam collato, nunc primum edidit S.</sup> 

Scheinlich zu machen, baß er mit Abschnitten einer glafernen Rugel feine Berfuche angestellet babe. Durch biefe Stellen bes Albagen und Bacon ift man vielleicht auf die Erfigbung ber Brillen geleitet worben. Denn bas ift gewiß, baf mit bem Unfange bes vierzehnten Jahrhundertes, ober nicht lange vorber, die Brillen befannt geworden find. Smith a. a. D. G. 377 führt hiftorifche Beugniffe an; bie es außer 3meis fel fegen, bag bie Entbecfung ber Brillen gwifchen 1280 und 1311 falle. Ein gemiffer Monch aus Difa, welcher im Jahre 1313 geftorben ift, Dahmens Allerander de Spina, foll ein Paar Brillen ben jemanden gefeben baben ; melder ibm bas Runfiftud nicht habe erflaren wollen, nachber aber fen et felbft auf biefe Erfindung gefommen , und babe jebermann gern bamit gebient. Auch mar fenft in ber Rirche, Marla magglore, ju Florenz eine Grabschrift bes Salvinus 212. matus "), eines florentifchen Ebelmannes, au lefen, welcher im Jahre 1317 geftorben ift; baf je bie Brillen erfunden babe. Die Grabidrift bieg ? die men grant and mil

Qui giace Salvino degli Armati. O Inventore degli Occhiali.
Dio gli perdoni li peccati.

Diefe Zeugniffe, wovon Smith in feiner Optit noch mehrere angeführer bor, geben ble größte Bahrscheinlichkeit, baß biefe wichtige Erfindung zu Ende bes breitzehnten Jahrhunberts in Italien ift gemacht worden.

Brunnen (fontes, fontaines) sind Anhäusungen des Wassers in der Erde. Sie entstehen entweder von Natur, indem sich das in die Erde eingedrungene Wasser in gewissen Stellen der Erde, wo es etwa wegen daselbst befindlichen Thonschichten nicht weiter eindringen, kann, sammelt, und auch oft seitwarts aus der Erde hervorquist, woher die Quellen entstehen (m. s. Quellen); oder sie werden mit Fleiß gegraben, und heißen alsdam gegrabene Brunnen. Diese erhalten ihren Wasservorrath entweder von den nicht weit gelegenen Gebirgen, zwischen beren Schichten und lager das Wasser

Dolfmanne Radricten von Italien B. I. G. 542

fer nach ben Brunnen ju bindringt, ober auf eine abnliche Met von ben benachbarten Geen, Gumpfen und Rluffen, ober auch , wie bie meiften , von atmospharifchem Baffer , melches als Regen und Schneemaffer in bie Erbe bringt, in gewiffen Schichten aufgehalten wird; und burch Rlufte und andere Schichten nach ben niebrigen Stellen fich fentt. Das Brunnenwaffer ift in Unfebung der Reinigfeit und bes Gfe baltes gar febr verfchieben. Diefe Werfchiebenheit ruber obne Ameifel von ben mancherlen Erbichichten ber, burch welche es bringt, und von welchen es Bestandrheile auflofet und mit fich fortführet. " Die reinften Brunnenwaffer find gewohnlich Die, welde in ansehrlichen Soben anzutreffen find, und welche noch wenige Schichten ber Erbe burdbrungen haben. Das gemeine Brunnmoffer bat faft immer Bips, robe Ralferde und einige falzige Theile aufgelofet. Euthalt es folche Stoffe, bie ihm einen merflichen Gefdmact ertheilen, fo beißen biefe Brunmaffer mineralifde Waffer, und befonbere Gefundbrunnen, wenn ihr Baffer pan medicinifden Bebroud bienen fann. Dahin gehoren ble Sanerbrunnen, Stabl. brunnen, Cementquellen, Bitterwaffer, Schmefelmaffer. Die gegrabenen Brunnen fonnen überall angeleget werden, nur verlangen fie in boben und trocfenen Begenben eine ansehnliche Tiefe.

Bon andern funfiliden Brunnen, als Zeronsbrunnen

u. b. g. unter bem Artifel Springbrunnen.

t e Conse en receipagen at 1 fix de gemissen, ma es esta de esca de desirible. Infinciliaden

Ele aldigen correct : von Maine,

Calcination f. Verkalkung.

Calender f. Ralender.

Calorimeter f. Warmemesser.

Calorique f. Warme.

Camera clara, reinthalerische, Camera lucida, Camera obscura des Bapt. Dorta Jimmer, verfinstertes. Camphetsaute f. Ramphersaute.

Capaci.

Capacitat des Eletricitat foonbenfatorit and Capacitat für die Warme f Warme, specifiche.

mus Cardinalpuntee, Baupregeneden der Welt Chuncha cardinalia, sondines punchi, points cardinaux) fint die vier Punkezim Hochzotter wohon zwen die Durchschittepunke des Mittagekreises mit dem Hochzotte, und die andern beiden die Durchschiltespunkerdes Asquators mit dem Hochzottessind. Die beiden erstern Punker heißen Mittenachte punkte punker heißen Mittenachte punkte punke Bur Zeit der Nachreichen geht die Sonne im Morgenpunkte auf, und im Abende

Carrefianifde Caucherleier cher Mannchen ; car refionische Teufel (diaboli Cartesani, diables Cartes fiens ou plongours de Descartes) find fleine glaferne Mannchen meldie inwendig bobibund mit einer feinen Deffe aung verfeben find, Die inmenbige Sobling muß fo groß fenn baß bag Dannchen etwas mentites leichter , als ein gleich großes Welumen Baffers ift we bamit es lauf bem Baffer fdmingne. Mit biefem Manuden pfleat man bbnfifall fche Berfuche angulellen Smelde benmerften Anblid sein biofes Spielmert ju febilicheinen; ben genouerer Ermanung aber allerdinge bar Erbeblichfeit findet Dan nimmt ein langes aber nicht gor su meite (Blas (fict 73.) ahade beffen lange etwa einen guß und bie Beite unerfahr b Boll ifte Dben muni ed Pelmenenge Deffaung mit eitem Beinen Salfe und einem etwas breiten Rande e: baben, len Diefe Blas wird mit Baffer angefüller und bas Laucherlein Bineingethan, nachher mit einer Blafe bergeftalt verbunden baß feine Luft barunter bleibt. " Benn man nun ein wenig mit bem Ringer auf bie Blafe brudt - fo wird biefer Drud bas Baffer, welches nicht weiter ausweithen tann, burch bie enge Deffrung bes Tancherfeins bineindringen, und die in felbt gem befindliche bufo aufammenbrucken. Rolalich muß baburch bas Lautherlein fichmeier als vorber werben, ohne jeboth fele nen 1.1:00

ole bais Baffer und ning baber im Baffer ju Boben finfen.

So balb man aber zu bruden aufhoret, fo behner fich die zu. fammengeprefte Luft wieder aus, treibe bas Baffer sum Theil wieder beraus, wodurch bas Laucherfein wieder leich. ter als vorber wird, und es fleigt baber in bie Bobe. Durch abwechfelndes Drucken und Rachlaffen fcheint es alfo it als wenn bieß Baucherlein im Baffer tange. and an and Bringe man ferner bas Laucherlein in ein offenes mit Maffer angefülltes Glas ; und fefet bief unter bie Glocke einer Luftpumpe; fo behnt fich, fo bold bie gufepumpe gu arbeiten anfangt, bie in ber Boblung befrabliche Luft aus. und eritt jum Theil aus ber engen Deffnung Bergus .. Durch wiederhobltes Ergattiven wird endlich Die im Taucherlein que! ruckgebliebene Luft fo bunne, bag man ben innern Raum als fufeleer betrachten fann. 22 In biefem Buftanbe mird bas Taul cheilein auf bem Baffer fchwimmen: "daft maninun unter bien Glocke aufere Inferwieder binein, for wird ber Deuck berfelben auf bas Baffer basfelbe in bie enge Deffnung bes Zaucherleine bineintreiben und benfinnern Malim bomit ans fullen fo bag es min fpecififch fchwerer als bas Baffer ift. und ed wird folglichriegleichbur Bobell finteno abutrad am?

ann Cartefianische Wiebel & Wiebel. Thoulston aufort

mis Caffequainifches Teleftop f. Spiegelteleftop ist Caffor lunt Ballyrol ODerrerlichen ichn eben Beginnt

Lag Catatuftit Waratuftit ing news ame ale 3 ach

Caradioperische Wertzeuge f Spiegelmitroftop, Spikgelrelefkop, von Manne Bourd monte aus aflace

enier Caraphonit fo Baraphonito 19 10 10 100 onl

Bos Caracacre fi Regratatte: Franis de rolling aufun

il a Caufticitat f. Raufticitat. Il d minura file 2 103

Cementation (comentatio; comentation) iff in bet Chemie überhaupt Das Bluben ber Rorper in verfchloffenen Befagen, zwifchen anbern, bie fie verandern follen: Des tentheils wird bie Beranderung ber Rorper burch bie von ber Sife bervorgebrachten Dampfe eines feften Rorpers bemari mirfet

wirket. Diejenige Subffang, welche in ber Sige bie Band pfe hergibt, heißt bas Cementpulver (puluis cementarius). Mir diesem wird ber zu verächdernde Körper schichte weise in ber so genannen Cementibuchse in die Sige gebracht. Diese Buchse ist von gutem seuersesten Thone, ilcht glasure, und mir einem gut darauf passenten Deckel versehen, welcher beim Gebrauche darauf gefittet wird.

Das Cementpulver ift nach Beischlebenheie ber zu veranden ben Korper auch verschieden. Die vorzüglichsten sind das Goldementpulver, welches zur Schieldung des Silbbers vom Golde gebrauchet wird; das Cementpulver zur Berwandlung des Eisens in Stahl und das Cementpulver

gur Bermanblung bes Rupfers in Deffing.

Die Cementation har allemahl entweder eine Scheidung ober eine Austösung zur Absicht. Nach der atomistischen kehrart mußten also die durch die Siße entstandenen keinem Theile in die erweiterten Poren des zu verändernden Körpers sich begeben, und folglich nur eine Mebeneinanderstellung der kleinsten Theile des zu verändernden Körpers und der seinem aufgelöseten Theile des Cementirpulvers nicht aber eine Scheidung voor eine Austösung zu Wege bringen. Nach der die namischen kehrart hingegen durchdringen die seinen Theile des Dampfes die Materie des zu verändernden Körpers und erzeugen eben dadurch einen Körper von eigener Natur und eigenen Eigenschaften.

tatoires) sied kupferhaltige Wasser, welche sich gemeiniglich in Rupferbergwerken befinden. Es ist in diesen Wassern bas Rupfer mittelst der Wirriolfaure aufgeloset. Man fins bet dergleichen Cementwasser in Ungern, Deutschland, Schwesben, Norwegen, England, Irland u. a. andern Orten mehr.

Benn ein Stud Eisen in die Cementwasser geleget mird, so loset die in selbigen enthaltene Bitriolsaure, wegen einer größeren Berwandrichaft, dasselbe auf, und es mird daburch eben so viel Rupfer-niedergeschlagen, welches Cementupfer (ouprum praecipitatum) genannt wird. Im Großen gemeint

winnt man baber auch biefes Rupfer auf folgende Art, man leitet die Cementwasser in Graben ober Canale und wirfe altes Eisen hinein. Auch schlägt sich das Cementtupfer oft auf Erde, Stein und Holz nieder, ja bisweilen erzeuget es sich ohne Unterlage, und ist alsdann zum Theil figurire.

Centralbewegung (motus centralis, mouvement Wenn ein bewegter Rorper mabrend feiner Bei wegung genothiget ift, eine frumme Babn gu burchlaufen. fo muß unaufborlich eine Rraft auf ibn wirten, welche ibn beständig von feinem gerablinichten Bege, ben er vermoge feiner Eraqbeit burchlaufen murbe, ablentt. Es fann bie Richtung biefer Rraft nach einem unveranberlichen Puntte erfolgen, und bann beift bie Rraft bie Centripetaltraft (vis centripeta), weil ber unveranderliche Dunft, mo man fich bie Urjache gebenft, welche ben bewegten Rorper angiebt. ber Mittelpunte der Rrafte genannt wirb. Und eben eine folche Bewegung beißt Centralbewegung. Beng 1. 23. ein Rorper in einem Rreife berumgefchlaubert wirb, fo erfolget biefe feine freisformige Babn befregen, weil ibn bie Sand in allen Puntren feines Weges gegen ben Mirtelpunte siebet. Go befchreibet auch ber Mond feine frumme Babn um bie Erbe, weil ibn bie Erbe in allen feinen Stellen nach bem Mittelpunft angiebt. Burbe in bem Mugenblice bie anglebende Rraft ber Erbe gegen ben Mond gu mirten auf. boren, fo wurde nun ber Mond von ber Erbe in einer Rich. tung entflieben, welche in ber Grelle feiner Babn als eine Zangente berfelben zu betrachten ift.

Es sen die Richtung der Bewegung des bewegten Körpers (fig. 7%) a nach der Langente ab; eine Kraft aber, welche nach dem unveränderlichen Punkte c in der Richtung ac auf selbigen wirkt, lenke ihn beständig von dem geraden Wege ab, um die krumme Linie ae k zu durchlausen. Man stelle sich anfänglich diese krumme Linie als ein Wieleck von unendlich vielen Seitenlinien vor, wo also die Punkte a, e, h u. s. unendlich nahe an einander liegen; alsdann muß man aber auch annehmen, daß die Krast nach der Richtung ac nicht

nicht flatig, fonbern nur ftofimeife wirfet, und bem bewegten Rorper Die Bewegung, welde er in ihm nach und nach in ber unendlich fleisen Bett, ba er j. B. burch ben Bogen ao gebet, ju Bege bringt, in ber Ditte biefer unenblich fleinen Belt in m, mo er von feinem Wege am weiteften fich befindet, urploblich mittheilet, . Auf Diefe Beife wird bie fo vorgeftellte Babn von ber mabren, fo mobl in ber Richtung als auch in ber Beschwindigfeit, unenblich wenig verschieben fenn. Befest nun, ber Rorper murbe in bem erften unenbi lich fleinen Beittheile ben Weg ab burchlaufen muffen, in m joge ihn ober die Rraft nach md, fo wird er nun bie Diagonale me bes Parallelogramms mdeb burchlaufen. Benn nun jest bie Birtung ber Rraft nach ber Richrung ec auf ben Rorper aufhorte, fo murbe et in bem folgenben unenbe lich fleinen Zeirtbeilchen nach ber Richtung ber Tangente ei gleichformig foregeben; ba ibn aber bie Rraft in f nach ber Richtung fg giebet, fo muß er wieberum Die Diagonale fh bes Parallelogramms fghi butchlaufen. Sieraus ift nun leicht zu begreifen , bag bie Babn bee Rorpers bie frumme Linie ack vorstellen muffe, wenn bie Rraft nach ber Richtung ac ununterbrochen ober fratig auf felbigen wirfr.

Benn ber Rorper in feiner frummlinichten Babn in bem erften Zeittheilchen ben Bogen ae, in bem anbern bem erffen gleichen Zeitebeilchen ben Bogen eh u. f. f. burchtauft; fo muß bas Drepect cme = bem Drepect cmb fenn, benn ift be mit me parallel, und me bie gemeinschaftliche Grundlinie bender Drenede; ferner ift am = mb und ac die gemeinschaftliche Sohe bender Drenede am c und cmb, folge lich auch das Dreneck amc = mcb = mca. Eben fo ift bas Drened ofh = bem Dreped fci, weil ih parallel mit ef und of die gemeinschaftliche Grundlinte ift. Beil aber auch ef = fi und ec bie gemeinschaftliche Sobe benber Drenede ecf und fei, so ist bas Drened fei = ecf = cfh = emc u.f. f. Es laft fich alfo vem gangen Ausschnitte a ch fagen, daß er eben fo viele unenblich fleine Ausschnitte wie ace enthalt, fo viel die Beit T, binnen welcher ber Rorper

ben Bogen ah jurud geleget bat, gleiche Beittheilden entbalt. . Benn nun bier, wie in ber Geometrie, eine jebe aus bem Buntte c auf irgend einen Punte ber frummen ginie gerade gezogene linie wie ca, ce u. f. ber Radius Dettor genannt wird , fo folgt ben ber Centrolbemegung unlaugbar. dafifich die Zeiten, in welchen verschiedene Boden der trummen Linie von dem Rorper durchlaufen merden, wie die Ausschnitte, welche der Radius Deteor beschreibt; verhalten. Dieg allgemeine Gefes ber Centralbewegungen hat Repler ") aus Enchons aftronomischen Beobachtungen gefunden, und gezeigt, bag bie Planeten in ihrem Laufe um bie Conne baufelbe befolgten. Memton ) bat es bewiefen. Beil biefe Bewegung gleich. formig ift, fo verhalten fich auch bie Beichwindigfeiten mie bie Raume (m. f. Bewegung) am, me, ef, fh u. f. ober wie bie Brundlinien ber Drepede acm, ome, cef u.f. Beil nun alle diefe Drepede gleichen Glacheninhalt befigen, fo verhalten fich die Grundlinten umgefehrt wie ihre Soben, b. i. umgefehrt wie bie aus bem Mittelpuntte ber Rrafte c auf bie Grundlinien fenfrecht gezogenen linien ; alfo verhalten fich auch ble Geschwindigkeiten fo. Dimmt man nun an, baß die Centripetalfraft ftetig wirfet; fo wird bie linte, in welcher fich ber Rorper beweget, eine frumme ginie. bie Zeitibeilchen felbit unepblich flein, fo tonnen auch die Bogen ap, pe u. f. mit ben Sangenten am, me u. f. fur einerlen gehalten merben. Doraus folgt, baß fich bie Beichminbigfeiten in verschiedenen Duntten ter frummen ginie verhalten umgefehrt wie bie Linien, welche aus bem Mittelpunfte ber Rrafte auf Die Tangente ber frummen linie an Diefen Punkten fenkrecht gezogen find. Es fen also (fig. 75.) Die Beschwindigfeit bes Rorpers in a = y, und Die senkrechte Sinie aus bem Mittelpunfre c ber Rrafte auf die burch a gesogene Langence ber Rrummung = a; ferner bie Be-Schwindigkeit in b = o, und die fentrechte ginie aus c auf bie

Princip. Lib. I. propos 1.

Aftronom. nous. Prag. 1609 fel.

ble Tangente durch  $b=\beta$ , so hat man  $\gamma:\phi=\beta:a$ . Hieraus ergibt sich auch

 $\varphi = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta}$ , b. b.

ble Geschwindigfeit in bift die vierte Proportionallinie ju ce, ca und der Geschwindigfeit in a, wo der Radius Beftor

ca mit ber Langente burch a rechte Winkel macht.

Bill man eine allgemeine Gleichung gur Bestimmung ber frummen Bahnen , welche vermittelft ber Centralbeme. gungen befdrieben werden, haben, fo fege man die nach bem Mittelpunkte c ber Rrafte gerichtete Centripetalfraft = A. und nehme bie Schwere ber Rorper auf unferer Erde, welche binnen i Gefunde burch ben Raum = g fallen, = i an; fo wird die Centripetalfraft nad ber unendlich fleinen Beit = de bie Gefdwindigfeit = 2gadt bervorgebracht haben; folg. lich wird ber Beg, burch welchen fie ben Rorper in ber Zeit dt treibt, = 2gadt2 fenn. Bat im Wegentheil ber Ror. per in feiner Babn ichon bie Gefdmindigfeit o erhalten, fo wird er nun mit biefer Gefchwindigfeit in ber unendlich flei. nen Beit dt ben Beg = odt gurudlegen. Sier fomme + es nun gang barauf an, bag man bie Rrummung ber Babn in irgend einer Stelle berfelben finden fonne. Es fen ju bem Ende bh eine Mormallinie und in biefer ib ein wille furlich angenommener Salbmeffer. Dit biefem befchreibe man ben Rreisbogen bq, welcher zwischen ber Tangente und bem Theile bg ber frummen linie fallt, fo erhellet, baß Diefer Rreisbogen an ber Stelle b weniger Rrummung habe, als ber Theil ber frummen linie. Je fleiner aber ber Salb. meffen des Rreifes angenommen wird, befto mehr Rrum. mung befommt ber Rreis felbft, folglich auch berjenige Theil, welcher zwischen der Tangente und bem Theile ber frummen Linie liege. Dadurch nabert fich alfo bie Rrummung biefes Theils ber Rrummung ber frummen finie, mithin liegt auch ber Durchschnittspunte bes Rreifes mit ber frummen finie bem Puntte b naber. Fallt ber Durchschnittspuntt q bes Rreifes mit ber frummen linie bem Punfte b unendlich nabe. 12

fo bat alebann an biefet Stelle b ber Rreis mit ber frummen Linie einerlen Rrummung, und er beiße ber Rrummungefreis, und fein Salbmeffer ber Rrummungshalbmeffer. Es folge baraus, baß in einer jeben andern Grelle ber frummen Bahn ber Rrummungehalbmeffer ein anderer ift. Riel ber Rrummungshalbmeffer mit bem Rabius Befror be Jufame men, fo murbe nun die Langente bf fur bas Element bes Rrummungsbogens auf bem Rabius Befror be fenfrecht fenn, und felbft ohne merflichen Fehler als bie Tangente fur bas Glement bg der frummen linie betrachtet werben fonnen. Demnach ftellt bf ben Weg vor, um welchen ber burch bas Element be forigeructe Rorper vom Radius Beffer in ber Beit de feirmarts abgefommen ift. Beil nun bas Element bg als eine Diagonale von einem unendlich fleinen Parallelogramm (fig. 76.) bmgk, folglich bg = bk ift, fo ift auch ber Bintel k bg unendlich flein, und daber ber Bintel fbk = fbg, und ber Bintel gbm = kbm. In bem Drepecte bmg bat man

bg: bm = fin. kbm: fin. kbg u. fin. kbg = bm. fin. kbm
bg
mithin nach ben angenommenen Voraussegungen

fin. 
$$fbg = \frac{bm \cdot fin. gbm}{bk}$$
.

Berner ift in bem rechtwinfligen Drepecte gbn

gb:gn=1: fin. gb m und fin. gbm =  $\frac{gn}{gb} = \frac{bf}{bk}$ , wenn der Winfel kgb unendlich flein ist; michin wird

fin. fbg = 
$$\frac{b \,\mathrm{m} \cdot b \,\mathrm{f}}{b \,\mathrm{k}^2}$$
 = (fig. 75.)  $\frac{2 \,\mathrm{g} \,\lambda \,\mathrm{d} \,\mathrm{t}^2}{\phi^2 \,\mathrm{d} \,\mathrm{t}^2}$ . bf =  $\frac{2 \,\mathrm{g} \,\lambda}{\sigma^2}$ . bf.

Mun ift ferner vermöge ber hobern Geometrie bas Dreped beg abnlich bem Drepede boe, also hat man

bc:cē

$$bc:ce = bg:bf$$
 und  $bf = \frac{bg.ce}{bc}$ .

Sest man c'b ober ben Radius Bektor = y,  $c = \beta$ , und das Element bg = df, folglich  $df = \frac{\beta df}{y}$ , so wird fin. fbg ober, weil fbg unendlich klein ist, der Winkel fbg =  $\frac{2g\lambda}{\varphi^2}$ .  $\frac{\beta df}{y}$ , und eben dieser Ausbruck gibt die Krümdmung der krummen kinie in der Stelle ban.

Es lehret ferner die höhere Geometrie, daß der Krummungshalbmeffer = df:  $\frac{2g\lambda}{\varphi^2}$ .  $\frac{\beta df}{y} = \frac{\varphi^2 y}{2g\lambda\beta}$ , oder gleich fen bem Elemente der Bahn durch die Krummung selbst die vidiret; ferner daß eben dieser Krummungshalbmeffer  $=\frac{y\,dy}{d\beta}$  sep, wenn die Ordinaten y aus einem Punkte wie hier cg gehen, und diese mit senkrechten linien  $\beta$  aus dem Punkte c auf die Tangente wie hier ce verglichen werden. Daraus ergibt sich also der Krummungshalbmeffer ben b, oder

$$\frac{y\,\mathrm{d}\,y}{\mathrm{d}\,\beta} = \frac{\phi^2\,y}{2\,g\,\lambda\,\beta}$$

und in biefe Gleichung flatt o ben oben gefundenen Berth ay gefeget

$$\frac{y \, dy}{d\beta} = \frac{\alpha^2 \, \gamma^2 \, y}{2 \, g \, \lambda \, \beta^2} \text{ ober } \frac{dy}{d\beta} = \frac{\alpha^2 \, \gamma^2}{2 \, g \, \lambda \, \beta^2}, \text{ unb}$$

$$\lambda \, dy = \frac{\alpha^2 \, g^2 \, d \, \beta^2}{2 \, g \, \beta^2} \, (*).$$

Aus biefer Differenzialgleichung ift man im Stande, ble Gleichung zwischen y und B zu finden, und die frumme Bahn zu bestimmen, wenn man den gehörigen Werch der Rraft a, welche nach einem gegebenen Gesehe nach der Richtung be wirkt, substituiret, und alsdann integriret.

Rt 2 Mimmt

Mimmt man an baf fich bie befchleunigenbe Rraft (A) umgefehrt wie bas Quabrat ber Entfernung (y2) verhalte, und bag ber Raum, burch welchen fie ben Rorper in a in ber erften Gefunde treibt, = & fen, fo mird fie ben b fo ftart mirten, baf fie ben Rorper in ber erften Gefunde ben juruct zu legen antreibt. Dun ift bie angle. benbe Rraft, melde ben Rorper in ber erften Gefunde burch ben Raum = g treibt, ober bie Schwere ber Rorper auf unserer Erde = 1, folglich ift blejenige, welche ibn burch  $\frac{\sigma}{y^2}$  treibt oder  $\lambda = \frac{\sigma^2}{g \cdot y^2}$ . Sest man diesen Werth von a in die Gleichung (\*), fo ergibt fich

 $\frac{y^2}{\frac{\delta}{\delta}} = \frac{\frac{\gamma^2}{2\beta^3}}{\frac{\beta^3}{4\beta^2}}, \text{ und das Integral hierbon}$   $\frac{\delta}{\frac{\gamma^2}{4\beta^2}} = \frac{\gamma^2}{4\beta^2} + \text{Const.}$ 

Im Fall y = a wird, so wird auch  $\beta = a$ , wie dieß ben a erfolget, mo ca = a fo mobl Rabius Beftor, als auch fenfrechte linie auf die Langente burch a ift; alsbann wird

$$\frac{\delta}{\alpha} = \frac{\gamma^2}{4 \, \alpha^2} + \text{Conft. unb}$$

 $\frac{\partial}{\alpha} = \frac{\gamma^2}{4\alpha^2} + \text{Const. und}$   $\text{Const.} = \frac{\partial}{\alpha} - \frac{\gamma^2}{4\alpha^2}, \text{ folglich bas vollständige In-}$ 

tegral

Dieraus finder man ben Werth von

4 a2 8 B2  $y = \frac{(4\alpha\delta - \gamma^2)\beta^2 + \gamma^2\alpha^2}{(4\alpha\delta - \gamma^2)\beta^2 + \gamma^2\alpha^2}$ , und ferner  $\begin{array}{l} (4\alpha\delta - \gamma^2) \; \beta^2 \, y + \gamma^2 \, \alpha^2 \, y = 4 \, \alpha^2 \, \delta \, \beta^2 \; \text{unb} \\ (4\alpha\delta - \gamma^2) \; \beta^2 \, y + \gamma^2 \, \alpha^2 \, y - 4 \, \alpha^2 \, \delta \, \beta^2 = 0, \, \text{unb} \\ \beta^2 \, y - \frac{4 \, \alpha^2 \, \delta}{4 \, \alpha \, \delta} - \gamma^2 \cdot \beta^2 + \frac{\gamma^2 \, \alpha^2}{4 \, \alpha \, \delta} - \gamma^2 \cdot y = 0 \end{array}$ Mach

Rach Principien ber bobern Geometrie ift nun

 $\beta^2 y - a \beta^2 + \frac{1}{4} a p y = 0$ eine allgemeine Gleichung ber Regelfchnitte , beren Mre =2; und beren Parameter=p ift, wenn bie Ordinafen y aus bem Brennpunfre genommen werben , und die fenfredren linien Bans bem Brennpunfte auf bie Langente bedeuten. Benn fich folgtich die beschleunigende Rraft nach o umgekehrt wie bas Quabrat ber Entfernung verhalt, fo erhellet bieraus, baf bie Bahn, welde bie Rorver burchlaufen, allemahl ein Regelfchnitt fenn muffe , beffen Brennpunkt im Mittelpunkt ber 4028

4 a 8 - 72, und beffen Da. Rrafte liegt, bie große Are = -

 $-\frac{a}{\gamma^2}$ :  $\frac{1}{4}$   $a=\frac{\gamma^2}{\delta}$  iff. Es wird biefer 1272 42 Regelfchnitt

eine Ellipfe, wenn 4 ad > 72 ober ble Are positio eine Syperbel, wenn 4 ad < 72 ober bie Are negatio eine Darabel, wenn 428 = 72 ober ble Ure unenb-

lich groß ein Recis, wenn 2 ad = 72 ober ble Are bem Parames

ter gleich ift. Benn j. B. ber Mond in ber Erbferne a fich befindet, wo er ungefahr 63 Erobalbmeffer von ber Erbe entfernet ift, fo wird man aus der Umlaufszeit bes Mondes und ber Große Des Erbhalbmeffers nach ber mittleren Gefchwindigfeit finden fonnen, bag er in einer Gefunde Beit ungefahr 3140 parif. Fuß in feiner Bahn fortgebe. Es mirb folglich die Erbe ben Mond mit einer Rraft von 3780 angieben, und ibn baber in einer Gefunde 3750 = 243 parif. Buß gegen bie Erbe treiben. Dimme man nun ben Erbhalbmeffer = 19631610 parif. Buß an, fo bat man

 $\alpha = 60.19631610$ 3 = 3140parif. Fuß Bugger

folglich 4 a 8 = 252. 3 45. 19631610 ungefähr 19631610  $\gamma^2 = 9859600$ .

Da nun 4a 8 > y2, fo ift bie Monbsbahn eine Effiple. Mun ift 2 ad = 9865805, also febr menig von y2 verschies ben, und es fann folglich die Mondsbahn nicht viel von ein nem Rreise abweichen. Wenn baber ber Mond gegen bie Erde im umgefehrten Berhaltnif bes Quabrais ter Entfernung gravitiret, und in ber Erbferne mit einer Gefchwine bigfeit von 3140 parif. Fuß in einer Gefunde in feiner Babn. fortgebet, fo muß er fich in einer Ellipfe, welche von einem Rreife febr wenig abweicht, bewegen, in beren einem Brennpunfte bie Erde liegt. Bermoge Replets Beobachtungen. welche fich nachber noch mehr bestätiget haben', beweget er fich mirflich um bie Erbe in einer folden Ellipfe, und überhaupt erfolget ben bem Monde alles, mas ben biefer Rech. nung vorausgefeger ift, mithin ift auch bie größte Babte Scheinlichfeit vorhanden, bag alle angenommene Borque. fegungen wirflich fo find.

Ben allen übrigen Planeten, welche sich um die Sonne bewegen, laßt sich auf eine abnliche Art barthun, baß ihre Bahnen Ellipsen sind, in beren einem Brennpunfte die Sonne liegt, und woben 2 a d um etwas weniges größer als  $\gamma^2$  ist. Fosglich sind alle diese Planetenbahnen Ellipsen, wel-

che von Rreifen wenig abweichen.

Ware die Gleichung für die Regelschnitte gegeben, so läßt sich sehr leicht umgekehrt der Sas wieder sinden, daß ben Centralbewegungen, wenn der Mittelpunkt der Kräfte mir dem Brennpunkte zusammenfällt, sich die Centriperalkraft umgekehrt wie das Quadrat der Entsernung verhalten musse. Wenn daher die Planeten in elliptischen Bahnen um die Sonne, welche im Brennpunkte liegt, sich bewegen, so mussen, welche im Brennpunkte liegt, sich bewegen, so mussen sie Gefeß als eben das genannte befolgen. Weil ben einer jeden krummlinigen Bewegung eines Körpers nothwendig eine dußere Kraft unauthörlich auf ihn wirken muß, so ist man auch schlechterdings genötziget, in dem Körper, um welchen sich ein anderer central beweget, eine Kraft anzunehmen, welche ihn in seiner erhaltenen geradlinigen Bahn ablenket,

lenfet, und biefe muß folglich eine angiebenbe Rraft fenn, welche in die Ferne mirfet. Bare bemaach bie Babn bes um einen anbern bemegten Rorpers eine Ellipfe, in beren Brennpunfre ber andere Rorper liegt, fo muß nothwendig Die Ungiebung immer ftarfer werden, je naber ber bewegte. Rorper bem Brennpunkt fommt. Es Scheinet alfo, baf enb. lich der bewegte Rorper den Brennpunkt ein Mabl erreichen muffe. Go wird fich namlich (fig. 75.) ber Rorper in feiner frummlinigen Bahn befto mehr bem Brennpuntte c als bem Mittelpunfte ber Rrafte nabern, je meniger er von 1 ent. fernet ift. In ber Stelle 1 muß aber auch ble Ungiebung gegen c am ftartften fenn, weil alsbann ber Rorper in feiner Babn von c bie fleinfte Entfernung bat. Bon bier an fcheint es nun unbegreiflich ju fenn , baf fich ber bemegte Ror. per von bem Mittelpunfte ber Rrafte wieder entfernen fonne. Allein es lagt fich zeigen, bag bie Rraft nach ber Richtung 1 m ober die fo genannte Schwungfraft bie Centripetalfraft überwiege, und baß folglich ber Rorper in bet Stelle 1 fich wieder von bem Mittelpunkte ber Rrafte c entferne, mitbin ble vermeinte Unbegreiflichkeit nur icheinbar ift. Die benden Grellen a und 1, welche mit bem Mittelpunfte ber Rrafte in gerader Linie liegen, betrachtet, fo merben Die Sangenten ber frummen Babn mir ben Rabii Befroren rechte. Unter bem Urtifel Centraltrafte wird Mintel machen. nun erwiesen merben, baf bie Schwungfraft in ben Stellen a und 1 dem Quadrate der Geschwindigkeit durch das doppelte Produkt des Radius Vektor in g Dividiret gleich fey. Folglich ift die Schwungfraft

in 
$$a = \frac{\gamma^2}{2 \alpha g}$$
 unb  
in  $1 = \left(\frac{\gamma \cdot a c}{c1}\right)^2 : 2 cl. g = \frac{\gamma^3 \alpha^2}{2 y^3 g}$ .

Bende verhalten sich zu einander wie \(\frac{1}{a^3} : \frac{1}{y^3}\) ober umgetehrt wie die Würfel der Entfernungen. Aus ber
Rt 4

Google Google

allgemeinen Gleichung für bie Centralbemegungen erhellet: baß alsbann bie Bahn ein Rreis fenn mußte, wenn 2008

=  $\gamma^2$ . Dieß gibt  $\frac{\gamma^2}{2 \omega g} = \frac{1}{g} = \lambda$ , und daraus ist flar, daß in jeder Grelle der freissormigen Bahn die Schwungfrast der Centripetalkrast gleich sen, und daß sich solglich der Körper weder dem Mittelpunkte der Schwere nabern noch sich von ihm entfernen könne. Soll sich demnach der Körper von a aus dem Mittelpunkte der Schwere nahern, so muß offenbar  $\frac{\gamma^2}{\lambda}$  denn Schwere

fo muß offenbar  $\frac{\gamma^2}{2\alpha g} > \frac{\delta}{g}$  ober  $\frac{\gamma^2}{2\alpha} > \delta$  fepn. Romme min ber Rorper in seiner Babn in die Stelle 1, fo verwandelt, sich

 $\frac{\gamma^2}{2\alpha} \text{ in } \frac{\gamma^2 \alpha^2}{2y^2} \text{ unb}$   $\frac{\partial}{\partial \text{ in } \frac{\partial}{\partial \alpha^3} \text{ in } \frac{\partial$ 

baß ber erste Ausbruck größer wie ber zwente sep, findet man, wenn man statt y seinen Werth =  $\frac{\alpha \gamma^2}{4\alpha\delta - \gamma^2}$  substituieret, und  $\delta > \frac{\gamma^2}{2}$  annimmt. Es ist also bie Schwung-

fraft in 1 größer als die Centripetalkraft, und es muß fich

Es sep j. B. ac = a = 150,  $\gamma$  = 2,  $\delta$  =  $\frac{1}{15}$ , ober es werbe ein Körper, welcher von dem Mittelpunkte der Kräste um 150 Theile entsernet ist, gegen c so start getrieben, daß er in der Zeit's such in der Zeit's such besie er in a eine bewegende Krast, in eben der Zehreinheit in der auf ac senkrechten Richtung durch 2 Theile sort zu rucken; so ist 4ad = 4.150.  $\frac{1}{15} = 40$ ;  $\gamma^2 = 4$ , und das her  $4ad > \gamma^2$ , und der Korper wird in einer elliptischen

Diamento Google

fchen Bahn fich bewegen, wovon bie Are = 4.22500. \(\frac{1}{25} \) = 166\(\frac{2}{3}\), und ber Parameter = \(\frac{1}{3}\) 60, und cl = i6g feyn wird. Ferner ift bie Schwungfrafe ben a = 2 a g = 300 g = 75.8 und baber fleiner ale = 1 ; alfo wird fich auch ber Rorper von a aus bem Mittelpunkte ber Rrafte c beständig nabern 3ft er aber in 1angetommen, fo ift nun fein Abstand von c ober cl 9 Mabl fleiner als ac, und ble Schwungfraft to29 Dabl, bie Cent tripetalfrafe 5% Dabl ftarter als ben a, alfo wirb jene 1629 75 g und biefe = 9 fenn. Es ift folglich bier ble Schwungfraft viel farter als die Centripetalfraft, und ber Rorper wird fich wieder von c entfernen." Dieraus fieht man jugleich ein, baf ber Brennpuntt'e von a ber entferntere, wenn aad > 72, bingegen von a

ber nabere Brennpunte ber Ellipfe von aad < 72, und c ber Mittelpunkt eines Rreifes fen , wenn ad = 2 iffin 197 Bill: man bie Umlaufezeit eines Rorpers ; welcher fich central beweget , bestimmen , fo lagt fich biefe aus ber eben angegebenen Differengialgleichung odt = d.f finden. Gege

man nahmlich Statt o ben Werth - , fo verwandelt fich

jene Gleichung in df =  $\frac{\alpha \gamma}{\beta}$ . dt, und dt =  $\frac{\beta df}{\alpha \gamma}$ . Nun ift & Bdf = Lce.bg = bem Drepede cbg bem Elemente bes Seftors acb, mithin

$$\frac{1}{2} dt = \frac{d \cdot a \cdot c}{\alpha \gamma}$$
, unb  $dt = \frac{2d \cdot a \cdot b \cdot c}{\alpha \gamma}$ 

und das Integral bavon = t = 2 a bc St 5

Für

2:12

gür t=0, wird auch abc =0, mithin auch Const. =0, und daher das vollständige Integral t =  $\frac{2 \cdot abc}{a\gamma}$ , d. h. die Zeit t, binnen welcher der Körper den Bogen ab durchtäust, ist dem doppeleen Sektor abo durch ay dividired gleich, oder die ganze Umlausszeit ist der doppeleen elsthrischen Fläche burch ay dividiret gleich. Vermöge der tahren der höhern Geometrie ist aber die Fläche einer Elipse, deren Are = a und deren Parameter = p ist, =  $\frac{1}{4} \pi a \sqrt{a} \sqrt{p}$ , oder, weil p =  $\frac{7^2}{3}$ , =  $\frac{1}{4} \pi a \sqrt{a} \sqrt{p}$ , oder, weil p =  $\frac{7^2}{3}$ , =  $\frac{1}{4} \pi a \sqrt{a} \sqrt{p}$ , oder, weil p =  $\frac{7^2}{3}$ , =  $\frac{1}{4} \pi a \sqrt{a} \sqrt{a}$ 

und gwar in folden Belitheilen, wovon ber eine gur Beffinge

mung von & zur Ginbeit-angenommen ift.

Es sep 3. B. wie vorbia  $\alpha = 150$ ,  $\delta = \frac{1}{15}$  in 1 Sekunde und  $a = 166\frac{2}{3}$ , so ist die Umlaufszeit des Roupers in der els liptischen Bahn =  $\frac{3,1416\cdot 166\frac{2}{3} \text{ V}}{2\cdot 150 \cdot \text{V}} = 2 \text{ Crundent, 20}$  Minuten, 4,3 Sekunden.

Nimmt man an, daß von einerlen Mittelpunkte ber Rraste zwey verschiedene Körper in verschiedenen Abstanden angezogen werden, so sesse man den Abstand des erstern = a und den des andern Körpers  $\Delta$ ; serner bezeichne man die Wege, welche sie bermöge dieser Anziehung binnen einer geswissen bestimmten Zeit durchlausen müßten, =  $\delta$  und  $\varrho$ , so werden sich diese Wege nach der Boraussesung umgekehrt wie die Quadrate der Entsernungen von dem Mittelpunkte der Kräste verhalten, oder  $\delta: \varrho = \Delta^2: \alpha^2$ , oder  $\forall \delta: \forall \varrho = \Delta: \alpha$ , mithin  $\alpha \lor \delta = \Delta \lor \varrho$ . Bewegen sich nun diese Körper in Ellipsen, deren Aren a und e und deren Umlausszeisten T und t bedeuten, so har man

$$T = \frac{\pi a \sqrt{a}}{2 a \sqrt{d}} \text{ und } \epsilon = \frac{\pi \epsilon \sqrt{\epsilon}}{2 \Delta \sqrt{\varrho}} = \frac{\pi \epsilon \sqrt{\epsilon}}{2 a \sqrt{d}};$$

mithin T:t = aVa:eVe ober T2:t2 = a3:e3, b. h. die Quadrate der Umlaufszeiten derjenigen Rotper, welche bey ungleichen Entfernungen in elliptischen Bahnen um einerley Mittelpunkt der Rrafte sich bewegen, verhalten sich wie die Würfel der großen Uren ihrer Bahnen. Diesen wichtigen Sathatte sich längsi Repler ben dem Umlause der Planeten um die Sonne aus verschiedenen Beobachtungen, welche vorzüglich Tycho de Brahe gemacht hatte, entdedt, ehe noch der unsterbliche Tewton die Gesese der Centralbewegungen gesunden hatte.

Wenn man annimmt, daß der Körper, welcher in der Stelle b seiner Bahn von der Centripetalkraft  $\lambda = \frac{\alpha^2 \delta}{g \, y^2}$  nach dem Mittelpunkte der Kräfte c getrieben wird, in dem Augenblicke von einer gewissen Höhe = h mit der unveränderten Kraft  $\lambda$  aus der Ruhe herabfällt, so wird er am Ende des Falles durch die Wirkung der unveränderten Kraft  $\lambda$  eine Geschwindigkeit bekommen haben, deren Quadrat =  $4g\lambda$  h ist. Wenn diese Geschwindigkeit eben so groß sent soll, als der Körper in der Centralbewegung an der Stelle b wirklich hat, oder =  $\phi$ , so muß nach dieser Voraussesung

ore in the part, over 
$$= \varphi$$
, to much nach origin 2sorauste  $\varphi^2 = 4g\lambda h = \frac{4\alpha^2}{y^2}$ ,  $h = \frac{\alpha^2 \gamma^2}{\beta^2}$  (egn; mithin  $h = \frac{\gamma^2 g^2}{4\delta \beta^2}$ .

Weil nun der Parameter des Regelschnittes  $p=\frac{\gamma^2}{\delta}$  ift, fo bat man

$$h = \frac{p y^2}{4 \beta^2}$$
, welches gibt  $h \cdot \beta^2 = \frac{1}{4} p \cdot y^2$ .

Sieraus erhalt man folgende Proportion :

\$\beta^2: y^2 = \frac{1}{4} p: h, b. f.

biejenige Bobe, von welcher ber Korper mit ber in b erhaltenen Centripetalfraft mit gleichformig beschleunigter Bewegung sallen mußte, um die Geschwindigkeit zu bekommen,

die

ble er in b wirklich hat, ist die vierte Proportionalgröße zu  $\beta^2$ , y 2 und dem vieren Theile des Parameters der Bahn. Wen y = \beta d. i. im Scheltel des Regelschnittes, so ist h=\frac{1}{4}p, d. h. im Scheltel des Regelschnittes, so ist h=\frac{1}{4}p, d. h. im Scheltel des Roper eine Geschwisdigkeit, welche er durch den Fall des vierten Heits des Parameters ethalten wurde. Wenn y = \frac{1}{2}a folglich \frac{1}{4}ap = \beta^2, so wird h=\frac{1}{4}a, d. h. h. an benden Enden der conjugirien Ure der Ellipse hat der Körper eine Geschwindigkeit, die er auch erhalten wurde, wenn er von einer Höhe, welche dem vierten Theile der großen Ure gleich ist, herabsiele. Diesen Sahwelcher in der Lehre von der Centralbewegung verschiedene Unwendungen zuläßt, hat Janorte ersunden, und in der Schrift de viribus centralibus zuerst bekannt gemacht .). Man sindet ihn auch den Frist d) angesühret.

Wenn die krumme tinte, in welcher sich ein Korper bewegt, ein Kreis und der Mittelpunkt der Kraste der Mittelpunkt der Kraste der Mittelpunkt der Kraste der Mittelpunkt des Kreises ist, so muß auch seine Geschwindigkeit in allen Punkten desselben gleich; solglich die Bewegung gleichförmig sepn. Denn vermöge des allgemeinen Sases aller Centralbewegungen sind die von den Radiis Vektoribus durchlaufenen Flächenraume gleich, wenn die Zeiten gleich sind. Bey einem Kreise aber sind diese Flächenraume laut ter Sektoren desselben, welchen den gleichen Inhalten auch gleich große Bogen zugehöken. Es werden solglich auch in gleichen Zeiten gleich große Bogen beschrieben, welches eben so viel ist als die Bewegung ist gleichsormig. Eben dieß

folget auch aus der oben gefundenen Gleichung  $\varphi = \frac{\alpha \gamma}{\beta}$ , indem ben einem Rreise die senkrechte Linie aus dem Mittele punkte der Kraste auf die Tangente dem Halbmesser ober dem Radius Bektor gleich ist; mithin  $\alpha = \beta = \gamma$  und daber  $\varphi = \gamma$ . Beym Kreise wird solglich der Halbmesser der Krume

e) Commentarii de Bononienfi scientiarum et artium inflitute

B) de grauitate corporum valuerfell libri III. Mediel. 1768. 4. maj. L. I. prop. XXXVII. corell. 4; p. 106.

Rrummung =  $\frac{\gamma^2 z}{2 g \lambda \alpha} = \frac{\gamma^2}{2 g \lambda}$ ; serner ist nun bieser Rrummungshalbmeffer bem Halbmeffer bes Rreises selbst gleich, folglich hat man

 $\alpha = \frac{\gamma^2}{2g\lambda}$  und  $2g\lambda\alpha = \gamma^2$  und  $\lambda = \frac{\gamma^2}{2g\alpha}$ 

b. h. die Centripetalkraft eines Korpers in der Kreisbewegung ist gleich dem Quotienten aus dem
Quadrate des in der Zeiteinheit durchlausenen Bogens durch das Produkt der gedoppelten Entsernung des Korpers von dem Mittelpunkte det
Rrafte in g dividiret; ober auch, sie ist dem Quotienten aus dem Quadrate der Gelchwindigkeit durch
das Produkt dieser Entsernung vom Mittelpunkte
mit g dividiret gleich. Gerabe so groß muß auch das
Bestreben des Kopers senn, sich vom Mittelpunkte der
Rraste zu entsernen, oder die Schwungkrast; benn bende,
die Centripetal und die Schwungkraft, mussen einander das
Gleichgewicht halten, weil sich der in der Kreisbewegung
besindliche Körper dem Mittelpunkte der Kraste weder nabert
noch davon entsernet.

Weil ben ber Kreisbewegung in gleichen Zeiten auch gleiche Bogen zurückgeleget werden, so läßt sich die Umlaufspeit berselben sehr leicht sinden. Man hat namlich nur nörfig, den ganzen zurückgelegten Weg durch die Geschwindigkeit zu dividiren, so wird der Quotiente die Umlaufszeit senn. Weil also der Weg im Kreise = 2 ma, und die Geschwindigkeit z ist, so hat man

bie Umlaufszeit =  $\frac{2\pi\alpha}{\gamma}$ .

Wenn ein Körper mit unveranderter Kraft = à von einer gewiffen Sobe = h herabfallen foll, um die Geschwinbigkeit bes in der Kreisbewegung begriffenen Körpers = 7

gu erhalten, fo muß  $h = \frac{p y^2}{4\beta^2}$  fenn. Da aber benm

Rreise

Rreise  $p=2\alpha$ ,  $\beta=y=\alpha$  ist, so hat man  $h=\frac{1}{2}\alpha$ , b.b. bie hohe, von welcher der Rörper mit beschleunigter Bewegung herabfallen muß, um die Geschwindigkeit, welche der Rörper in der Rreisbewegung hat, zu erhalten, ist der halfie des halbmessers des Kreises gleich. Ferner wird aber auch

 $h = \frac{\gamma^2}{4g}$  senn mussen, michin  $4gh = \gamma^2$ , und daher  $\lambda = \frac{4gh}{2gg} = \frac{2h}{gg}$ , d. h.

ble Schwungtraft ift gleich bem Quorienten aus der gedoppelten der Geschwindigkeit des Rorpers im Rreise zugehörigen Sobe durch den Salbmef-

fer des Kreifes dividiret.

Wenn ein bewegter Rorper in ber elliptifchen Babn begriffen ift, und man beschreibt um ben Mittelpunkt ber Rrafte einen Rreis, beffen Salbmeffer ber halben großen Are ber Ellipfe gleich ift, und alsbann angenommen wirb, baf ber Rorper in biefem Rreife mit berjenigen Befchminbigfeit beweget wirb, welche er an benben Enben ber conjugirten Ure in ber elliptischen Babn batte, fo wird er biefen Rreis in eben ber Beit burchlaufen, in welcher er bie elliptifche Babn gurudleget. Denn weil benbe Bahnen um einerlen Mittelpunkt ber Rrafte geben, fo muffen fich auch die Quabrate ber Umlaufszeiten wie die Burfel ber großen Aren verhalten. Beil nun aber ble große Are ber Ellipfe bem Durchmeffer bes Rreifes gleich ift, fo muffen auch ihre Burfel, mithin bie Quadrate ber Beiten, und folg. lich bie Zeiten felbft gleich groß fenn. Mun ift ferner bie Beschwindigkeit im Rreise so groß, als fie durch ben frenen Rall des Rorpers burch bie Balfre bes Durchmeffers, b. i. La = La = bem vierten Theile ber großen Are ber Ellipfe entsteben murbe; aber die Gefdwindigfeit an ben benben Enben ber conjugirren Ure ber Ellipfe nicht eben fo groß, als fie ber Fall burch Ia erzeugen murbe, folglich find auch benbe Befchwindigfeiten gleich groß.

36 geftebe gern, daß die bisberigen mathematifchen Berechnungen einem gegrundeten Tabel megen einer gemiffen Unvolltommenbeit unterworfen find. Allein es murbe eine gang zwechwidrige Beitlaufrigfeit gemefen fenn, alle diejenis gen Renntniffe ber bobern Beometrie guforberft gu entwicheln, welche ben ber Theorie ber Centralbemegungen unumganglich nothwendig find. Gleichmobl fonnten bie vorzüglichften Gefene ber Centralbewegungen nicht übergangen werden, weil bierauf die Befege ber Granttation ober ber Unglebung ber Rorper in der Gerne beruben. Man bat alfo bier ein Bepfpiel, baf ber grundliche Phyfifer etwas mehr als Elementarfenntniffe in ber Maihematit befigen muffe, wenn er bie fconfte und erhabenfte Unwendung berfelben auf die bewunbernswurdige Bewegung ber Simmeleforper machen will. Eben hierdurch erwarb fich Temcon einen Ruhm, welchen noch die entferntefte Dachwelt mit gebuhrendfter Schuldigfeit erfennen wird. Die Gage Memotons beruhen gang auf biefem Gage. Die Planeten und Rometen laufen um bie Sonne, und bie Trabanten um bie Sauptplaneten, nach ben Befegen berjenigen Centralbewegung, moben fich die Centripetalfraft umgefehrt wie bas Quabrat ber Entfernungen verhalten muffe. Die Bewegungen ber himmelsforper find als mirtliche Centralbewegungen, und bie befchleunigenbe Rraft verhalt fich umgefehrt wie bas Quabrat ber Entfernungen vom Mittelpuntie. Daraus folgt, bag alle Planeten von der Sonne und alle Rebenplaneten von ben Sauptplaneten angezogen werben, und zwar um befto ftarter, je fleiner bas Quabrat ber Entfernung von ber Sonne und von ben andern Rorpern ift. Memtons Spftem, welches gang auf richtigen Beobachtungen, und baraus gemachten unbezweifelten Rechnungen berubet, miro gang unerfchutterlich bleiben, wenn fich auch gleich welche gefunden haben, bon benen es von Beit ju Beit ift bestritten morben.

Daß die Centralbewegungen eine Birfung ber utsprünglich anziehenden Rrafte ber himmeleforper gegen einander ift, ift schon unter bem Artifel Attraction gezeiget wor-

ben.

ben. Dach bem alomistischen Sustem muß man frenlich eine außere Ursache suchen, welche bie Rorper gegen einanber antreibet, und wovon unter bem Artitel Grundtrafte weiter gehandelt werden foll.

Centralfeuer (ignis centralis, feu central). Berichiebene Naturforscher versteben barunter basjenige Feuer, welches in bem Innern unferer Erbe eingeschlossen ift, und

ben mittleren Raum berfelben einnimmt.

Die altern Phyfiter batten bie Meinung, baf ein immermabrendes Reuer in ber Mitte ber Erbe brenne, und fuden hieraus verschiedene Pharomene berguleiten, wenn es namtich Belegenheit fanbe, irgendmo bervorzubrechen. fein es ift gegen biefe Meinung fcon langft ber nicht ungegrundete Ginmurf gemacht, daß fein Feuer ohne Luft und Mahrung Statt finben fonne. Bielmehr icheinen anbere Grunde die Beranlaffung ju geben, bag bas Innere ber Erbe aus einer weit festern Maffe, als die außere Rinde Die Bultane und bie marmen Quellen, berfelben beftebe. melde an verschiebenen Orten ber Erbe entfpringen, geben gar feinen Beweis fur bas Dafenn bes Centralfeuers ab. Sie zeigen bloß, baf in ber Erbrinde burch ben Bugang ber Luft in unterirrbifchen Sohlen Feuer und Barme entfieben Konnen , welches aber gewiß ben Dahmen Centralfeuer nicht perbient. f. Dultane.

Dieser Begriff vom Centralseuer if in der Folge bet Zeit dahin abgeandert worden, daß man darunter eine det Erde eigene Barme in dem Innern derselben verstand. In dieser eigenen Barme der Erde suchte man vorzüglich einen Brund mit von dem Unterschiede der berschiedenen Rlimaten und der Abwechselungen der Barme und Rate in den verschiedenen Jahrenzeiten, weil die Sonne allein nicht vermoschiedenen Jahrenzeiten, weil die Sonne allein nicht vermoschiedenen

gend fen, diefen Unterfchied gu bemirten.

Der herr von Mairan ") hat diefen Gegenstand weitlaufilg abgehandelt. Ginen großen Theil ber Barme un-

a) Mémoire sur la cause générale du froid en hiver et de la chaleur en été in ben mém. de l'Acad. roy. des sci. 1719. p. 124. nouvelles

ferer Erbe fchreibt er einem unterirbifchen Feuer ober Centraffeuer ju, und nennt benfelben die Grundwarme (chaleur interne et permanente), meil allemahl bober liegen. be Begenden ungleich falter als tiefer liegende find, und in einer gemiffen maßigen Liefe unter ber Oberflache ber Erbe eine nicht unbetrachtliche Warme angutreffen ift, auch nie ber Groft, felbit in ben falteften Bintern, tief in bie Erbe bringt, und bas Meermaffer in ber Tiefe nirgends gefrieret. Er berechnet fogar, baf biefe Barme in ber Beire von Paris 303 Mabl großer als biejenige Barme ift, welche die Sonne allein am furgeften Tage bervorbringt. Er glaubt die Erde fen anfanglich fluffig gemefen, und erft burch bie Sonnenwarme auf ber Dberflache gehartet worben. Beil nun bie Connenwarme auf eine ungleiche Urt gewirket habe, und burd die Berhartung ber Erbrinde gegen bie Linie gu die eine gefchloffene Barme mehr gurucfgehalten worben als gegen bie Dole, fo fen auch bie Grundmarme unter bem Mequator am ftartsten. Dbgleich Die Spoorbefe pon ber ungleichen Berbartung der Erdrinde burd bie Sonnenmarme unmabricheinlich ift, fo ift boch nicht zu laugnen, bag in einer gemiffen Tiefe unter ber Dberflache ber Erbe gar feine Beranderungen der Barme und Ralte Statt finden, wie J. B. in ben tiefen Rellern ber parifer Sternwarte, wo bas reaumurifche Thermometer unverandert auf 10 Grad über bem Gefrier. puntte fiebet. Mus biefen Erfahrungen fcheint alfo ju folgen, bag in ber Tiefe ber Erbe eine gewiffe bestimmte Barme angetroffen werbe, welche nicht, wie die außere, abmechfeln. ben Beranderungen unterworfen ift. Db aber Diefe Barme, nach ber Meinung bes herrn Mairan, in größern Tiefen aunehme ; folglich in bem Mittel ber Erbe eine febr große Sife Statt finde, wovon bie Barme ber gangen Erbe berrubre, Dieg ift nicht glaublich ; ober muß wenigstens unent. प्रकृति है। । । । । । । । । ।

velles recherches sur la cause générale du chaud en été et du froid en hiver en tant qu'elle se le à la chaleur interne et permanente de la terre. à Paris 1768. gs. 4.

Schieben bleiben, weil wir nicht vermogen, fo tief in bie Erbe einzudringen, um mit Bewifibeit entscheiben ju tonnen. Heberhaupt fcheint es gar nicht moglich jur fenn, etwas Beftimmtes von ber Barme unferer Erbe feftgufegen, ba im Innern berfelben Revolutionen vorgeben fonnen, welche eine febr ftarte Sige erzeugen, bie fich in ber Erbe weit verbreis tet, und von berfelben nicht fo leicht wieber verloren gebet. Es ift baber gar nicht unwahrscheinlich , baß baburch nach und nach die Warme ber Erbe fich fo gleichformig vertheile, baf fie in einer gemiffen Tiefe einen bestandigen Brad zeige. ob fie gleich burch andere Debenumftande vermindert und noch mehr vergrößert werben fann. Much bie Sonnenmarme muß einen großen Ginfluß auf bie Erbe haben, und Mepinus ") gibt als mahricheinlich an, baß bas Innere unferer Erbe allein burch bie Barme ber Sonnenftrablen, welche pon ber Schopfung an bennabe bie halbe Dberflache berfelben bestandig beschienen habe, endlich wenigstens biejenige Barme habe befommen muffen, welche fie nach einer fo langen Beit anzunehmen fabig gewesen fen. Durch bie von ber Sonne ermarmte Stellen werbe bie überall fich verbreis tenbe Barme ben innern Theilen ber Erbe eingerheilet, und ba biefe bie Barme nicht fo leicht fabren laffe als bie aufere Rinbe, fo tonne auch nach und nach eine gleichformige Barme entfteben, von welcher man zwar nicht miffe, mas fle für einen Grab erreichet babe, ober ob fie noch junehme, welche aber boch megen ungleicher Berbreitung auf die Rlimate einen Ginfluß babe.

Es hat noch verschiedene Natursorkiher gegeben, welche ein eigentliches Centralfeuer angenommen haben, wie z. B. der Graf de Buffon, Unton Lazaro Moro, von Justi u. a. welches burch seine Wirfung auf unterschiedene Art unsere Erde gebildet habe. Es gründet sich bieß aber vorzüglich auf Lieblingsideen von der Entstehung der Erde, wovon mit mehreren unter dem Artisel Erdeugel.

M.

a) Cogitat. de distributione caloris per tellurem.

D. f. Torb. Beramann physitalifche Befchreibung ber Erbfugel burch Robl B. II. S. 141. 142. Errleben Unfangegrunde ber Daturlebre mit vielen Bufagen von Lichtenbera 6.763: . .

Centraltrafte: (vires centrales, forces centrales) nennt man Diejenigen Rrafte, welche ben bewegten Rorper ben ben Centralbewegungen in feiner Bahn erhalten.

Man nimmt gewöhnlich zwen Rrafte an, welche bie Centralbemegungen bewirten; namlich die Centriperaltraft. welche den Rorper beständig nach einerlen Dunft, ben Dife telpunft ber Rrafte, bintreibt, und bie Centrifugaltraft, Cliebtraft, Schwungtraft (vis centrifuga), welche ibn von dem Mittelpunte ber Rrafte beständig ablente.

Benn ein Rorper von irgend einer Rraft in Bewegung gefeget wird , fo verandert fich in jedem Augenblice feiner geradlinigen Bahn fein außeres Berhaltniß gegen andere Objette. Ift namlich ber gerablinige Beg bes bewegten Rorpers (fig. 77.) nach ber Richtung ber Tangente a Wauf ac fentrecht, fo wird bie anfangliche Entfernung ac bes Rorpers a von bem Dunfte c'in bie Entfernug ch veranbert. ober es wird ac = cg um g b vergroßert. Es lagt fich gt dus bem Abstande ca = a / ber Befchwindigfeit = y'unb ber Beit burd ab, welche bier ale inenblich flein angenom men wird ober = de finden. Beil ag ein febr fleiner Boi gen ift, fo stebe man ge mit ab und fg mit ea parallel, und es wird fg = ea fehr wenig bon g b berfchieben fenn, 16 bag man ohne meiflichen Febler gb = gf = ea feben Pann; mithin fann auch ag ale bie Diagonale bes Parallel logtamme weg f betrachter werben, und überhaupt lafte fich ab ag feben. Run bat man nach trigonometrifchen Rechnungen ca . ea = 2 (fin. 1 ag)2 = 2 (1 ag)2 = 3 ag2, weil ag febr flein, mithin ber Ginus von ag mit bem Bogen felbft bennabe gleich groß ift. Sieraus finter man en gb = 2.ca = 2a, b. b. ber Rorper mirb,

wenn ca mit feiner Babn rechte Bintel macht, burch bie 112 FortKorrfegung feiner porigen Bewegung in ber unerblich fleinen Beit d'e bon bem Punfte c um ben Raum 22 dt? enfe Mimmt man biefe Entfernung als Biefang einer

Rraft amp fo lagtifich biefe mit ber Genteinetalbeafe vober ber Rraftiber Schwere = r vergleichen. Mimms mun namlich fatt ber unenblichen Beit d'beine febrifleine enbliche Bei Ft an, in welcher bie Rraft ber Gdywere ben Rorper burch ben Rauni ge ? treibe, fo wird jene Reaft ben Rorper burdi ben Kaum 2° te freiben, und man bat and an ind and indian

gran werdenben Bergferder neu nicht

gerabtiniger Ergin fein aufgres Werhaltruf Michgen anber Chen biefe Rraft, melde man ale bie Urfache ber Entfer nung bes Roppers non a annimut wird die Centrifugaltraft, gliebtraft ober Schwungtraft; um; c genannt. Die Große viefer Rraft hangt allemabl von ber Befchmindig. feit und von bem Ubstande bes Dunftes c ab. Es wird aber beffanbig porquegelebet, baf ber Duntt, c, auf welden fic Die Rraft begirber; in einer anf ber Babn fenfrechten linie liege. Bare alfo c. ber Micelpunfe pen Rrafte ben ber Gene tralbemegung, folglich ca = aiber Dabius Befror ; fo ergibe fich barque, bas Beles: in den Stellen mo den Ra-Dius Deftor mit der Babn rechte, Winkel machen ift die Slieheraft um den Mittelpuner den Rrafte aleich dem Quotienten aus dem Quadrate der Befcmindigkeit durch das doppelte Produtt des Ras Dins Defror in g dividiret. Benn e jelbit ber Mittete punft: bes Rrummungsfreifes ift, mifbin ca allemobl auf der Bahn des Rorpers fenfrecht , fo ift alsbann ca = a ber Rrummungehalbnieffer, und man erhale ben allgemeinen Sag: Die Schwungtraft um den Mitrelpunte Des Rrummungefreise ift gleich dem Quotienten aus demi

dem Quadrate der Geschwindigkeit durch das gedoppelte Produkt des Krummungshalbmessers in g dividiret It die Bahn des Korpers selbst ein Kreis, bessen Mittelpunkt c, so ist die Fliehkraft um den Mittel-

punft in jeber Grelle = 200

Ben der Centralbewegung fann alfo ber Rorper ben gleicher Geschwindigkeit und an einerlen Stelle ber Bahn verschiedene Centrisugalkrafte besigen, nachdem sein Schwung um verschiedene in ber Normallinie liegende Punkte als Mittelpunkte der Rrafte betrachter wird. So ift in der Stelle

(fig. 75.) a bie Schwungfraft bes Korpers um c = 2g. ac

und in eben ber Stelle a um ben Punft 1 = 72 2g.al u.f.f.

In solchen Fallen verhalten sich nun die Schwungkrafte zu einander umgefehrt wie die Entfernungen dieser Punkte von a, also hier, die Schwungkraft um c zu der um I wie al; ac. Allein hieraus scheint mir doch nicht zu folgen, wie verschiedene Naturlehrer behaupten, daß die Schwungkraft mehr eine mathematische Joee, als etwas wirklich physisch Borhandenes fen. Ich bin vielmehr der Meinung, daß die Schwungkraft eine mirkliche in der Natur eristirende Kraft sein, welche eben so, wie die Ceneripetglkraft sletig in jedem Augenblicke der Bahn wirkt.

Ben ber Centralbewegung, wo ber bewegte Körper in allen Stellen seiner Bahn von bem Mittelpunkte ber Krafte ungleich weitentserner ift muß die Schwungkraft bald größer bald fleiner als die Centripetalkraft seyn, nachdem sich ber Körper vom Mittelpunkte ber Krafte hold mehr bald weniger entfernet. Es taßt sich namlich die Centripetalkraft (fig. 75.) nach ber Nichtung ak in zwen Krafte zerlegen, des eine nach der Richtung der Langente gp, welche Cansentialkraft beißt, und die andere nach der Richtungs fp auf die Bahn senkrecht wirken, welche die Normalkraft genamt wird,

wird, und welche bie Rrummung ber Bobn bewirtet. Diele leftere ift ber Centripetalfraft gerabe entgegengefest. Die Tangentialfraft wirft gang allein auf Die Befchwindigfeit bes Rorpers, berjenige Theil ber Centripetalfraft aber, welcher auf ber Babn fenfrecht ift, ober bie Mormalfraft, wird von ber Schwungfraft aufgehoben. Es fen bie Große ber Centripetalfraft burch fg, und die ber Dermaltraft burch fp ausgebruckt, fo verhalt fich die Centripetalfraft nach ber Richtung fo jur Dormalfraft nach ber Richtung fp = fg: fp = cb: ce = y: B, mitbin ift , wenn die Centripetalfraft = A gefeget wird, die Broffe

ber Mormalfraft  $=\frac{\lambda\beta}{y}$ . Mimmt man den Krummungs.

halbmesser  $=\frac{\phi^2 y}{2 g \lambda \beta} = \varrho$ , so ist  $\frac{\lambda \beta}{y}$  ober bie Mormal-frast  $=\frac{\phi^2}{2 g \varrho}$ . Es war aber auch nach bem vorigen tie Schwungkraft nach bem Mittelpunkte bes Krummungsfrei-

fes =  $\frac{\phi^2}{2go}$ . Daber bebt biefe bie Normalfraft gerade auf.

Es berhindert alfo ble Normalfraft, baß fith ber Rorper bon bem Mittelpuntte bes Rrummungsfreifes weiter entfernen ober ben Rrummungefreis verlaffen fonne, vielmehr frummt fie an jeber Stelle bie Bahn besfelben, welche fonft

gerablinig nach ber Tangente fortgienge. 3 ....

Einige Naturforscher wollen nicht jugeben, bag ble Schwungfraft eine wirflich in ber Datur eriftivenbe Rraft fen, fondern fie nehmen fie als einen blogen mathematifchen Begriff an. Ein jeber ein Mahl in Bewegung gefeste Rorper fege namlich feine Bewegung ichon vermoge ber Tragbeit, obne biergu einer neuen Rraft notbig ju haben, mit eben ber Richtung und Geschwindigfeit fort. Bon berjenigen Rraft aber, welche bie Bewegung im erften Unfange bervorgebracht habe, und bem Urbeber allein ju'gufchreiben fen, tonne bie Rebe jest nicht mehr fenn. Go wie g. B. wenn ein Rorper in borizontaler ober auch schiefer Richtung fortgemorfen

geworfen wird, berfelbe in feiner ein Mabl gehaltenen Bemegung forigebe, obne einer neuen Rraft zu bedurfen. Cben bieß fen auch ber Rall ben Simmeleforpern; Diefe maren anfanglich von einer unendlichen Rraft fortgeftoffen ober geworfen, und mußten nun in alle Emigfeit vermoge ber Tragbelt Die anfängliche Bewegung nach einerlen Richtung und mit gleicher Beschwindigfeit fortfegen. Es verhalte fich alfo ben ber fregen Centralbewegung ble Sache fo: ein Theil ber Centriperalfraft merte auf Menberung ber Richtung, auf Rrummung bes Weges verwendet, und habe er biefe Birtung bervorgebracht, fo mirte er nun weiter nichts; baben ftelle man fich vor , eine entgegengefeste Rraft babe ibn aufgezehret, und nenne biefe Schwungfraft. 3m Grunde fep aber bas, worauf er vermenbet murbe, ein Theil ber icon borbanbenen Bewegung, und baber eine Folge ber Tragbeit gemefen; und wenn man es Rraft nennen burfe, fo fep es mit eben bem Rechte erlaubet, ber Bewegung felbft eine Rraft zu gufchreiben, ba man boch alles, mas fie bemirte, aus ber Befchwindigfeit erflaren fonne. Das Ungegrundete im Begriffe ber Schwungfraft erbelle febr leicht, wenn man folgende bepbe Umftanbe genau in Ermagung gieben wolle: 1. foll fich biefe Rraft allemabl nach ber Normallinie ober fenfrecht auf Die Richtung ber Babn erweisen; 2. falle ibre Broge bald fo bald anders aus, nachdem man fie auf biefen ober jenen Dunft ber Mormallinie beziehe. Gine Rraft im eigentlichsten Berftanbe murbe nicht allemabl nach ber Dormallinie mirten, und muffe boch in jedem galle ihre bestimmte Große baben, in welcher bie gufällige Begiebung auf diefen ober jenen Punft nichts anbern fonnte.

Alle diese Grunde, daucht mir, sind nicht hinreichend, die Schwungkraft als etwas Imaginaires zu betrachten. Selbst nach ber atomistischen Lehrart kann ich mich nicht von dem Ungegründeten der Schwungkraft überzeugen. Es wird zugegeben, daß benm ersten Anfange der Bewegung der Korper durch eine Kraft fortgestoßen worden sen; diese Bewegung foll nun aber in alle Ewigkeit, vermöge der Trägheit,

14

fortge.

fortgefeket merben . Die Centripetalfraft allein lente ben Rorper in ber Richtung feiner gerablinigen Bewegung in jebem Mugenblicke ober flerig ab, und bewirke Die frumme Babn, und die Centripetalfraft fen allein mabre Rraft zu nennen. Allein Tragbeit tann nichts weiter bebeuten, als Teblofigfeit ber Rorper, ober welches einerlen ift, bie Rorper fur fich baben feine innere Bestimmung, Beranberungen , b. i. Bemegung aus Rube ober Rube aus Bewegung berborgubrin. gen. Burbe alfo ein Rorper burch irgend eine Rraft in Bemegung gefeget, fo murbe auch baraus folgen, bag er mit unveranderter Richtung und Befchwindigfeit vermoge bet Tragbeit in feiner Babn fortgeben muffe. Go bald aber eine andere Rraft auf ben in Bewegung begriffenen Rorper nach einer anbern Richtung wirfet, fo wird er nicht allein bin feiner geradlinigen Babn abgelentet, fondern er mirb auch von feiner Geschwindigkeit gerade fo viel vertieren, als bie Rraft nach einer ber gerablinigen Babn bes Rorpers gerabe entgegengefesten Richtung ju mirfen vermag. alfo bie Wirfung ber Rraft auf ben in gerabtiniger Bemegung begriffenen Rorper ftetig, fo muß auch bie Berminberung ber Bewegung bes bewegten Rorpers ftetig fenn. ber fregen Centralbemegung wirft aber mirflich bie Centripes talfraft auf ben burch ben Burf in Bewegung gefehten Rorper ftetia, folglich muß auch baburd ber geworfene Rorper in feiner Geschwindigfeit alle Mugenblice eine Berminberung Befest alfo auch; ber Urheber batte ben Rorper burch eine unenbliche Rraft ben Rorper fortgestoffen ober fort. geworfen, fo murbe baraus folgen, bag er fich ohne Hufbo. ren dem Mittelpunkte ber Rrafte nabere, und folglich eine Schneckenlinie beschreiben muffe. Goll alfo ber Rorper beftanbig in einerlen frummlinigen Babn fich fortbewegen, fo muß nothwendig eine andere Rraft in entgegengefester Richtung eben fo fetig auf ihn mirten, als bie Centripetalfraft es thut. Die Schwungtraft ift folglich eine mirtlich in ber Datur eriftirenbe Rraft. Mugerbem finbet auch bas Befes ber Tragbeit, baß namlich ein Rorper mit unveranberter

berter Michtung und Bewegung fortgebet, nur im leeren Raume, nicht aber im wiberftebenben Mittel Statt; in biefem muß endlich ein Dabl bie Bewegung wegen bes Biberftandes aufboren. Goll alfo die Bewegung im widerftebeniben Mittel ununterbrochen mit einerlen ober auch balb mit einer geringern bald mit einer großern Befchwindigkeit erfolgen, fo muß auch eine außere Rraft auf ben in Bewegung gefesten Rorper mirten. Doch erinnert Berr Rafiner "), baß mir gar nicht miffen, ob Bewegung aus Rraft, ober Rraft aus Bewegung folge. Daß bie Schwungfraft alle. mabl auf die Richtung ber Bewegung nach ber Rormallinie wirfen foll , ift frenlich mathematifch , inbem ja, wie befannt, ben jeber Birtung einer Rraft, fie mag in einer Richtung in welcher man will wirfen, nur berjenige Theil ale wirffam betrachtet wird, beffen Richtung auf ber Blache, mithin ben centralen Bewegungen auf ber Bahn fenfrecht ift. mathematifche 3bee ift aber gar fein Grund, bag bie Schwungfraft imaginair fen. Man nimmt felbft nach bet atomiftifchen lebre an, baf alle in ber fregen Centratbemegung begriffene Rorper unter einander Ungiebung befigen. Co wird J. B. unfere Erbe von ber Conne aber auch vom Monde angezogen. Es fonnen alfo die himmelstorper unter einander beständig eine folche lage haben, daß die Unglebungen berfelben nad verfchiebenen Richfungen erfolgen , und baß baburch ein Rorper von einem anbern angezogen, von andern aber abgezogen werbe, fo bag fie den Rorper gleich. fam nachichleppen, und baburch eben bie fogenannte Schwungfraft ju Bege bringen. Dach ber bynamifden lebrart ift es schlechterbings nothwendig, baß ein bewegter Rorper Rraft befige, indem es fonft unmöglich ift; bag irgend eine Rraft auf bie Bewegung eines Rorpers wirfen tann. Begen ber fteten Ginmirfung ber Centripetalfraft auf ben central bewegten Rorrer aber miffte endlich bie Rraft, mithin auch die Bewegung, bes bewegten Rorpers verschwinden, und folglich ber Rorper felbft im Mittelpunkt ber Rrafte 115 aufammen.

a) Bobere Dechanit. Abfcn. 2. 5. 4.

aufammentreffen, wenn nicht eine Rraft ber Centripetalfraft entgegenwirtte. Ueberbieß findet nach biefer lebre auch bas Ungeraumte nicht Statt, bag ber Schopfer ben ber anfang. lichen Bewegung allen ben ungabligen Rorpern einen Burf gegeben habe, und baß fie nach biefer geworfenen Richrung bis in alle Emigfeit fortgeben mußten. Schon bie urfprung. lich angiebenden Rrafte, welche fich nach ben Daffen richten, und in Die Entfernung unmittelbar wirken, find binreichend,. fich von ber Centralbewegung ber Simmelsforper eine rich-

tige Idee ju machen.

Mit ben Rorpern auf unferer Erbe lagt fich eigentlich fein sinnliches Benfpiel geben, welches die frene Centralbemegung erlauterte, weil fie allein von ber Erbe angezogen werben, und baber ben einer jeben Bewegung, welche bon ber Richtung ber angiebenben Rraft verschieben ift, bem Buge biefer Rraft wieber folgen muffen. Go fallt eine geworfene Bombe wieber auf die Erde nieber. Gine fleine glatte Rugel an bas Enbe eines garten gabens gebunden, und fie an bem anbern fest gemachten Enbe bes Rabens auf einem glatten Tifche in einem Rreife berumgeführet, bat ebenfalls bie Urfache einer frepen Centralbewegung nicht. Ben biefer Rreisbewegung findet gar feine Centripetalfraft Statt , ber gespannte Raden verhindert nur, bag ber Rorper fich von feiner freisformigen Bewegung entfernen tann. biefe Rugel nur in fo fern Schwungbewegung, fern fie bon einer außern Rraft gur Bewegung angetrieben worben ift, und baburch felbit Rraft erhalten bat. Es wird baber auch biefe Rugel, wenn bie Bewegung im Rreife aufgeboret bat, fich nicht nach bem Mittelpuntte bin bewegen. Dief ift aber feinesweges ber Fall ben einer fregen Centralbewegung, mo ber bewegte Rorper nach einem gewiffen bestimmten Beleg angezogen wird, und gewiß auch biefem Buge folgen murbe, wenn jene Bewegung beftanbig geringer murbe.

Wenn fich die Centripetalfraft & umgefehrt wie y2 ober wie bas Quabrat ber Entfernung vom Mittelpunfte ber Rrafte

verbalt,

verhalt, so hat man  $\lambda = \frac{\alpha^2}{y^2}$ , und die Bahn selbst ist ein Regelschnitt (m. s. Centralbewegung), wo die Größe a die Entsernung vom Mittelpunkte der Rrafte ober den Radius Bektor an derjenigen Stelle der Bahn, wo er mit derselben rechte Winkel macht, und d den Weg bedeutet, welchen der Körper an dieser Stelle der Bahn durch die Wirkung der Centripetalkrast in der ersten Sekunde zurücklegen wurde. An eben dieser Stelle ist die Geschwindigkeit der Bewegung  $= \gamma_{\lambda}$  an einer andern hingegen  $= \varphi_{\lambda}$ 

Was die Normalkraft betrifft, so ist diese, wie schon gezeiger worden,  $=\frac{\sigma^2}{2g\,\rho}$ , wenn  $\rho$  den Halbmesser der Krümmung bezeichnet, und sie wirket ganz allein auf die veränderse Richtung der Bahn. Die Tangentialkraft nach der Richtung gp aber verhält sich zu  $\lambda = gp: fg = fg: bg = dy: df$ , solglich die Tangentialkraft  $=\frac{\lambda dy}{df} = \frac{\lambda dy}{\sigma df}$ . Ihre Geschwindigseit, die sie in der Zeit dr. hervordringt, ist  $d\phi = \frac{2g\lambda dy}{\sigma}$ . Noch ist zu bemerken, daß die Tangentialkrast der Bewegung des Körpers so wohl entgegen, als auch mit ihr nach einerlen Richtung wirken kann, nachdem der Radius Vestor im Abnehmen oder Zunehmen ist.

Die Schwungkraft erfolget hier um Punkte, welche in ber Normallinie liegen. Der vornehmste von diesen Punkten ist der Mittelpunkt des Krummungskreises. Um diesen ist die Schwungkraft =  $\frac{\phi^2}{2g\rho}$ , mithin allenthalben der Normalkraft gleich. Man muß namlich in jedem Elemente der Bahn die Bewegung des Körpers als eine Kreisbewegung betrachten, dessen Krummungshalbmesser in jeder Stelle der Bahn, ein anderer ist. In dem Punkte a und I der Bahn, wo der Krummungshalbmesser in die Are des Kegelschnittes fälle,

fällt, tann bie Schwungtraft um mehrere Puntte ber Ure betrachtet werben. Gie ift an ber Stelle a um ben Mit-

telpunkt ber Rrafte  $c=\frac{\gamma^2}{2g\alpha}$ , und fleiner als  $\lambda$ , also wird

hier bet Rorper bon ber Centripetalfraft mehr nach bem Mittelpunfte ber Rrafte hingezogen, und er muß sich bemfelben nabern. In bingegen ift bie Schwungfraft um größer als die Centripetalfraft, und es muß sich buber ber Rorper wieder vom Mittelpunfte bet Krafte entfernen; und so bie andere halfre bet Ellipse durchtaufen.

Da nach ben zweitlässigften Beobachtungen die Gesese ber Centralbewegungen mit ben Gesesen des Laufs der Planeten völlig übereinstimmen, so ist es gar keinem Zweisel mehr unterworsen, daß der Mond gegen den Mittelpunkt der Erde, die Rebenplaneten gegen ihre Hampfplaneten, und diese gegen den Mittelpunkt det Sonne getrieben werden, deren State sich umgekehrt wie das Quadrat der Entsernungen verhalt. In dieser wechselseitigen Anziehung der himmelse körper gegen einender liegt nun der Grund ihrer Bewegung und man hat gar nicht nörbig anzunehmen, daß das vollkommenste Wesen diesen Körpern anfänglich starke und schwache Siche gegeben habe, nachdem sie entweder eine Ellipse oder eine Hyperbel oder einen Kreis beschreiben sollten.

Wenn die Bewegung der Körper im Kreise geschiehet., so tit die Centripetalkrasi =  $\frac{\gamma^2}{g\,a}$ , wo  $\gamma$  die Geschwindigkeit und z den Halbmesser des Kreises bedeutet (m. s. Centralbewegung). Eben so groß ist aber auch die Schwungkrast, und daher ist die Kreisbewegung gleichsormig, oder es werden in gleichen Zeiten gleiche Bogen von dem Körper zurückgeleger.

Ben ber Rreisbewegung finben, außer ben im Artifel Centralbewegung bewiefenen Befegen, noch folgende Statt.

1. Wenn zwei Rorrer zu ihren verfchiebenen Rreisumlaufen gleiche Umlaufszeit gebrauchen, fo verhalten fich bie Centri2. Benn zwen Rorpet mit verschiebenen Geschwindigteiten einen Rreis burchlaufen, so verhalten sich die Centrie
petalfruste wir die Quabrate ber Geschwindigkeiten. Durchlauft namlich ber Rorper in einer als Eins angenommenen
Beit den Rreisbogen ag, und ber andere ben Bogen am, so

perhalten fich Die Centulpetalkrafte wie \( \frac{1}{2} \), ac = ag2: \( \

Die Geldwindigletten berhalten, fo merben fich auch die Centripetalfrafte wie die Quabrate der Gefchwindigfeiten verhalten

Biog. Bent gibe Rorper in verschiedenen Rrellen mit gleiten Geschwichtigkeiten, solglich unigleicher Umlaufszeiten sich bewegen, so verhalten sich die Centriperalkrässe umgekehrt wie die Historiesser Burchkluse namlich ber eine Korper in der Zeit t den Bogen ag und der andere in eben der Zeit den Bogen hn = ag, so verhalten sich die Centriperalkrässe verwegt rhundt assisch alle den Land von Aufland in Aufland in Biograph i

4. Wenn zwei Rorper in verschiebenen Rreisen mit um gleichen Geschwindigkeiren und ungleichen Umlaufezeiren sich bewegen, so verhatten fichtbie Centilperalfrafte wie bie Diententen ber Halbmesser burch die Quadrate ber Zeiten biolitiet. Gest man namlich bender Beschwindigkeite. 

7 und Grund die Umlaufezeiten t und T, und die Rreisbogen num 7.

so verhalten sich die Centripetalkraste  $=\frac{\gamma^2}{2 \cdot a \cdot c}$   $=\frac{1}{2 \cdot a \cdot c}$   $=\frac{1}{2$ 

Aus ber Unwendung Diefer Gefege auf mittliche Rorper

laffen fich folgende Gage berleiten :

ten sich zu einander wie die Schwungkrafte, wenn die Geschwungkrafte, wenn die Geschwungkrafte, wenn die Geschwungkrafte, wenn die Geschwindigkeiten berselben und ihre Entsetnungen vom Mittelpunkte der Krafte gleich groß sind. Denn hatte der eine Körper doppelt so viele Masse als der andere, so muß auch bew gleicher Entsernung vom Mittelpunkte die Centripetalkraft des erstern doppelt so groß als die des andern Körpers senn, solgsisch wird auch die Schwungkraft des erstern doppelt so groß als die des andern senn mussen. Sest man also die Massen M und m, und die Geschwindigkeit. 7, so verhalten sich die Schwungkrafte =  $\frac{M\gamma^2}{2}$  =  $\frac{M\gamma^2}{2}$ 

2. Wenn die Massen und Umlaufszeiten sweper Köeper gleich groß sind, so verhalten sich die Schwungkräste wie die Halbmesser. Weil nämlich die Umlaufszeit  $t = \frac{2\pi\alpha}{\gamma}$  sich wie  $\frac{\alpha}{\gamma}$  verhalt, so verhalt sich auch  $\frac{M\gamma^2}{\gamma}$  wie  $\frac{M\gamma}{\gamma}$  oder wie  $\frac{M\alpha}{t^2}$ , d. h. die Schwungkräste verhalten sich wie die Halbmesser.

3. Benn bie Umlaufszeiten gleich find, fo verhalten fich Die Schwungfrafte wie bie Produfte aus ben Daffen in bie Balbmeffer. Man bat namlich bas Berbaltnif ber Schwung.

m A = Ma: m A. Gollten bier Schwungfrafte gleich fenn, fo mußte auch Ma = m A. mithin M:m = A:a fenn, b. f. in biefem galle mußten fich Die Maffen umgefehrt wie Die Balbmeffer verhalten.

4. Sind bie Maffen und Salbmeffer einander gleich, fo verhalten fich die Schwungfrafte wie die Quabrate ber Bei fcmindigfeiten. Es ift namlich bas Berbalinif ber Schwung.

 $\frac{M\gamma^2}{MG^2} = \gamma^2 : G^2.$ 

5. Wenn ble Balbmeffer gleich groß, ble Maffen aber ungleich groß find, fo vethalten fich bie Schwungfrafte wie Die Drobufte ber Daffen in bie Quabrate ber Gefchwind bigfeiten.

6. Wenn bie Maffen und Befchwindigfeiten ungleich groß find, fo verhalten fich bie Schwungfrafte umgefehrt wie bie

Salbmeffer.

7. Wenn bie Beschwindigkeiten gleich groß find, fo verbalten fich bie Schwungfrafte wie die Produtte ber Moffeit mit ben verfehrten Salbmeffern multipliciret. Es ift name  $M \gamma^2 m \gamma^2$ He bas Berbaltnif == - $: \frac{1}{A} = MA: m\alpha.$ 

8. Wenn fich die Quabrate ber Umlaufszeiten, wie bie Burfel ber Entfernungen vom Mittelpuntte ber Rrafte berbalten, und die Daffen gleich find, fo verhalten fich ble Schwungfrafte umgefehrt wie bie Quabrate ber Salbmeffer. Es ift namlich bas Berhaltnif ber Schwungfrafte

 $\overline{t^2}:\overline{T^2}$ ; weil nun  $t^2:T^2=\alpha^3:\Lambda^3$ , fo ift auch bas

Berhaltniß ber genannten Rrafte = = = : A2 = = = :

= A2: a2.

10. Ueberhaupt fit das Verhältniß der Schwungkrafte in einem gafammengesesten Verhaleulffe ber Maffen, der Halbmeffer und dem Verkehrten Berhaltniffe der Umlaufszeiten.
Well mamlich die Umlaufszeiten t = 270 und T = 271 A

fich verhalten wie a. G. fo verhalten fich auch bie Schwung-

traffen graff A Traffen My TimGt. Set-

ner verhalten sich y: G = a: A, michin die gedachten Rrafte

ind, so verhalten sich die Quadrate der Umlaufszeiten wie bie Hallmesseiten wie die Hall

Salbmeffer verhalten, so verhalten fich bie Schwungtrafte unigeteher, ibie bie Burfel ver halbmeffer.

Schon bie alten Weleweisen haten mie Plutarch bezeuget, den Gedanken indaß die Bewegung in krummen inien zwen Rrafte erfordern, deren eine nach einem beständigen Punkte hingerichtet sen, die andere aber die Umdrehung ober den Schwung bewirken. Allein ihre Begriffe hiervon waren noch sehr dunkel und verworren. Erst Galilei es sache

<sup>.)</sup> Placita philosophorum.

<sup>8)</sup> Dialog. de motu locali. Lugd. Bat. 1699. 4. IV. thef. T.

ludite bie Bewegung ber Rorper in frummen Babnen auf richtigere Begriffe gurud gu bringen; feine Unterfuchungen Setrafen aber bloß die frummen ginien, burch welche bie geworfenen Rorper auf unfeter Erbe fich bewegten. Er fanb. Daff biefe Linien parabolifch find, und allein burch bie Schwere ber Rorper gegen bie Erbe und bie burch ben Burf entftanbene Bewegung bewirfet murbent Suvgens ") ermeiterte biefe Erfindung, und machte Gefebe von ber Schwungfraft in einem Rreife anfanglich ohne Bemeis befannt; nach feis nem Cobe aber murben fie mit ben bagu gehörigen Beweifen in einer besondern Abhandlung unter bem Dicel: de vi cons. trifuga, in feinen nachgelaffenen Schriften abgebrucht. Biere ben befinden fich befonders noch berfchiebene Unwendungen eigener Arten von Schwungbewegungen, fo wie auch bie Berechnung ber Schwungfraft unferer Erbe ben Umbrebung:um ihre Are unt ble baraus entftebenbe Berminberung ber St were. Bugloid vermuthete er bieraus eine Abplattung unferer Etbe. Beit aligemeiner und bem Zweche entfores chender ging Werpron ben ber Bestimmung ber frummlis nigen Bewegungen zu Berfe, ale alle feine Borganger. Die vorzuglichfte Beranlaffung biergu gaben ibm die mert. murbigen Entbedungen bes Planetenlaufs, welche Replet mit bem größten Rleife und unglaublicher Mube benbachtet batte. Newton fand mit Gulfe ber bobern Geometrie bie Befege, nach welchen frummlinige Bewegungen erfolgen, woburd er feinen Dahmen unfterblich gemacht bat 6) 3us erft entbedte er, bag ben allen Centralbewegungen ber Rabius Beffer in gleichen Zeiten auch gleiche Gefferen burch. laufen muffe , und fchloß baber gang naturlich , baß berjenige Rorper, welcher in gleichen Beiten gleiche Gefroren befchreibe, fich allemabl central bewegen muffe. Bierauf unterfuchte er weiter, welches Befeg ber Centripetalfraft ben einer gegebenen

6) Principia philosophiae naturalis mathematica. Lond. 1687. 4.

a) Theoremata de vi centrifuga im horologio ofcillatorio. Par. 1673. fol. P.V. Eiusd. opera poithuma. Lugd. Bat. 1708. 4. p. 118.

bewegung abbange.

benen frummilnigen Babn eines Rorpers Statt finben miffe. und mie es fich andere, wenn bie Entfernungen ber Rorper pan bem Mittelpunfte ber Rrafte immer großer und groker ober fleiner und fleiner merben. Die Mufgabe, aus ber ben fimmten frummen linie bas Gefes, nach meldem bie Cenreipetalfraft mirft, ju finden, nennt man die Mufaabe der Centraltrafte. Er fands baf, wenn bie frumme finte eine Glipfe ift, und ber Minelpunft ber Rrafte im Brennpunfte liegt . fich bie Centripetalfraft allemabl verbalten muffe ume gefehrt wie die Quabrate ber Entfernungen vom Mittelbunfie ber Rrafte. Danun Repler biefes Beleg ben ben Dlane. ten beobachtet batte, fo murde baburch bie Richtigfeit Diefes feplerifchen Befeses, und ber Schluffe, welche baraus in Infebung ber Centripetalfrafte ber Planeten folgen, gang außer allem Zweifel gefehet. 9 min in in innamilie an fent Bas die veffebrie Mufaabe der Centraltrafte bes trifft, namlich aus bem Gelege ber Centripecalfraft und aus ber Befchwindigfeit bes Burfe eines Rorpers bie Matur ber frammen finie gu finden, fo tonnte Tlemoron Diefe nicht all. gemein auflofen ; weil bie Runfigriffe ber Integrolrechnung; welche er felbit erfunden batte, noch nicht fo weit entwickelt maren Daff er biefes wichtige Problem in feiner volligen 211gemeinheit baiftellen fonnte. if Er fuchre baber bloß bas Droblem für einige befondere Falle aufzulofen, und zu zeigen, baß . mehmibie Centripetalfraft fich verfehrt wie bas Quabrat ber Entfernung verhielte, allemabl ein Regelichnitt befcbries ben merden muffe, welcher von ber Geschwindigfeit ber Burf.

a) Memoir. de Paris: 1710. und in den operibus T. I. p. 469.

biefe Aufgabe zuerst allgemein auf, und bewies badurch, baß ein geworfener Rorper, ber von einem Mittelvunkte ber Rrafie in bem verkehrten Verhaltniffe ber Quadrate ber Entsernungen von diesem Punkte angezogen wird, nothwendig einen Regelschnitt beschreiben muffe, und baß ber Mittelpunkt ber

Erst Johann Bernoulli .) lofete

Rrafte allemabl in den Brennpunkt Dicfer frommen linie falle. Nachher haben fich mehrere lehrer der Mechanik mit der

ber Auftolung biefes Problems beschäftiget, und vorzüglich Leonhard Enler ") und Raffner ") durch Huse ber Erlundenen Kunftgriffe der Integralrechnung selbiges mir der größten marhemanischen Schärfe und Leichrigkeir aufgelöset. Ich habe gesuchet, unter dem Arcitet Centralbewegung hiervonisso viel benzuhringen, als es ohnerdie größte Weiteläusigseit nur immer möglich war, woraus zugleich erhellen kann zwie wichtig es einem gründlichen Philter ist, in der höhern Mathemarik eine gewisse Ferrigkeir sich verschaffe zu haben, um die erhabensten Wesese in der Natur frengen werweisen und wie einem Blicke zu übersehene

M. f. de la Lande aftronomieur in inter carbuirte

Centralmaschine (machina experimentis de motu centrali capiendis inseruiens, Machine pour les expériences du mouvement central). Gine jum phofigen Apparat geborige Maichine, wodurch eine borigontale Scheibe um ibren Mittelpunkt fchnell ober langfam gebrebet werben tann. Aus ben erften Grunben ber Statit ift es fcon befannt, burch welche Mittel borizontale Umbrebungen erhal. ten werben tonnen. Die gewohnlichfte Borrichtung, biefes in bewirfen, beftebt aus einem Rad mit baran angebrachter Rurbel, welches am außern Umfange einen Ginfchnitt befibet, um eine Schnur ohne Enbe barüber ju legen, mittelft welcher die borizontale Scheibe burch einen an ber verifalen Are, worauf die Scheibe gestedt ift, feft gemachten Berrel in Umlauf gebrache wirb. Das Rad mit ber Rurbel fann entweber, wie ben ben gewöhnlichen Glasfchleiffmafchinen borizontal liegen , ober auch veriffal fteben. Gine von ber legtern Urt findet man ben Mollet ?) befchrieben und abgebilbet. Es murbe theils ju meitlauftig , theils aber auch unnothig fenn, die Befchreibung von einer folchen Dafchine bier ju geben, indem es nur ein geringes Dachbenten erforbert, fich eine Dafchine Diefer Urt felbft zu erfinden.

Mm 2

a) Mechanica Tom. I. lib. V. prop. 80. pag.

<sup>6)</sup> Sobere Medanif. 5, 202 - 240.
7) Leçons de physique experimentale. T. II. leç. 5. fedt. 2. exper. I.

Um eine solche Maschine zur Absicht balb schneller, balb langsamer in Umlauf zu bringen, bienen vorzüglich Wertel von verschiedener Größe, welche an bie vertifale Are, an der bie Scheibe gestecht worden, besessiger werden. Sonst läße sich aber auch ein schnelleres ober langsameres Umbrehen durch ein schnelles ober langsames Drehen am Rade zu Wege bringen.

Eine folde Centralmafdine foll bagu bienen, bie Schwungfrafte ber in einem Rreife berumgetriebenen Rorper burch Berfuche begreiflich zu machen. Bu biefem Enbe bat man einen fo genannten Trager nothig; welcher ben biefen Berfuchen gebraucht wird. Es wird biefer Trager aus einem Brete gemacht, welches 7 bis 8 linien bid, 32 Boll lang ift. Die Lange wird in ber Mitte in zwen gleiche Theile gerheilet, und ein jeber von biefen Theilen erhalt wieder gleiche, jeboch willfürliche Theile. In benden Enden (fig 78.) werden zwen Fleine Gaulen ah und do von bren Boll Bobe aufgerichtet. burch welche ein glatter bunner Drabt ftraff angeschraubet werben fann. In biefen Drabt laffen fich fleine in ber Mitte Durchbohrte Rugeln f und g ftecten , welche auf bem Drabte ohne Reibung bingleiten. Bende Rugeln werben burch einen garten Faben mit einander verbunden. Diefer Erager laft' fich nun auf ber Scheibe ber Centralmafchine befestigen. Bringt man die benden Rugeln f und g, wenn fie gleich groß find, am Drafte fo, bag die eine im Mittelpuntte c, fich befindet, und die andere um die lange bes Sabens bavon entfernet ift, fo wird ben Umbrebung ber Scheibe mit bem Erager jugleich bie entferntere Rugel gegen bas eine Enbe bes Tragers getrieben, und reift bie Rugel in ber Mitte mit fich fort. Birb aber ber Faben gerschnitten, fo geht zwar erftere Rugel gegen bas Enbe bes Tragers bin, allein die anbere Rugel bleibt gurud. Berben benbe gleich große Rugeln fo baß fie auf benben Geiten vom Mittelpunfte c gleich weit absteben, fo bewegen fich biefe Rugeln ben Umbrebung ber Scheibe mit bem Erager meber auf ble eine noch auf die andere Seite; wird ber gaben gerfchnitten, fo wird f nach

nach h und g nach i geteleben. Wenn die beiben Rugelni ungleich groß sind, und sich etwa wie 1:3 verhalten, so wird man solgende Bersuche damit anstellen können: bringt man sie in gleiche Entsernungen von dem Mittelpunkte c, so geht ben Umdrehung die schwerere Rugel gegen das nächste Ende des Trägers, und nimmt die kleinere mit sich sort; stellt man aber bende Rugeln so, daß die leichtere Rugel vom Mittelpunkte c dren Mahl weiter entsernet ist, als die schwerere, so bleiben sie ben noch so schweller Umdrehung der Scheibe unverändert auf ihren Stellen stehen.

Wenn man ferner eine glaferne Robre mit verschiebenen fluffigen Marerien von verschiebenem specifischen Gewichte anfullt, z. B. mit Waffer und Queckfilber, sie alsbann verschließet, und so auf ben Trager in die schiefe tage ik bringt, so wird ben einer schnellen Umbrehung der Scheibe das Queckfilber am hochsten und das Wasser am niedrigsten stehen.

Mehrere Bersuche und noch andere Ginrichtungen ber Erager hierzu, findet man ben Mollet am angeführten Orte.

Bergleicht man blefe Berfuche mit ben Sagen ber Schwungfraft im Rreife in bem Artifel Centraltrafte, fo wird man fie vollkommen bamit übereinstimmend finden. Es war namlich bie Große ber Schwungfraft als bewegende Rraft

betrachtet  $=\frac{M\gamma^2}{2g\alpha}$ ; folglich verhalt fie fich beständig =

 $\frac{M\gamma^2}{\alpha}$ , ober wie  $\frac{M\alpha}{t^2}$ , wenn t die Umlaufezeit bedeutet.

Beil aber ber Träger mit ben auf selbigem befindlichen Körpern in gleicher Zeit umläuft, so ist auch die Umlaufszeit t für ben Träger eben so groß, wie die für die barauf besindlichen Körper; mithin verhält sich die Schwungkraft wie Ma, d. h. wie das Produkt aus der Masse in die Entsernung derselben von dem Mittelpunkte. So bald wie dieses Produkt ben den angeführten Versuchen auf der einen oder andern Seite des Mittelpunktes größer ist, so wird auch der Körper nach dieser Seite hin-getrieben; wenn aber auf benden 3 m 3

ben Seiten biefe gebachten Produtte gleich groß finb, ober welches einerlen ift, wenn fich bie Daffen umgefehrt wie bie Entfernungen vom Mittelpunfte verhalten, fo bleiben benbe Rorper unverandert an ihren Stellen. In Unfebung bes Berfuchs mit ben in ber glafernen Robre eingeschloffenen Rluffigfeiten von verschiedenem specififchen Bewichte, muß fich amar bas Baffer megen ber großern Leichtigfeit geschwinder als bas Quedfilber bewegen; allein megen ber fchweren Daffe bes Quedfilbers wird auch bie Schwungfraft besfelben meit: mehr verftarft. Es muß bemnach bas Quedfilber burch bas Baffer an bie außerften Theile bes Umfreifes bervor-Baren mehrere fluffige Materien von verschiebenem fpecifischen Bewichte in ber Glasrobre eingeschloffen, fo mirb allemahl ben ber Umbrebung bie schwerste bis an bie. auferffen Enben bes Umfreises bervorbringen, bierauf bie. meniger fcmere u. f. f. folgen, bis biejenige, melde bie geringfte fpecififche Schwere bat, von bem auferften Umfange am weiteften entfernet ift, und folglich bem Mittelpunfte am nachften liegt.

Der Abt Mollet führet an, baß er auf ber Centralmaschine Bersuche mit Rorpern angestellet habe, welche eine Schneckenlinie und eine Ellipse beschrieben haben. Allein er gestehet auch ein, baß sie mit Schwierigkeiten verbunden sind, und den Rugen keinesweges gewähren, den man von einer solchen Aussuhrung zu gewarten hat.

Soll ich kury meine Meinung von allen diesen Bersuchen sagen, so erläutern sie die Frage von der Centralbewegung menig, indem sich die Körper auf unserer Erde nicht in den Umständen wie die in der frenen Centralbewegung besinden. Die Schwungkroft allein erhält einige kleine Erläuterung, wenn man von der Kraft, durch welche die Körper mittelst der Maschine in Umlauf gebracht werden, abstrahiret, und sie als anziehende Kraft eines andern Körpers, welcher die in Bewegung gesesten Körper gleichsam dadurch sortschleppt, betrachtet.

Centri.

Centrismalktaft (vis centrifuga, force centrifuge), Gliehktaft, Schwungktaft, nennt man diezenige Kraft, welche den Körper dem Centralbewegungen von dem Mittelpunkte des Krümmungskreises zu entsernen strebet. Diese Kraft, ist wirklich eine in der Natur eristirende Kraft, welche den Körper von dem Mittelpunkte der Kräfte eben so steig ablenkt, als die Centripetalkraft. Denn nach richtigen Principien kann eine Kraft keine Bewegung in der Geschwindigkeit vermindern oder vergrößern, wenn man nicht der bewegten Materie Kraft bepleget, weil nur gleichartige Dinge einander vermindern und vergrößerm können. Es kann demnoch diese Kraft nicht als ein Theil der Bewegung den Zeittheile hatte, und im solgenden seiner Trägheit wegen

fortfebet. M. f. ben Artifel Centraltrafte.

Centripetaltraft (vis centripeta, force centripete) Ift Diejenige Rraft, welche einen Rorper ben ber Centralbemegung mit Stetigfeit nach einem gemiffen Puntte, melder ber Mittelpunkt ber Rrafte genannt mirb, antreibt. DR. f. Centraltrafte. Diefe Rraft laft fich, wie jebe einzelne Rraft, in zwen Rrafte gerlegen, wovon die eine, bie Cangentialtraft, entweder mit ber Richtung ber Babn gufammenfalle ober berfelben enraegenwirft, bie anbere aber, bie Mormaltraft, auf ber Michtung ber Babn fenfrecht ift. Die Langentialfraft vergrößert alfo ober verminbert bie Befcwindigfeit bes bewegten Rorpers, bie Dormalfraft aber wirft auf bie Rrummung ber Babn. Diefe Centriperal. fraft ift eine ber Materie mefentlich inbarirenbe Rraft, und Daber als Grundfraft zu betrachten (m. f. Grunderafte), und wird ben ben Rorpern auf unferer Erbe burch bas Bort Schwere ausgebrudt. Das Gefet, nach melchem bie Centripetalfraft in ber Entfernung auch burch ben leeren Raum wirft, bestimmt bie fromme linte, burch welche fich ber Rorper beweget. Ben ber Rreisbewegung ift bie Centripetalfraft in allen Stellen gleich, ift zugleich gang Dormalfraft und wirft gang allein auf Rrummung ber Babn. Mm 4

Ben ber Bewegung ber himmelstorper in efficifchen Bahnen aber ist bie Centripetalfraft nicht an alten Stellen gleich, sonbern fie verhalt fich umgekehrt wie bas Quabrat ber Ent-

fernung vom Mittelpuntte ber Rrafte.

Centrobarysch (centrobarycum, centrobaryque)
nennt man überhaupt barjenige, was einen Bezug auf den Schwerpunkt der Körper hat, oder auch als Folge aus demsfelben hergeleitet wird. Noch ehe die Integralrechnung erstunden war, hatte man in der Mathematik eine Methode, den Inhalt der Flächen und Körper dadurch zu finden, daß man die Linien und Flächen, durch deren Bewegung sie entstehen, in den Weg multiplicirte, welcher von dem Schwerpunkte derfelben den Entstehung der Flächen und Körper genommen wird. Diese Methode wurde daher die centrodarysche Methode genannt. Diese Regel sühret schon Pappus ") an, der Jesuit Guldin! aber hat sie weiter erörtert. Nachdem aber die Kunstgriffe der Jategralrechnung bekannt wurden, so ist diese Methode ganz aus der Mode gesommen.

Centrum f. Mittelpunet.

Centrum grauitatis f. Schwerpunkt.

Chryftallen f. Rryftallen:

Chrystallisation s. Rrystallisation.

Chymie, Chemie (chymia, chemia, chymie) ift eine wissenschaftliche Runft, welche die wechselseitigen Wirstungen ber einsachen Stoffe in der Natur, die Zusammenssehungen aus ihnen und nach ihren verschiedenen Verhaltenissen, und die Art und Weise kennen lebret, sie von einander abzusondern, und wieder zu neuen Körperarten mit einsander zu verbinden. Die Chomie hat allein die Körper unsserer Sinnenwelt zu ihrem Gegenstande, und alles, was in ihr vorgetragen wird, muß sich auf Erfahrungen, sowohl

s) Praefat. ad libr. VII. collection. mathem. quas edid. cum commentario Feder. Commandinus. Pilauri 1601 fol. recul. Bononiae 1660. fol.

<sup>6)</sup> De centro granitatie. Vindebon. 1635. fol.

Beobachtungen, als auch Berfuche und beren baraus gemachte Rolgen grunden. Gie ift folglich auch als ein Theff ber Phyfit ju beträchten. Jebod, bat fie es nicht allein mit fpefulativen Unterfuchungen gu thun, Die auf Erfahrungen und ben baraus gemachten Folgen beruben, fonbern fie muß auch vorzüglich die Mittel zeigen, wie burch wirkliche Musübung bie einfachern Stoffe, woraus bie Rorper unferer Sinnenwelt aufammengefeget finb, abgefonbert barguftellen find, und in welchen Berhaltniffen fie mit einander berbunben andere Korperarten liefern. In biefem letten Umftande fcheint mir vorzüglich die Chymie von ber eigentlichen Physik perfdieben ar fenn. Denn, wie bekannt, bat bie Donfif jum 2med bie Ericheinungen ober Phanomene ber Rorper unferet Sinnenmelt aus Grunden, welche freulich auf Erfahrungen beruben, berguleiten, und fo ift auch bem Phnfiter bie Chnmie in ihrem gangen Umfange unentbehrlich, weil er eben baraus bie meiften Erfchelnungen ber finnlichen Rorper richtig au beurtheilen vermag. Man theilet baber eigentlich mit Unrecht die Chymie in theoretische und praktische ober angewandte ab. Denn es gibt im Grunbei nur Eine Chymie, ob man gleich ihre Gage auf vielerlen Biffenfchaften, Gewerbe und Runfte anwenden tann; und baber find mit Recht die Gintheilungen ber Commle in metallurmifche, pharmacevtische, otonomische u. f. f. ju tabeln.

Aus bem eben angeführten Gesichtspunkte sieht man wohl ein, daß die altern Physiter einen großen Fehler begangen, daß sie so wenige chemische Sage in ihre Physit aufnahmen, und eben baburch verursachten, daß eine so lange Zeit manche Stoffe als einsach betrachtet wurden, welche nachher, als man die Chymie zweckmäßiger mit der Physit zu verbinden ansieng, aus andern Stoffen zusammengeseßt, entdecket wurden, und wodurch die Physit sehr große Erweiterungen erhalten hat. Diesen Mangeln, welche man noch ben den altern Lehrbuchern antrifft, wurde porzüge

vorzüglich von herr Rarstent. abgeholfen, welcher wohl einsabe, bag es zur genauern Kenntnis der Natur innums gänglich nothwendig ware, mehrere ohnmische Kenntnisse mit dem Vortrage der Physis zu verbinden. Auch herr Lichtenberg sügte nachher den erriebenschen Ausgegrunden der Naturlehre die unentbehrlichten Kenntnisse der Chysmie bep.

Die Theilung ber Korper in ihre Bestandtheile durch die Chemie muß von der physischen oder mechanischen Theilung wohl unterschieden werden; diese liesert nur Theile, welche sowohl unter sich, als dem Ganzen ihrer Natur nach ahnlich, in Ansehung der Größe aber von einander verschieden sind; da man im Gegentheil durch die Chymie folche Theile erhalt, welche weder dem Ganzen noch unter sich selbst in ihren Eigenschaften und in ihrer Natur ahnlich sind, sondern nur in ihrer innigsten Verbindung das Ganze geben.

Bas die Alchomie betrifft, fo bat diese mit ber Chemie , nur ben Rahmen gemein, und ift bereits davon fcon unter

einem eigenen Artifel gehandelt worben.

Die Meinungen über die Herteitung des Wortes Chymie oder Chemie sind sehr gerheilt. Einige leiten es aus dem Griechitchen Xumos, Xias, Xnaa, andere aber ans dem Arabischen her. Diejenigen, welche den Ursprung der Chemie in Egypten suchten, gründeren sich darauf, weil in den altesten Zeiten ein Theil von Egypten Chemia geheißen hat. Dieser Nahme kömmt zum ersten Mahle bemm Josimus 6) vor.

Die Geschichte der Chemie in den altesten Zeiten ist dunfeler und ungewisser, als die Geschichte irgend einer andern Wissenschaft. Weil die Chymie allein auf Ersahrungen berubet, so war es natürlich, daß diese zuerst angestellt werden mußen, ehe man noch auf eine wissenschaftliche Zusammenjegung berselben benken konnte. Es ist daher ganz der Sache

a) Anleitung jur gemeinnunigen Renntnis der Matur, befondere fur augebende Mergte, Cameralifen und Detonomen. Salle 1783. 8.

<sup>8)</sup> Wallerii chemia physica. Holm. 1760. 8. P. I. cap. 2. §. 8.

Sache sumiber, bie Chomie als Biffenschaft in bem ente fernteften Alterthum gu fuchen. Schon ben erften Bewob. nern unferer Erbe mußte es Bedurfniß fenn, chemifde Des rationen in mancherlen Sinfichten gu unternehmen. Allein bieß maren gewiß nur einzelne Berfuche und empirifche Mus-Die Rothwendigfeit und mobl felbst oftmable ber Bufall gab vermuthlich in ber Folge ber Beit noch mehr Beranlaffung chemische Operationen vorzunehmen, und man barf fich gar nicht vermundern, baß auf diefe Beife mobl Sahrhundere verftrichen find, ebe man alle diefe Tharfachen aufammen fammelte, und fie in eine wiffenschaftliche Rorm Bon ben Bolfern bes bobern Alteribums merben porguglich in ber Befchichte ber Chymie Die Egypter ermab. net, und es laft fich auch aus den binterlaffenen Daris fcbließen, bag bie egyptifchen Priefter im Befige chemifcher Allein es ift febr mabricheinlich, baß Renntniffe maren. Diefe Renntniffe nur Bruchftude maren, und nichts weniger als ben Dahmen einer Biffenschaft verbienen. .. Co. febr auch die Alchomisten im mittleren Zeitalter die verborgene Ru ft ber Capptier rubmten, fo ift es boch auch gewiß, baß fie fich badurch ben ben leuten verzüglichen Gingang ju ver-Schoffen fuchten. Gie ließen es nicht unbemertt, Daß 2110fes, welcher in ber Beisheit ber Egyptier unterrichtet mar, chemifche Renntniffe babe besigen muffen, um bas golbene Ralb zu zerftoren und erinfbar zu machen, und baf Demo-Erit, meldem die Allen fo viele geheime und munbervolle Biffenschaften gufdrieben, ein Schuler ber eanptischen Driefter gemefen fen.

Machdem das Gold ber allgemeine Preis von allen Gutern wurde, so fanden sich einige Personen, welche sich eine fallen ließen, vielleicht das Gold durch Kunst hervorzubringen, und es war dieser Gedanke gleichsam der Mittelpunkt, um welchen sich diejenigen, welche von dem eiteln Wahne der Verwandlung unedler Metalle in eble eingenommen waren, dreheten. Die Alchymie nahm ihren Ursprung unter den Neuplatonikern, und es kommt ihr Nahme und das Oroblem

Problem erft im vierten Jahrhunderte nach Chiffit Gebure ermabnet vor. Alle biejenigen, welche biefe thorichte Bermanblung fuchten, bebienten fich in ihren Schriffen bunfler und geheimnifivoller Musbrucke, theils um fich ein großeres Unfeben ju geben, theils aber auch ihre Unwiffenheit baburd ju verbergen. Es ift zwar nicht ju laugnen, bag burch biefes Beftreben manche gute Entbedung gemacht murbe, allein es murbe auch baburch bem Fortgange ber echten Biffenschaften ein großes Binberniß in Beg gelegt. Die Schriften bie bierber geboren, find vorzuglich blejenigen, welche bem Bernies untergeschoben worden, und bie von Synefius, Josimus u. f. Diefes thorichte Beftreben ber Vermanblung ber Metalle bauerte ungefahr bis ins achte Rabrhundert, mo bie Barbaren auch ben alchymittifchen Schriften auf eine gewiffe Zeit unter ben Chriften ein Enbe Bon bier an giengen bie Runfte und Biffenfchaften zu ben Arabernaber; aber auch biefe befchaftigten fich nur mit ber Alchymie. Gie fleibeten ebenfalls ibre Schriften in buntele und geheimnifvolle Ausbrucke ein? Olaus Borrichius, ein befannter Vertheidiger ber 26. donnie, bat ein Bergeidnif von folden Schriften gegeben "). Langlet du Gresnoy &) ergablet bie Befchichte bes bunteln Zeitalters ausführlich.

Im drenzehnten Jahrhunderte sieng man in Europa wieder an, die Wissenschaften zu treiben, und auch mehr Ausmerksamkeit auf die Chemie zu wenden; es blied aber die Alchomie der einzige Zweck, wovon die Schristen des Roger Baco, Raimund Lullius und Arnold von Villanova Nachrichten ertheilen. Im funfzehnten Jahrhunderte wendete man die Chymie vorzüglich auf die Arzenehunde an, und der berüchtigte Theophrastus Paracelsus, und Johann Baptist van Zelmont, waren eistrigst bemühet, eine Universalmedicin zu Stande zu beingen. Dieß gab nun vorzüglich Veranlassung, daß die Aerste

e) Conspectus scriptorum chemicorum. Hafn. 1697. 4.

B) Histoire de la philosophie hermetique. Paris 1741. Tom. III. 12.

Mergte ben Rugen ber Chymie erkannten , und verfchiebene

Beilmittel baraus entlehnten.

Nachbem ber Gefchmad an Biffenichaften burch bas Studium ber alegriechischen Belehrfamtelt fich weiter berbreitete, und viele einzelne chemifche Runfte, als 1. 23. ber Metallurgie, bes Bergbaues ; ber Glasmacherfunft u. f. f. bis ju einer merfwurdigen Stufe ber Bolltommenbeit ac-Dieben maren, fo gaben fich betfcbiebene einfichtsvolle Bedebrte bie Dube, folche nubliche Renntniffe ber Rachwelt fchriftlich ju überliefern. Daber entftanben bie Berte bes Georg Agritola .), Lazar. Erter 4) und Unton Meri 7). Deffenrungeachtet beschäftigte Die fogenannten Chomiften noch immer bas Problem ber Bermanblung ber Metalle, jugleich fiengen fie aber auch an , mehrere michtige Entbedungen und Erfahrungen ju machen. Gelbit in ben übrigen phofitalifchen Biffenschaften tam man auf Erfinbungen, welche ben betrachtlichften Einfluß auf Die Chomie batten. Ueberhaupt murben im fechszehnten bis jum Enbe bes fiebengebnten Jahrhunderts Materialien gu einem Bebaube gefammelt , bas in ben neuern Beiten errichtet murbe.

Nach der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderies wurde endlich das Gebäude der Chymie vorzüglich in Deutschland aufgesühret. Die ersten Plane hierzu entwarfen Bequin ), Judar. Brendel ), Bolfink 3) und andere. Vorzüglich verdient um diese Wissenschaft machte sich Joh. Joach. Becher »). Noch weit atehr aber wurde die Chemie erweistert durch Bechers verdienstvollen Commentator, Georgereit

De re metallica, Baiil. 1546. fol.

a) Aula inbrerranea ober Beidreibung ber Sachen, fo in ber Riefe ber Erbe machfen. Prag, 1574. fol.

<sup>2)</sup> De arte vitrearia Lib. VII. Amft, 1686. 12.

<sup>2)</sup> Les éléments de chymie à Paris 1608. 12. à Lyon 1665. 8.

e) Chymia in artis formam redecta. Jen. 1630. Amftel. 1672. 12.

<sup>5)</sup> Chymia in artis formam redacta. Jen. 1641. 8. Lipf. 1686. 4.

<sup>4)</sup> Oedipus chimicus Franc. 1664- 12. 1720. 8. physica subterranes. Franc. 1669. 4. 1738. 4-

Ernst Stahl \*). Er nahm ben verbrennlichen Korpern eine eigenen Stoff an, ben er Phlogiston, brenntbares Wesen, Brennstoff nannte, und wovon sein Systen, weiches alle nachfolgende Chemiker einstimmig angenommen haben, ben Nuhmen phlogistisches System
erhielt. (M. s. Brennstoff), und welches noch heur zu
Lage mit einigen Abanderungen berühmt. ist Der berühmte
Boerhaave \*) sügte einblich bieser Wissenschaft seine schäsbaren Untersuchungen des Pflanzenteichs, der kut, des
Wassers und des Feuers ben.

Mach dieser Zeit haben sich eine sehr große Anzahl Chemiter bemühet, durch neue Ersindungen das einmahl ausgesiihrte Gebäude immer mehr zu erweitern, und man war

gang ber Meinung, baß es nunmehr feft und unerfchurrerlich ba flebe, bis enolich im Jabre 1789. Derr Lavoifier. ein Frangofe, ein gang neues lebrgebaube ber Chemie auffelle. Er laugnere bas in ber Chemie eingeführte Dbloaifon gerade weg ab; führete gang andere Begriffe und Borfiellingearten und eine darauf gebauete neue Spradje biefer Biffenichaft ein. Diefes neue Spftem erhielt ben Dobmen antipblogiftifches Syftem, vorzüglich biefermegen, weil Die Laugnung Des Phlogiftons einen feiner Sauptdoraftere ausmacht. herr Lichtenberg fchlagt lieber ben Dahmen neue ober frangofische Chymie vor; indem man ein Begner biefes Syltemis fenn fonne, ohne befregen gerabe ein Phlogiston angunehmen. Diefes neue Softem erregte unter ben beutschen Belehrten viel Muffeben, und murbe ollenthalben mit Zweifel, Biberfpruch und mit Meußerungen bes U willens beftritten.

Dieses neue Spftem geht von den Wirkungen des Warmestoffs (calorique) aus, welcher durch seine expansive Rraft die kleinsten Theile (molécules) der Rorper von ein-

8) Inflitutiones et experimenta chimiae. T. I. II. à Paris 1724- 8. elementa chimiae. Lipi. 1732- 8-

a) Chymia rationalis et experimentalis ober grundliche Einleitung jut Chymie Peips, 1720. \$. fundamenta chimiae dogmaticae et experiment. Nor. 1723: 4. 1746. 4. T. I. II.

In biefem Buftanbe wird nun ber Rorper ente weder fluffig ober er verwandelt fich in eine elaftifche, luft. ortige Gluffigfeit, nachdem namlich ber Drud ber Utmofobare entweder ftarter ober nicht fo ftart ift, ale bie juruct. tropende Rraft bes Barmeftoffs. Die lufiformige Rluffig. feit beift insbesonbere Gas. In einem jeben Bas muß uns terichieben werden ber Barmeftoff und die Grundlage (bafe) bes Gas, welche burch ben Barmeftoff verfluchtiget, und, in einen luftformigen Rorper verwandelt worden iften Die armosphariiche fuft beftebt aus zwen Urren von Bas; qus Sauerfoffgas ober lebensluft (gaz oxygene), und aus Salbeterfroffgas ober Stickgas (gaz azote); ibr Berbat nik ift wie 27:73. Die Grundlage bes erftern erhalt ben Nahmen Sauerftoff (oxygene), und die Grundlage bes anbern Sticknas, Salpeterftoff (azote). Ben einem hohen Brabe ber Cemperatur trennen Phosphor, Schmefel und Roble ben Gauerftoff vom Barmeftoffe bes Gauerftoff. gas, baburch wird ber Barmeftoff fren, und zeigt fich burch Sife und licht. Der Sauerftoff, verbindet fich mit biefen Rorpern ju Gauren, und es enisteben daber Dhosphore faure, Schwefelfaure, und mit ber Roble eine eigne, welche ben bem gemobnlichen Drucke ber guft und Temperorue berfelben nur in luftformiger Bestalt erfcheinet, mit Boffer aber gur Roblenfaure mird. Diefe lette Gaure bar gur Grundlage ben Brundftoff ber Roble, Roblenftoff (car-Alles diefes wird mit Berfuchen bestäriget, meldie mit einer genquen Berechnung über bie Bewichte biefer Bufammenfegungen begleitet find.

Ueberhaupt ist eine der vorzüglichsten Eigenschaften Der Grundlage des Sauerstoffgas, daß sie mit andern Korpern verbunden denselben einen sauerlichen Geschmack mittheilet. Es entsteht allemahl eine Saure, so oft sich der Sauerstoff mit einer dazu sähigen Basis (base acidistable) verbindet. Die Verbindung kann nun so erfolgen, daß der Grad der Sattigung mit dem Sauerstoff noch nicht erreicht ist, oder die Sattigung ist wirklich geschehen, oder es sindet eine Ue-

ber.

berfättigung Statt. Den ersten Fall bruckt die neue Nomenclatur durch die Endung in eux, 3-B. acide fulfureux (Schwefelfaures), den andern Fall durch die Endung in ique, 3-B. acide fulfurique (Schwefelfaure), und den dritten Fall durch den Zusaß oxygene aus. Alle diese Verbindungen heißen überhaupt Saurungen (oxygenations); und das Verbrennen selbst ist eine Saurung.

Die Verbindung bes Sauerstoffs mit den Metallen ift jederzeit eine unvollkommene Sautung (oxydation), und bie baber entstandenen Substanzen werden Salbsauren (oxides) genannt. Der sich mit den Metallen verbundene Sauerstoff vermehrt das Gewicht derselben, und daber sind die metallischen Halbsauren zusammengeseset aus den

Metallen und bem Sauerftoff.

Much ift nach biefem Suftem bas Waffer aufammengefeget aus Wafferftoff und Squerftoff (hydrogene et oxygene). Der Bafferftoff ift in ber Datur febr allgemein verbreitet, und bat eine febr große Bermanbichaft jum Sauerfloffe. Wegen ber großen Bermanbichaft bes Barmeftoffe mit bem Bafferftoffe tennen wir biefen blog in Gasgestalt; im Wasserstoffgas (gaz hydrogene). bas Bafferftoffgas mie bem Cauerftoffe ober mit bem Cauerftoffgas ben einer bobern Temperatur in Berührung gebracht wird, fo verbindet fich ber Bafferftoff mit bem Sauerftoffe, und es entffebt Baffer. Benn man Baffer burch eine glubenbe mit fpiralformigen Gifen angefüllte Robre geben laft. fo erhalt man Bafferstoffgas, und ber Sauerstoff verbindet fich mit bem Gifen, und verwandelt & in Salbfaure. gleich zeigt biefer Berfuch, baß 100 Theile Baffer aus 85 Theilen Sauerftoff und aus 15 Theilen Bafferftoff befteben.

Eine jebe Gaure befteht aus zwen Bestandtheilen; aus bem gefauerten Rorper ober ber Grundlage ber Gaure, und

aus bem fauernden Rorper ober bem Sauerftoffe.

Man sieht hieraus wohl ein, daß in dem neuern Systeme Substanzen als einfach betrachtet werden, die im alten System als zusammengeset, und hinwiederum Substanzen als zusammens

jusammengesett, welche sonst als einfach betrachtet wurden. Ueberhaupt theilt diese neuere Chomie die Substanzen ein in einfache, unzerlegte und zusammengesette. Die einfachen sind ganz unzerlegbar, die unzerlegten aber lassen sich durch bekannte Mittel nicht zerlegen, und zusammen-gesesse Körper entstehen durch Zusammensesung der einfachen und unzerlegten Körper.

Bu ben einsachen Steffen gehören Lichtstoff, Warmestoff, Sauerstoff Stickstoff, Roblenstoff, Wasserstoff, Phosphor, Schwefel, ber Diamant, Grundlage der Rochsalzsaure (radical muriatique), Grundlage der Glußsparbsäure (radical fluorique) und bie
Grundlage der Borarsäure (radical boracique).

Bu ben unzerlegten Körpern werden gerechnet die bepben fewerbeständigen laugensalze, Pottasche und Soda (potasse et soude); das flüchtige laugensalz, Ammoniat (ammoniac) ist zusammengesett aus Wassersten zöhlet man zu den unzerlegten Körpern die Erben und Meralle. Unter den Merallen gibr es einige, die sich mit dem Sauerstoffe die zum Grade der Sattigung verdinden, und daher als eigene Sauren ausgestühret werden (metaux oxygenes), wie z. B. die Arsenissaure, Wolframssäure, Molyddassaure u. s.

Bu ben zusammengesetzen Körpern gehören alle Säuren mit zusammengesetzen Grundlagen und die Halbsäuren, so wie die Säuren des thierischen und vegerabilischen Reichs. Die shierischen und vegerabilischen Reichs. Die shierischen und vegetabilischen Theile enthalten diese trep allgemeinen Bestandtheile im abgesonderten Zustande, Wasserschaft, Kohlenstoff und Sauerstoff. Sie sind ben der gewöhnlichen Temperatur unserer Atmosphäre im Gleichgewichte. Unter gewissen Umständen wird das Gleichgewicht dieser Bestandtheile unter einander aufgehoben, und es entstehen das her verschiedene Stuffen der Gährung, nämlich Weingaherung, Essiggährung und Fäulniß. Wenn man aber diese thierischen und vegetabilischen Theile in verschlossenen Gesäsen.

burche Reuer zerleget, fo erhalt man Baffer, Del, Baf-

ferftoffgas, toblengefauertes Gas u. f. f.

Die Mittelfalze entfteben aus ben Berbindungen ber Sauren und Salbfauren mit ben laugenfalgen, Erben und Metallen. Man fann alfo Die Gauren ale bie mabren fals machenben Substangen, und die Rorper, mit benen fie fich perbinden, als Die Grundlage ber Mittelfalge anfeben. mir nun 48 Gauren und 27 Rorper fennen, welche mit ben Sauren perbunden Mittelfalze geben; fo ift die Babl ber bis jest befannten Mittelfalge = 1296. Ben Diefer großen Unanbl' pon Mittelfalgen ift es unumganglich nothwendig, eine richtige Terminologie einzuführen. Denn wollte man, wie Die alten Chemiften thaten , jedem Mittelfage einen eingenen Mahmen geben, fo murbe baraus bie größte Bermirrung Daraus erhellet die Morbwendigfeit einer auf entiteben. richtigen Grundfagen gebaueten Domenflatur.

Wenn die Cauren mit bem Cauerftoffe gefattiget find, fo unterscheibet man bie Verbindungen biefer Gauren in ique burch bie Enbung in ate, und fugt ben Dabmen ber Grund. lage ben mie s. B. fulfate de potaffe, fulfate ammoniaeal, sulfate de mercure, phosphate d'alumine u. f.: find bie Gauren mit bem Squerftoffe nicht gefattiget, fo merben bie Berbindungen biefer Gauren in eux burch bie Endung in ice unterschieden, und ber Dabme ber Brundlage bengefüget, wie g. B. phofphite de chaux, tartrite de bismuth u. f. Die Berbindungen einfacher nicht gefauerter Stoffe, als j. B. bes Schwefels, bes Phosphors, ber Roble u. f. mit andern Grundlagen, werben burch bie Enbung in ure unterschieden, wie s. 3. fulfure de chaux.

carbure de fer u. f. f.

Die Momenclaturen finbet man in folgenben Schriften: Methode de nomenclature chimique proposée par M. M. de Morveau, Lavoisier, Berthollet et de Fourcrou à Paris 1787. Methode ber chemischen Momenclatur für bas antiphlogistische Spftem, von Berrn de Morveau, Lapoisier, Berthollet und de Sourcroy. Mus bem Frang. pon

bon Carl Grevbere von Meidinger. Bien1703. 8. Meue chemische Momenclatur fur Die beutsche Sprache, von Chr. Birtanner. Berl. 1791. 8. Berfuch einer neuen Momenclatur fur beutsche Chemiften, von Joh. Undr. Scherer. Bien 1792. 8. Berfuch einer frangofifch . lareinisch . italia. nifch . Deutschen Momentlatur ber neuern Chemie. Leipz. 1703. Neues chemisches Worterbuch, ober Sandleriton gr. Rol. und allgemeine Ueberficht ber in neuern Beiren entworfenen frangofifch . lateinifch - italianifch - beutschen chemischen Domenclatur, bon Job. Chr. Remmler. Erfurt 1703. 8. Berfuch einer foftemacischen Romenclatur fur bie phlogiftifde und antiphlogistifde Chemie, von Geo. Eimbte: Salle 1703. 8. Berfuch eines Behtrags zu ben Sprachberichtis gungen für die beutschie Chemie, von Joh. gr. Weftrumb. Bannover 1793. 8. Spftemattiches Sandbuch ber gefamme ten Chemie, von Stied: 21be. Carl Gren. Ib. IV. Salle 1796. 8.

Mus biefer furgen Darftellung fieht man beutlich ein, in welchen Studen fich bas neuere Goftem von bem altern unterscheibet. Der Unterfchied benber Spfteme berubet namlich feinesmeges auf Die laugnung bes: Brennftoffs, fonbern porzüglich auf die Behauptung ber einfachen und gufammen-Go werben im neuern Softeme Stoffe gefeßten Stoffe. ale einfach angenommen, welche im altern ale gufammengefest gebacht murben, und binwieberum im neuern Spftent Stoffe als jufammengefest, Die im altern Softem als einfach angefeben murben; fo erhalten nach bem neuern Spftem Rorper burchs Bingufommen eines Stoffs eine Bewichtsaunahme, ba nach bem altern Suftem bie Entweichung eines Stoffs biefes bemirtte. Diefe veranderren Borftellungsarten find aber teines Beges in bem neuern Snftem gang willfürlich angenommen, fonbern fie ftugen fich auf mabre Thatfachen und find mit ber genaueften Rechnung begleitet. Ben bem Berbrennen ber berbrennlichen Rorper und ber Berfalfung ber Metalle nahm man nach bem altern Spftem an, baf von biefen Rorpern Brennftoff entweiche, und beffen Mn 2 ungeachtet

ungegehtet nabm man ben biefem Berlufte mabr; baf ber Rudftand am Gewichte gunabm. Man erfann baber Sppothefen, um bief zu erflaren, welche fich aber auf gar feine Thatfache grundeten, und febr geringe Babricheinlichfeit gemabrien. Mach bem neuern Guftem bingegen nimme man an, bag benm Berbrennen ber Rorper fich ein Stoff, ber Sauerftoff, mit ihnen verbinde, welcher bie Bunahme bes Bewichtes, am Rudftande bes verbrennlichen Rorper verutfache. Diefes mirb aber nicht allein behauptet, fonbern burch eine genque Berechnung bewiefen, baf die Gewichtszunahme gerabe fo groß ift, als ber Sauerftoff felbft mog; ja mas noch mehr ift, ber Ruckftand felbft ift fauer worden. 6. Brennftoff) ... Rerner behauptete man nach bem altern Sufteme, bag ben Phlogistifirung ber Luft Phlogiston fich mit felbiger verbande, und gleichmobt fant man bie Luft am Bewichte fowohl als am Umfange abnehmen. Beit naturlicher wird biefes Phanomen burch bie Berfegung bes Sauerftoffgas und bas Buructbleiben bes Stidgas erflaret, wo ber Cauerftoff fich mit bem Rorper verbinbet, und bas Stidgas nicht erft neu erzeuget wird , fonbern nur ungerfest guructbleibt. Eben bieß findet auch ben anbern Erflarungen Statt.

Einer ber vorzüglichsten Stoffe, welcher in bem neuern Spsteme eine große Rolle spielet, ist der Sauerstoff. Man hat ihn aber noch nie abgesondert darstellen konnen, sondern man nimmt ihn bloß hypothetisch an, daß er in der atmosphärischen Lust verbreitet sep. Es bleibt daher immer noch die Frage übrig, ob ben allen ben leichten Erklarungen der Erscheinungen nach dem neuern Systeme die Sache sich wirklich so in der Natur verhalte? Diese Frage hat große Streitigkeiten verursachet, welche ich nachher in möglichster

Rurge angeben merbe.

Schon im Jahre 1674 hat ein englischer Argt, D. MTayow, Been in seinen Schriften verbreitet, welche den

Google Google

a) 3. A. Scherer Beweis, baß Job. Mayow vor hundert Jahzen ben Grund jur antiphlogistischen Chemie und Phofiologie gelegt bat. Wien 1793. 8.

antiphlogiftifchen febr abnlich find, welche aber bagumabl, ba Die Chemie erft in eine wiffenschaftliche Form gebracht murbe, Fein Auffeben weiter erregten, und erft nach einem Jahrbunderte von dem Griffer bes antiphlogistischen Systems; Lavoisier, Benfall erhielten. Diefer überlieferte feine Gedanten der gelehrten Belt feit bem Jahre 1777. in einzel. nen Abhandlungen, welche unter den Schriften ber Atabe. mie ber Wiffenschaften ju Paris fich befinden, und wovon befonders eine über bie Berbrennung fich auszeichnet "). Machden nun die von Beren Cavendifb und Watt ?) angestellten Berfuche, baß eine Mifdjung von brennbarer und bephlogistisirter Luft im geborigen Berbaltniffe burch ben eleftrischen Funten angezundet, fich ganglich in Baffer verwandele, im Jahre 1783. burch D. Blagden nach Da. ris überbracht murden; fo wurde baburch herr Lavoifier veranlaffet, in Begenwart ber herrn De la Place, Meusnier und Monge merfwurdige Berfuche, welche unter bem 21r. titel Waffer angeführet werben, anguftellen. Diefe Berfuche bestimmten ibn, einen Bafferftoff anzunehmen, und ftimmten mit feinen Ibeen fo febr überein, bag er ben Dan geln, welche feinem Spfteme bier und ba noch anbiengen, überall abhelfen fonnte. Im Jahre 1789 war er alsbann im Stande, fein neues Spftem ben Belehrten vorzulegen, welches nachher von Br. Bermbfladt in Die deursche Sprache uberfeget murbe 7). Ginen Muszug hiervon mit eigenen Beur. theilungen ift vom herrn Prof. Lint ') veranstalter mor-

<sup>\*)</sup> Mémoir, sur la combustion en général etc. in den Mém. de Paris 1777. p. 592. übers, in Crello neuest. Entdect in der Chemie. 26. V. S. 188.

Deue Ideen über die Meteorologie von J 2. de Luc aus dem Brang. Eb. II. Berlin u. St. 1787. Rap. 4. 216. 1.

<sup>7)</sup> Traite élémentaire de chimie, presentée dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes P. M. Lavoisier à Paris 1789. Vol. 11. 8. Des herrn Lavoisier Softem der antiphlogistischen Chemie a. d. Franz. von D. S. Germbstadt, Berlin u. Etett. 1792. 11 Bande, gr. 8.

<sup>1)</sup> Lavoisiere phyl. chemifde Schriften ster Band. Greifemalde 1794. 8. G. 154 - 288.

ben. Moch weit ausführlicher wurde dieses nene Suffem vom Brn. Fourcroy in der Ausgabe von 1791 aufgeführet ").

Unter ben Deutschen mar herr Schuter b) ber erfte, welcher bieses neue Spftem in einer Differtation bekannt machte. Nachher unternahm es auch herr Girranner ), selbiges in möglichster Rurge zu entwerfen.

Dieses neue Sostem wurde von den deutschen Chemikern mit einer gewissen Geringschäung und Ralte betrachtet, Hieran hatte, wie Herr Lichtenberg. vermuthet, der Charafter der Nation, wovon es herkam, einige Schuld. Es sep nämlich Frankreich nicht das Land, aus welchem der Deutsche gewohnt sen, bleibende Grundsäse sur Wissenschaften zu erwarten. In dieser Vermuthung sen der Deutsche nicht wenig durch den kindischen Triumph bestärkt worden, welchen man in Paris über das Phlogiston severe, indem Madaine Lavoisser als Prieskerinn gekleidet das Phlogiston in einer Versammlung verbrannte.

Berschiebene beutsche Chemiker vom ersten Range laugneten einige der vorzüglichsten Thatsachen, auf welche sich das
neue Spstem stüßte. Man stellte benselben manche Bersuche entgegen, welche ganz andere Resultate zu geben schienen.
Vorzüglich stellte Herr Gren eine Menge von Zweiseln und
Gegengründen nicht allein in seinem Handbuche der Chemie,
sondern auch in einer besondern Abhandlung über die Theorien vom Feuer, Warme, Brennstoff und Lust auf, und
fügte zugleich einen kurzen Abrist von diesem neuen Spsteme
ben '). Eben dieß thaten auch andere Chemiker, und' die
Physiter, welche von der Chemie nicht Prosesson machen,

 Synthesis oxygenii experimentis confirmata. edit. Fr. Lud. Soburer. Argent. 1789. 4.

Paris 1791. Vol. 1 - V. 8.

<sup>2)</sup> Anfangsgrunde Der antiphlogifischen Chemie, von Christ. Girbtanner. Berlin 1792. 8. 1795. 8.
3) Anfangegrunde der Naturlehre, von Polyc. Errieben. Gedete

fimmten diefen ben, indem fie ihre Behauptungen eben fo gut, wie die Untiphlogistifer, auf Erfahrungen baueten.

Das Zunehmen des Gewichtes ber verbrannten und verkalkten Körper, welches die Anriphlogistiker durchs hingukommen eines neuen wägbaren Stoffs, bes Sauerstoffs, erklarten, war den Physikern ein vorzüglicher Stein des Anstoßes; man erfann verschiedene hypothesen, um dieß zu crklaren, welche aber gar nicht für haltbar erfunden wurden.
herr Gren besonders suchte diese Erscheinungen durch die Annahme zu erklaren, daß das Phlogiston eine negativeSchwere besiße. Wie wenig aber diese Vertheidigung haltbar sen, kann man unter dem Artikel Brennstoff mit meh-

reren feben.

Die vorzüglichsten Fatta aber, auf welche bie Untipblogiftiter ihre Theorie ftugeen, und welche die Phlogistifer ab. laugneten, maren: 1. baß ber fur fich bereitete Quedfilbertalf, wenn er von ber aus ber Luft angezogenen Feuchtigkeit porber burche Feuer befrenet fen, ben feiner Reduftion tebensluft gebe, und 2. daß ben ber Berbrennung einer binlanglichen Menge von Phosphor bie lebenslute ganglich ver-Schwinde. Prieftley, Scheele und Lavoifice bebaupteten , baf fie aus bem Quedfilbertalt lebensluft erhalten bate ten, und Lavoisier betrachtete dieß als eine vorzügliche Stufe feines Suftems, und als einen Sauptgrund gegen ben Brennftoff. Denn meil biefe Reduftion ohne Bufas bon verbrennlichen Dingen erfolget, fo bat es einen boben Grab pon Babricheinlichkelt, wenn fich bierben lebensluft entwitfelt, daß überhaupt ben jeber Reduftion fich fein Phlogifton mit bem reducirten Rorper verbinde, fonbern vielmehr ein Stoff, ben bie Untiphlogistiter Sauerstoff nennen, sich ba. von absondere. Dagegen verficherten ble Berren Gren, Westrumb und Tromedorf, baß ber im geuer in offenen Befagen erft bis jum Gluben erhifte Quedfilbertalt nie Lebensluft gebe, und erfterer babe nur aus bem auf naffem Bege mit Salpeterfaure bereiteten rothen Quedfilbertalt. ober an ber Luft feucht gewordenen, Lebensluft erhal-Mn 4

ten "). Allein in Berlin am ibten Geptember 1792 murben bem Beren Defchier aus Genf in Gegenwart ber Berren Zermbffadt, Rarften und Rlaproth Berfuche mit theils von fondon erhaltenem, theils felbit zubereitetem Quecffilberfalf gemacht, moben man aus einer halben Unge 44 Cubif. soll febr reines Sauerftoffgas erhielt B). Madbem murben mehrere Berfuche von ben Beren Gren, Weffrumb und Tromsdorf angestellt, die aber alle den Erfolg batten, daß fie feine Lebensluft erhielten. 3m Jahre 1793 murbe endlich Diefer febr lebhafte Streit entschieden; es murben namlich unter ber Beranftaltung bes Beren Bermbftades mit bem bon herrn Weffrumb überfchicften Quedfilberfalte in Begenwart von brengebn Perfonen Berfuche angestellt, welche es außer allem Zweifel festen , baf auch bie Redufrion bes für fich bereiteren Quedfilbertalfes mirflich gebensluft erbalten merbe.

Bas bas andere Faftum betrifft , worauf die Theorie bes neuern Spftems gegrundet ift, bag namlich benm Berbrennen des Phosphors alle Lebensluft verschwinde, so fann biefes mit ben Grunbfagen bes altern Spftems gar nicht be-Denn nad) biefem muß fich bas aus bem angegune beten Phosphor abgeschiedene Phlogiston mit einem Theile ber Luft verbinden, bamit phlogististrte Luft bilben, und in biefer Geftalt unter ber gesperrten Glode gurudbleiben. Untiphlogistifer behaupten es aber als Thatfache, baf ben einer gehorigen Menge von Phosphor Die gebensluft gang verschwinde, und bag, wenn Sticfluft guructbleibe, biefe fcon vorber mit ber reinen guft vermischt gewesen fen, und nicht erft burch bas Phlogiston fonne gebilbet morben fenn. Diefes Fofinm murbe lange geläugnet, bis es enblich bem herrn Gottling allhier gelang, Diefen michtigen Berfuch auszuführen, und baburd unmiberfprechlich zu beweifen, baß ble Behauptung ber Dephlogistifirung ber guft burchs Berbrennen

a) Journal der Phofie B. I. S. 480. B. V. S. 46, 95, VI. S. 39.

<sup>6)</sup> Gren Journal ber Phofit B. VI. G. 420.

brennen vollig grundlos fen. Dachbem auch Berr Gren und andere diefen Berfuch guleft ju Grande brachten, fo befannte er, baf er von ber 2Bahrheit mehrerer Cafe bes neuern Spftems auf bas evidentefte überzeuget fen, und bas bisber von ibm veribeidigte Guftem verlaffe. Jedoch nimmt er aber immer noch ben fo genannten Brennftoff an, um bie Lucen , welche bem antiphlogiftifchen Spfteme noch offen find. mittelft felbigen noch auszufullen ").

Es ift nun noch die Frage gurud, ob ben allen ben leichten Erflarungen ber Erfdeinungen nach bem neuern Susteme bie Gache fich wirflich fo in ber Matur verhalte? Diefe Frage enischeidend zu beantworten ift unmöglich , weil wir ben Sauptweg, namlid ben ber Datur nach nicht in unferer Gewalt baben. Das gange Gebaube ber neuen Chemie ift und bleibt bopothetifch , und man bat fich baber um befto mehr gu buten, fich etwa taufchen ju laffen, je' großer Die Scheinbare Deutlichfeit ber Lebrfage, bas ftete Sinweisen auf angeblich mabre Thatfachen mit ber genaue. fien Berechnung, und die bewundernemurbige Leichtigfeit ber Erflarungen ift. Man muß allerbings alles genau prufen, und die lehrreichen Zweifel und Bemerfungen ber Begner bes antipblogiftifchen Suftems nicht aus ben Mugen laffen. Giner ber wichtigften Begner biefes Suftems ift Berr De . Ein Brief von ihm an de la Metherie 6) und ein anderer an Sourcroy über die moderne Chemie ?) ente halten bittere Rritten über die Logif der Untiphlogistifer, ober wie fie de Luc nennt, Meologen. Rach ihm ift ber Rebler des Snftems, daß es blofe Gefete als phylifche Ur. fachen vortrage; als Thatfachen murben folgende vier Gage angegeben : 1) die Grundlage ber reinen Luft fen bas Princip aller Gauren. Dieß fen aber nur aus Unalogie ben Berbrennung des Schwefels und Phosphors gefchloffen, 2) bas Mn 5

a) Journal der Physik B. VIII. S. 14.

8) Rozier journal, de physi. 1791. T. XXXVIII. p. 378. in Grens Journal der Phyfit. B. VII. S. 105.
7) Ebendas. S. 400, und bey Gren, ebendas. S. 134.

Baffer fen aus ben Grunblagen ber lebensluft und ber brenne baren fuft gufammengefefet; es fen aber blofe Thatfache. baf burch ber Berbrennung benber tufrarten Baffer erhalren merbe: a) bie Grundlage ber brennbaren fuft fen ein Befandtheil bes Baffers, meldes boch nur eine Rilge aus bem porigen Sage fen; 4) bie reine Roble fen einfoch und eine faurefabige Brunblage; bieß fen aber baber gefolgert; bof burche Merbrennen ber Roble in reiner Luft ein Gas erzeuget merbe, melches man hier gaz acide carbonique nenne. fen alfo bas, worauf fich bie gange Theorie fruge, gar nicht auf Thatfachen felbft gegrundet, fondern bloß auf Gabe. welche man aus ihnen berguleiten glaube. Man wolle que ber Bufammenfegung bes Baffers bie Meteorologie erflaren, obne die obern Lufischichten genau zu fennen. Dan nehme in ben obern Begenden ber Urmosphare brennbare fuft an. ohne fich barum ju befummern, mas fie vor Rolgen haben tonne - ein blofes Reuer auf einem boben Berge muffe bie Urmosphare angunden. - Man folle nur erft bie Deteorologie beffer flubiren, fo werbe man gewiß auch bie Dopothefe von ber Berfegung und Bufammenfegung bes Baffers, und hiermit jugleich bie vom Cauerftoff und Bafferfoff verlaffen. Uebrigens fen es gang unmöglich, ben Regen aus ber Reuchtigfeit ber fuft zu erflacen, man muffe vielmehr annehmen, baf bas Baffer von einer Berfegung ber atmospharifchen Luft berrubre, und mitbin eine Grundlage berfelben ausmache.

Much halt ber Berr Bofr. Lichtenbera in ber lefenswerthen Borrebe ber fechsten Musgabe ber erriebenfchen Unfangsgrunde ber Maturlebre bie Borftellungen bes herrn be Luc ben ben Daturbegebenheiten im Großen weit angemeffener, ale bie Erflarungen ber Antiphlogistiter. allgemeine Bemerfungen biefes icharffinnigen Maturforichers tann ich nicht unberührt laffen. Er fagt, bie franzolische Chomie fen ein Meifterftud als ifolirte Sammlung von Renntniffen ober, wenn man will, von ifolirter Biffenschaft, nicht aber in fo fern fie ein Theil ber Raturlebre im allgemeinften

meinsten Verstande ift. Das eigentliche Geschäfte eines allgemeinen Maturforfchers fen; Die ifolirten Befchaftigungen einzelner Claffen zu vergleichen und jufammenzunehmen; et, muffe nicht nach Bacons Musbrucke, Erflarungen in minoribus mundis fondern in majori fiue communi fuchen. Denn ben Bufammenhaltung bes neuern Spftems mit ben Erfahrungen, melde ichon über verschiebene Begenftanbe gemacht maren, murben noch manche 3meifel Statt finden. Dierben fcrantt er fich nun auf zwen Sauptpuntte ein, auf bie eleftrische Materie und bie fo genannte Berfegung bes Er fagt, wir finden eleftrifche Materie überall. jumabl in ber Utmofpbare, balb fart, balb fcmach, fo wie bie Reuchtigfeit, Die eine fo große Rolle barin fpielt. Bir fennten freplich bie eleftrifche Materie noch nicht, ba wir bloß benm Reiben fteben bleiben mufiten; mas murben wir aber bon ber Ratur bes Reuers miffen, wenn wir es blof aus ber Barme zweper an einander geriebener fefter Rorper fennten? Alle Eleftricitat, Die Die Matur bervorbringe, fo wie alles Reuer, bas fie ohne unfer Buthun bewirte, bemirte fie burch chemische Berbindung und Erennung. Man habe gwar gefagt; es fen noch nicht ermiefen, baß bie eleftrifche Materie chemifche Berbindungen eingebe. Allein ein Mabl fen es boch von einer Materie, Die fich allen Sinnen offenbare, gewiß bochft mabricheinlich, und bann tonne man antworten: ift uns vermuthlich manches ben ber Wirfung bes Reuers noch fo buntel, eben weil wir nicht mußten mas biefes funfte Element baben thue. Man fchriebe vielleicht oft manches bem Beuer ober bem Phlogifton au. mas eigentlich ber Eleftricitat geboret, und bann babe man biefe chemische Verbindung noch nicht geseben, weil - man fie nicht feben wolle. Man gerfege burch fie bas Baffer, Die alkalinische Luft, Die Galpeterluft, Die schweren inflammabeln Luftarten, man vermindere bamit bie atmospharifche, und erhalte burch fie Salpeterfaure aus Stickluft und bephlogistisirter. Bas thue Die Eleftricitat baben? erschuttere fie bloß, ober murfele fie bloß, ober erhige fie bloß, pher

ober verbinde fie fich, gang ober felbft gerfest, mit jenen Rorpern und bringe biefe Beranderungen bervor? Das lete tere wollen bie Untiphlogistifer nicht zugeben, fondern ben eleftrifden Funten bloß mechanifch mirten laffen, weil man Die elettrische Materie nicht anbers fenne. Man habe ben berühmten und in ber That bochft mertwurdigen Umfterbammer Berfuch von ber Berfegung bes Baffers burch Eleftricitat als vollig entscheidend fur die neuere Chymie an-Biergegen laffe fich febr vieles einwenden, ja es tonnte leicht tommen, baß es gar ibr gefährlichfter Reind Denn i) batte jenes erzeugte elastifche Rluitum nothwendig berausgenommen und eudiometrifch gepruft merben muffen, um gu' feben ob es auch wirflich bie geborige Mischung von gaz oxygene und hydrogene gemesen sen. Bare es aber auch wirflich jene Mifchung gemefen, fo fen ja bie große Frage; bat fich bie eleftrische Materie etwa nicht gerfest, und bat nicht ein Theil von ihr mit bem Bafferdampfe inflammable, und ber andere mit demfelben dephloaistifirte luft gemacht? Daß fich rudwarts ben bem Berbrennen ber inflammabeln mit ber bepblogistisirten guft feine Spur von Elefiricitat zeige, beweife nichts, fo lange man nicht miffe, ob nicht bie erzeugte combinirte Cleftricitat gerabe biejenige fen, welche bie Capacitat bes entstanbenen Baffers erforbere. Much tonne es fur unfere Inftrumente Ju menig fenn, und mochte fich nur ben Berluchen im Großen, fo wie fie bie Matur anftelle, bemerten laffen. ber Blig gar mohl blog bie Folge einer ploglichen Bermand. lung einiger Luftarten in Bafferbunft in ber Utmospbare fenn. Es fen bieß freylich nur Spootbefe; allein mas fen bann bon Gelten ber neueren Chemie bieß gaftum, bag bie Eleftricitat, als folde, nichts ben bem Proceffe thue? Man werbe aber fagen, man babe ja bas Baffer auch auf eine andere Beife gerfeget, und die alkalinische Luft in ihre Bestandtheile zerleget, ohne alle Eleftricitat. Allein mo Rob. len und Befage find und mo Luft ift, ba fen auch eleftrifche Materie in Menge. Es follten alfo vor allen Dingen bie BerbaltBerhaltniffe biefer Materie auf andere Rorper erft naber un-

Wenn aber die Untiphlogistifer gegen de Luc's Theorie bes Regens und ber Bermanblung bes Baffers in Luft einwenden, baf bie Luft febr viel Baffer aufgelofet enthalten fonne, welches bas Sygrometer nicht anzeige, fo ift biefes mit nichts erwiesen, und bann auch ein bloger Wortstreit. Es wird ja von be tuc gar nicht geläugnet, baß bas Baffer noch ba fen, er foll nur ausgemacht merben, wie? vaporifie ret ober gerifiret; als guft jum permanentelaftifchen Rluido gebunden, oder ale bloger Dampf, von bem fich, fo wie Die Temperatur finte, immer die Begenwart verrath. Gine Auflofung bleibt es ja immer , nur bleibt bie Frage , ob es in Luft ober ju Luft aufgelofet fen. Es fall ja ausgemache merben, mas luft fen, biefes ift ja ber Saupipunft. Die Beaner bes herrn de Luc fagen, Die Lufe fann noch Baffer enthalten, felbft menn ben niebrigen Temperaturen bas Snarometer auf Erockenheit weiset; Berr de Luc fagt: Baffer in elaftifcher luftformiger Geftalt, bas ben feiner Temperatur mehr auf bas Songrometer wirkt, und nicht mehr naß macht, nenne ich Luft. 2Bomit bat man es bewiefen, bag bas Baffer bie Form ber atmospharifchen Luft nicht annehmen tonne? Warum wird benn Wafferbampf burd) ein glubendes irbenes Robr gelaffen größtentheils Stidluft? Und, wenn biefe Stidluft luftformiges Baffer ift, wie einige behaupten, mas wird aus ber Bafis ber Salpeterfaure? Rann bas Baffer ein Bestandtheil ber brennbaren und ber bephlogistisirten Luft werben, fo fann auch bas, mas ben bem Berbrennen biefer Luftarten erhalten wird, wenn fie gleich noch fo trocken find, eben fo mohl fur ausgeschiebenes als auch fur erzeugtes Baffer gehalten mer-Bas mußte man nicht fur eine ungeheure Menge brennbarer Luft in ber Utmosphare annehmen und mit reiner Luft abbrennen laffen, um die Quantitat bes Regens ga erflaren? Man bat noch gegen de Luc eingewendet; Die Meteorologie fen eine noch viel zu wenig gegrundete Biffenfchaft,

schaft, um daraus Schlusse gegen die Chymie und zumahl gegen die neue zu ziehen. Aber foll man die Beobachtungen ber Meteorologen verschweigen, weil sie der Antiphlogistiker zu erklaren nicht im Stande ist? Lieber gestehe mon offenherzig: unsere Naturlehre bestehe nur aus Bruchstücken, welche der menschlicke Verstand noch nicht zu einem einfor-

migen Bangen ju vereinigen miffe.

In Unfebung ber Domenclatur finbet herr Lichtenbera manches febr burchbachte, bas Nachahmung verbient. sumabl ba, wo burch blofe Beranberung ber Endfolben und gleichfam eine Art von Declination gewiffe Relationen ausgebrudt merben wie fulfate, fulfite, fulfure. Bu munfchen, bag biefe Methobe baufiger mare beobachtet Bare es nicht vielleicht beffer gemejen , fatt bes morben. bppothetifchen oxide de plomb, de mercure lieber plom-Die Borter aber follen bloß bide, mercuride ju fagen. Reichen für ben Begriff nicht Definitionen fenn. Die leßtern anbern fich mit ben Meinungen, und alsbann verlieren folde befinirende Mahmen ihre erflarende Rraft fehr balb. Man ift baber mit Abschaffung von febr gangbaren Berten, welche ben Begenftand, ben fie bezeichnen, unrichtig erflarten, viel in angfflich gewefen. Gobatte bas Bort Metallfalt, als allgemein befannt, gar wohl auch benbehalten werben fonnen, ba niemand baben mehr an Ralferbe bachte. Dief ift aber gewiß tabelnemurdig, baß man wieber neue Sypothefen in biefe Sprache gemifcht bat, wie oxygene. 3m Bortrage batte Die Spoothefe immer Statt finden fonnen. fen zu machen und fie als eine Stimme ber Welt vorzulegen, barf niemand gewehret fenn, fie geboren bem Berfaffer, aber bie Sprache gehoret ber Mation. Ber Spooibefen Schafft gibt bloß fein unmafgebliches Butachten, und bas ift niemanden verwehrt, wer fie der Sprache aufzwingt, publicirt Manbate, und ba geboret ichon mas baju, fie burchau-Indeffen haben es Die Frangofen burchgefeget, unb ba ift es fchabe, bag man biefen Zeitpunft nicht genußt bat, Die neue Romenclatur nach einer erft festgefesten burchaus philofo. philosophifchen Theorie ber Momenclaturen überhaupt fu

bestimmen.

Indessen bleibt es boch ausgemacht, baß bas antiphlogistische Sostem ben allen ben Lucken, die es noch offen laßt, und ben allen Fehlern ber Nomenclatur, immer eine ber vorzüglichsten Selle unter ben Vorstellungsarten behauptet, und in bieser Rücksicht empfiehlt es sich allerdings mehr als das

altere Spftem.

Bon ben febr vielen chemifchen Schriften fege ich nur einige hierher: Dictionnaire de Chymie, contenant la theorie et la pratique de cette Science - par M. Macquer à Paris 1766. Vol. I. II. II. 12. Allgemeine Begriffe ber Chemie nach alphabetifcher Ordnung a. b. Frang. überf. und mit Unmert. vermehrt, von R. Wilh: Dorner. leipt? 1767. 36.I. II. 1769. 36. III. 8. Dictionnaire de Chymie - par M. Macquer Sec. edit. à Paris 1778. T. I-IV. 8 u. 4. Beren Det. Jof. Macquer chymisches Borterbuch, ober allgemeine Begriffe ber Chemie nach alphabetifcher Ordnung. Mus bem Frang. mit Unmert. und Bufas. von Joh. Gortfr. Leonhardi. Leipg. Eb. I-III. 17812 26. IV - V. 1782. 26. VI. 1783. 8. Deue vermehrte Musgabe feipg. 1788 - 1791. Eb. I-VII. 8. Deue Bufage und Unmertungen ju Macquere chymischen Borterbuche erftere Musgabe, von Joh. Gottfr. Leonhardi. feirg. B. I. 1792. 3. II. 1793. 8. Elèmens de chymie par M. Chaptal à Montpell. Vol. I-III. 1790. 8. 3. 21. Chaptale Unfangegrunde ber Chemie a. b. Frang. mit Unmerf. von Rr. Wolf. Konigsb. Th. I. 1791. Th. II-III. 1792. 8. fematischer Grundrif ber allgemeinen Erperimentalchemie, von Sig. Sr. Zermbffadt. Berlin 1791. Eb. I-III. 8. St. 218. Richters fehrbuch ber Chemie. Salle 1791. 8. 3. 3. 21. Gottlings Berfuch einer phyfifchen Chemie. Jena Jos. Frang Edlen von Jacquin lehrbuch ber allgemeinen und medizinischen Chymie. Ib. I. II. Bien 1793. 8. Unfangegrunde ber Chemie, jum Brundrif aca. bemifcher Borlef. nach bem neuen Spftem abgefaßt, von Bilde.

Zildebrand. Erlangen 1794. S. I-III. 8. Sustematisches Handbuch ber gesammten Chemie, von Gren. Th. I.
u. II. 1794. 8. Th. III. 1795. Th. IV. 1796. Grundriß ber
Chemie nach den neuesten Entdeckungen entworsen u. zum
Gebrauch akadem. Vorles. eingerichter, von Gren. Th. I.
Halle 1796. 8. Th. II. 1797. 8. Lorenz Crell chemische
Annalen vom Jahre 1786 wird jährlich in 2 Banden sorges
sest. Annales de chimie, ou recueil de mémoires
cancernant la chimie et les arts, par Mrs. de Morveau
(Guyton), Lavoisier, Monge, Berthollet, de Fourcroy etc.

à Paris T. I-XV. 1789-1792.

Chemische Barmonita (harmonica chemica). Man en wichele aus Rochfalgfaure und Binf Wafferftoffgas in einem Befafe, bas meber ju flein noch ju niedrig ift, bamit nicht mabrend bes Mufmallens etwas ju boch beraufgetrieben merbe und Die Rlamme verlofche. Das Befaff, in melchem das Bafferftoffgas entwickelt wird, wird mit einem genau paffenben Rort perftopfet, burch melchen man eine 4 bis 6 Boll lange an benden Enden offene Baromeierrobre. geflectt bat. Die Barometerrobre barf burch ben Rort nicht weit in bas Befag reichen, bamit bie Bluffigfeit fie nicht mabrend bes Aufmallens berühre. Un bem offenen Enbe ber Robre wird alebann bas Gas angebrennt, boch muß biefes Unbrennen nicht zu fruh gescheben; ja nicht eber, als bis teine atmospharifche Luft mehr mit bem Bas vermifcht beraus. fommt, fonft wird ber Rortftopfel nebft ber Robre mit el. nem Rnalle bis an bie Decte bes Bimmers gemorfen. nun bas Bas rubig brennt, fo balt man über bie Rlamme einen Glascolinber. Balb wird fich ein laut boren laffen. welcher oft fo bell und burchbringend ift, bag er fast betaubt. Mit einem Cylinder von zwen Bollen im Durchmeffer, 12 bis 14 Bolle lang und an bem einen Ende verfchloffen, gelingt ber Werfuch gut. Nachbem ber Enlinder hober ober niebris ger gehalten wird, ift auch ber Ton verschieben. Man fann ben Ton modificiren, wenn man zwen ober bren Ringerfpigen in die Deffnung balt. Uebrigens muß ber Eplinder inmenbig

big troden febt , fonft eneftebt tein Zon. Diefe befchriebe. ne Borrichtung nennt man bie chemifche Sormonifa.

Diefes Dhanomen wird vom Beren Bermbffabe aus bem ben ber Berbrennung entflebenben luftleeren Raume und bem Butritte ber außern faltern Luft erflaret.

M. f. Girtanner Unfangsgrunde ber antiphlogistifchen Chemie. Berlin 1795. 6.73.

Citronenfaure (acidum citri f. citricum, acide citrique) ift eine eigene mit Effigfaure und vielen gollertartigen Theilen verbundene Gaure im Citronenfafte, Scheele ) bat querft ein Mittel gezeiget, Die eigentliche Citronenfaure ju fcheiben. Dan fattiget namlich erhiften Citronenfaft mie gepulverter Rreibe, baben entftebt ein Auf braufen, und bie Citronenfaure verbindet fich mir ber Rreibe ju einem fcmet auflößlichen Galze, bas fich nieberschläget. Diefen Dieberfchlag fußt man mit bestillirtem Baffer ab. Bierauf gießt man fo viel ftart verdunnte Schwefelfaute in einen glafernen Rolben , baf bie Rreibe bamit vollig gefaniget werde, ribrt alles wohl um, und lagt es einige Minuten lang fieben? Dach bem Erfalten wird alles burchgefeihet, ba bann bie burchfeihere Rluffigfeit bie reine Citronenfaure ift, welche burchs Abbampfen in Ernftallen anschießt. Eine enbere Methote, die Citronenfaure rein abzufcheiben, bat Beir Riche ret () befannt gemacht. Man fattiget ben Citronenfaft mit Laugenfalg, feibet biefe lauge burch, und eropfelt fo lange bon einer Auflofung bes effigfauren Bleves bagu, bis fein weißer Dieberfchlag mehr entfteht. Die Citronenfaute berbindet fich bier mit bem Blenfalte, und bie Effigfaure mit bem Laugenfalge. Das citronenfaure Blen wird nun mit einer hinlanglichen Menge verbunner Schwefelfaure bigeris ret, und ofters umgerühret, wo bie barüber febenbe flore Fluffigteit

<sup>&</sup>quot;) leber bie Erpfialiftrung ber Citronenfaute in Crelle chem. In.

<sup>6. 59.</sup> ff.

Rlaffigfeit ble reine Citronenfaure enthalt. melde man abfeibet , bis zur Gaftbicke abbampft , mit einigen Tropfen berbunnter Salpererfaure berfeget, und in gelinder Barme gu Ernstallen anschließen laft.

Die Eltronenfaure ift im Reuer verbrennlich und gerftorbar, und laft fic nach Weffrumb ") und Zermbffadr ") burch Salpeterfaure in Sauerfleefaure vermandeln, wiemobl Diefes nach Scheele und Richter nicht angebet. fallen und Erden bildet fie eigene Neutral - und Mittelfalze.

Dach bem neuern Spfteme ift fie jufammengefest aus Roblenftoff und Bafferftoff, welche burch ben Sauerftoff eine Gaure geworben find. Dach bem altern Spfteme aber. aus Brennftoff, Baffeiftoff, toblenfaurer Grundlage und Bafis bet Lebensluft; ober aus Brennftoff, Baffer und toblenfaurer Grundlage, Das Berhaltniß biefer Beftanbtheile gegen einander ift aber gang anders, als in ber Bein-Reinfaure und Gauerfleefaure.

Clavier, elettrisches (Clavecin électrique) ist eine elettrifche Borrichtung, burch eine gewöhnliche Claviatur mittelft ber Elettricitat filberne ober metallene Bloden jum Tonen zu bringen. Es ift biefes eleftrifche fo genannte Spielwert vom P, Laborde Y) angegeben worben. Es bangen. an einem burch feibene Schnuren ifolirten eifernen Stabe metallene Gloden von verschiedenen Tonen. Gur einen jeben, Eon muffen zwen gleichtonende Bloden vorhanden fenn, beren eine an einem Metallbrabte, bie andere aber an einer feibenen Schnur von bem eifernen Stabe berabbangt. 3mifchen benben Gloden bangt ein fleiner Rnoppel, ebenfalls an einer feibenen Schnur, wie ben bem gewöhnlichen eleftrifchen Blota tenfpiele, berab. Un ber legten Glode, welche vom eifernen. Stabe an einer feibenen Schnur berabbangt, ift ein Drabt befestiget, welcher fich unten in einen Ring enblaet. biefen Ring greift ein fleiner auf einem eifernen ifolirten Stabe

a) Rleine phof. chem. Abbandl. B. II. S.I. G. 152. ff. 6) Bbof. chem. Berfuche und Beobachtungen, B. l. S. 207. 9) Clavecin électrique à Paris 1761. g.

Stabe befestigter Sebel ein. Benn nun mittelft einer Eleftrifirmafchine benbe eiferne Stabe eleftrifiret merben, fo mirb baburch allen Gloden bie Eleftricitat mitgethellet, und ber Rnoppel bleibt rubig. Go balb aber auf ber Claviatur eine Tafte niebergebruckt wirb, fo flemmt fich ber bamit perbunbene Bebel an einen eifernen nicht ifelirten Stab an. und es wird folglich die Eleftricitat ber einen Glode in bem-Moment abgeleitet. Es muß alfo ber Knoppel , welcher nun amifchen einer ifolirten und nicht ifolirten Glode bargt, in eben bem Moment zu fpielen anfangen, und einen gleichtonen. ben Ton geben. Go lange bie Tafte niebergebruckt wirb. fo lange wird auch bas lauten bes Rnoppels anhalten. bald aber bie Tafte verlaffen wird, fo fallt auch ber Bebel auf ben elettrifirten und ifolirten eifernen Stab gurid, und bas Unichlagen bort fogleich auf. Bieraus fiebt man . baf. ein foldes Inftrument eben fo wie ein gewöhnliches Clavier gespielt werben fonne.

Clima f. Rlima.

Coaguliren f. Gerinnung.

Coharens f. Cohasson.

Cohasson, Zusammenhang (cohaesio f. cohaerentia corporum, cohésion ou cohérence des corps). Dierunter verfteht man bas allgemeine Phanomen ber Rorper, beren Thelle fo mit einander verbunden find, baf eine gemiffe Rraft baju erforbert wirb, fie von einander gu trennen .. Diefes Dhanomen zeigt fich aber allererft ben ber unmittelbaren Berührung ber materiellen Theile. Die Rraft, mit welcher bie fich berührenden materiellen Theile ber Trennung berfelben wieberfteben, nennt man Cobarens, auch Cobasionstraft. Man nennt sie auch wohl anzies bende Rraft, Rraft ber Attraction, weil die Materien in ihrer Beruhrung mechfelfeirig fich gleichfam anzugieben Scheinen. Da fie aber leicht mit ber Unglebung, welche auch in die Ferne mirtet, vermechfelt merben, und gu irrigen Folgen leiten tonnte, fo wird es allemahl ficherer fenn, fich lies ber bes Ausbrucks Cobareng ober Cobaffonstraft zu bedienen.

Die Cobafionstraft wirfet ben verschlebenen Materien Man bat aber noch fein einziges allauch febr verfchieben. gemeines Befeg ausfindig maden fonnen , nach welchem fich Die Große diefer Rraft richtete. Sie laßt fich gang allein aus bem Biderftande ermeffen, welchen die jufammenhangen-Den Theile berjenigen Rraft entgegenfegen, Die fie von einanber trennen will. Muf die Berfchiebenbeit ber Rraft', momit Die Theile ber Rorper unter fich jufammenhangen, wird in allen Lehrbuchern ber Raturlehre die Gintheilung ber Rorper in fefte und fluffige gegrundet. Man verftebt namlich unter fluffigen Rorpern Diejenigen, beren Theile ben geringften Busammenbang unter fich baben, unter feften aber, beren Theile berjenigen Rraft, welche fie ju trennen ftrebet, machtig widerfteben. Diefe Begriffe find aber of fenbar falfch', benn ber Sauptcharafter einer Bluffigfelt ift nicht der außerft geringe Busammenhang ber Theile, fondern vielmehr, daß ihre Theile unter einander ber vollkommenften Berührung fabig find. Dieß beweifet offenbar ihr eigenes Beftreben, Diejenige Geftalt angunehmen, moburch fie in bas vollkommenfte Bleichgewicht, und damit in die größt moglice Berührung unter fich felbft fommen, namlich bie Rugelgeftalt, wovon bie feften Rorper gar nichts zeigen. Es ift nicht zu laugnen, baß ber Busammenhang ber Theilchen einer fluffigen Materie leicht aufgehoben werden fann; allein dieß ift gerade ein Beweis, wie febr fie unter einander gufammenhangen, und vielleicht ftarfer als man gemeiniglich glaubt. Denn weil jedes fluffige Theilchen von allen Seiten gleich fart angezogen wird, fo heben fich alle bie Birtungen wechselseitig gegen einander auf, und bas Theilchen ift eben fo beweglich wie im leeren Raume, ober es fann von ber geringsten Rraft verschoben, nie aber aus ber Berub. Solche Rorper, beren Theile verrung gebracht merben. mittelft einer jeden Rraft nicht fogleich verschoben werben tonnen, welche folglich mit einem gewiffen Grabe ber Rraft bem Berfchieben ber Theile miderfteben, beifen eigentlich fefte, beffer ftarre Rorper (corpora rigida). Des Sinber-

Dia zad by Google

Hindernis des Verschiedens der materiallen Theile an einander, heißt die Reibung. Es erleidet also die flussige Materie in ihrer Theilung keine Reibung. Denn in Ansehung einer flussigen Materie kommt es gar nicht auf den Grad des Widerstandes an, welchen sie dem Zerreißen der Theile, sondern ganz allein der Verschiedbarkeit derselben entgegensehet. Jener Grad kann so groß als man will senn, so ist doch dieser in einer flussigen Materie jederzeit = 0. Mehr hiervon s. m. unter dem Artikel Rorper, feste, flussige.

Die Starte bes Zusammenhanges ber Theile fester Rorber ift nicht immer im Berbaltniffe mit ben Dichtigkeiten ber Materie, indem oftmable bie bichreften Rorper feinen fo großen Bufammenbang ibrer Theile als wenig bichtere Rorper haben. Go ift j. B. Gold weit bichter als Gifen , und gleichwohl ift ber Bufammenhang im Golbe weit fdmacher als im Gifen. Um bie Starte bes Busammenhanges fester Rorper geborig ju bestimmen, bat man Gewichte gebrauchet, welche jum Berreifen berfelben ben gegebener Dicke und lange nothig maren. Vorzüglich bat bierüber Mufichenbroet ") febr gabireiche Berfuche mit verfdiebenen Rorpern angestellet. baben aber feine Rucfficht auf ihre langen genommen bat. Es wird zwar niemand zweifeln, bag biefe Berfuche furs gemeine leben ungemein nuglich find; jedoch lagt fich aber baraus feinesweges auf bie mabre Brofe ber Birfung ber Cobafionstraft ein Schluß machen, weil fich bie Theile, ebe fie gerreifen, erft merflich verschieben, und folglich in einer weit fleinern Rlache gerreißen, als angenommen Mufichenbroet ließ fich verschiebene Parallellepipeba aus reinem Metall gießen, wobon jebe Seite 0,17 theinl. Boll batte, biefe bangte er an ber einen Grundflache auf, an ber anbern aber brachte er eine Bage mit binlanglich ftarfen Retten an, und legte in felbige nach und nach fo viele Bewichte, bis bie Parallellepiba gerriffen; bie Resultate baban maren:

Do 3 Deutsches

a) introductio ad philosophiam naturalem T.I. G. 390. ff.

| 82                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches Gifen zerriß von 1930 Pfund                                           |
| fein Gilber 1156 '-                                                             |
| schwedisches Kupfer — 1054 —                                                    |
| feines Gold 578 -                                                               |
| englisches Zinn 150 -                                                           |
| Bancazinn — — 104 —                                                             |
| Malaccazinn — 91 —                                                              |
| goslarisch. Zink 76.83-                                                         |
| Spiesglaskonig 30 -                                                             |
| englisch Blen 25 -                                                              |
| Se perhielten fich also bier bie Festigkeiten ber verschiebenen                 |
| Metalle, wie die jum Berreiffen angewandten Gewichte.                           |
| 1020                                                                            |
| So ware j. B. Eisen $\frac{1940}{104} = 18\frac{29}{52}$ Mahl fester als Banca- |
|                                                                                 |
| ginn , und schwedisches Rupfer 1054 = 42 45 Mabl fester                         |
|                                                                                 |
| als englisch Blen u. f. f. Uebrigens erhielten bie gegoffenen                   |
| Metalle burch bas Schlagen eine größere Starte, burch gu                        |
| vieles Schlagen aber auch wieder eine geringere. Aehnliche                      |
| Berfuche ftellte er mit vieredigen, 9,27 theinl. Boll ins Gevierte              |
| haltenden, Parallelepipedis von verschiedenen holzarten an.                     |
| Eschenholz zerriß von 1250 Pfund                                                |
| Buchenholz — 1250 —                                                             |
| Eichenholz — 1150 —                                                             |
| Erlenholz — — 1000 —                                                            |
| Lindenholz — — 1000 —                                                           |
| Ulmenholz — 950 —                                                               |
| Tannenholz — — 600 —                                                            |
| Fichienholz — 550 —                                                             |
| mithin verhielt fich bie Festigfeit bes Gichenholzes ju ber bes                 |
| Zannenholges wie 1150:600 = 115:60 = 23:12 u. f. Größere                        |
| Berfuche mit Holgarten stellte ber Graf de Buffon ") an.                        |
| Co C.f fine effet an Wenfuchan maichen bigienigen ab.                           |

Bon ben muffchenbroeffchen Berfuchen weichen diejenigen ab, welche

a) Expériences fur la force des bois, in ben Mem. de l'Acad. roy. des sc. 1740. S. 150.

welche ber Graf von Sidingen ) mit Metallen angefiellet hat; biefer aber nahm nicht allein auf die Dide, sonbern auch auf die Lange, Rucksicht. Er ließ von einigen
Metallen Drahte verfertigen von 0,3 pariser Linien im Durchmeffer und 2 Fuß Lange, und seine Resultate waren:

Gold zerrig von 16 Pfund 6 Ung. — 43 & Gran frang. M.G. Silber — 20 — 11 — 1 Q. 43 4 — — —

Ueber bie Starte von metallifchen Gemischen bat Berr

Achard 8) febr gablreiche Berfuche angestellet.

Diese angegebenen Versuche über den Zusammenhang der Theile sesser Betreffen allein die absolute Cohasion, ben welcher angenommen wird, daß sie dem Gewicht gleich sen, welche selbige gerade zu überwinden vermögend ist. Man unterscheidet von dieser die respektive Cohasson, worunter man diesenige verstehet, womit der Zusammenhang der Theile eines sesten Körpers einem Gewichte widerstehet, das mit einem bestimmten Moment den Körper zu zerbrechen strebet.

Es sen (fig. 79.) a b ein horizontalliegender Balten, welcher ben a noch unterstüßet ist, jedoch so, daß das hervorragende Stuck a b weiter nicht gehalten wird. In b hange ein Gewicht p, so wird dieß den Balten in der Gegend ben a zu zerbreichen streben, und auch wirklich zerbrechen, wenn der Zusammenhang ben a nicht start genug ist. Die Ebene des Bruchs sen dac, so muß es in selbiger einen Punkt s geben, welcher die Eigenschaft besiget, daß wenn an demselben die absolute Cohasionskrast angebracht wurde, ihr Moment gegen ac eben so groß ware, als die Summe der einzelnen Momente aller Cohasionskraste, die jeden Punkt ver Ebene dac halten. Dieser Punkt wird der Alitzelpunkt der Cohasion genannt. Ist nun es sein Abstand von ac,

<sup>-)</sup> Berfuce aber die Platina. Dannbeim 1782. 8.

<sup>8)</sup> Traité fur les proprietés des alliages mesalliques. à Berlie 1788. 4.

undeman fest bie abfolute Cobafionstraft = v , fo muß im Ralle bes Gleichgewichtes bie respektive Cobafion p = = \frac{1}{a b} ad. v fenn. Man fege bie Dide bes Baltens ad = a bie Breite ac = B, und bie lange ab = y, folglich = 1 a.v. Die abfolute Cobafton ift aber ber Blade dac proportional, folglich fann man fur y auch a & fchreiben, und dieß gibt  $p = \frac{\alpha \beta. \frac{1}{2} \alpha}{2}$ . Es ift bieg bie Regel bes Galilei "). Man nehme an , es maren (fig. 79. 80.) ab und gh imen ungleich lange Parallellepipeda von gleichet Maffe und Gestigfeit und gleicher Grundflache, und es fep gh =  $\lambda$ , so hat man  $q = \frac{\frac{1}{2}\alpha \cdot V}{\lambda}$ , folglich  $p: q = \frac{1}{\gamma}: \frac{1}{\lambda}$ = a:y, b. h. die respektiven Cohasionen zwever ungleich langer Parallellelipeden verhalten sich umge-tehrt wie ihre Langen. Bare ein Parallellepipedum noch ein Mabl fo breit als ab (fig. 79.) ben eben ber lange und Dice, fo muß auch bie refpetrive Cobafion noch ein Mabl fo groß fenn, weil v noch ein Dabl fo groß ift. baupt muß bie refpettive Cobafion u Mahl großer fenn, wenn ber Rorper ben eben ber Dicke und lange a Dabl breiter ift; mithin folge baraus folgender Gag: Die refpettive Cobafion zwever gleichartigen und fur fich gleich festen Parallellepipeden von gleicher Lange und Dicke perhalt sich wie die Breite dieser Rorper. ferner ein Parallellepipedum noch ein Mabl fo dict als ab (fig. 79.) ben einerlen lange und Breite, fo muß nicht allein bie respetitive Cobafion , fondern auch ber Ubstand bes Mittelpunftes ber Cohafion von ber Grundlinie noch ein Mahl fo groß als v und e f fenn , und überhaupt muffen bie refpefrice Cobafton und jener Abstand vom Mittelpunkte ber Cobaffon

mabl großer als v und ef fepn. Daraus folgt biefer Sag: Die respettive Cobafion zweger gleichartigen. und für fich gleich feften Darallellepipeden von gleider Lange und Breite, verhalt fich wie das Qua-Drat ihrer Dicte. Mus ber Berbindung jener bren Gage folge überhaupt, daß das Derhaltniß der refpektiven Cohafion zweger gleichartigen Rorper von einerley Seftigteit aus den Derhaltniffen der Breiten, des Quadrats, der Dicke und dem umgekehrten Derbaltniff der Langen gufammengefettet fey. Regeln grunden fich auf Die Borausfegung , bag alle gafern bes Rorpers in ber Ebene des Bruchs gleich farf miberfteben, und zugleich zerbrechen, welches aber in ber Matur nie vollig Statt bat. Ben ben Bolgarten porguglich merben fich bie Theile biegen, ebe fie noch gerbrechen, und ichon baburch eine merfliche Abweichung von ben Regeln geben. Ben alle bem bleibt es aber boch ausgemacht, daß biefe Regeln in ber Musübung von Rugen find, indem man baburch menigftens einiger Magen die Starte ber feften Rorper berednen tann, wenn nur von jeder Urt ber festen Rorper ein einziger Berfuch fo angestellet worden. Mufichenbroet bat auch bier einige Berfuche erzählet. Gin Parallellepipedum, Durchschnitt ein Quadrat mar , movon jede Geite 0,27 rheini. Boll batte,

aus Buchenholz, marb zerbrochen von 56 Ungen

- Ulmenholz - - 44 -

— Fichtenholz — — 40 — — 40 — — 36½ —

Der Abstand des Gewichtes von der Sbene des Bruchs war 10 Boll.

Mariotte \*) und der Herr von Leibnig \*) haben den Umstand von der Biegsamkeit der Rorper und der Aus-

A) Afta eruditor. Lipf. 1684. p. 385.

a) Traité du mouvement des eaux. Part. V. discour. II.

bebnung ihrer gafern mit in Betrachtung gezogen , und baburch bie Theorie bemjenigen, mas bie Berfuche lebten, mirtlich naber gebracht. Es fen namlich (fig. 81.) abcd eine Chene burch ben Schwerpuntt bes Baltens, welchen bie Rraft p ben a zerbricht. Diefe Gbene fen vertital und auf ber Chene bes Bruchs fentrecht. Che ber Bruch ben a etfolget, muffen fich bie gafern ben e, f, h nach d, i, l ausbebnen. In biefem Buftanbe werben fie befto ftarter gebebnt fenn, je größer ihr Abstand von a ift, fo baß 3. 28. ed ffarfer als fi, fi ftarfer als hl u. f. gebebnet ift. Diese Kafern nach ber Voraussegung die parallele Lage lerhal. ten, fo bat man ah:af:ae = hl:fi:ed u. f. Ginerlen Rafer mirb nun befto ftarter gebebnt, je größer bie Rraft ift, welche fie giebt. Mariotte und Leibnic nehmen an , bie Grofe biefer Ausbehnung ber Fafer fen ber Starte ber Rraft . proportional, welche ble Fafer bebnt. Alles, was mit ben Rafern in biefer Chene a bod vorgebt, eben bas wiberfabret ben Rafern in ben Cbenen, welche bamit parallel find. Der Mittelpunft ber Cobafton bleibt noch in ber geraben linie ae, aber er liegt nun nicht mehr in ber Mitte berfelben, weil auf ber geraben linie ae nicht mehr gleiche Rrafte bruden. Ein jeber Theil biefer linie, wie ah, wird von einem Theile bet gangen Rraft gebruckt, welcher fich jur gangen Rraft verbalt wie bas Drened ah l jum gangen Drenede aed. Es find aber bie Richtungen ber einzelnen gebehnten Rafern einanber parallel, es muß alfo bie mittlere Richtung burch ben Dunte g geben, wenn man ag = 3 ae nimmt.

Burbe eine Kraft ben Körper nach ber lange ab ziehen, so werden alle Fasern ed, fi, hlu. s. gleich start gedehnt. Wenn nun alle diese Fasern nicht eher reissen, die sie alle zur lange ed ausgedehnt sind, so wird die absolute Krast, welche ben Körper nach seiner lange zerreissen soll, doppett so groß senn mussen, als die Summe aller Kraste, welche nothig sind, um die Fasern ed, fi, hlu. s. so zu behnen, wie es die Figur vorstellet. Sest man nun die absolute Co-basion — v. so ist benm horizontalen Bruch des Körpers,

fo mie ihn bie Figur vorftellet , ag . I v = ab . p. Es mar aber ag = 2 ab ober a'g = 2 ad, folglich erhalt man Jad. v = ab.p und p = \frac{1}{3} ad. v. Diefe Regel fomme mit ben Berfuchen viel naber überein, als bie oben gegebene calileifche; allein man fann boch noch nicht alles, worauf fie fich grundet, als mahr annehmen. Darianon ") bat fcon gegen ben Gas, baß bie Muebebnung ber Fafern ber behnenden Rrafe proportional fen, verschiedene Erinnerungen gemacht, und Jatob Bernoulli s) jeigt, es fen ben gebehnten Fafern bas Berhaltniß ber größern Dehnung jur fleinern allemabl fleiner als bas Berhaltniß ber großern beb. nenben Rraft gur fleinern. Bierben erinnert er jugleich, baß nicht nur bie oberften Fafern wie ed ausgebebnt, fonbern auch einige ber untern ben a jufammengebruckt werben. Bernoulli fchließt nun, baß eine Fafer, welche von einem gemiffen Bewichte um bie Salfte ihrer lange gufammengebruckt ift, von einem boppelt fo großen Bewichte nicht boppelt fo viel zusammengebruckt werden tonne, weil fonft bie lange ber Kafer baburch = o murbe, welches ber Natur ber Rorper jumiber ift. Dag bieg auch für behnenbe Rrafte gelte, fen baraus flar, weil behnende und bruckende Rrafte nur in Unfebung ihrer Richtung verfchieben maren. Sierauf grunbet nun Bernoulli ?) feine Untersuchung über die Bergleidung ber refpetitiven Cobafton eines Rorpers mit feiner ab. foluten Cobaffon. Er bringt aus feinen Schluffen Die Rolge beraus, baß p < \frac{\frac{1}{3} ad. v}{ab} fen. Die allgemeinften Unterfuchungen über die Bergleichungen ber respektiven und abfo-

luten Cobasion bat Varianon angestellet. Die Regel, welche Varignon berausgebracht bat, wird von Bil. finger

a) Mémoires de l'Acad. de Paris, An. 1702.

<sup>8)</sup> Mémoir. de l'Acad. de Paris. An. 1705.

<sup>7)</sup> Veritable hypothese de la resistence des solides in b. oper. T. II. N. CII. p. 976.

finger ") auf einem furgern Bege gefunden. Auch bat Braft B) allgemeine Untersuchungen barüber angestellt.

Berr Prof. Schmidt ?) in Biegen hat auch bie Befefe ber refpetitven Cobafion bobler fefter Rorper zu entwickeln gefucht, und gefunden, daß die Grarte eines boblen Daral. lellepipedi fo berechnet werden muß, als wenn bie Theile; moraus es jufammengefeget ift, einzeln gebrochen merben follten. Stelle namlid) (fig. 82.) abcd ben Querfchnitt eines Parallellepipedi ober bier die Ebene bes Bruchs vor, fo mird ber Bebelarm ber Cobaffon fur bie benden boblen Stude ad und bo bie linie ik, und ber Bebelarm fur bie benben andern Seitenftucke bie Balfte von fm. Stellte er verschiedene Versuche an, und fand fie mit ber Berechnung giemlich übereinstimmend. Mach bem erften Berfuche, ben welchen er ein hobles und maffives Parallellepi. pebum von eichenem Solze, beffen specifisches Bewicht in Bergleichung mit bem fpecififchen Bewichte bes Baffers = 0,739 mar, gebrauchte, batte ber Querfdmitt bes maffiven 6 finien in ber Breite und Bobe, am Querfchnitte bes boblen aber betrug bie Breite dc = 6, die Sobe bc = 10 lie nien, bie Bolgftarte ber benden Querftucke mar a linien und Die ber benden hohen Geitenflucke = 1 linie. Bente Rorper murben an ihren Enden in horizontaler Lage einen Boll lang unterftugt, und in ihrer Mitte nach und nach burch angebangte Bewichte fo lange beschweret, bis fie brachen. Das maffive Parallellepipedum gerbrach von 65,5 angehang. ten Pfunden nach collnifchem Bewichte, baben mar bie Biegung 2,30 Boll, bas hoble aber von 85 Pfund, moben bie Biegung 1,40 Boll betrug. Siernach mar bie Grarte bes maffiven = 6. 6. 3 = 108, bie Starte ber einzelnen Theile bes boblen Parallellepipedi

2. 1. 10. 5 + 2. 4. 2. 1 = 116 und biefe Babl um & vermehret, weil ber Querfchnitt um & fratter

<sup>2)</sup> Commentat. Petropol. T. IV. p. 164 n. f.

6) Differt. de corporum naturalium cohaerentia. Tubing. 1752.

<sup>7)</sup> Abhandt, über den relativen Sufammenhang hohler fefter Rorper, in Grens neu. Journ. der Phyfit. B. IV. G. 184 u. f.

farter war, als bes maffiven, gibt 116 + 116 = 135,5, folglich)

108: 135,5 = 65,5: 80 Pfunb

als bie Starte bes hoblen Parallellepipedi mit bem Berfuche

febr nabe übereinstimmend.

Nach bem zwenten Berfuche mablte er ein bobles und maffives Parallellepipebum von Pappelnholz, beffen fpecififches Gewicht in Bergleichung mit bem bes Baffers = 0,375 mar. Bende hatten a guß a Boll lange, bas maffive 8 linien Breite und Sobe, bas boble 8 linien Breite, 12 linien Bobe; und feine Bolgftarte burchaus a linien, fo bag ber Querschnitt benber gleichen Inhalt hatte. Benbe Parallellepipeda murben in borizontaler Lage fo unterftuft, baß ble Unterfrugungen 8 Boll von einander entfernet maren. Die Gewichte murben in ber Mitte angehangt, und er fand, baf bas boble Parallellepipedum von 99,88 collniften Pfund gerbrach; bie Biegung mar 5 linien; bas maffire gerbrach von 87,88 Pfund und bie Biegung betrug to linien." Rach ben Abmeffungen war bie Grarte ber einzelnen Theile bes boblen Parallellepipedi. the barreties

5 .... 2. 12. 6 + 2. 4. 2. 1 = 304

bie Grarte des maffiven = 8. 8. 4. = 256; alforden month

256: 304 = 88: 103 Pfund.

Bon biefem Bewichte I abgezogen, um welches ber Querfdmitt bes boblen Parallellepipebi bem Gewichte nach fcmas cher als ber Querfchnitt Des maffiben mar, gibt fur bie Starfe bes hohlen Parallellepipedi tot Pfund nabe mit bem Berfuche übereinftimmenb. Gatha Mage 17:19 Te 15:5

- Um bie Starte ber boblen colinbrifthen Robren gu befeimmen, verglich er guvor die Starte maffiver Enlinder mit Parallellipepeben von gleichem Querfchnitt und gleicher fange, und fand für ben refpetriven Bufammenhang maffiver Che linder folgendes Gefes: Die relative Cobaffon eines Culinders ift amen Drittheil von ber refpefriven Cobaffon eines Parale lellepipedi, welches mit ihm gleiche lange und ben Durch. meffer bes Eplinders jur Breite und Sobe bat. Es felle namlich

namlich bie fig. 83. ben Querfchnitt eines Eplinbers vor, beffen Salbmeffer ac = e, bie Abfciffe ab = x und bie basu geborige Orbinate bo = y beiße. Mun ift bas Flachenelement bes Querfchnittes nach lothrechter Richtung = aydx \*), ber Bebelarm ber Cobafion = y, mithin bie relative Grarte bes Elementes = 2 y2 dx. Ferner ift y2 = e2 - x2, und baher ay2 dx = 2e2 dx - 2x2 dx, und Diefes Differenzial fo integriret, baf bas Integral fur x = 0 verschmindet, gibt S. 2y2 dx = 2e2x - 2x3; fest man o = x. fo findet man die relative Grarte bes halben Querfcinitres = 203 - 203 = 403, alfo bes gangen Querfchnitges relative Starte = \$ 03. Der Querfchnitt eines Parallellepipedi, beffen Breite und Sobe bem Durchmeffer bes Querfchnittes des Enlinders gleich ift, ift = 4p2, ber Bebelarm feiner Cobafion = e, folglich feine relative Cobafion = 403. Es ift aber 403: \$ p3 = 3:2, moraus bas obige Befeß erbellet.

Sieraus laft fich bie respettive Restigteit bobler Enlinder theoretifch alfo berleiten: es ftelle bie fig. 84. ben Querfchnitt eines boblen Enlinders vor, welcher um die Unterftugung d gebrochen werbe. Benn bie einzelnen Elemente, indem fie brechen, fich um die Puntre dith breben, fo fint Die Bebelarme ber einzelnen Elemente bes hohlen Eplinders eben Diefelben, als wenn ber Enlinder maffir mare, und es ift leicht ju begreifen, baß unter biefer Borausfegung fich Die relative Restigfeit bes boblen Cylinders gut relativen Re-Rigfeit des maffiven Enlinders von gleichem Salbmeffer, wie ber Querfchnitt bes boblen jum Querfchnitt bes maffiven Enlinbers werhalten muffe. Es fen ber Salbmeffer benber Enlinder = r, und der Salbmeffer ber Soblung = e, fo ift ber Querfchnitt bes maffiven jum Querfchnitt bes hobien = r2: r2 - p2, und die relative Grarte bes boblen Enlinders = 3 r2 (r2 - p2) (A). "Mimmt man bingegen, nach bent Befes der Grarte der hoblen Parallellepipeben zu urtheilen. an,

<sup>.</sup> a) Meine Anfangegrande ber bobern Geometrie. Jena, 1796. 8.

an, der Hebelgrm ber Cohasson der Elemente bk sey nicht die kinie be, sondern  $= \frac{1}{2}bk$ , so hat man sür die respektive Starke dieser Elemente abk.  $\frac{1}{2}bkdx = bk^2dx$ . Entwickelt man gehörig dieses Differenzial, und nimmt dos Integral davon, so sindet man die respektive Starke des halben hohlen Cylinders  $= \frac{3}{3}(r^2 - \varrho^2)(r - \frac{1}{4}\varrho)$  (B). Bende Formeln unterscheiden sich bloß durch die Faktoren r. und  $r - \frac{1}{4}\varrho$ . Herr Schmidt hat hier noch verschiedene Bersuche mit hohlen Cylindern angestellet, wovon einige mit der erstern, andere aber mit der andern Formel mehr übereinstimmen.

Alle Rorper von einerlen Art bangen unter einander que fammen, wenn fie fich genau genug berubren, und gwar ift der Bufammenbang befto großer, in je mehreren Puntten ble Beruhrung geschiehet. Go fließen Baffertropfen, Quedfilbertropfen, Deltropfen u. f. zusammen. Auch hangen zwen Metallplatten, Glasplatten gufammen, und zwar besto starter, je glatter fie poliret und geschliffen find. Doch ftarter wird ber Bufammenbang berfelben, wenn zwifchen fie eine fluffige Materie gebrache wird, Die an Diefen Dlate ten zerfließet. In Diefem lettern Salle ift man gemeiniglich ber Meinung, bag bie Bertiefungen ber Platten burch bie Gluffigfeit ausgefüllet, und baburch bie Berührungspunfte bender Platten gegen einander vermehret murben. Allein es fann biefe Meinung mit ber atomiffischen Lebrart gar nicht besteben; benn erflich ift bas fpecifische Bewicht ber Ruffig. feit geringer als bas fpecififche Gewicht ber Materie, moraus bie Metallplatten verfertiget find, mithin murbe bie Gluffig. feit, auf ber Glache ber Platte verbreitet, weit mehr Bmi-ichenraume und folglich auch weit mehr Erhobungen und Bertiefungen' befigen als die Metallplatte felbft, und es mußte baber ber Bufammenhang benber Platten burch bie bagwischen gebrachte Gluffigfeit vielmehr vermindert werben; außerbem aber zwentens findet alsbann, wenn eine Gluffig. feit zwifden ben benben Platten gebracht ift, gar feine Berubrung ber Platten mehr Statt, fondern fie bangen bloß

an ben benben Glachen eines febr bunnen fluffigen Rorpers. Daraus erhellet aber auch jugleich, wie ftart die Theile ber fluffigen Materie unter einander jusammenhangen.

Da ber Bufammenhang ber Theile ber Rorper ein fo febr auffallenbes allgemeines Phanomen ift, fo bar es gar nicht fehlen fonnen, bag man verfchiebene Syporbefen über bie Urfache besselben aufgestellt bat. Die Periparetifer betrachteten bie Barte und ben Bufammenhang ale eine Qualitat ber amenten Ordnung, bie, als eine Birfung, von ber Troffenheit, als Qualitat ber erften Ordnung, bertubre." Man hat auch fogar angenommen, baß ein gemiffer feim milden ben Theilden ber Rorper, ober auch Batchen, welche in einander greifen , Diefelben gufammenhalte. Allein bier Bleibt immer noch ble wichtige Frage unbeantwortet, mober ber feim und bie Batchen ihren Bufammenhang erhalten ba. ben. Galilei fucht ben Bufammenhang ber Theile ber Rorper burch die Rraft ber Leere ju erflaren. Alle biefe Sie porhefen tragen aber auch nicht ben geringften Schein boit Bahricheinlichfeit an fich. Descarres ") behauptet, bie barte und ber Zusammenhang ber Theile ber Rorper rubre bloß von ber Rube ber Theile ber, bie Theile ber fluffigen Rorper aber maren in einer bestandigen Bewegung. Allein auch biefe Spothefe bat teine Babricheinlichfeit, weil es erftlich nicht bewiesen ift, bag bie Theile einer fluffigen Dia terie in einer bestandigen Bewegung find, und auch felbft harte ober fefte Rorper in einer beftanbigen Bewegung fenn fonnen, ohne baß ihre Theile getrennt find.

Jakob Bernoulli ?) nimmt an, ber Zusammenhang ber Theile eines Körpers wurde burch ben bloßen Druck einer außern auf sie wirkenben flussigen Materie bewirket. Buerst nahm er die Luft für diese Materie an. Da er aber balb einsahe, baß diese ben Zusammenhang auf keine Beise burch ihren Druck erklaren konnte, weil die Cohasion ber

a) Princip. philosoph, P. II. 6. 35.

B) De grauitate aetheris Amfterd. 1683. 8. und in feinen oper.

T. I. p. 45.

Rorpertheile im leeren Raume unter ber Gloce einer Luftpumpe nicht im geringften geanbert , fo feste er ben Hether, eine außerft feine, fluffige und elaftifche Materie an beffen Stelle. Benn ein Rorper viel Zwifdenraume befige, mitbin ber Merber in bie innern Theile bringen und mittelft eines Begendrucks von innen beraus entgegen mirten fonne, fo fen ber Bufammenhang fcmacher; merbe ber innere Begen. brud bes Methers eben fo ftart, als ber außere Druck, fo fen ber Rorper fluffig. Sieraus berechnet Wintler "), baf bie Glafficitat bes Methers 1912 Mabl ftarfer als bie Glaffi. citat ber Luft fenn muffe, um einem fupfernen Drabte einen Bufammenhang ju geben, welcher jum Berreiffen ein Gewicht von 299 Pfund erforbere. Diefer Sportbefe icheint felbft Temoron und Rant ") nicht abgeneigt ju fenn. Allein biefe Erflarung ift vielen Schwierigkeiten unterworfen, und fcbeint fich mit ber Datur ber Rorper gar nicht zu vereinigen. Denn betrachtete man wirklich ben Bufammenbang nur als fcheinbar , indem er burch ben Drud ober Stoß irgend einer feinen fluffigen Materie bewirtet murbe, fo mußte man alle Materie guleft aus Rorperchen bestehen laffen, für beren Bufammenbang man gar feinen Grund anführen fonnte. Much fteht ber Grab bes Bufammenhanges mit ben Rlachen ber Rorper in gar feinem Berhaltniffe, welches boch nach biefer Borausfegung fenn mußte; man mußte benn ju einer neuen Riftion feine Buflucht nehmen, namlich gu einer ure fprunglichen , unveranderlichen Berfchiedenheit ber Sigur Der erften Rorperchen , wodurch eine verfchiebene ber Dberflache ber Rorper nicht proportionirte Birfung bes Druckes ober Stofes begreiflich murbe. Alsbann mußte man fich aber eine gang eigene besondere Materie benfen, melde nach Sin. Raffners Musbrucke, burch alle Rorper burchgienge und augleich überall anstoffe. Gerr Zube ?) nimme als Die Grund.

a) Unfangegrande der Phyfit 8, 642 u. f. 8) Metaphyfice Anfangegrande der Naturwiffenicaft. 6. 156.

<sup>2)</sup> Bollfanbiger und fablider Unterricht in ber Raturlebre. Leipzig 1293. Band U. 13. Brief. G. 99.

Grundurfache ber Cobafion bas eleftrifche Ungleben an : et fagt namlich, es fcheint bas elefirifche Angieben bas allaes meine Ungieben gwifden ben Theilchen aller Rorper gu fenn. meil es fich weber nach ber Doffe ber Rorper, noch nach ber Dichte ber Theilden richte. Dach ben Berfuchen bes Berrn Cavallo follen alle Rorper, obgleich nur unmerflich, beftandig eleterisch fenn, und es mare bennabe unglaublich, wie febr langiam eine febr fcwache Elefricitat fich noch mebe perringere, wenn gleich ber Rorper, ber fie bat, nicht ifoliet. fondern allenthalben mit Leitern umgeben mare. 3mar fliegen fich bie positiven und negativen elettrifchen Materien benber gurud; allein bas Burudftogen fen allemabl fchmacher als bas Ungieben, und fo murten auch die Theilchen ber Rorper balb fchmacher balb ftarter gegen einander angezogen , nach Befchaffenbeit ber Bermifchung benber efektrifchen Materien Allein es bleibt auch bier noch immer uner. in ben Rorpern. flarbar, welche Urfache ben Bufammenhang ber erften Grundforperchen bewirke; und ba wir überbem von ber Urfache ber Eleftricitat noch gar nichts miffen, fo ift auch biefe Erflarung außer aller Babricheinlichfeit.

Ueberhaupt vermag es bie atomistische lebrart gar nicht. nur irgend einen Grund über ben Bufammenhang ber Theile eines Rorpers unter fich anzugeben. Befest auch, fie betrachtete benfelben als Schein, und nahme an, daß er burch ben Druck ober Stoß einer andern feinen ftuffigen Materie erfolge, fo ftebt biefer Erflarung außer ben eben angeführten Ameifeln noch bie Frage entgegen; burch welche Rroft wirb benn ber Stoß ober Druck ber angenommenen fluffigen Da. terie bemirtet? Gine urfprungliche Rraft in berfelben anque nehmen , ift diefer febre gang entgegen. Daber rathen auch Diejenigen , welche ber atomistischen Lebre jugethan find, an. lieber gerade beraus ju fagen, bag mir von ber Urfache bet Cobaffon gar nichts wiffen. Es ift aber boch gemiß außerft merkwurdig, bag man von biefem allgemeinen Dbanomen, welches taglich vor unfern Mugen erfolget, noch fein einziges allgemeines Gefes bat finden konnen. Da Memoron ichon langer

langer als ein Jahrhundert bie allgemeinen Befebe ber Un. giebung der Rorber in der Ferne fo unumfieflich gemiß entbecket bar. Beil nun vermoge ber Erfahrung bie Ungiebung ber Rorper in ber Feine gang anbern Belegen folget, als die Cobaffon, fo ift man berechtiget, Die Mitrafilon in ber Ferne von ber Attraction in ber Berührung ober von ber Cobafion mobl zu unterfcheiben. Dief erfannte auch fchon Memoron, und firchte barguthun, baf die Ungiebung ben ber Berührung im umgefehrten Berhaltniffe einer bobern Potenz als bes Quadrats ber Entfernung abnehmen muffe. Allein Berr Murbard ") bat auf einige Umffande ben ber Bergleichung ber Attraction in ber Ferne mit ber Cobaffion aufmertfam gemacht, und baraus ju beweifen gefucht, baß naturlich bie Cobaffon andern Befegen als bie Attraftion in ber Rerne unterworfen gu fenn fcheine , obgleich auch bas Befes ber Attraction ben ber Cobafion Statt finden toune. Er grundet fich vorzüglich auf Analogie, indem es febr naturlich fen, wenn man die Mitraftion als eine Saupteigenschaft ber Materie anfieht, bag ihr aud alle analoge Birfungen ju auschreiben maren, mobin aber gewiß bie Cobafion geborte. Er führet folgende Umftande an, nach welden ble Attraf. tion nach bem umgefehrten Berhaltniffe bes Quadrats ben bem Phanomen ber Cobafion ein größeres Berbaltniff, als ben ben Planeten, bervorbringe: ber erfte Umftand fen bie auferordentliche Rleinheit ber Theilchen, swifthen welchen Die Attraftion ben ben Cobaffonen wirft. Es fen namlich (fig. 85.) c eine boble Rugel von ber möglich fleinften Dice. und a ein in einiger Entfernung auf Die Berlangerung bes Diameters ca gefegtes Rorperchen. Mimmt man nun an, jedes unendlich fleine Theilden ber Rugel b, du. f. ube auf bas Rorperchen a eine Attraction aus, welche im umgefehrten Berbalinif bes Quabrats ber Entfernung vom Rorper-

a) Betrachtungen über eine Schwierigkeit, die ben ber Art Statt findet, wie die Newtonianer die Cobafton der Körper und die andern dabin gehörigen Phanomene erklaren, von Fred. Wilb. Aug. Murhard, in Grens neuem Journ. der Phyfic. B. IV. S. 83 f.

chen ift; fo folgt, baf biefes Rorperchen nach bem Mittelpunfte ber Rugel mit einer Rraft getrieben merben mirb, welche bem Quabrate ber Entfernung von biefem Mittelpunfte utn. gefehrt proportional ift. Dun nehme man auf benben Geiten bes Diameters hk in gleichen Entfernungen zwen gleiche Theilden b und d an, und fege bie Wirfung ber Ungiebungstroft bes Theilchens b = ber fleinen linie af, und bie bes Theilchens d = ber fleinen linie ae = af. Die Rraft. womit bas Rorperchen a gegen bas Centrum c vermoge biefer benben Birtungen getrieben mirb, ift alsbann = ber Dia. gonale ag, und biefe Rraft ift berjenigen proportional, momit er gegen basselbe Centrum vermoge ber Ungiebungsfraft ber gangen Rugel getrieben wird. Benn fich nun bas Theilchen b mit bem Theilchen d vereinigen will, fo verschwindet ber Winkel bad ganglich, bie Rrafte af und ae boren auf Schief auf einander ju mirten, und bie Rraft, womit bas Rorperchen getrieben wird, wird nicht mehr ag, fonbern af + ae, ober 2af > ag fenn. hieraus foll nun allgemein folgen, ein Theilchen, welches ein anderes angiebet nach einem gewiffen Befege, muß in bemfelben eine verbaltnifemaßig größere Rraft hervorbringen, als ein Rorper von einem beträchtlichen Bolumen bervorbringen murbe, ber es nach bemfelben Befege anzoge. Wegen ber außerorbentlichen Rleinheit ber Theilchen, swifchen benen bie Attraftion ben ben Cohasionen wirft, tann also die Rraft, die man baben mabrnimmt, weit großer verhaltnifmaßig fenn, als bie, welche man ben ben großen Planetenkorpern betrachtet, ungeachtet bie Attrafrion in benben Rallen bemfelben Befete bes Quabrats ber Entfernung folgt.

Der andere Umstand sen die gegenseitige Wirkung ber Unziehung, welche bennahe ben den Planeten = 0 ift, und biese muffe sehr beträchtlich und sehr merklich ben den Cohastionen senn. Denn ein jeder Rörper, welcher einen andern anziehe, werde auch zugleich von diesem angezogen, und dieß bringe nothwendig zwischen den benden Rörpern eine Vermehrung der Rraft hervor, sich einander zu nahern, oder

sich mit einander zu vereinigen. Je weiter aber blese Korper von einander entfernet waren, besto geringer wurde die Bermehrung der Kraft, sich einander zu nahern. Ben sehr großen Entfernungen musse also die Kraft unmerklich und saft Null werden, welches ben den Planeten Statt sinde. Es mußten also ben den Cobasionen gerade entgegengeseste Ursachen eine sehr beträchtliche und besonders sehr merkliche Vermehrung der Kraft hervordringen, weil ben sehr geringen Entfernungen die wechselseitige Anziehung der Korpertheilchen die Krast merklich vergrößere.

Der britte Umstand, welcher sich hauptsächlich auf bie Dauer ber Phanomene beziehe, sen ber, daß anstatt, daß bie Planeten nur nach dem Centrum hingetrieben werden, die Theilchen eines und desselben Körpers so wohl durch eine ahneliche Attraction als durch den Druck der andern Theilchen

gegen ben Mittelpunft getrieben werden.

Bollte man auch auf alle biefe Umftande Rucfficht neb. men, fo murbe boch offenbar baraus folgen muffen, bag fich Die Cobafionen wie Die Dichtigfelten ber Rorper verhielten melches aber ber Erfahrung gang entgegen ift. Denn, mie befannt, verhalten fich ben gleichen Entfernungen bie Unter aber ber Rorper ift, befto mehr Maffe befiget er, folge lich muß auch die Ungiebung befto großer fenn. Bare alfo, eben bas Gefet ben ben Cobafionen ber Theile anmendbar. fo mußten auch die Theile eines bichtern Rorpers ftarter als bie Theile eines meniger bichten gufammenbangen, welches aber aller Erfahrung juwider ift. Außerdem ift aber auch noch biefer Umftand mertwurdig, baß ben ben meiften Cobafionen zwen verfchiebener Rorper bie Materien berfelben chemifch in einander mirten, wie g. B. ben ben Theilen bes Glafes, welches burch eine verhaltnigmäßige Menge Dottafche und Riefelerbe burche Feuer gufammengefdmolgen ift, mithin hier nicht fo mobl bie Quantitat ber Materie, als vielmehr die Qualitat in Betrachtung gezogen werden muß. Ben ber Unglebung ber Rorper in ber Entfernung aber findet DD 3

ganz allein ein quantitatives Berhaltniß ber Maffen Statt. Hieraus folgt alfo unläugbar, baß man ben ben Cobasionen, ober, wie sie genannt werben, Anziehungen in ben Berührungen keinesweges allein auf bas quantitative Berhaltniß ber Materien sehen könne.

Mit einem Borte, es bleibt ausgemacht, bie atomiftische febrart mirb nie einen Grund von ber Cobafion ber

Theile ber Rorper ju entwickeln fabig fenn.

Es bleibe mir nun noch übrig ju zeigen, mas bie bynamifche lebrart ben biefem wichtigen Phanomene gu leiften ber-Es wird hier als bemiefen vorausgefeget, bag 3 rud. foßungs - und Angiebungsfraft als Bebingungen ber Materie betrachtet merben, welche also vor aller mirflichen Materie vorausgeben, und mit dem Begriff ber Materie nothwendig verbunden fenn muffen. Es folge bieraus, bag ihnen in Rud. ficht unferer Erfenntnif abfolute Dothwendigfeit gutommt. Es ift flar , baf Burud ftofungs . und Ungiehungefrafte überhaupe nur eine begrengte Sphare geben. In der Birflich. feit aber ift biefe Brenze bestimmt, und baf fie fo und auf feine andere Urt bestimmt ift, beruhet nicht auf Morbivenbigfeit, fonbern ift gang gufällig, weil biefe bestimmte Grenge gar nicht mehr zu ben Bebingungen ber Materie überhaupt geboret. Gleichwohl ift aber biefe Bestimmung bes Dbjeftes und bas Objete felbft mit bem Begriff ber Moterie unger. trennlich verbunden. Damit alfo unfer Beift bas Dothwenbige von bem Zufälligen unterscheiben tonne, fo ift flar, baß Das Nothwendige und Bufallige innigft mit einander verbunben fenn muffen. Dieraus folgt unlaugbar, baf bie bestimmte Grenze, bie Grofe bes Objeftes nur aus ber Erfahrung erfannt werben fann. Es muß aber nothwendig eine Urfache ba fenn, welche bie Materie auf eine gewiffe bestimmte Grenze beichrankt, und biefe nennt man eben die Cobafionsfraft, und bie Birtung berfelben ober bas allgemein anerfannte Phanomen, ble Cobafion ober ben Bufammenbang. Die Cobaffonetraft verfchiebene Brabe baben fann, fo ent-Rebt baraus eine fpecififche Berfchiebenbeit ber Materie. Da alfo

also der Zusammenhang der Theile der begrenzten Materie, und der Grad der Kraft, womit ihre Theile unter einader verbunden sind, ganz als zufällig erscheinet, so ist es ein eitles Bemühen, die Cohasson oder die specifische Verschiedenheit der Materie a priori herzuleiten. Es kann solglich die Cohassonskraft nie als eine Grundkraft betrachtet werden.

Man fann urfprüngliche und abgeleitete Cobafion pon einander unterscheiben. Bas Die urfpringliche Cohafion betrifft, fo lafit es fich auf feine Beife beantworten, wie eine folde moglich, fo lange man bie Maferie als etwas gang Unabbangiges von unfern Borftellungen betrachtet. Materie fann nicht anders als nur innerhalb bestimmter Grenden und von einem bestimmten Grabe bes Bufammenbanges ber Theile gebacht werben. Diefe Bestimmungen aber find für uns nur gufällig, und folglich nur aus ber Erfahrung Folglich muß bie urfprungliche Cobafion allein aus phofifchen Grunden erflaret merben. Allein es ift nach bem obigen unmöglich, eine phofifche Erflarung zu geben, Inbem fie eine jebe phyfifche Erflarung fchon vorquefeket. Es fcheint baber, als ob wir in Anfebung ber urfprunglichen Cobafion genothiget maren; in ber Phyfit ben bem Musbrude als Phanomen betrachtet fteben zu bleiben.

Die abgeleitete Cobafion beifft biefenige, welche nicht gur Moalichteit ber Materie überhaupt geboret. Man fann biefe wieder eincheilen in mechanische, chemische und otganische Cobafion. Die mechanische ift eigentlich bie fo genannte Ubbaffon. Denn ber biefer ift ber Busammenbang eine blofe Fotge der Figur ber Rorpertheilchen, und beruht Es gibt aber gang! allein auf ber wechfelfeitigen Reibung. wohl wenige mechanische Cobafionen; gewöhnlich wirkt noch jum Theil djemifche Cobafton mit. Chemifch wird bier aber in ber allgemeinsten Bebeutung genommen, namlich als ein Erfolg, welcher mit bem Uebergange eines Rorpers aus einem Buftand in ben anbern verbunten ift. Go wirft j. B. ben bem gewöhnlichen Maurermortel Baffer mit, welcher fich nach einer Reibe von Jahren in einen felfenharten Rorper

Pp 4 verman-

verwandele. Die chemische Cohdson findet allenthalben Statt, mo aus zwey verschiedenen Materien eine dritte, als ein gemeinschaftliches Produkt entsteht. Diese Cohasion unterscheidet sich von der mechanischen vorzüglich dadurch, daß ben einem vollkommenen chemischen Prozest eine wechselseitige Dukchvingung vorgeht. Organische Cohasion findet ben den Theilen organischer Korper Statt, und gründet sich auf die Formidieser Körper.

Weil auf ben verschiebenen Graben ber: Rraft bes Bufammenbangs ber Theile ber Materie bie fpecififche Berfdies beibeit ber Materie berubet, fo fommt es bier nur barauf an, wie biefe Berichiebenhelt nach ber bynamifchen Jehrart bewirker merbe. Das opnamische Sustem zeigt aber nichts weiter, als ben allgemeinen Begriff von einem Berbaltniffe ber Grundfrafte überhaupt, und diefer allgemeine Begriff ift bas Nothwendige, mas ben allen Borftellungen ber außern, Objefre jum Grunde geleget werben muß. Da aber ben ieder Borftellung ber auffern Dbiefte bas Dothwendige mit bem Bufalligen aufe innigfte verbunden fenn muß, fo muß auch nothwendig jenes Berbaltnif ber Grundfrafte, um es als bas Mothwendige vorftellen zu konnen in anderer Rud. ficht als zufällig vorgestellet werden; um es aber als zufällig. vorstellen zu tonnen, muß mon ein frenes Spiel ber Grund. frafte als moglich vorausfegen. Es muß aber auch biefes Spielinach Gefegen erfolgen, weil es ein Spiel in ber Matur ift, und ba ble Materie trag ift, b. b. feine innern Befeimmungegrunde befiget , aus Rube Bemegung und umgefehrt aus Bewegung Rube bervorzubringen, fo muß biefes. Spiel von außern Urfachen, bemirfet merben. Dief frepe Spiel fann nun nicht anbers erfolgen; ols menn bie angle. bende und jurudftogende Rraft mechfelfeitig ein Uebergewicht erhalt. Es muffen bemnach Urfachen vorausgefeget merben, welche diefen Bechfel nach gemiffen Befegen bewirken. Diefe Urfachen tonnen aber nicht blofe Begriffe fenn, wie etwa bie surucfftogenbe und angiebenbe Rroft, mithin tonnen fie auch nicht a priori erkannt werben, fonbern fie find felbst in Rudficht 1. 11. 12.

ficht ber Brundfrafte gufallig, b. b. fie geboren nicht zu ben norhwendigen Bedingungen ber Möglichfeit ber Materie, inbem Materie auch ohne fie mirflich fenn fonnte; fie find folge lid fchlechterdings nur aus ber Erfahrung erfennbar. tonnen baber objeffin fur fich betrachtet gang etwas anderes. fenn, ale subjettiv betrachter. Ihrer Natur nach find fie qualitatio, und muffen fich auf zuruckflogende und anziehende Rrafe begieben, weil fie einen frenen Wechfel biefer Rrafte bewirten follen. Beil aber angiebende und gurucfftogende, Rraft gur Möglichfeit ber Materie überhaupt geboren, fo. muffen auch jene Urfachen als in einer engern Sphare mirt. fam betrachtet werben. Gie find alfo als Urfachen partieller Burudftoffungen und Ungiebungen ju betrachten. In biefer Rucffiche muffen ihre Birfungen als Musnahmen von ben Befegen ber allgemeinen Burudftofung und Angiebung angefeben werben, und in fo fern find fie gang unabhangig von Den Gefeben ber Schwere. Jene Urfachen find uns bloß burch ibre Qualitaten vorstellbar, und muffen baber als Urfachen qualitativer Burucfftogungen und Ungiebungen gebacht Ueberhaupt findet über fie feine andere als phyfie falifche Untersuchung Statt.

Es fest alfo Die chemifche Cobafion voraus, erftens ein Princip ber qualitativen Ungiebung. Diefes Princip muß folglich bas gemeinschaftliche fenn, modurch Brundftoff mit Grundftoff jufammenbangt, ober bas Mittelglied welches Die fo genannten Bermanbichaften ber Grundftoffe unter einander Bas aber biefes Mittelglied fen, fann nur burch perbindet. Erfahrungen ausgemacht werben. Rach ben Unterfuchun. gen ber neuern Chemie ift es ber Sauerftoff. Einer je. ben neuen Berbindung aber, welche durch chemische Mittel bewirft wirb, muß eine chemische Trennung vorangeben, oder es muffen die Theilchen des chemifch . behandelnden Ror. pers fich unter einander abftoffen, um mit andern Grundftof. fen eine andere Berbindung einzugeben. Um alfo jene Trennung mittelbar oder inmittelbar gu bemirfen, muß es zwentens ein Princip geben, welches burch feine qualitativen Gi-

Pp 5

genschaften Grundstoffe, welche sich wechselseitig anziehen, aus dem Gleichgewichte bringen, und badurch neue Berbindungen möglich machen kann. Aber auch diese Princip kann nur aus der Erfahrung erkannt werden. Diese beweiset, daß es das Zeuer sen. Sauerstoff und Feuer sind also die benden ersahrungsmäßigen Grundstoffe, die ben jeder chemischen Cohasion als Ursachen qualitativer Zurückstoßungen und Anziehungen gedacht werden muffen, und welche das frepe-Spiel der Grundkrafte bewirken. Mehr hiervon s. m. unter dem Artikel Orocek, chemischer.

Jest läße sich nun auch die unter dem Artikel Aufldfung aufgeworfene Frage beantworten, unter welchem Gesichtspunkte konnen die Cohasionskrafte eine ostmabls so hestige Wirkung der Auflosungen zu Wege bringen? — Es
muß namlich das frene Spiel der Grundkrafte eine besto
größere Wirkung hervorbringen, je größer die Ursachen der
qualitativen Zurücktoffungen und Anziehungen sind, Je
größer also die Verwandschaft des aufzuldsenden Korpers mit
dem Sauerstoffe und mit dem Feuer ist, besto heftiger muß

bie Auflofung gefcheben , und umgefebrt.

Collectivglas f. Brennglas.

Collettor der Blettricitat f. Elettricitatofammler.

Cometen f. Rometen.

Compakt (compactum, compacte) nennt man basjenige, was in einen engen Raum zusammengedrängt ist. So kann ein Körper schon von Natur compakt sepn, er kann
aber auch durch einen äußern auf ihn wirkenden Druck oder
durch eine Pressung in einen engen Raum zusammengepreßt
werden. Im letztern Falle ist es aber natürlich, daß die Materie, woraus der Körper besteht, entweder die Sigenschaft
besißen müsse, sich in einen engern Nanm bringen zu lassen,
oder man muß, wie die Utomissiker sich vorstellen, leere
Zwischenräume zwischen den Thellen der Materie annehmen.
Uedrigens kann man aber nicht bestimmen, wie stark eine
Körper an sich compakt ist, sondern man kann nur sagen, er

fen mehr ober weniger compatt als anbere Rorper. Daber ift ber Begriff von Compatt nur ein relativer Begriff. Com-

paft bedeutet übrigens eben fo viel als febr bicht.

Compak, Bouffole, Magnettaftchen (pyxis magnetica, versorium, boussole, compas de route). Eine Borrichtung , burch Sulfe ber Magnetnabel bie Gegen. ben ber Belt zu bestimmen. Die Bouffole tann eine ver-Schiebene Ginrichtung erhalten, nachbem man fie gu einem Ift fie gur Beobachtung ber gemiffen 3meck bestimmt. Abweichung ber Magnetnabel bestimmt, fo nennt man fie ein Declinatorium; f. 21bweichung ber Magnetnadel. Ift fie jum Gebrauche ber Scefahrer eingerichtet, fo beißt fie ein Seecompaß. Insbesondere wird blefer Rabme ben Magnetgebaufen, melde mit Dioptern verfeben, jum Gebrauch ber praftifchen Geometrie eingerichtet find, bengeleget. Gelbft ben anbern jum Gebrauch ber Relb. meftunft eingerichteten Inftrumenten pflegt man fleine Bouffolen anzubringen, um bie Begenben, nach welchen fich Die Sauptlinien richten , bestimmen zu fonnen, als 1. 23. ben Aftrolabien , Deftifchen , Scheiben u. f. f. Der Dab. me Bouffole rubtt von bem Gehaufe ober Buchschen ber womit die Rabel umfchloffen wird, welches bie Sollander Boxel nennen.

Die Einrichtung ber gewöhnlichen Compasse ober Boufsolen ist diese: auf dem Boden einer runden Buchse wird in die Mitte ein spisiger Stift senkrecht ausgelest, auf welchem eine Magnetnadel fren spielet; zugleich ist in der Buchse ein nach den Weltgegenden abgetheilter Kreis besindlich. Hingegen benm Seecompass wird die Einrichtung so gemacht: die Magnetnadel hat die einsache Gestalt eines plattem Rechteckes, welches etwa To Zoll breit und Ta Zoll die ist; die benden Ecken werden so abgestumpst, das ihre Enden in einen stumpsen Winkel zulausen; in der Mitte dieser Nabel wird ein koch burchbohrt, an deren Umsang ein hobler Enlinder gelöthet ist, welcher über die Fläche der Magnetnadel hervorraget, und mit einem ausgehöhlten wohlpolirten Achat geschlossen ist. Diese Nabel wird gemeiniglich unter einer dunnen runden Scheibe von Pappe ober Kartenpapier besestiget. Diese runde Scheibe macht ben den Seefahrern die so genannte Schiffsrose oder Windrose aus, worauf ein Stern gezeichnet wird, dessen 32 Spisen die verschiedenen Weltgegenden andeuten, so daß der Nordpol der Magnetnadel mit dem Punkte Norden übereinstimmet. Uebrigens wird der Rand der Rose, wie ben den gewöhnlichen Kreisen, in 360 Grade eingescheilet. Wird nun die Magnetnadel auf ihren Stift gestellt, so dreht sich mit derselben zugleich die pappene Scheibe herum, und der Compass zeigt, wenn er in Ruhe ist, alle Gegenden der Welt auf ein Mahl an. Da nun die Schiffsrose 32 Abtheilungen hat, so stee

ben diefe um 300 = 11 1 Grabe von einander ab, und bie

Wintel; welche sie durch Linien unter sich am Mittelpunkte mothen, helsen ben den Schiffern Rhombi oder Rumbi, Windroinkel; Compaßstriche. Der Schiffscompaß wird in einer runden mit Glas überlegten Büchse eingeschlose sein, und diese don außen an zwey kupfernen. Stiften (sig. 86:) e und f innerhalb einer größern kupfernen Büchse im Gleichgewicht aufgehangt. Diese lestere wird wieder vers mittelst zweier Stifte g und h an der inwendigen Seite eines biereckigen Rassens abcd eingehängt. Dadurch erhält man; daß die Magnetnadel ben allen Schwankungen des Schiffes ihre horizontale Lage behält.

Um es sich zu erklaren, wie vermittelst des Compasses der Lauf des Schiffes in Ansehung seiner Richtung erkanne und gelenke werden könne; so sen (sig: 87.) b das Bordere theil, de das Hintertheil und ab der Riel des Schiffes. Der viereckige Rasten, in welchem der Seecompaß hangt, wird in einem besondern gegen das Hintersheil des Schiffs besindlichen Behaltnisse, die Steuermannshütze genannt, so gesest, daß der Mittelpunkt c senkrecht über dem Riel ab, und die Sette des Rastens gie mit ab unter einem rechten Winkel zu stehen komme. An der innern Fläche des Ge-

Google

Baufes befinden fich ein Paar gerade gegen über flebenbe Duntte ober Striche, welche auch genau über bem Riel ab liegen muffen. Gewöhnlich wird ber Compag in Diefer lage befestiget, und beift fobann ber Streich ober Route. Compaf (Compas de route). Befett, es mare bie Rich. tung bes magnetifchen Meribians ck, fo zeigt alebann ber Winfel kob an, unter welchem die Richtung bes Riels ab von jenem Meridian abweicht, und unter welchem bas Schiff mit bem Meribian fortfeegelt. Bare bieß nun gerade bie Begent, nach welcher ber Bind binblafet, und nach melder man binfeegeln will, fo werben bie Gegel 1m fenfrecht gegen ben Riel gerichtet, bamit bas Schiff bloß burch Bulfe bes Windes nach ber Richtung ab fortgeführet wirb. lein felten ift ber Bind fo gunftig , fonbern er blafet vielmehr In biefem Fallen werben bie Gegel oft von ber Geite. gegen bie Richtung bes Schiffes Schief gestellt, und es wird alsbann bas Schiff von ber Richtung, nach welches ber Steuermann bas Borberthell besfelben unter bem Binfel bes Strichcompaffes binlentet, feitmarts getrieben. Diefe Mbweichung bes Schiffes von feinem geraden Laufe wird burch ben fo genannten Dariations . Compaf bestimmt. fer Compag bienet auch zugleich zur Beobachtung ber Morgen . und Abendweite, bes Ugimuthe ber Sonne und ber Sterne, und gur Bestimmung ber Winkel, welche entlegene Begenftanbe gur Gee als Berge , bobe Ruften , Rlippen u. b. g. mit bem magnetifchen Meribian ober einem gewiffen Rumb machen. Bu biefer Absicht bat er folgende Ginrich. tung: an zwen entgegengefegten Stellen bes obern Ranbes ber Buchfe merben Dioptern angebracht, von beren Mitte an ber innern Glache ber Buchfe fenfrechte linien berabge-Wenn'man bas Mimuth ber Sonne bamit bloß im Borizonte beobachten wollte, fo murbe es hinreichend fenn, bie Dioptern gleich boch ju machen. Beil es aber vorzug. lich megen ber Musbunftungen gur Gee felten moglich ift, genaue Beobachtungen im Borizonte anzustellen, und folglich bas Ugimuth ber Conne in einer gemiffen Sohe über bem Dorizont

Borisont genommen werben muß, fo wird bie eine Diopter viel hoher als die andere verfertiget. Alsbann wird von ber hoben Diopter bis jur niedrigen ein Raben gefpannt, welcher Die Sprothenufe eines burch den Mittelpunkt ber Windrole gehenden und auf ber Rlache ber Rofe vertifal fiebenben rechtwinkligen Drepecks bilber. Ben ber Berbachtung bes Maimuthe wird nun ber Compag fo lange gebrebet, bie ber Schatten bes Rabens in ble Mitte ber boben Diopier fallt: alsbann zeigt ber Grad ber Binbrofe, auf welchen bie von ber Mitte ber Diopter berabgebenbe fentrechte linie fallt, an, um melden Binfel ber Bertifolfreis ber Sonne von bem magnetifchen Mittagefreise abweicht, und diefer ift bas magnetifche Maimuth. Wenn ber Glang ber Conne nicht fo groß mare, baf ber gaben einen vollfommen begrengten Chatten geben fann', ober wenn man bas Maimurb eines Sternes beobachten will, fo muß man bloß burch die Dioptern vifiren, um baburch bas Mimuth ju finden. Begen biefes Bebrauches bes Variationscompaffes wird er auch 213imuthal. compaf genannt. Es fen nun (fig. 88.) b das Borbertheil und a bas hinterrheil bes Schiffes, und bas Gegel 1m ftebe gegen ben Riel ab fchief, fo bag ber von ber Geice w blasende Bind nach ber Richrung wo auf basselbe ftofit, fo wird bas Schiff vom Binde nicht allein feiner lange nach von b gegen p, mobin es ber Steuermann lenft, fonbern auch augleich etwas nach ber anbern Geite o hingetrieben, und es nimmt baber feinen Weg etwa nach ber Richtung nco. melde mit ber Richtung bes Bintes ben Bintel ocw und mit bem Riel ben Winkel och macht. Diefer letre Mb. weichungsminkel lagt fich mit bem Bariations . compag aus e finben, ba bas Schiff burch feine fchnelle Bewegung binter fich nach ber Richtung on in ber Gee eine Art von Babn surudlaft, beren Binfel aon mit bem Riel ab fich alsbann ausmeffen laft. Go zeigt alfo ber Strichcompaß beffanbig bie Richtung bes Riels und ber Bariationscompaß ben wirklichen Lauf bes Schiffes an.

Beil aber bie Compaffe nur bie Abweichungen von bem magnetischen Meribiane angeben und folglich bie mabre Begend, nach welcher bingefegelt werben foll, nicht bestimmen, fo fieht man wohl, baß es bochft nothwendig ift, an iebem Drie auf ber Gee bie Abmeichung ber Magnetnabel zu miffen. Unter bem Urtifel Ubweichung Der Magnernas Del, ift ichon gezeiget morben, wie auf ber Gee an einem Orte bie Abmeichung gefunden werben tonne. Biergu bienet nun vorzüglich ber beschriebene Bariations . ober Azimuthal. compak.

Die Gigenschaft bes Magnets, und ber bamit beftrichenen Dabeln, fich mit ber einen Geite nach Morben und mit ber andern nach Guben, jedoch mit einiger Abmeidung von ber mabren Mittagelinie, ju richten, hatten bie Alten auf feine Beife erkannt, ob fie gleich bes Magnets und feiner munberbaren Gigenfchatt, bas Gifen anzugieben, und bemfelben felbit die magnetische Rraft mitzutheilen; Ermabnung thun. Es wird zwar von Albert Grot") und Vincent von Beaupais ") eine Stelle angeführet, welche bem Arifforeles jugefdrieben wird, in welcher ber Richtung bes Magnets und ber Magnernabeln Ermabnung gefchiebet; allein es ift obne Zweifel biefe Schrift, welche bie Stelle enthalt, untergeschoben, indem fie erft feit bem igten Sahrhund, befannt geworben ift. Es ift febr mobrideinlich, baf bie Entbecfung ber Richtung bes Magnets und ber Magnetnabeln ichon eine Beitlang ift gemacht worben, ebe noch biefe wichtige Gigen-Ihre Erfindung fallt wohl in bie fchaft befannt murbe. Die mehreften führen ben Mitte ber größten Barbaren. Clavio Gioja; einen Reapolitaner, als ben erften an. welcher im igten Jahrhunderte ben Geecompaß ju feinen Reifen auf ber Gee gebrauchet bat.

Die Ginrichtungen ber verschiedenen Compaffe zu befonbern Abfichten finbet man in folgenben Schriften: meine Anfangsgrunde ber Feldmeffunft. Jena 1795. 8. S. 93. ff. Mu-

Albertus Magnus libr. de mineralibus. s) Specul. histor. Tom. II. Lib. 8. cap. 19.

fangsgrunde ber Relbmeffunft; von Meinert. Salle 1794. gr. 8. S. 51.52. Muffchenbroek introd. ad phil. natur. T. I. S. 967. Bode turggefaßte Erlauterung ber Stern-tunde Th. II. S. 641 - 643. Grundliche Anleitung gur Mart. fcheidefunft, von Lempe. Leing. 1780. gr. 8. 6. 177-193.

Compressibilitat (compressibilitas, compressionis capacitas, compressibilité) beift bie Rabigfelt ber Rorper, von einer außern auf fie wirfenden Rraft in einen engern Maum jufammengeprefit ju merben. Benn bie Rorper von einer außern Rraft in einen engern Raum gufammengebruckt werben follen, fo muß man nach ber atomiftifchen Lebrart annehmen, baf bie Rorpertheilchen zwischen fich Brifchenraume laffen, melde theils mit Materie von andrer Befchaffenheit angefüllt fenn fonnen, theils aber auch leer find. Dach ber bynamifchen gehrart hingegen tonnen bie Zwifchenraume, bie man ben verschiedenen Rorpern mabrnimmt, gang mit Materie angefüllt fenn, und mit ber Materie felbft, woraus Die Rorper beiteben , burch eine aufere Rraft in einen engern Raum gebracht merben. Denn nach biefem Snftem ift alle Materie urfpringlich elastisch , und fann baber bis auf einen gemiffen Grad zusammengebruckt merben.

Dach ber atomistischen lebre ift bie Materie als Materie nicht elaftifch. Wenn folglich bie Materie feine Zwischenraume befage, fo murbe auch fogar feine unenbliche Rraft vermogend fenn, fie in einen engern Raum zu bringen. Allein man bat noch burch feinen einzigen entscheibenben Berfuch barthun konnen, bag bie Materie leere Brifchenraume baben muffe, und fie fo anzunehmen, ift Spootbefe, welche erft erwiesen werben mußte, zumahl ba Materie felbft ein Phanomen ift, und mithin Grunde von ber Möglichfeit ber Materie vorausfeget. Diefe Brunbe geboren freglich in bas Bebiet ber Metaphofit, man fieht aber baraus, baf bie eigentliche Physit ben meraphysischen Theil ber Maturwiffenschafe norhwendig voraussegen muß. Da biefer Theil bon ben Physitern fonft fo febr vernachläffiget murbe, fo ift es leicht zu begreifen, marum man fonft ben tropfbar fluffi-

gen Materien alle Compressibilitat absprach, ba fie boch vielmehr von einer außern Rraft batten gufammengebruckt werben muffen , indem fie unendlich mehr leere Brifchenraume, als andere Materien, befigen mußten. Bollie man feboch behaupten, baf bie Compreffibilitat ber fluffigen Materien wegen ber Beftalt ber erften Grundforperchen nicht Statt finden tonne, fo ift bieß eine Behauptung ohne Brund; Die fobitrifche Geftalt berfelben beweifet vielmehr bas Begentheil und gibt felbft einen Grund von ber Continuitat bet fluffigen Materien ab, wie unter bem Artifel, Rorper, fluffige mit mehreren bewiefen werben foll. Borguglich gaben bie Berfuche ber Afabemie bel Cimento in Floreng .) und Muffchenbroets 4) Beranlaffung, baraus bie Folge ju gie. ben, baß bie fluffigen Materien nicht compreffibel maren. Dach neuern Berfuchen aber, befonders mit Baffer, ift es außer allem Zweifel gefeget, baß ble fluffigen Materien ebenfalls einer Bufammenbrudung fabig find. Siervon f. m. ben Artifel Waffer.

Nach dem dynamischen System muß man die Compressibilität der Rorper als eine allgemeine wesentliche Eigenschafe

berfelben berrochten.

Compression f. Zusammendrückung.

Compressionsmaschine (machina comprimens f. condensatoria, machine de compression ou de condensation) ist eine Maschine; welche zur Verdichtung ober Zussammenpressung der so genannten flussigen, elastischen Mases eien diener. Gewöhnlich können hierzu die Lustpumpen mie Hahnen gebrauchet werben, als welche nicht allein zur Werdunung der Lust unter der Glocke, sondern auch zur Werdichtung derselben unter dieser, oder auch in einem besonders dazu eingerichteten Gesäße, dienen. Selbst Lustpumpen mie

Saggi di naturali esperimenti, fatte nell' Acad. del Cimento, in Firenze 1661. Fol.

A) Tencamina experim. natur. captorum in Acad. del Cimente. Lugdi Bater. 1731. 4.

Bentilen tann bie Ginrichtung gegeben werben, baf fie fo mobl gur Berbunnung als auch gur Berbichtung ber fuft ae-Schickt find. In Ermangelung einer folden Luftpumpe bat man aber auch eigene Compressionsmaschinen erfunden. Schon Galilei ") bediente fich biergu einer Sprife, welche an bas Befaf an . und abgefdraubet merben tonnte. bas beständige Ab. und Unschrauben ungemein mubfam mar. fo bat man balb auf andere Ginrichtungen gebacht. Zarotsbee mar ber erfte, ber eine Compressionsmaschine angegeben bat, ben welcher ber Rolben an einer gezahnten Stange mittelft eines Stirnrades auf und niebergezogen mirb. Maschine bat Wolf &) umftandlich beschrieben. 27ollet.") nabm ein tupfernes Diobr (fig. 89.) abc, welches an benben Enben aufwarts gebogen ift. Un bem einen Enbe of befinbet fich eine boble 7 bis 8 Boll lange Schraube, um ein Befaß mit einem Sabne, worin bie Luft verbichtet merben foll . anschrauben zu tonnen. Ein Sabn ben d ift boppelt burchbobrt, theils um eine Bemeinschaft mit ben benben Enben ber Robre ju baben, theils aber auch ben e mit ber auffern Luft. Un bem antern Ende ab ber Robre wird eine Dumpenftange mit bem baran befindlichen Rolben auf und nieder gezogen. Wenn nun ber Sabn ben d fo gebrebet wird, bag ber Theil ab ber Robre eine Gemeinschaft mit ber außern Luft bat, fo fullt fich biefer Theil biermit an, wenn ber Rolben mittelft ber Zugstange in bie Sobe gezogen wird; drebet man alsbann ben Sahn ben d fo, baß er nun eine Gemeinschaft mit benden Enben ber Robre bat, fo fann man burch Mieberdruckung bes Rolbens bie Luft in bas ben f aufgeschraubte Befaß bineintreiben. Durch biefes wieberbobite Berfahren fann bie Luft in bem angeschraubten Befafe fo viel als man will, verbichtet werben. Wenn ber Babn d unmittelbar an b anftebt, und ber innere forperliche Raum bes Gefäßes nebft ber Robre ce = v, und ber Raum

a) Dialog. I. de motu p. 71.

e) Rusliche Berfude. Eb. III. Salle, 1747. 8. Cap. L.

y) Art des expériences. T. III. p. 10.

ber Robre ab = V gefeget wirb, fo lagt es fich berechnen, wie vielmahl bie Luft nach & Bugen ift verbichtet worben. Es fommt namlich nach ber iten Einpreffung bie Menge Luft in bas Wefaß = B+a = B+30 gten  $=\beta + \mu \alpha$ - uten Benn Boie Menge atmospharifcher Luft bebeutet, welche fich por bem erften Buge in bem Raum v, und a biejenige Menge bebeutet, bie bem jedesmabligen Ausziehen bes Rolbens in ben Raum V tritt. Man fege bie Menge ber nach ber uten Ginpreffung ber Luft in ben Raum v = x, fo bat man x = B + µa. Es ift aber leicht zu begreifen, bag biefe Menge von luft ben Raum v + µ V ausfüllen mußte, wenn fie mit ber uns umgebenben Luft einerlen Dichtigfeit erholten wurde; bemnach fann man foliegen x: B = v + uV: v. Beil fich nun ben gleichen geometrifchen Großen bie Maffen au einander wie ihre Dichtigfeiten verhalten, fo verhalt fich auch bie Dicheigfeit ber im Raume v eingepreften Luft aut Dichtigfeit ber fregen = v + WV : v. Aus der Proportion  $x:\beta=v+\mu V:v$  finbet man nun  $\frac{x}{\beta}=\frac{v+\mu V}{v}$ . wird alfo in bem Raume v bie Luft nach & Ginpreffungen  $\frac{\mathbf{v} + \mu \mathbf{V}}{\mathbf{v}}$  Mahl verdichtet. Aus  $\frac{\mathbf{x}}{\beta} = \frac{\mathbf{v} + \mu \mathbf{V}}{\mathbf{v}}$  ergibt sich  $\frac{xv}{\beta} = v + \mu V$ , und  $\left(\frac{x}{\beta} - 1\right) v = \mu V$ , und  $\mu = 1$  $\left(\frac{x}{\beta}-1\right)\frac{v}{V}$ . Man fann also auch finden, wie vielmabl bie Einpreffung ber luft gefcheben muffe, wenn bie torperlichen Raume v und V befannt find, um Die Luft in einem gegebenen Berbaltniffe gegen bie im naturlichen Buftanbe

befindliche luft zu verdichten. Goll z. B. die luft in bem Raume v = 3 Cubitfuß 10 Mahl bichter werden als die

292

natur-

natürliche, fo ift, wenn V=1, 3 = mithin pe

(10-1)3 = 27.

Ben allen bergleichen Berfuchen bat man Borficht norbig, Damit Die Wefafe Durch Die vermehrte Claflicitat ber in fetbi. gen eingepreften Suft nicht gerfpringen. Borguglich bienen blerzu am beften fupferne Wefafe, melde einen farten 2Biberffand auchalten tonnen. Da man aber ben verschiebenen Berfuchen nothig bat, in ben verbichteten Raum gu feben, und baber glaferne Wefafe mablen muß, fo fiebt man wohl. baf bie Berbichtung ber Luft in felbigen eine gemiffe Grenze nicht überfchreiten tonne. Man findet verfchiebene Unterfuchungen über ben Druck ber luft auf bie Befage und ber notbigen Gestigfeit berfelben ben Beren Barften ").

Eine noch bequemere Compressionsmaschine, als bie nolleische bat Berr Wintler 6) angegeben. Gie ift eigentlich bie erfte, welche Samfebee angab, mit einigen fleinen Beranderungen. In der meffingenen Robre ab (fig. 90.) tann ein Rolben mittelft einer Zugftange auf und niebergezo. gen werben. Das Rohr hat oben ein fleines foch c, burch welches bie außere Luft in ten innern Raum bringt, wenn ber Rolben über felbiges ift aufgezogen morden. Ben b'ift ein Blasenventil angebracht, welches zwar bie Luft aus ab in bde laft, aber aus bde nicht wieder guruck in ba forn. Un bas Dobr ab wird ben b bie borigontallies men fann. gende und am Ende in die Bobe gebogene Robre angefchraubet . an beren Ende f bas Befaß jur Berbichtung ber innern Luft burch eine Schraube befestiget merben fann. man biefe befdriebene Borrichtung an ein bolgernes Beffelle binlanglich befestiget, auf welches man mit einem Rufe treten tann, fo lagt fich ber Rolben febr gut auf und niebergieben.

Concavglafer f. Linfenglafer.

Con.

<sup>.)</sup> Lebrbegriff der gefammten Mathematit. Eb. VI. Greifem. 1771. 8. Pnevmat. Abidin, VII.

<sup>6)</sup> Anfangegrande ber Phofil. Leipzig, 1754. 8. 6. 130.

Concavspiegel s. Zohlspiegel.

Concretion (concretio, concrétion). Man verstebet hierunter gemeiniglich den Uebergang der Flussigkeit in den Bustand der Festigkeit und Hatte der Körper, mie z. B. ben dem Gefrieren der Flussigkeiten, Gerinnungen u. s. s. Auch versteht man unter dem Worte Concretion eine Berbindung verschiedener kleiner Theile zu einer sesten Masse. Defters nennt man auch selbst gewisse Kopper Concretionen, nämlich diesenigen, welche vorher in kleinere Theile getrennt waren, und nunmehr durch ein Bindungsmittel zu einem einzigen Ganzen verbunden sind.

Condensation f. Detdichtung.

Condensator der Elektricität, Mikroelektrometer, Mikroelektroskop (condensator electricitatis, condensator de Pélectricité) ist ein von Herrn Volta 4) angegebenes merkwirdiges Werkzeug, wodurch auch die allerschwäcksen Grade der kunstlichen und natürlichen Elektricität merklich gemacht werden können. Dieser Condensator ist zusammengesest aus zwei Theilen,

1. aus einer Platte von einer fchlechtleitenben ober balb.

leitenben Materie;

phore mittelft feibener Schnuren ober eines glafeinen Sand

griffes aufgehoben und niebergelaffen merben tann.

Die Platte des Condensators wird aus trockenem und relonem Marmor oder Alabasterplatten, Achat, Chalcedon, Elsendein, mit Leinol getränktem trockenem Holze, oder dergleichen mit dunnem Firnisioder Siegellacküberzogenen u. s. s. halbteitenden Materien verfertiget. Diese Platte muß nicht isolitet werden, sondern mit dem Fußboden in einer leitenden. Berbindung, siehen. Man kann sogar hierzu vollkommen elektrische Körrer gebrauchen, wenn sie nur mit dem Fußboden in einer Verbindung stehen und dunn sind. Es kann also dazu eine dunne Luftschicht oder eine kleine Entsernung

a) Philosoph. transact: Vol. LXXII. P. I. ferner in Resier journal de physique, May, Juillen, Aout 1783.

bes isolirten Dedels von einer leitenben ebenen Glache, ober felbst ber harztuchen eines nicht zu starten Glettrophors, ober auch ein mit Siegellad bunn überzogenes Blen bienen. Bep einer feuchten Bitterung muffen jeboch die mehresten Körper ermarmet werben.

Der Deckel ist von Metall und bem Deckel bes Elektrophors vollkommen gleich. Er muß eben, auch ohne Ecken und Schärfen seyn, aber vollkommen genau an die Platte des Condensators anschließen. Man kann sich auch bloß einer Metallplatte bedienen, welche an der untern Seite mit Laffet glatt überzogen ist, und an der andern Seite seidene Schnüre hat. Diese gebraucht man alsdann, ohne eine untere Platte nothig zu haben, wenn man selbige auf einen Lisch,

Stuhl, Buch u. f. f. legt.

Begen biefe Gigrichtung bes Conbensators gur Unterfudung und Bergleichung febr fchmacher Eleftricitaten bat Cavallo ") ben febr gegrundeten Ginvurf gemacht, baf bie bem Dedel augeführte Gleftricitat in ber Bafis urfprungliche Eleftricitat erwecke, woburch bie Bafis eleftrophorifd, und bie gange Borrichtung baburch fo lange unbrauchbar werbe, bis man ber Bafie ihre Eleftricitat vollig beraubet babe, welches aber feine fo leichte Gache fen. Dach bem Bor-Schlage bes Beren Sofr. Lichtenberg 8) wird aber biefes burch folgende Ginrichtung ganglich vermieben: man lege auf eine Metallplatte, mozu bie auffere Geite eines jeben flachen ginnernen Tellers gebrauchet werben fann, bren Grudichen Dunnes Fenftenglas in ein bennahe gleichfeitiges Drenect. Je fleiner Die Studichen Glas find , befto beffer ffind fie. Lichtenberg nobm: fie in ber Grofe bes Buchftabens o. Muf biefe Unterlage wirb nun ber Dedel bes Conbenfators gefest, welcher fonft bie metallene Platte nicht meiter berubren muß.

Die Wirkung bes Conbensators ift biese, bag ber Deckel, welcher auf ber nicht isolirten Basis fiebet, alle ibm vorber mit-

<sup>. )</sup> Philosoph. transact. Vol. LXXVIII. P. I. p. 1.

<sup>6)</sup> Errleben Anfangegrunde ber Maturlebee.

mitgetheilte Elettricitat nicht nur weit fefter an fich balt, fonbern auch weit mehr neue Elektricitat angunehmen fabig ift. als menn er vollig ifelirt mare, ober nach Volta's Musbrutten, bag fo mobl feine Tenacitat als Capacitat verftarte Diefe Birfung beruht gang allein auf ber gefunden mirb. Jebre ber eleftrifchen Wirfungefreife. Birb namlich ein eleftrificter Rorper in ben Wirfungefreis eines anbern mit feiner nagurlichen Elektricitat verfebenen Rorpers gebracht, fo wird ein Theil bes + E im eleftrifirten Rorper burch bas I E bes andern gebunden, und erlangt baburch bie Rabia. teit noch mehr TE von antern Rorpern angunehmen. Diefe Rabigfeit, mehr Elefericitat aufgunehmen, wird freilich ben ber Berührung am größten fenn, nur muß alebann tein Uebergang ber Eleftricitat burch Mittheilung Statt finden. Um Diefes nun gu verhuten, bienen eben bie vom Serrn Lichtestbert angegebenen bren Grudchen Glas swiften ber Bafis und bem Decfel. Gefest alfo, es murbe bem Decfel bes Condenfacors Glefericitat jugeführet, g. 2. + E, fo wirb nun vermoge bes Befeges ber eleftrifchen Utmosphare bas naturliche - E ber Bafis jenes + E binben, baburch nimmt aber bie Sabigfeit bes Dedels gu, noch mehr + E aufguneh. men , wenn bemielben bergleichen jugeführet wirb. + E mirb aber fo lange, als ber Decfel auf ber Bafis rubet, unbemertbar bleiben, und bann etft fich fren zeigen; wenn' ber Decfel von ber Bafis meggenommen wirb.

Durch diese Instrument hat man bereits verschiedene wichtige Entdeckungen gemacht: herr Volta sühret in Nücksticht ber Tenacität an, daß die Elektricität des Deckels, welche in der kuft in einer Zeit von wenlgen Minuten ganz verschwunden seyn würde, auf der Basis viele Stunden lang anhalte, und selbst durch Berührung mit leitern nicht entzogen werde. Er war vermögend, einen Finger oder eint Metallstäden 30 Sekunden hindurch an den Deckel zu halten, ohne demselben der Elektricität völlig zu berauben, im dem der Deckel von der Basis abgenommen noch einen bet trächtlichen Funken gab. Da gewöhnlich die Isolirung als

bas einzige Mittel angegeben wirb, bie bem Rorper mitge theilte Eleftricitat eine Beit lang zu beholten. fo fcheint es bier febr auffallend, baf fo gar bie Benbehaltung ber Gleftris cirat bes Decfels besto großer fen, je unvolltommener bas Rfoliren ber Bafis ift. Allein aus ber vorigen Erflarung erhelleties ungemein leicht; bag es gang barauf ankomme Mittheilung und Uebergang ber Eleftricitat von ber-Bet. theilung berfelben burch bie Birfung ber Atmosphare au . unterfcheiben. ..

In Ansehung ber Capacitat fann ber auf bie Bafie aefeste Decfel burch ben Conduftor einer Eleftrifirmafdine, obet . burch ben gelabenen Decfel eines Eleferophore, ober burch eine gelabene leibner Rlafche u. f. f. noch mehr Elektricitat als fouft aufnehmen. Go lange er auf ber Bafie liegt, geigt et grat feine ober menigftens febr geringe Eleftrieitat, fo balb er abet bavon meggenommen wird , fo gelget fie fich betrachtlich ftart -Bell alfo ber Decfel burch febr fchmache Cleftricitat febr ftart burch Buführung elettriffret werben tann, fo laffen fich auch febr geringe Grabe ber Eleftricitat baburch merflich machen Ben farfen Graben von Gleftricitat merten bie Birfungen : bes Conbenfators nicht verhaltniffmafig vergrößert. Go balb bie bem Decfel sugeführte Gleftricitat fo ftarf wirb, baf bis untere Platte berfelben nicht mehr zu wiberfteben vermag , fo wirde fie bem untern Decfel mitgetheilet, und geht in ben Rufiboben über. SHOW NOW WELL STATE OF STREET

· Auferbem find vermittelft bes Conbenfators noch folgenbe Entbedungen gemacht worben. Benn man mit bem Rnopf ber entlabenen leibner Rlafdje ben Dedel bes Conbenfatore berichret , fo teigen fich ned Spuren von Eleftricitat, welche bie Rlafche gar nicht mehr zeigee. Rerner bat man ben ben Berftorungen und Entftebungen neuer Rorperatten , woben Barmematerie entwickelt wird, vermittelft bes Conbenfators Eleftricitat mahrgenommen, wie j. B. ben verschiederen Muflofungen; bem Berbrennen ber Robien, befonbere menn Baffer auf felbige gefprifet wirb, ben ber Musbunftung bes Baffers, beb bet ftarten Bewegung bes menfchlichen Rors 27

pers u. b. g. mehr. Zuwellen geschiehet es, baß ben ber Berufrung bes Knopfs ber entladenen leidner Flasche ber Deckel keine Spur einer Elektricität zeigt. In biesem Falle kann man mir der Kante dieses Deckels einen andern Deckel eines zwenten Condensators berühren. Auf diese Welse wird die zerstreuete Elektricität noch mehr condensitet und bemerklich gemacht, wenn der Deckel von der Vasis weggenommen wird. Dieser doppelte Condensator ist eine Ersindung von Cavallo. Er gebraucht zum zwenten Condensator eine Mestallplatte von der Größe eines Schillings.

Man kann also mittelst des Condensators die allergeringssten Grade der natürlichen Elektricität so wohl als auch der künstlichen bemerkdar machen, daher es auch den Nahmen Mikroelektrometer oder Mikroelektroskop erhalten hat. Vorzüglich dienet er zur Beobachtung der atmosphärischen Elektricität, wenn man mit dem auf die untere Platte ausgesesten Deckel einen Draht verbindet, und so einige Minuten in der frenen Luft stehen läßte. Auf diese Welse har Volkasasstellich, ja stündlich, in der Atmosphäre Elektricität ans getrossen, wenn sie gleich so schwach war, daß man sie ohne den Gebrauch des Condensators gar nicht wahrgenommen hättes

Dolta tragt unter bem Nahmen elektrischer Daradoren folgende Aufgaben vor, welche sich burch den Condenfator auflosen lassen, ob sie gleich den sonst bekannten Gesegen der Elektricität, d. i. denjenigen, welche bloß die Mitthellung betreffen, gang zu widersprechen scheinen.

1. Bu machen, baß ein schlecht ifolirter Leiter bie mitgethellte Elektricitat langer behalte als ein pollkommen ifolirter.

2. In einem schlecht isolirten telter mehr Elektricität angubaufen, als er im Buftanbe ber vollkommenen Ifolirung anzunehmen fabig ift.

3. Bu machen, baß ein eleftrifirter leiter feine Eleftricitat nicht gang verliere, wenn man ihn gleich zu wiederholten Mahlen mit bem Finger ober mit einem Metalle berühret.

weis in ein gibe o Dub vor bier binte bintele in C. gap.

4. Bu machen bas fich die Cleterleitat eines Leiters nicht ganz zerstreut, wenn man gleich ben Finger 30 Sekunden lang beran läßt.

lifing Ben einer Cleftrifirmafchine, beren Conduftor fcblecht ifolict, ift bie Eleftricitat in einem zwenten fchlecht ifolirten

Leiter angubaufen. den aber an eine gerinterfalle igen

6. Chen bieß zu bewirken, wenn bie Schwache ber Cleftrie eiest von ber ichlechten Beichaffenbeit ber Mafchine berrubret.

ifolirten Conductor so viele Clefteleitat zu bringen, baß er bundert und mehr ftarte Funten gebe.

8. Durch Reiben ber Metalle an feitern Gleftricitat gu

erregen.

Bulege glaubt Berr Volra noch, baß hieraus beutlich erhelle, baß bie Elektricität eine Wirkung in die Ferne aus abe, weil sie von bern elektristren Körper aus auf einen andern unelektristren auf eine ziemlich größe Entfernung wirke; ohne daß von jenem Körper in diesen etwas reelles übergebe, indem in jenem die Elektricität unvermindert und gang in ihm zurückbleibe, und nur ihre Spannung ober Intensität andere.

Beil der Deckel des Condensators, so lange er auf der halbleitenden Platte stehet, nicht allein in Ansehung seiner Caspacitat, sondern auch der Tenacitat, beträchtlich zunimmt, so heißt auch der Condensator in dieser Rücksicht Conserva-

sor der Elettricitat.

Berr Benner ") beschreibt eine vortheilhafte Einrichtung, sein ohnebieß sehr empfindliches Elektrometer noch mic einem Conbensator zu verbinden, um hiermit die aller schwächsten Grade der Elektricktet bemerklich zu machen. Es wied namlich der Deckel des Elektrometers eben abgeschliffen, um ein kleines ebenfalls abgeschliffenes und überstrufftes Marmorplatichen borauf zu legen, damit es allenthalben anschließes Dieses Marmorplatichen hat an der Seite einen gtafernen Sand-

a) Philosoph, comnact. 1787. Vol. IXXVII. P.-I. p. 52. Deutich. Busfag ju ber Beidreibang eines neuen Eleftrometers, von M. Bens wer, in ben leipt, Sabiml. jur Phof. und Maturg. B. IV. S. 427.

Sanbariff, und auf biefem liegt ein fleines Detallplattchen. welches ebenfalls einen ifolirten Sandgriff bat. Wenn nun bem merallenen Decfel bes Eleftrometers ein geringer Brad bon Elefericitat jugeführet wird, indem man bas Marmorplatteben mit bem Ringer berühret, fo ift ber einfache Conbenfator gelaben, und es wird die Eleftricitat, wenn fie ftart genug ift; an ben Goldftreifen bemertbar merben, fo balb man bas Marmorplattchen an bem ifolirten Sanbgriffe in bie Sobe bebt. Bare fie aber noch nicht fichtbar, fo barf man nur bas Metallplattchen, inbem man bas Marmorplattchen in Die Bobe balt , mit bem Ringer berühren, bas Metallplatt. den alsbann mittelft bes ifolirten Sanbgriffe abnehmen, und bas Marmorplattchen auf ben metallenen Decfel bes Elettrometers halten, fo merben bie Golbftreiffen, wenn nicht etwa-Die Eleftricitat noch ju fcmad mare, aus einander fabren, und fo eben diefelbe Eleftricitat, welche bem Dedel mitgetheilet morben, anzeigen. Durch biefe Borrichtung bat alfo herr Bennet ben großern und fleinern Conbensator jugleich mit feinem Eleftrometer verbunden.

Mittelft bergleichen Werbindungen bat man vorzüglich bie Eleftricitat ben ber Berbampfung unterfuchet. Benn man namlich ein Roblenfeuer ifoliret, und bie metallene Platte, morauf es ftebt, mit bem Dedel bes Elettrometers, auf melchen fich ber Conbenfator befindet, berbindet, fo zeigen bie Golbstreiffen Eleftricitat, jumabl wenn man auf bie Roblen Baffer fprengt, und amar negativ. Gebrauchet man ftate bes Roblenfeuers febr erhiftes Detall, fo findet eben bieß Statt , nur ift bief befonbers merkwurbig , baß Gifen und Rupfer positive, bingegen alle übrige Metalle negative Cleftri. citat geben. Bennet ftellt biefe Berfuthe mit einer thonernen Tabadepfeife an, indem er namlich die Gpige berfelben erbist, in ten Ropf 2Baffer fchuttet, und biefes burch ben erbiften Theil laufen laft, wo es fogleich in Dampf aufgelofet wirb. Steht nun ber Decfel bes Eleftrometers nabe baben, fo zeigen bie Boldftreiffen bie Gleftricitat an.

M.s.

M. f. An effay on electricity, in which the theory and practice of that uleful science are illustrated by a variety of experiments, by Geo. Adams. Lond. 1784. 3. p. 181. Ge. Adams Bersuch über die Elestricität, telpz. 1783. 8. Heber des Volta Condensator der Elestricität, in den Leipz. Sammlung, der Physis und Naturg. B. III. St. a. Wollständige Abhandlung der Elestricität, von Tidertus Cavallo, a. d. Engl. B. I. Leipz. 1797. S. 973 u. f. B. II. S. 149 u. f. Errleben Anfangegr. der Naturlehre durch lichtenderg.

Condenfator der Warme f. Warme fammler. Davme fammler. Der Ebetrifiemafchine, erfter Lebrer! Elektrifiemafchine,

Conische Spiegel & Spiegel.

Conjunttion 1. Ufpekten.

Confervationebrillen f. Brillen.

Conservator der Wetreicität scondensator.
Consistenz (consistentia, consistence) ist der Zustand eines Körpers, worin seine Theile mit einer bereachtlichen Krast zusammenhangen, so daß der Trennung der Theile ein starter Widerstand enrzegengeseset zu sein scheiner. Der Begriff selbst ist ein relativer Begriff; indehn man nur sagen kamp daß ein Körper mehr oder weniger Consistenz als ein anderer bestei. Man kam so wohl von flussigen als sesten Körpern sagen, daß sie Consistenz absen, und wenn sie zäher öder harter werden; daß sie mehr Consistenz erhalten. Seen biese Ausdrücke gebrauchet man auch den Pulvern und Sandgemengen, wenn sich ihre Theile durch Zuschützung von etwas Klüssigen zur einem Ganzen vereinigen, oder eine einzige Masse bilden.

Consonanzen, Accorde, consonirende Tone (toni consonanzen, consonanzen, intervalla tonorum consona, accorde, consonances) sind die Berbindungen von zwen ober mehreren zigleich flingenden Conen, welche dem Ohr eine angenehme Empfindung zu Wege bringen.

Unfere

Unfere Seele empfindet vermöge des Behörorgans gar bald, ob das Berhältniß der Lone leicht zu erkennen ist, und daher Wohlklang zu Wege bringen, oder ob es nicht so leicht zu erkennen ist, daher Mißklang. Wie aber die Seele die Eindrücke von dem Wohlklang oder Mißklang der Lone ershalte, das gehöret nicht in die Physik, sondern in die Seeslenlehre.

Menn von ein Daar Saiten von gleicher Dicke und aleicher Spannung Die eine nur balb fo lang als die andere ift, mithin auch noch ein Mabl fo viele Schwingungen als bie andere macht, fo ift ihr Ton die Oberokrave von bem Grundtone, welchen bie andere Gaire angibt, wie die Erfahrung lebret. Bare ferner bie furgere & von ber langern Saite, ober die futzere machte in eben ber Beit bren Schwingungen, ba bie langere zwen Schwingungen macht, fo gibt Die furgere einen Zon an, welcher bie Quinte bes Tons ber langern ift; wenn noch weiter bie furgere & von ber langern Saite, ober bie furgere gibt vier Schwingungen in eben ber Beit, ba die langere bren gibt, fo ift ber Con ber furgern Die Quarte des Grundtons ber langern; wenn bie furgere & ber langern ift, fo ift ber Eon ber furgern bie große Terge bes Brundtons ber langern , ift aber bie furgere & ber langern, fo gibt bie furgere bie fleine Terge bes Grundtons ber langern an; wenn bie furgere & ber langern, fo ift ber Con ber fürgern bie große Serte bes Grundtons ber langern; ift aber die furgere & ber langern, fo ift ber Eon ber furgern Die fleine Gerte Des Grundeons ber langern; wenn bie fura gere 4 der langern ift, fo ift ber Son ber furgern Die Dber-- buobecime bes Grundtons ber langern ober auch bie Dberoftave ber Quinte; ift aber bie furgere T ber langern, fo ift ber Ion ber furgern die Dberduodecime - Septime ober Die boppelte Ofrave ber großen Terge bes Grundtons ber langern Gaite: Alles bieg brucke man furger fo aus: bie Df. rave, bie Quinte, bie Quarte, bie große Terze, bie fleine

Lerge, Die große Gerte, Die fleine Gerte, Die Dberbuobe-

in den Verhältnissen 2:1; 3:2; 4:3; 5:4; 6:5; 5:3; 8:5; 3:1; 5:1; mithin sind nach dem obigen angenommenen Grundsase die Oftave, die Quinte, die große Terze dem Ohre sehr angenehm, und machen daher auch, wie bekannt, den vollkommensten vierstimmigen Accord. Einen weniger vollkommenen Accord machen der Grundson und die Terze und ben harten Tonen die große Terze und Quinte aus; noch weniger vollkommene Accorde sind die zwenstimmigen, nämilich Grundson und Oftave, Grundson und Quinte, Grundson und große Terze, Grundson und kleine Terze, Grundson und Quarte, Grundson und Serte. Dissonirende zwenstimmige Accorde sind der Grundson und die Septime, der Grundson und die Septime, der Grundson und die Septime, der

Die Runft eines Confesers beruft vorzüglich barauf, bie Diffonanzen mit den Confonanzen auf eine geschickte Beife zu verbinden, damit das Ohr durch geseste Diffonanzen gleichsam vorbereitet werde, die Consonanzen desto lebhafter zu empfinden, womit Melodie und Harmonie verbunden seyn muffen.

Die Confunfiler nehmen zwifden bem Grundton und ihrer Oftave 7 haupttone und 5 bagmifchen liegende Lone an. Es find aber die Intervallen Diefer Tone nicht allermarts gleich, b. b. bie swolf Zone, welche swifden eine Oftave fallen, find nicht zwolf gleiche Zone: wegen bes Bobitlanges barf bieß auch nicht fenn, inbem es fonft teine bolltommenen Confonangen gabe. Das Berbaltniß biefer Zone ift von verschiedenen Theoretifern auch verschiedentlich angegeben worben. Rad ber Temperatur bes herrn Eulers ift das Berbaltnif bloß aus ben Bablen 2, 3, 5 gufame mengefest; ba im Begentheil andere Temperaturen, als je 2. Die nad Rirnberger ein weit jufammengefegeres Berbalinif Diefer Tone festen. Go ift 3. 3. Dief Berbaltniß ber großen Gerte nach Bulern = 5:3, nach Rienbetmern aber 270: 161. Allein man finbet hierben Schwierig. teiten, welche unter bem Artifel Con erwähnet merben follen.

Mif. Leonh. Eulers Briefe über verschiebene Gegenstände der Naturlehre nach der Ausgabe des Herrn Condorcet und Croix aufs neue überset, und mie Anmerkund Zusäs, und neuen Briefen verniehret von Fried. Rries. B.I. Brief 5—7. Kirnberger Kunst des teinen Sases in der Musik. Berlin 1771. 4.

Constellationen f. Sternbilder. Concavglafer f. Linsenglafer.

Converspiegel f. Spiegel.

Copernitanisches System f. Weltsyffent.

Crater f. Dultane.

Crownglas ist eine Art von Glas, welche man in England gewöhnlich zu Fensterscheiben gebraucht. Dieses Glas ist vorzüglich dadurch bekaunt worden, weil der englische Künstler, der ältere Dollond, durch Verbindung dieses Glases mit dem Flintglase die Entdedung machte, daß das durch die Abweichung der Glaser wegen der Farben ganzlich vermieden werden konnte.

Mach Versuchen, welche Dollond über diese beyden Glasarten angestellet hatte, gibt er bas Brechungsverhättenis des Crownglases wie 1,53:1 an, welches man in einem Briefe an Klingenstierna, den Clairaut. ansühret, sindet. Nach den Versuchen des Düc de Chaulnes ist dies Verhältnis 1:0,665. Das Crownglas zerstreuet die Strahlen weniger als das Flintglas, und es ist das Farbendild des Flintglases unter übrigens gleichen Umständen. Ben den ahromatischen Fernschen wird daher diese Glaszunden Objektivgläsern gebraucht, well es den einer stärkern Vrechung eine geringere Farbenzerstreuung verursachen soll. Das Meiste fömmt aber doch auf das Flintglas an, und es haben die Künstler außer England sich ihrer einheimischen Glasarten eben so gut statt des Crownglases bedienet.

Crystalllinfe f. Huge.

Culmi.

Mémoires de l'Acad roy. des scienc. L'Paris 1757.

Ereis (Culmination, mediatio, transitus per meridianum, passage par le meridien). Wenn die Gestirne ben ihrer täglichen Bewegung eben durch den Mittagskreis gehen, so sagt man alsdann, daß sie culminiten. Es gibt. Gestirne, welche in ihrem täglichen Umlause zwen Mahl in den Mittagsfreis sommen; alsdann erreichen sie das eine Mahl die größte, und das andere Mahl die steinste Höhe, und eben daher ist der Ausbruck Culmination entstanden, weil zu dieser Zeit die Gestirne gerade die größte höhe erreichet haben. Der Tagbogen durchschneibet den Mittagskreis alle-

mabl in biefem bochften Dunfte.

Bas bie Beit ber Culmination betrifft, fo lagt fich biefe fo mobi burch Beobachtung als auch burch Rednung finden. Benn man bie Beit ber Culmination burch Beobachtung finden will, fo tann man fich biergu verfchiebener Berfgeuge bedienen. .. Dan bat befonders bagu eingerichtete Gernrobre; beren Uren fich nur in ber Mittagsflache auf und nieber bewegen, fonft ober feine Seitenbewegung zu laffen. Man nennt bergleichen Bernrobre Durchaanasfernrobre. Mittagefernrobre, Daffageinstrumente (inftrumenta culminatoria). Benh burch ein folches Rerurohr bas Geffirm in ber verlangerten Ure gefeben wird, fo ift gerabe Die Culmination bes Beffirnes ba; ber Mugenblid, ba bief gefchiebet, an einer genauen Uhr beobachtet, gibt bie Beit ber Cufmination an. Die allereinfachfte Merbote, Die Beit ber Culmination ber Beffirne gu finden, wird burch bas fo genannte Sadendreveck (triangulum filare) verrichtet :): Man' fpannt nomlich über bie Mittagelinie (fig. 913) ab einen Raben od fentrecht auf a b und einen anbern de gegen Die Mittagslinie a b'unter einem beliebigen Winfel e. Diele benben Raben ad und de mit bem Theile ce ber Mittaas. linie bilben alfb ein rechtwinfliges Drenect, beffen Rlame in ber Rlache bes Mittagefrelfes lieget. Sat nun bas Muge Sec. 18 1.18

a) Wolfit elementa matheleos universae Tom, III. element. attros.

in bem Mittagefreife bie lage, bag bemfelben ber Raben de von bem Saben de gebecte erfcheine, fo wird bas Beftirn in bem Mittagsfreise fich befinden, folglich culminiren, wenn es ron bem Muge burch ben gaben do in zwen Theile getheilet betrachtet wird. Die Beit nach einer genauen Ubr gibt bie Beit ber Culmination. Much tann man biergu ben Mauerquabranten mit vielem Vortheile gebrauchen, welcher augleich bie Bobe bes Bestirnes im Augenblice ber Culmi. nation, b. b. bie Mittagshobe, bestimmt. Gerner laft fich bie Zeit ber Culmination mittelft beweglicher Quabranten finden, indem man eine gleiche Sobe bes Bestirnes auf ber Morgen - und Abendfeite beobachtet, Die Zeitpunkte, ba bieß gefdieht, nach einer genauen Uhr bemertet, und Die Balfie ber 3mifchenzeit zu ber Beit ber Beobachtung auf ber Morgenfeite bingugefeget. Die Beit bes culminirenben Mittel. punftes ber Sonne gibt jugleich bie Beit bes Mittags an. Da nun bie Sonne nicht als ein Punft, fondern als eine beträchtliche Scheibe erscheinet, beren Mittelpunkt burch nichts bezeichnet ift, fo muffen bie Beiten fur bente Sonnenranber, indem ber eine in ben Mittagefreis tritt, und ber anbere benfelben verlaft, befonbers beobachtet werben. ber erften Beit fest man alebann noch bie balbe Zwifdenzeit bagu, um die mabre Beit ber Culmination bes Mittelpunftes ber Sonne, mithin ben mabren Mittag ju erhalten. - Benn eine Mittagelinie genau ift gezogen worben, und es febt auf berfelben in ber Mittageflache ein Stift entmeber fent. recht ober auch schief, fo wird gur Zeit ber Culmination ber Sonne ber Schatten von biefem Grifte, genau in ber Mite tagelinie liegen, und baber ben mabren Mittag bestimmen. Eine richtig gestellte Sonnenubr wird bemnach ben mabren Mittag angeben, wenn ber Schatten bes Gnomons bie amolfte Stunbenlinie bebedt.

Wenn man die Zeit der Culmination durch Rechnung bestimmen will, so muß man den Abstand der Frühlingsnachtgleiche von der Sonne, und die gerade Aufstelgung des
Sternes, dessen Zeit der Culmination gesicht wird, zusamnen

men abbiren, und biefe Gumme in Beit bermanbeln. Stellt namlich bie 92. fig. ben Mequator vor, v ben Frublingspuntt, vnf bie gerabe Aufftelgung ber Sonne und vn bie bee Sternes n, fo fieht man leicht ein, baf ber Stern n um fo viel fpater in ben Mittagefreis fommen muffe, als Die Sonne f, fo viel ber Bogen In Zeit gebrauchet, bamit er burch ben Mittagefreis burchgebe. Es ift aber biefer Bogen = vf + In gleich ber Summe bes Abstandes ber Rrublingenachtgleiche bon ber Sonne und ber geraben Auf. ffeigung bes Sternes. Wird nun die Zeit ber Culmination bes Sternes bloß in Sternzeit verlangt, fo braucht man nur ben Abstand ber Dachtgleiche fur ben verlangten Mittag ju nehmen. Will man aber bie Zeit ber Culmination in mabrer Sonnenzeit, fo muß ber Abstand ber Dachtgleiche von ber Sonne fur ben Augenblick ber Culmination gefucht Alsbann laft fich burch eine leichte Regel Detri berechnen, wie viel von ber gefundenen Beit, wenn bie Beit ber Culmination bloß in Sternzeit verlangt wird; fubtrabiret merben muffe. Man finbet ben Abstand ber Frublingenachtgleichen von ber Sonne, und bie gerabe Auffteigung ber vornehmften Bestirne in Sternzeit verwandelt in ben Ephemeriden.

M. f. Raffner aftronomifche Abhandlungen. Gotting.

1772. 266. III. 6. 77. u. f.

Culminirender Dunkt f. Magnet.

Cvanometer f. Rvanometer.

Cytel (cyclus, cycle) ist eine Reihe von Jahren, welche man immer wieder von vorne zu zählen anfängt. Von den altesten Zeiten an sind die Enkel ben der Zeitrechnung gebrauchet worden. Ben unserer jeßigen Zeitrechnung sind nur noch dren Enkel gewöhnlich, nämlich der Sonnencytel, Mondcytel und Indictionscytel.

Der Sonnencytel (cyclus folis, cycle folaire) ist eine Zeitperiode von 28 Jahren, nach welcher vermöge ber Einrichtung des julianlichen Ralenders die Sonntage, mithin auch die Wochentage, auf die nämlichen Monathetage fallen.

Eigent.

Gigentlich beift ber Sonnencntel richtiger ber Sonnenbuchffabencytel, weil man bie 7 2Bochentage in ber Reit. rechnung burch die erften Buchftaben des Alphabers aus. bruckt, und ein Buchftabe bas gange Jahr hindurd auf ben Conntag fallen muß, wenn ber erfte Lag im Jahre mit bem Budiftaben A angehet, welcher eben ber Sonntags. buchftabe genannt wird. Beil nun ein gemeines juliani. Sches Jahr 52 Bochen und I Lag, ein Schaltjahr aber 42 Bochen und 2 Lage enthalt, fo enbiget fich bas gemeine Sahr mit eben bem Lage, womit es anfing, bas Schaltiabr aber mit bem nachstfolgenden. Das folgende Sahr nach einem verfloffenen gemeinen Jahre fangt alfo mit bemienigen Wochentage an, welcher unmittelbar auf ben folget, mit welchem bas nachfte Jahr vorber anfieng; batte man bemnach gar fein Schaltjahr, fo murbe nach einem Enfel von 7 Jahren bas Sahr mit eben bem Bochentage anfangen. Allein weil bas Schalijahr mit bem zwenten nach bemjenigen Bochentage anfangt, mit welchem bas Schaltjahr anfieng, fo fann erft nach 7 Schaltjahren mithin nach einem Entel von 28 Jahren bie namliche Ordnung ber Wochentage fur ben Unfang bes Jahres eintreten. Weil alfo nach biefer verfloffenen Beit ber namliche Buchftabe wieber auf ben Sonntag fallt, fo erhellet bieraus ber Dabme Sonnenbuchftabenenfel. Dionyfius Eriquus "), welcher ju Anfange bes been Jahrhunderes lebte, und vorzüglich die Borfchriften ju ber jegigen Jahrrechnung von Chrifti Beburt angegeben bat, fest ben Unfang bes Sonnencpfels o Sabre vor Chrifti Beburt fo , daß bas erfte Jahr ber chriftlichen Zeitrednung bas rote ift, meldes ben Buchftaben B jum Conntagebuch. ftaben bat. Wenn man alfo miffen will, wie viele Connenentel feit Chrifti Geburt verfloffen find, fo muß man ju ber laufenden Jahrzahl die Bahl 9 addiren, und biefe Summe burch 28 bividiren, der Quotiente gibt bie verlangte Babl an. 3. B. 1798 + 9 = 1807 burch 28 bivibiret gibt ben Quotienten 64 und 15 bleibt jum Reste. Diefer Rest 15 Dir 2. getge,

a) Jo. G. Jani historia cycli Dionysiani. Viteb. 1718.

zeigt, baß bas Jahr 1798 bas 15te bes gegenwärtigen Sonnenchtels fen, ber Quotiente 64 aber zeigt an, baß feit Chrifti-

Beburt 64 folde Enfel verfloffen finb.

Der Mondeytel (cyclus lunae, cycle lunaire) ift ein Zeitraum von 19 julianifden Connengabren, nach beren Berlauf alle Reu . und Bollmonde an gleichen Tagen bes Jahres wieber eintreten. Er murbe 430 Jahre vor Chrifti Beburt von bem griechifden Beifen Meton gefunden , und man bielt biefe Entbeckung fur fo wichtig, bag bie Rechnung besselben mit golbenen Buchftaben eingegraben murbe. Mus Diefem Grunde beift auch noch bie Bahl, welche angibt, wie piele Jahre bes laufenden Mondenfels bis aufs gegenwartige perflossen find, bie guldene Zahl. Benn man von ber Lange bes julianifchen Jahres 365 Tage 5 St. 59 M. 60 Get. bas Mondenjahr 354 E. 8 St. 48 Min. 36 Gef. fubtrabirt, fo ift die Differeng 10 - 21 - 11 - 24 -Bare biefe Differeng gerabe it Lage, fo murben alle Meuund Bollmonde in jedem folgenden Jahre 11 Lage fruber ein-Beil man im gemeinen burgerlichen leben bie Stunben und Minuten nicht mit gablet, fo rechnet man auf einen burgerlichen Monbenmonath wechfeleweise 29 und 30 Lage, mithin beträgt ein ganges burgerliches Mondenjahr 180 + 174 = 354 Lage, ba alebann bas gemeine julianifche Sabr von 365 Tagen gerabe um zi Lage großer als bas burgerliche Mondenjahr ift. Multipliciret man die Babl it mit ber Babl 19, fo erhalt man jum Produfte 209. Demnach find 10 Monbenjahre um 209 Tage großer, ale eben fo viele gemeines julianische Jahre. Geht man einen burgerlichen Mondenmonath 29% Lag, so betragen 209 Lage 7 Monden Beil aber ber Ueberschuß bes iumonathe und 21 Lag. lianifchen Jahres über bas mabre Mondjahr bennabe a Stunden furger als 11 Tage ift, und 3 Mahl 19 = 57 Stunben = 2 Tage 9 Stunden bennahe 25 Lag ausmachen, fo ift eigentlich ber Unterschied zwischen 19 julianischen und eben fo viel Mondenjahren nur 7 Mondenmonathe bis auf eine Rleinigfeit, Die nach genauern Rechnungen noch nicht vollia 11 Stunde

1½ Stunde ausmacht. Es erfolgen also nach Verlauf von 19 Jahren die Neu- und Vollmonde in eben der Ordnung wieder. Nach Dionysius Eriguus Rechnung fängt der Mondenkel i Jahr vor Christi Geburt an; um also die güldene Zahl zu sinden, muß man zu der laufenden Jahrzahl raddiren, und diese Summe durch 19 dividiren, der Quotient gibt an, wie viele Mondenkel verstoffen sind, und der Restzeigt die güldene Zahl. 3. V. 1798 + 1 = 1799 durch 19 dividiret gibt 94, und es bleibt zum Reste 13, welches lestere die güldene Zahl ist.

Der Indiktionscykel (cyclus indictionum f. indictionis Romanae, cycle de l'indiction Romaine) ist ein Beitraum von 15 Jahren, ohne bag man ben eigentlichen Grund bavon anzugeben weiß. Unter Conftantins bes Großen und ber folgenden Raifer Regierung, maren ben ben Romern bie Indiftionen gerichtliche Borladungen gur Abtra. gung gemiffer Steuern, und biefe haben eben biefen Entel. veranlaffet. Geit bem Jahre 313 bat fich biefer Cpfel angefangen, und wenn felbiger gurudgeführet wird, fo finbet es fich, bag einer bavon bren Jahre vor Chrifti Beburt murbe vorgefallen fenn, und dieß ift ber Grund, warum gewohnlich ber Unfang biefes Cyfels 3 Jahre por ber chriftlichen Beitrechnung gesetet wirb. Die Bahl, welche zeigt, wie viele Jahre in bem laufenden Entel bis aufs gegenwartige verfloffen find, nennt man ber Romer Binszahl. alfo ju finden, muß man jur laufenden Jahrzahl die Bahl 3 abbiren, und diefe Summe burd, 15 bividiren, ber Reft gibt ber Romer Binszahl. 3. B. 1798 + 3 = 1801 burch 15 dividiret gibt gum Quotienten 120, und gum Refte ober ber Romer Binggabl 1.

Cylindrische Spiegel f. Spiegel.

D.

Dacht f. Slamme.

Dammerung (crepusculum, crépuscule) bebeutet das Licht, welches man schon einige Zeit vor Sonnenausgang, und einige Zeit nach Sonnenuntergang im Lustkreise wahrnimmt. Dasjenige Licht, welches noch vor Sonnenausgarg erscheinet, heißt Morgendammerung (crepusculum matutinum, crépuscule du matin), und der eiste Anfang derselben der Cagesandruch; dasjenige Licht aber, welches noch einige Zeit nach Sonnenuntergang dauert, heißt die Abendammerung (crepusculum vespertinum,

crépuscule du soir).

Wenn unfere Erbe gar feine Atmosphare batte, fo wurde bas licht benm Muf. und Untergange ber Sonne mit ber Rinfternif urplöglich abmechfeln. Meil aber Suft unfere Erbe umgibt, fo werben auch blejenigen Sonnenftrablen, welche fonft an ber Erbflache vorbengeben murben, von berfelben gebrochen, und auf Theile ber Erbflache gurudgeworfen, welche fonft gang buntel geblieben maren. erhellet es, bag wir noch vor Aufgang ber Sonne und nach Untergang berfelben burch bie Bredjung ber lichtstraften in ber Armosphare einiges licht erhalten. Menn man bie Grenze ber Dammerung genau bestimmen wollte, b.b., wie tief die Sonne benm Unfange ber Morgendammerung und benm Ende ber Abendbammerung unter bem Borigonte fenn mußte, fo fieht man fogleich, baf bieg mit großen Schwierigfeiten verbunden fenn murbe, indem baben gufällige Umftanbe, ole Dichte, Reinigkeit, Barme ber luft, Menge und Beschaffenheit ber Dunfte, felbft Gute ber Augen und bergl. große Abanderungen bewirfen. Gemeiniglich nimmt man für bie Brenge ber Dammerung ben Gehungebogen an, b. b., die Liefe ber Sonne unter bem Sorizonte, ben melcher bie fleinsten Sterne fichtbar merben, ober menn es vollig Da nun biefer Sebungsbogen megen ber eben angegebenen zufälligen Umftanbe nicht gang genau bestimmt werben fann, fo ift es fein Bunber, baf er von allen nicht gleich

gleich groß angegeben wird. So sest ihn nach Riccioli ") Allhazen und Oitellio 19°, Monius 16°, Tycho de Brahe 17°, Longomontan 20°, Riccioli selbst 16 bis 21½°. Die meisten Astronomen nehmen von diesen verschiedenen Angaben als ein Mittel 18° an. Wenn man daher in der Liese von 18° unter dem Horizont einen Kreis mit dem Horizonte parallel beschreibet, so pflegt man diesen auch den Dammerungskreis oder die Grenze der Dammerung (circulus s. terminus crepusculorum) zu nennen

Allhazen suchte hieraus schon die hohe der Atmosphäre zu bestimmen, er nahm aber daben bloß auf die Zurückwerfung des Sonnerlichtes Rucksicht. Dagegen erinnert Repler A), daß man auch auf die Brechung der Lichtstrahlen sehen musse; daraus sucht Zalley 2) diese Bestimmung zu

verbeffern (m. f. Luftereis).

Es fen (fig. 93.) ab ber Borigont und cd ber Damme. rungsfreis. Wenn nun bie Conne I, beren Tagefreis gh mit bem Acquator ef parallel laufend vorftellet, ben Dam. merungefreis ben f erreicht, fo bebt fich bie Morgenbammerung an, indem ber Punkt e bes Mequators in bem Dittagefreife apbfo fich befindet. Ift pfi ber Abmeichungs. freis ber Sonne, folglich fi ibre Abweichung, fo wird nun ber Puntt i bes Mequators mit ber Conne f zugleich in ben Demnach wird vom Anfange ber Mittaasfreis fommen. Morgenbammerung an bis jum Mittage gerabe fo viel Beit verfliegen, als ber Bogen ei bes Mequators notbig bat, burch ben Mittagefreis hindurch ju geben. Subtrabiret man alfo von biefer Beit bie balbe Lageslange, fo wird bie Differeng bie Dauer ber Morgenbammerung angeben. ift folglich diefe Zeitbauer nichts anders, als der Unterschied ber von bem Lagesanbruche an gerechnete balbe Lag, und ber vom wirflichen Sonnenaufgange an gerechnete balbe Tag. Um folglich bie Zeitbauer ber Morgenbammerung zu bestim. Mr 4

a) Almageft, nouum, Tom. I. pag. 39.

<sup>6)</sup> Epit. astron. Copernic. p. 73.
2) Philos. transact. pro. 181.

men, bat man nur nothig ben Bogen is zu berechnen, welder bas Dag von bem Binfel epi ift. Diefer Binfel wird burch die Auflosung des spharischen Drenecks zfp gefunden, in welchem alle bren Geiten befannt find , wenn bie Abmeichung ber Sonne befannt ift. Denn man bat pf = 900 - Abweichung der Sonne, pz = ber Aequatorbobe des 'Dries, und zf = 90° + 18° = 108°. Daraus ergibt fich nun ber Bintel epi; beffen Angahl von Graben ben Bogen ie bestimmen. Bermanbelt man alfo biefen Bogen bes Mequarors in Beit, und fubrrabiret bavon bie balbe Tageslange, fo erhalt mon bie Zeitbauer ber Morgenbammerung. Wenn Die Abweichung ber Sonne fublich ift, fo bleibt die Rech. nung wie vorher, nur wird alebann fatt goo - Abweichung ber Conne 900 + Ubweichung ber Conne gefeget. Belt, auf welche die Rechnung gerichtet ift, muß Sternzeit fenn, bie gefundene Zeitbauer aber ift aus eben ben Brunben , welche ben ber Berechnung ber Tageslangen Statt finben, als mabre Connengeit ju betrachten.

Bas die Abenddammerung betrifft, so wird diese auf abnliche Urt wie die Morgendammerung berechnet; man wird aber auch sehr wenig irren, wenn man diese für einen jeden Lag von eben ber Dauer annimmt als die Morgendam-

merung.

Uebrigens ist die Zeitdauer der Dammerungen an verschiedenen Orten der Erde und in verschiedenen Jahreszeiten verschieden. Unter dem Aequator ist sie am kleinsten, und wird immer größer, je naher die Derter den Polenzu liegen. An benjenigen Oertern der Erde, welche eine halbjährliche Macht haben, dauert die Abenddammerung nach dem Verschwinden der Sonne gegen zwen Monathe, und die Morgendammerung fangt gegen zwen Monathe vor der Wiedererschlung an.

Aus ter fig. 93. ist es klar, baß bie Abendbammerung bie gange Macht hindurch dauern muffe, wenn fh > fd; benn in blefem Falle erreicht die Sonne in ihrer taglichen Bewegung auch ben ber größten Tiefe berfelben unter bern Dori-

and the country

Horizonte noch nicht ben Dammerungskreis. Sobald aber fh & fd, so wird die Abenddammerung von der Morgendammerung getrennt. Ist endlich fh = fd, so folgt der Abenddammerung unmittelbar die Morgendammerung. Es ist aber fh = if = der Abweichung der Sonne, und fd = fb — bd = der Aequatorhohe des Ortes — 18°.

Wenn die Sonne ben einer gegebenen Polhohe die Tiese von 18° am geschwindesten erreicht, so ist die Dammerung am kurzesten. Die Aufgabe, die Tage der kurzesten Dammerung zu sinden, durch Husse Differenzialrechanung aufzulösen, hatte die benden Gebtüder Bernoukli \*) 5 Jahre lang beschäftiget, obgleich schon Tunnez oder Tonius \*) seldige durch Husse der Geometrie der Alten aufgelöset hatte. Erst L'Zopital \*) machte die vollständige Ausschung dieser Aufgabe mittelst der Differenzialrechenung bekannt. Herr Hospak mittelst der Differenzialrechenung bekannt. Herr Hospak Rässer in such keils nach Eulers Art durch bequemere Bezeichnungen der trigonometrischen kinien herzuleiten. Für den Tag der fürzesten Dammerung muß senn

fin. Abweich. ber Conne = fin. Polhobe × tang. 99

3. 3. für die Polhohe = 51° 2' ist.

l. fin. Polhohe = 9,8907071 l. tang. 9° = 9,1997125

1. fin. Ubw. Son. = 9,0904196 gehört ju 7° 5'

und weil die tang. - 9° verneint ift, fo ift diese Abweichung ber Sonne fublich.

Die fürzeste Dammerung ist überhaupt besto kleiner, je fleiner die Polhobe ist, folglich am fürzesten unter bem Mequator, wo sie sich in ben Nachtgleichen ereignet; ihre Zeit-Rr 5 bauet

a) Opera. T.I. p. 64. ingl. Act. erudit. 1692. p. 446.

8) De crepusculis, liber. 1541. P. II. propos. 17.

<sup>7)</sup> Analyse des infinements petits. à Paris 1696. p. 52.
3) Lulose Sinseitung jur Renntniß der Erdlugel durch Raffner. Gott. u. Leipt. 1755. gr. 4. S. 84 f.

bauer geboret einem Bogen bes Aequators von ig Graben ju, und beträgt folglich etwa I Stunde 10 Minuten mittlerer Beit.

Beträgt Die Polbobe bes Ortes 810, fo ereignet fich bie furzefte Dammerung bafelbit, wenn bie Sonne 90 fübliche Abweichung bat. Ihre Dauer gehoret einem Bogen bes Aequators von 1800 und beträgt folglich 12 Stunten. biefer Abweichung ber Sonne ift bie Mittagshohe berfelben = 0, b. f. fie wird in bem Tagefreife fo berumgeführet. baf fie ben Borigont fogleich beruhret, wenn fie bem Scheitel am nachsten febt. Bon biefer Berührung bis an ben Mugeublick, ba fie 9° unter bem Borizonte ift, bauert bie furgefte Abendbammerung. Ben biefer Abmeichung aber ift fie 9° unter felbigem Borizonte um Mitternacht, folglich bauert biefem Orte bie furgefte Dammerung von bemienigen feiner Mittage, in welchem Aufgang und Untergang benfame men maren, bis gu feiner Mitternacht folglich 12 Stunben.

Die bisber betrachtete Dammerung beift bie aftrono. Bon biefer unterscheibet man bie burgerliche ober gemeine Dammerung, worunter man Diejenige verfieht, ba man in ben Wohnungen, Die eben nicht gerabe gegen ben Drt bes Aufganges ober Unterganges ber Sonne gugefehret find, am Morgen licht gu brennen aufhoren fann, und am Abend licht angunden muß. Durch verschiebene Bebbachtungen bat herr Lambert in feiner Photometrie gezeiget , baß bie Grenzen bes noch erleuchteten Rreifes am himmel gerade burch ben Scheitelpunft bes Ortes geben, wenn die Sonne eine Liefe von 60 231 unter bem Sorigonte In biefem Falle erblickt man alebann an ber bet bat. Sonne entgegengesetten Seite bes himmels bie größten Sterne, wenn bieß burd, die Dammerung auf ber andern Seite bes himmels verhindert wird. Man muß alfo ben Dammerungefreis fur biefe Dammerung 60 23 & tief unter bem Borigonte mit bemfelben parallel gieben. Um die Beitbauer biefer Dammerung ju berechnen, bat man eben fo mie ben ber aftronomifden ju verfahren.

Man

Man beobachtet auch an bem Orte, welcher ber Dammerung entgegengesest ift, eine Erscheinung als ein dunkles blauliches Segment, welches oben mit einem rothlichen Bog gen begrenzt ist, von welcher besonders Mairan ") und Junk ") handeln. Ersterer nennt sie die Gegendammerung.

M. s. Torb. Bergmann Geschichte ber Wissenschaften von ber Dammerung in den schwedischen Abhandlungen für das Jahr 1760. Räftner aftronomische Abhandlungen. Gött, 1777. 8. Abhandl. 3. §. 805 u. f. S. 441 u. f.

Dammerungstreis, Grenze der Dammerung f.

Dammerung.

Dampfe, Dunfte (vapores, vapeurs) find Bermandlungen ber Rorper, befonders ber fluffigen Rorper burch bie Birfung bes Reuers ober bes Barmeftoffs in elaftifche ober erpanfible Bluffigfeiten, welche jedoch ihre Erpanfibill. tat burch bie blofe Birfung ber Ralte und bes Drucks wieder verlieren. Bon biefen Gluffigfeiten find bie permanent elaftifchen ober luftformigen Gluffigfeiten, welche auch Luftarten, Basarten beißen, verschieden; benn biefe behalten auch ben einer jeben Temperatur ibre elaftifche Rorm. Mit Unrecht geben bie Untipblogiftifer von biefen Begriffen ab, indem fie unter ben Babarten allein gebobene Dampfe Die Erfahrung lehret aber offenbar, baf ben perfteben. ben Basarten außer bem Barmeftoffe noch ein anderes Binbungsmittel erforbert wird, um ihnen eine permanent elaftifche Beftalt ju geben.

Wenn man Baffer in einem glafernen Gefäße ber Sige aussetzet, und seine Temperatur einen gewissen Grad erreichet hat, so bemerket man, daß eine Menge von Blaschen sich allenthalben an der Band des Gefäßes ansetzet, welche sich nach und nach ablosen, in die Hobe freigen, und auf der Oberflache des Wassers zerplagen. Wenn die Sige noch größer wird, so nimmt auch die Menge und Große der

Blaschen

a) Traité de l'aurore boreale. edit. 2. p. 79.

<sup>6)</sup> De coloribus coeli. Ulm. 1716. p. 144.

Blaschen gu, fo baß fie ben ihrem Emporfteigen bas Baffer wie trube machen. Bulest tommt bie gange Baffermaffe in Bewegung, wegen ber Große und Menge ber Blaschen, und bas Baffer focht. Diefe Blafen, weldie im tochenben Baffer auffteigen, find ber Wafferdampf. Er ift vollkommen burchfichtig wie bie luft, und bleibt auch benm Entweichen aus bem Baffer unfichtbar und elaftifch. fo lange er bie bagu notbige Barme bat; ober nicht burch Druck gernichtet wird. Auf Diefe Beife verwandelt fich ben fortbauernber Sife bas Baffer nach und nach in Dampf, und wird als folder fortgeführet. Ben Berührung falcerer Rorper aber, ober burch Abfühlung in ber Utmosphare, ober auch burch Bufammenbrudung, verwandelt fich biefer Dampf als erpansibele Bluffigfeit wieder in tropfbare Bluffigfeit ober in Baffer. Go tonnen auch anbere Gluffigfeiten und fefte Rorper burch einen angemeffenen Grab von Bige in elaftische Rluffigfeiten ober in Dampfe vermanbelt, und burch Abfühlung baraus als fluffige ober fefte Rorper mieber niebergeschlagen werben. Der bagu nothige Grad von Sife ift ben verschiebenen Rorpern gar febr verfchieben. lebret auch bie Erfahrung , baß ber Druck ber Utmosphare, welche über ber Rlache ber fochenben Rluffigfeit fich befindet. ben Grab ber Sige, ben welchem ein und bie namliche Rluffigfeit fiebet, febr abandert; baß die Sige befto größer fenn muffe, je großer ber Druck ber Utmosphare ift, befto geringer aber, je geringer ber Drud ber luft barauf ift. Es muß aber auch offenbar ber großere ober geringere Druck ber 21. mosphare einen größern ober geringern Biberftand ber Bil. bung bes elaftifch . fluffigen Dampfes entgegenfeßen. beutlichste Benfpiel von ber Clafticitat ber Dampfe und ih. ren Wirfungen gibt bie Dampftugel (m. f. Windtugel); fo bald namlich bas Baffer in felbiger focht, fo ftromt ber Dampf aus ber Deffnung ber Robre wie ein befriger Bind bervor; wird biefer Dompf in ein ander Befaff von gleicher ober noch größerer Temperatur gelaffen, fo behalt er bie angeführten Gigenschaften, indem er volltommen burchfichtig und

und elastisch wie die Luft bleibt. Wenn aber ber ausstromende Dampf in die kaltere Luft der Atmosphare übergehet,
so erscheint er in derselben als eine Art von Dunst ober Nebel, verschwindet endlich nach und nach, oder vermischt sich
mit der Luft als aufgelöster Dampf, wenn er mit der Luft
einerlen Temperatur erhalten hat; sonst legt er sich aber, so
bald er an kalte Körper stößt, in Form der Tropsen an, und
wird wieder zu Wasser, wie man dieß in einem verschlossenen Zimmer an den Scheiben der Fenster deutlich wahrnimmt. Werden die Dampse in verschlossenen Gefäßen erzeuger, so daß sie nicht entweichen können, mithin auf die Flüssigkeit selbst zurückwirken mussen, so ist auch eine weit
größere Hiße nothig, um die stüssigen Materien zum Sieden
zu bringen; ja sie nehmen auch in diesen Gefäßen einen sehr

Ben ben Dampsen muß man die Basis oder den Stoff unterscheiden, welcher an sich nicht erpansibel ist, wie benmma Basserdampse das Wasser, und den ursprunglich erpansiven Stoff oder die Warmematerie, wodurch jene Basis zur erpansibeln Flussisseit wird. Die erpansive Krast des Warmestoffs reist nur die Theilchen der Basis mechanisch mie fort, und es kann daher der Damps seine Elasticität nur so lange behalten, als die erpansive Krast des Warmestoffs auf die Theilchen der Basis wirkt. Daraus erklaret sich zugleich der Verlust der marmeerzeugenden Krast und der Strahlung der Warmematerie, weil ihre Krast bloß auf Verwandlung des Dampses verwendes wird. Auch erklaret sich daher die Kirität des Siedpunktes benm bleibenden Drucke

in bampfformige Gluffigfeiten ju vermanbeln.

Die Luft tragt eigentlich jur Erzeugung des Dampfes gar nichts ben; vielmehr ist sie durch ihren Druck derselben einiger Maßen hinderlich. Der Druck der Atmosphäre macht, daß ben der Entstehung des Dampfes eine größere Menge von Warmematerie nothig ist, um eine gleiche Elasti-

ber Atmosphare, und marum ben verschiedenen Materien auch verschiedene Grabe von hiße erfordert werben, 'um fie

ritat mit ber luft ju erhalten. 3ft ber Drud ber Mt. mosphare geringer, fo bebarf es auch einer geringern Menge pon Barmematerie, um eben die Quantitat von Dampf berporzubringen. Burde gar fein Druct ber Luft Statt finden. fo wurde auch ben einem geringen Grad von Barme bie Bermandlung ber Rorper in bampformige Geftalt gefchehen fonnen; baber verdampft Baffer im luftleeren Raume fchnell, fo mie felbit bas Quedfilber in ber torricellifden geere ben maffiger Barme. Wenn ben Dampfen burch eine niebrige Semperatur ber umgebenben Mittel ein Theil Barme entsogen mirb, fo fann auch biefelbe Menge ber Bafis ben einerlen Drucf ber Utmosphare nicht mehr elaftifch bleiben, und es wird fich ein Theil berfelben nieberfcblagen. folglich ber Bafferbampf ben allen möglichen Temperaturen ber tuft als erpansible und vollig unfichtbare Rluffigfeit beffeben . nur baf eine befto geringere Menge ber Bafis ben gleicher Quantitat von Barmeftoff gur erpansibeln Rluffig. feit wird, je großer ber Drud ber Urmosphare ben gleichet Temperatur ift; und bag eine befto geringere Menge von Dampf befteben tann, je niebriger bie Temperatur ben gleidem Drude ber Utmoephare ift. Ben ber mittleren Tentperatur murben wir ohne Druck ber Atmosphare gar fein tropfbar fluffiges Boffer fennen, fonbern es murbe alles gur erpanfibeln Gluffigfeit ober gu Dampf merben.

Sonst unterschied man Dampfe und Dunfte sorgfältig von einander, und verstand unter diesen die durch Ausdunstung der Körper in die Höhe gestiegenen und durch die
kuft aufgelösten Wassertheile, und begründete hierauf zugleich
einen Unterschied von der wirklichen Verdampfung und Ausdunstung. Einen vorzüglichen Vertheidiger erhielt die Theorie der Ausdünstung, als einer Ausschigen des Wassers in
kuft, an le Roi, der sie weitläuftig absasse, und zulest
noch an einem scharssinnigen Natursorscher, Zube. Allein
schon de Saussüre suchse aus seinen Ersahrungen eine anbere Theorie herzuleiten, und nannte Dampfe oder Dünste
Ausstüsse, welche sich aus den Körpern durch die Wirkung

bes Reuers in Die Luft erheben, und in berfelben fo lange fcmebend bleiben, bis fie burch andere Urfachen wieder von ibr getrennt, und in groberer Form wieder vereiniget merben. Rach ibm gibt es gar feine Musbunftung ohne Berbampfung. ober bie luft tofe bas Baffer nicht unmittelbar auf, fonbern erft vermittelft bes Feuers, bie Luft nehme blof ben burchs Reuer erzeugten Dampf auf, und halte ibn aufgeloft in fich. Er fucht diefes aus einem Berfuche mit bem Manometer ju ermeifen, welcher mit Baffer und Luft in einer Blasfugel eingeschloffen mar. Denn biefer zeigete ibm , bag bie Musbunftung bas Bolumen ber Luft burch eine erzeugte elaftifche Materie vermebre, welche bunner als die Luft, und bloß bas in Dampfe vermanbelte Baffer fen. Bieraus folgt alfo, baf ber Bafferbampf mit ber gemobnlichen Musbunftung pollig einerlen ift, nur bag ber Bafferbampf reiner und bunner, und bas Baffer ben ber Musbunftung bichter und mehr mit ber Luft verbunden. Erft biefer in die Bobe geftiegene elastifde Dampf foll nachber von ber luft aufgelofet werben, und badurch eine Mischung bilben, welche von ihm elafti. fcher aufaelofeter Dampf genannt wird, und welche nichts anders fen, als eine Battung beffen, mas fonft une fichtbare Dunfte ober feuchte Luft genannt wirb. bie Ausdunftung eine mabre chemifche Auflofung ber Dampfe in ber Luft fen, fucht de Sauffure aus folgenden Grunden su ermeifen : I. weil bie mit Dunften gefattigte Luft vollfommen burchfichtig fen, 2. weil ben gunehmenber Warme Die Dunfte verschwinden, 3. weil fie ben ber Ralte ploblich wieder erscheinen, und 4. weil fie ben einem fo verschiedenen Grabe ber Dichtigfeit ber luft mit berfelben aufs innigfte perbunden find. Bugleich ift er ber Meinung , bag bie Muftofung nicht vollkommen erfolge, menn ihr nicht eine Bemegung ber luft auftatten fame. Mus biefer Theorie leitet de Sauffure verschiedene Erscheinungen in ber Luft ber. Benn eine Luftmaffe, welche mit Dunften ift gefattiget worden, eine faltere Oberflache irgend eines Rorpers berüb. ret, fo fchlagt fich ein Theil von blefen Dunften an biefer Ober-

Dberflache nieber , ober nehmen , wenn bie Temperatur noch über bem Gispunfte ift, die Beffalt ber Tropfen ober bes Thaues an, ober vermanbeln fich ben größerer Ralte in nabelformiges Gis ober in Schuppen von regelmäßiger Beftalt, wie j. B. benm Musschlagen ber Banbe benm einfallenben Thaumetter, benm Reif, benm Gefrieren ber Renfterfchel. Befindet fich aber in einer folchen Luftmaffe ben u. b. a. feine faltere Dberflache, fo merben fich biejenigen Dunfte, melche in eine faltere gufticbicht fommen, entweber zu fleinen Tropfen ober zu fleinen gefrornen Dabeln, ober endlich ju hoblen Blaschen, welche in ber Luft fchwimmen, und ben Simmel truben. Diefe fleinen Eropfden und Mabeln, melde die erfte Beranlaffung jum Regen und Schnee find, find eigentlich feine Dunfte mehr; fonbern mahrer Dieberfchlag in Gestalt bes Baffers, weil fie aber jeboch in ber Luft megen ibrer Reinheit fcmebent erhalten werben, fo benennet fie de Sauffure mit bem Dabmen concreter Dunfte. Sie find vorzuglich die Urfache ber fo genannten Bobe, und anderer Lufterfcheinungen, welche Regen anfundigen.

Auch hat der Herr de Sauffüre durch zahreiche Verfuche gefunden, daß die feuchte kuft etwas leichter, als die heitere und trockene seit. Er sand, daß die Elasticität der in einer Rugel eingeschlossenen kuft vom höchsten Grade der Feuchtigkeit dis zum höchsten Grade der Trockenheit um zu ane io Grad den einer Barometerhöhe von 27 Zoll war, so änderte sich der Stand des Manometers um 6 Linien, welche den 54ten Theil von 27 Zoll betragen. Weil nun ben der angesührten Temperatur ein Cubiksuß Lust 751 Gran wieget, und etwa dis zur Sättigung 10 Gran Wasser auflösen fann, so wird er nach etsolgier Sättigung 761 Gran wiegen, und sich in einen Raum von FE Cubikschh ausdehnen. Daraus erhellet, daß zu Cubiksuß Raum mit Lust

angefüllt  $\frac{751}{54}$  = 14 Gran, mit Dunften aber 10 Gran wiege; mithin verhalten fich die specifischen Gewichte ber reinen und ber

ber mit Dunften angefüllten Luft wie 751 + 14:751 + 10 = 965:761; bagegen bie Gewichte ber Dunfte und ber Lufe

felbst wie to : 14 find.

Bas die Bestalt ber Blaschen ber in ber Luft fcmebenben Dunfte anlangt, fo murben fonft biefe jur Erflarung bes Muffteigens ber Dunfte in ber Luft bloß angenommen, ohne nur irgend eine Erfahrung in Unfebung ihres Dafenns angeben ju tonnen. Ginige glaubien, baf fie mit ermarmier ausgebehnter Luft , andere , baß fie mit Barmematerie felbft, und noch andere, baß fie mit eleftrifcher Materie angefüllt Defaguliers ") laugnet bie Beffalt ber Blaschen gang, weil man feine Erfahrungen barüber angeben fonne. Allein ber herr de Sauffure gibt folgende Berfuche an. um fie mit Buverlaffigfeit ju beobachten: Dan ftelle beifen Caffee ober beifes mit Dinte vermischtes Baffer an einen bellen ober bon ber Sonne beschienenen rubigen Dre, fo mirb man von biefem Gluffigen Dampfe in bie Bobe fleigen feben. Durch ein Bergroßerungsglas von etwa I bis 11 Boll Brenn. weite unterscheibet man febr leicht in biefen Dampfen fleine runde Rugelchen von verschiedener Große, movon bie fleinften fchnell in ber luft ju einer gemiffen Sobe fleigen, und bann unferm Besichte ju verschwinden fcheinen, Die größern aber auf Die Bluffigfeiten wieber gurudfallen, und auf felbigen fcmimmen, fo bag man fie burch einen Sauch bin und ber treiben fann. Oft gerplagen fie auch auf ber Dberflache, und vermischen fich wieder mit ben Gluffigfeiten. de Sauffure gebrauchte ju genauerer Beobachtung ber Dunftblaschen eine Urt von Dampffugel mit zwen Rugeln. Er verfah eine Glasrohre (fig. 94.), welche unten ben b 34gefchmolgen, ben a aber offen mar, mit zwen Rugeln d und c. In die Rugel c brachte er einige Tropfen Baffer, und erbifte biefelbe über einer Beingeiftlampe. Go lange nun bie Rugel d noch falt blieb, fo lange verbichteren fich bie aus ber Rugel c in die Rugel d übergegangenen Dampfe, und 5 1 - 10 78 10 90 4 (SHE) 1 3 zeigten

No test of them. Not the

Course of experiment. philosoph. Tom. II. left. 10.

geigten benm Uebergange eine Wolfe von lauter Bläcken. Wurde aber auch die Rugel d erhift, so verschwanden die Dampse, die Rugel d war vollkommen durchsichtig, und die Dampse giengen durch a wie ben einer Dampskugel. Wurde die Röhre wieder vom Feuer hinweggenommen; und die Rugel d mit frischem Wasser erkalter, so bemerkte man den blasensörmigen Damps in der Rugel d wieder; durch Hulse eines Bergrößerungsglases konnte man die schnelle Bewegung der Bläschen leicht beobachten. Uebrigens sest et den Durchmesser der kleinsten Bläschen auf 4560, und den der größten auf

Berr Rragenftein"), melder ben allen Arten von Dunften Blaschen annimmt, verglich ben Durchmeffer berfelben mit ber Diche eines Banres , und feste ben Durchmeffer berfelben auf 3000 eines Belles, welches von ber Ungabe bes de Sauffure nicht viel abweicht. In Anfebung Der Dide bes Wafferhautchens, welches die Dunftblaschen umgibt, nimmt er an, bag bie Blaschen im verfinfterten Bimmer burch bie Conne erleuchtet fo lange einerlen garbe zeigten, als bas Bafferbaurchen eine gleiche Dide batte; fie anderten aber ihre Farbe, fo balb entweder die Luft ober bas in ihnen eingeschloffene elastische Fluidum die Dicke Des Sautchens andette. -- Mus ben Berfuchen Tremton's mit Gelfenblafen, die Dice bes Bafferhautchens zu beftimmen, welche gur Bervorbringung einer Reihe von Farben nothig ift, fucht Bragenftein burch eine Unwendung auf bie Farben ber Dunftblaschen bie Diche berfelben ju beftimmer. Er fchließt boraus, daß biefe Dicke im naturlichen Buftanbe ber luft 50000 eines englischen Bolles betrage. man nun Die perififdje Schwere ber in Dunftblaschen einas fcbloffenen Materie = o an, fo ließe fich nach ber im Artitel Blafen angegebenen Formel finden, baß ber Durchmeffer bes Blaschens, bas gerabe in ber fuft fchweben follte, wenigftens To Boll betragen muffe. Batte es alfo einen fleinern Durdymeffer , fo murbe es fpecififch fchwerer als bie

a) Abbandlung vom Muffeigen bet Danfe und Dampfe. Salle 1744. 8.

Luft fenn, und folglich in felbiger nieberfinten. Da nun Bragenftein ben Durchmeffer ber Dunfiblaschen 3 500 parif. Boll gefunden bat, und mithin weit fleiner als To engl. Bull, fo fchließt er baraus, bag bie Dunftblaschen viel fchwerer als Luft maren, und baf die Urfache ihres Auffreis gens feines Beges in ihrer Leichtigfeit gu fuchen fen. Er fucht daber ben Grund ihres Auffteigens, in der Luft theils in ber Babigfeit, theils in ber tuft felbft, theils aber auch in einer gewiffen Urt von Huftofung, welche nicht chemifch ift. Allein ber Berr de Sauffure bat alle biefe Schluffe burch einen Berfuch miderleget, und gezeiget, bag man aus ben Farben ber Dunfiblaschen gar nicht auf ihre Dice follegen fonne.

1 .... Ueber bie Urfache ber Entstehung und Bilbung biefer Blaschen lagt fich eigentlich nichts Bestimmtes fagen. Jeboch beweifen fie, daß die Theile ber fluffigen Materie ungemein fart gufammenbangen, um ibnen eine folche Rugel. gestalt ju geben, und baß die fluffigen Materien ein Continuum ausmachen. Denn im entgegengefesten Falle ließe es fich auf feine Beife gebenten, wie eine folde tugelformige Beftalt erfolgen fonne.

Die Erfahrung lehret, bag bie Berfegung ber Luft nicht allemahl in blafenformige Dunfte übergebe, fondern baß fogleich Tropfen niedergeschlagen werden. 3m erftern Falle entfleben bloge Rebel, welche ben Simmel truben, im anbern aber Thau , Regen u. b. g. Die Rebel verfcminden oftmable mieber, wenn die Luft eine bobere Temperatur er-Es muß folglich eine Urfache ba fenn, welche ben Dieberschlag in ber Luft bald in concreter Form bald in Dunft. blaschen bewirket. Die neuesten Entbeckungen beweifen, baß bie vorzüglichfte mitwirfende Urfache ben ber Entftebung ber Blaschen die eleftrische Rraft fen, inbem nach ben Beobach. tungen bes herrn de Sauffure ben ben Mebeln vorzug. Ich Eleftricitat angutreffen ift.

Die Grunde fur die Auflosung bes Baffers in ber luft, und die darauf bewirkte Ausbunftung bat de Luc umftand. G8 2 licb

lich und grundlich wiberleget. Er bat aus feinen Erfab. rungen binlanglich bewiefen , daß eine jebe Ausbunftung eine mabre Berbampfung fen, welche ben einer niebrigen Temperatur ber Luft nur befrwegen langfarter und in geringerer Menge Statt findet, weil alsbann eine geringere Menge von Barmeftoff vorhanden ift. Schon in felnen Unterfuchungen über Die Armosphare im H. Banbe 6.675. u. f. beftreiter er bie Grunde bes Auflofungsinftems, und behauptet, bag Dampfe und Dunfte nichts weiter als Berbindungen bes Baffers mit bem Beuer find, welche allein wegen ihrer fpecifichen Seichtigfeir in bie Luft auffteigen. Er fagt, bie Barmemag fich mit bem Baffer verbinden, auf welche Att man will, es mag die Theile bes Waffers entweber in Blaschen vermanbeln ber mit ihnen cobariren , ober fie trennen, ober auch Die Clafficitat bes Waffers vermehren, fo wird aus allen Diefen begreiflich, wie Baffer mit Barmeftoff vermifcht leichter als Luft fenn tonne. Geine in biefer Schrift enthaltene Theorie grundet fid auf folgende vier Gage. ...

1. Das Reuer bat mit bem Baffer eine groffere Bermanbichaft als mit ber Luft. Dief beweifen viele Phano-Die Luft vermehret die Wirfung bes Beuers auf entgunbbare Materien befrwegen, well es fich mit ber Luft nicht fo leicht verbindet, und baber von diefer gleichfam gufammen. gehalten, und auf die brennbaren Materien bingetrieben wird. Das Baffer hingegen wird die Flamme barum verlofchen, weil es mit biefer eine große Bermandtichaft bat, und bamit in Dampf aufgelofet wirb. 3m luftleeren Raume gerftreuet fich baber bas Feuer febr bald, weil es nunmehr von ber Lufe nicht mehr guruckgehalten wird. Mus diefem Grunde wird auch die Barme besto geringer, je bober man in die Atmofphare fommt. Die untere bichtere Luft balt bas Reuer meit mehr gufammen, als die obere, baber behalten auch bie Dunfte Die Barme, welche fie erzeuger bat, eine langere Beit in Diefer Luft. Sieraus bat man felbft Grund ju vermuthen. baf ber Gudwind mariner als ber Mordwind fenn muffe, weil ber Gudwind mehr Dunfte mit fich bringt, und baber ftarfer erwarmt. ermarmt, und baber ift es auch begreiflich, daß die Elektricität, welche dem Feuer so abnlich ift, sich so leicht mit dem Wasser verbindet, da sie im Gegenheil mit der Lust kelne so große Verwandtschaft hat, und daher durch die Lust von der Zerstreuung zuruckgehalten wird. Daraus folge also, daß die in der Lust schwebenden Dunfte ihre Warme eine Zeit lang behalten muffen, ob sie gleich endlich selbige verlieren

und baber erfalten.

2. In ben Rorpern ift allegeit, und felbft in ben ftreng. ften Wintern, Feuer genug vorbanben, um Musbunftungen au bewirten. Schon ber geringfte Grad von Barme ift vermogend, Baffertheilden loszureiffen und mit fich fortaufub. ren. Da wir nun die absoluten Großen ber Barme gar nicht fennen, fo ift vielleicht ber Unterschied ber Temperatur bes Commers in Vergleichung mit bem Abstande der Temperatur ber absoluten Ralte ober bes ganglichen Mangels ber Barme febr geringe, ob wir gleich ben Unterschied ber Temperaturen im Sommer und Winter burch unfere Sinne mabrnehmen. Daraus laft fich erflaren, warum ber Unterfchied ber Musbunftung im Commer und Winter febr gering ift, wenn gleich bie Musbunftung von ber Barme berrubret. Ja es tonnen im Winter Ausbunftungen ftarfer als im Sommer fenn, ben folden Baffern, welche bie außere Temperatur Der Luft nicht annehmen, und baber im Binter marm bleiben. Mus biefen, fleigen bie Dunfte in falter und fcmererer Luft leichter als in ben marmern und leichtern.

3. Die Dunste selbst zeigen, daß das Feuer ihr Behiculum sen. Denn so bald die Dunste Oberstächen kalter Körper berühren, so schlagen sie sich nieder, oder werden wieder zu Wasser, wenn ihnen von den kalten Körpern Wärme genug entzogen wird. Im Jahre 1756 bemerkte Herr de Lüc auf dem Saleve ben Genf eine aus der Tiefe aussteigende Wolke, und sand, daß das Thermometer stieg, da ihn die Wolke umringte, ob ihn gleich dadurch die Sonne entzogen wurde. Da die Wolke vorüber war, und die Sonne ihn wieder beschien, siel das Thermometer wieder. Ueberhaupt

G83 marmen

warmen bie Nebel ben talter Luft, woraus offenbar folget, bag bie aufsteigenben Dunfte mehr Barme besigen als bie

fie umgebende Luft.

4. Die Erfahrung lebret , baß bie Dunfte leichter als bie Luft finb. Fruh gegen Connenaufgang fieht man auf einem Berge aus ben Bluffen, Gumpfen und Geen baufig Dunfte aufsteigen, moburch ibre fpecifische Leichtigkeit erhellet. bald aber die Luft febr marm wird, fo fieht man febr felten Dunfte auffteigen, obgleich alsbann befto baufiger Dunfte in die fuft übergeben; baber theilet Berr de Luc bie Dunffe ein in fichtbare und unfichtbare. Den Unterfchied zwifden fichtbaren und unfichtbaren Dunften fucht er blof barin, baf. jene aus grobern, biefe aber aus feinern Baffertheilchen befteben. Er fagt, wenn die Barme ber ausbunftenben fluffigen Materie weit großer ift als bie Barme ber tuft, fo merben fichtbare Dunfte entstehen, weil bas mit mehr Beftigfeit Durchstromende Reuer grobere Theilden mit fich nimmt; bie Grofe biefer Theilchen und bas Feuer, wovon fie burchbrungen find, werben ihr Auffteigen beforbern, fie werben alfo fchnell in die Luft fteigen, ohne fich mit ihr ju vermifchen. wenn ber Unterschied ber Barme zwischen Luft und Baffer geringer ift, ober gar bas Baffer falter als bie Luft mird, fo wirft bas Teuer bloß burch fanfte Bewegung, und ftromt nicht mehr wie fonft aus; alebann lofet es nur fleine Theile chen von bem Boffer ab, bie fich inniger mit ber Luft bermifchen, und ihre Durchfichtigfeit nicht mehr verhindern.

Aus allen biefen leitet nun de Luc ben Sag ber, baß bie fichtbaren fo mohl als auch die unsichtbaren Dunfte specifisch leichter als reine Luft find, und diese burch die Bermifchung

fpecififch leichter mache.

Dieses System über bie Dunfte und Dampse hat herr de Luc in einer andern Schrift ") noch weiter ausgeführet, und mit den größten und wichtigsten Grunden unterflugt. Es erfordert die Absicht, hiervon einen furzen Abrif zu geben.

Mady

<sup>4)</sup> Rene Ibeen uber bie Meteorologie von J. 2. De Luc, aus dem Brang. Eb. 1. Stettin u. Berlin 1787.

Mach ibm ift Wafferdampf, Wafferdunft bas unmittelbare Produft der Musbunftung, namlich ein burchfichtiges ausbehnbares Gluidum. Das, mas er in bem vorigen Berte fichtbare Dampfe nannte, beifit er bier Mebel, melche feine ausbehnbare Gluffigfeit, fonbern nur eine Art von Berlegung ber Bafferdunfle find. Diefer Bofferbampf ift. wie alle ausbehnbare Rluffigfeiten, gufammengefest aus einer fcmeren Substang (Bafis), und einem fortleitenden Cluidum (fluidum deferens), von welchem es feine elatifche Rorm bat. Alle übrige tropfbare Riuffigfeiten, welche verdampfen ober verdunften, geben abnliche aufammengefeste elastische Fluffigfeiten, die überhaupt Dampfe ober Dunfte genannt werben. Die fperififche Schwere Diefer Dunfte ift um die Balfre geringer, als die ber gemeinen guft, b. b. wenn fie, allein ober mit ber Luft vermifcht, eine gewiffe ausbebnenbe Rraft außern , fo ift ihre Dtaffe um die Balfte geringer als bie eines gleichen Bolumens ber luft, welche unter benfelben Umftanben biefelbe ausbebnenbe Rraft zeigen murbe. Sie fonnen jusammengebruckt, und baburd bichter merben, obne ibre Dampfgeftalt zu verliern; jeboch geht blefe Dichtiafeit bis ju einer gemiffen Grenge, mo fie ihr Großtes erreicht, welches aber ben verschliedenen Temperaturen auch ver-Schieben ift. Wenn ber Druck biefe Grengen überfteiget, fo gerfegen fich bie Dampfe gum Theil, bis fie in biefe Grengen wieder jurud gegangen find. Sierben entlaffen fie nun etwas von ihrem forileitenden Rluidum, bas fich als frege Barme zeigt, und ber Theil ber Bafis, welcher fich gerfest, befommt feine troptbare Geftalt wieber, und zeigt fich als Baffer. Die Urfache biefer befondern Berfegung ber Bafferdunfte leitet De Luc aus einer Meigung ber Bofferibeilchen , fich mit einanber ju verbinden, wenn fie fich auf eine gemiffe Entfernung genabert haben, ber. Diefe mechfelfeitige Reigung ber Theils chen ift allen Gluffigfeiten eigen , und fie macht nebft einis gem Bufammenhang ber Theilden in ber Berührung bas Fluffigjenn aus. Durch biefe Annaherung ber Theilden wird bas Fener zwischen ihnen ausgetrieben, und vereinigen fich burch G\$ 4

burch ihre Angiebung ju tropfbarem Baffer. Co balb ein Theil vom Dampfe gerfeget wird, fo breitet fich ber übrige Dampf burch ben gangen vorigen Raum aus, baburch erhalten die Baffertheilden wieder eine Entfernung von einanber, bis bie Reigung ber Baffertheilden, fich mit einanbet au verbinden , aufhoret , und bie Berfegung megfallt. Diefe wechselseitige Reigung ber Angiebung ber Boffercheilchen zeigt fich auf eine merkwurdige Weife burch bas Bafferther-Man fiebt baben, bag bas Reuer große Dube memeter. babe, beffen Theilchen von einander zu entfernen, wenn es im Begriff ift zu gefrieren, D. b. wenn bie Theilchen febr nabe find; wenn es fich aber ichon von einer großern Menge getrennt bat, baß es weit meniger Biterftanb finbe, fie noch mehr zu gerftreuen; biefes ift ein entscheibenbes Merfmabl Des Bestrebens nach Entfernung, welche bas Reuer bemirft. Wenn Waffertbeilchen burch Bermanbtichaft anberer mit ihnen verbundener Substangen, wie g. B. Baffer, in welthem etwas Gals aufgelofet ift, weiter aus einander gehalten werden, fo wird das Gefrieren burch die größere Entfernung ber Theilden verzogert; es finbet aber endlich Statt; menn fie burch die Erfaltung einander fo nabe gefommen find, baß ihre mechfelfeirige Reigung , fich mit einander ju verbinden; ihre Bermandtichaft mir ben Substangen übertrifft.

Eben so zerfegen sich die Wasserdunfte, wenn ihre Theilschen in einen solchen Abstand von einander kommen, daß die Theilchen des Wassers mehr Neigung haben, sich zu vereinigen, als mit den Feuertheilen verbunden zu bleiben; und daraus entsteht ein deutlich sestgesetes Größtes in Ansehung der Dichtigkeit dieser Dunste ben derselben Temperatur. Ben veränderter Temperatur aber andert sich dieses Größte; z. B. ben einer größern hise mussen die Dunste in ihrer Dichtigkelt weit größer senn, ehe sie sich zu zersesen ansangen, weil alsbann die Wirkung des Feuers größer ist; mithin muß die Neigung der Wassershellchen, sich zu vereinigen, durch einen geringern Abstand verstärft werden, wenn

fie die Birtung bes Feuers vernichten foll.

Die

Die Bafferbunfte find nur in Unfebung ibres Bangen, teinesmeges aber in Betracht ihrer Theilchen in einem beftanbigen Buftanbe: benn biefe veranbern fich immer. jenigen Baffertheilchen, welche fich fo nabe fommen, baf fie fich verbinden tonnen, gerfeben fich, und bas Baffer mirb. auf einen Augenblich fren; tommt aber ben biefer Berfegung wieder neues Feuer bingu, fo verwandeln fie fich wieder in Dampf. Gin beständiger Buftand ber Bafferbunfte ift alfo nur ber, mo bie Berfegungen und Wiebervereinigungen einander merflich in berfelben Daffe aufheben, mitbin in ben Theilen bas Bleichgewicht balten ; ben einer gegebenen Temperatur ift ber Grab ber Dichtigfelt ober bie mittlere Ente fernung ber Theilchen, moben dieß Aufheben Statt findet, Da aber biefe neuen Bufammenfegungen burch Singutommen von mehrerem Reuer in bem Raume begunfti. get werben, fo wird alsbann biefer mittlere Abstand fleiner, ober bas Größte in ber Dichtigfeit größer; biefes Größte ben ben Bafferbunften ift vermoge ber Erfahrung eben basfelbe fomobl im luftleeren als im luftvollen Raume. Bieraus erhellet, bag die bagu erforberliche fleinfte Entfernung ber Baffertheilchen, welche bas Großte ihrer Dichtigkeit bestimmt, bon ben luftformigen Gluffigfeiten, momit fie verbunden find, gang unabhangig fen. Dief Gröfte nebft feinen Beranberungen ben veranberter Temperatur laft fich fcwerlich genau bestimmen, weil in verfchloffenen Befagen, worin man bie Berfuche unmittelbar anftellen tann, eine Menge bekannter und unbekannter Urfachen bie Resultate abandern tonnen. Gine ungefahre Ibee tann man fich bavon wenigstens auf folgende Art machen; ben einer mittleren Barme und 28 Boll Barometerbobe machen bie mafferigen Dunfte ben ihrem Größten swifthen To und i ber ausbeb. nenben Rraft eines gemiffen Bolumens ber tuft aus, und weniger als The ihrer Maffe. Bilben fich die Dunfte in einem luftleeren Raume, fo außern fie benfelben Druck auf bas Manometer. Daraus folgt, baß fie teinen beftanbigen aliquoten Theil ber Luft ausmachen, weil biefer Theil in ver-G\$ 5 bunnter bunnter Juft junimmt, woben bie luft fich vermindert, bie Duantitat ber Dunfte aber biefelbe bleibt.

Die mafferigen Dunfte fonnen in einem Raume nicht besteben, fo bald fie barin einen anhaltenben Druck auszu. fteben baben, melder ben Grab ber ausbebnenben Rrafe in Unfebung bes Größten ihrer Dichtigfeit übertriffe; benn fo menia auch ein folder Drud biefen Grab überfteigt, fo bringt er boch die Dunfttheilchen über ihre fleinfte Entfernung aufammen. Es gerfest fid) alfo eine gemiffe Menge; und wenn bie Barme und ber Druck im gleichen Grade fort. bauern , fo erneuert fich dicfelbe Urfache ber Berfegung , und es erfolget bieraus eine gangliche Berfegung ber Dunfte. Menn man aber mit ihnen eine gewiffe Menge Luft vermifcht, welche bas lebermaß bes Drucks auszuhalten vermag, fo mag biefer noch fo groß fenn, fo werben bie Dunfte nicht gerftort, weil alsbann ihre Theilchen nicht über bie Grenze ber fleinften Entfernung einander nabe gebracht merben fonnen. Muf biefe Art erhalten fich bie mafferigen Dunfte in ber atmospharischen Luft unter bem Druck bes Luftfreifes; benn ba bie Luft, womit fie vermifdit find, ben großern Theil biefes Drucks aushalt, fo werben ihre Theilchen, welche fich in ber fleinften nach ber Temperatur fich richtenben Entfernung befinden, biele ju überfchreiten nicht gezwungen.

In eben bem Verhaltniffe; als die Warme zunimme, wird auch die kleinste mittlere Entfernung der Theilchen der Wasserbunfte kleiner; sie konnen eine größere Dichtigkeit ershalten, und erfordern alsdann nicht mehr eine so große Benmischung von kuft, um den Druck der Atmosphäre auszushalten; so daß endlich, wenn die Hise dis zur Temperatur des siedenden Wassers an dem Orte gekommen ist, die Dunste den Oruck der Atmosphäre, wie er auch wirklich beschaffen sen mag, ohne Vermischung mit der Luft aushalten.

Es konnen alfo bie Dampfe bes fiebenden Waffers jeben Druck ertragen, welches von der Natur des Siedens felbst herrührer. Gine jede Fluffigkeit kocht unser jedem Druck nur alsdann erft, wenn die in dem Gefäse mittelft des

Feuers

Feuers hervorgebrachten Dampse einen solchen Grad der Dichtigkeit erlangen, daß sie die Flussgeit selbst nebst dem Drucke, der sie beschwert, in die Höse heben können, und wenn die Flussgeich zugleich einen solchen Grad von Barme hat, daß diese Dampse, ohne zerstört zu werden, durch sie geben können. So lange also die Dampse den Grad der Barme behalten, bei welchem sie sich ungeachtet des Drucks der Atmosphäre bilden konnten, so lange sind sie auch im Stande ihn zu ertragen. So bald sie aber in einen kältern Raum kommen, so zerseßen sie sich zum Theil, und es erhält sich nur so viel, als ben dem Größten in dieser neuen Temperatur geschehen kann. Diese Zersesung bilder den über dem Infreper Lust kochenden Basser schwimmenden Nebel. Dieser verbindet sich hernach mit frenem Feuer, und bildet neuen Dunst, welcher sich in die benachbarte Gegend zerstreuer.

Obgleich das Wasser beständig einerlen Grad von Sige hat, wenn es unter ein und demselben Oruck der Atmosphäre siedet, so kann es dennoch daben unter gewissen Umständen mehr Sige annehmen, ehe es ins Rochen kömme. Wenn von Lust gereinigtes Wasser in einem Gefäse mit einer engen Oeffnung dem Feuer ausgeseget wird, so hat zwar die Fläche des Wassers keinen andern Oruck, als den der Atmosphäre auszuhalten; allein seine Theile äußern wegen der Einschließung durch die Wände ben der Trennung mehr Widerstand, und die Dampse mussen mehr Starke erhalten;

um bie erfte Erennung ju bemirten.

Die Beständigkeit der Hitze des kochenden Wassers ist also eine unmittelbare Folge des nach der Temperatur bestimmten Größten in der Dichtigkeit der Dampse. Es können sich in dem Innern des Wassers keine Dampse bilden, außer wenn sie genug ausdehnende Kraft besigen, um sich hier auszubreiten; sie erlangen aber diese Krass nur alsbann, wenn die Hitze des Wassers zu einem gewissen Grade gekomen ist; so dalb sie dieselbe erreicht haben, breiten sie sich aus, und entweichen. Alsbann kocht das Wasser, d. h., es wird von den Dampsen, welche sich in ihm bilden, aufgeho-

gehoben und bewegt; und ein ftarferes angebrachtes Reuer bat weiter feine Wirkung, als bie Ausbunftung noch befifger

au machen.

Es fann auch bas Boffer obne ju fochen, bloß burch feine Dberflache Dampfe bervor bringen, welche eben fo bicht find, als benm fochenben Baffer unter bemfelben Drud; es muffen aber alsbann bie entwidelten Dampfe fich in einem verschloffenen Raume ausbehnen, welcherdmir ihnen immer einerlen Temperatur bat. Benn alsdann bie Sife gonimmt, fo werben bie von der Dbeiflache abgeriffenen Dampfe immer eine biefer Bunahme gemaße Dichtigfeit annehmen, und allein jedem Drud miderfteben tonnen. 3. B. wenn man Baffer oben auf ein Barometer thut, fo merben die in bet Temperatur ber luft erzeugten Dampfe bas Quedfilber um eine gemiffe Bobe berabbrucen.

Die Dunfte unterscheiben fich von ben luftformigen Glufe

figfeiten burch folgende bren auszeichnende Charaftere;

1. Die luftformigen Rluffigfeiten fonnen jeden befannten Grad bes Druds ; ohne fid ju gerfegen , aushalten; ba bie Dunfte fich gerfegen, wenn fie einen ju großen Drud leiben. indem bei ihnen die Theilchen ber bloß fchweren Subftang fo nabe gebracht merben, baß fie fich vereinigen fonnen, woben fie ibr fortleitendes Bluidum verlaffen, welches feine eigene Birtung hervorbringt. Ben ber Berfegung ber Baffer. bampfe zeigt fich j. 23. Baffer, und bas fren geworbene Reuer wirft als frene Barme.

2. Beil die luftformigen Stuffigfeiten eben fo gut Difchungen wie die Dunfte find, fo find fie auch wie biefe ben Berfegungen unterworfen, fie erleiben fie aber nur alsbann, wenn awifden ihrer bloß fchweren, und einer andern Gubftang fich eine Bermandtichaft außert, welche bie Bermandtichaft ber erffern gegen ibr fortleitenbes Gluibum überfteigt. Es fann folglich ein luftformiges Gluidum nicht gerfest merben , menn es in einem bermetifch verfiegelten Befafe eingefchloffen if. Die Dunfte aber tonnen fich in einem folden Befage gerfegen. weil ibre fortleitende Gluffigheiten eine Reigung haben gu ente

meichen.

weichen, um ein gewisses Gleichgewicht, welches ben verfchiebenen Gattungen eigen ift, wieder herzustellen. Daber gersehen fich die mafferigen Dunfte in einem folchen Gefaße, wenn die Barme von außen geringer wird, um das Gleich-

gemicht ber Temperatur mieber berguftellen.

3. Wenn die luftformigen Rluffigkeiten ein Mahl gebildet sind, so ist ihre Zusammensegung bestimmt, sie konnen zwar einen ihrer Bestandtheile verlieren und neue erhalten, und baburch ihre Natur andern; allein dieß geschieht nur durch Dazwischenkunst einer andern Substanz, und nicht aus einem größern ober geringern Uebermaße aus benselben Bestandtheilen, woraus sie gebildet sind. Ben den Dunsten hingegen ist das Verhälnis ber respektiven Mengen berselben Bestandtheile sehr abwechselnd, es hangt namlich von ihrem comparativen Ueberfluß ab. Und weil ihre ausdehnende Kraft von ihrem fortleitenden Fluidum herrühret; so wied sie ben übrigens gleichen Umständen größer, wehn dieß Fluidum verhältnismäßig in größerer Menge zugegen ist.

Diefe bren Rennzeichen ber Dunfte in Bergleichung mit ben luftformigen Gluffigfeiten, rubren von einerlen Urfache ber, namlich von ber ichmachen Berbindung ber bloß fcbibe. ren Substang mit ihrem fortleitenben Gluidum. fommt es, baf biefe fcwere Subftang bie andere verlaffen fann, blog burch ben Sang, welche ihre Theilden ju einan. ber haben, wenn fie auf eine gewiffe Dabe fommen. Mus eben ber Urfache rubrt es auch bet, bag bas fortleitende Gluibum bie bloß ichmere Gubftang verlaffen fann, um gemiffe es betreffenbe Bleichgewichte berguftellen. Mus eben ber Ur. fache tommt es endlich auch, baß ein großeres Uebermaß bes fortleitenben Gluidum, berfelben Menge von ber bloft foweren Substang mehr ausbehnende Rraft gibt: entweder, weil baburch eine geringere verhaltnifmäßige Denge berfelben in jedem Theilchen bes Dunftes bewirfet wird, ober weil mehr forcleitendes Gluidum fren ift, und fich mit ben Theilchen ber bloß fchweren Substang verbinden tann , welche fich in jebem Augenblicke ben binlanglicher Dabe vereiniget batren. Die luftformigen Ginffigtelten aber halten bas fortleitende Fluidum mit einer Permanens un fich, welche gang allein durch chemische Zersegung aufgehoben werden tann.

Das elektrische Fluidum und das Feuer wird vom Beren de Lüc auch unter die Jusammengesetzen etaftischen Stoffe gerechnet, welche aus einem fortleltenden Fluidum, und einer Basis bestehen. Weil diese durch ihre Erscheinungen eine der Dampfform abnliche Zusammensegung zu verrathen scheinen, so hat sie herr de Lüc zu der Classe der Dampfe ober Dunste gezählet, und ben luftsormigen Fluffigkelten mit den übrigen Dampfen entgegengeseget.

Die Gewalt bes Bafferdampfs ift erstaunlich groß, und bringt, in einem engen eingeschloffenen Raume bewundernswurdige Birfungen bervor. Bepfpiele geben bie genugfart befannten Rnallfugelchen, ber papinianische Digeffor, bie Dampf . ober Beuermafchine u. f. f. Die Rraft bes im eingefchloffenen Raume bis jum Gluben erhiften Baffers und feiner Dampfe fann gar feiner Berechnung unterworfen mer-Den, weil es an Mitteln fehlet, ben überaus großen Grad ber Clafticitat biefer Dampfe, ju miffen. Die abfolute Cla. flicitat biefer eingeschloffenen Dampfe nimmt wie die ber eingefchloffenen Luft, burch die Barme au. Berfuche bleruber bat ichon Berr Biegler ") angeftellt, wiewohl biefe noch unvollftanbig find. Erft in ben neuern Betten find bon bem herrn von Betancourt 6) juverlaffigere Beobachtungen über bas Bachsthum ber Glafficitat ber eingefchloffenen Dampfe bes Baffere burch eine bestimmte Ungahl von Barmegraben angestellt worden. Mus biefen Beobachtungen theilt Berr Gren folgenden Musaug mit:

Barme-

a) Specimen physico chemicum de Digettore Papini, eius structura, effectu et viu, primitias experimentorum nouorum circa fluidorum a calore refractionem et vaporum elatticitatem exhibens. Bal. 1769. 4.

A) Mémoire fur la force expansive de la vapeur de l'eau. à Paris 1792. 4.

| Barmegrabe nach Reaum. | Clasticit. in par. Boll | Barmegrab<br>nach Regum. | • . | Clafticitat in Bollen |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|
| . 10° ,                | :0,15                   | : 70° -                  | -   | 16,90                 |
| 20                     | - 10,65                 | 80 -                     | _   | 28,00                 |
| 30' "                  | 1,52                    | 1 90 -                   |     | 46,40                 |
| 40.                    | 2,92                    | 95                       | +   | \$7,80                |
| 50 -                   | 5/35                    | 100                      | -   | 71,80                 |
| 60                     | 9,95                    | 104:                     | -   | 84,00 T               |
| 67 -                   | - 14,50                 | 110 -                    | -   | 98,00                 |

Mimme man an, daß das Gewicht eines Cubiffußes Queckfilber 950 Pfund beträgt, so wird auf einen jeden Quadratfuß Fläche, auf welche Dämpfe von der Temperatur. 80 Grad nach Reaum. wirken, der Druck dem Gewichte 79 1/2 28 = 2216 3/2 Pfund gleich sepn. Wurde das Wasser in einem eingeschlossen Naume bis auf 100 Grad nach Neaum. erbist, so wurde der Druck auf jeden Quadratsuß schon auf 79 1/2 17,80 = 5620,96 Pfund steigen, michin weit über die Halte wachsen, da doch nur die Hise über den Siedepunkt 20 Grad höher stiege.

Aus ben Erfahrungen bes Herrn von Betarecutet hat herr Prony ") eine Formel berechnet, durch deren hulse man aus der gegebenen Temperatur der Wasserdampse ihre absolute Elasticität sinden kann. Diese angegebene Formel ist aber nur, wie herr Gren bemerker, sur die Grenzen anwendbar, worin die Beobachtungen fallen, und wurde, wenn man sie ben Temperaturen über 115 Grad nach Neaumur gebrauchen wollte, das aller Erfahrung widersprechende Resultat geben, daß ben noch mehr zunehmender Hise die absolute Elasticität geringer wurde. In dem zweyten These ober gibt Herr Prony eine viel einsachere und verbesserie Formel

an. Sie ist namlich  $z = \mu, \varrho, + \mu, \varrho_n + \mu_{,,} \varrho_{,n},$  wo-

a) Nouvelle architecture hydraulique, contenant l'art d'éléver l'eau au moyen de différentes machines, de conftruire dans ce fluide, de le diriger, et généralement de l'appliquer, de diverfes manières. Première partie à Paris 1790. 44 feconde partie confenant la description détaillée des machines à feui. à Paris 1796. \$1, 4.

ben f bie Grabe bes reaum. Thermometers, z bie Rraft ber Dampfe nach ber Sobe einer in Bollen angegebenen Queckfilberfaule, - \mu = - 0,00000072460107 und 1. \mu = 0,8601007-7, 4 =+ 0,8648188303, 1. 4 = 0,9369271-1,  $\mu_{ii} = + 0.8648181057$ , l.  $\mu_{ii} = 0.9369348 - 1$ , l. e, = 0,0692259 , 1. e, = 0,0202661 , 1. e, = 0,0120736 ift. Bon oo bie ju 809 fann wegen ber außerft geringen Große bes Coefficienten pe, bas erfte Glieb gang weggelaffen werben, mitbin erbalt man bie febr einfache Formel z= u,, e, + u,, em. Bur ben Dampf bes Alfohols gibt Bert Prony folgende Formel an: z=\mu, e, + \mu, e, + \mu, e, + \mu, r, woben \mu, = -0,0021293, 1. \mu, = 0,3230330 - 3, \mu, = + 0,9116186, 1.  $\mu_{ij} = 0,9593132 - 1$ ,  $\mu_{iii} = + 0,2097778$ , 1.  $\mu_{iii} =$ 0,3217595-1,  $\mu_{iv} = -1$ ,1192671, 1. e,  $\pm$  0,04697771, 1. e,  $\pm$  0,02418079, 1. e,  $\pm$  0,9027776-1 ift. Hierben ift ju bemerten, baß ichon ben bem erften Grabe ber Berth von ume, nur 0,18 wird , mithin , ba er in ber Folge immer tleiner wird, für alle positive f meggelaffen werden fann. Go erbalt man bie noch einfachere Formel z = u,e, + u,, e + pir.

Die Erfahrungen bes herrn von Betancourt mit den be lüc'schen hat herr Gren ") mit seinen eigenen Versuchen über ben Grad der Siedhise ben verschiedenen Varometerhöhen verglichen (m. s. den Artifel Sieden), und gesunden, daß die Dampse des siedenden Wassers ben der Temperatur des Wassers ben jedem Grade der Siedhise des Wassers eine eben so große absolute Elasticität besisen, als die Lust hat, welche zur Zeit des Siedens auf die Flüssigkeit drückt. Es läßt sich solglich auch aus der angegebenen Tabelle ben bestimmter Varometerhöhe der Grad der Siedhise des Wassers, und

Befdreibung ber neuern Dampf, ober Teuermafdinen, von S. 2. C. Bren, in b. neu. Journ. der Popf. S. J. G. 170.

und umgekehrt aus bem Siebegrabe bes Baffers bie Barometerhohe finden.

M. f. de Saussure essais sur l'hygromètre. ess. III. ch. 1. des vapeurs élastiques. De Luc Untersuchungen

uber bie Urmosphare. 2. II. 6.675 u.f.

Dammerde, vegetabilische Erde, Gartenerde (humus, terra vegetabilis, terre végetale), ist vie von der völligen Berwesung thierischer und vegetabilischer Körper übrig bleibende Erde, in welcher die Pflanzen wachsen. Diese Dammerde findet man überall auf der Oberstäche des platten Landes, der Hugel, der Abhange und Füße der Berge bis auf eine gewisse Hohe.

Es ift jebermann befannt, baf bie Dammerbe ber eigente lich fruchtbarmachenbe Theil bes jur Begergeion bienenben Bodens fen. Der Boben verlieret burch ben oftmabligen Unbau feine nabrende Rraft fur bie Pflangen, meun er nicht. von Beit ju Beit burch Dunger und Bermefung organifcher Substangen mit befruchtenber Dammerbe gefchmangere wird. Gie enthalt bie erdigen Theile ber organifden Rorper. welche vor ihrer Bermefung in felbigen enthalten maren. Db fie aber noch bas Gewächslaugenfalz ber Pflangen und Die Phosphorfaure ber thierifchen Rorper in fich faffe, ift niche binlanglich untersuchet. Gie ift feine reine Erbe ober fein Gemenge aus unorganischen Erben. In ber reinen Damme. erbe, melde bloß aus ber Bermefung organischer Rorper ente ftanben ift, macht die eigentliche unorganische Erbe, welche nach ber Berglieberung übrig bleibt, einen febr geringen Theil aus. Die trocfene Destillation biefer Erbe liefert immer mebr ober meniger brennbares ober fohlenfaures Bas mit empprevmatifchem Beifte und Del, nachbem die Bermefung ber organischen Theile weniger ober mehr vollenbet mar, und binterlage beständig eine Art von fohlenartigem Rucfftanb, moraus nach fortgefestem Gluben und Ginafdern nur ein geringer Theil Erbe geschieben werden fann, welche nach ber Matur ber organischen Substang, von welcher Die Dammerbe berrubret, felbit verschieben ift.

Es ist aus Chatsachen klar, daß bie Dammerde alleln zur Nahrung der Pflanzen nicht hinreichend sen, sie hat aber inistreitig den ersten und vorzüglichsten Antheit an der Ernährung der Gewächse. Rach Herrn Zassenfratz ist sie es wohl hauptsächlich, von welcher der Köhlenstoff der Pflanzen und ihrer Theile herrüfrer, und darin ben weitem den größten ponderabeln Antheil ausmacht, welcher schwerlich von der Zersehung der von den Gewächsen eingesogenen Kohlensäure ver Atmosphäre ganz allein herrühret, da diese in zu geringer Menge zugegen ist. Außerdem enthält auch die Dammerde oder der in Verwesung begriffene Dünger, noch die übrigen zur Ernährung der Pflanzen erforderlichen Grundstoffe, wie Wasserstoff und Stickstöff.

Herr de Lüc hat an solden Orten; wo die Dammerde burch die Euleur ober burch zusammenlausendes Wasser nicht ist vermehret worden, die Schicht berselben, die das seste land bedecket, überall gleich hoch, nicht über einen pariser Juß, gefunden. So sand er es auf den Schweizer Vergen, und in der lüneburgischen Heide. Darque schließet er, daß unser sestes land noch nicht so lange Zeit auf das Trockene

getommen fenn fonne.

M.f. Gren spstematisches Handbuch ber gesommten Chemie B. II. 1794. S. 255 u.f. De Luc Briefe über bie Geschichte ber Erbe und bes Menschen, a. b. Franz. Lelpz. 1781, gr. 8. LV. Brief und andern Orten.

Dampfeugel f. Windkunel.

Dampfmaschine, Seuermaschine (machina opeignis s. vaporum mota, pompe à seu) ist eine Maschine, welche vermittelst der Dämpse des siedenden Wassers in Bewegung gesesser wird. Es ist schon aus dem Artisel Dämpse hinlanglich bekannt, welche Wirkungen die Elasticität des eingeschlossen Wasserschapes hervorzubringen im Stande ist. Nachdem man ansteng, den Bergbau mit größerem Fleise zu betreiben, woben, wie bekannt, Maschinen zu Erbebung großer Mengen von Wasser hochst nöchig sind, so versiel man bald auf den Gedanken, durch die Elasticität

bes Bafferbampfes bergleichen hybraulische Maschinen, gumahl an benjenigen Orten, wo die bazu nothige Feuerung leicht und wohlfeil zu haben ift, in gehörige Bewegung zu bringen.

Bas bie Beldichte biefer Mafchinen anlangt, fo bat fie Berr Gren ") ausführlich ergablet. Ein Prediger, Dabmens Matthefius \*), führt einen guten Dann an, melder fest Berg und Baffer mit bem Wind auf ber Platten anrichte zu beben, wie man jest auch, boch am Lage, MBbffer mit Reuer beben folle. Die erfte Dampfmaschine findet man in einer fleinen Schrift bes Marquis von Worceffer ?) befdrieben. Gie ift in ber lifte bie 68. Mus biefer Schrift foll Savery, nach Desaguliers 3), ben Bedanten ent. lebnet, und alle Gremplare, beren er habhaft merten fonnte. aufgefauft, und verbrannt baben. Savery machte biefe Erfindung ber fonigt. Befellschaft ju london im Jahre 1699 bekannt .), und beschrieb fie außerdem vollstandiger in einer eigenen Schrift ?). Rach feiner Ergablung ift er auf diefe Erfindung zufälliger Beife gefommen, inbem er namlich in einer leeren Beinflafche, worin noch ein wenig Bein burch bas Feuer in Dampf übergegangen mar, bas falte Baffer burch die Deffnung in die Bobe fleigen fab. Geine Ginrichtung besteht aus einem Saug . und Druckwerke zugleich , worin vermittelft Deffnung und Schliefjung ber Sahne ber Dampf in Befage gelaffen wird, welche burch Bentile mit bem Druck. und Saugmerfe verbunden find. Der Dampf treibt bas Baffer unmittelbar in bie Sobe, und wird burch bie Berub. rung mit bem Baffer verdichtet, worauf ber Drud ber Utmosphare

a) Meues Journal ber Phofit. B.1. G. 63 u.f.

3) The miners friend. 1699.

<sup>8)</sup> Satepta ober Bergpofille. Rurnberg 1562, Fol. Smolfte Deed. Frend. Ausg. 1679. 4. S. 574. 2) A century of the names and scantlings of such inventions as at

<sup>7)</sup> A century of the names and scantlings of such inventions as at present I can call to mind cet. Glasgow 1655. Ein Rachtud davon im Jahre 1767.
3) Course of experimental philosophy. T. II. S. 465.

a) An engine for raifing water by the help of fire. Philos. transa &. n. 253. p. 228.

mosphare von neuem Waffer aus der Tiefe in die Saugröhre treibt. Man findet von dieser Maschine auch eine Beschreibung ben Leupold.) und noch deutlicher ben Weidler. Dapin in Marburg hat sich aus Besehl des Landgrasen Carl schon seit dem Jahre 1698 mit dergleichen

Berfuchen und Entwurfen befchaftiget ?).

Gine andere von ber favernichen Ginrichtung gang verichiedene Dampfmafchine, welche ben Rahmen einer gang neuen Erfindung verdienet, wird von Defaguliers bem Mewcomen, einem Gifenbanbler, und John Camley, einem Glafer aus Dartmouth, benbe Bieberraufer, als Erfindern, augeschrieben. Die erfte brachten fie im Jahre 1711 ju Stande, eine andere baueten fie ju Bolvershampton burch Unterfrugung eines herrn Dotter, woben fie ber Bufall auf manche Berbefferungen führete. Gine große Mafchine biefer Art murbe im Jahre 1719 ju London in Dorf Buildings am Ufer ber Themfe errichtet, welche Weidler beschrieben In Deutschland ließ ber landgraf ju Caffel bie erfte Mafchine biefer Art burch ben faiferlichen Baumeifter, Tofeph Emanuel Sifcher, Baron von Erlachen im Jahre 1722 erbauen. Und im Sabre 1723 murbe eine folche Mafchine von Dotter ju Ronigeberg in Ungarn angelegt, um Die Baffer aus ben Gruben gu forbern; fie ift von Leupold 3) befchrieben morben. Um eben biefe Beit murbe eine au fondon fur die Stadt Tolebo in Spanien verfertiget , auch 1726 noch eine zwepte neben ber erffen in fondon erbauet.

In Frankreich hatte zwar Amontons ') Worschläge bieser Art gethan; allein die ersten erbaueten Maschinen sind von den Englandern angegeben worden. Belidor ') hat diejenige Dampsmaschine, welche zu Fresnes, einem nahe ben Conde

a) Theatrum machinar. generale Tab. LII.

() Architecture hydraulique To. II. p. 308. f.

<sup>7)</sup> Tractatus de machinis hydraulicis terrarum orbe maximis, Marlienfi et Londinenfi. Viteberg. 1728. 4.

<sup>7)</sup> Ars nous ad aquam ignis adminiculo efficacissime eleuandam.
Cassel 1707. 4.

Theatr. machinar. hydraul. T. II. §. 202. Tab. XI.IV.
 Mémoir. de l'Acad. roy. des scienc. de Paris 1699.

Conbe liegenden Dorfe, errichtet war, febr umftanblich beichrieben. Auch finder man bie Beschreibung bieser Maschine mit fpaterbin erfolgten Verbefferungen benm Boffur "), mo" ber fie auch herr Langedorf 6) aufgenommen bat. berhaupt bandeln von ben Dampfmafchinen Diefer Are Doda 7), Delius 3), Blacker 1) und Cancrinus 5).

Die Ginrichtung ber Dampfmafchinen biefer Urt beruhet in ben wesentlichsten Studen auf folgenbem Mechanismus: In einem eingeschloffenen Reffel wird bas in felbigem befindliche Baffer in Dampf verwandelt, welcher in einem bamit verbundenen Enlinder in die Bobe fleiget. In Diefem Enlinder beweget fich ein Rolben auf und nieber, an welchem eine Rette, Die an bas eine Enbe eines farten Bebelbaums befestiget ift , fich befindet. Am andern Enbe bes Sebelbaums find andere Retten angebracht, an melden Rolbenstangen mittelft ber baran befindlichen Rolben in Saugpumpen auf und nieder fpielen, um bas Baffer aus ber Tiefe beraufzubringen. Um aber ben Rolben in ben Enlinder, morein ber Bafferbampf treten foll, auf eine gemiffe Sobe zu bringen', fo wird ber Urm bes Bebelbaums, an welchem Die Dumpenstangen bangen, ftarter belaftet, moburch auf Diefer Seite ein Uebergewicht entstebet, und folglich ber anbere Bebelarm mit bem baran befestigten Rolben in bem Enlinder gehoben wird. Gobald ber Rolben auf biefe Mrt feine bothfte Stelle erreichet bat, fo fchiebt eine eigene befonbere mechanische Vorrichtung einen Deckel ober Schieber. ben fogenannten Regulator, vor bie untere Deffnung ber Robre, welche ben Enlinder mit bem Reffel verbindet, fo baf teine beifen Dampfe weiter aus bem Reffel auffteigen 3 t. 2 fon-

rung. Altenburg 1794. 4.
7) Befchreibung ber ben bem Bergbau ju Schemnig errichteten

a) Traité élémentaire d'hydrodynamique à Paris. II Vol. 1791. g. s) Lebebud ber Sobraulit mit beffandiger Rudfict auf Die Erfab.

Mafchinen. Brag 1771. 8.
3) Befchreibung ber Feuermaschine. 4.
4) Observations sur les pompes à feu à Amfterd. 1774. 4.
5) Erfte Grunde der Berg. und Salzwerkstunde. Eb. VII. Berg. mafdinentunft grant. 1777. 49. 8.

können. Eben diese mechanische Vorrichtung öffnet zugleich einen Hahn, durch welchen kaltes Wasser in den Cylinder gespriset wird, welches gegen die untere Flache des Koldens siost, in Gestalt des Regens zurückfallt, und den Wassere dampf verdichtet. Hierdurch entsteht nun ein leerer Raum in dem Cylinder, und der ausgezogene Kolden wird durch den Druck der ausgern Atmosphare niedergetrieben. Hierben wird zugleich der Regulator geöffnet, und der Hahn, wodurch das Wasser in den Cylinder gespriset wurde, verscholfen. Nun geht das Spiel wieder von vorne an, indem der Basserdamps wieder in den Cylinder hinaustreten kann, nachdem der Kolden durchs Uebergewicht des einen Hebelarmes in die Höhe gehoben worden.

Diese Einrichtung von Dampsmaschlnen hat außer ber kosispieligen Feyerung noch wesentliche Fehler. Der erste ist, daß das eingesprizte Wasser durch die starke Hise des Eylinders selbst erwärmt, und zum Theil in Damps verwandelt wird, welcher dem Drucke der Utmosphäre widerstehet, und die Bewegung des Kolbens ungemein verzögert; der zweite Fehler ist, daß eben diese eingesprizte Wasser, nachdem es auf den Boden des Eylinders zurückgefallen ist, den Wiedereröffnung des Regulators den aussteligenden neuen Damps zum Theil zersest, die durch Hülfe des Feuers dieses zerseste Wasser wieder in Damps verwandelt wird, wodurch

ebenfalls bie Bewegung ber Mafchine verzogert wird.

Diese Fehler hat James Watt zu Glasgow in Schottland schon im Jahre 1764 durch seine angebrachten Berbefserungen vermieden, Und seit dieser Zeit hat er immer mehr Berbesserungen anzubringen gesuchet. Die von ihm seit 1770 gegen alle vorhin übliche schon viel verbesserte Einrichtung der Dampsmaschinen, wie sie auch bisher in Deutschland eingerichtet waren, bestand kurz im Folgenden: der Cylinder wurde noch mit einem andern Behältnisse umgeben, welches beständig mit heißem Dampse angefüllt war, um den Cylinder in einer stets gleichsörmigen Disse zu erhalten. Auch wurde der Rolben in den Cylinder nicht durch den Druck der

Google

atmospharifchen-luft, fonbern burch bie Glafficitat bes Dame pfes in bem Bebaltniffe binabgetrieben, wenn unter bemfelben ber leere Raum bewertstelliget mar. Bar nun ber Role ben auf ben Boben bes Cylinbers gefommen, fo murbe ber Bufluß ber Dampfe oberhalb bes Rolbens burch Verfchlieftuna eines Bentils gebemmt, und bagegen burch Deffnung eines andern Beneils ben oberhalb bes Rolbens befindlichen Dam. pfen nun auch Eingang in ben Enlinder unterhalb bes Rolbens verschaffet. Damit batten bie Dampfe oberhalb und unterbalb bes Rolbens ein volliges Gleichgewicht, und es batte ber Rolben rubig bleiben muffen , wenn nicht ber eine Debelarm ein Uebergewicht gehabt , und ben Rolben bes Enlin-Ders weiter binauf gezogen batte. ... Dun offnete fich ein brittes Bentil, modurch ber unterhalb bes Rolbens im Enlinder befindliche Dompf in eine befondere vorhin leere Robre, ben Condensator, geleitet murbe. Sier begegnete bem Dampf ein Strabt falcen Baffers, welcher ibn fogleich gu Baffertropfen verbichtete; baburch entftand unterhalb bes Rolbens ein leerer Raum, und ba fich jugleich bas erfte Bentil wieder offnete, und bie Berbindung mit bem Reffel und bem Theile bes Cylinders oberhalb bes Rolbens wieber berfiellte, fo fant der Rolben im Enlinder abermable binab, und das Spiel ber Mafchine fieng von neuem an. Nachber hatten Watt und Boulton bie Berbefferung ber Dampf. mafchine noch viel weiter getrieben. Gie batten auch wirtlich nach biefer neuen Ginrichtung eine große Mafchine erbauet, hielten aber biefe Ginrichtung verschwiegen. 21le ber herr pon Betancourt vom fpanischen Sofe ben Auftrag erhal. ten batte, eine Sammlung von bybraulifden Unterfuchun. gen und Mobellen ju veranftalten, fo reifete er im Jahre 1788 nach England, um biefe neue Dampfmafchine feibst in Mu-Allein er fonnte von bem innern pergenschein zu nehmen. befferten Mechanismus nichts Bestimmteres erfahren; er bemertie bloß, daß ber Rolben bes Cplinders an bem Bebelbaume nicht, wie gewöhnlich, vermittelft einer Rette, fonbern durch eine unbiegfame Berbindung von Stangen befeftiget 3 t 4

Diefer Umffand gab bem Beren von Betancourt Unlaß, auf ben innern verbefferten Mechanismus gu fchließen. Es war ihm namlich naturlich , baff ber Rolben im Enlinder nicht allein, wie ben ben bisberigen Mafchinen, bestimmt fenn mußte, mabrend bes Berniedergebens bas eine Ende des Bebelbaumes mit fich berab ju gieben, fondern auch mabrend feines Binaufgebens ben Bebelarm binauf ju bruden, und folglich in biefem legten Falle nicht, wie bisher, bas Uebergewicht bes andern Sebefarmes, fondern auch der unterhalb bes Rolbens in ben Eplinder geleitete Bafferbampf ben Rolben, und mit ihm bas eine Ende bes Bebelarmes heben muffe. Daber haben bergleichen verbefferte Mafchinen ben Rahmen, Mafchinen mit boppelter Birfung, ethalten. Rach biefen Grundfagen ließ ber Berr von Betancourt ein Dobell im Rleinen verfertigen, welches von ben Gebrudern Derrier in Paris volligen Benfall erhielt. Diefe entfchloffen fich baber, nach biefem Mobell eine Mafdine im Großen gu bauen, welde auch volltommen nach Bunfch ausgefallen ift, und welche von Prony ") weitlauftig ift befchrieben worben.

Mach Diefer neuen Einrichtung ftromt alfo wie vorber ber Dampf aus bem Reffel in ben Enlinder oberhalb bes Rolbens , und bruckt biefen binab. Go balb biefer auf ben Boben bes Enlinders gefommen ift, fo tritt nun diefer Dampf nicht unterhalb bes Rolbens in ben Enlinder, fondern geht unmittelbar in ben Conbenfator; baben firome aber jest, melches ben ber vorigen Ginrichtung nicht geschab, unmittelbar aus bem Reffel Dampf in ben Eplinber unterhalb bes Rolbens, und brudt ibn wieder hinauf, wird bann fogleich auch wieber verbichtet, und fo geht bas Rolbenfpiel ununterbro-

chen fort.

Die Bortheile biefer verbefferten Ginrichtung find nicht

geringe. Gie find folgende:

1. Die Große und Starte bes Reffels tann viel geringer als fonft fenn. Ben ber alten Ginrichtung, wo mabrend bes Steigens

a) Nouvelle architecture hydraulique etc. seconde Partie, à Paris 1756. gr. 4.

Steigens des Kolbens im Chlinder kein Dampf aus dem Ressel ausströmen durfte, mußte nothwendig der Ressel groß und stark genug sepn, um den während dieser Zeit erzeugten Dampf, nebst dem schon vorräthigen zu sossen, und den Druck desselben auszuhalten, welcher um so stätzer sepnmußte, weil der Dampf nur die Hälfte der Zeit, da die Maschine im Gange war, wirkte, und in dieser halben Zeit die Wirtung hervorbringen mußte, zu welcher er nach der neuen Einstichtung die ganze Zeit über behrragen kann. Daher drang auch den vormahligen Dampsmaschinen während des Aussteigens des Kolbens in dem Eplinder der Damps durch die Fugen des Kessels, welches jest nicht mehr geschiehet.

bert. Denn weil ber Druck des Dampfes nach ber neuen Einrichtung nicht mehr fo ftark als vorher fenn darf, so braucht man auch weniger Feuerung, um das Wasser in Dampf zu

vermanteln.

3. Ronnen die Größen des Cylinders und der damit zufammengehörigen Stucke weit geringer als vorher fenn. Denn
da der Wasserdampf in den neuen Maschinen mabrend der
ganzen Zeit des Ganges wirksam ift, da es vorher nur die
halbe Zeit war, so kann er auch, wenn er nur auf eine halb so
große Oberstäche ben Kolben wirkt, doch eben so viel auetichten, als wenn er auf eine doppelt größere Oberstäche wirkt.

4. Ronnen ben ber Einrichtung ber neuern Maschinen bie fonst ersorderlichen beträchtlichen Gegengewichte an dem einen Bebelarin ersparet werden, welches nicht allein ben Preis, sondern vorzüglich bie in Bewegung ju segende Masse

verminbert.

5. Birb endlich auch eine gleichformige Bewegung erhalten, welche vorher megen bes starten Gegengewichtes nicht wohl erlanget werben konnte.

Bon noch neuern Einrichtungen ber Dampfmaschinen bes herrn Watt's hat herr Mundt ") einige Nachrichten Et 5 gegeben,

<sup>-)</sup> Nachricht von Watte neueften Berbefferungen feiner Dampfmafchinen, in Grens neu. Journ. ber Phof. B. IV. S. 143 f.

gegeben, und zügleich einenkleinen Verfuch zu einer allgemeinen Theorie dieser Wirkung gemucht, woben er bas bekannte marivitische Geses, vom Druck ver zusammengepreßten Lust ben ber Wirkung ver elastischen Wasserdampse, zum Grunde leget.

Mach biefen neuesten Ginrichtungen tommen bie Baffer. bampfe aus bem Reffel (fig. 95.) aa burch bas Robr ba und burch bie Deffnung bes Bentile d'in ben großen Enlinber e : bet Rolben f will aber finten. Ben ber gewohnlichen Ginrichtung brucken ihn bie Dampfe aus bem Reffel bis auf ben Boben , und alsbann erft; wenn er biefen erreiche bat. fcblieft fich bas Bentiled gur Ben ber neuern Ginrichtung aber bleibt e nur fo lange offen, bis ber Rolben um & feines Spielraums hinabgefunten ift; alsbann falle bas Bentil e ju. Allein bie vom Reffel abgefchnittenen Dampfe fahren beffen ungeachtet fort, vermoge ihrer großen Erpanfivtraft fich ausaudehnen, und ben Rolben nieber gu brucken, wiewohl mit abnehmenber Rraft. Dan bat alfo nur ben vierten Theil von Dampfen nothig, welche man fonft anwendere, und folge lich einen weit fleinern Reffel , und auch etwa nur ben vierten Theil ber gewöhnlichen Reuerung; und boch mirtt biefer Theil von Dampfen weit mehr, als ben vierten Theil ber gewöhnlichen Ginrichtung. Damit aber ber Gang ber Mafchine fo viel als moglich gleichformig bleibe, fo muß fich bas Moment ber faft in bemfelben Grabe verminbern, mie fich bas Moment ber Rraft bes Rolbens verminbert. Dief hat Watt burch Unbringung gwener Raber, fatt bes Balangiers, ju erreichen gefucht. Der Rolben treibt unmittels bar bas Rab n. 1., und biefes treibi vermittelft ber Stange gh bas Rab n. 2. und bas baran befindliche Geftange. Ini Unfange bes Gintens bes Rolbens f bleibt bas Enbe g von ber Are bes Rabes giemlich gleich weit entfernet; aber benm fortgefesten Ginten bes Rolbens fommt bas Enbe g ber Ure von n. t. naber, und bas Enbe h entfernet fich von ber Ure bes Rabes n. 2., boch fo, bag bie Retten k, k auf ber Deripherie ber Raber bleiben .. Daburch nimmt nach bekannten Grundfagen ber Dechanik bas Moment ber fast ab.

Watt gibt an, bag, wenn ber große Enlinder & Ruf hoch ift, und ber Rolben nur e Ruß tief durch volle Dampfe getrieben wird, die Maschine boch 0,57 wirft, wenn sie nach alter Urt getrieben 1,00 wirfen murbe, ober baf fich bie Birfung ber neuern Ginrichtung gur Birfung ber alten ben übrigens gleichen Maschinen, verhalt wie 57: 100. Rolglich bringt man mit & Dampfen und alfo auch mit & ber alten Reuerung mehr als die Salfte ber Birfung bervor. Man fann alfo über die Balfce der Reuerung erfparen. ... us Ball - 1) game

Dadrichten von bem Ertrage und Aufwande ber Dampfmaschinen benm Grubenbau in Cornwallis gibt Berr Samtins "), und führt zugleich eine gang neue Ginrichtung berselben durch einen Berrn Zornblower an, woben der Dampf, welcher ben ben mattifchen Mafchinen, nachbem et feine Birkung gethan bat, in Baffer vermanbelt mirb, in einen andern Enlinder übergebet, und bier eine zwente Birfung auf eben bas Ende bes Balangiers thut. Siernach ift eine Mafchine auf ber Rupfergrube Ein Croft in Cornwallis erbauet worben, beren Wirfung fich gegen bie ber mattifchen nach Berfuchen vom 4. April 1792, wie 161 ju 10 verbalt.

Dampfmeffer bey Dampfmaschinen f. Blaffici. 

Dalymeter f. Manometer.

Deckel des Elektrophors f. Elektrophor.

Declination f. Abweichung.

Declinationstreis f. Abweichungstreis.

Declinatorium f. 21bweichung der Magnetnadel Compaß.

Decomposition f. Zersegung.

Deflexion des Lichtes f. Beugung des Lichtes.

Debnbarteit, Streckbarteit, auch Sabigteit, Gefchmeidiateit (ductilitas, ductilité) beifit die Gigenschaft. ber Ro: per, ba beren Theile fich burch eine außere bewegenbe Rraft

a) Bergmannifdes Journal 1793. St. VI. S. 459 u. f.

Rraft merklich verschieben lassen, ohne ihren Zusammenhang zu verlieren. In einem gewissen Sinne kann man den sesten Rörpern so wohl als auch den stussigen Dehndarkeit berlegen, weil sich auch die stussigen Rörper durch eine außere beswegende Arast ausdehnen lassen, ohne daß der Zusammenhang der Theile ausgehoben wird. Nach dem gemeinen Sprachgebrauch aber bedienet man sich des Ausdrucks Dehndarkeit, Streckbarkeit den ben sesten Rorpern, Zähigkeit aber ben solchen Rörpern, welche schon mehr den Flussigkeiten sich nähern. Der Grund der Dehnbarkeit und der Zähigkeit der Rörper liegt bloß in der qualitativen Beschaffenheit der Theile, welche durch chemische Cohäsion bewirket ist, oder auch bloß

in ber Reibung ber Theile.

Die porzuglichften Metalle befigen einen febr merflichen Grab ber Debnbarfeit, und unter benfelben bas Gold ben Rach Reaumur ") lagt fich bas Golb burch geschicfte Golbichlager in Blattchen ftreden, Die noch nicht fo bice find, als zonos einer Linie. Allein biefe Debnbarfeit bes Goldes ift noch febr geringe, gegen die Debnbarfeit besielben ben ber Berfertigung ber Golotreffen, melche, mie befannt, nur aus einem übergoldeten Gilberfaben befteben. Man nimmt gemeiniglich biergu eine Gilberftange im Durchmeffer is linien, in Unfebung ber lange erma 22 Boll, und in Unsehung bes Bewichts 45 Mart, welche mit einer einzigen Unge Bold übergogen ober vergolbet mirb. Diefe Gilberftange wird nach und nach burch engere locher mit Bemalt bindurchgezogen, und baburch immer feiner und langer; baben bleibet aber bie Bergolbung jebergeit an allen Stellen Berr Reaumur zeiget burch Rechnung, fichtbar. biefe Gilberstange bis auf eine lange von 1163520 Ruf ausgebebnet, und folglich 634692 Mabl langer merben fonne, als fie mar, und bag biefe lange, wenn man 2000 Toifen auf eine frangofifche Meile rechnet, 97 Meilen betrage. Che nun noch biefer Gilberfaben über bie Geibe gefponnen wirb, machet man ibn aus einem enlindrischen platt, woburch er aemei-

a) Mémoires de l'acad. roy. des scienc. de Paris. an. 1713.

gemeiniglich wenigstens' langer wirb; also verwandelt sich die Lange wenigstens in 111 Meilen; ja sie kann die auf 120 Meilen verlangert werden. Die Vergoldung dieses Silbere brahtes ist allenthalben sichtbar, woraus zu ersehen ist, daß die Ausdehnbarkeit des Goldes außerordentlich groß senn musse. Herr Reaumur sest noch hinzu, man sehe gar eigentlich, daß das Silber an einigen Orten noch ein Mahl so start vergoldet sen, als an andern. Durch Neche nung sindet er, da san den Stellen, wo die Vergoldung am schwächsten ist, die Dicke des Goldes doch nur 1050000 einer pariser linie sen. Diese sehr große Ausdehnung des Goldes ist jedoch den weitem noch nicht die Grenze. Man kann gar nicht daran zweiseln, daß die Länge des Fadens noch über die Hälfte berselben ausgedehnet werden könne.

Unter ben weichen und fluffigen ziehbaren Rorpern, welche zu einem betrachtlichen Grabe ausgebehnet werben konnen, geboren vorzüglich bas geschmolzene Glas, die Gummi und Harze, und die zähen Materien, woraus die Selbenwurmer.

und Spinnen ihre Faben gieben.

. Wenn bas Glas burchs Feuer geschmolzen worben ift, fo fann es in febr feine gaben gezogen werben, welche nach bem Erfalten feinesweges mehr bie Sprodigfeit und Unbiegfamfeit bes in großen Daffen gufammen gefchmolgenen Glafes haben , fondern fich eben fo wie garte Rebern frummen ; wie benn bie Glasbufche, welche fur bas andere Befchlecht eine Ropfgierde fenn follen, genugfam befannt find. Die Arbeit, aus bem Glafe biefe feinen Saben gu erhalten, ift febr einfach. Gine Derfon balt namlich ein Ende von einem Stude Glas an bie Rlamme einer fampe; wenn biefes von ber Sife weich geworben ift, fo febet eine anbere Perfon in bas fcmelsende Glas bas Ende eines glafernen Safens. Diefen giebt er augenblicflich an fich, und nimme baburch einen Glaefaben mit fort, welcher an ben Umfang eines Spinnrabes befeftiget Der zwente Arbeiter thut nun nichts meiter. merben fann. als daß er bas Rab berumbrebet. Go wie bieß gefchiebet. fo ziehet bas Rab bie Theile bes geschmolzenen Glafes an fid,

sich, welche durch das Umdrehen des Rades um den Umfang desselben gewickelt werden. Uebrigens kann der Arbeiter das Rad so geschwind herum drehen, als er nur kann, ohne daß er hesorgt senn durse, daß der Faden zerreisse. Diese Faden sind nicht durchaus gleich dicke. Sie sind ein sehr plattes Oval, und wenigstens zweh die dren Mahl breiter, als sie dicke sind. Es gibt sehr sinen Faden, welche, nach dem bloßen Augenmaße zu urtheilen, nicht stärker als ein Faden sind, welchen die Seldenwurmer spinnen; aber eben biese Faden sind auch ungemein diegsam. Herr Reaumur ist sogar der Meinung, daß man die Glassaden eben so wurde weben können, wie die Seldenwurmerfaden, wenn wir nur die Kunst wüßten, die Glassaden zu diesem Zwecke sein ge-

nug zu ziehen. 195 !

Chen fo find auch bie Raben ber Geibenwurmer nichts weiter. als eine von ihnen gebenbe gabe Materie, welthe, nachbem fie von ihnen gegangen ift, feft wirb. Bewebe ber Spinnen bestehet aus einer gaben Reuchtigfeit. Es hat namlich die Spinne nabe am Bintertheile fechs Bargen, beren febe eine ungablbare Menge von locherchen befißet, ous welchen bie allerfeinften Raben fommen. nur ein wenig überleget, baß bie jungen Spinnen, bie taum ibr En verlaffen baben, fcon zu weben anfangen, ben melden man die Bargen mit bloffen Augen nicht mabrnebmen tann, wie flein muffen nun wohl bie Rabenziehlocher fenn? Go weit reicht in ber That unfere Ginbilbungsfraft nicht; und es fleigt in uns gewiß fein geringer Bedante auf, wie meife auch ber Allwiffenbe fur eines von ben uns verhaften Thieren geforget bat, um nicht nur ihre Bohnung ju verfertigen, fondern auch gleichfam'ein Des baburch auszuftel. ten, um fleine Infetten gu ihrer Dahrung bamit gu faben.

Delislisches Thermometer f. Thermometer.

Demant f. Diamant.

Demantspatherde f. Diamantspatherde.

Dephlogistisirre Luft f. Gas, reines.

Descension f. Absteigung.

Deftil

Deffillation, Deffilliten (destillatio, destillation) ift eine chomifche Arbeit, ben welcher Die fluchtigen Theile bon ben meniger fluchtigen eines zusammengefesten Rorpers, welche benm' Abdampfen fich in Die Lufe gerftreuen murben. im befondern fublen Befagen in fluffiger Beftalt gewonnen werben. : Bon ber Deftillation unterscheibet man bie Sub. Itmation. ben welcher ebenfalls die fluchtigern Theile von ben weniger, flüchtigen abgefondert, nicht aber in fluffiger, fondern in fefter Beftalt erhalten, merben follen. man' auch' burch eine Deftillation eine genaue Berbinbung mehrerer fluchtigen Gubftangen, welche jest burch eine Dampf. auflofung frarter und inniger fich mit einander verbinden, bewirten, wie 3. 2. benm fpiritus anodynus Hofmanni. Somft theilet man auch die Destillation ein in nalle und trockene: Jene geschiehet ben folden Rorpern, die an und fur fich im fluffigen Buftande fich befinden; Diefe aber ben folchen, bie zwar fonft trocken icheinen, allein burch einen gewiffen Grad bes Reuers folche Dampfe von fich geben, welche nachber benm Abfühlen zu einer tropfbaren Gluffigfeit aufammentreten. Die naffe Deftillarion erhalt noch ju ber Abficht, mogu fie gefchiebet; eigene Benennungen. 216. Bieben beift, eine Rluffigfeit, von einem andern gemifchten Rorper abbestilliren; cohobiren; bie Bluffigleit, mieder. boble auf einen Rorper gießen, und bavon abzieben; rectifeiren, bie Stuffigkeit ben gemiffen Graben bes Squers von frembartigen Theilen, welche ben ben erften Deftillationen mit übergiengen , ju befrenen. Wil in ...

Bum Destilliren hat man wegen ber verschiedenen Natur. und den verschiedenen Eigenschaften und der Menge der abgubestillirenden Mattrie mancherlen Gesäse nothig, welche man Brennzeuge oder Destillirgerathschaft (vasa destillatoria, apparatus destillatorius) nennt. Solche Ruffigkeiten, welche durch eine hiße in Dampse aufgelöset; werden können, die den Grad des siedenden Wassers wenig oder gar nicht übersteiget, und welche die Metalle nicht angreisen, werden im Großen aus einer Blase (vesica) bestile

liret.

liret. Die Blafe ift ein tupfernes inwenbig verzinntes ober auch nicht verginntes Befaß, welches oben nicht eine zu geringe Deffnung mit einem gerabe ftebenben Rande bat, um barein ben But ober Belm genau einfegen zu fonnen. Der Belm (alembicus, capitulum) bat die Beftalt eines boblen Die in ber Blafe auffteigenben Dampfe merben burch eine Robre, Schnabel genannt, bie an einer Geite bes Belms ober auch an zwen Geiten beraustritt, und niche ju enge fenn muß, abgeleitet. Der Belm ift entweber von reinem Binne, ober boch wenigstens von gut überginntem Rupfer, in manchen Rallen noch beffer von Steinzeuge. Ginen Borgug bor ben gewöhnlichen Selmen haben bie mie ber Tropfrinne. Much bie Vergrößerung ber Blafenoffnung und ber Dberflache bes helmes beforbert ungemein bie Destillation. Diefe Blafe ftebet entweder in einem runden Dien, ober zu manchen Absichten noch beffer in einem Bafferbabe. Dach ber ludolfischen Ginrichtung ift burch ben Belm eine Stange mit einer Rurbel angebracht, Die fich unten in einen Racher endiget, und burch jene in Bewegung gefeget werben fann, um bie Dinge auf bem Beben ber Blafe umzuruhren. Damit nun bie Dampfe, welche in ber Blafe in bie Bobe fleigen, und in ben Schnabel bes Belmes fich begeben, abgefühlt und in tropfbare Rluffigfeiten vermanbelt merben, bringe man Rublanstalten (refrigeratoria) an. Es ift namlich oben auf bem Belme ober noch beffer rund um ibn berum ein Befaß angebracht, welches mit taltem Baffer angefüllt ift, und welches man, wenn es belf geworden, burch einen Sabn wieder fann ablaufen Diese Einrichtung nennt man einen Mobrentopf. (caput Aethiopis). Sie ift im Großen nicht fo bequem. als wenn ber Schnabel bes Belms in eine anbre ginnerne oberblecherne Robre gebet, welche burch bas Rublfaß entweber in geraber ober in gewundener fpiralformiger Richtung gelei. tet ift. Das Rublfaf felbft wird voll faltes Boffers gefchuttet, und, wenn es marm geworben, mit anberem faltem. Baffer verfeben, nachbem bas warme burch einen unten ane gebrach.

gebrachten Babn ift abgelaffen worben. Die Borlage gur Aufnahme ber überbestillirten Gluffigfeit mird alsbann an ber Mundung ber Robre angebracht. Ben leicht auffteigenben Rluffigfeiren gebrauchet man jur Deftillation auch einen Rol. ben, auf welchen ein glaferner Belm gefeger wird. Diefe Belme baben allezeit eine Eropfrinne, welche fich in ben Schnabel enbiget, an welchen bie Borlage angeleget wirb. Sier bat man gewöhnlich feine Rublanftalt nothig, weil bie Werbich. tung ber Dampfe burch bie Abfühlung bes helms an ber Luft bewirfet wirb. Daben gebraucht man auch gemobnlich nur eine gelinde Barme bes Gand . ober Bafferbabes. morein ber Rolben gestellet wirb. Bequem find zubulirre Belme, welche in ber Mitte ihrer Bolbungen ein Loch mit einem eingeriebenen Gasftopfel haben, um baburch in ben Rolben nachgiefen ju fonnen, ohne ben Belm abzunehmen. Man nennt die Deftillationen burch die Blafe ober Rolben gerade Deffillationen (destillationes rectae, per afcenfum). Diefen find bie ichragen ober fcbiefen (deftillationes obliquae, per latus, per inclinationem) und bie untermarts gebenden Deftillationen (deftillationes per descensum) entgegengefeget. Der erftern bebiener man fich ben Rluffigfeiten , welche leicht und ben gelindem Reuer auffteigen, ber zwenten ben folden Rorpern, welche fchmerer in die Sobe ftelgen, und eine großere Sige, als bie bes fiebenten Baffere, verlangen; bie britte ift gang entbehrlich und nur in wenigen Sallen noch gebrauchlich. Die fchragen De-Stillationen geschehen in Retorten. Dieg find Befage in Geftalt ber Rlafchen mit einem gefrummten Salfe, welcher aus bem obern Theile bes Bauches beraustritt. Der Bauch ift entweber fugelformig ober langlichrund. Gie merben bereitet aus Blas, Thon, Steinzeug, Gifen und Blen, nach Be-Schaffenheit ber ju bestillirenben Materien und ber Starte bes Reuers. Tubulirre ober Tubularretorten baben in ihrem Bewolbe eine Deffnung mit einem eingeriebenen Blasftopfel, welche in manchen Rallen von großem Dugen find, nur burfen fie nicht in ju große Sige gebracht werden, weil

sie an der Deffaung leicht Risse bekommen. Ben den Destillationen aus den Retorten dienen zur Vorlage die Rolben, in welchen sich die übergehenden Dampse verdichten und sammeln. Die gläsernen Retorten werden in das Sandbad eingelegt. Ist ein stärkeres Feuer nöthig, so gebrauchet man die eisernen oder irdenen Retorten, die man ins offene Feuer des Reverberierosens stellet. Oftmahls thut man auch dieß mit den gläsernen Retorten. Alsdann werden sie, so wie auch sonst die irdenen, mit einer Masse überzogen, um sie gegen die unmittelbare Wirkung des Feuers zu schüsen, d. h. man beschlägt sie. Eine solche beschlagene Retorte darf nie eher ins Feuer gebracht werden, die der Veschlag völlig trocken geworden ist.

Um ben ber Destillation aus Retorten im Reverberierfeuer die Borlage mehr abgekühlt zu erhalten, und von dem heißen Ofen zu entfernen, bient der Porstoß (tubus intermedius), eine gläfetne ober irdene Röhre, welche in der Mitte einen fügelformigen Bauch hat, an dem einen Ende tugelformig zuläuft, und an dem andern weiter ift. Jenes steckt in der Borlage, und dieses in dem Halfe der Retorre.

Die zwischen ben Fugen ber Destillirgefaße übrig bleibenden Deffnungen werden noch mir Ritten oder dem Rleibewerk verschloßen, damit die Dampse dadurch nicht entweichen können. Nach Berschliedenheit der abzudestillirenben Materien dienen hierzu entweder Leinwandstreisen mit
einem Rieister überstrichen, oder auch naßgemachte Ralberoder Schweinsblase, oder aus einem eigentlichen Ritt, aus
ungelöschrem in der Lust zerfallenen Ralf und Enweiß.

Wegen der erstaunenden Wirkung der elastischen Dampfe, und noch mehr wegen der Entwickelung mancher lustformigen Stoffe in der Hiße, darf man nicht immer die Destillirgefäße ganz genau verschließen. Daber ist es rathsam,
in die Vorlage oder in den Vorstoß zur Seite ein kleires
soch zu graben, welches zu Ansange der Destillation offen
bleibt, und alsbann erst verschlossen wird, wenn die meisten
elastischen Dampfe vorüber sind. Hierzu diener auch der
woul-

woulfische Desillirapparat."), da aus der ersten Borlage eine gekrümmte gläserne Röhre in eine zwente Borlage, aus dieser wieder eine andere in eine dritte u. s. w. und zulest in die frene Luft geht. Um hierden zugleich die sich entwickelten Gasarten mit auffangen zu können, hat Lavoisier einen eigenen sinnreichen, wiewohl etwas zusammengesessen, Destillirapparat angegeben. M. s. Pnevmatisch-chemischer Apparat.

M. f. Gren fpftematifches Sandbuch ber gefammten

Chomie Eh.I. Salle 1794. gr. 8. §. 142 ff. Diabetes des Beron f. Beber.

Diagonalmaschine, eberhardische, ist eine von Eberharde?) angegebene Maschine, um baburch zu zeis gen, daß ben einer zusammengesehren Bewegung der Köriper allemahl die Diagonale eines Pärallellogramms durchlaufen musse. Es haben auch andere, als 's Gravesand, Utollet u. s. bergleichen Maschinen angegeben, welche aber alse nicht so einstach als die von Eberhardt sind. Sie beglebet aus einem viereckigen Bret, auf dessen oberer Kante die Walze c (fig. 96.) sortgerolle wird, um welche ein Faden gewickelt ist, der die Kugel p trägt. Auf dieses Bret wird das Parallellogramm ap de gezeichnet. Durchs Fortrollen der Walze wird das Gewicht p nach der Richtung ae, und durch seine Schwere nach der Richtung ap getrieben, mits hin mird es durch die Diagonale pe geben.

Diamant Demant (Adamas, Diamant) ist det bichteste, harreste, schönste und durchsichtigste unter ben so genannten Ebelsteinen, welchen auch die harreste Feile viche angreife. Die schönsten Diamanten sind ohne Flecke und einfarbig und gleichen dem reinsten Ernstall. Die am melisten geschästen kommen aus Oftindien, aus Wisapour, Deacan und Golconda; die meisten aber kommen aus Brasilien,

Uu 's welche

a) Philos. transact. Vol. LVII. N. 50. S. 517 ff.

A) Traité élément. de chymie T. II. S. 451 ff. Pl. IV. fig. 1. Softem der antiphlogist. Chymie, a. d. Branz. durch Sermbstadt S. 101. Raf. 1. fig. 1.

r) Erfte Grunde ber Maturlebre. Dalle 1767. 8. 5.64.

Di.

melde teboch fur fo fcon nicht gehalten merben. Die gemobnlichste Gestalt ber naturlichen Diamanten ift in runben und ftumpfedigen Rornern, feltner in boppelt vierleiciaen Doramiden, in flachen boppelt brenfeitigen Dpramiden, ober in rundlichen zwolffeitigen Ernftallen, welche niedrige feche feitige Gaulen, Die an ben Enben mit breven Rlachen jugefpige find , ju fenn fcheinen. Die roben Diamanten find im naturlichen Buftanbe nicht mit bem Blante und ber Dalt tur verfeben, melde ihrer Oberflache burche Schleifen gegeben wird, fonbern fie ift gewöhnlich mit einer erdigen Rinde überzogen, nur bie aus ben Gluffen ausgenommen, mo biefe Rinde abgerieben ift. 3m Bruche ift ber Diamant blattericht, und ber innere Blang febr fart fdimmernb. bem Schleifen find bie reinften Diamanten vollfommen burch. Die gewöhnliche Farbe ber roben Diamanten ift blafgrau, welche fich oft ins Gelbe giebt, zuweilen citro. nengelb, felten rofenroth, und poch feltener grun ober blau, haufiger blagbraun. Das fpecififche Bewicht bes Diamanten verhalt fich jum fpecififchen Gewichte bes Baffers wie 2,500 bis 3,521 au t. Wegen biefer Dichtigkeit bricht ber Diamant die Lichtstrablen febr fart, und wirft baber einen ftarfen vielfarbigen Blang von fich, befonbers wenn er mit vielen Glachen gefchliffen ift, welches ihm auch nebft feiner Seltenheit einen febr großen Werth gibt. Uebrigens find bie Diamanten elettrische Rorper, und gieben, wenn fie gerieben werben, leichte Rorper an; auch leuchten fie im Dunteln, wenn fie eine Zeitlang am Tageelichte ober in bem Sonnenlichte gelegen haben. Jedoch find biefe Eigenschaf. ten auch einer febr großen Menge anderer ernstallischer burchfichtiger Rorper gemein.

Wegen der außern Eigenschaften des Diamanten, welche er mit den harten durchsichtigen Steinen von der Art des Bergernstalls gemein hat, rechneten ihn die Natursorscher zu den Steinarten, und hielten ihn für den reinsten unter den Rieselarten. Der Großherzog von Toscana, Commus III. hat zwar schon in den Jahren 1694 und 1695 durch Averani

Averani und Cartioni zu Rlorenz Berfuche mit bem Diamant burch bie Bige großer Brennfplegel anftellen laffen "), moben die Berftorbarteit bes Diamanten beobachtet murbe, welche eine geraume Beit barnach burch bie Berfuche, welthe auf Befehl bes Raifers grang I. ju Bien angeftellet murben, Beftarigung erhielten, obgleich baben nur Blofies Dfenfeuer angewender wurde. Allein alle biefe Berfuche achteten bie Maturforfcher nicht fo, wie fie es verbient batten; und es behielt immer noch ber Diamant feinen Dlas unter ben Riefelarten, welche boch jene Beranderung im Reuer nicht erleiben. Erft nach ben Berfuchen bes Berrn D'2(reet 4), bie er im Jahre 1768 befannt machte, murbe Die Aufmerksomkeit auf ben Diamant mehr rege gemacht. Diefer feste namlich bie Diamanten in verfchloffenen Befagen einer anhaltenben Sige bes Porcellanofens aus. Bon amen Diamanten murbe jeber abgesonbert in einen porcellanen Tiegel gebracht, wovon ber eine vollkommen geschloffen war, ber anbere aber in feinem Decfel einige fleine locher hatte; alle bende verfd manben in ber Sige wie reine Baffer-Diefe Werfuche mieberhohlte er auf Werlangen ber parifer Afabemie im Jahre 1770. Dachher bemertte er nebft heren Roux, bag man nicht ein Dabl gur Berfto. rung bes Diamanten ein fo hefriges Feuer nothig habe. Jahre 1771. nahm Berr Macquer eine neue Erfdeinung an bem Diamanten mabr, bag namlich felbiger benm Bluben unter ber Muffel mit einer leichten phosphorischen Rlamme umgeben mar, und baben nach und nach ganglich verflog', und murhmaßte baber, bag bie Werfluchtigung bes Diamanten in einem wirflichen Berbrennen bestanbe. fe Thatfachen murben nachber burch andere Berfuche noch mehr bestätiget. herr Maillard behauptete bagegen bie Reuerbestandigfeit ber Diamanten, und machte feine Berfuche

traitées à feu p. Mir D'Arcet à Paris 1771. 8.

a) Berfude, welche mit einigen Sbelgefteinen fo mobl im Teuer ale auch vermittelft eines ticbienbaufichen Brennfpiegels angefftellet worden; im bamburg. Magagin, B. XVIII. G. 164. ff. 8) Memoire fur le Diamant er quelques autres pierres precieuses,

in Begenwart ber Beren Macquer, Lavoifiet und Caber. Er tullte einen Tobackspfeifentopf mit Roblenftaub, legte bren Dlamanten binein, bructe alles bicht gufammen, verfcblog ibn mit Elfenblech und Formfand; ftellte alles in einen Tiegel mit Rreibe, welchen er mit Formfand und Salgwaffer befleider einem amenftundigen Reuer im macquerfden Dfen aussehie, bis ber Tiegel meich zu werben und zu fchmelzen anfieng. - Dach bem Ertalten und Berichlagen fand man ben Pfeiffentopf gang, ben Roblenftaub noch ichwarz und bie Diamante unverfehrt und im Gemichte nicht verminbert. Die herrn Macquer, Lavoisier und Cader wiederhoble ten biefe Berfuche mit verfchiebenen Diamanten, intem fie biefe in irdene Recorten, mit genau verfitteten Bortagen Dach einem fart anbaltenben Reuer fanben fie, baf fich in ben Befaffen meber ein Gublimot noch ein anberes verfluchtigtes Produft angesetet, und die Diamanten einen blog überaus fleinen Abgang am Gemichte erlitten botten. Mus allen biefen Berfuchen bielt man fich nun zu ichliefen berechtiget, bag bie Berftorung ber Diamanten bem Berbrennen ber Roblen abnlich mare, und blog burch Ginwirfung ber respirabeln Luft Statt finden tonne. Allein Die vielen und mit aller geborigen Gorgfalt angestellten Berfuche ber Berrn d'Afret und Rouelle icheinen biefe Meinung nicht gang ju bestärigen, weil fie bie Berftorung ber Diamanten auch in genau verschloffenen Gefäßen mabrgenommen batten. Es Scheint alfo viel mehr baraus zu folgen, baf bie Dia. manten nicht allein unter ben angegebenen Umftanben verbrennen, fonbern auch ohne bie Bebingung bes Werbrennens Much beftatigen biefe Murbmagung die wirklich verfliegen. Bersuche bes Beren Lavoisier, bie er in Gesellschaft ber Beren Macquer, Cader und Briffon in Diefer Abficht anstellte. Er brachte Diamanten unter einer mit febeneluft gefüllten, und burch Baffer ober Quedfilber gefperrten Blasglode auf Unterlagen von unverglafetem barten Porcellan, und feste fie ber Sige bes Brennpunftes bes großen trubainifchen Brennglafes aus. Ben einer febr fchnellen Erhigung gerfplit-

gerfplitterten bie Diamanten; nicht aber ben einer langfamen und ftuferweis erboberen. Db fich gleich bier feine Ungeige von einer Schmelzbarteit fant, fo bemertte man boch beutlich ein fleines Aufwallen auf ber Oberflache; bas Mert. murbigfte aber mar, bag bie luft unter ber Glode, wie benm Berbrennen anderer verbrennlichen Rorper vermindert, und ibrer gebeneluft beraubet murbe, und fo fand man auch, Rachber beobachtete auch baf fie bas Ralfmaffer trubte. Lavoisier, baf bie Diamanten unter einer mit fohlenfaurem Gas angefüllten Glode, worin fonft fein Berbrennen pon Statten gebet, in ber Siee bes Brennpunttes bes ermabnren Brennglafes ebenfalls, obgleich langfam, gerftoret murben, und folglich bier eine bloge Berfluchtigung ohne Berbrennen Statt finde. 3m Jahre 1791 murbe endlich Die Entzundlichfeit bes Diamanten aus bem Berbrennen besfelben in Lebensluft burch ben herrn Grafen von Stern. bera ") gang unläugbar bemiefen. Bon ber Urt, Diefen Berfuch anguftellen, ichreibt ber Chevalier Landriani an Mabame Lavoifier 8) alfo: "man verbrennt ben Diamant "gang fo, wie einen Deffingbrabe, inbem man an feine Spife "ein fleines Enbe eines Gifendrahts befefliget, bas man roth-"glubend macht, und in eine mit bephlogiftifirrer Luft ge-"füllte Flasche taucht. Das Berbrennen bes Gifens theilt "fich bem Diamant mit , ber in biefer Luft mit bem großten "Glange verbrennt. Es gibt Diamanten, bie man burch "biefes Mittel nicht jum Brennen bringen tann; Die brafi-"lianischen find von biefer Urt. Man bat biefe Berfuche noch "nicht fo weit getrieben, als fie es verdienen. Der theure "Preis ber Substangen ift baran Schulb. Insbesondere "mare, bie Quantitat und Qualitat ber Rucfftanbe, bie Ber-"anderung, welche die Luft baben erleibet, und bie Urfache "bes großen Unterschiebes ber Diamanten ju bestimmen. " Weil Uu 4

4) Grens Journal ber Phofit. B. IV. G. 410.

A) Annales de chymie T. Xt. 1791. Grens Journal der Popfit. B. VII. G. 428.

Well der Diamant das licht dem Mahl so stark bricht, als er vermöge seiner Dichtigkeit thun sollte, welche Eigenschaft bloß den durchsichtigen verdrennlichen Körpern zukömmt; so vermuthete auch schon Tewton a priori, daß der Diamant ein verdrennlicher Körper sen, und diese Bermuthung ist durch diese Bersuchung ist durch diese Bersuche zu einer unwiderleglichen Wahrheit gekommen.

Es ist also ber Diamant eine von ben übrigen Stein- und Erbarten ganz verschiedene Substanz, wenn auch gleich seine Zusammensetzung noch ganz unbekannt ist. Er ist ein flüchtiger und zugleich verbrennlicher Körper. Der Diamant wird weber vom Wasser, noch vom Weingeiste, noch von digen Flüssteiten, noch von denden Alkalien, noch von ben stärksten Sauren angegriffen. Auch schwelzen die seuerbeständigen Alkalien mit dem Diamantpulver nicht zu Blas, und sie lösen es nicht auf.

Auch ber herr Graf von Bubna B) bat über bas Berbrennen bes Diamanten Berfuche angestellet; er tonnte aber baben teine Rlamme bemerfen, mit welcher er nach Mac. quer u. a. verbrennen foll; er fabe bloß ben gemobnlichen weißblaulichen phosphorischen Schein. Die Diamanten batten aber an Bewicht und Durchfichtigfeit verloren. fand er einen Unterschied ber brafilianischen und offinbischen Diamanten. Ben bem Berftoren ber lettern, unter einer mit Ralfmaffer gesperrten Glasglode vermittelft eines Brennglafes, fand er, bag bas Raltwaffer getrübet murbe, und ichließt aus biefen Berfuchen, bag ber Diamant aus Riefelerbe und Rlußspathfaure gufammengefeget fep. Allein biefe Berfuche Scheinen noch nicht hinreichend gu fenn, biefes gu erweifen; benn es fann bas Trubewerben bes Waffers eben fo mobl als ein Zeichen bes fohlenfauern Bas angefeben merten, welches burch bie Berbrennung entstanden mar.

Das 4

e) Optice, libri tres autore If. Newtono latine redd. Sam. Clarke. Lond. 1706. 4. p. 232-234.

s) Abhandlung einer Privatgefellfcaft in Bibmen. B. VI.

Das antiphlogistische System rechnet ben Diamant unter bie einfachen Körper, und Herr Girranner sagt; in allen bisher angestellten Versuchen zeige er die größte Aehnlichkeit mit dem Kohlenstoffe, vielleicht sey er ganz reiner Kohlenstoff; deun wenn man ihn in verschlossenen und mit Sauerstoffgas angefüllten Gesäßen verdrenne, so werde er ganz in kohlengesäuertes Gas verwandelt. Allein wenn diese Vermuthung Grund hätte, so sollte ben den Versuchen über die Zerlegung der kuftsaure, statt des schwarzen Kohlenpulvers, ein Diamant zum Vorschein kommen.

M. f. Gren spftematisches Handbuch ber gesammten Chyomie Theil 3. Halle 1795, gr. 8. f. 2129 u. f. Girtanner An.

fangsgrunde ber antiphlogistischen Chemie Rap. 22.

Diannantspatherde, Sarrerde, Corundererde (terra adamantina, corunda) ist eine vom Herrn Rlapevoth ") im Diamantspathe ober Corundum entbeckte Erde, welche man so lange für eigenthümliche Erde halten muß, dis sie weiter geprüfet und untersuchet worden ist. Sie löset sich weder in Sauren auf nassem Wege, noch in seuerbeständigen Alkalien auf trockenem Wege auf. Durch ersteres Zeichen unterscheibet sie sich von allen übrigen einsachen Erden, durch letzeres aber von der Rieselerde. Der Diamantspath selbst besteht aus 0,33 Corundererde und 0,66 Thonerde.

Dianenbaum, Silberbaum (arbor Dianae, arbre de Diane). Wenn zu einer Austösung des Silbers in Salpetersaure mehr Quecksilber geschüttet wird, als zum Niederschlagen des Silbers nothig ist, so amalgamiret sich das lehtere mit dem übrigen Quecksilber, und bildet damit bem Nuhigstehen crystallinische leicht zerbrechliche Anschusse, welche den Vegetationen sehr abnlich sehen, und eben dieserwegen Dianenbaume, Silberbaume, philosophi-

fche Baume genannt merben.

Die Chymifer geben verschiebene Vorschriften, ben Dianenbaum zu verfertigen. Man vermische einen Theil Sil-Uu 5

a) Rleine mineralogifde Beptrage in Crello demifc. Annaten 1789. 85.1. 6.5 ff.

ber in einer gesättigten Auftösung mit 20 Theilen Wasser, alsbann schütte man in einem ehlindrischen Gefäße zwen Theile Quecksiber dazu, und lasse alles ganz ruhig stehen; oder man vermische dren Theile gesättigte Silberaustösung, zwen Theile gesättigte Quecksiberaustösung und zwanzig Theile Wasser mit einander, und gleße dies auf dren Theile von einem Amalgama, welches aus einem Theile Silber und sied ben Theilen Quecksiber gemacht ist. Wenn der Silberbaum gut gerathen soll; so ist durchaus nothig, daß alle Ingred dienzien den gehörigen Grad der Reinigkeit haben, daß die Silberaussschaft werdunnt sen, und endlich alles ganz reinem Wasser gebörig verdunnt sen, und endlich alles ganz ruhig stehe.

Der Grund biefer Erscheinung liegt blog in ben verschies benen Bermanbtichaften, welche bie Metalle mit ben Cauren haben. Go hat bas Quedfilber mit ber Salpeterfaure eine ffarfere Bermandtichaft als mit bem Gilber, und es muß baber in eine Silberauflofung geschuttet bas Silber nies Burbe nun bie Caure felbft noch febr fart berichlagen. fenn, fo murbe fie alsbann nach bem bynamifchen Gufteme (benn nach bem atomistischen Enftem weiß man gar feinen Grund ber Bermanbtichaften anzugeben) burch ibre angies bende Rraft auf bas Quedfilber mit Gollicitation wirfen, und bas Gilber in einen unformlichen Rlumpen fahren laffen, baber ift es nothwendig, bag bie Gaure verbunnt werbe, bamit ibre gufammengiebenbe Rraft nur langfam ibre Bird tung auf bas Quedfilber ausübe, bamit bas frene Gpiel ber Brundfrafte allgemach von Statten gehe, und baburch Quede filbertheile mit Gilbertheilen fich geborig verbinden fonnen.

Diaphanometer (diaphanometrum, diaphanometre) ist eine von Saussure angegebene Vorichtung, die Größe ber Ausbunstungen, welche sich in einem begrenzten Theile ber uns umgebenden luft befinden, dadurch anzuzeigeni Es hat baber dieses Diaphanometer mit dem Ryanometer bes herrn de Saussure sehr große Aehnlichket, nur sindet baben der Hauptunterschied Statt, daß durch den Ryanometer die ganze Wirtung ber Dunste und der in der Atmosphäre

vom Auge des Beobachters bis zu ben lesten Grenzen, feines Besichtes vertheilten Ausbunftungen bestimmt wird.

Herr de Sausstüre grundet das Maß der Durchsichtige teit auf die Verhältnisse der Entsernungen, auf welche des stimmte Objekte sichtbar zu senn aushoren, und es kam bloß darauf an, Objekte zu sinden, den welchen man mit der größe ten Genauigkeit bestimmen konnte, wie weit sie benm Verschwinden von dem Ange entsernet senn mußten. Er fand, daß der Augenblick der Verschwindung der Objekte weit genauer bemerkbar war, wenn ein schwarzes Objekt auf einen weißen Grund, als wenn ein weißes Objekt auf einen schwarzen Grund gesestet wurde; daß man diese Beodachtung in der Sonne weit bestimmter als im Schatten anskellen, und daß der Grad der Genauigkeit noch größer werden könne, wenn der weiße Kreis, welcher den schwarzen umgibt, selbst durch

einen Rreis von einer bunfeln Farbe umgeben fen.

Benn man namlich in ber Mitte eines großen Blattes weißen Daviers oder Pappe einen gang fchmarg gefärbten Rreis im Diameter ungefahr a linien befestiget, und felbiges ber Conne ober weniaftens bem Tageslichte aussetet , fich als bann biervon nach und nach entfernet, indem man ftets bie Mugen fest auf ben schwarzen Rreis heftet; fo wird biefer Rreis an Brofe immer fleiner werben, und in einer Ente fernung von 33 bis 34 Rug wird er als ein Punft erscheinen. Rahrt man noch weiter fort, fich bavon ju entfernen, fo wirb man ihn von neuem fich erweitern feben, und er mirb eine Art von Bolte zu bilben icheinen, beffen Ruance nach ber Circumfereng zu immer mehr und mehr abnimmt. aroberer Entfernung wird gwar biefe Bolfe immer noch großer merben, gulegt aber gang verschwinden. Den Augenblick biefes Berfchwindens aber fann man gar nicht genau bestim. Co viele Versuche man auch barüber anftellte, fo febr verschieben fielen ihre Resultate aus. Um nun biefe Ungleich. beiten fo viel als moglich ju verbeffern, tam er auf ben Bebanten, bag bie Bolte nicht mehr ober wenigstens bennabe nicht mehr fichtbar fenn murbe, wenn er nabe an biefem Rreife ben Grund weiß ließ, und mit einer dunkeln Farbe die Theile der Pappe, welche davon entfernt waren, bedeckte. Es ließ daher der Berr de Sauffüre nur einen Raum um den schwarzen Kreis weiß, welcher besten Diameter gleich war, und seste einen Kreis von schwarzen Paplet in die Mitte eines weißen Kreises von zinien im Durchmesser, so daß der schwarze Kreis nur von einem weißen Kranze umgeben war, welcher überall i linie Breite hatte. Alles ward auf einen grunen Grund geleimet, weif diese Katbe dunkel genug tst, die Wolke verschwinden zu machen. Die Erfahrung ents sprach vollkommen blesen Gedanken.

Hiernach schnite der Herr de Saussüre eine Menge schwarzer Kreise aus, deren Durchmesser in einer geometrischen Progression zunahmen, deren Erponent = \frac{2}{2}. Sein kleinster Kreis hatte 0,2 einer Linie, der zwente 0,3, der britte 0,45 u. s. s. die Jum sechszehnten, der 87,527 Linien zum Durchmesser hatte. Ein jeder von diesen Kreisen ist mit einem weißen Kranze umgeben, dessen Breite dem Durchmesser des Kreises gleich ist, und alle sind auf grüne Gründe geleime. Nun wählte er einen Weg in einer geraden Linie oder eine Ebene von 1200 oder 1500 Fuß im Umsange, welche gegen Norden durch Baume oder eine herabgehende Wiese begrenzt war, zur Unstellung seiner Wersuche.

Hat man einen solchen Kreis gehörig in bem Boben bei festiget, so sieht man benm Zurückgehen beständig auf selbigen. Daburch wird das Auge bald ermüder, und er verschwinder bemselben. So bald man dieses gewahr wird, so läßt man es, ohne es zu verschließen, ausruhen, indem man es nach den weniger erleuchteten Gegenständen am Horizonke hinwendet. Nach Verlauf etwa einer halben Minute richtet man das Auge wiederum nach dem Kreise, den das Auge von neuem sehen wird; alsbann entsernet man sich von demsselben abermahls noch weiter mit stetem Hinsehen nach selbigem, die er wieder verschwinder. Man läst das Auge alsbann wie vorher ausruhen, siehet wiederum nach dem Kreise u. s. f., die er zulest ganz dem Gesichte entzogen wird.

Will

Bill man nun ben Mangel ber Durchsichtigkeit genau ausbrucken, so muß man sich einer Menge Kreise bedienen, beren Durchmesser nach einer gewissen Progression wachsen; bie Vergleichung ber Entfernungen, woben sie verschwinden, wird das Geset angeben, wornach die Durchsichtigkeit der kuft in verschiedenen Entsernungen abnimmt, Will man aber nur die Durchsichtigkeit der kuft in zwen Tagen oder an zwen verschiedenen Octen mit einander vergleichen, so hat man auch zur Beobachtung an zwen Kreisen genug.

Mach diesen Grundsägen ließ der Herr de Sausstie ein Quadrat von weißem leinen Tuch machen, dessen Seitenlinie 8 Fuß war; in der Mitte dieses Quadrats ließ er einen vollkommenen Kreis von 2 Fuß im Durchmesser von schöner mattschwarzer, Wolle ausnähen; um diesen Kreis ließ er eine weiße Zone von 2 Fuß in der Breite gehen, und das übrige des Quadrats mit einem matten Grün bedecken. Auf gleiche Art und aus gleichen Stoffen versertigte er ein anderes Quadrat, dessen Quadrats betrug, so daß die Seitenlinie des vorhergehenden Quadrats betrug, so daß die Seitenlinie dieses Quadrats = 8 Zoll ist, der schwarze Kreis, so die Mitte desselben einnimmt, 2 Zoll im Durchmesser, und der weiße Raum um, den Kreis = 2 Zoll Breite.

Werben diese benden Quadrate vertikat und einander parallel aufgehängt, so daß bende gleich stark von der Sonne beschienen werden, so mußte, wenn in dem Augenblicke, da man den Versuch austellt, die Luft völlig durchschig wäre, der Kreis des großen Quadrats in einer zwölf Mahl größern Entsernung sichtbar senn. Ben herrn de Sausstüre verschwand der kleinere Kreis in einer Entsernung von 314 Juß und der große in einer Entsernung von 3588 Fuß, anstatt daß er in einer Entsernung von 3768 Fuß hatte verschwinden mußen. Es war also die kuft nicht vollkommen durchsichtig. Dieß fam von Dunsten her, die in der kuft damahls schwebten.

M. f. Mémoires de l'Academie royale des sciences à Turin Tom. IV. Ueber bes herrn de Sauffure-Diapha-

Diaphanometer von D. Jr. Wilh. Hug. Murhard in Grens neuem Journale ber Physik. B. IV. S. 101, u. f.

Dicht (denfum, denfe). Diefes Bort brudt bloß einen relativen Begriff aus. - Rach bem gromiffifchen En fteme, ba bie Materie absolut undurchbringlich ift, wird bee Ausbruck Diche auch absolut gebraucht fur bas, mas nicht bohl ober blaferig ober locherig ift. In biefer Bebeutung gibt es eine absolute Dichtigfeit, wenn namifch eine Materie gar feine leeren Bwifchenraume enthalt. Diernach ftellt man Wergleichungen an, und nennt einen Rorper Dichter als einen anbern, ber weniger Leeres in fich enthalt, bis end lich ber . in welchem fein Theil bes Raumes leer ift , vollkommen bicht beifit. Es fommt bierben alfo blof auf bie Menge ber Materie an, welche in einem gleichen Raume enthalten Iff. Go mirbe i. B. ein Cubiffuf Quedfilber bichter als ein Cubiffuß Waffer fenn. Ein Rorper, welcher in einerlen Raume boppelt fo viel, bren Dahl fo viel u. f. Materie enthalt ," muß auch nach biefem Spftem boppelt fo bicht, bren Dahl fo bicht u. f. f. fenn.

Was aber das dynamische System betrifft, nach welchem bie Materie eine bloß relative Undurchdringlichkeir besißet, so verstehet man unter dem Ausdrucke dicht den Grad der Ersüllung eines Raumes von bestimmtem Inhalte. Hiernach gibt es kein Maximum oder Minimum der Dichtigkeit, und doch kann eine jede noch so dunne Materie doch völlig bicht heißen, wenn sie ihren Raum ganz erfüllt, ohne leere Zwischenraume zu enthalten, mithin ein Continuum, nicht ein Interruptum ist; allein sie ist doch in Bergleichung mit einer andern weniger dicht, in dynamischer Bedeutung, wenn sie ihren Raum zwar ganz, aber nicht in gleichem Grade erfüllt.

Sonst pflegt man auch im gemeinen leben manche Korper dichte Korper zu nennen, und nimmt das Wort biche in eben dem Sinne als compakt, oder auch, wenn viele Materie in einen kleinen Raum zusammengeprest ist.

Dichte, Dichtigkeit (densitas, densité). In bem Systeme ber absoluten Undurchdringlichkeit der Materie verfleht

ffebt man unter Dicheigfelt bie Bertheilung ber Materie eines Rorper burch ben Platim, ben er eingunehmen fcheinet, fo baf ein Rorper eine groffere Dichrigteir befiget, menn er unter gleichem Bolumen mehr Materie peine geringere abet? werin er in eben bem Raume weniger Materie ent. balt. "Siernach fagt man, bag bie Dichtigfeit eines Rorpers swen Mabl Dren Mahl u. f. fo groß, als die Dichtigfeit eines anbern , wenmer unter gleichem Bohimen zwen Dabl bren Mahl u. f. fo viele Materie enthalt als ben anberei Es ift baber ber Begriff ber Dichtigfeit eigentlich ein rela. tiver Begriff, inbem man nicht bestimmen fain, wie groß Die Dichelgfeit eines Rorpers an und für fich fen gufondern mair fann nur angeben mie viel DRabl bie Dichtigfeit graffer ober geringer als bie Dichtigfeit eines anbern Rorpers feb. Man fann alfo mur bie Berbaltniffer ber Dichtiafeiten angeben, 3 Bu bem Enbei mußte man bie Dichtigfeit bes einen Rorpers gur Einheit anfiehmen , und hun unterfuchen , mie viel Mahl bie Dichtigkeiten ber anbern Rorper groffer ober fleiner maren, in Gemeiniglich vergleicht man ble Dichtigfei. ten aller Rorper mit ber Didtigfeit bes reinen Bafferst und fest biefe = r. . Dach biefer Borausfegung fann alsbann Die Dichtigfeit eines jeben Rorpers burch eine Babliquege. brudt werben Go verhalt fich j. B. bie Dichtigkeit bes Quecffilbers zur Dichtigfeit bes Baffers = 14:1, und man fann bie Dichtigfeit bes Quedfilbers = 14 fegen, ber 200

Man unterschelbet auch Körper von gleichförmiger Dichtigkeit von Körpern von ungleichförmiger Dichtigkeit. Unter jenen versteht man blejenigen Körper, bev welchen gleich große Theile gleich viele Materie mithin auch gleich viele Zwischenzaume haben; unter diesen aber biejenigen, wo ben gleichen Theilen nicht gleich viel Materie anzutreffen ist. 3. 3. ben einer Masse Wasser, ben einem Klumpen Blen, Quecksilber u. b. g. wenn sie durchaus eine gleiche Temperatur für sich haben, wird in einem Cubitzolle des Raums eben so viele Materie als im andern enthalten, und daher ein Körper von gleichsörmiger Dichtigkeit seyn.

Benn hingegen ein Romer aus anbern frecififch verfchiebe. nen Materien aufammengefebet ift, fo werben alsbann gleich große Theile nicht gleich viele Materie enthalten, und bet Rorper ift ein Rorper von ungleichformiger Dichtigfeit. Ben ben Rorpern biefer lettern Urt muß man eigentlich bie Dichtigfeit eines jeben Theiles bestimmen; fiebt man aber ben Rorper fo an, als ob alle zu ibm gehorige Materie burch feinen Raum gleichformig vertheilet mare, fo finbet man als. bann feine mittlere Dichtinkeit. Gewöhnlich werben sur Bestimmung ber Dithtiafeiten folgende Regeln fortgefebet: 5. 1. Solche Rorper, melde gleiche Raume baben, verbale minten fich in ihren Dichtigkeiten wie ihre Maffen. 3 915 Solche Rorper, welche gleiche Maffen haben, verhalten 34 a fich in ihren Dichtigfeiten umgefehrt wie ihre Raume. Soldie Rorperizameldie imgleiche Maffe und ungleiche Baume baben, sverhalten fich in ihren Diditigfeiten sie wie bie Probufte aus ben Maffen in bie berfebrten a to Maume. B. mieter no nechaforaut al. 1. 10 wie

Es fehn bie Massen zwener Konper Mem, bie Raume V, v und bie Dichelgteiten D, d, so hat man

menn V = v; D:d = M:m

narb 2, wenn M = m; D:d=v:V.

Rimmt man nun noch einen britten Rorper an, beffen Maffe = M, Raum v und Dichtigfeit &, fo ergibt fich nach ben eben angeführten Berhaltniffen

D: 8 = v: V folglich and the second

D: d = vM: Vm

Da wir nun nicht im Stande sind, die Quantitat ber Materie, die in einem bestimmten Raume enthalten ist, zu bestimmen, so hat man seine Zustucht zu den Gewichten ber Körper genommen, als welche mit den Massen in gleichem Berhältnisse seyn sollen. Daher erhält man alsdann den Sas: die Dichtigkeiten der Körper verhalten sich zu einander wie die Produkte der Gewichte und der verkehrten Raume. Weil aber auch ferner die specisischen Schweren

fich wie bie Probutte aus ben Gewichten in bie verfehrten Raume verbalten, fo merben auch fpecififche Schweren und Diditigfeiten ber Rorper als vollig einerlen betrachtet. D. f.

Somere, fpecififche.

Alle biefe Regein grunden fich auf bie Borausfegung. baf ble primitive Materie eine absolute Gleichartigfeit befige, und baß fein anderer Unterschied berfelben Statt finde, als wenn bie Grundforperchen verschiedene Geftalten befigen. woraus die mancherlen fpecififch verfchiebenen Materien ent. fanben find. Wenn man aber nach bem Safe bes gureis denben Grundes aus ber Berfchiebenbeit ber Birfungen ber frecififch verschiebenen Materien unter allen Umftanben auch einen Schluß auf die wefentliche Berfchiedenbeit von Urfachen au machen berechtiget ift, fo tann man auch in biefer Rud. ficht auf eine wesentliche Ungleichartigfeit ber Materien Da alfo die erfte Behauptung als Sypothefe burch feine einzige Erfahrung beftatiget merben fann, fo laffen fich eigentlich nach bem Spftem ber abfoluten Unburch. bringlichfeit ber Materien feine Berhaltniffe ber Dichtigfel. ten ber verschiebenen Rorper angeben, ob es gleich im Be-Denn es muffen die Dichtigfeiten ber Rorper im Berhaltniffe gleichartiger Maffen fenn nach Principien ber Mathematif.

Rach bem Spftem ber relatiben Unburchbeinglichfeit ber Materien verfieht man unter Dichtigkeit ben Grab ber Erfüllung bes Raumes von bestimmtem Inhalte. Aber auch in biefem Spfteme ift es unfchidlich, fich ein Berbaltnif ber Materien ihrer Dichtigfelt nach ju benten, wenn man fie fich nicht unter einander als fpecififch gleichartig vorstellet, fo baf eine aus ber andern burch bloge Bufammenbruckung er-Da nun aber bas lettere gur Matur Beuget merben fann. aller Materie an fich nicht eben erforberlich ju fenn fcheinet, fo fann zwifchen ungleichartigen Materien feine Bergleichung

in Unfebung ihrer Diditigfelt füglich Statt finben.

Diffcattion f. Beugung des Lichtes.

Digestivsals f. Salsfaure.

Dioptrik

Dioperit (dioperica f. dioperice, dioperique) ift biejenige Biffenfchaft, welche bie Befete ber gebrochenen lichtftrablen erflaret. Man nennt biefe Biffenschaft auch 2ina. Plaftit, und wird als ein besonderer Theil der oprifden Wiffenschaften betrachtet. Es ift aus bem Artifel, Bredung der Lichtftrablen, bereits fcon befannt, baf bie Lichtitrablen, menn fie aus einer Materie in eine andere von jener fpecififch verfchiedenen Materie übergeben, in eine anbere lage gebrochen werben. Das Gefeg ber Gtrablenbredung, welches bafetbft ebenfalls angegeben ift, wird ben ben Unterfuchungen, welche in ber Dioptrif Statt finden, gum Grunde geleget, und aus biefen laffen fich alsbann leicht bie Bege finden, welche die gebrochenen Strablen nehmen, wenn fie in ebenen ober frummen Gladen gebrochen werben. Sieraus fucht man fobann die Befege ber Brechung bes lichtes in linfenformigen Glafern, Die Befchaffenheit ber Bredjung bes lichtes im Muge, und bie Befege ber Brechung ber lichte ftrablen in zusammengesetten Glafern, namlich in ben Rernrobren ober Telestopen und in ben Mifrostopen berleiten. Db nun gleich bie Dioperif von ber Brechung ber lichtstrablen in allen brechenden Materien Unterricht ertheilen foll, fo fchrantt fie fich boch hauptfachlich auf Die Brechung ber lichtftrablen im Glafe und in ber Luft ein, und lebret bie Glaslinfen mit einander fo ju verbinden, daß bas menfchliche Muge badurch Sulfemittel befomme, die fichtbaren Gegenstanbe theils beutlicher, theils aber auch vergrößert zu betrachten.

Es ist schon bekannt genug, welche Erweiterungen die Maturlehre durch die Dioptrif erlanget hat. Sie ist jedoch erst eine Ersindung der Neuern. Denn den Alten war die Brechung des Lichtes außer wenigen hierher gehörigen Erscheinungen völlig unbekannt. Die Araber siengen vorzüglich zuerst an, die optischen Wissenschaften auszubilden. Der erste optische Schristfeller dieser Nation, welcher aus der Beschichte bekannt ist, war Al Zarabi etwa um das Jahr 900 nach Christi Geburt. Weitläuftiger über die Optik schrieb nachher um das Jahr 1000 Ebn Zaithern, und

bandelte

banbelte in befondern Abibeilungen bon bem gerabe forigepflangten, bem guruckgeworfenen, und bem gebrochenen Allein benber Werte find verloren gegangen. - 3m roten und igten Jahrhunderte erschienen nun die Werfe Des Albazen und bes Ditellio, welche gufammen Briedrich Risner") mit einem Commentar über ben Albagen berausgegeben bat. Albasen fucht in feinem Berte bas Muge au beschreiben, handelt weitlauftig von ber Beschaffenheit bes Gebens, und behauptet fcon, bag bie erpftallene Feuchtig. telt ein Sauptwertzeug jum Geben fen. Insbefondere befummerte er fich mehr um die Strablenbrechung als die 211ten. Go unvollfommen aber auch biefe Schriften maren. fo blieben fie both bis auf Replete Zeiten in großem Unfe-Roch ebe ble theoreifchen Grunde ber Dioperit ente wickelt waren, murben ju Ende bes igten Jahrhunderte, vielleicht burch Bufall ober burch Gage bes Ulhagen, verbunden mit Bacons Bemerfungen und Erfahrungen, Die Brillen erfunbene. Rach biefer Erfindung ift eine lange Periode verftrie chen, ebe mon noch eine befriedigende Erflarung von ber Matur und Birfung ber Brillen geben fonnte. Giner ber erften; melder nach ber Wieberberftellung ber Biffenfchaf. ten in Europa in ben opeifchen Biffenschaften michtige Berbefferungen machte, mar ber lehrer ber Mathematif ju Def. fina, Maurolycus B). Diefer zeigte, baß die fryftallene Reuchtigfeit im Auge ein Linfengtas fen, welches bie Gtrab. len von ben außern Begenftanben auf ber Deghaut gufam. menbradite, fo bag jeder Strablentegel barauf feinen Berei. nigungspunft babe. Bu gleicher Zeit mit Maurolycus machte Johann Baptiffa Dorta ?) aus Deapel eine mert. murbige Entdeckung, welche die Matur bes Gebens gar febr erlauterte. Es war namlich biefe bie Erfindung bes verfinfterten Zimmers. Balb nachber im Jahre 1609 murben auch Er 2

2) Magiae naturalis libři IV. Neapol. 1558. fol.

a) Opticae thelaurus. Bafil. 1572. fol.

Photismi de lumine et unbra, ad perspect. radiorum et incidentiam facientes Venet. 1575. 4.

bie Rernrobre in Solland entbedt, obgleich noch gar fein fefter Grund zu ben theoretischen Untersuchungen ber Dioptrif Man fann alfo mit allem Rechte behaupten. baf bie wichtigften praftifchen Entbeckungen in ber Dioperif noch vor ber Theorie berfelben vorhergegangen find. Griff Replet legte bie mabren Grunde ber Theorie ber Dioptrif. Es ift ausgemacht, baf Repler noch bor Erfindung ber Rernrohre mit Berbefferung ber optifchen Wiffenfchaften befchaftiget mar, wie feine im Jahre 1604 berausgetommene Schrift. beweifet; allein es ift auch gewiß, baß feine wichtigften Entbedungen in ben optifchen Wiffenschaften burch bie Erfindung ber Fernrobre find veranlaffet worben. In feiner Dioperif 4) hat er gezeige, wie es mit bem Geben gingebe, und jugleich Methoben angegeben, Die Grofe ber Brechung zu unterfu-Daraus bat er augleich ein Gefes bergeleitet, welches gwar nicht bas mabre Gefes ber Brechung, jeboch für bie Rolgerungen, Die er baraus giebet, binreichend ift. Cben baber erflaret er febr richtig bie Wirfung ber Telestope u. b. g. Seit biefer Beit bat auch bie Dioptrif, welcher Repler biefen Dahmen gab, benfelben benbehalten.

Um biese Zeit oder kurz nachher ward endlich die Hauptentbeckung in der Diopetit, nämlich das wahre Geses der Strahlenbrechung, von dem Professo der Mathematik zu Leisden, Willebrordus Snellius, gemacht, welches Carressius?) in seiner Diopetit zuerst öffentlich bekannt gemacht hat. M. s. Brechung der Lichtstrahlen. Aus diesem Geses ließen sich alsdann durch Hulfe der Geometrie und der Analysis alle Untersuchungen, die ben der Brechung Statt sinden, herleiten. Dahin gehören die Schriften des

a) Ad Vitellionem paralipomena, quibus aftronomiae pars optica traditur etc. Francof. 1604. 4.

David

<sup>6)</sup> Dioptrice, f. demonstratio eorum, quae visui et visibilibus, propter conspicilla non ita pridem inventa, accidunt etc. August, Vindelic. 1611. 4.

<sup>7)</sup> Discours de la methode etc. plus la dioptrique, les météores et la geometrie, qui sont des essais de cette methode à Paris. 1637. 4.

David Gregory "), des Jfaat Barrom ") und borzüglich des Zuygens "). Besonders beschäftigten sich die Optiker in dem 17ten Jahrhunderte mit Verbesserungen und Ersindungen der optischen Werkzeuge, dergleichen gesammelt haben Schott 1), Richer 1), Jahn 1), Craber ") und

anbre mehr.

Nachdem fich Memoton im Jahre 1666 mit Schleifung optischer Glafer beschäftigte, und viele Bersuche mit bem glafernen brepfeitigen Prisma anstellte, wodurch er bie michsige Entbedung über bie Berftreuung bes lichtes in Sarben. welche ben jeder Brechung Statt findet, machte, fo gelang es ihm baburch, bie Abweichungen ber Glafer megen ber Rarben; und eine Menge anderer, theils unbefannter theils aber auch unerflarbarer, Phanomene richtig zu erflaren. Alle biefe wichtigen Entbedungen machte er queift in ben philofophilden Transactionen und nachber in feiner Optif 3) bekannt. Auch fuchte er bie optifchen Werfzeuge zu verbeffern. er aber in ber Meinung fand , baf bie Abmeichung ber Glafer megen ber garben ben ben gewöhnlichen Gernrohren mie Blafern auf feine Beife aufgehoben werben tonne, fo be-Schäfrige er fich vorzüglich mit Berfertigung ber Spiegeltelestope.

Unter die wichtigsten Entbedungen, welche in dem 18ten Jahrhunderte gemacht worden sind, gehören die von dem englischen Künstler, Dollond, erfundenen achtomatischen Sernschre (m. s. Sernschre, achtomatische). Nachdem auch in diesem Jahrhunderte die Kunstgriffe der mathematischen

Er 3 Erfin-

2) Opuscula posthuma Lugd. Bat. 1703. 4.

3) Oculus artificialis. Herbip. 1685. fol.

a) Elementa dioptricae et catoptricae sphaericae. Oxon. 1695. 8.

B) Lectiones opticae Lond. 1674. 4.

a) Magia vniuersalis Pars I. Optica. Frft. 1657. 4.
a) Ars magna lucis et vinbrae Romae 1646. fol.

<sup>3)</sup> Optiks, or Trestife of the reflexions, refractions, luffexions and colours of light, Lond, 1704. 4. 2te Musg. 1718. 8. Optice, autore If. Newtons, lasine reddidit. Sam, Clarke. Lond. 1706. gr. 4. 2te Musg. Lauf. et Genev. 1740. gr. 4. traité d'optique, par le Cheval. Newton trad, par Cafte Amsterd. 1720. Tom. 11. gr. 12.

Erfindungstunft erweilert murben ; fo haben fich berfchlebene bamit beschäftiget, Diefe befonders auf die Dioptrit mit bem erwunfchten Erfolge anzuwenden. Schon Zalley mochte biergu burd feine in ben philofophifchen Trangacitonen befannt gemachten Formela für Anwendung ber Erfinbung ber Brent. weiten ber ginfenglafer ben Unfang. Die erfte vollständige Anwendung ber allgemeinen Rechenkunft auf Die Optit hat ter Berr Sofrath Raffner in feiner Ausgabe bes fmith. ichen Lehrbeuriffe ber Dprif. Altenb. 1755. 4. geliefert. Dachber find besonders vom Beren Buter ") bie Runfigriffe der bobern Rechentimft auf alles, was nur jur Bolltommenbeit der Fernrobre etwas bentraget, angewendet worden. Mus biefem Berfe bes herrn Eulers bat herr Rlunel 6) einen vollftanbigen Musjug mit Berfurjung ber eulerifchen Rechnungen und mit vielen Erweiterungen und Bufagen init. Much Berr Rarffen ") bat burch bie Unwenbung ber allgemeinen Rechenkunft die optischen Wiffenschaften febr bereichert. Durch die Arbeiten biefer verbienftvollen Manner hat wirklich bie Dioperit einen gewiffen Grad ber Belltommenheit erhalten. Bas aber die Musubung biefer Gage anbetriffe; fo finden fie boch gemiffer Maken noch einige Ginfchrantung, indem es die baju gebrauchten Materialien nicht verstatten, Dieselben in aller Strenge auszunben. Indeffen ift man boch burch bie Bemubungen eines Berfchels auch bierin au einer gemiffen Stufe ber Bollfommenheit gelanget.

Eine vorzuglich lehrreiche Beschichte, und besonders bes physikalischen Theils ber gefammiten oprifchen Biffenschaften, mithin auch der Dioperit, haben wir ten herrn Drieftley und Rlugel 3) ju verbanfen. Ungeige bioperifcher Schriften mit furgen fritischen Urtheilen bat Wolf ') geliefert.

Moch

a) Dioptrica, auct. Leonb. Eulero. Petropol. Tom. I-III. 1769 -1771. 4. med.

<sup>6)</sup> Analptifde Dioptrit in zwen Cheilen. Leipzig , 1778. med. 4. 2) Lebrbegriff ber gefammten Dathematit. Ebeil VIII. grunde ber mathematifden Wiffenfcaften. Band III.

<sup>3)</sup> Gefcichte ber Optie burd Rlugel. Zwen Sbeile, Leips, 1775. 4. ... Aurzer Unterricht von ben vornehmften mathematifden Schriften im 4ten Theite der Anfangegr. ber mathem. Wiffenfc. Cap. 10.

Doch vollständiger aber findet man fie bon herrn Scheis bel ") angegeben

Discrete Glusseiten serpansible glusseiten. Dissonanzen, dissoniteride Cone (toni dissonantes l. dissoni, intervalla tonorum dissonal dissonantes l. dissoni, intervalla tonorum dissonal dissonantes l. dissoni, intervalla tonorum dissonal dissonantes lind ber bei seinen welche dem Obr unangenehm klingen. Einen missalligen Lon geben der Grundton, die Letze und ben hatten Lonen die große Letze und Quinte; noch missalliger der sind die zwenstimmigen, namlich Grundton und die Sehinde. Ueberhaupt gibt es eine unzählige Mengebissonitender Lone, unter denen vorzählich diesenigen am unangenehmsten sind, deren Schwingungszahlen nur etwas weniges von einander verschieden sind, wie z. B. der halbe Con und die Diesis, deren Verhältennisse 25:24 und 128:125 sind.

Wenn man die Urfache des Bohlftanges bloß barin fuden barf, daß die Verhältniffe ber Lone leicht zu erkennen find, so muß man auch den Grund des Mißklanges in den schwerer zu erkennenden und mehr zusammengesesten Ver-

hateniffen fuchen.

Dollondifche gernrohre f. gernrohre, achroma-

rifche.

Rnall, welcher sogleich nach dem entstandenen Blige erfolget. Es ist eine ausgemachte Wahrheit, daß die Materie, welche den Blig verursachte; eine wahre elektrische Materie ist; ob sie der in den Gewitterwolken, wie vormahls die Meinung war, wirklich vorhanden gewesen, oder ob sie erst in dem Moment des entstehenden Bliges erzeuget sen, das ist bereits inter dem Artikel Blig hinlanglich untersucher worden. Aus den Gründen, welche herr de Lüc angegeben hat, ist es sehr wahrscheinlich, daß ben der Entstehung des Wliges auch die elektrische Materie zugleich mit entstehe, obgleich ihre Er 4

a) Einleitung jur mathematifden Budertenntnif. 9tes St. Bres- tau 1777. 8.

Grundstoffe in der Natur wirklich anzutreffen waren. Mit diesem Entstehen des Bliges muß nun zugleich der Donnerstnall verbunden senn. Denn er ist als ein elektrischer Knall, so wie den jeder verstärkten Elektricität wahrgenommen wird, zu betrachten, und zuhrer von Erschütterung der Luft her, welche als ein schlechtleitender Körper eine Explosion des Bliges veraulasset.

Daß ber Donner, burch bie Erschutterung ber Luft entftebe, batten fcon bie Ulten richtig eingefeben; allein barüber maren ibre Meinungen getheilt, auf welche Urt bie Erfcutterung ber luft: veranlaffet merbe. Seneta bachte fich Die Gewitterwolfen als große Blafen voll luft, welche fich gumeilen öffnen und die Luft berauslaffen. Carres nahm an, Daß Die Bewitterwolfen aus blogen Schneetheilchen bestanben. Da es ibm nun bekannt mar, baf bie großen Schneeballe auf ben Alpen in ber Schweig, lavinen genannt, burch Berab. rollen von ben Bergen in die Thaler ein bem Donner abnliches Rrachen verursachen , so war er ber Meinung , bag ber Donner burch ben Rall ober bas Berabsturgen einer, Wolfe auf die andere entfrebe. Der Blig bingegen fen bie Entgunbung ber entzunbbaren Theilchen, welche in ber luft zwifchen ben fallenben Bolfen fcmebren, und burch bas Reiben, bas burch Bufammenpreffung bemirtet murbe, in Entzundung geriethen. Mod andere Meinungen über ben Blig und Donner hat Schott ") ergablet. Dachbem aber Franklin binlanglich gezeiget batte, baß ber Blis ein mabres eleftrifches Phanomen fen, fo fonnte man auch ben Donner fur weiter nichts, wie für einen elektrifchen Schlag balten, welcher von ber Erfcutterung ber luft berrubre. Was aber bas Rollen bes Donners baben betrifft, welches oftmable anfanglich fcmach, bernach wieber ftarfer und fo abmechsend eine Beit lang anhalt, fo ift bieß eigentlich ein Phanomen , welches bis: iest noch nicht mit volliger Bewißbeit bat erflaret werben tonnen. Wormable mar man ber Meinung, bag bie erfte Urfache

e) Physica curiosa. Herbip. 1667. 4. Lib. XI. c. 21.

Urfache biefer Erfcheinung ber Diederhall fen; benn ber erfte Rnall, welcher mit bem Blife jugleich verbunden fen. fomme auf verschiebene Glachen ber Wolfen und ber Begenftanbe auf unferer Erbe, und werbe baburch auf fo mannig. faltige Art und aus fo verschiebenen Entfernungen guruckaeworfen, fo bag nothwendig eine mertliche Beit verfließen muffe, ebe ble gange Wirfung bes Donners beenbiget fen. Daber fen auch bas Rrachen bes Donners in gebirgigen Degenben weit befriger und anhaltender als auf bem platten lande. Gine andere Urfache fen biefe, bag fich bie Stellen, burch welche ber Blig gehet, und in welchen er Explosionen erreget, in verschiedenen Entfernungen von bemienigen befanben, welche ben Donner boret. Allein Berr Buffe ") erinnert . man muffe fich unter bem Blife eine erstaunenbe Reuer. maffe vorzustellen wiffen, wenn man die bloge Bertheilung ber Luft gureichend hielte, einen fo volltonenben Donner bervor au bringen. Die neuern Ginfichten berechtigten uns vielmehr angunehmen , baß eine gewiffe Donnerluft bafur entwickelt werde; felbft bie altern Phyfiter hatten uns ausbructlich erinnert, bag ber Donner nicht burch bloge Erfchutterung ber Suft ohne Sulfe einer fnallenben Materie ju erflaren fen. Much ber Berr Sofrath Lichtenberg 6) fagt, es berriche bierben noch febr viel Ungewißhelt, und es fcheine faft, als ob man, um bie Ratur bes Donners gang ju erflaren, außer bem Anall welcher ben eleftrifchen gunten begleitet, und ben Rolgen des Echo's noch andere Brunde gu Sulfe nehmen muffe. Die noch nicht gang gur Deutlichfeit gebracht find,

herr de Lüc hat besonders gegen die gewöhnlichen Era klarungen wichtige Gegengrunde aufgestellt ?). Er sieht die Ursachen, welche man gemeiniglich zur Erklarung des Rottens des Donners ansühret, als ein Benfpiel an, wie sehr

Xr5

a) Betubigung aber bie neuen Wetterfeiter. Leipz. 1791. 8. 6. 35.

r) Siebenter Brief an frn. De la Metherie uber Die Schwierigfeit in ber Deteotologie, in Grens Journ, Der Phyl. B. IV. S. 287. 5. 23.

man in Prrebum gerothen tonne, wenn man benm Donnes alles aus ber Mehnlichteit ber eleftrifchen Berfuche erflarer molle. Mus ber Sprothele, baf bie Wolfen gleichfam gelabene Conduftoren maren, glaubte man ben Donner burch eine Entladung berfelben zu erffaren; baf aber ber Schall anhaltent fen , fuche man baburch begreiflich ju machen ; baf ber Blis in Bergleichung ber Beit; welche ber Schall gebrauche, um eben biefe Raume gu burchlaufen, unendlich gefchwind fen. Dabet mufte von ben verfchiebenen Stellen. Der entlabenen Bolfe ber Schall nach und nach zum Dhre gelangen, ob wir gleich bei Blig ju gleicher Beit mahrnahmen. Berr De Luc fagt, biefe Erflarung murbe allerdings bes Benfalls murbig fenn wenn bas Rollen bes Donners inuner fcmadjer und fcmader murbe; alfeln ba es bald fcmadere; Balb fartere Stoffe verurfache; fo merbe baburch jene Sippothefe febr immabricheinlich. Mußerbem babe man nicht ein Mahl baran gebacht , baf biefe befondere Inporhese bie alle gemeine gang gernichte. Denn , wenn fich bie elettrifche Daterie pon Bolte ju Bolfe ins Bleichgewitht fegen fonnte, fo Taffe fich unmöglich einsehen, wie Wolten positive und negaeibe Elektricitat befigen konnen, und both eine gufammenhangenbe Daffe von Gewitter ausmachen follten. Die Sp. pothefe, bag bas vielfache Echo ber Belfen ben rollenben Donner ju Bege bringe, ftimme mit ber wirflichen Folge. Die man benm Geraufd bes Donners beobachte, gar nicht überein , und habe befonbers noch bas Muffallende, baf man bloffen Debeln, welche bie Bolfen find, eine Rabigfeit bentege, ben Schall zu reflektiren. 300 300 400

Derr de Luc vermuthet vielmehr, baß das Rollen bes Donners von eben der Ursache herrubre, Taus welcher sich in ben Wolfen die elektrische Materie erzeuge; jedoch werde es von dieser Materie selbst nicht hervorgebracht. Es bilbe sich vielleicht in dem Augenblicke, da die elektrische Materie aus ben in der Wolke enthaltenen Bestandtheilen zusammengesetet werde, ein eben so großer Uederstuß von heißem Wasserdunste, welcher in verschiedene Massen gerheilet sen, und anfänglich

weit mehr Naum einnehme, als die luft, woraus er entständen. Diese Massen werden vielleicht nachher, wenn sie ben ihrer Abkühlung unter dem Grad der Hise des Siedepunktes in diese Hohe kommen, durch den Druck der Luft plosslich zerseht, welche das Wasser duvon unter der Gestalt des Nebels zerstreue. Diese Erklärung gründe sich auf die Verwandlung der dephlogististren und brennbaren Luft in Wasser, wo ebenfalls erst Ausdehnung, und alsdam Zerstörung aller Ausdehnbarkeit State sinde, und dann auf mehrere andere Phänomene des Wasserbamps. Dadurch wurde sich zugleich die Verdickung der Wolfen und die barauf solgende Entstehung des Regens erklären, welcher gewöhnlich nach sinten Donnerschlägen entsteht.

Nach dieser Erklärung entsteht also ber Knall bes Donners durch eine Explosion der Lust, indem sich die elektrische Materie, welche ploglich in großem Ueberstusse erzeuget werben, durch den Druck zersegt, ihr Licht kahren läßt, und baburch den Wisch hervordringt; das Rollen des Donners aber
besteht in einer Succession der Zersegung verschiedener einzeltier Massen wem Wasserbonnes, der aus der Lust erzeuget ist.
Durch diese plogliche Zersegung des Wasserdampse entstehen
leere Raume, in welche die Lust mit Gewalt eindringt, und
badurch einen Schall bewirfet. Nachdem nun die zerstreuten Dunstmassen entweder gleichsormig auf eine weite Strecke
sortgehen, oder größere oder kleinere Hausen bilden, so ist
mit dem Schall ein anhaltendes Rollen mit stärkern und
schwächern Schall ein anhaltendes Rollen mit stärkern und
schwächern Schallen verbunden. Das durch die Zersegung
entstandene Wasser fällt alsdann als Regen herab.

Nach bem antiphlogistischen Spsieme wird ber Donner aus der Entstehung einer großen Wolke erkläret. Hr. Girtanner ") sagt, das Geräusch des Donners ist nicht der lärm einer elektrischen Erpiosion, und das Rollen des Donners ist nicht das Echo dieser Erpiosion. Die Wolken sind nicht im Stande, Widerstand zu thun, und den Schall zurück zu werfen,

a) Anfangegrunde ber antiphlogififden Chemit. Betlin 1795. 8. 6. 246 f.

fen ; wie felte Rorper ju thun pflegen. Ein Ranonenfchufe auf bem Meere, meit vom Ufer, wird nur ein Dabl und ohne Rollen geborets bingegen rolle ber Donner auf bem Meere wie auf bem lande, Ronnten Die Bolfen ben Schall suruckwerfen und ein Echo verurfachen; fo mußte auch auf bem Meere ein Ranonenschuß gurudgeworfen werben. Go ofe ploblich eine große Bolte entsteht, fo oft entsteht auch Blis und Donner. Benn im Commer ben trodnem und marmen Better ber Bind nach Gubweft fich brebet, fo bort man einen Donnerschlag, und fogleich ift ber reine und beitere himmel mit Bolten bedeckt. Go wie fich bas Gemitter nahert, und die Donnerschlage auf einander folgen, entfteben mehr und mehr neue Bolfen, welche vorber nicht ba maren. und welche von bem Dinbe nicht bergebracht finb. Balb wird die Lufe um ben gangen Borigont undurchsichtig; es ente ftebt ein Regen, welcher mit ber Ungabl und ber Starfe ber Donnerschlage im Berbaltniffe ftebt; und bie Entftebung ber Wolfen fo mobl als ber Regen bort nicht eber auf, als bis ber Donner aufgeboret bat.

Man bat viele Beobachtungen bom Donner ben gana heiterem und unumwolftem Simmel. Der Donner ift bemnach nicht eine Rolge bes Bliges; er ift bie Folge einer Enffebung einer großen Bolfe. Inbem fich bas Baffergas in ber Atmosphare burch plobliche Erfaltung in Baffer vermanbelt, nimmt es einen 900 Dabl fleinern Raum ein als porber; es entfteht ein Bacuum; Die obern Schichten und Die Mebenschichten brangen fich ju und fullen ben feeren Raum an; und indem fie auf einander fallen, entfteht bas Beraufch. Eben bieß gefdieht taglich im Rleinen , wenn man fchnell ein Etui aufmacht, beffen Decfel gut pafit, Indem fich ber Decfel über ben Borftof binbeweget, wird bie innere Lufe ausgebebnet, und fo balb bas Etui geoffnet ift, bringt bie außere Luft ichnell binein, um ben leeren Raum auszufullen, und fo entfleht bas Beraufch , meldes man bort. Go fnallt auch eine Peitsche; benn ber Zwid ber Peitsche, welcher platt und loffelformig ift, wird fcnell gurud gezogen; er reift eine

eine kleine Menge Luft mit sich; es entsteht ein Wacuum; aus ber umgebenden Lust schlägt sich etwas Wasser niedet; es entsteht eine kleine Wolke, welche man sieht, wenn der Hintergrund dunkel ist; die umgebende Luft brangt sich ju, um den leeren Raum auszufüllen: daher das Klatschen. Mit einem abnlichen Geräusche zerplagt die Blase auf der Glocke der Lustpumpe.

Diefe Erflarungen über bas Entfteben bes Donners und bes Rollens besfelben zeigen binlanglich , baf wir noch nicht mit aller Gemifibeit Die mabren Grunde gefunden haben : offenbar beweifen fie aber auch , baß die ehemablige Erffarung vollig unguteichend fen. Meiner Meinung nach befriebiget mich bie Erflarung bes Beren de Luc mehr, als bie nach bem antiphlogistischen Softeme. Denn bie Mebnlichfeit bes Bliges mit bem eleftrifchen Runten ift unwiberfprechlich bewiefen; und ba bie Luft ein nicht leitenber Rorper ift, fo muß ben ber Entstebung bes Blikes auch ein Rnall erfolgen. Daß man bem beitern Simmel Donner geboret babe, fann burch ftarte Binbftofe in ben obern Regionen verurfachet fenn, obgleich in ben untern Regionen Binbftille mar. Dit biefen farten Binben fonnte aber auch zugleich eine Berfenung ber luft verbunden fenn; mober bie Bolfen. bleibt mir noch immer unerflarbar, baf es ben Bemittern, bie, fo zu fagen, im Benith entstanben find, und gange balbe Stunden lang Blig auf Blig und Schlag auf Schlag herabgefenbet baben, auch feinen einzigen Eropfen geregnet babe; man mußte benn annehmen, bag ben jebesmabliger Berfebung ber Bafferbampfe bas Baffer in Luftschichten gefom. men mare, welche es megen ber bobern Temperatur wieber in Dampf vermandelt batten.

Donnerhaus ist ein kleines jum elektrischen Apparat gehöriges Mobell eines Hauses, wodurch bas Ginschlagen des Bliges gezeiget, und der Nugen der Bligableiter bewiefen wird.

Mach

Mach herrn Canallo -) bat biefes Saus folgende Ginrichtung: (fig. 97.) a ift ein Bret, welches etwa 3 Boll bick ift, und in Weftalt ber Bibelfeite eines Saufes ausgeschnit-Diefes Bret ftebt fenfrecht auf bem Rufbrete b. morauf auch bie fenfrechtstebende Glasfaule cd ungefahr 8 Boll meit von ber Grunbflache bes Bretes a befestiget ift. In bem Brete a befindet fich ein vierediger Ginfdnitt ilm k. melder erma & Boll tief, und bennabe i Boll breit ift, in meldem ein vierectiges Solz liegt, welches bennabe eben bie Brofe hat, Damit es ben bem geringften Schutteln berausfalle. Un biefes vierectige Sols ift nach ber Diagonallinie ber Drabe 1k befestiger. Un bem Brete a befindet fich noch ein anberer Drobt ih, bon einerlen Starte mit bem vorigen. an beffen gugefpistes Enbe ble meffingene Rugel h angefdraubet mirb. fo auch ber Drabt mn, welcher ben o in einen Safen ausläuft. : Mus bem obern Enbe ber Glasfaule cd geht ein gebogener Drabt mit einer Bulle f. in welcher fich ein Drabt mit Rnopfen an benben Enben fentrecht verschieben laft. beffen unterer Rnopf g gerabe über die Rugel h trifft. Blasfaule od muß in bem gufbrete nicht gang feft fteben, fonbern fich gang leicht um ihre Ure breben laffen; moburch man benn bie meffingene Rugel g ber Rugel h naber bringen. ober von ihr entfernen fann, ohne ben Theil e fe ju berühren. Wenn nun bas vierectige Soly Imik in bem Gin-Schnitte fo geleget ift, bag ber Draft Ik in ber linie im ffebet, fo ift von h bis o eine vollstanbige metallifche Berbindung gemacht, und bas Inftrument ftellt nun ein Saus por, bas auf die gehorige Urt mit einem metallenen Ableiter verfeben ift. Bird aber bas Sols Imik fo eingelegt, baf bet Draht Ik nach ber Richtung Ik fichet, fo ift ber metallifche Leiter ho, melder von ber Spife bes Saufes bis an ben Rufibo. ben geben follte, ben im unterbrochen, und bas Inftrument ftellt in diefem Falle ein nicht geborig befdugtes Bebaute per.

Man

a) Bollfidndige Abhandlung der Eleftricitat B. I. Leipzig 1797. 8. 6. 252 u. f.

Man lege nun bas Soly Imik fo ein, baf ber Drabt bie in ber Figur vorgestellte lage bat, woben ber merallifche Leiter ho unterbrochen ift. Dan ftelle bie Rugel g etma einen balben Bol! boch fenfrecht über die Rugel h, brebe als. bann bie Glasfaule do, und entferne baburd bie erftere Rugel von ber legtern; verbinde ben Draft ef burch eine Rette ober einen andern Drabt mit bem Drabte einer leibner Rlafche. und führe noch einen andern Drabt ober eine Rette von bem Safen o bis an bie außere Belegung ber Rlafche; alsbann labe man die Rlafche; brebe wiederum bie Glasfaule de, und bringe bie Rugel g nach und nach ber Rugel h naber. nun bende einander nabe genug tommen, fo mirb fich bie Rtafche entladen, und bas Stud Solg Imik wird aus bem Ginschnitte beraus und auf eine betrachtliche Beite vom Donnerhaufe hinmeggeworfen werben. Dun ftellt bie Rugel g ben biefem Berfuche eine elettrifde Bolfe vor, aus melder, wenn fie ber Spige tes Bebaubes a nabe genug fommt, bie Elefericitat in bas Webaube fchlagt, und ba es nicht geborig burch Ableiter beschüßt ift, burch biefen Schlag einen Theil bavon gerbricht , b. b. bas Bolg im abichlagt.

Man wiederhohle diesen Versuch mit der einzigen Veranberung, daß man dem Holze im die andere tage gebe, in welcher der Draht 1k in der Richtung im kömmt, woben der leiter ho nicht unterbrochen wird, so wird der Schlag nicht die geringste Wirkung auf das Holz Im thun, sondern es wird dasselbe in dem Einschnitte undewegt bleiben.

Endlich schraube man von bem Drafte hi die messingene Rugel hab, so daß die Spige des Drafts bloß bleibe,
und wiederhohle nach dieser-Beranderung bende erst angeführte
Bersuche; so wird das Holz im bende Mahl unbewegt bleiben; auch wird man gar feinen Schlag hören, woraus man
sieht, wie sehr zugespisse Leiter den stumpf geendeten vorzuziehen sind.

Man fieht übrigens leicht ein, bag nian bie Einrichtung eines folden Donnerhaufes verschiedentlich abanbern fonne,

um baburd bie Birfungen bes Wetterftrables einiger Dagen ju zeigen.

Doppelbarometer f. Barometer. Doppelffein f. Rryffall, islandischer.

Doppelftrich benm Magnetisiren, f. Magnet.

Drache, fliegender f. Seuertugel.

Drache, elektrischer (draco volans papyraceus observationibus electricis inserviens, Gerf volant électrique). Die bekannten papiernen Drachen, welche die Rinder als Spielwerk sich versertigen, um selbige burch den Wind in die Höhe sühren zu tassen, haben zuerst Franklin und nachher mehrere Natursorscher als Mittel gebrauchet, einen leichten die Elektricität leitenden Rörper hoch in die atmosphärische kuft zu erheben, um die Elektricität berselben dadurch herabzubringen. In dieser Absicht haben sie den Mahmen elektrischer Drachen erhalten.

Es fen an ben Stab (fig. 98.) ab ber fchlaffe Raben dec angebunden, und an irgend einem Punfte e biefes Rabens eine andere Schnur ek befestiget, welche ben k mit ber Sand gehalten werben fann; man nehme ferner an, bie Rlache bes Drachen mache mit ber borizontalen Richtung fg bes Binbes ben Binfel hgf, fo fann man ben borizonta. len Stoff bes Winbes gegen ben Schwerpunft g bes Dra. chen in die benben Richtungen gh und hf gerlegen, mobon bie Richtung hif mit ber Glache bes Drachen parallel, und folglich nicht auf feine Bewegung wirft. Daber mirb ber Drache nach ber Richtung gh vom Binbe fortgetrieben. Die Starte bes Windes gegen bie Glache bes Drachen wirb noch baburch vergrößert, wenn bie Richtung bes Binflofes auf ber Rlache bes Drachen nicht fenfrecht, fonbern wie ben ben Winbflugeln, unter einem gemiffen Wintel geneigt ift. moben ber Effett am größten ausfallen murbe, menn biefer Bintel 540 44" beträgt. Anfänglich wird bie Schnur, bie man in ber Sand balt, fart angezogen; fo balb wie ber Drache fleigt, laft man bie Schnur immer etwas nach und lauft zugleich bem Winde entgegen. Daburch tann er ben einer langen Schnur auf eine betrachtliche Sobe burch ben Bind getrieben werben.

Daniel Schwenter ") hat bas Spielmert ber fliegenden Drachen befdrieben, und Muffchenbroet 6) erflaret, wie fie burch ben Bind gehoben werben. Diefe flie. genben Drachen zu bem mirflich ernfthaften Bebrauche, Die Cleftricitat aus ber atmospharifchen Luft berabzubringen , an. aumenben, batte grantlin in Philabelphia guerft im Jahre 1752 ben Bebanten gehabt. Er wollte namlich baburch bie reft beweisen, bag bie Bewittermaterie mit ber eleftrifden Materie einerlen mare, und glaubre baber fein befferes Mite tel haben, ju ben Wegenden ber Bemitterwolfen gu fommen. als burch ben fliegenben Drachen. & Denn er mußte bagumabl noch nicht, baf biergu gugefpiste Stangen von maßiger Große Er nahm alfo ein großes feibenes Zuch. binreichend find. breitete felbiges über zwen freuzweis gelegte Stabchen aus. und ließ felbiges ben bem erften Gewitter an einer banfenen Schnur in bie Sobe fleigen, an beren unterftes Enbe er einen Schluffel gebunben batte. Es verfirich eine geraume Beit, nachbem er ben Drachen hatte fliegen laffen, ebe er noch bie mindefte Spur von Eleftricitat mabrnahm. Gelbit eine febr viel verfprechende Gemitterwelfe mar ohne bie minbefte Wirfung vorübergeftrichen; und ba er endlich an feiner Erfindung felbft zweifeln wollte, fo bemertte er, baf einige lofe Raden an ber banfenen Schnur gerabe in bie Sobe fanben, und vor einander floben. Dun brachte er bas Gelenke feines Fingers an ben Schluffel, und erhielt einen beutlichen eleftrischen Runten. Sierauf erfolgten noch mehrere, und als ber Regen bie Schnur naß gemacht batte, fammelte fich bie Elektricitat in bem Schluffel febr baufig, biefer im Brach. monath 1752 angestellte Berfuch mar ber erfte, welcher bie Bermu-

a) Mathematifche Erquickungeftunden. Rurnberg 1651. 4. 26. 1. 6. 472.

<sup>6)</sup> Introductio ad philosoph. natural. 5. 573.

Bermuthung Franklins, bag die Bewittermaterie ber elektri-

fchen gleich fen, beftatigte.

Rochber baben noch mehrere bergleichen Berfuche mit eleftrifden Drachen angeftellt ; welche alle ben erwarteten Erfolgen entsprachen. Beccaria zu Turin bediente fich ber papiernen Drachen, und nahm ben einigen Strice, welche inmendig einen Draft hatten. Um biefe Drachen beftanbig frenichmebend und jugleich mehr ober weniger ftramm ju erbalten, batte er bie Grice auf einen Saspel gewunden, ber auf glafernen Pfeilern rubete; und fein Leiter batte eine Communifation mit ber Ure bes Saspele. Der Berr De Romas, Benfiger ben bem Landgerichte zu Derge, tam im Jahre 1753, ohne von ben Berfuchen Frankline Dachricht erbalten zu haben, felbft auch auf ben Bedanten, mittelft fliegenber Drachen , bie Eleftricitat aus ber Atmosphare berab. guleiten. Diefer mar ber erfte, welcher fich einer mit eifernem Drafte burchwirften banfenen Schnur an einem eleferi. ichen papiernen Drachen bediente, welchen er 1 Rug breit machte, fo bag berfelbe 18 Quabratfuß Glache hatte. Schnur leitere Die Eleftricitat aus ber Bobe viel ftarter ab, als eine banfene Schnur, auch fogar, wenn fle nag mar. Un biefer Schnur marb unten eine trocfene feibene Schnur befestiget, welche ein Wetterbad vor bem Regen fcufte, und an ein mit einem Stein beschwertes Penbel gebunben mar. In bas Enbe ber banfenen Schnur bieng er endlich eine blecherne Robre, aus welcher er wie aus einem Con-Duffor Runten ausziehen fonnte. Bermittelft biefes fliegenben Drachen, als berfelbe 550 Ruß boch gestiegen mar, an einer 780 fuß langen Schnur, welche einen Bintel-von bennabe 45 Graden mit bem Borizonte madite, brachte er am 7. Jun. 1753 um 1 Uhr Dadmittags, aus feinem Ableiter, welcher 3 Boll lang und & Boll bick mar, Funten beraus, beren Rniftern man ungefahr 200 Schritt meit boren fonnte. Babrent beffen, bag bie Funten beraus giengen, fublte er in feinem Gesichte als ob Spinneweben barüber gezogen murben, ob er gleich uber bren Guf weit von ber Schnur bes

bes Drachen ftanb. Er hielt es auch nicht für rathfam , fo nabe baben ju bleiben, und marnte bie gange Gefellfchaft. baß fie ungefahr einen Schritt weiter gurudtreten follte. Madidem er fich nun ficher genug glaubte, fo gab er acht, mas zwifchen den Wolfen, welche unmittelbar über ben Draden fdwebten, vorgieng; allein er fonnte weber Blis noch Donner mabrnehmen; auch regnete es nicht. Als er feine Mugen gegen ben Condufter richtete, ber ungefahr 3 Buf von dem Erbboben entfernet mar, fo bemerfte er bren Strob. balme, welche aufrecht ftanben, und wie Puppen unter bem Conduftor im Rreife berumtangten, ohne einander gu berubren. Diefes fleine Schaufpiel bauerte ungefahr & Stunde. Dierauf fieng es ein wenig an ju regnen, moben er wieberum Die Empfindung von Spinneweben in feinem Befichte batte, und ein beständiges Praffeln borete. Da bleg eine Ungeige ber verstartten Eleftricitat mar, fo mornte er abermable bie Befellichaft ; noch weiter gurudgugeben. Enblich marb ber langfte Strobbalm von bem Conduftor angezogen, und es erfolgten bierauf bren Erplofionen, beren laut einem Donnerknalle glichen. Ginige von ber Befellfchaft verglichen benfelben mit bem Dlagen ber Racfeten, anbere mit einem gewaltfamen Berichlagen irbener Rruge gegen einen mit Stein belegten Boben. Man borte fo gar biefen laut mitten in ber Stadt. Der Feuerstrahl, welcher im Mugenblicf ber Explosion mabrgenommen murbe, batte eine lange von 8 Boll und eine Breite von 5 linien. Ginige von ber Gefellichaft hatten bemerft, bag ber Strobbalm auf 45 bis 50 Toifen meit von ber Schnur abmedifelnd angezogen und wieder gurudgeftogen mard mit biefem mertmurbigen Umftanbe, baf allemabl, fo oft berfelbe angezogen murbe, ein Feuerftrahl gum Borfchein fam, und ein Rnall geboret ward, wiewohl nicht fo laut als ben ber vorigen Erplofion. empfand baben einen Phosphorgeruch, und rings um die Schnur zeigte fich ein heller lichtenlinder von 3 bis 4 Boll im Diameter, ob es gleich Lug mar. Buleft, ba bie Verfuche angestellt maren, entbectte man in ber Erbe, gerade unter

bem Conbufter ein loch, welches einen halben Boll weit unb einen Boll tief mar, und mahricheinlich burch bie Explosion verurfachet worben. Enblid fiel ein flarter Sagel mit untermifchtem Regen , wodurd ber eleftrifche Drache herabfiel. Benm Dieberfallen verwickelte fich bie Schnur an einem Dache, und als eine Perfon felbige losmachen wollte, befam fie einen fo heftigen Schlag und eine Erfchutterung burch ben gangen Rorper, baß fie felbige fabren laffen mußte. 11nd als die Schnur an bie Guffe einiger anderer Derfonen fiel , fo erhielten auch biefe wlewohl einen nicht fo beftigen erfdutternben Schlag. Diefe großen Wirkungen gaben bem Berrn de Romas Beranlaffung ju mehrerer Sicherheit ben abnlichen Berfuchen biefen Muslader ju erfinden: an bem einen Ende einer glafernen eiliche Schub langen Robre befinbet fich eine blecherne Robre, von welcher eine meffingene Rette bis auf bie Erbe berabhangt. Salt man alsbann bie glaferne Robre mit ber Sand, und nabert fich mit ber bledernen Rohre bem burch die Gewitterwolfe gelabenen Conbufter, fo entftebt ein Funte, welcher aber fogleich burch bie Rette jur Erbe übergebet. Dach de Romas foll bie Glas. robre wenigstens & Boll im Durchmeffer haben, und vollfommen troden, bie Rette aber 10 bis 12 guß lang fenn ").

Als be Romas mit biefem elektrischen Drachen am 26. August 1756 einen andern Wersuch anstellte, so bemerkte man die aus demselben heraussahrenden Feuerstrahlen auf 10 Fuß lang und 1 Zoll dick. Dieser Feuerstrahl ward durch die Schnur des sliegenden Drachen durch einen nahe daden gesstellten unelektrischen Körper ohne Schaden abgeleitet, und der Knall glich einem Pistolenschusse. Und in einem Vriese an Mollet erzählet de Romas 8), daß er etwa mährend einer Stunde auf 30 Feuerstrahlen von eben dieser Größe erbalten habe, die übrigen geringern nicht gerechnet, welche alse in den daden stehenden unelektrischen Körper übergingen.

Mémoires présentées à l'Academ. des scienc. T. II. p. 393.

<sup>6)</sup> Mémoires présent. T. IV. p. 514.

Nachher hat de Romas noch einen elektrischen Wagen angegeben, welchen man von einem Orte zum andern bringen, und die Schnur des Drachen sicher darauf aufwinden und nachlassen kann, ohne sie zu berühren. Allein diese Maschine ist viel zu sehr zusammengeseger, um sich selbiger ben dergleichen elektrischen Versuchen zu bedienen. Sie ist von Brison ") umständlich beschrieben worden.

In den neuern Zeiten hat man auch die elektrischen Drachen zur Untersuchung ber täglichen Luftelektricität angewendet. Nach sehr vielen Bersuchen, welche Herr Cavallo ) zu dieser Absicht angestellt hat, fand er folgende Ginrichtung der

Drachen am bequemften und beften:

Es wird ein Drache von Papier in eben ber Größe, wie ihn die Kinder zum Spielwerk gebrauchen, versertiger, und alsdann mit Firniß überzogen oder mit gesottenem Leindle getränket, damit er vor dem Regen geschüßet ist. Die Größe ist nämlich etwa 4 Schuh lang und wenig über 2 Schuh
breir. Was die seidenen und leinenen Drachen anlangt, so
ersordern diese starken Wind, wenn sie steigen sollen, und
dann sind sie nicht so wohlsell, auch nicht so leicht zu versertigen, als die von Papier. Und da die Schnur doch bisweilen reisset, und die Drachen verloren gehen oder zerkissen werben, so muß man sie so einsach und wohlselt als möglich
einrichten.

Die Schnur ift vorzüglich der wesentlichste Theil der gangen Zubereitung. Nach verschiedenen misslungenen Bersuchen fand Cavallo, daß man die beste Schnur erhalte, wenn man einen unechten Goldsaden mit zweh sehr dunnen Bindsaden zusammendrehet. Silber- oder Goldsaden wurden, wenn man sie mit den Bindsaden zusammenstechten wollte, noch bessere Dienste thun; sie sind weit dunner als die Rupsersaden, und wurden also eine weit leichtere Schnur geben; allein wegen der etwas großen länge der Schnur wurden sie zu kost.

a) Difionnaire raisonné de physique art. Chariot electrique.

<sup>6)</sup> Bollfandige Abhandlung ber Cleftricitat. Leipzig 1797. B. I. G. 320 u.f.

bar fenn. Cavallo verfuchte auch, ben Bindfaben mit einem guten leiter ber Gleftricitat ju maden, und ibn baber mit leitenben Materien , j. B. mit Lampenruß, Roblenftaub, febr feinem Schmergel u. b. g., bie er mit bunnem Gummimaffer einmachte, ju überziehen; allein alles bas verbefferte bie Schnur nur auf eine furge Belt, indem fich bie leitenden Da. terien von bem Bindfaben gar bald abrieben, Dach Mairtte's Borfchlag weichte Cavallo bie Schnur in gefattigtes Salgwaffer ein, welches gwar qute Dienfte that, aber Die Sanbe benm Bebrauche falgig machte, und daber unbequem Bas die ifolirten Rnauel und andere abnliche Borrichtungen anbetrifft, um fich benm Greigen bes Drachens bor ber Gefahr bes Schlags ju fchuben, fo find fie alle Beit febr beschwerlich zu behandeln, und fonnen megbleiben, inbeni berjenige , welcher bergleichen Berfuche anftellet , eben nicht in Befahr ift, einen Schlag ju befommen. hierben ift aber ber Fall ausgenommen, wenn ber Drache ben einem Bewitter freigen foll; benn gu biefer Beit ift bie Befahr, auch benin Gebraud ber möglichften Borficht, nicht geringe. Man fann alebann, ohne ben Drachen fleigen gu laffen, die Gleftrie cirat ber Bolfen mit einem Gleftrometer von Rorffugelchen, welches man unter bem fregen himmel in ber Sand balt, ober , wenn es regnet , mit einem Regeneleftrometer beob. achten. Gollte jedoch der eleftrifche Drache ben einer febr fart elektrifirten Luft in die Bobe gestlegen fenn, fo rath Caballo an , an die Schnur ben Saten einer Rette ju bangen, beren Ende auf ben Boben berabfallt. Bur Borficht tritt alebann auch ber Beobachter auf einen ifolirten Gtubl.

Wenn nun der Drache gestiegen ist, so zieht man die Schnur durch ein Benster in ein Zimmer, und binde: eine starte seidene Schnur daran, die man an einen starten Stuhl oder an einen sesten Tisch befestiget. Auf diesen Tisch wird ein isolirter erster keiter gestellt, ben man durch einen dunnen Draht mit der Schnur an dem Drachen verbindet. Un diesen keiter wird ein Quadrantenelektrometer auf einem glasernen mit Siegellack überzogenen Starive gestellt, statt daß man denseiben

benfelben fonft auf bem leiter befestigte, weil bie Schnur bisweilen burch ihr Schwanten und Zieben ben erften leiter ummirfe: und bas Quabranteneleftrometer gerbrechen fonnte. Diefes Eleftrometer zeigt die Starte der in ber guft befindlichen Eleftricitat an. Um die Beldaffenbeit ber Eleftricitat zu untersuchen, tann eine ungefahr 18 Boll lange Blasrobre bienen, an beren einem Enbe ein Drabt mit einem Rnopfe eingefüttet ift. Man fafit namlich bie Glasrobre an bem anbern Ente an, und berühret bie Schnur an bem Draden mit bem Knopfe bes Drabts. Diefer nimmt, weil ber Drabt ifolirt ift, ein wenig Elefericitat von ber Schnur an, melde icon binreicht, Die Befchaffenbeit Diefer Gletericitat au bestimmen, wenn man ben Rnopf bes Drabts an ein eleftrifirtes Eleftrometer bringt. Bare bie Eleftricitat nicht ftarf, fo fann man auch felbft an ber Schnur burch Unnaberung eines elettrifirten Eleterometers bie Befchaffenbeit ber Eleftri. Wenn ja fein Eleftrometer vorbanben citat unterluchen. mare, fo fann man auch burch bie Schnur eine Rlafde laben, bie ihre gabung einige Stunden lang behalt, und alebann gelegentlich an einem Elektrometer bie Befchaffenbeit ber Etektricitat untersuchen. Capallo bat bierzu befonders eine Rlafche angegeben, bie man gelaben ben fich tragen fann. M. f. Leidner Glasche.

Wenn die Elektricitat bes Drachen fehr ftark ift, fo befestiget man etwa 6 Boll weit von der Schnur eine Rette,
welche mit dem Boden in Berbindung stehet, die seine Elektricitat ableiten kann.

Die Bersuche, welche Cavallo mit bem eleftrischen Drachen angestellt hat, konnen ben ihm selbst nachgelesen werben, wovon einiges unter bem Artifel Luftelektricität portommen wird.

Euthbertson \*) beschreibt eine eigene Vorrichtung, ben Drachen mit Bequemischkeit und Sicherheit in die Sobe steigen zu laffen.

-) Abhandlung von der Eleftricitat G. 28.

M. f. Prieffley Gefchichte ber Eleftricitat, aus b. Engl. burch Rrunig. Berlin u. Stralf. 1772. 4. S. 116 u. f. 222 u.f.

Drebbelisches Thermometer f. Thermometer.

Drosometer, Chaumesser (drosometrum, drosometre) ist ein Instrument, womit die Menge des gesallenen Thaues zu messen ist. Es besteht diese Instrument aus einer Wage, wovon das eine Ende eine Platte trägt; welche den Thau vorzüglich gut annimmt, das andere Ende aber ein Gegengewicht hat, das nicht so leicht bethauet wird. Man muß hierben das Atmometer zu Hulfe nehmen, weil das Wasser während des Thaues in Damps ausgelöset wird, und daher das Orosometer bloß den Unterschied zwischen den Wirkungen des Thaues und der Verdampsung angibt. Umständlich ist das Orosometer in einer Dissertation zu Wittenderg beschrieben worden \*).

M. f. Lichtenberg gottingisches Taschenbuch furs Jaht

1792. G. 154.

Druck (preffio, preffion) ift die Mittheilung ber Bewegung eines Rorpers einem anbern Rorper , in fo fern jener Rorper mit feiner bewegenden Rraft auf biefen beständig noch Wenn man j. B. einen Rorper von magiger Broge in bie Sand nimmt, fo bestrebet er fich vermoge feiner bewegenben Rraft gegen die Erbe ju bewegen; ba aber bie Sand vermoge einer gewiffen Rraft entgegenwirtet, und ibn baburch balt, fo mirb er auch nicht finten tonnen; beffen ungeachtet aber mirtt die bewegende Rraft bes Rorpers auf bie Sand beständig fort, und theilet diefer baburch eine gemiffe Bewegung mit; baber fagt man auch im gemeinen geben, ber Rorper drucke bie Banb. Er folgt auch wirflich ber Sanb, wenn man fie finten laft, und fallt vollig gegen bie Erbe berab, wenn man bie Sand weggiebt. Es wird folglich ein Rorper eben fo einen Tifch ober fonft etwas, bas ibn unterftuget, bruden, und es erfolget auch wirflich eine Bewegung gegen

Dan Perlicii et Io. Gottl. Weidleri differt, meteor, exhibens novum drosometriae curiosae specimen. Viteb. 1727. 4.

gegen die Erde berab, wenn die Unterftugung weggenommen wird.

Der Deutlichkeit wegen halte ich es fur nothig, die Erscheinungen des Drucks guerst nach dem atomistischen, und nachber nach dem dynamischen System zu betrachten.

Dach bem atomistischen Systeme ift die Materie an und fur fich tobt, und erhalt erft Bewegung, wenn eine außere Rraft auf fie wirkt. Bie es aber jugebe, baf tobte Da. terie burch eine Rraft Bewegung erhalte, bas fann nach biefem Softem gar nicht eingefeben werden. Go bato nun bie Materie bes Rorpers in Bewegung ift ober boch menigftens burch eine Rraft zur Bewegung angetrieben morben, fo theilet er nun feine Bewegung ober menigstens einen Theil bavon einem anbern im Bege liegenben Rorper mit, und fucht baber biefen Rorper ebenfalls in Bewegung ju fegen. Benn alsbann bie Bewegung ber Materie tes erften Rorpers in einem fort auf die Materie bes andern Rorpers wirft, es mag baburch ber andere Rorper mirflich in Bewegung fommen ober nicht, fo fagt man alsbann ber erfte Rorper drucke ben andern. In biefer Rudficht tann man alfo ben Druck eines Rorpers gegen einen anbern als eine Wirtung besfelben in einen anbern, ber ibm entgegen ftebet, betrachten, inbem er namlich ben anbern wirflich in Bewegung bringt ober ibn boch wenigstens zu bewegen ftrebet, und baburch ift eben Mittheilung ber Bewegung borbanden (m. f. Mittheilung der Bewegung). Da nun ber andere Rorper ber Bewegung bes erstern widerstehet, so heißt auch der andere Rorper der widerstehende Rorper, oder bas Zinder. Beil aber Widerstand felbst eine Rraft ift, fo folgt baraus, bag im miberftebenben Rorper eine Rraft fenn muffe, welche die Birfung, ober bie Bewegung bes brudenben Ror-Diese Rraft ift bie bes Busammenhanges ber undurchdringlichen Theile bes miberftebenben Rorpers unter einander felbft, und mit andern unbeweglichen Rorpern. Wenn biefer Busammenhang bes miberftebenben Rorpers ju fcmach ift , um bem bruckenben Rorper geborig ju miberfte. n 5 ben ;

ben; fo gerreift jener Rorper, ober wird bon ben anbern unbeweglichen Rorpern getrennt. Daber fommt es, bak ben fluffigen Rorpern die Theile burch einen febr geringen Drud ausweichen ober von einander getrennt merben, weil man gewöhnlich unter fluffigen Materien biejenigen verftebt. beren Theile mit einer febr geringen Rraft gufammenbangen. Rach ber atomiftifchen Lehre befteben alle Rorper aus Anbaufungen ber erften Rorperchen ober ber Ucome. Da nun alle in bie Sinne fallende Theile fluffiger Rorper als Tropfen b. f. fugelformig ericheinen, fo glaubt man auch Grund zu baben. ben Atomen berfelben bie Rugelgeftalt nicht abzusprechen. Alsbann muffen aber auch biefe erften Theile als fefte ober barte Rorperchen gebacht werden, weil ben felbigen ber Begriff von Rluffigfeit, welcher eine fernere Theilbarteit voraus feket', nicht mehr Statt finden fann. Bu bem Ende nehme man an, es bructe bie Rugel (fig. 99.) a auf bie Rugel b nach ber Richtung od, welche burch benber Mirtelpunfte geht; fo wird auch bie Rugel b burch ben Drud von a ein Beffreben ethalten , nach biefer Richtung fich bin zu bewegen? Befest aber, es bruce (fig. 100.) die Rugel a auf eine ober mehrere andere Rugeln nach ber Richtung de, welche nicht mehr burch bie Mittelpunfte geht, fo ift nun bie Richtung bes Drude an ben Berührungspunkten ber Rugeln nicht mehr fenfrecht auf ber Rlache ber gebruckten Rugeln; baber muß bie Richtung bes Drude in Theile gerleget werben, von benen nur diejenigen auf die Rugeln c und b mirten, welche an ben Berührungspunkten auf ben Rugelflachen fenfrecht fteben, b. b. welche burch ben Mittelpunft ber Rugeln geben. Daraus erhellet alfo, daß die Rugeln b und o nach ben fchiefen Richtungen df und d'g gebruckt werben. Man ftelle fich nun por, es fen ein bobles Gefaß mit bergleichen barten Rugelchen angefüllet morben, und es bruce ein Bewicht, melches auf einer feften Platte liegt, auf biefelben. Ronnte man alsbann annehmen , baß alle biefe barte Rugelchen in verti-Faler Richtung über einander lagen, fo murbe fich auch ber Druck bes Gewichtes allein nach vertifaler Richtung bis auf ben

ben Boben fortpflangen. Liegen bingegen biefe barten Rugelchen in einer gang anbern Ordnung, fo baß fie fich unter einander in berfchiedenen Dunften berubren, und bie burch ihre Berührungspunkte und Mittelpunkte gezogenen geraben Linten verschiedene Lagen haben, fo wird fich auch ber vom Gewichte heiruhrenbe Drud nach verschiebenen Richtungen fortpflangen muffen. Satte ben biefer Lage ber Rugelthen bie Seitenwand bes Befaffes irgendma eine Deffnung, fo ift es narurlich, baf nun bie an biefer Deffnung liegenben Rigel. den burch ben vom Gewichte erhaltenen Druck feitmarte aus weichen tonnen, und folglich burch bie Deffnung berauslaufen. Benn bie fefte Platte, auf welchem bas Bewicht liegt, bie Deffnung bes Befages nicht genau verschließt, folglich an ber Geite noch offener Raum angutreffen ift, fo werben nun bie bafelbft liegenden Rugelchen von den barunter befindlichen vermage bes burchs Bewicht erhaltenen Drucks in Die Bobe getrieben; dadurch wird bem Gewichte Plag gemacht , und finte baber gu Boben. Berfchließt eublich ber Decfel genau bas Befaß, fo mirb man aus ber bisherigen Betrachtung einsehen, baß ber Drud , welchen bie fleinen Rugelchen burch bas Gemicht erhalten , nach allen Geiten fortgepflanget mirb; fie merben alfo nicht allein gegen ben Boben, fonbern auch gegen bie Geitenmanbe und gegen ben Decfel bruden. Da man nun auf feine Beife annehmen fann , baf bie Theilichen einer fluffigen Materie in vertifalen Reihen über einander liegen; benn die geringfte Bewegung murbe biefe Ordnung, wenn fie auch ja ein Mahl Statt finden tonnte, im Mugen. blicke aufheben, fo fieht man auch ohne alle Umfchweife, baft eine jebe fluffige Materie, welche in einem eingeschloffenen Gefäße fich befindet, nach allen möglichen Richtungen brudet, fo mobl nach unten , gur Geite, als auch nach oben. Um aber bie Angahl biefer Drudungen, fo wie bie Starte und Riche tung eines jeden Theile gu bestimmen, mußte man bie 2(n. gabl ber fleinften Theilchen nebft ihrer Große und lage gegen einander genau angeben fonnen. Da aber bieß praftifch un. möglich ift, fo fann nun auch weiter nichts ausgemacht werben.

Ben

Ben biefer gangen Unterfuchung liegt bie Borausfehung jum Grunde, daß bie Theile ber fluffigen Materie unter fich mit einer außerft geringen Rraft gufammenbangen. Allein es ift schon unter bem Artifel Cobasion gezeiget worben. baß bie Ratur ber Gluffigfeit feinesweges in einem febr Schwachen Bufammenhange ihrer Theilchen befrebe, vielmehr beweiset die Bildung ber Rugelgestalt gerade bas Gegentheili Es fann baber unmöglich die Rraft bes Biderftandes Die Rraft bes Bufammenhanges ber Theile unter fich fenn, menn ein folder Rorper von einem andern einen Druck leibet. Biel. mehr bat man Grund angunehmen, baf bie fluffige Materie feine Unbaufung von fleinen barten Rugelchen ift, fonbern baft ibr eigentlicher Charafter barin beftebe, baf fie, wenn fie vollkommen fluffig ift, ihren Raum mit Continuitat ques fullt, indem auch ihre fleinsten Theilchen einer vollkommenen Berührung fabig find. Daraus folgt benn zugleich , baf Die fluffigen Materien in ihren Theilen auch nicht bie minbefte Reibung erleiben. Daber find bie Theile berfelben eben fo beweglich wie im leeren Raume. Da aber nach ber atomi. Rifden Lebrart fein Rorper feinen Raum mit Continuitat ausfüllen tann, fo ift man fchlechterbings genotbiget, feine Buflucht bierben zu ber bonamifchen lebre zu nehmen.

Nach dieser kehre muß die Materie, welche von einer außern Krast zur Bewegung angetrieben worden, bewegende Krast erhalten, um einer andern Materie, welche ihrer Bewegung in der geraden Linie vor ihr im Wege lieget, gleiche mäßige Bewegung mitzutheilen. Es kann aber eine Materie, welche in Bewegung ist, keine bewegende Krast besißen, als bloß vermöge ihrer Zurückstoßung oder Anziehung, auf welche und mit welchen sie in ihrer Bewegung unmittelbar wirkt, und dadurch ihre eigene Bewegung einer andern mittheilet, folglich lestere entweder vor sich hertreibet oder sie nachschleppt. So wird z. B. ein Körper auf unserer Erde von der Masse der Erde angezogen, und erlangt dadurch bewegende Krast, auf andere Körper einen Druck auszuüben, oder, wenn sie nicht hinlänglich widerstehen können, ihnen

felbft

felbst Bewegung mitzutheilen. Man sieht alfo nach ber bynamischen Lehre wohl ein, wie es zugehe, bag bie Materie

burch eine Rraft Bewegung erhalte.

Bas ben miberftebenben Rorper betrifft, fo tonn bie Rraft bes Biberftandes, welche ber bruckenben Rraft entgegengefeßet ift, feinesweges bie Rraft ber Cobafion fenn. Die Moglichfeit ber Materie erforbert nothwendig gurudftoffenbe und anziehende Rraft; wenn alfo eine Materie in ben Raum. welcher mit anderer Materie angefüllt ift, einzubringen fich beftrebet, fo miberftebet ibm bloß bie gurudftoffende Rraft bes mit Materie angefüllten Raumes, und es ift baber gans allein bie gurudftoffenbe Rraft bas Binbernif, welches fich ber bruckenben Rraft einer anbern Materie entgegenftellet. Daß bie Theile einer fluffigen Materie burch eine noch fo geringe bruckenbe Rraft aus ber Stelle beweget worben , bas liegt nicht in bem geringen Bufammenbange ihrer Theile, fonbern in ber Berichiebbarteit berfelben. Bie machtig miberftebet aber nicht eine in einem colinbrifden Raume eingefcbloffene fluffige Materie bem auf fie bruckenben Stampel? In Unfebung ber festen ober farren Rorper liegt ber Grund' ihres Wiberstandes ber auf fie bruckenben Rraft vorzüglich in ber Reibung ibrer Theile, und gar nicht in ihrer Cobaffons. fraft.

Die befannteften Rrafte, welche einen Druck bervorbrin-

gen fonnen, find

1. Die thierischen Rrafte, welche vermoge ber verschiebenen Theile ber Rorper nach verschiedenen Richtungen auf andere Rorper brucken, und sie aus ihren Stellen verbrangen fonnen.

2. Die Schwere ober bas Gewicht ber Rorper, welche nach einer bestimmten Richtung auf ihre Unterflugungen einen

Druck ausüben.

3. Die zuruckstoßenbe Rraft ober die Elasticität ber Rorper, bie Elasticität mag ursprünglich ober abgeleitet sepn. Wenn 3. B. eine Masse Luft in einen Raum zusammengeprest worden, so bruckt sie nach allen Seiten gegen bie Manbe Banbe bes Gefäßes. Auch eine gespannte Feber brudt gegen andre Korper, indem sie sich in ihre vorige Figur wieder

ju verfegen ftrebet.

Man pflegt den bestimmten Druck eines Körpers gegen das, was ihn unterstüßet, das Gewicht des Körpers zu nennen, und betrachtet dieß folglich als eine Wirkung der druckenden Krast. In dieser Rücksicht kaim also der Druck, als die Wirkung einer bewegenden Krast, dem Gewichte gleich gesehet werden. Es ist daher im gemeinen Leben auch nicht ungewöhnlich zu sagen, der Druck einer Masse gegendie Fläche, welche demselben ausgeseszet ist, betrage so und so viel Pfunde. So beträgt z. B. der Druck der Lust auf

einen rheinl. Quabratfufflache 2156 Pfund u. f. f.

Well die Thelle der festen Körper wegen ihrer Reibung nicht so leicht seitwarts ausweichen können, wenn auch die auf sie druckende Krast beträchtlich groß ist, so nimmt man auch gemeinigsich an, daß sich der Druck, welcher gegen die sesten Körper Statt sindet, in eben der Richtung fortgepflanget, nach welcher der Druck geschiehet. Wenn z. B. auf einem sesten Burfel eine Saule lothrecht stehet, so pflanzt sich der Druck durch den Würfel, welchen er von dem Gewichte der Saule leidet, senkrecht gegen den Boden fort. Wenn auch die Seitenwände des Würfels mit andern Körpern umsschlossen würden, so werden doch diese fast gar keinen merklichen Druck von dem Gewichte der Säule erleiden.

Ben flussigen Materien hingegen findet gar keine Reibung in ihren Theilen Statt, und sie sind daher unter sich eben so beweglich wie im leeren Raume. Wenn folglich ein Theil oder etliche Theile durch eine bewegende Krast einem Druck erleiden, so werden auch diese Theile von der ganzen Masse getrennt und fortbeweget werden. Es folgt daher weiter, daß ein jeder Theil einer stuffigen Materie von dem darüber und barunter liegenden Theile eben so start gedruckt wird, als er selbst die darüber und darunter stehenden Theile druckt, wenn die ganze stufsige Masse in Ruhe ist. Denn waren die Druckungen auf irgend einen Theil in der Masse

nach

nach den entgegengesetten Richtungen nicht gleich groß, so wurde sich auch der Theil nach der Nichtung des stärkern Drucks hindewegen, michin die flussige Masse nicht in Ruhe seyn. Hieraus fließt also ohne Zweifel der Saß: Ein jedes in einer flussigen Materie befindliches Theilchen, wenn die ganze flussige Masse in Ruhe ist, wird nach allen möglichen Nichtungen, jedoch nach jeden zwen gerade entgegengesesten

Richtungen gleich fart gedruckt.

Man ftelle fich vor, bag ein gewiffer Theil bes in Rube befindlichen Baffers in Grengen hoik (fig. 101.) auf ber einen und blm auf ber andern Seite eingeschloffen fen. Das fleine Stud a ber eingebilbeten Grenze, welche bas eingefcbloffene Baffer von bem außern absondert, wird verschiebentlich von bem innern und außern Baffern gebruckt merben; nichts wird aber a aus feiner Stelle treiben tonnen, weil bie gange fluffige Materie in Rube ift. Man fann alfo anneb. men, bag ber Druck bes eingeschloffenen Baffers gegen a, alfo auch ber Wegenbruct bes außern Baffers gegen a fent. recht, und jener biefem gleich fen. Bare a ein feftes Glementartbeilchen, fo murbe felbiges ebenfalls auf benben Geiten ben Druck bes Baffers ausbalten, und a murbe mie que por unverandert an feinem Orte verbleiben. Es muß baber auch die Birkung ber Theile ber fluffigen Materie gegen einander eben fo wie vorber fenn. Wenn auf diefe Welfe bie aanse vorgestellte Grenze hoik aus lauter festen Glementar. theilchen bestande, welche unter einander nicht verbunden find, fo murbe auch biefes in Unfebung bes Drucks ber fluffigen Materie gegen einander gar feine Menderung machen, folglich murbe auch die Beftalt ber Grenze auf feine Beife geanbert. Baren felbit bie festen Elementartheilden unter einander berbunben, fo wurben auch bier die Theile bes Baffers auf bie namliche Art gegen einander mirten. Demnach fonnte man ben Druck bes außern Waffers wegnehmen, und es murbe im innern eingeschloffenen Baffer gar feine Beranberung vorgeben, wenn nur bie Grenze feft genug ift, felbiges ju erbalten. Weil fich nun alles biefes auch auf 1bm anwenden låfit. läßt, so sieht man leicht, daß in dem innern Wasser gar nichts geandert wird, wenn haik mbleine seste Robre ift. Die Wande der festen Robre thun namlich eben das, was der Druck des außern Bassers thut, nur mit dem Unterschiede, daß jene nicht wie dieses gegen das in der Röhre bessindliche Wasser drucken, sondern nur verursachen, daß das innere Wasser gar keiner Veränderung unterworsen ist, ob es gleich selbige noch eben so genau druckt, als es gegen das äußere Wasser druckte. Hieraus solgt nun der allgemeine Saß; in einem jeden irreguldren auf beyden Seiten aufwärts gedogenen Gesäse, von welcher Gestalt es auch sen, kann einerlen flussige Materie nur alsdann in Ruhe kommen, wenn die Oberstäche in beyden Schenkeln in einerlen wagerechten Ebene sich besinder. M. s. Rohren, communicitende.

Menn'ein gerabes colindrifches ober prismatifches Befaß voll Baffer geschüttet wird, fo leibet ber Boben besfelben einen Druct, welcher bem gangen Bewichte bes im Befafe befindlichen Baffers gleich ift. Man findet alfo febr leicht bas Gewicht eines folchen Bafferforpers, wenn man bie. Grundflache besselben mit ber Bobe multipliciret, und biefes Produft noch mit bem Gewichte eines Cubiffufes Baffers ober Cubifgolles bes Waffers multipliciret, nachbem ber for. perlice Inhale bes Bafferforpers in Cubiffuffen ober Cubif. Gin rheinlanbifcher Cubiffuß Baffet zollen gefunden ift. wiegt im collnischen Bewichte 66 Pfund, und ein Duobeci. malcubifgoll 266 Gran, ein Decimalcubifgoll aber 506 Gran. Batte alfo die Grundflache eines prismatischen Befafes 6 rheinl. Quadratfuß, und bie Sobe = 4', fo murbe ber Drud bes in felbigem befindlichen Baffers gegen ben Boben bes Befaffes = 6. 4. 66 = 1584 Pfund fenn.

Wenn mit dem Boden des cylindrischen Gefäßes (fig. 102.) fbcd die Röhre chad verbunden, und mit Wasser so weit vollgefüllt ist, daß die Oberstäche desselben ad in der erweiterten horizontalen Sbene af besindlich ist; so druckt auch dieses den Boden be eben so stark, als die Wassersaule

fbcd

fbed benfelben bruckt. Berbindet man mit bem Boben be noch eine andere Robre cbfg, in welche ebenfalls Baf. fer bis sur borizontalen Dberflache eg gefchuttet worben, fo bruckt auch biefes gegen bo eben fo ftart, als es bie Baffer. faule echf thut. Benn alfo ein Befaß, von welder Be-Halt es auch fen, einen borizontalen ebenen Boben bat, fo baf ber Drud bes Baffers, welchen biefer Boben leiber. alle Mabl fo groß, als das Bewicht einer Bafferfaule, beren Grundflache bem Boden bes Gefages, und beren Sobe ber lothrechten Bobe bes 2Baffers bis jum Bafferfpiegel im Befaffe gleich ift: fo fann man mit wenig Baffer einen febr farfen Druck ju Bege bringen Denn es fen (fig. 103.) ed c eine enge fenfrechte Dibbre, welche mit einer fursen aber febr weiten ab cf verbunden ift, fo bag que ber eis nen in die andre fren Baffer treten fann. Bird nun bie Robre abcf voll Baffer geschuttet, fo wird es auch , wenn alles rubig ift, in ber engen Diobre eben fo boch fteben. Werichlieft man nun bie weite Robre mit bem Dedel af, und schüttet die enge Robre bis jur Sobe e oder noch hober mit Baffer voll, fo wird ber Deckel einem Drucke ausgesetzet fenn, welcher bem Gewicht einer Bafferfaule gleich ift, beren Grundflache af, und beren Sobe = ie = ag ift. Muf biefen Brunden beruht die Ginrichtung des anatomifchen Bebers (m. f. Zeber, anatomischen).

Auch grundet sich hierauf eine Einrichtung, welche 's Gravesand ') unter bem Nahmen follis hydrostaticus angegeben hat. Es sind namlich die Seitenwande (fig. 104.) do und, ab des Gesäses ab cd von keder, damit der feste Deckel da gehoben werden konne, ohne daß das Wasser ausläuft. Auf de und ea kann man nun Gewichte stellen. Beniges Wasser in die Dessnung füber e hinaus geschütztet, kann alsdann den Deckel mit den schweren Gewich-

ten beben.

Wenn

a) Phylices elementa mathematica \$. 729. Krafft preelect. phylic. T. II. \$. 99.

Menn in irgent einem Gefafe Baffer fich befindet, fo leibet ein jedes Element ber Seirenwand besfelben einen Drud melther fo graf ift, als bas Gewicht einer Bafferfaule, bereit Grundflache bem gebruchten Clemente gleich; und beren Sohe fo groß als bie Entfernung bes Ctements von bee Oberflache Des Baffers iftin Es fen achh (fig. 105.) ein Gefaß von willfürlicher Befalt, weldes bis ab voll Bol fer gefüllt ift , fo taan man fich vorftellen , baf von aufen eine Robre, beren Beite bem Elemente an ber Seitenmand bes Gefaffes gleich ift, auf tie Band bes Befaffes feefrecht gefebet morben , welche fich bis an bie Dberflache bes Baffer's im Befage erftrede. Gine folche Robre fann nun vorzuge lich bren Lagen haben, fie bann namltd erftlich über bem 300ritonte, amentens mit bem Sorigonte parallel und brittens unter bem Botigonte liegen: In Unfebung bes erften Rolles fen od fentrecht auf Die außere Glache Des Befaffes gefest, fo tann bas Baffer in ber Robre nicht in Rube fommen, als bis es gur ermelterten Borigontafflache bes Baffers al gestiegen ift; alsbann leibet aber bas Clement's einen Druck? welcher bem Bewichte einer Bafferfaule gleich ift, beren Beintflade fo groß als bas Clement, und beren Sohe ber Bobe bes Clements von ber Dberflache bes Baffers gleich ift : ober eben fo groß ift auch ber Begenbrict bes Baffers im Befage; folglid muß aud bas Clement c einen forgroffen Druck ausstehen. In Uniehung bes zwenren Ralles fen ef mit bem Borigonte parallel, und auf ber Geite bes Gefafes' fenfrecht, biefe Robre fen noch mit ber fenfrechten fer vers bunden , for baf bie gange Robre efg bie Beire bes Gleb mentes e befiget. Benn nun bas Waffer aus bem Gefaffe in diefe Robre treten fann, fo wird bas Baffet alsbanni in Rube fenn, wenn es in der Robre in ber borigontalen Cbene gb fich befinder. Dan fielle fich bie borisonfale Grunda flate ben f por, fo leider f einen Druck, welcher bem Beat wicht der Bafferjaule fg gleich ift. Goll nun f nicht meichen , fo m & es einen eben fo großen Begendruck ausfteben. als es unterwarts brudt; bas Baffer in ber berigontalen Röhre

Robre ef ift fur fich nicht vermogent einen fo farten Bes gendruff aushuuben , aber mobl einen leibenben Druck fore. aupflangen. Dun ift fein folder Druct gut gebenten , aufer bemienigen , welchen es ben e von dem innern Baffer leibet : biefer Druch muß alfo burch bie borigontale Robre ef fortge. führer merben, und gegen feben fo ftart entgegendrucken: als bas Baffer übert f untermarte brucht. Ju Unfebung bes britten Ralles fen bie Robre kmi auf ber Wand bes Befaffes fenfrecht, und mit ber fenfrednen Robre ik verbunben Benn nun i mit bem Elemente h in einerlen bo. rizonfalen Ebene liegt, fo leiber i einen Drud , welcher bent Bemidt bes Baffers über i bis gur bortzontalen Chene ak gleich ift. Coll fun Enicht meiden, fo muß es auch einen eben fo großen Begenbruck nach unten ausffeben. Begegbruck wird feben for wie im gwenten galle bon bein Drude bes im Befaffe Befindlichen Baffers gegen bas Element hiburch die Robre hmi fortgepflanget.

Dein ber Boben einen Gefaffes magerecht ift, fo leibet berfelbe einen von bem in fetbigem befindlichen Baffer gleich. formig barüber vertheiken Druck. Man gebente fich namlich ben Boben in feine Clemence getheilet bor, fo ftebet ein febes Element wie f (fig. 106.) einen Druck aus, welcher bem Bewichte einer Wafferfaule gleich ift, beren Bruntfla. che foigrof als bas Element, und beren Bobe ber Sobe bes Elementes bis zur Oberflache bes Baffers gleich ift. Es fen bie gange Baffermaffe a b c d mittelft ber magerechten Cbenen kl. mn, op u. f. in mehrere Schichten von unenblich Bleinen Soben eingerheilet, fo leibet jeder Schnitt, wie i, h, g u. f. von ben in ber Roftre ef barüber ftebenben Baffertheilden fur fich einen Drud, welcher von ihren Bewichten ber-Ein jeder foldber Druck aber pflangt fich gegen ben nachftfolgenden Querfchnitt nach bem Befeg ber Grerigfeit fort, und vermehret ben Druck, welchen h fur fich fchon batte megen bes Bewichts ber barüber liegenden Baffertheilden. Es leitet namlich h nun einen Druct, welcher bem Gewichte einer Bafferfaule gleich ift, beren Grundflache bem Gle-31 2 mente mente in gleich ift, und beren Sohe = hi + ie. Es muß folglich ber Druck bes Baffers gegen ein Theilthen ber innern Band bes Befaßes besto größer werben, je tiefer es unter ber Oberflache best Baffers liegt.

Es fen afpa (fig. 107.) ein Befaß von willfürlicher Beffalt, welches bis jur Sobe ag voll Boffer gefchuttet worben. Man nehme ein febr fleines Stud dif an ber inpern Band bes Befaffes an, welches alfo, wenn es febe fcmal ift, als eine gerabe linie betrachtet merben fand Diefes Element df leibet bon bem innern Baffer einen fenfrechten Drud nach ber Richtung der und wenn de mi dn = ber ferfrechten Sobe bes Clementes df :von: bem obern Bafferfpiegel; fo ift biefer Druck fo groß als bas Bewicht einer Bafferfaule, beren forperlicher Inbult =d f. de ift. Es ift ferner di lothrecht und dh magerecht, auch außerbem hig mit di und ig mit harparallel, und es ser legt fich ber fenfrechte Druck nach ber Richtung gd. in bie benben Geitenbrude nach ben Richtungen di und dh, und es verhalt fich ber fentrechte Druck nach ber Richtung g d jum vertikalen Druck nach ber Richtung di = gd tidil Durch d siehe man nun noch de auf fe fenfrecht, fo ift bas Dreneck gdi abnlich bem Drenecke dfe, folglich verhalt fich dg : di = df : de, und baber ber fentrechte Drud nach gd ju bem vertitalen nach di wie df: de. Weil nun ber auf ef fentrechte Druck = df. dg, fo hat man auch df: de = df. dg: jum fenfrechten Druck nach ber Nichtung di, olfo ift biefer Druct = de . dg = de . dn, weil dg= Biebt man ferner auf bas Element bo bie fentrechte Linie bk = bn, und verzeichnet bas Parallellogramm klbm. fo ift ber Druck gegen bo fo groß ols bas Bewicht einer Bafferfaule, beren forperlicher Inhalt = bo . bk ift. Daraus entftehet nun gegen bie innere Band bes Befaffes ein lothrecht auswarts gerichteter Druck, welcher bem Bewichte einer Bafferfaule gleich ift, beren forperlicher In-Diefer Druck vermindert also ben vorhin balt = bo.bk. gefundenen lotbrechten Druck nach ber Richtung di, und man finbet

findet baber ben gefammten Drud', womit df vertifal geprest wird, bem Gewichte einer Baffersaule gleich, beren forperlicher Inhalt = de. dg - bo. bk = de. db, und bieß ist ber Inhalt ber Saule boed. Weil aber df und bo fo flein bier angenommen werben fonnen, bag bie Saule bode von ber Gaule chaf in nichts verfchieben ift, fo fieht man ein, bag ber lothrechte Druck; welchen bas Element df von bem innern Baffer aussteben muß, bem Bewicht ber Gaule d bof gleich ift. Deil nun bie gange Baffermaffe im Befage in bergleichen Bafferfaulen eingetheilet werben tann, fo ift flar, bag ber gefammte Drud, welchen bie Band bes Befaffes nach vertifaler Dichtung leibet , bem gangen Bewichte ber in felbigem befindlichen Waffermaffe gleich ift. Burbe man alfo bas Befaß mit bem barin befindlichen Baffer an ben Urm eines Bagebaltens aufbangen, fo brauchte bas Begengewicht nicht groffer zu fenn, als bas Gewicht bes Befages und bes Baffers gufammengenommen: - Man muß baber ben Druct, melchen bie innere Band bes Befafes leibet, febr mohl von bem Bewichte bes Baffers felbft unterfcheiben; benn iener fann mebr als biefer betragen.

Wenn in einem Gefäße abcd (fig. 108.) Wasser sich befindet, und völlig in Rube ist, so wird solches vermöge der Schwere, so bald ein toch in den Boden des Gesäßes gemacht worden, ausstießen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, welche ein schwerer Körper erlangen wurde, wenn er von einer Höhe herabsiele, welche der Wasserhöhe im Gestäße gleich ist. Es sen nämlicht ein Wasserhöhe im Gestäße gleich ist. Es sen nämlicht ein Wasserheilchen in der Deffnung am Boden des Gesäßes, so leidet dieß einen Druck, welcher so groß ist, als das Gewicht einer Wassersaule, deren Grundsläche dem Querschnitte der Sphäre des Wassersheilchens, und deren Höhe der Höhe des Wassers im Gesäße gleich ist. Dieser Druck aber entsteht von der Schwere der Wassersheilchen, welche über f in der vertikalen Höhe se bis zur Oberstäche des Wassers liegen. Das oberste Wassersheilchen e druckt das unmittelbar darunter liegende, und

313

theilet baber aufer ihrer eigenen Schwere eine neue Rraft mit, welche ber unmittelbare Druck verursachet; folglich will es nun mit doppelter Rraft finten; bas nachftfolgende Theilden aber verbinbert biefes Sinfen, und empfangt wieberum außer ber Schwere besfelben eine neue Rraft, welche bop. pelt fo groß ift, als bie, welche bas zwepte Theilden von bem Drucf ber Schwere erhielt, bemnach bestrebet fich biefes britte Theilden mit einer brenfach fo großen Rrafe angetrieben, fich fenfrecht berabzubewegen, welche namlich von ber Summe ber Drude ber barüber liegenben Waffertheilchen berrubret. Es muß bemnach bie Gumme ber Drude aller Baffertheilchen bem unmittelbar barunter liegenben eine Befcminbigfeit mittbeilen, melde es erhalten murbe, menn es von eben ber Bobe fren berabgefallen mare. wird auch bas Theilchen f in ber Deffnung eine Beschwinbigfeit erhalten baben, Die eben fo groß ift, als wenn es von e bis f fren berabgefallen mare. Beil nun bas von allen Baffertheilden gilt, welche in ber untern Deffnung fich befinden, fo muß bas Baffer burch felbige mit ber benannten Befdmindigfeit abfliegen.

Alles dieß gilt nicht allein von solchen Gefäßen, ben welchen die Deffnung im Boden sich befindet, welcher wagerecht liegt, sondern auch, wenn sie seitwärts, wo man will, angebracht ist. In diesen Fallen wird das Wasser mit einer besto größern Geschwindigkeit hervorspringen, je naher die Deffnung dem Boden des Gesäßes ist. Denn die Ursache der Bewegung des Wassers aus den Deffnungen des Gesäßes rührt von dem Druck des Wassers her, und dieser muß bloß nach der Wasserhöhe beurtheilet werden. Der Wasserstahl, welcher aus der Seitenöffnung eines Gesäßes herausspringt, wird einen krummlinigen Weg bilden, welchen man in der höhern Geometrie eine Parabel nennt.

Auf ben Druck bes Wassers gegen ben Boben und gegen die Seltenwande bes Gefäßes grunden sich noch verschiebene andere Phanomene:

ı.

Seitenfladen eben find , zerbricht burch ben Seitenbrud bes Maffers , wenn fie in felbiges tief genug eingetaucht wird.

Denn eine mit Boffer gefüllte Blafe an bem Ende einer langen-Glasrobre so gebunden wird, daß das Baffer aus selbiger in die Glasrobre ereten kann, wenn sie gedruckt wird, so mird das Baffer in der Blase desto bober in die glaferne Robre aufsteigen, je tiefer selbige ins Wasser eingestauchet wird.

3. And grundet fich hierauf die Einrichtung einer von Segner erfundenen hydraulist en Maschine, welche durch ben Seirendruck des Wassers in Bewegung gesetzt wird. M.f. Segners hydraulische Maschine.

Mus allen diesen bisherigen Saben erhellet jur Beruige, baß die fluffigen Materien nach allen nur möglichen Richtungen einen Druck ausüben; nach unten, nach der Seite

und nach oben.

Berfuche, welche ben Druck fluffiger Materien erlautern, und bazu gehörige Maschinen findet man beschrieben von Wolf ne').

D. f. Karften lehrbegriff ber gefammten Mathematit

Th. III. Sodroffarif, Abidon. IL.

Oruckwert, Druckpumpe, Appressonspumpe (Anclia eleuatoria vel compressoria pompe foulante) ist eine Pumpe, worin ein Stampel vermittelit einer Zugestange auf und nieder beweget merben kann, um das Wosfer entweder selbst in ber Pumpenrobre oder in einer andern bamit verbundenen Robre in die Sobe ju treiben.

Es sen (fig. 109.) a b c d. eine Dumpenröhre, welche senkrecht im Wasser steht, und unten in der Deffnung k des Bodens mit einer Klappe oder Bentil versehen, so dringt durch diese das Basser von selbst, wenn der Stämpel: f.g. hinaufgezogen wird, in die Pampenröhre, dis es in seldiger eben so doch stehet, als es außerhalb der Robre stehet. Mit einem ahnlichen Bentile ist auch der durchbohres Stämpel oder Rob-

<sup>&</sup>quot; ) Raplice Berfuce Eb. I. Cap. 3.

ben verfeben. Die Dumpenrobre, in welchem ber Rolben auf und nieberfpielet, wird auch ber Stiefel genannt. Wenn biefer Stiefel unter bem Baffer fo tief ftebet, bag auch ber Rolben noch in feinem niedrigften Stanbe unter ber Oberflache bes Baffers fich befindet, fo ift alsbann eine foldje Dumpe eine gemeine Bafferpumpe. Go balb nun ber Stampel in die Sobe gezogen wird, fo eroffnet fich die Rlappe e, und es bringt Baffer in ben Stiefel; brude man ibn aber surud. fo verschlieft fich bas Bentil e, und bas Baffer muß die Rlappe am burchbohrten Rolben offnen, und in dem Stiefel in die Bobe fteigen. Gefdiebet ein neuer Rolbengug, fo futht bas über fg binaufgetretene Baffer vermoge feiner Schwere gurud ju fallen; weil fich aber alsbann bie Rlappe an bem Rolben berfchlieft; fo fann es nicht wieber guruch, und es wird von neuem burch bas Bentil e in ben Stiefel Baffer treten. Spielt auf biefe Beife ber Rolben eine Zeit lang ununterbrochen auf und nieber, fo fieht man leicht, baß bierburch Baffer in bie Sobe gehoben wird, und burch eine in bem Stiefel angebrachte Musqufrohre abfließen muß. Es ift aber eben nicht nothwendig, daß ber Rolben in feinem niedrigften Grande unter ber Oberflache bes Baffers fich befinde, vielmehr fann er eine anfehnliche Gtrede uber felbiger fenn. In biefem Ralle treibt num ber Druct ber Atmofobare auf die Oberflache bes Baffers felbiges in die Robre, wenn ber Rolben bober gehoben, und hierdurch die unter bem Rolben befindliche Luft verdunt worben: 3 ffralsbann über bem Rolben noch eine beträchtlide Sobe : ebe bas barüber aufgetriebene Baffer burch bie Musqufrohre auslauft , fo nennt man alebann biefe Ginrichtung ein vereinbartes Sauch und Druckwert.

Wenn das Wasser, welches in den Stiefel getreten ift, vermittelst des Rolbens in eine andere mit dem Stiefel verbundene Robre in die Hohe geprest wird, so heißt eigentlich eine foldhe Pumpe ein Drickwert. Dem in die Hohe gezogenen Kolben & (Againa) folgt das Basser, wie ben den gewöhnlichen Pumpen, und tritt in den Stiefel; benm Ruck.

ftof bes Stampels aber verfdlieft fich bie Rlappe e. und bas Waffer fann nicht anders ausweichen, als burch bie fo genannte Rnierobre ghi, welche ebenfalls ben g mit einem Bentil verfeben ift, wo es fodann burch ben Druck bes Role bens in die Sobe getrieben wird. Bill man mittelit eines Drudwerfes einen frenfpringenden Bafferfrahl ju Stande bringen, fo murbe alsbann bie Bobe, welche er erreichen fonnte, wenn außer ber Schwere ibn, nichts verzogerte, fo arof fenn, ale die Bobe einer Bafferfaule über der Grund. flache bes Rolbens, beren Gewicht ber Rraft gleich'ift, welche ben Stampel gegen bie Bafferflache prefit. Denn wenn eine Rraft ben Rolben gegen Die Bafferflache f prefit, fo muß Die Wirtung eben fo fenn, als wenn ber Stiefel bober mare, und bas Baffer in felbigem fo boch frante, baf es vermoge feines Gewichtes gegen f einen Druck ausübet, welcher bem Druct iener Rraft gleich ift. Bare ber Stiefel fo boch, baf bas Baffer bis mik treten fonnte, fo murbe bie Rlache f einen Druck von ber barüber ftebenben 2Bafferfaule leiben; biefer Druck murbe nun verurfachen, baf ber fpringenbe Baf. ferftrabl bie Sobe il erreichte, wenn felbigen außer bet Schwere nichts verzögerte. Daraus folgt, baf ber Druck bes Stampels, welcher von ber Rraft berrubret, und fo groß ift, als ber Druck ber Bafferfaule, ben Bafferftrahl eben fo boch treiben murbe. Wenn es baber bestimmt ift, wie boch der Strabl in ber frenen Luft vermittelft eines Dructwerts getrieben werden foll, fo lagt fich auch die Rraft finben, welche ben Rolben gegen bas Baffer preffen muß. Bare namlich bie Bobe, welche ber fpringende Bafferfrabl erreichen foll, = b, und die Bobe, welche ber Weschwindigfeit bes aus ber Deffnung ausspringenden Bafferftrable zugeboret, = a, fo wird aus ben vielfaltigen Berfuchen bes Mariotte ")

erfordert, baß  $\alpha = b + \frac{b^2}{300}$  fen. hat man nun diese Sobe 3 5 gefunden,

<sup>-)</sup> Traité du mouvement des eaux in ben Oeuv. de Mariotte T. II. P. IV. disc. I. übers. Grundlebren ber Sybroftatif und Sybraulit, son D. Meinig, Leipt. 1723. 8.

gefunden; fo sucht man das Gewicht deines Mafferpelsma; beffen Grundstäche der Grundstäche des Kolbens, und beffen Hohe ber Hohe a gleich ist; eben so groß wird die gesuchte Kraft fenn muffen.

3. B. es fen ber Durchmeffer bes Stiefels = 8 Boll = 3 Big, so ist ber Flacheninhalt bes Querschnittes bes Stiefels ober ber Grundflache bes Rolbens = 0,249 Quabratfuß. Soll nun ber Wasserstrahl 50 Fuß boch steigen, so wird

300 = 58 Fuß. Multiplicitet man alfo biefe Hohen 30,42 Cubiffuß als ben kubifchen Juhalt einer Wasserfalle, deren Gewicht der gegen den Rolben drückenden Kraft gleich ist. Multiplicitet man nun diese mit 66, so ergibt sich 1336 Pfund für die gesuchte Kraft.

Bill man nur vermittelft eines Drucks bas Baffer notbigen, baf es in ber Steigrobre in bie Sobe getrieben, und alsbann oben jum anderweitigen Bebrauch abfließen foll, fo wird eine Rraft, welche gegen ben Rolben bruckt, mit bem in ber Steigrobre befindlichen Waffer im Bleichgewichte fenn. menn fie bem Gewichte einer Bafferfaule gleich ift ... beren Grundflache fo groß als bie Grundflache bes Rolbens, und beren Sobe mit der Sobe ber Musqufoffnung von der Grundflache bes Rolbens einerlen ift. Wenn aber das Baffer wirt. lich in Bewegung fommen foll , fo wird eine großere Rraft erfordere. Um wie viel aber biefe Rraft großet fenn muffe, Das bangt von ber Beschwindigkeit bes Relbens, von ber lange ber Greigrobre und von bem Werhaltniffe ber Querfdmitte bes Stiefels und ber Steigrobre ab. Bebt bie Bemegung bes Stampels langfam von Statten, und ift die Greigrobre nicht ju eng, fo beträgt ber Ueberfchuß ber Rraft über bie, welche jum Gleichgewichte erforbert wirb , etwas Beniges. Aus biefem Grunbe pflegt man alles fo anguordnen, boff ber Durchmeffer bes Querfchnittes ber Steigrobre ungefahr & bis & von bem Durchmeffer bes Querfchnittes bes Rol. bens betrage.

Ben biefer Einrichtung ber Druckwerke prest ber Kolben nur benm Jerniedergehen Waffer in die Steigröhre, im heraulsteigen aber sindet ein Stillstand Statt. Um nun benm Aus- und Niederspielen des Kolbens Wasser in die Steigröhre zu treiben, so pflegt man zwen Druckwerke so mit einander zu verbinden, daß der eine Kolben in die Höhe steigt, wenn der andere Kolben niedergehet. Bende Stiefel können alsdann mit ein und der nanlichen Steigröhre verbunden senn, woben nur ein jeder seine eigene Knieröhre und Bentil haben muß. Eine folche Einrichtung nennt man ein gedoppeltes Druckwerk. Sie war schon den Alten bekannt, und Vitrup ") gibt den Ctessibius als Ersinder derselben an, welcher etwa 150 Jahr vor Christissehurt zu Alexandrien lebte, woher sie auch machina Ctessibiana genannt wird.

Bollftanbige Beschreibungen und Abbitbungen von verschiebenen Drudwerken findet man ben Leupold 6) und Belidor, und aussührliche Berechnungen ben Rarften 3).

Eine der größten Maschinen, melche je aus Druckwerken zusammengeseste ist, ist die zu Marty, welche Leupold, Belidor und Weidler!) beschrieben haben. Der König Ludwig XIV. ließ sie erbauen, um die Garten zu Verseilles, Marly und Trianon mit Wasser aus der Seine zu versehen. Sie soll mehr als 3 Millionen Livres gekostet haben, bey deren Erbauung 1800 Menschen 7 Jahre lang gearbeitet haben, welche an Materialien 1700000 Pfund Rupser, eben so viel Bley, 20 Mahl so viel Eisen, und 100 Mahl so viel Holz erfordert hat, die übrigen zu den steinernen Pfeilern ind Schwibbogen der damit verbundenen Wasserleitung gekauchten Materialien ungerechnet. Diese Masschine web durch 14 unterschlächtige Wasserrader getrieben, welse in einem

a) De architectura. X. 12.

S) Theatrum machinar. hydraulic. 26.1. Co. 12. G. 108 f. 26.11.

Cap. 10. S. 11cf.

7) Architeck hydraul. Buch III. Cap. 3, 5670 f.

3) Lebrbegriff der gesammten Mathemitik. Theil V. Hobraulik. Pholon. 24 bis 32.

s) Tract. de machinis hydraulicis tot/terarum orbe maximis, Marlienfi et Londinenfi. Viteb. 1734-4

Mrin ber Seine bangen; biefe bienen, im Bangen genommen, bagu ; um bas Baffer aus bem Gluffe auf ben Boben eines Thurmes binguf ju treiben, von welchem es nachber in einer pon Steinen aufgeführten Bafferleitung in Die genannten Garten gebracht wirb. Der Behalter auf bem Boben bes Thurmes liegt 502 Ruß bober, als ber Rluß, und ift von ihm Gen Boifen, alfo 3684 Ruft melt entfernet. Der Baumelffer . Mahmens Rannequin, aus bem futtidifden , melder bem Minifter Colbert burch einen gutticher von Abel. Mohmens de Dille, empfohlen mar, fabe ein, bag es unmoglich fenn murbe, bas Baffer in ununterbrochenen Leitrob. ren auf biefe Sobe zu bringen. Daber theilte er bie gange Strecke langs ber Unbobe, welche bas Baffer binanfteigen follte, in brep Abfage. In einer Sobe von 150 Ruft über bem Rluffe murben zwen Schoofbebalter neben einander angeleget, melde von ben Bofferrabern 100 Boifen weit ent. fernet finb. In einer Bobe von 175 Ruf über ben bepben erften Schopfbehaltern murben zwen andere angeleget, melche 224 Loifen weit von ben erften Schopfbebaltern , alfo 224 Toifen weit vom Rluffe entfernet find. Die von Mauer. mert aufgeführte Bafferleitung ift 330 Rutben lang . und bat 36 Schwibbogen. Mit ben 14 Bafferrabern find nun erfilich unmittelbar über bem Rluffe 64 Drudwerfe mit gugeborigen Saugrobren verbunden, welche bas Baffer aus bem Riuffe ichopfen und burch Leitrobren in bie erften 150 Ruft boch erhabenen Schopfbehalter hinauforucken. Behaltern wird bas Baffer in bie folgenden Schopfbehalter bura, Druckpumpen , welche von einem Relbgeftange in Bewegung gefeget merben, hinaufgebruckt u. f. f. Sieraus mirb man fich igr einen geringen Begriff von ber Grofe und Beitlauftigfelt befer Drudwerfe machen fonnen, welche übrigens nach ben Berefnungen bes herrn Rarften ben weitem nicht bie vollkommente Ginrichtung gehabt haben, und movon auch nur ein febr gringer Theil noch gangbar ift.

Die Ginrichtung ber Drudwerte, mittelft felbiger einen fren fpringenben Straft ju Bege ju bringen, wird mit vie-

lem

lem Bortheile ben ben genugfam befannten Reuerfprifen gebraucht. Ben biefen ift bas Musgufrohr beweglich, fo baff. man nach allen möglichen Richtungen Baffer binbringen tann. Wenn ein einfaches Drudwerf fo eingerichtet ift. baß eine einzige Derfon felbiges regieren fann, fo nennt man es eine Zandfbrige. Ben großen Genersprigen find gen mobilich doppelte Druckwerte angebracht, beren Rnierobren fich in einem einzigen Musqufrobre vereinigen. Daburch wird zwar ju Bege gebracht, bag ben Riederdruckung bes einen Rolbens der andere gehoben, und baber befrandig aus ber Bufrobre Baffer in ble frene Luft getrieben mird; allein benm Unfange bes Wechfels ber Rolben wird boch bas Musgießen bes Baffers auf einen Mugenblicf unterbrochen. Um: nun diefes ganglich gu vermeiben, verfieht man bie Feuer fprife noch mit einem Windteffel einem fupfernen luftbichten Befage, worin die Rnierobren bember Stiefeln geben, und mit beffen unterm Theile bas Bufrohr verbunden ift. Das in biefem Reffet getriebene Baffer bruckt bie Luft in bem obern Theile besfelben gufammen, und biefe prefit als. baun vermoge ihrer Glaftieitate bas Baffer gur Bufrohre Ift bas Bufrohr gang von Metall, fo nennt man; Die Mafchine eine Gibelfprine; beftebt es aber aus einem lebernen ober leinenen Schlauche, welcher nur am Ende ein fleines metallenes Gufrebr befiger; fo beift bie Mafdine eine Schlauch ober Schlangensprige. 1. 164 : 20 Cons

Bon ben Feuerfprigen handeln inebejondere Rarften a), Rlucel &) und Beffe V).

Dunn, locter (rarum, rare) ift ein Musbruch, melder einen bloffen relativen Begriff ausbruckt, intem man nicht fagen fann, ein Rorper fen fur fich bunn ober locker, fondern nur, er fen bunner ober lockerer als ein anderer. heren the willer

platten Landes. Berlin, 1774. 8.

v) Draftifde Abbandlung jur Berbefferung bet Teuerfprigen. Gotha, . 1778. 8.

a) teber bie bortheilhafteffen Anordnungen ber Feuerfprigen. Greifs. wald, 1773. 8.

Nach bem atomistischen Sostem heißt berjenige Körper bunner ober köckerer als ber andere, wenner ben einerlen Raume weniger Mareite also mehrere Zwischenraume, als der andere enthalt. Auf diese Arrisogt man, Wasser sen dumer als Quecksiber, weil ein Cubiffuß Wasser weniger wiegt als ein Cubiffuß Quecksiber, mirhin jenes weniger Materie als dieses bestiget. Das Wort locker wied ergenklich nur ben sessen Konpern gebraucht, dunn aber ben flussigen,

Nach bem dynamischen Systeme aber Aben welchen es Bloß auf ben bestimmten Grad der Ersüllung des Raumes ankömnt, kann ein Körper dunn genannt werben, und doch seinen Raum ganz aussüllen, und gleichwohlism Verhältenisse mit einem andern Körper nicht so dicht folglich dunner als der andere senn So füllt z. B. Bosser den Raum mit Stedigkeit aus, und gleich wohl ist es im Verhältnisse mit dem Golde dunner als dieses zu nennen zwenn auch dieses den Raum nicht mit Stedigkeit aus füllte.

In einer andern Bedeutung wird duch das Wort duni als ein Bepwort eines Körpers genommen, indem man bloß varunter bie geringe Dicke des Körpers verstehr, wie 3. B. dunnes Blech, dunnes Papier.

Dunfte f. Dampfel gerichiel

Duntele Korpet (corpora obscura, non lucencia, opaca, copps opaques) sind diesenigen Körper, welche an und für sich kein kicht in unser Auge senden Körper, welche an und sind tenden Körpern erst Licho empfangen, oder davon erseuchtet werden. So sind z. B. unsere Erde der Mond u. f. dunkse Körper, welche erst von der Sonne erleuchtet werden, und alsdann erst Licht in unser Auge senden. Es können auch idie erleuchteten Körper andere dunksele Körper wieder erleuchten, indem sie das von leuchtenden Körperu empfangene Licht auf andere dunksele Körper zurückwersen. So mird z. B. von dem Mondenlichte unsere Erde erleuchtet, indem der Mond das von der Sonne empfangene Licht auf unsere Erde zurückwerse.

Dunft.

Dunftblaschen f Dampf. wind neue bruet nich

Dunsttreis, Dunfitugel / Lufttreis.

Duplifator der Blektricität f. Elektricitätsver-

Durchgangsfernrohr f. Culmination.

Durchdringlichkeit (permeabilitas, permeabilité) ist die Eigenschaft der Materie, andere Materie burch selbige burchzulossen. Nach dem atomistischen Spsteme, nach welchem Materie an und für sich absolut undurchdringsich ist, kann keine Materie andere Materie burchdringen, als nur in wie sern diese Materie leere Zwischenraume hat, durch welche Materie sindurch gehet. Allein es bleibt hier ben vielen Körpern ganz unerklarbar, auf welche Weise Materie durch seiher Körpern ganz unerklarbar, auf welche Weise Materie durch seihen, wie das licht durch durchsichtige Körper durchdringen könne, die selbst die durchsichtigen Körper oftmabls die hartesten sind, und den Raum, den sie einnehmen, vollkommen auszusüllen scheinen, und auch wirklich vollkommen auszusüllen schlissen, und auch wirklich vollkommen auszusüllen, wie z. L. vollkommen stüssiges reines Wasser.

Mach bem bynamischen Sosteme, nach welchem bie Materie nicht absolut undurchdringlich ist, muß man solaen, ben Unterschied machen: Er soll die Moterie des einen Korpers durch die Krafe einer andern bewegten Materie in einen engen Naum zusammengepreßt werden, mithin berde Macerien nur außerhald auf einander wirken, oder es sollen berde Materien durch ihre Krafe in einander wirksam sennt Jm ersten Bulle kann nur die Materiedurch die Kraft einer audern bewegten Materie nur dis auf einen gewissen Grad zusammengepreßt und von dieser nicht durchdrungen werden, weil sonst die Ausbehnung der zusammengepreßt und von dieser nicht durchdrungen werden, weil sohnt die Ausbehnung der zusammengepreßt und von dieser nicht durchdrungen werden, welches aber unmöglich ist. Im andern Folle aber bleibt die Ausbehnung, und hier ist es allerdings möglich, daß eine Materie von der andern durchdrungen werden

ben könne, wenn gleich beide Materien gar keine Zwischenraume hatten, sonderneibren Raum mit Stetigkeit quefüllten. Auf diese Weise durchdringt die Barme und Lichtmaterie andere Körper, und ben allen chemischen Prozessen findet eine Durchdringung beider Materien Statt, welche beh einem vollkommenen Prozess auch vollkommen erfolger. Den Naum, welchen alsbann beide Materien zusammen einnehmen, richtet sich nach der Summe ihrer Dichtigkeit.

Durchgang durch den Mittagetreis f. Culmi-

Durchgange durch die Sonnenscheibe (transitus per discum solis; paffages' fur le disque du soleil) sind dieseigen Himmelabegebenheiten, da die Planeten, Benus und Merkur, ben ihrem Umlause um die Sonne in solche Lagen kommen, daß sie in ihrer Bahn zwischen der Gonne und dem Beobachter auf unserer Erde sich befinden, und sich dat her als dunkele; jest auf der andern Seite erleuchtete Rugela wie zunde schwarze Flecken durch die Sonnenscheibe zu bewegen scheinen.

Weil die Bahnen der Benus und des Merkurs kleiner als die Erdbahn, und folglich der Somme naher als die Erde sind, so werden sie auch von Zeit zu Zeit in ihrem Umlause um die Sonne zwischen die Sonne und die Erde kommen, und dies muß ber einem jeden Umlausen derselben ersolgen. Diese Stellung nennt man ihre untere Zusammenkunse (Conjunktion) mit der Sonne: Mehrentheils haben sie ben dieser Zusammenkunst eine Breite, welche größer als der Halbmesser der Sonne ist zund sind daher von dem in der Essiptit liegenden Mittelpunkte der Sonne zu weit ente sernt, als daß sie innerhalb der Sonnenscheibe erscheinen könnten.

Bor Erfindung der Fernrohre hat man dergleichen Durchgange burch die Sonne nicht beobachtet. Zwar ist Averthoes der Meinung, den Merkur in der Sonne gesehen zu haben;

haben; allein es ift biefer Planet viel zu flein, um ihn obne bewaffnete Mugen vor ber Connenscheibe ju beobachten, und estiff baber mahricheinlich, bag Averrhoes einen Connen. flecten für ben Merfur gehalten har. 20 Ad werbe bas bier. ber geborige aus einer fleinen, i Dogen fracten gang unbefanne ten Schrift entlebnen, welche vorzuglich biefermegen befannt gemacht zu werben verbienet; ba fie von feinem eigentlichen Belebrten berrubiet, und welcher gewiß nicht geringe aftronomifche Renntniffe befaß .). Er fchreibt alfo: ,,im tunf. stigen Jahre wird bie gelehrte curiofe Belt in großer Be-Amegung fenn: benn es wird fich ben 3. und 4. Juni ftyli moui, ftyli veteris aber ben 23. und 24. Man eine folde "Begebenheit an ber Sonne ereignen, Die erft zwer Dabl fift observiret worben; feit bie Welt ftebet, und bief ift bas "britte Mabl, bernach feben folches unfere Rindesfinder faum wieber, weil es in jebem faeculo aufs bochfie nut zwen Mabl (nie bren Mabl), ja im gangen voren faeculo. inamlich fo lang man 1900 fchreibt, nie vorfalle. Whis fon hat zwar bas Jahr 1996 ben 10. Jun. (ben 28. Man) Dadmittag um 3 Uhr, nach ber Beit zu feipzig aus feinen "Cafeln bestimmt; ba bie Benus 13 Gtel 36 Gec. vom "centro ber Sonne vorbengeben murbe; allein Whiffons Attitudo Veneris bat 1761 ben 6. Juni 6 Scrup. gefeblet, ger gab fie nur 4 Gcr. an, und es maren 10; bie Beit aber "bat er nur eine balbe Stunde gu fpat angegeben. Es ift "nicht möglich, baß bie Benus Unno 1996 in bie Sonne tritt, "fonbern fie geht ben 10. Junius ft. n. ben 28. Man ft. v. "Dadmittags um's Uhr 15 Ger. bom Connenrande füdlich "vorben. Und obgleich bie Benus alle 8 Jahre weniger and adlice in a

Derferich Wohlgemuthe Schreiben an ben Verfager ber Fibibus, ben Durchgang der Benus durch die Sonne betreffend, berauss gegeben von dem lestern (Schuhmacher feiner Profession nach auch ein Schuhmacher in Rothenburg an der Lauber, der nach ber eine Reitlang dier in Jena sich aufgebalten und auch noch eine Familie binterlassen bat) Leipzig obne Jabryabt. Am Ende des Borberichts febt Donnerstags den 21, April 1768.

"Lage"; ge Cundengs Minuten 5: Adhliunter der Sonna Conjunktion hale; od geschiebt es doch gan sehr seltem dans "stewor die Some etittseweil sie einen gan breiten Phierstein "namlich von 218: Graden, macht, das es geschieher alsauchutz "wenn sie zu Ansange June und Detembe noch dem weund alten aber ewig zu. Endol Man und Noch wembe unter Conjunktion halt, was was werden in den in den

"Anno 1639 murde sie das erste Mahl ste Englands von Soroccio und Craberso am 142 Novi str. v. 1 kann 160 mig 180 mig

"aufam 27. Nov. ober 7. Dechfrühe, allein die Caniun Cio, aufam 27. Nov. ober 7. Dechfrühe, allein die Caniun Cio, war schon vor der Sonnenausgang um 6 Uhr, auch die lati, tudo Veneris war 114. Ser, nordlicht, nach Whistons "Berechnung über is Ser, hat also in Deutschland und Frankreich, nicht können gesehen werden, well die Sonne, gerft um 8 Uhr aufgieng, und die Nenus wegenigroßer, "Breite sich nicht lang in det Sonne verweilen konnte, In was es nicht nichtliche Renus in der Sonne zusches und

"Jano 1761 am 6. Jum iberte dei ale Manuter, afgen es viele 2009 Gelehrteund Abgelehrteun Worgung da "bie Sonne aufgieng, mar die Benus faion ein gut Suick "eingetreten, umis Uhr war die nächste contunctio, da die "Benus ben 10 Ser. süblich abstund, und der Auswirt, war jum habe 10 Uhr Bormirtags Allener allen Observationen, die in Deutstättand geholten worden sindig ist des Mandes "naglei in Kloster Bergen, Herrn Silberschlaus seine, "die accurateste gewesen, wie solches zu beweisen ist.

"Arme 1769 tries fie schon wieder binein, geht aber jego burch ben nordlichen Theil ber Sanne, Es geschieht zwar

a) Jer. Horoccii Venus in sole visa, in Heuelil selenographia. Ge-

Admonitio ad aftronomos de milits rarisque anni 1631 phaeneanenis. Lipi. 1729. 4-

ain Europa bet Durchgang und bie conjunctio in ber Rache den 3. Jun. ft. n. ober 23. Map ft. v. gu Leipzig Albends min 11 Ube, da bie Benus 10 Ecr. nordlich vom centro. ber Sonne meggebet; es wird aber ber Gintritt noch por Der Connenungergang, balb nach balb 8 Uhr gefcheben; bie. "Minuten fann noch niemand gewiß feben. Da nur bie Conne oberfter Rand erft um 8 Uhr ia Minuten quileingig. "untergebet formubifie benmillntergange gang eingetreten. "fenn, und oben in der Gonne fren feben; gute Mugen mer-"den fie obne Enbo felen fonnen. D. Der Austrief gefchiebe "Denn 4: Jung fin ober ft, v. ben paso Dan fruh um balb. "3 Uhr, ift alfo in Deutschland unfichtbarg weil Die Gouine gerft gegen A Ubraufgeber. 3 ben mordlichen und weffliden landern von Deutschland fann fie langer beebachtet. werden, weil die Sonne bort fpater untergebet, und ber Eintritt, in den mestlichen auch fruber gefchiebet. , ind

"Aun geschiehe woht alle & Jahre eine untere Coniun"etio sast in den Tagen, allein Anno 1777 geht die Benus
"den 1. Junt oder av. May Nachmi um 5 Uhr dem Gen"tro solis schon as Ser. nordich vorben; da nun der halbe "Sonnenduchmessel nur 16 Ser. ausmacht; so geht sie ra"Ser. vonnendschiehen Sonnenrande vorben; Anno 1785 noch "weiter, die su Ansange des neuen Sept: und Ende des "alten Aug. confunction halt, da geht sie sast 9 Grad "nordlich und sädlich vor der Sonne vorben.

"Anno 1874 ben 9. Dec. ft. n. 27. Nov. ft. v. wird fie "alfo erst wieder bor die Sonne trefen. Man wird aber in "Deurschland kaum ben Austrict ben ber Sonne Aufgang "feben konnen.

"Anno 1882 ben 6. Dec. st. n. 24. Nov. st. v. mag "man ben Unjergang ber Sonne seben, ob sie schon eineritt: "benn sie geber durch ben sublichen Theil bennahe ben Weg "wie 1761. Nach Zalleji Zahlen tritt sie um halb 4 Uhr "ein, nach Cassini aber eist um 6 Uhr unter bem Hori-"Jonte."

Xag 2

"Der Durchgang wird sichtbar seyn in Amerike, boch "mehr im nördlichen als süblichen, weil es in dem nördlichen "Sommer ist, und die Tage langer sind als im süblichen; "Hernach geschiehet solches in den östlichen Ländern Asia, "Namlich zu Ramscharfa den 4. Jun. st. n. 24. Man, "Mit. v. Früh vor 6 Uhr wird sie oben linker Hand per tuibum terrestrem in die Sonne steefen, um 9 Uhr wird die "nächste coniunctio seyn, und bald nach rollhr wird sie rechester Hand oben wieder einstelten.

"Bu Japan wird auch ber Eintritt fonnen gefehen wer"ben ben Sonnenaufgang vor 5 Uhr, bie nathfte coniunctio

Afft um 8 Uhr und ber Mustritt nach is Uhr?

"Ferner ist ber ganze Durchgang zu sehen in ben nord"sichsten kandern, wo die Sonne im Junt gar nicht unter"gehet: als in Noua Zembla Morgens und Vorm.; im
"Lappland von Petersburg 100 dentsche Meilen oder 700
"Werste nach Norden, ebenzu der Zeit wie in St. Peters"burg; ferner in schwedisch und danisch Lappland, da der
"Eintritt dem 3. Juni (23. Man) Abends zwischen 8 und 9.
"Uhr geschiebet, und der Austritt such um 3 Uhr. Ferner
"auf dem nordlichen Theil von Island, da der Eintritt,
"Nachmitt, um 5. Uhr zeschiebet, und der Austrite vor 12.
"Uhr; ferner in Grönland auch Nachmittage.

"Ju Archangel, Petersburg, Liefland, Schweben kann, "man den Einfritt und Austritt sehen, aber doch den Durche, "gang und das Mittel nicht; denn die Sonne gehr allba bald "nach dem Eintritt unter; weil aber die Sonne nicht so lange "unter dem Horizonte bleibet, als der Durchgang währet, "so sieht man die Benus noch oben in der aufgehenden "Sonne. Zu Archangel ist der Eintritt um halb 10, die "Sonne geht unter Wierrel auf 10 und wieder auf vor 2

und ber Austrift geschieht i Biertel nach 4 Ubr.,

"Bu St. Petersburg tritt sie i Viertel vor 9 ben 23. May "st. v. Die Sonne geht unter i Viertel nach 9. Bor 3 "Uhr ben 24. Man fruh geht die Sonne wieder auf, und r "Biertel vor 4 tritt sie wieder aus.,

113u

Bu Tornea in schwebisch fappland ift ber Eintritt Abends "um halbig Uhr, die Sonne geht unter nach zu Uhr, geht "wieder auf nach halb a Uhr, und ber Austritt geschiehet um "halb 4 Uhr.

"Bu Upfal und Stockholm geschieht ber Eintritt um's "Uhr, die Sonne geht unter um 9 Uhr, geht wieder auf "um 3 Uhr, da sie eben austritt, "

"Bu Repal crict sie ein z Viertel nach 8 Uhr, die Son-"ne geht unter um 9 Uhr, sie geht wieder auf um 3 Uhr, hund z Viertel nach 3 Uhr tritt sie aud."

. Die Derter, wo nur ber Gintritt gefchiebet, find fol-"genbe: Preufen, Dannemart, Deutschland, Rormegen. "England , Franfreich. Gpanien und auf ben Infeln nach "Amerita, in Denfplvanien in Gub- Amerita. In groß "Doblen, swifden Preugen und Schlefien wird man auch ben "Gintritt feben tonnen. Weil es nicht zugleich aller Orten "Mittag ift, fo geschiehet foldes zu berfchiebenen Stunden. "Ramlich ber Gintritt ift ben 3. Jun. ft. n. 23. Man ft. v. "Nachmirtage ju Philabelphia um a, ju Guriname um 3, "Ju liffabon, Fes, Marotto, Ifland um 6, ju Madrie um halb 7, ju london, Schottland vor 7, ju Paris und "in Solland um 7, in Deutschland, Dannemart, Morme-"gen um balb 8, ju Upfal, Stocholm, groß Doblen um "8, in Preufen z Biertel nach 8 Uhr. Bon ber Unrub. "rung bis jum volligen Gintritt verflieffen 23 ober at Di-"nuten an ber Beit, alfo auch benm Mustriet...

"Die Derter, wo nur der Austritt zu sehen ist den 4. Jun.
"(24. Man), sind diese: zu Klow kaum ben Sonnenausgang
"vor 4, zu Moskau nach 4, zu Astrakan um 5, zu Kasan
"und Ispahan nach 5, zu Tobolskop nach 6, zu Surate
"um halb 7, zu Trankebar, Pondichern um 7, zu Jenk"seekon, Siam und Malakka um halb 9, zu Irrkutschon,
"Selenginsk und Batavia um 9, zu Peking und Nanking
"um halb 10., zu Jakutschkop, Kiring und Kingstao nach
"io Uhr.,

. Maa 3

"Nun

"ben nach dem Austrite der Benus ben 4. Jun. (34. Mah) "trite der Mond an berfelben Seite in die Sonne, und ver"urfacher eine Sonnenfinfterniß in Leipzig von 5 Bollen und
"ten. In Offindien wird die Sonne in einem Strich total
"verfüstere werden.

In Unsehung bes Metkurs wurde ber bon Replet im Jahrenbar vorhergesagte Durchgang besselben burch die Conner bon Gaffendin) am 7. Now ibzi wirtlich beobachtet. Nachher sind noch verschiebene Durchgange bes Merkurs burch die Soune erfolger, ber lette ben 5. Nov. 1789, und ben 7. May 1799 steht noch einer zu erwarten.

Diefe Simmelsbegebenheiten find fehr mertwurdig, weil fie bie beften Mittel an die Sand geben, die Theorie ber Laufbahnen biefer benben untern Planeten ju berichtigen. Vorzuglich aber bienen bie Durchgange ber Benus burch Die Sonnenscheibe, Die Sonnenparallare auf bas genaueste au bestimmen , um baburch die Entfernungen und Großen oller Planeten unferer Connenwelt richtig ju berechnen. Diefe Durchgange ber Benus find megen befonberer baben eintretender Umftanbe bie richtigften und beffen Mittel gite Bestimmung ber Parallare, indem fich baben bie! Beruf. rung bet Ranber ber Benus und ber Sonne mit aller nut moglichen Genauigfeit angeben lagt. Balley !) machte auf bie baben ju erlangenden Bortbeile zuerft aufmertfam. Alle diefe Bortheile find auch wirflich befonders ben bem Durchaange ber Benus im Jahre 1769 im Banjen ber Erwartung gemaß ausgefallen. Dan weiß nun aus biefen Beobachtungen und Berechnungen fo biel baff bie Grengen ber borizontalen Sonnenparallare amifchen 8,5 und 8,6 Getunben liegen. M. f. Datallare.

M.f.

Epift, ad Schickardum de Mercurlo, in fole viso et Veuere invisa, in Gassendi opp. T. IV. p. 499.

<sup>#)</sup> Philosoph. eransad. 1677.

M. f. Bode kurjgefaste Erlauterung der Sternkunde. 26. f. §. 469 u. f. Eh. II. §. 580 u. f. de la Lande aftrofidmisches Handbuch. Leipzig 1775; gr. 8. §. 726 u. f.

Durchsichtig (pellucidum, diaphanum, transparent). Man nennt einen Rorper burchsichtig, wenn et bas licht burchscheinen laßt, ober wenn man burch ibn and bere Gegenstände seben fann. Go find j. B. Glas, reines

Baffer, Ernstall u. f. f. burchfichrig.

Burde ein Körper alles mögliche Licht, daß auf ihn fiele, durchlassen, so wiede er alsdann ein volldommen durchsichtiger Körper seyn. Einen solchen Körper wurde man gar nicht sehen können. Allein einen solchen Körper hat man in der Natur noch nicht gesunden. Jedoch zibe es verschiedene Grade der Durchsichtigkeit der Körper. Den allerdurchsichtigten Körper, den wir kennen, ist die Luft, wenn nicht etwa der Aether noch durchsichtiger ist, und vielleicht auch dieserwegen als ein hyporhetisch angenommener Stoff bereachter werden muß. Es wird daher das licht durch die Luft in der Ferne geschwächt, und die Luft selbst dadurch in großen Massen einiger Massen sichhbar. Andere Körper, welche weniger durchsichtig sind, lassen auch weniger itcht durch, die endlich biejenigen, welche nur einen kleinen Theil licht durchschimmern lassen, halbdurchsichtige Ropper genannt werden.

Durchsichtigkeit (pelluciditas, transparence) ift bie Elgenichaft ber Rorper, bas licht burch fie hindurch ge-

ben zu laffen.

eine außerst merkwurdige Erscheinung, da sie oft ben den bartesten Körpern, wie z. B. benm Diamant und Ernstall ben andern lockerern Körpern, als Holz, Schwamm und andern lockerern Körpern, als Holz, Schwamm und andern gar nicht Statt finden. Oft besisen auch Körper sur sich biese Eigenschaft, da sie mit einander vermischt selbige verlieren, und umgekehrt, Körper für sich sind undurchsichtig, nite-einander vermischt aber werden sie durchsichtig. So find z. B. Wasser und Del für sich durchsichtig; hindegen

Salzwasser und Del unter einander geschüttelt gibt eine milchweiße Masse, die undurchsichtig ist; Papier für sich ist une burchsichtig, mit Del oder Wasser getrankt aber wird es burchsichtig; Schaum ist undurchsichtig, ob es gleich eine Mischung von Wasser und Luft ist, die bende für sich durche sichtig sind u. s. f.

Wenn man sich um die Ursache ber Durchsichtigkeit ber Rorper bekummert, so trifft man nach dem Softem ber absoluten Undurchbringlichkeit der Materie auf Schwierig-keiten, die es gang unmöglich machen, nur irgend einen.

Grund banon angugeben.

Carrefius ") fuchte bie Urfache ber Durchfichtigfeit in ber gerablinigen Unordnung und Lage ber mit. ber Lichtmaterie angefüllten Zwifchenraume ber Rorper. Allein welche große Schwierigkeiten feben fich nicht biefer Behauptung entgegen. Die Erfahrung lebret, bag i. B. ein Burfel von Rroftall bas licht nach allen nur möglichen Richtungen in geraben Sinien burchlaft. Gollte also nach Cartes Meinung bie Lichte materie Die in geraber Linie liegenben Zwifchenraume ber Rorper ausfüllen, fo lagt fich auf teine Beife einseben, wie nach feinen Borftellungen Die grobere Materie gufammenbangen tonne, um ben beftimmten feften ober barten Rorper ju formiren. Befegt aber auch, es liefe fich eine folche gerabli. nige Unordnung ber Bwifchenraume ber Materie gebenten, fo mußte fie boch vorzuglich ben fluffigen Materien, wie g. B. ben ber Luft, Baffer, Del u. b. g. burch bie geringfte Bewegung geftoret, und ber Rorper felbft baburch undurchfich. tig werben, ba boch bie Erfahrung lebret, bag auch benm ftartften Binbe bie Luft und bas Baffer u. f. burchfichtig bleiben.

Mewoton sabe mohl ein, baß ber Grund ber Durchsichtigkeit keinesweges in der großen Menge ber leeren Zwischenraume zu suchen sen, weil dichtere Körper, welche also wenisger Zwischenraume haben, oft burchsichtiger sind, als weniser
bichte. Er sucht baber vielmehr die Ursache der Durchsich-

a) Dioptr. C. I. §. 7.

tigfelt ber Rorper in ber gleichformigen Dichtigkeit ibrer Thelle mit ber Große ihrer Zwischenraume, und ber Dichtiafeit bet Materie, welche in felbigen eingeschloffen ift. Dach feiner Theorie in ber Dprif ") leitet er Die Undurchfichtigfeit ber Rorper aus ber unterschiedlichen und ungablbaten Bredung und Burudwerfung ber lichtstrablen, welche benm Durchgange burch bie innern Theile berfelben erfolgen, ber. Er jeiget querft , bag biejenigen Glachen, welche bas licht am ftartften brechen, b. b. welche zwifchen Mitteln von febr verschiedener Dichtigfeit liegen, basselbe auch am farffen juructmerfen, und bag an ben Grengen berjenigen Mittel. wo gar feine Brechung Statt finbet, auch feine Burudmer. fung angetroffen werde. Benn zwen Dbjeftinglafer langer Rernrobre gelinde an einander gedruckt merben, fo bemertet man ba, wo fie fich beruhren, einen runden fchmargen Gled, Durch biefen fiebe man Begenftanbe vermittelft ichief burch. gebenber Strablen, welche man burch andere Stellen . wo bas licht zwischen bem übrigen Raume ber benben Glafer burchgeben muß, nicht mabrnehmen fann. Dieg laft fic auch von einer Rlache behaupten , womit man fich eine Glasmaffe ober auch eine Baffermaffe burchfchnitten benten fann. Daber gibt es in Korpern von burchaus gleicher Dichtigfeit , wie Blas , Rryftall , Baffer , Del u. f. feine merfliche Burudwerfung, als bloß an ihren außern Glachen, mo fie an andere Mittel von verschiedener Dichte grengen. geiget er, bag bie fleinften Theile faft aller naturlichen Rorper gemiffermaßen burchfichtig find. Go laffen im verfinfterten Zimmer dunne Goldblattchen licht binburch. biefe Theile in ihrer Berbindung, ba fie einen Rorper formiren , undurchsichtig werben , bas rubret von ben ungablbaren Reflerionen bes lichts in den innern Theilen des Rorpers ber. Ferner fucht er ju beweisen, daß zwischen ben Theilen ber undurchsichtigen Rorper entweder viele Raumchen gang leer, ober mit Materie von gang anderer Dichtigfeit angefüllt finb. Go triffe man j. B. zwischen ben Bafferblaschen, aus mel-Haas ... chen

w) Optice I. II. P. 3. prop. I u. f.

den bie Rebel und Bolten beffeben, guft an, zwifden ben farbenden Theilen einer gefarbten fluffigen Marerie Baffer. theile, smifthen ben Theilen, woraus bas Papier befrebet, Buff u. f. f. Daß aber biefe Unterbrechung ber Theile bet Rorper burch Theile anderer Materie bon perichiebener Dich tigfeit bie vorzüglichffe Urfache ver Durchfichfigfeit ber Rorper fen, fcheint baraus flat on fenn, baf man ben Roipet Durchfichtigfelt geben tann , wenn man bie Raumchen mit Marerie anfüllt, welche eine gleiche Dichligfeit mit ben Theilen bes baraus gufammengelegien Rorpers bat, wie g. B. wenn Papier mit Baffer ober Del getrantet wirb n. b. g. 3m Begentheil merben baber auch durchfichtige Rorper badurch undurchficheig, weim man ihre Theile fo unterbeicht, bag gwie fchen ihnen Materie von gang anderer Dichtigfelt gebrache wird, wie g. B. wenn bas Baffer in Schaum vermanbele wird, wenn man naffes Papier trochner u. f. f. Beiter fucht er darzuthun, daß ben undurchfichtigen Rorpern ihre Theile und Zwifchenraume nicht unter einer gewiffen Groffe fenn nruffen. Gelbft bie undurchfichtigften Rorper werben in feft fleine Theilthen getheilt', felbft burchficheig, wie 3. B. bie Merallauftofungen in Gauren.

Es find baber, nach Elecotons Melnung, Baffer, Glas, Rrnftall, Diamant u. f. f. nur begwegen burchfichtig, weil ihre Materie burchaus von gleichformiger Dichtigfeir ift, ihre Theile aber fo mobil als auch bie zwifchen ihnen befindlichen Raumchen viel zu flein find, als baß fie merfliche Buruch.

werfung bes lichtes ju Bege bringen founten.

Allein fo richtig es auch ift, baf bie Undurchfichtigfeie burch bie verschiebentliche Brechung und Burudwerfung Des Sichtes in bent innern Theilen ber Rorper berrubre, fo erflaret bieß boch eigentlich bie Sache nicht, wie es namlich gugehe, baf ble Lichtmarerie, welche Terroton als materiell annimmt, in geraber time burch alle mögliche Richtungen bes durchfichtigen Rorpers hindurchgehe. Beil nach ber atomistischen lebrart bie Materie absolut undurchoringlich ift, fo icheint es mir menigfiens unbegreiflich, wie gerade ben ben-The Logary of Mal se of jenigen

jenigen Rorpern, beren Theile sich mehr einem Continuint nabern; und die folglich ihren Raum mit Stetigkeit ausfüllen, feine Brechung und Zurückwerfung der Lichtstrablen Statt finden könne, da diese vielmehr das Licht als Materie betrachtet gar nicht durchlassen sollten. Es vermag daber die atomistische Lehre nicht, nur irgend einen Grund von dem Phanemen der Durchstrigkeit der Korper anzugeben.

Nach dem opnamischen Systeme hingegen liegt die Urfache der Durchsicheigkeit der Körper am Lage; denn hiernach dringt die Lichtmaterie durch die Materie des durchsichtigen Körpers. Weil nun die Lichtmaterie in geraden Linien
forrstrählet, die Strahlung derselben mag inm eigenthumisch
sein, oder von der Wärme herrühren, so durchdringt auch
die Materie vermöge ihrer außerordentlichen großen erhanstven Kraft die durchsicheigen Körper in geraden Linien.

Benm Durchgange Des Lichtes burch Die burchfichtigen Rorper leibet basselbe eine betrachtliche Schwachung, inbem wir feinen Rorper fennen, welcher vellfommen burchfichtig mare. Daber muffen die Theile biefer Rorper einen Theil bes einfallenden lichts theils jurudhalten, theils aber auch jurudfenden. Ueber Die Schwachung bes lichtes in burdfichtigen Rorpern haben bie benben Erfinder Bouquer 5) und Lambert 8) febr viele Berfuche angestellet. Bouquer bebienre fich folgender Methode, ben Berluft des Lichtes in burchfichtigen Rorpern ja meffen : (fig. 111.) b ift ber burch fichtige Rorper, auf welchem ein licht frebt, welches die bebben Tafelchen o' und d faft fenfrecht erleuchtet. Tafelden o wird burch ben burchfichtigen Rorper b gefeben, bas andere aber ju eben ber Beit mie blogem Muge ben a. Um nun bende Erleuchtungen bem Muge gleich ftart barguftellen, wird bas Tafelden d weiter foregerudt. Die Qua. brate ber Entfernungen ber Tafelchen von bem lichte gaben bas Verhaltniß der Verminderung bes Lichtes an.

The course of the course

\$) Photeinetris. Ang. Vindel. 1760 gololida ni ordabe ort . ..

<sup>...)</sup> Traité d'optique fur la gradation de la lumière, à Paris 1760. gr. 4. p. 225.

Urt ließ er bas Ucht burch 16 Stud gemeines genfierglas fallen, welche jufammen 9% linie bick maren, und fand, baß es 247 Mahl geschwächer warb. Much nahm er 6 Grud Spiegelglas, jufammen 11 ! linie bid, und fand; bag bas Sicht im Berhaltniffe von 100 ju 27 vermindere marb. Ein einziges Stud 3 Boll bid aber vermindere bas liche faunt auf die Salfte. Mus anbern Berfuchen mit Geemaffer, glaubt er fchließen gu fonnen, bag bas licht in einer gange pon 10 Buß burch Geemaffer nur in bem Berhaltniffe von 5 Au 3, ober auch nur von 5 gu 3 gefdmacht merbe. Stellte Bouquer 76 - 80 Stud Blas in einer Robre binter einander, jo mard alles Sonnenlicht von benfelben aufgefangen und verschluckt. Daraus berechnet er , bag bas Geemaffer bep einer Dice von 679 Sug alle feine Durchfichtigfeit verlieren , und die Luft , wenn fie fich mit eben ber Dicheigfeit, melde fie ben uns bat, auf 518385 Rlafter in bie Sobe erftredte, fo unburchfichtig merben murbe, bag mir in einer beständigen Dacht begraben maren,

Ueber die Kraft verschiebener gefärbter Mittel, das licht ju verschlucken, hat schon Musschendroek ") verschiedene Bersuche angestellt. Er nahm Grücke Glas, von jeder der sieben Farben, welche zusammen noch nicht einen halben Boll dick waren, und doch konnte er die Sonne dadurch nicht erkennen. Aus mehreren damit angestellten Versuchen solgerte er, daß die rothen Strahlen des Sonnenlichtes durch rothe, orangesarbene und gelbe Gläser leicht durchgehen, aber in geringerer Menge durch grune Gläser. Durch sünf blaue Gläser schien die Sonne weiß, durch sechs nahm sie eine Purpurfarbe an, welche mit jeder neuen Glasscheibe dunklet ward, die das machten, nichts mehr von der Sonne erkeneinen Zoll ausmachten, nichts mehr von der Sonne erken-

nen fonnte. ..

Lambert hat über die Schwächung des lichtes durch durchsichtige Korper in dem ganzen zwenten Theile seiner Photometrie sehr scharffinnige Untersuchungen angestellt. Er verband

a) Introductio in philosoph, naturalem, T. H. 5-1971.

verband Theorie mit angestellten Bersuchen, und fand dadurch, wie sich ben Mastaseln, welche gar kein Licht zerstreueren oder verstchlucken, die Menge des an der Vordersind Hinterstäcke zuruck geworsenen Lichtes zu der Menge des
durchzehenden verhalten musse. Dies Verhältnis wendet et
alsdann mittelst anderer Versuche auf Vestimmung des Verlustes an, welchen senkrecht auffallendes Licht benm Durchgange durch Glastaseln erleidet. Seine barüber gefundene
Resultate sind, folgende:

Glafer Zuruckgeworfenes Gebrochenes Berlornes

1 — 0,0516 — 0,8111 — 0,1373

2 — 0,0856 — 0,6596 — 0,2548

3. - 0,1081 - 0,5368 - 0,3551

0,1228 - 0,4377 - 0,4496

odra 8 10 - 0,1467 - 0,1945 - 0,6588 on

16 - 0,1524 - 0,0387 - 0,8089

37 0,1126 - 0,0016 - 0,8418

Bon ben ebenen Glachen geht er zu ben frummen , und unterfuchet die Starte bes burch ein ober mehrere Linfenglafer gebrochenen Lichtes.

In bem funften Theile banbelt er bon ber Berftreuung bes lichtes, insbesondere ben bem Durchgange burch bie 216. mosphare. Bierben weicht Lambert von Bouquer febr ab. Lefterer findet, bag bie Dichte bes fentrecht auf bie Utmosphare fallenden lichtes, wenn es bie Erbflache errele chet , 0,8123 ift, bie Dichte bes auffallenben Lichtes auferbalb ber Utmosphare = 1 genommen. Lambert bingegen bat ju Chur im Graubundner tanbe ben einer Baros meterbobe von 26 parifer Bollen die Berminderung bes liche tes weit ftarter gefunden.... Dach biefem ift bie Dichte bes fenfrecht auffallenden lichtes , wenn es bie Erbflache erreichet. 0,5889. Je weiter die Conne vom Scheitel entfernet, und ie naber fie bem Borigont ift, befto großer ift ber Bea. welchen bas Sonnenlicht in der ungleichformig bichten Luft gurucklegen muß, alfo burch bas Werhalfniß ber Schwachung bes lichtes besto größer. Dach Lamberts barüber angestell-Dyma. ten

ten Untersuchungen machst der Logagischme des Berhaltnisses, worin das Sougenlicht in der Atmosphäre geschwächt wird, bennahe im Berhälmisse des Abstandes der Sonne vom Scheitel, wenigstens so lange sie dem Horizonte nicht sehr nahe kömmt. Uedrigens scheinen Zouguer und Lambers darüber übereinzustimmen, daß das Licht der im Horizonte siehenden. Sonne in der Atmosphäre 2000 Mahl schwächer werde, bevor es zu der Erdsäche gelangt.

Bas bie Urfache ber Schwachung bes lichtes in burchsichtigen Massen betrifft, so glaubte Crewton, die Lichtftrablen, welche verloren geben, werben burch ben Unffof gegen bie materiellen bichten Theile ber Rorper entfraftet. Allein Bouduer geigte', baß besonders benm Uebergange bes Achtes aus Waffer in Luft ben fleinen Reigungewinkeln Diefer Berluft febr fatt fen, ben großern geringer werbe, und ben fentrecht auffallendem Lichre fast ganglich megfalle. Daber tonne die Urfache der Schwadnung des lichtes unmoglich in bem Unftofe an bie bichten Theile liegen, ba ben einenil fchiefen Durchgange burch bas Waffer bas licht mehrere folche bichte Theile als ben einem fenfrechten antreffen wurde, er glaubt vielmehr, ber Grund liege blof in einer an ber brechenben Dberflache befindlichen Rinfe. "Daber schwache auch vermoge der Berluche die Dicke eines burch fichtigen Rorpers filcht fo fehr, als bie Menge ber brechen. ben Dberfloden. "Gedoch but Drieftley gefunden, baf ber Phosphor frater leuthte, wenn bas licht eines eleftrischen Funtens burch fieben bunne Glafer, als wenn es burch ein einziges & Boll bickes Glas gegangen war. Es fcheint alfo als wenn man bie mabre Urfache über bie Schwachung bes Lichtes in ben burchsichtigen Korpern noch nicht mit Gemiff beit angeben tonne. Bielleicht liegt ber Grund in ber qualitativen Berbindung ber Theile Des Rorpers mit bet Sichtmaterie.

M. f. Prieftley Geschichte ber Optif, a. b. E. durch Blugel. Eb. II. seips: 1776: 4. S. 304 u. f. Dyna.

Dynamit (Dynamica, Dynamique) ift bie Biffen. Chafrevon ben Beleben ber Rrafte der fellen Rorpero menn fie in mieflicher Bemegung wegriffen finde fin Sie ift folglich ols ein Theil ber bobern Mechants zu berenthen jein melcher nicht allein Die delmen, von ben Bewegungen ber feften Rore mer überhaupt in mie fern fie guber ben Ephane ber Gles mencarmarbemarif, liogen ; unterfuchet , infonbern auch bie Rrafte ber bemegen Rorpen in Betrachtung gezogen werben. In ber bobern, Dechanif fann man; Die Unterfuchungen von ben Bemegungen ber Rorper alleing jobne, auf big Rrafte. burd welche fie beweget werden gu feben, jur Dhorono. mie Diejenigen aber ben welden die Rrafte ber Rorper gugleich mit betrachtet werben jut Dynamit rechnen. Und in diefem Berftande, ift auch eigentlich die Dynamit ju nebe men ( obaleich, verfcbiebene : Darbematifer Die gange bobete Mechanif barunter begreifene mito brud bible diff milet veda Go wie in ber Dmamit, Unmenbungen ber bobern Mathematit aufihie Rrafte ber Bemegungen bewegter fefter Rorper gemacht merben fo macht man auch abiliche Une wendungen auf bie Rrafter ber Bemegungen bemegter fluffe ger Materien J; und gennt blefe Biffenfchaft pien byoro. fibece, und ben fen, baft es bem Begeiff ber Stimanud Die bierber geborigen porguglichten Schriften nehft ber burgen Befdichreifebe mon unter Bem Borte Mechanit. ad Dynamifches, Syftem beifrabiejenige Lehren nach welcher Untersuchungen über bie Qualität ber Margele unter bem Rabmen einer bewegenben Rrafe angefteller merben. tes Schon Die algelten glegriechiften Philosophen nobmen an. daß in ben materiellen Theilen, moraus die Sinnenwelt befiebe, lebendige und feelenartige Rrafte mobnten, und nannten Die Rrafte, Die fie ben Theilen ber Materie gufchrieben. woioтитас, welches Wort von Cicero ") burch qualitates ift überlebet worden. Allein ihre Begriffe von Marerie überhaupt maren boch noch febr bunkel und verworren. Leute cipt und besonders Demokrit fuchten aus ber Phofif die 523 TOLOTH-

w) Quaeftion, Aradem. L.7. und de masura Degri Il. 374 : ...

Troiorntas ju vertreiben ; und führten flatt blefer bie Ato. men (m. f. Uromen) in felbiger ein; wober bas gtomiftifice Spitem entstanden i welches nachber und bis auf unfere Beiten fo vielen Benfall erhalten bat. Machber bar man fich noch von ber Materie überhaupt verschiedene Borftellunden demacht, welthe aber alle einen gewiffen Bezug auf Mome batten finur fuchte man baben biefen Brech zu erreiden bie Materle mehr mit bem Geiffe zu vereinigen ; wober ber Dugliemus p Stealismus und Materialismus entfanben find. Alle blefe Meinungen aber wiederlegte Leibnic burch bie Ginführung feiner Monaben. ( Siervon mehr unren bem Artifel Materie). D. Bascovich ') nahm an. bali die Materie aus phofifalifchen Puntten beftebe', welche mit anglebenben und guruchftogenben Rraften in bestimmten Wirfungefreisen verfeben finb; Die phyfifalischen Dunfte aber follen fid nicht burchbringen tonnen. " Go viele Grunde auch Bascovich für biefes fein Spftein aufgeführer bat, fo konnen boch bie Birbungefreise ber pholikalischen Dunkte mie fich nicht besteben. W. Erff Rant but bas bnamifde Softem mit einer ibm eigenen Grundlichkeit in feinen mete Philichen Unfangegeninben feiner Daturwiffenschaft ausgeführet, und bewiesen, baß es bem Begriff ber Materie weit angemeffener, als bas atomistifche Onftem ift. Dach biefem Shiftem befreht bas Befen ber Materie in gurucfftofenben und anziehenden Rraften; die Materie als Materie befiget feine leere Bwifchenraume, Die Materie iff ins Unenb. liche theilbar, auch gibt es feine bisfrete Gluffigfeiten. f. die Urtifel Grundtrafte, expansible gluffigteiten, Theilbarteit.

Œ.

Bbbe und fluth (aestus maris, accessus et recessions, fluxus et refluxus, les marées, flux et reflux de la mèr) nenne man die regelmäßige Bewegung des Meeres,

a) Theoria philosophias naturally. Venet, 1764. &

res, ba bas Baffer besfelben taglich swen Dabl am boch-

ften und zwen Dabl am niebrigften flebt.

Das Baffer bes großen Belimeeres erhebt fich namlich einige Stunden lang immer mehr und mehr, fo bag es feine Ruften oft auf eine febr betrachtliche Beite überfcwemmet, nachber fteht es gleichfam wohl auf eine Biertelftunde lang fill; hierauf fallt es wieber einige Stunden immer mehr und mehr und giebt fich von ben Ruften gurud. Die Erhebung bes Baffere beißt Sluth, fein Fallen Ebbe, und benbe mechfeln obne Unterlaß bestanbig ab, fo bag man an einem jeben Orte binnen einer Beit von etwa 24 & Stunden amen Mabl Ebbe und Rluth bat. Der bochfte Stand, melchen bas Baffer ben ber Gluth erreicht, nennt man bie bobe Rluth, die bobe ober volle See, welche hiernachft bihnen 6 Stunden wieder ablauft, und badurch die Ebbe macht. Der niedrigste Stand, welchen bas Baffer ben ber Ebbe macht, beißt bie tiefe See, auf welche fobann bie Gluth wieder erfolget. Die bobe Bluth, welche an ein und eben bemfelben Orte an einem gewiffen Lage ju einer gewiffen Stunde Statt fand, tommt ben folgenben Lag etwa um ? Stunden fpater, und fo fallt bobe Bluth und tiefe Gee nach und nach immer auf andere Stunden, bis etwa nach 30 Tagen biefelbe wieber um eben biefe Beit eintritt.

Wahrend der Fluffe, die fich ins Meer ergießen, zuruck; mahrend der Ebbe aber bekommen diese Fluffe ihren volligen

fregen Ablauf wieber.

Die Erfahrung lehret überhaupt, daß ben ber Sbe und Fluth an denjenigen Dertern, wo die Bewegung des Bafers nicht durch Meerengen, Infeln, Vorgebirge und andere hindernisse abgehalten wird, dren sehr merkwürdige und regelmäßige Perioden eintreten, nämlich eine tänliche, eine monathliche und eine jährliche.

Die tägliche ist die eben angeführte zwenmahlige Abwechselung ber Ebbe und Fluth, die binnen 24 & Stunden erfolget. Die Dauer derselben stimmt vollkommen mit dem Bbb Zeit-

b Beit-

Zeitraume zwischen zwen auf einander folgenden Durchgangen des Mondes durch den Mittagefreis überein. Mach dem Durchgange des Mondes durch den Mittagefreis eines Ortes erfolget nämlich allemahl Fluth, und wegen der täglichen Fortrückung des Mondes von Westen nach Osten kömmt es eben, daß an ein und eben demselben Orte die höchste Fluth etwa & Stunden später eintritt.

Ben ber monathlichen Periode ist die Bewegung des Wassers des Oceans in jedem Monathe zwen Mahl am starksten und zwen Mahl am schwächsten. Die stärksten Fluthen erfolgen etwa um den Neumond oder Wollmond, richtiger nach 1½ Lag des Neu- und Vollmondes; die schwächsten aber zur Zeit des ersten und lesten Viertels oder richtiger 1½ Lag nach dem ersten und lesten Viertels. Besindet sich zur Zeit des Neu- und Vollmondes der Mond in der Erdnähe, so wird die Verstäntlich.

Bas die jährliche Periode betrifft, so lehret die Erfaherung, daß die Fluthen um die Zeit der Nachtgleichen in dem Neu- und Vollmonde viel stärker, in den Quadratscheinen aber viel schwächer als sonst werden: im Gegentheil sind sie um die Zeit der Sonnenwenden im Neu- und Vollmonde schwächer und in den Quadratscheinen stärker als sonst.

Ferner lehret noch die Ersahrung, daß in Rucksicht der täglichen Periode die hohe Fluth an den öftlichen Ruften sich eher ereignet, als an den westlichen; daß sie zwischen den Wendefreisen für Oerter, welche in einerlen Mittagskreise liegen, zu gleicher Zeit, in den gemäßigten Zonen in größerer Breite später eintrifft, als in geringerer Breite, und über 65 Grade Breite hinaus bennahe gar nicht mehr mertelich ist.

In Ansehung ber monathlichen Perioden bemerkt man, daß die Fluthen in den Quadratscheinen bis zu den Neu- und Bollmonden wachsen, alsbann aber bis zu den Quadratscheinen wieder abnehmen; daß die hohe Fluth in den Neu- und Bollmonden so wie in den Quadratscheinen selbst dren Stunden nach der Culmination des Mondes, zwischen den Wollmond

mond und Neumond und ben Quabratscheinen aber früher, und zwischen den Quadratscheinen und Neu- und Wollmond später, als drey Stunden nach ber Culmination des Mondes eintritt.

Was endlich die jährliche Periode betrifft, so lehret die Ersahrung, daß die Fluthen ben der Wintersonnenwende stärker als ben der im Sommer sind; daß sie desto stärker werden, je näher der Mond der Erde und je geringer die Breite des Mondes ist; daß sie am stärksten sind, wenn die Nachtgleiche mit dem Neu- und Vollmonde und mit der Erdnähe des Mondes zusammenfällt; und daß sie in den Ländern gegen Norden, wenn der Neu- und Vollmond eingetreten ist, im Sommer des Abends stärker als des Morgens, im Winter aber des Morgens stärker als des Abends sind.

Alle biefe ermabnten Umftanbe ber Ebbe und Gluth, welche zu verschiebenen Zeiten balb ftarfer balb fcmacher ift. laffen bie gegrundetfte Bermuthung jurud, bag vorzüglich bie anglebenben Rrafte bes Mondes und ber Conne gegen bie Erde die fo bewundernswurdige Wirfung verurfache. Schon einige bon ben Alten haben bieß eingefeben, ob ihnen gleich bie regelmäßige Bewegung ber Ebbe und Gluth ber weitem noch nicht fo bekannt mar, als fie burch bie ungabibaren Beobachtungen ber Geefahrer und ber Bewohner ber Geefuften befannt geworben ift. Die Romer und Briechen batten ibre einzigen Befchäftigungen vorzüglich auf bem mittellandischen Meere, in welchen die Birfungen ber Ebbe und Rluth eben nicht fo febr mertlich find. Indeffen fubre boch fcon Zomer ") an, daß fich ber Strubel Charpbbis taglich bren Mabl erhebe und bren Mahl wieder niederfinke. Diese Stelle Zomers erklart Strabo in seinem ersten Buche, und glaubt, ber Dichter habe fein Tois als einen poetischen Ausbruck gebraucht, welcher eigentlich nichts mehr fagen wolle, als mehrere Dabl ober zwen Dabl. Dlu-Bbb 2

e) Odyffea XII. 105.

Plutatch führet an, daß Pytheas von Massilien bie Ebbe und Fluth vom Monde hergeleitet habe, ob er gleich glaubt, daß sie nur alle Monathe ersolge. Aristoreles gedenkt der Ebbe und Fluth nur an wenigem Stellen; in einer aber sagt er ausdrücksich ), daß die Ethebungen des Meestes sich nach dem Laufe des Mondes richreren. Es ist von ihm die Sage entstanden, daß er sich in den Euripus gestürzt habe, weil er die Ebbe und Fluth nicht habe ergründen konnen. Diese Sage rührt bloß von einigen übel verstandenen Stellen der Kirchenväter her; denn Justinus Marrye ) sührt nur an, er sen aus Gram gestorben, weil er die Natur des Euripus nicht habe ergründen können, ohne ein Wort von der Ebbe und Fluth anzusühren. Uberhaupt scheinen die Griechen mit diesen regelmäßigen Bewegungen des Meestes nur wenig bekannt gewesen zu senn.

Mehrere Kenntnisse von der Ebbe und Fluth verschafften sich die Römer, nachdem sie ihre Eroberungen die ans atlantische Meer sortgesehet hatten. Casar sührt im vierten Buche seiner Commentarien vom gallischen Kriege die Sbbe und Fluth an, und Strado erzählt die Erscheinungen derselben nach allen drenen Perioden, und erstäret sie nach dem Postonius dadurch, daß das Meer die himmlischen Bewegungen nachahme, in welchen sich dren ahnliche Perioden befanden. Plinius 7) gibt außer den Erscheinungen der Ebbe

und Bluth auch bie Urfache berfelben an.

Nachber sieng man an, Hypothesen zur Erklärung der Sbbe und Fluth auszusinnen. Galilei inahm an, daß die Erde eine doppelte Bewegung besitse, und sucht diesen Saß selbst aus den Erscheinungen der Sbbe und Fluth zu beweisen. Cartesius erklärte die Erscheinungen der Sbbe und Fluth aus seinen Wirbeln. Er nahm nämlich an, der Wirbel des Mondes werde benm Durchgange durch den Mitatagskreis

a) De mundo, cap. 4. sub fine.

E) Cohortat. ad Grac.

<sup>2)</sup> Historia natural. L. II. c. 97.
3) Dialog. de systemate cosmico. dial. 4.

Principia philosophiae P. IV. propos. 49. sqq.

cagsfreis dem Wirbel unserer Erde begegnen, dadurch sollten aber bende Wirbel, weil ber Raum mischen bewden Körpern kleiner wurde, in eine schnellere Bewegung kommen, und durch den daher entstandenen Druck auf die Meeressläche das Wasser nöchigen, gegen die Kusten sich zu erheben. Allein vermöge der Erfahrung auf der offenen See ist es hinlanglich erwiesen, daß das Wasser nach dem Durchgange des Mondes durch den Mittagskreis sich erhebt, und auf keine Weise niedergedruckt werde. Außerdem aber kann auch aus der Hoposchese der Wirbel die zweite Fluch nicht erkläret werden, welche ersolget, wenn der Mond durch den Mittagskreis unster dem Horizonte durchgeht. Auch die Erklärung des Wallis") von den Erscheinungen der Sebe und Fluth aus der Bewegung des gemeinschaftlichen Schwerpunktes der Erde und des Mondes verdient keinen Benfall.

Aus vielen sehr mubsam angestellten Versuchen kam Replex auf ben Gebanken, daß zwischen allen Weltscrpern eine allgemeine gegenseitige Anziehung Statt sinde. Er sagt mit ausdrücklichen Worten ?), daß sich die Erde und der Mond einander nabern, und endlich in ihrem gemeinschaftlichen Schwerpunkte zusammen kommen wurden, wenn sie keine Bewegung hatten. Die Ebbe und Fluih sey eine bloße Wirkung des Mondes, und es wurde der Mond das ganze Wasser des Weltmeeres an sich ziehen, wenn es nicht durchs Anziehen der Erde gehalten wurde. Diese Vernuthung über die Ursache der Phanomene der Ebbe und Fluth hat er jedoch keiner weitern Untersuchung unterworfen, sondern vielmehr an andern Stellen von der Ebbe und Fluth nach seiner Gewohnheit mit dichterischen Ausbrücken gesprochen.

Nachdem endlich Mexoton die allgemeinen Gefege ber anziehenden Krafte der Weltforper unter einander fand, fo

war man erst vermögend durch Gulfe berfelben die Erscheinungen der Ebbe und Fluth befriedigend zu erklaren. Tew-

2366 3 son

<sup>(</sup>a) De deftu maris, opp. Tom. II. p. 737. 199.
(b) Aftron. nous tradits Commentat, de motu stellse Martis Prag. 1609. praef.

phanomene der Ebbe und Fluth nicht vollständig geliefert - Machdem aber die Akademie der Wissenschaften zu Paris in Jahre 1740 die Erklärung der Sebe und Fluth zur Preis frage gemacht hatte, und die größten Mathemaister, die Hern Buler, Daniel, Bernoulli, Maclaurist und Cavalleri radurch veranlaßt waren, diesen Gegenstand recht vollständig zu untersuchen, so wurde auch fast alles, was süh über die Ursachen der Sebe und Fluth sagen läße, bennahe erichopste). Sehen diese Preisschristen, nur die von Cavalleri ausgenommen, sind im zien Theise der von ben Herrn le Seur und Jacquier veranstatteten Ausgabe den newstenischen principiorum philos. naturalis mathematicorum p. 133 sag. mit abgedruckt. Endlich hat auch de la Lander) diese Materie sehr vollständig und schön vergetragen.

Bermoge ber angiebenben Rrafte Des Montes und ber Erbe gegen einander haben fie ein Beftreben, fich wechfelfel. tig gu nabern, und biefes Beftreben muß fich nicht affeln gegen bas fefte land, fonbern auch gegen bas Baffer außern; je ichiefer aber bie Richtung ber angiebenben Rraft ift, befte weniger wird fie bewirfen tonnen, und umgefehrt, je weniger Schief bie Richtung berfelben ift , befto ftarfer wird ihre Bir-Fung fein muffen. In biefem legtern Falle wird offenbar bie Birtung noch größer fenn, wenn bie Derfer auf ber Erb. oberfläche bem Monte naber als fonft liegen, welches ben ber Erbnabe Statt finder. Es fen (fig. 112.) bie Erbe I mit Baffer umgeben, fo mufte felbiges ohne ben Mond und ohne Umbrebung ber Erbe um ihre Are permoge bee Schwere bes Baffers gegen ben Mittelpunkt eine volltommene Rugelflache auf der Erbe bilben. Lauft aber ber Mond t in feiner Bahn um die Erbe, fo wird felbigem allemabl bie eine Salblugel ber Erbe jugefebret. Bepbe haben nun gegen einander ansiebenbe

y) Aftronomie liv. XXII.

a) Principla phil, nat. mathem. L. III. propos. 24. 36. 37.

Pièces, qui ont remportées le prix de l'Academie Royale de science en 1740 sur le flux et réssux de la mer, sur Recueil des pièces de prix Tom: 1V.

giebenbe Rraft, und baber fann bie Dberflache ber Erbe, welche mit Baffer bebedt ift, feine volltommene Rugelflache mehr behalten. Ift namlich bie Bafferftelle ber Erbflache bem Monde t am nadhften, fo bag alfo biefe Stelle in ber geraden linie ec auf ber Erdoberflache, und ber Mond im Benith berfelben fich befindet, fo mird auch die Ungiebung bes Mondes auf diefe Stelle mirfen, und bie Schwere berfelben gegen ben Mittelpunft ber Erbe vermindern. Beil aber bas. Baffer gegen ben Mittelpunkt ber Erbe eine ungleich größere Ungiehung hat als ber Mond gegen bas Waffer, fo fann bas 2Baffer von ber Erbe nicht entflieben; allein fein Drud nach bem Mittelpunfte ber Erbe mird boch baburch vermindert. Bas nun bie andere Salbfugel bad ber Erbe betrifft, fo ift biefe von bem Monde weiter entfernet, und berjenige Puntt a am weitesten, welcher in ber verlangerten geraben linie ec swifthen bem Mittelpunfte ber Erbe und bes Mondes auf der Dberfladje ber vom Monde abwarts gewendeten Salbfugel liegt. Das Baffer an biefer Stelle wird wegen feiner großern Entfernung vom Monbe nicht fo ftart angezogen, als ber Mittelpuntt ber Erbe; baburch wird aber auch offenbar ber Druck bes Baffers an biefer Stelle gegen ben Mittelpunft ber Erbe ebenfalls vermindert. Benn bemnach bas Baffer an benben entgegengefeßten Stellen auf ber Erboberflache feine fo große Schwere gegen ben Mittelpunft ber Erbe bat, als bas bavon um 90 Grabe ent. fernte in b und d, fo fann auch bas Bleichgewicht bes Baffers unter fich nicht bleiben , fondern es muß an jenen benben Stellen fich erheben und an biefen benben Stellen in b und d finten, und zwar fo lange, bis ein vollfommener Bleichgewicht unter ihnen bergestellet ift. Gefchieht nun bas Erheben bes Baffers mitten auf bem Beltmeere, fo muß nothwendig das Baffer an ben Ufern abfließen, und es entfleht bafelbit Chbe. Cobald aber ber Mond in feiner Bahn weiter fort. rudt, und bie Stelle bes Meeres ibn nicht mehr über fich bat, fo muß auch das aufgeschwollene Baffer mitten im Beltmeere fich wieber fenten, und folglich nach feche Stun-2366 4 ben ben an ben Ufern wieber in die Hohe steigen, und Fluth verursachen. Hieraus erkläret es sich nun, daß das Waffer
sich nicht allein an der Seite, wo der Mond stehet, erhebet,
sondern auch an der gerade entgegengesesten Seite. Die Erfahrung lehret aber auch, daß die Fluth an einem Orte eintritt nicht nur nach der Culmination des Mondes, sondern auch 12 Stunden barnach, nach dem Durchgange des Mondes durch die untere Hälste des Mittagskreises. Wenn der Mond in seiner Bewegung über die Stelle b kömmt, so muß aus den angegebenen Gründen in b Fluth und anden

porigen Stellen Ebbe erfolgen.

Memoron .) zeigt burch Rechnung, baf bie Schwere ber Seemaffer nach ber Sonne fich ju ihrer Schwere nach ber Erbe wie 1 ju 12868200 verhalte, und zieht bieraus burch Bergleichung mit ben Wirtungen ber Schwungfraft bie Rolge, bag bas Baffer an ben Stellen, welche unter ber Sonne und ber Sonne entgegengefeget find, um 23 3 30ll bober fenn muffe, als an ben Stellen, welche goo von bet Sonne entfernet finb. Maclaurin finbet nach einer genauern Berechnung bie Bahl 22,8654 parifer Bolle. Schwere gegen ben Mond gibt Memoton etwa 41 Mabl fo groß an, bag alfo benbe Stafte gufammen bas Baffer auf 101 Bug, und, wenn ber Mond in ber Erbnabe ift, auf 121 fuß erheben tonnen. De la Lande fest bie Schwere gegen ben Mond nur etwa brenmabl fo groß; als bie gegen bie Sonne. Zube gibt bie Schwere gegen ben Mond nur 24 Mabl fo groß an. Diefe fleinen Berfchiedenheiten fommen bier aber weiter nicht in Betrachtung, inbem es überbaupt zu miffen genug ift, baf bie anziehenben Rrafte bes Monbes und ber Sonne biefe regelmäßigen Bewegungen bes Baffers auf ber See bewirken, und bag bie Anglehung bes Mondes wegen feiner Mabe ftarter als ble ber Conne ift.

Gerade in ben Neu - und Bollmonden verbinden fich bie Wirkungen bes Mondes und der Gonne ju gleicher Zeit, und muffen baber ftattere Fluthen als fonft zu Bege bringen.

In

a) Principia philos. nat. mathem, lib. III. prop. 36.

In ben Quadratscheinen hingegen wirken die anziehenden Rrafte bender einander entgegen, und es muffen zu dieser Zeit die Fluthen schwächer senn. Je naber nun der Mond der Erde kömmt, desto stärker muffen sich also auch die Fluthen ereignen. Besindet sich also der Mond in der Erdnähe, so muffen nothwendig zur Zeit des Neu- oder Vollmondes die stärksten Fluthen sich ereignen. Alles dieß stimmt auch vollkommen mit der Ersahrung überein.

Wenn unfere Erbe fich nicht um bie Are brebete, fo mußte auch bas Baffer mit bem Augenblicke ber Culmination bes Mondes feinen bochften Stand erreichen. Da fich aber bie Erbe mirflich um ihre Are brebet, fo mirb auch bas gegen ben Mond fich aufgetburmte Baffer megen ber Wefchwindig. feit ber Umbrebung nicht fo fchnell wieder finten fonnen, als es burch ben Umfdwung gegen Morgen gu fortgeführet wird. Bieraus folgt alfo, baß bas burch ble Umbrebung ber Erbe fortgefchleuberte Waffer gegen bie Ofifeite bes Mondes bober fteben muffe, als es obne biefe Umdrebung fteben murbe; folglich fann auch die bobe Gluth nicht gleich unmittelbar mit ber Culmination bes Mondes erfolgen, fondern fie mirb erft einige Zeit barnach eintreten fonnen. Diese Zeit, in melder die bobe Aluth fpater erfolget, als ber Durchgang bes Mondes durch den Meridian, hangt von der Lage der Ruften und ber Beftalt ber Meerbufen ab. De la Caille fant, baß am Cap de bonne espérance bie hohe Rluth ungefahr 21 Stunde nach bem Durchgange bes Mondes burch ben Mittagsfreis eintrat, und Mastelyne ") fest biefe Beit für die Infel St. Belena auf 21 Stunde. Und in Rucfficht ber Ruften, welche weiter abliegen, erfolgt die Rluch noch Wenn man die Phanomene ber Ebbe und Bluth fpåter. burch Rechnung bestimmen will, fo nimmt man bieferwegen ftatt bes Mondes und ber Sonne Diejenigen Dunkte bes Simi. mels an, welche etwa 35° weiter gegen Morgen feben, als biefe himmelsforper.

Philosoph. transact. 1763.

Es folget auch noch hieraus, baf benn bochften und niebrigften Stande bas Baffer eine fleine Zeit stille ftebet.

Wenn der Mond beständig im Aegaator ware, so wurs den die täglichen Fluthen gleich groß senn, und gegem die Pole hin könnte gar keine Ebbe und Fluth Statt finden; es wurde folglich auch an den dem Pole nahe liegenden Rusten diese Bewegung nur schwach und unmerklich senn, besonders da wegen des Eises und der Stellung der Rusten der Sche und Fluth eigene Hindernisse entgegenstehen. Da sich aber der Mond doch nie dom Acquator über 28 Grade entsernet, so sieht man hieraus ein, warum in der Nahe der Pole und 65 Grade nordlicher und südlicher Breite hinaus die Ebbe und Fluth nicht mehr merklich ist.

Weil ber Mond täglich einen Tagefreis beschreibt, wele cher mit dem Aequator parallel ist, so werden auch die Ge-wässer unter den Polen ben ganzen Tag über gleich boch stehen, weit der Mond in allen Punkten des Tagefreises gleich welt von den Polen abstehet. Am solgenden Tage hingegen, an welchem der Mond einen höhern oder niedrigern Tagefreis beschreibet, werden auch die Gewässer etwas höher oder nie-

briger fteben, als am vorigen Tage.

Im Sommer geschieht ber obere Durchgang bes Monbes durch den Mittagefreis in den Neu- und Vollmonden,
wenn er nordliche Breite hat, sonst aber der untere, wenn er
fübliche Breite hat. In benden Fällen muß also die Fluth
zu Mittage stärker als die des Morgens seyn. Daraus wird
es begreistich, daß die oben angeführten Erscheinungen so erfolgen mussen, daß nämlich die Abendstuchen im Sommer
benn Neu- und Vollmonde stärker als die Morgenstuchen
sind. Das Gegentheil ereignet sich im Winter.

Wenn man naber gegen bie Pole zu kommt, so triffe man Derter, an welchen ber Mond benm untern Durchgange um 90° vom Zenith entfernet ist, wo solglich keine Erhenbung ber Gewässer, sondern vielmehr eine Erniedrigung berfelben Statt findet. An solchen Dertern erfolget also binnen

24 Stunden nur ein, Dabl Ebbe und Bluth.

Da'

Da in einem Monathe die anziehenden Krafte des Mondes und der Sonne nur zwen Mahl auf die Gewässer zusammen vereint wirken, nämlich im Neu- und Vollmonde, so hängt außer diesen Zeitpunkten der Augendlick der hohen Fluth weder vom Monde allein, noch auch von der Sonne allein ab, sondern vielmehr von einem zwischen benden himmelskörpern inne liegenden Punkte. Beweget sich nun der Meumond oder der Vollmond nach den Quadratscheinen hin, so fällt dieser Punkt mehr abendwärts als der Mond, geht mithin früher durch den Mittagskreis, und die Fluch ereignet sich etwas früher; beweget sich hingegen der Mond von einem Quadratscheine zu dem Voll- oder Neumonde, so fällt der angesührte Punkt vom Monde morgenwärts, geht später durch den Mittagskreis, und die Fluth ereignet sich später.

Weil die Sonne im Winter ber Erbe etwas naber, als Im Sommer fieht, so folgt auch daraus, daß unter sonft gleichen Umftanden die Fluthen um die Wintersonnenwenden etwas starter, als die im Sommer sepn muffen.

Alle diese Sage, welche nur im Allgemeinen angegeben werden konnten, laffen sich durch Sulfe der Rechnung noch überzeugender und bestimmter darthun. Diese Rechnungen können bier jedoch nicht weiter erörtert werden; man findet sie vollständig in den oben angeführten Schriften. Auch sind daraus noch solgende Resultate entwidelt worden:

- fchen ben hohen Fluthen, am ersten und zwepten Tage 24 Stunben 35 Minuten, michin geht die Fluth bem täglichen Umlaufe bes Mondes, welcher 24 Stunden 50 Minuten beträgt, um 15 Minuten voran.
- 2. In den Quadratscheinen hingegen ist diese Zeitdauer 25 Stunden 15 bis 40 Minuten, und es bielbt daßer die Fluth gegen den täglichen Umlauf des Mondes um 25 bis 50 Minuten zuruck, nach dem der Mond in der Erdferne oder Erdnähe sich befindet.

3. Der Tag, an welchem biefe Zeitbauer bas Mittet zwifchen feinen außersten Grenzen halt, fallt ben Quadratscheinen naber als ben Neu- und Wollmonden.

4. Die veränderten Soben der Fluthen find um die Neuund Vollmonde und Quadratscheine am geringsten, so wie Wachsthum und Abnahme jeder Größe da am geringsten ift, wo sie ein Größtes oder Kleinstes wird.

5. Die größten veranderten Soben liegen ben Quadrat-

fcheinen am nachften.

6. Die Sobe ber Fluth über das niedrigste Wasser, an jebem Orte, ist der größten Sobe des Wassers gleich multi-pliciret durch das Quadrat des Sinus der Hohe oder Liese Beltsorpers, wo für die Hohe diese Korpers der oben angeführte zwischen der Sonne und dem Monde liegende

Punkt zu nehmen ift.

Hieraus solgt zur Berechnung der Höhe der Fluth an jedem Orte solgende Regel: man suchet die Stelle des Mondes und der Sonne und ihre Entsernungen von der Erde, und berechnet hieraus ihre Abweichungen und ihre Höhen sur den bestimmten Ort, ninmt jedoch hierben den Stundenwinkel um so viel größer, so viel spärer an den Lagen der Neu- und Wollmonde die hohe Fluth nach der Eulmination des Mondes ersolget. Das Quadrat des Sinus dieser gesundenen Höhe in die größte Wirkung des Mondes sür die gesundene Entsernung multiplicitet, gibt die Höhe des Wassers über den niedrigsten Stand für die Wirkung des Mondes. Eine ähnliche Rechnung sir die Sonne gibt eben diese Höhe sür ihre Wirkung. Bende Höhen zusammen genommen, bestimmen die verlangte Höhe.

Die größten Wirkungen ber Sonne und des Mondes, welche in biesen Rechnungen vorkommen, sindet man aus ihren Entsernungen von der Erde durch den Saß, daß sich die Wirkungen verkehrt wie die Würfel der Entsernungen verhalten, und ben den mittlern Abständen für die Sonne 2 par. Fuß, für den Mond 2½ Mahl so viel, also 5 Fuß

betragen.

Ben alle bem machen aber boch die verschiedenen lagen ber Derker, die Richtungen ber Meerengen und die Gestalt der Kusten verschiedene Abanderungen in Ansehung der Zeit des Erfolgs, der Dauer und der Starke der Fluth. Selbst die Winde und Meeresstrome konnen in der Starke der Fluth eine große Aenderung zu Wege bringen. Uedrigens ist in kleinen Meeren, wie z. B. im mittellandischen, kaspischen Meere, in der Ostse u. s. f. kaum eine Wirkung der Ebbe und Fluth zu verspuren, weil alle Stellen solcher Meere bennahe

gleich fart vom Monde angezogen werben.

Db es gleich gar feinem Zweifel unterworfen ift, bag bie Phanomene ber Ebbe und Aluch burch bie angiebenden Rrafte bes Mondes und ber Sonne bewirfet werben, weil die Erfahrung bamit aufs volltommenfte übereinftimmet, fo bat boch einer ber icharffinnigften Raturforfder, Berr Sube ") in Barichau, die bieberigen Erflarungen fur gang ungurei. denb gehalten. Er beschulbiger Memoton und alle feine Machfolger, Leonb. Buler, Daniel Bernoulli, Maclaurin u. a. , daß fie ben Erflarung ber Erfcheinungen ber Ebbe und Rluth den mahren Gesichtspunkt verfehlet batten indem bier nicht fo mobl die Frage fen, mober es fomme, baf bas Meer an einem Orte bober, an bem anbern niebris ger fiebe, als vielmehr., welche Urfache fo gewaltsame und To fonderbare Bewegungen in bem Meere bervorbringe. Dad Memton foll burch die vereinigte Birfung ber Conne und bes Mondes bas Meer um 10 jumeilen bochftens um 12 Ruff. bober feben, als an ben Dertern, welche goo bavon abfte-Burbe eine fo geringe Ungleichheit bes Drucks in einer fo ungeheuern Beite mohl merflich fenn, ober eine mertliche Bewegung im Deere bervorbringen fonnen? Ueberdieß tonne bie Erhebung, welche fich Mewton gebente, nie zu Stanbe fommen, und bie burch ben verschiedenen Druck des Baffers gebildete Ufterfugel fen ein bloges Bert ber Ginbilbung. Benn bie Erbe fich nicht brebete, fo gebe er au, baf bas Meer

a) Bollfanbiger und faglider Unterricht in der Raturlebre. Bolli. Leipz. 1794. 30. bis 32. Brief.

Deer ble Beftalt einer folden Rugel annehmen murbe; allein es murbe gewiß febr viele Beit gebrauchen, ebe es fich in biefe Beffalt fegen fonnte, ba aus bem bochft geringen Unterfchiebe bes Druckes nur eine bochft fcmache Bewegung im Meere entsteben fonnte. Und bennoch muß bas Baffer von unten an benben Geiten burch 1350 Meilen fortfließen, um bie geborige Erbobung unter ber Sonne ober bem Monbe au bilben. Die fen es aber möglich , baf biefe Erbobung jest au Stanbe fommen tonnte, ba bie Erbe fich in 24 Stunden um ibre Are brebe, ba basfelbe Baffer, welches jest fcmerer ift, wieder leichter wird, faft ebe es noch anfangt fortaufliefen : ba alfo jebe anfangenbe Bewegung bes Meeres, ebe fie noch bat mertlich werben fonnen, wieber vernichtet merbe? Mit einem Worte, bas Deer babe megen ber Umbrebung! ber Erbe um ihre Ure gar nicht Beit, fich um bie Erblugel's berum ins Bleichgewicht zu fegen. Es tonne alfo auch unmoglich eine Bestalt annehmen, die nur ben einem volltommenen Gleichgewichte aller feiner Thelle Statt finden murbe.

Menn man bie Urfachen ber Ebbe und Bluth geborig erflaren wolle, fo muffe man nicht fo wohl, wie Mewton gethan bat, auf bie Brofe ber Rrafte, mit welchen Sonne und Mond auf die Erbe wirfen, als vielmehr auf ihre Richtung feben. Durch bie Wirfung bes Mondes und ber Sonne entsteben nämlich auf ber Erdoberflache Tangentialfrafte, und Diefe fenen es eigentlich, burch welche bie Ebbe und Gluth ergeuget werbe. Wenn (fig. 112.) fbie Erbe, c ibr Mittel. punft und in t bie Sonne ober ber Mond ift, fo wird tieber Dunft ber Dberflache ber Erbe burch ble Sonne ober ben Mond, indem er von b nach e, ober von d nach a geht, beschleunigt, swiften e aber und d, und swiften a und b ver-Diese Langentialfraft aber, mit welcher bie Sonne ober ber Mond jeben Dunkt bes Umfanges ber Erbe gegen e ober a gebet, ift in e, d, a, b = o und mitten swifthen. Diefen Dunften allezeit am größten.

Diefe Rraft ift allenthalben auf die Richtung ber Schwere fentrecht. Sie durchdringt die gange Masse ber Meere, und

ift an jedem Orte ber Erbe, fo wie bie Schwere, bis auf ben Grund bes Meeres fich felbft faft volltommen gleich. Gie iff alfo eine ber Schwere abnliche Rraft , und anbert bie Richtung betfelben. Denn gefett (fig. 113.) ad zeige bie Richtung und Große ber Schwere an irgend einem Orte ber Erbe und ab ble Tangentialfraft ber Sonne und bes Monbes an, fo wird nunmehr an bemfelben Orte bie Richtung ber Schwere nicht mehr nach ad, fondern nach ber Diagonale ac bes Parallelogramms abcd geben, fo lange fich bafelbft die Rraft ab nicht anbert. Ift nun bie in e verlangerte Linie ab die Borizontallinie besfelben Ortes und af auf ac fenfrecht, fo merben bie Binfel fae und dac einander gleich, und af verhalt fich ju fe = ad ju ab, wenn ef auf af fenfrecht ift. af ift bie eigentliche Borigontallinie ber neuen Schwere ac, und bas Meer tann nicht in Rube fenn, als bis fich feine Oberflache in biefer Linie befindet. Borizontallinie ae ift nunmehr eine geneigte Chene, an melcher bas Baffer burch feine eigene Schwere berabgetrieben mirb.

Freylich ift diese Veränderung in der Richtung der Schwere so febr klein, daß sie sich an keinem Bleylothe auf irgend eine Art bemerken läßt. Sie kann auch auf dem kesten kande keine einiger Maßen merkliche Folgen haben; allein dennoch ist sie unstreitig im Stande, Meere, die tief und groß genug sind, zum Flusse zu bringen. Denn sollte auch die Oberfläche des Meeres nur den 15 oder 16 Theil von der Neigung des Amazonenstusses betragen, so wurde auch schon eine merkliche Strömung entstehen muffen. Da nun der Fall des Amazonnenstusses nach de la Condamine nur einen Zoll auf 27000 Buß beträgt; so verhält sich auch der sechzehnte Theil von

<sup>30</sup>ll = \frac{1}{5184} Fuß zu 1000 wie 1:5184000, und ungefahr in einem folden Verhaltniffe ist auch die Tangentialkraft bes Mondes zur Schwere, welche mehrentheils noch durch die Kraft der Sonne verstärkt wird. Also verhalt sich auch fe:af eben so, und die Neigung der Linie as unter af ist folglich

folglich oft mehr als der 15te Theil ber Reigung des Amago.

nenftroms.

Die Derflache ber Bemaffer auf ber gangen Erbe erbalt alfo burch bie von ber Conne und Monde bewirfte Beranberung in ber Richtung ber Schwere eine Meigung, von bet einen Seite gegen e (fig. 112.) von ber anbern gegen a zu fliegen, und biefe ift binreichend, große und tiefe Meere in eine merfliche Bewegung ju fegen. Benn namlich bie Erbe fich von b burd e nach d brebet, fo entftebt in ben 2Baffertheilen ben b eine eigene und besondere Bewegung . Die auch gegen e gerichtet ift, alfo von Beften nach Often gebet. Diefe wird 6 Stunden lang und am ftartften mitten zwiichen b und e beschleunigt. In e bort alle Beschleunigung auf. aber bennoch bauert bie Bewegung noch nach berfelben Rich. tung fort. Gie wird uber e binaus immer mehr bergogert. murbe aber bennoch bis in d fortbauern, wenn fie nicht von b an durch allerley unvermeibliche Sinberniffe beffanbig gefcmacht werden mochte; fie bort alfo fchon in einem Duntte f auf, welcher von e vermoge ber Erfahrung mehrentheils an 300 entfernet ift. Sier ift bas Meer am bodiften über bie Borisontallinien ef erhoben, und es ift bafelbft Gluth. Dun fangt bas Baffer, indem es aus f weiter gegen d geht, an abzufließen und ruchwarts gegen e, alfo von Diten nach Beften Diefe Bewegung wird nach und nach immer mehr beschleuniget, bis endlich in d alle Befchleunigung auf-Aber bennoch bauert ber Ruchfluß eben fo, wie vorber ber Bufluß, noch durch etwa 30 Grade bis in g fort. Bier bort er auf, es ift bafelbft Cbbe und bas Baffer am niebrigften unter dg. Bon g an fangt bas Baffer an gegen a tu flieffen, es bildet binter a eine zwente Gluth in h, und ba es von bier an wieber ruchwarts fließt, fo entftebt unter b eine zwente Ebbe in k.

Bliebe ber Mond mahrend ber Umbrehung der Erbe um ihre Are beständig an einer Stelle, so murde zwischen jeder Bluth und ber nachsten Ebbe 6 Stunden vetfließen, weil die Erde ben ihrer Umdrehung an 6 Stunden Zeit gebraucher,

um burch ed, da u. f. zu gehn. Aber da ber Mond indessen auch von Westen nach Osten und zwar ins Mittel um 13 Grad 10 Min. 35. Sek. weiter fortrückt, so braucht der Punkt e an 24 Stunden 50 Minuten Zeit, um nach einer Umwälzung der Erde wieder in die Linie Ic zu kommen, welche die Mittelpunkte des Mondes und der Erde vereiniget. Da nun der Mond zu der Bewegung des Meeres ben weitem das meiste behträgt, so mussen zwischen der Fluth des einen und der des solgenden Tages an jedem Orte im Mittel 24 Stunden 50 Minuten verstießen, und dieß stimmt auch mit der Erden.

fabrung vollig überein.

Deffen ungeachtet aber wird bie Ebbe und Bluth burch bie Wirfung ber Conne, nach Befchaffenheit ihrer jage gegen ben Mond, bald merflich verstarte, bald merflich verminbere. Wenn der Mond in den Snangien ift, wenn alfo Sonne und Mond in eben berfelben geraden linie le liegen, fo mirten bende himmelskorper am meiften übereinstimmend auf die Erbe. Die Wirfung bes Mondes wird alfo burch bie Sonne am meiften veiftartt, und Gbbe und Gluth find alebann am größten. Wenn aber ber Mond in feinen Vierteln ift, und fich also irgendwo in ber finie b'd, bie Sonne aber in 1 befinder, fo geschieht die Birbung bloß mit bem Unterschiede ihrer Rrafte- und ift überhaupt am bleinften. Denn indem ber Mond 3. 23. bas Baffer von e nach d treibt, sieht bie Sonne es augleich von d nach e. Alfo ift Ebbe und Rluth in ben Mondvierteln am fleinften wind rubrt glebann bloft bom Unterschiede berfelben Rrafte ber, bie in ben Engngien vereint find. at finden vod in inele

Das in der Gegend der Fluth angehäuste Wasser wurde immer sortsahren zurück zu fließen, wenn auch Sonne und Mond auf das Meer zu wirken ganz aushörten. Es wurde durch seineigenes Gewicht sich hin und her bewegen, und noch einige Fluthen und Ebben machen, beren aber immer eine viel schwächer senn murbe als die andere, ehe es ganz in Ruhe kamer Hieraus ist leicht zu begreisen, daß die Hohe einer Fluth nicht bloß von der Größe der Krast abhängt,

Ecc

burch

burch welche fie etzeuget wirb, fonbern bag auch bie nachftvorhergebenden Gluthen um befto mehr baju bentragen, ie groffer fie find. Bor bem Bolllichte 3. 3. find bie Rlutben mittelmäßig, und am Lage bes Bolllichtes groß. nimmt zwar hierauf die Rraft, mit welcher bas Meer bemeget wird, ab, aber Unfangs boch nur febr menig. werben bie zwen gleich aufs Bolllicht folgenben Rluthen aewohnlich größer als bie eigentliche Gluth bes Wolluchtes. Denn die Rraft bleibt ben allen biefen Rluthen fast gleich groß. und jede folgende folgt auf eine großere Bluth, als jede vor-Go bald aber bie Rraft merflich abgenommen bergebenbe. bat, merben auch bie Bluthen fleiner. Auf eine abnliche Urt nehmen auch nach ben Bierteln bie Bluthen noch etwa burch anderthalb Tage immer ab, ba jebe ber folgenden eine fleinere Rluth vor fich bar, als jebe ber vorhergehenden, und Die Rraft in Diefer Beit fast gar nicht merflich gunimmt.

Die Springfluthen find am größten, wenn der Mond in ber Erdnabe, und am fleinsten, wenn er in der Erdferne ift. Denn der Mond wiett überhaupt um desto starter auf bie Erbe, je naber er ihr kommt.

Wenn der Mond zwischen den Syzygien und den Vierteln ist, wenn er sich in der kinie (fig. 114.) ol oder om dessimbet, die Sonne aber in f, und der Winkel los oder mos von 45 Grad ist, so kömmt die Flush von der einen Seite um mehr als eine Stunde später, und von der andern um mehr als eine Stunde eber an, als sie nach der mittleren Zeite ankommen sollte. Denn ist der Mond in 1, so sängt er zwar schon das Wasser in n an zu verzögern; allein die Verzögerung ist nahe ben n nur sehr geringe. Dingegen wird dassselbe Wasser durch die Sonne noch immersort beschleuniger; und zwar am stärksten in in mitten zwischen d und a. Da also um n herum die Krass der Sonne größer ist als die des Mondes, so dauert auch die Bewegung des Wassers gegen a zu wirklich länger als gewöhnlich, und die hohe Fluth, die sonst in f gewesen sen würde, etsolgt erstlich in g; dagegen

Mit von ber andern Seite die Fluth schon in i, die ohne die Birkung ber Sonne erft in h gewesen fenn murbe.

Ueberhaupt wird die Zwischenzeit der Fluthen von a bis e, und zwischen b und d durch die Wirkung der Sonne verstürzt, zwischen e aber und b wie auch durch da verlängert. Nabe an a und b pflegen die verfürzen Zwischenzeiten von 24 Stunden 35 Minuten, und rabe an d und e die verlängerten von 25 Stunden 25 Minuten zu sepn, an statt daß im Mittel jede Zwischenzeit 24 Stunden 25 Minuten halten sollte. Indessen sind die Verfürzungen und Verlängerungen am startsfen in n und o wie auch mitten zwischen e und b und zwischen b und d.

Die Zeit der Fluthen hangt unstreitig auch zum Theil von der Beschaffenheit der Meere ab. In dem Ocean des heißen Erbstrichs erfolgt mehrentheils die Springsluth 2 detunde nach dem Durchgange des Mondes durch den Meridian, und sie ist mitten im Meere nicht über 2 bis 3 Fuß hoch. Gibt es nun Striche, wo die Meere wenig tief sind, und wo haufige Klippen und Ungleichheiten des Bodens die Bewegung des Bassers sehr schwächen, so mussen des Belebst die Fluthen nur geringe senn, und zeltiger ankommen, als anderwärts, weil das Wasser seine Bewegung eher verliert. Unsehlbar sindet dieser Fall auf dem stillen Meere den Taiti Statt, wo die Springsluthen nur einen Fuß hoch sind, und & Stunde eher ankommen, als der Mond durch den Meridian gehet.

Wenn auch gleich ben dieser Erklarung der Fluthen mitten im großen Meere unter bem Mequator ist angenommen worden, daß die Sonne oder der Mond in der Ebene dieses Kreises sich besinde, so andert boch dieß in der Hauptsache nichts, weil sich bende von dieser Ebene nicht weit davon entfernen.

Nach Mewton und ber gemeinen Theorie sollten die Fluthen um den Aequator viel größer senn, als irgend ans derswo. Allein die Erfahrung widerspricht diesem Saße so laut, daß herr Zube diesen Widerspruch für die bundigste Widerlegung jener Theorie halt. Es gibt zwar in dem heißen Ecc 2 Erdstriche

Erbstriche Rusten, wo die Fluth auf 6 bis 8 Juß und wohl hoher steigt; allein diese außerordentliche Hohe hat unsehlbar bloß in der besondern Lage der Rusten ihren Grund. Sonst sind mitten in den Meeren dieses Erdstrichs, nach dem einheltigen Zeugnisse der glaubwürdigsten Reisenden, selbst die größten Fluthen nie höher als einen oder 2 bis 3 Juß. Hierüber haben wir Beobachtungen von der Insel St. Helena, von den philippinischen und molucischen Inseln, von Martinike, von Taiti, von Guinea unter dem 4 Grad nördlicher Breite und von vielen andern Gegenden. Herr le Gentil, Herr Adansson, herr Deverdün und viele andere Seefahrer bekräßtigen diese Wahrheit, und selbst am Vorgebirge der guten

Soffnung fleigt die Bluth nur bochftens auf 3 Bug.

Rommt man aber nach Morben gu in ben gemäßigten Erbftrich, fo finbet man bie Sobe ber gluthen vermehrt. Ben ben fanarifchen Infeln, etwa unter bem 30 Grab Breite, fleigen bie Springfluthen auf 7 bis 8 Fuß; an ben Ruften von Marocto und benen von Spanien vor ber Meerenge von Bibraltar bis ans Vorgebirge St. Vincent, alfo etwa bis auf 37 Grad Breite, auf 10 fuß; an ben Ruften von Dortugall und Spanien bis auf etwa 43 Grad Breite auf 12 Ruf; vom Worgebirge Finisterra bis jum Musfluffe ber Baronne, alfo bis etwa an 46 Grab Breite, auf 15 Ruf; ben ber Infel Ree und bis gum 48 Grad ber Breite auf 18 Fuß; in ber Ban, worin St. Malo liegt, alfo unter 48 bis 49 Grab Breite, auf 20 bis 45 Rug und bober. Dun fangen die Rluthen an ber Rufte ber Mormandie wieder allmalig an abzuneb. men, und werben bis gegen ben Dol gu immer fleiner, find aber felbft in ber Subfonsban, in ber Baffinsban und in ber Bobe von Spigbergen noch immer febr merflich und oft viel größer, als felbft unter bem Mequator.

Die sehr große Sohe ber Fluthen in bem Eingange bes Ranals, an ben Ruften der großen Bucht von St. Malo kann zum Theil von ber lage bieser Ruften herrühren; allein bennoch kann ihre ganz regelmäßige Zunahme vom Aequator an keinen zufälligen Umftanben zugeschrieben werden.

Es scheint vielmehr ausgemacht zu senn, daß die Fluth im atlantischen Ocean zwischen den 40 und 50 Grad der Breite überhaupt am größten ist, und von da gegen den Pol von einer, und gegen den-Aequator von der andern Seite immer mehr abnimmt. Selbst an den schottischen und irischen Küsten stellt sie fast überall auf 18 Juß. In der süblichen Hälste der Erdfugel scheint eben dieß Geses Statt zu sinden; wenigstens erhebt sich nahe an der magellanischen Meerenge

Die Fluth bis auf 20 ober 25 Fuß.

Dach ber gemeinen Theorie ber Ebbe und Gluth laft fich biefe Erfcheinung gar nicht erflaren, fie fann aber nach eben angeführten Grunden alfo eingesehen werben : man ftellefich (fig. 115.) ben Mond I in ber Ebene bes Mequators e, und in irgend einem Parallelfreife d einen Punft a vor. c fen' ber Mittelpunft, nf bie Are ber Erbe, und ab auf ber Ebene bes Aequators fentrecht, fo fieht man leicht, bag bie nach al gerichtete Rraft', womit ber Mond ben Dunkt a angiebt, in amen andere Rrafte, die eine nach ab, die andere nach bl ober am, aufgeloft werben fann. Mit ber lettern, beren Richtung allezeit mit b1 parallel ift, zieht ber Mond ben Rreis d vollig eben fo , als wenn er in m , in ber Chene bes Rreifes d lage, nur baß feine Biebfraft um befto fcmacher wird, je größer ab ift. Alfo werben bie Deere im Paral. lelfreife d vollig eben fo, wie im Mequator, nur mit fchmachern Rraften, von Weften nach Often, ober von Often nach Beften getrieben. Die Rraft aber nach ab muß in eine nach c gerichtete af, und in eine Sangentialfraft ag gerleget merben. Die erftere vermehret bie Schwere in a, burch bas zwepte aber wird bas Baffer aus a gegen ben 2lequator getrieben. Diefe lette ift unter einer Breite von. 45 Die im Parallelfreise d ftromenben Grab am größten. Baffer werben alfo bestanbig gegen ben Mequator ju getrieben , und gwar am ftarfften unter einer Breite von 45 Grab. Wenn baber etwa 30 Grad vom Monde bie ftromenben Baffer von einem Dole n bis jum andern f auf bem Meridiane naf einen Bafferberg bilben, fo ift biefer unter einer Breite Ccc 3

von 45 Graben am größten. Jedoch gilt biefes, nur in bem Falle, da Sonne und Mond sich im Aequator befinden. Wesgen der Abweichung aber, die bende Gestirne mehrentheils haben, lassen sich die Punkte der stärksten Fluthen so genau nicht bestimmen. Indessen kann man doch sagen, daß sie zwischen ben 40ten und 50ten Grad der Breite fallen mussen.

Es gibt noch einen anderen Umftand, wodurch fich bie Rluthen außer bem Aequator von benen unter ihm unterscheiben. Wenn namlich ber Mond eine gewiffe Abweichung bat, fo fallen die Dunfte h und i, die eben fo weit vom Monde entfernet find, und alfo auch eben fo ftart angezogen werben, als ber Mittelpunkt ber Erbe c, nie in einen Durchmeffer ihres Parallelfreifes, fondern ben ben Bogen hai und hoi ift immer einer fleiner ober großer als ber anbere. Unterschied nimmt gegen bie Pole immer mehr ju, und er verurfachet, bag bie zwen nachften Gluthen, bie fich in benben Bogen bilden, einander allezeit ungleich find. 3hre Ungleichheit fann fo weit geben, baß bie eine Gluth ben einer boben Breite von etwa 60 Grab und bruber oft gang unmert. lich wird, und bag alfo bas Meer in 24 Stunden nur ein Mahl fluthet. Schon an den frangofifchen Ruften find aus biefer Urfache bie Springfluthen im Sommer ben Lage merflich bober und im Binter merflich niedriger, als ben ber Racht. Dasjenige, mas ber einen Rluth abgeht, machft gleichfam ber andern ju , und bie Tagefluthen murben nabe an ben Polen im Sommer lange fo groß nicht fenn, als fie wirklich find, wenn die Machtfluthen nicht febr flein ober gar unmerflich maren.

Wenn die Fluthen großer und tiefer Meere, indem fie sich den Ruften nabern, genothiget find, sich in engen Durchgangen zusammen zu drangen, so wird ihre Bewegung oft fehr ftart beschleunigt, so wie auch Strome schneller fortstießen, wenn ihr Bett sich verengt. Stoßen sie nun zulest mit einer so vermehrten Geschwindigkeit an die Ruften, ohne daß sie an ihnen zur Seite absließen und sich ausbreiten konnen, so erheben sie sich so lange, bis sie ihre ganze Bewegung verlieren.

verlieren, und stießen hierauf wieder benfelben Weg zurück, welchen sie gekommen sind. Sie erheben sich alsdann um besto höher, je größer die Geschwindigkeit war, mit welcher sie an die Rüsten anstießen, und steigen deshalb oft auf eine ungemeine Höhe. Dieser Fall scheint unter andern ben St. Malo Statt zu sinden, wo die Fluth zuweilen die auf 80 Fuß und höher steigt. Ueberhaupt werden die Fluthen des atlantischen Meeres, indem sie sich in dem Kanale zusammendrängen, beschleunigt, und da sie von Nordwesten herkommen, so stoßen sie vorzüglich auf die französischen Küsten, und erheben sich daher an diesen auch höher, als an den englischen.

In ben fleinern Meeren tann, wenn fie entweber von Often nach Weften wenig ausgebehnt, ober auch wenn fie feicht find, feine merfliche Ebbe und Rluth entfteben, obgleich ber Mond und bie Sonne in ihnen oft Bewegungen berporbringen, bie aber ju fchmach find; um mitten auf ben Meeren merfliche Erhebungen zu verurfachen. Blog bier und ba in einigen Buchten an ben Ruften, mo bas bewegte Baffer ftart aufammengebrangt wirb, bemerft man ein geringes Rallen und Steigen besfelben. Go verhalt fich bie Gache mit bem mittlanbifchen, bem femargen, bem baltifchen Meere u.f. m. Saben bergleichen Meere mit großen und tiefen Meeren Gemeinschaft, welche fluthen, fo fommt alles auf die Beite und Beschaffenhelt ber Meerengen an, welche amifchen ihnen find. Das mittellanbifche Meer g. B. ift febr breit, und bat ben Gibraltar eine fcmale Meerenge. Das fluthenbe Baffer bes atlantischen Meeres wird in biefer awar beschleunigt; ba es aber gleich barauf fich nach allen Seiten verbreiten fann, fo verliert es in turger Beit faft feine gange Bewegung, und fann fich baber an ben Ruften nicht mertlich erheben. Gine abnliche Bewandniß bat es mit ber Das rothe Meer hingegen bat ben Babelmanbel eine an to beutsche Meilen breite Meerenge, ift alfo febr offen und baben fcmal. Daber behalten bie eintretenden Gluthen Ecc 4

ihre Boben und Gefchwindigfeiten ben , Indem fie burch biefes

Meer berauffteigen.

Wenn Fluse sich in Meere ergießen, welche fluthen, so steigt die Fluth zwar langsam, aber bennoch oft bis auf eine große Weite in ihnen herauf, weil das fluthende Meer ihre Deffaung gleichsam verstopft, und dadurch das Wasser aufstauet. So mussen oft auch große Seen, wenn sie gleich auch weit sind, einer merklichen Ebbe und Fluth unterworfen seyn, wenn sie durch Straßen oder Meerengen einen staffen Ubsluß in große und fluthende Meere haben. Dieser Fall scheint unter andern ben der Hubsonsbay und Bassinsbay in Amerika Statt zu sinden. Indesen läßt sich von den besondern Erscheinungen der Ebbe und Fluth in gewissen Gegenden der Erde wenig Zuverlässiges sagen, weil uns sichere Nachrichten der Umstände sehlen, aus benen sie erkläret werden mussen.

Go werben bie Totalfrafte, mit welchen Gonne und Mond die Meere bewegen, ungemein ansehnlich, ungeach. tet ihre Elementarfrafte fo außerordentlich flein und unbetraditlich find, bloß weil bie Dichte und Daffe ber bewegten Meere fo groß ift. Die Beschwindigfeit ber fluthenden Bemaffer ift nach bem Zeugniffe aller Reisenben mitten auf bem Ocean wenig merflich , und vielleicht im Mittel faum a bis 3 Fuß in einer Gefunde. Denn wenn in fleinen Meere Die Fluthen, welche bafeloft nicht entfteben, fonbern nur aus bem Ocean berbengetrieben werden, viel geschwinder fortgeben, fo tommt biefes bloß baber, bag eine ungebeure Baffermaffe einer viel fleinern ibre Bewegung mittheilet, und baß biefe jener nicht anders ausweichen fann, als indem fie febr fchnell fortgebt. Wenn alfe auch ber Mond und bie Sonne ber Utmosphare ber Erbe mit benfelben Elementar. fraften eine gleiche Beschwindigfeit von a bis 3 Ruf benbrachte, fo murbe bennoch biefe unstreitig gang unmerflich fenn. Allein felbft jene geringe Befchwindigfeit erzeugt fich nur febr langfam und nach und nach in dem rubigen Meere, und fann alfo in ber Utmosphare, mo bestanbig Winde berrichen.

gar nicht ein Mahl zu Stande fommen. Ueberbieß ift bie Luft bem Baffer febr unabnlich. Diefes wird im Großen nur burch feine Schwere bewegt; in ber Lufe aber ift bie Reberfraft eine unenblich wirtfamere Urfache ber heftigften Bewegungen als Die Schwere. Die Atmosphare ift mit einer Bafferfaule von etwa 30 Buß Sobe im Gleichgewichte. Mimmt man an, baf ber Ocean im Mittel 6000 Ruf tief ift, und biefe Tiefe ift vielleicht noch zu flein, fo fieht man leicht, daß bie Totalfraft, momit Mond und Sonne Die Utmosphare bewegen, faum 200 von ber auf bie Meere verwendeten Totalfraft ift. Daber fann auch bie mit biefer Rraft bewirkte Beranberung in ber Luft unmöglich merklich fenn. Und mas vollends die Abnahme ber Schwere ber Atmosphare betrifft, wie mare es moglich fie zu bemerten, ba fie faum ein Gunfmilliontheilchen ber gangen Schwere ausmacht? Alles alfo, mas einige von ben großen Ginmirfun. gen des Mondes auf unfere Umosphare und von ber barin erregten Ebbe und Gluth fagen, beruht auf Borurtheilen.

Go weit die eigenen Borte bes Berrn Zube. Bube icheint Memton und bie großen Manner, Buler. Bernoulli, Maclaurin u. f. ju befchulbigen, bag fie ben ihren oft weitlauftigen Rechnungen über bie Chbe und Rluth feinesweges auf die Umdrehung ber Erbe um ihre Are gefeben, fondern fie gang allein fur bie ftillftebenbe Erbe, für ben Stand bes Meeres gegen ben Mond, nicht aber für feine Bewegung gemacht, und baber oft fo glucfliche Erflarungen gegeben batten, welches boch feinesmeges ber Rall Berr gulda ") fagt in feinen Bemerfungen über mar. Bube's Erklarung ber Ebbe und Bluth: fiellt man fich, ba Die Rraft bes Mondes nur auf bie Berfchiebbarteit ber Baffertbeilden an einander ju wirfen vermag , um biefe Erfcheinungen im Bangen binreichend erflaren ju tonnen, bie Erbe als eine mit Baffer umgebene Rugel, und ben Mond in ber Ebene ihres Mequators vor, wie auch herr Sube gethan, fo werben, ba bie Diftang bes Mondes von bem Mittel-Ccc 5

<sup>-)</sup> Grens neues Journ. ber Popfit. B. IV. G. 28 u. f.

punkt der Erde ungefähr 60 Erbhalbmesser beträgt, diejenigen Punkte des Aequators, welche nur 59 Erdhalbmesser von dem Mond entfernet sind, ihn also ungesahr in ihrem Zenith haben, am stärksten, diejenigen Punkte des Aequators hingegen, welche 61 Erdhalbmesser von dem Mond entfernet sind, denen er also imgesähr im Nadir stehet, am schwächsten angezogen; daher wird das Wasser in den erstern sich erheben, in den legtern aber gegen die erstern zurückebleiben, folglich sowohl in diesen als jenen eine Fluth, in denen zu benden Seiten 30° von ihnen entsernten Punkten, welchen durch diese Erhebung das Wasser entzogen wird, eine Ebbe entstehen.

Bierben ift nun bloß auf bie Berminberung und Bermehrung ber Schwere ber Baffertheilden gegen ben Dittelpunft ber Erbe burch ben Mond Rudficht genommen, und nur bie Frage beantwortet, warum bas Meer unter bem Mequator an einem Orte bober, an bem andern niedriger ftebe. Es ift aber auch biefes nichts mehr , als bie einfachfte Borftellung, welche man fich von biefer Sache machen fann, und welche man gewöhnlich gibt, um ju zeigen, wie man fich in ber Rurge von bem Erfolg biefer Erfcheinung aus ber Wirfung bes Mondes auf die Erbe überzeugen tonne. ift aber feinesweges die Beschuldigung bes herrn Sube gegrundet, baf Lemoton und noch vielmehr bie eben genannten Manner ben biefer Borftellung allein geblieben maren, und feine andere Rrafte, welche ben Umbrebung ber Erbe um ihre Ure Diefer Bewegung bes Meeres hinderlich ober beforberlich find, in Betrachtung gezogen batten. Berr gulda fucht bie gemeine Meinung mit ber bes herrn Zube auf folgende Art zu vereinigen:

1. Es fen (fig. 116.) ad be ber Aequator ber Erbe, I ber Mond in beffen Ebene. Die Erbe brebe fich um ihre Are nach ber Richtung cadb, und m fen irgend ein Punkt ober ein Waffertheildhen unter bem Aequator, welches nach ben Gefegen ber Schwere von 1 nach ber Richtung Im, und von c nach ber Richtung m c im umgekehrten Verhältniffe

ber Quabrate ber Entfernungen angezogen wird. Diese Rroft nach m1 lose man in zwen andere mp, mg, die Rraft nach der Richtung mc aber in mp, mf auf; so wird von den benden lestern mg, mf, die eine durch die andere vermindert, daraus folgt eine geschwächte Kraft mh. Die benden erstern mp aber wirken zugleich nach einerlen Richtung, und geben eine verstärkte m n. Die mittlere mt dieser Rrafte mh, mn, ist nun eigentlich diesenige, die das Gleichgewicht, in welchem der Punkt m gegen die übrigen steht, aushebt; und diese gibt eine Tangentialkrast mq, und eine Beränderung in der Schwere mr, auf welche bende unser Augenmerk allein gerichere sen muß.

2. Diese Zerlegungsart ber auf ben Punkt m wirkenben Krafte bebiente sich Euler, und es ist leicht zu erachten, baß biese als Schwerkrafte auf ihn wirken mussen, er mag in Ruhe ober burch eine andere Krast bereits in Bewegung gesetzt senn. Euler sindet die Tangentialkrast, welche V heiße, wenn die Distanz des Mondes von dem Mittelpunkte der Erde cl = a, die anziehende Krast des Mondes gegen

bie Erde = f, und cp = x und pm = y ift,

$$V = \frac{3 \text{ fxy}}{a^3 \text{ V} (x^2 + y^2)}$$

bie Beranderung ber Schwere mr, welche W beife:

$$W = \frac{f(y^2 - 2x^2)}{a^3 V(x^2 + y^2)}.$$

3. Wenn man den Winkel mca = a, und den Halbmeffer der Erde mc = r fest, so erhalt man x = r. fin. a,
y = r. cof. a, michin

$$V = \frac{3 \text{ r f}}{2 \alpha^3}. \text{ fin. 2 a}$$

$$W = \frac{\text{r f}}{\alpha^3} (3 \text{ cof. } \alpha^2 - 2)$$

4. Diese erstere, ober die Tangentialtraft V ist es nun, welche die Schwungfraft ftort', welche der Punkt m ben seiner Umbrebung um ben Mittelpunkt o hat, und welche berjenigen,

jenigen, die die Barlation des Mondes bewirket, vollfommen abnilch ist, wie leicht erhellet, wenn man sich in o die Erde, in 1 die Sonne, in m aber den Mond in seiner Bewegung um die Erde vorsteller; und diese Kraft ist es, welscher Herr Zube allein das Vermögen zuschreibet, das Meerwaster in Bewegung zu segen, also Ebbe und Fluth hervor zu bringen, da hingegen Guler auf die Verbindung bender Krässe Rücksicht nahm, und daraus die Hohe, zu welcher das Wasser erhoben wird, berechnet. Betrachtet man nun aber, da Herr Zube nur einer dieser Krässe gebenket, jede für sich allein, so entsteht die Frage, welche das meiste zu einer regelmäßigen Bewegung im Meere beytrage?

5. Diese benden Rrafte andern sich, indem der Punkt m nach der Richtung eadb um clauft, und der Winkel mce oder der Bogen em = a sich andert, und zwar ist

1) die Tangentialkraft V = 0, wenn  $\alpha = 0$   $\alpha = 90^{\circ}$   $\alpha = 180^{\circ}$ oder wenn m in e, a, d und b ist;  $\alpha = 270^{\circ}$ hingegen ist V in der Mitte zwischen diesen Punkten allezeit am größten;  $V = \frac{3 \text{ r f}}{2 \alpha^3}$ . Zwischen e und

a, und d und b ist V positiv, bagegen wird bafelbst die eigenthumliche Schwungfraft vermehrt.
Zwischen a und d, und d und b aber sift V negativ,
baber wird baselbst die Schwungfrast vermindert.

2) Die Schwerfrast W, die der Mond bewirft, ist W = 0, wenn

3 cos. 
$$\alpha^{2} = 2$$
, also cos.  $\alpha = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0.81649 \dots$  ober wenn  $\alpha = 35^{\circ} = 16^{1}$  of  $\alpha = 144^{\circ} = 44^{1}$  is  $\alpha = 215^{\circ} = 15^{1}$  of  $\alpha = 324^{\circ} = 44^{1}$ 

2m

An biefen Stellen wird alfo bie eigenthumliche Schwere der Baffertheilchen gar nicht gestort. Diese Schwere ift aber auch negativ am größten,"

$$W = \frac{2 \text{ r f}}{a^2}$$
, wenn cos.  $\alpha = 0$ , also  $\begin{bmatrix} \alpha = 90^{\circ} \\ \alpha = 270^{\circ} \end{bmatrix}$ 

Aft, ober in a und b, mo baber die Schwere ber Baffertheilchen gegen ben Mittelpunkt o vermindere wird. Und diese Schwere ift endlich positiv am

größten, 
$$W = \frac{r \, f}{a^2}$$
, wenn col.  $\alpha = 1$ ; also

[a=0] ift, ober in e und d, wo baber bie Schwere ber Bafferthellchen gegen ben Mittelpunkt c vermehret wirb.

6. Gest man bie eigenthumliche Schwere unter bem Me-

quator = 1; fo ift bie Schwere

in e und 
$$d = 1 + \frac{rf}{a^3}$$

in a und 
$$b = r - \frac{2rf}{a^2}$$

ibr Unterschied = 
$$\frac{3 \text{ r f}}{\alpha^3}$$
, ober bafür  $r = t$ ,

a = 60 ist, beträgt bieser 72 000 bet anziehenden Rrast bes Mondes gegen die Erde, welches freylich nur geringe, boch aber als eine stusensolgende Wirkung von e bis a, und d bis b immer Einiges zur Bewegung des Wassers bentragen mag. Daß aber Buler die Schwäche dieser Krast seht mohl gessühlet, beweiset dieß, daß er ben ber Bestimmung der durch diese Rraste gebildeten Gestalt der Erde diese ganz aus der Ucht ließ, und nur die eigenthumliche Schwere mit der gesänderen Schwungkrast verglich.

7. Leitet man die Bluthen allein aus ber erften Rraft ber,

fo ist die größte Rraft, die sie bewirkt:  $V = \frac{3 \text{ rf}}{2 \alpha^3}$ 

Werben

Werben aber bie Fluthen allein aus ber zwerten Kraft bergeleitet, so ist die größte Kraft:  $W=-\frac{2rf}{a^3}$ , nur in

fo fern negativ, als fie ber Schwere gegen c entgegenwirkt. Es verhalten fich bemnach biefe benden groffen Rrafte =

Es verhalten sich bemnach diese benden größten Rrafte = 3:4. Daher ist die tehtere um & starter als die erstere; ba aber die Schwungkraft selbst nur 280 der Schwere ist, so wird eine obgleich geringere Veranderung in ihr weit auffallender als eine Veranderung in der Schwere senn, und dieß gibt unstreitig der Melnung des Herrn Zube ein

Sauptgewicht.

8. Bisher murben blog ble Großen biefer Rrafte, mit welchen ber Mond auf die Baffertheilchen wirft, und ihre Richtungen unter einander verglichen. Rimmt man nun auch auf die Zeit Rudficht, in welcher diese Rrafte ihre größten Birfungen außern, fo fiebt man leicht, baß, wenn man bie Ebbe und Bluth bloß aus ber erften Rraft, wie Bert Bube berleitet, Die größte Bluth in ber Mitte gwiichen e und a, und awifchen d'und b, mo bie Befchleuniquna am größten, alfo ba m ju feinem Umlauf 24. Stunden debrauchet, bren Stunden eber erfolgen mußte, als ber Mond burch ben Mittagsfreis geht. Leitet man bingegen biefe Erfcheinung allein aus ber zwenten Rraft ber, fo muß bie größte Rluth in bemfelben Zeitpunkt erfolgen, in bem ber Mond burch ben Mittagsfreis gebet. Chen biefe Bewandniß bat es mit ber Cbbe in d und e. Dun ift es eine allgemein befannte Beobachtung, beren herr Zube felbft ermabnt, baff. biefe größten Gluthen in bem Ocean bes beifen Erbftrichs erft 21 Stunde nach ber Culmination bes Mondes erfolgen, und biefe Erfcheinung wird febr naturlich einer Berfpatung ber Baffertheilchen, einem Aufwand zugeschrieben, ben bie Rraft bes Mondes auf Ueberwindung ber Eragheit wenden Sollte Diefe Tragbeit eine Berfpatung von 5% Stunben verurfachen, und nicht nur einer geringern Birtung fabig fenn, ba nur geringe Rraft gur Berfchiebung ber Baffertheilden an einander erfordert wird, und follte nicht Diefes bemeifen,

beweisen, daß man des mahren Gesichtspunftes nicht ganglich verfehlet, wenn man mit der Schwungfraft auf die Schwere zugleich Rucksicht nimmt, indem die zunehmende Verminderung der Schwere zu Beschleunigung der Schwung-

bewegung von e bis a bentragt?

a. Da herr Zube fagt, bas Meermaffer mußte, wenn man namlich bie Ebbe und Rluth nach ber alten Meinung erflarte, von unten an benben Geiten burch 1350 geograph. Meilen fortfließen, um die geborige Erhobung unter bem Monde zu bilben, und wie es möglich fen, daß biefe Erbo. bung jest zu Grande fommen fonnte, ba fich bie Erbe in 24 Stunden um die Are brebete? Go fonnte mancher bieraus fcbließen, bie altern Maturforfder batten fich vorgestellt, bas Meermaffer fcbiefe taglich in Zeit von 6 Stunden von e und d bis a burch 1350 geographische Meilen vor , bloß aus ber Ungiebungsfraft bes Mondes getrieben, und bilbe alebann burch feinen Bufammenfluß in a blefe Erbobung von 10 bis 12 Jug unter bem Monde. Diefes tonnte gang irrige Begriffe von ber newtonischen Erflarung ber Cobe und Rluth verschaffen. Daß aber biefe mit jenem Gebanfen gar nicht aufammenbange, beweifen obige von Bulern gefundene Ror. meln febr beutlich, beren erftere, bie Berr Bube allein gebrauchte, Die Richtung ber Schwere wirflich andert, Die amente aber biefe in ihrer Richtung geanberte Schwere eines Dunftes m, indem er von e bis a in feiner Bewegung um Gigebet , nach und nach immer mehr vermindert , baber auch feine eigenthumliche Schwungfraft von e bis a nach und nach vermehrt, bis fie in a am größten wird, woraus nothwendig in a fich bas Baffer allmalig erheben, und wenn m gegen d uber a binausgebet, biefe Erbobung fich nach und nach nicht nur verlieren, fondern indem bie Schwere gegen d bin vermehrt, die Schwungfraft vermindert wird, bas Waffer fo gar in feiner Bewegung guruckgehalten werden muß.

10. Auf biese Art tragen bende Rrafte zu bieser merkwurdigen Erscheinung ben, und es ist baber ganz ungerecht, wenn herr Zube ben herrn Buler, Bernoulli u. a. einer

Werfeb.

Berfehlung bes mabren Gefichtspunktes beschulbiget. Die burch biefe Rrafte gebilbete Ufterfugel unferer Erbe, meldie Berr Bube für ein bloges Berf ber Ginbiloung balt, ift frenlich auch nichte anbere, und ber Weg fie gu beftimmen eine bloß fpeculative Unterfuchung, welche, wenn fie wenigftens auf biefem Wege angestellt murben, welchen Buler und Maclaurin befolgten, noch immer ihren febr großen Mußen ftifteten. Daß es fich bamit wirflich nicht fo verbalt, Scheint aar feiner Biberlegung ju bedurfen , genug , baß es fich bamit fo verhielte, wenn bie Erbe auch ben Umbrebung um ihrer Ure eine vollfommene und gang mit Baffer umfloffene Rugel mare, ob fich gleich bier wieberum bie eigene Befchaffenbeit biefer fluffigen Materie mit binein mifchtel Die Afterfugel muß immer bie Bafis ben biefer Betrachtung bleiben. fo mie bie Ellipfe felbft ben fo leichten Rorpern. als bie Rometen find, immer ble Bafis bleibt, ob es gleich nicht bloß mabricheinlich, fonbern wohl gewiß ift, baf megen ber Menge von Storungen fein einziger in einer Ellipfe gebet.

11. Daß auch Maclaurin eben ben Bedanten von bem Ginfluffe bes Monbes auf Die Schwungfraft ber Bafferibeil. den batte, beweifet folgende Stelle in fect. IV. feiner Diele. fchrist: ob motum terrae diversa est ratio aestus maris. Hinc enim aqua nunquam fit in aequilibrio, fed perpetuis motibus agitur. Dum aquae moles revoluitur motu diurno, augentur vires, quibus ascensus eius promouetur in transitu aquae a locis d et e ad a et b. et in his locis euadunt maximae; ascensus tamen aquae prorogari videtur, postquam hae vires minui coeberunt vsque vere ad loca, vbi hae vires equipollent viribus quibus deprimitur infra altitudinem, quam naturaliter obtineret, si nulla vi extranea motus aquae perturbaretur; adeo vt motus aquae considerari posset tanquam libratorius, et tantundem fere ascendat viribus, quibus eleuatur, decrescentibus, quam iisdem crescentibus - -. Es hat also auch blefer Mann bes mabren Befichtepunftes nicht verfehlet, ob er gleich guvor - Die Möglichkeit der Bildung ber stillstehenden mit Waffer umgebenen Erde in eine Afterkugel auf eine fehr scharffinnige

Urt ermiefen bat.

12. Gelbst Memoton verglich bie Bewegung bes Meeres mit ber bes Mondes in einem Coroll, ber allgemeinen Auflofung ber Aufgabe pon bren Rorvern, auf welches er fich in ber Rolge unter ber Mufichift: fluxum et refluxum maris ab actionibus folis et lunae oriri debere, unbebinge beruft, mit diesen Werten: fingas iam globum corporis c ex materia non fluida constantem ampliari et extendi vsque ad hunc annulum (a d'be), et alueo per circuitum excauato continere aquam, motuque codem periodico circa axem fuum vniformiter reuolui. liquor per vices acceleratus et retardatus in Syzygiis velocior erit, in quadraturis tardior quam superficies globi, et sic fluet, in alueo refluetque ad motum Ma-Er betrachtete alfo jedes Baffertheilchen als einen Trabanten ber Erbe, ber in feiner Bewegung um ihren Mittelpuntt eben benfelben Unomalien unterworfen ift, welche fich ben bem Monde zeigen.

13. Bas bie Erfcheinung ber Ebbe und Gluth unter bem Parallelfreife, und die Beobachtung anbetrifft, nach melder bie Rluthen in benben Balfren ber Erbfugel zwifchen bem doten und soten Grab ber Breite am allergrößten finb. fo mar biefe Bulern eben fo menig, als mohl überhaupt einem altern Raturforfcher befannt, ba er fagt : in regionibus autem ab aequatore remotis inuenimus magnitudinem aestus tenere rationem duplicatam cosinuum elevationis poli, vnde sub elevatione poli 450 magnitudo aestus circiter duplo erit minor quam sub ipso aequatore, cuius veritas in locis a littoribus aliquot milliaria remotis per experientiam eximie comprobatur. Sie mare aud, nach ber gemeinen Theorie eben fo menig als unter bem Mequator ju begreifen. Da aber bie gemeine Meinung mit ber bes herrn Bube febr mohl übereinstimmet, fo wird jeber, bem die Erfcheinung aus diefer begreiflich wird, Dob

sie eben so gut aus jener herleiten. Uebrigens scheint es auch die Theorie des Herrn Zube nicht zu bestätigen, wenigstens viele Umstände sich einzumischen, wenn die Fluth am Vorgebirge der guten Hoffnung nur höchstens auf dren Juß, und sich an der magellanischen Meerenge auf 20—25 Fuß steigen soll, da doch die tage dieser benden Orte kaum 20 Grad süblicher Breite verschieden ist, und noch mehr das Vorgebirge der guten Hoffnung eben so nahe jenseit, als die magellanische Meerenge dießleit des 45ten Grades der Breite liegt, als die Rluth an benden Orten ungefähr gleich seph sollte.

M. f. de la Lande aftronomisches Sandbuch. Leipzig

1775. 8. S. 1074 u.f.

Ebene, horizontale s. Zorizontal.

Ebene, ichiefe, geneigte f. Schiefe Ebene.

Æccentricitat (eccentricitas, eccentricité) heißt ber Abstand des Mittelpunftes einer elliptischen Bahn von bem Brennpunfte berfelben, oder (fig-117.) gf, mo g ber Mittelpunft der Ellipse a c bd und f der Brennpunft derfelben ift.

Die alten Uftronomen behaupteten, baf fich bie Erbe in ber Mitte ber Simmelskorper befinde, um welche fich bie Planeten in Rreifen berum bewegten, beren Mittelpunkt jeboch nicht bie Stelle ber Erbe fen; alfo mar ihnen bie Eccentricitat ber Abftand ber Erbe von bem Mittelpunkte ber Babn. Copernicus bingegen nabm an, baf ble Planeten um bie Sonne fich bewegten, glaubte aber noch, baf ihre Bahnen eccentrische Rreise maren, und verftand baber unter ber Eccentricitat die Entfernung ber Sonne von bem Mittelpuntte ber freisformigen Babn. Erft burch viele Beobachtungen entbecfte Repler die elliptische Babn ber Planeten, und fant, baß die Sonne in bem einen Brennpunkte ber elliptischen Babnen fich befinde. Und von biefer Beit an verfteht man unter ber Eccentricitat Die Entfernung ber Sonne f von bem Mittelpunkte g ober fg ber elliptischen Bahnen.

Bermoge der Eigenschaft der Ellipse ist ff + ft = ta + fa = fb + tb = tf + 2af = tf + 2tb, folglich af = tb, und daßer auch gf = gt, b. h. in der Ellipse sind bie Brennpunkte von dem Mittelpunkte derfelben gleich weit entfernet. Mithin ist auch die Entfernung bender Brennpunkte von einander = 2gf, oder der doppelten Eccentricität gleich. Ferner ist aber auch ft = at - af = at - tb = dem Unterschiede zwischen der Sonnenserne und der Sonnensnähe, also weiter 2fg = at - af = at - tb und fg = ½ (af - tb), d. h. die Eccentricität ist dem halben Unterschiede der Sonnenserne und der Sonnensende gleich. Endlich hat man at + tb = ab und ½ (at + tb) = ½ ab = ag, oder die halbe Summe der Sonnenserne und Sonnennahe ist der halben großen Are oder dem mittleren Abstande des Planeten von der Sonne aus gleich.

Man sindet die Eccentricität der Bahn der Erde um die Sonne aus dem Verhältnisse der Sonnenferne zur Sonnennabe oder aus at:tb, oder des größten scheinbaren Durchmessers der Sonne zum kleinsten. Für dies Verhältnis
at:tb hat man nun sin. 32' 38,6": sin. 31' 33,8" = 32'
386": 31' 33,8" = 1958,6:1893,8, weil die Sinus von solschen Winkeln, welche einige Minuten saffen, mir den Winkeln der sür den Haldmesser = 1 beschriebenen Kreisbogen bepnabe einerlen Verhältnis haben; demnach hat man ab:ta
= 3852,4:1958,6. Man nehme nun ag = 1, folglich ab

= 2, so ergibe sich nach ber Regel Detri at = \frac{2.1930,0}{3852,4} = \frac{1,01682}{0.01682}, folglich die Eccentricität gf = gt = at - ag = 0,01682.

Wenn ben den übrigen Planeten von Zeit zu Zeit genugfame Beobachtungen angestellet und ben jeder Beobachtung
bie Lange der Planeten in ihren Bahnen mit der Entfernung
verselben von der Sonne berechnet werden, so fann man
alsdann auch die Planetenbahnen zeichnen. Daraus lassen
sich aber alsdann anch die Eccentricitäten der Planetenbahnen
sinden, indem man sie entweder mit dem mittleren Abstande
ber Erde von der Sonne, oder auch mit der Entsernung eines
jeden Planeten, welchem die Eccentricität zugehörer, von
ber Sonne vergleichet. Wenn der mittlere Abstand der Erde

von der Sonne = I gesehet wird, so beträgt die Eccentricitat des Saturns nach de la Lande = 0,53210; hingegen beträgt sie = 0,055779, wenn man die mittlere Entfernung des Saturns von der Sonne = I sehet. M. s. hiervon mit mehreren den Artikel Weltspitem.

Die Ellipse wird überhaupt besto eccentrischer, je größer die Eccentricität in Vergleichung mit der halben großen Are der Ellipse ist. Im Gegentheil nahert sie sich desto mehr dem Kreise, je geringer die Eccentricität der Ellipse in Vergleichung mit der Halte der großen Are ist. Unter den Planetenbahnen ist die des Merkurs am meisten, die der Venus aber am wenigsten eccentrisch.

Echo, Wiederhall (Echo). Wenn ein Schall gegen die Oberflache eines barten Rorpers anftoft, fo wirb er von bemfelben nach eben ben Befegen gurudgeworfen, wie andere elaftifche Rorper; baber entfteht baburch ein guruchgemorfener Schall, welcher eben bas Echo genannt wirb. Ralle J. B. ber Schall an einem Felfen fentrecht auf, fo wird er nun mit feiner gangen Starfe barauf mirten, und in eben ber Richtung mit eben ber Befchminbigfeit wieber gurucfgeworfen, und fommt auf biefe Beife gum zwenten Mable in Ift nun die Entfernung groß genug, fo bag ber Urichall ichon gang vorüber ift, menn ber Wieberichall bas Dbr jum zwenten Mable rubret, fo muß es bie namliche Empfindung haben, als es ben bem Urichalle hatte, ober es wird biefe wiederhohlte Empfindung bas Echo ju Bege bringen. Benn mehrere reflettirenbe Rlachen in gemiffen Ent. fernungen von einander liegen, fo bag ber Schall von ber einen zur anbern fommen, und von jeder nach bem Urschall juruck reflektiret werben kann, fo wird badurch eine einzige Splbe mehrere Dahl wiederschallen, weil ber Schall von entfernteren reflektirenden Glachen fpater guruckgeworfen wirb. Ein foldhes Echo wird ein vielfaches Echo genannt. Bare Die reflektirende Rtache nicht fenkrecht gegen Die Richtung bes Schalles gefehret, fo wird biefer nach einem britten Ort reflettiret,

fleftiret, an welchem guerft ber Urschall und fobann bas Echo

geboret mirb.

Soll aber bas Dbr bas Echo wirflich empfinden, fo muß eine gemiffe Belt verfliegen, bamit ber reflektirte Schall abgefondert von bem Urfchalle in bas Dbr gelange. Gefchwindigkeit bes fortgepflangten Schalles bat man porgig. lich ben ber Machtzeit burch bas Losbrennen bes Befchukes Berfuche angeftellet, weil vermoge ber Erfahrung bie Gefcminbigfeit bes Lichtes auf unferer Erbe fo groß ift, baf bie. jenige Beit, welche es brauchet, um einen gewiffen Weg gu burchlaufen, fur nichts zu achten ift. D. f. Schall. von Caffini, Maraldi und de la Caille angestellten febr genquen Berfuche in Franfreich beweisen, baf ber Schall in einer Sefunde einen Weg von 173 Toifen ober 1038 parifer Ruf burchlaufe. Wenn baber eine Perfon, welche einen Schall von fich gibt, von ber reflektirenben glache 519 guß entfernet mare, fo murbe fie benfelben eine Setunde fpater, als fie ben Schall von fich gab, wiederschallen boren. Ein folches Echo fonnte alfo fo viele Borte ober Solben wieberschallen, als in ber Beit von einer Sefunde mabrgenommen werben fonnen. Ein foldes Edo beift baber auch ein vielfylbines Echo (Echo polyfyllabum). Die Erfahrung lebret nun, baß auch bas geubtefte Dhr in einer Gefunde nicht mehr als neun ouf einander folgende Tone ober Laute beutlich unterfcheiben tonne. Goll alfo bas Echo eines Schalles vernehmlich fenn, fo muß bie Beite bes Urschalles von ber reflektirenben Chene fo groß fenn, baß & von einer Gefunde verfließet, ebe er wieber gurudfommt. Es wird alfo menigftens eine Entfernung bes Urfchalls von ber refleftirenden Gladje erforbert, welche

Hieraus ist es nun leicht zu begreifen, warum gewölbte Gebaube, als Sale, Gange u. f. f. so ftark wiederschallen, Dbb 3 ohne

<sup>=</sup>  $\frac{1038}{18}$  = 57% parifer Fuß ist, um ben Wiederschall beutlich ju vernehmen. Weil nun in einer solchen Entsernung nur ein einziger Schall beutlich wiederschallen kann, so heißt auch ein solches Echo ein einsvlbittes (Echo monosyllabum).

obne ein vernehmliches Echo zu bewirfen. Denn die Mauern find theils zu nabe, theils find fie als eine Relbe unterbrochener und verschiedentlich entfernter Glachen zu betrachten, fo baß bas Ohr weber ben Urfchall vom erften Echo, noch bie vielen in einander fliefenden Blederschalle von einander felbit Steben im Begentheil verschiedene einunterscheiden fann. gelne reflettirende Rlachen in gewiffen Entfernungen von einander, fo fann auch eine jede ein eigenes Echo bemitten. Darque fann alfo ein vielfplbiges Echo entfteben, moben aber gewohnlich die erften Bieberschalle ftarfer als die lettern find. indem ber Schall in großern Entfernungen burch bie Luft mebr gefdmadt wird. Inbeffen tonnen auch ben ben folgenben Bieberhohlungen einige entstehen, bie frarker als bie vorbergebenden find, nachdem ble reflektirenden Rlachen mehrere Schalllinien auffangen, und benm Burudwerfen gleichsam mehr cancentriren.

Beil der Schall benm Zurückwersen eben die Gesese, wie elastische stüssige Materien, befolget, wohin besonders das licht gehöret, dessen Gesese der Zurückwersung die Ratoptrik betrachtet, so hat man auch die tehre vom Scho die Ratoptrik des Schalles genannt; richtiger wurde man sie Rataphonik oder Ratakustik heißen. Den Ort des schallenden Körpers nennt man den phonischen, und den zurückwersenden Ort oder Gegenstand den phonokampe

tifden Mittelpuntt.

Hieraus kann auch leicht gefolgert werben, baß alle feste Rorper von beträchtlichen Oberstächen, wie z. B. Gebäude, Festungswerke, Felsen, Berge, hohe User, hohe Mauern u. b. g. ein Echo zu Wege bringen können. Unch in untereirdischen Höhlen kann ein Echo Statt sinden. Jedoch lehret aber auch die Ersahrung, daß an manchen Orten, wo man ein Echo erwarten könnte, selbiges nicht ersolget, im Gegentheil daselbst, wo man es nicht vermeinte, wirklich Statt sinder. Es mussen baher ben solchen Fällen gewisse andere Umstände noch eintreten, die wir noch nicht zu erklären vermögen. Ueberhaupt ist auch die Lehre von der Zu-

ruckwerfung bes Schalles ben weitem noch nicht fo gludlich unterfuchet worben, als bie ber Burudwerfung bes lichtes. Es ift bekannt genug, bag bie Spiegelflache, wenn fie burch Burudwerfung ber Strablen ein Bild zu Bege bringen foll. recht glatt poliret fenn muß; allein bas ift noch nicht genug bekannt, wie in allen Rallen bie reffeftirende Rlache befchaffen fenn muß, wenn fie burch ben Schall ein Echo geben foll. Denn man entbedet oft in ben raubeften und wilbeften Begenben bas iconfte Eco, wo gar feine glaften Rlachen Statt Deffen ungeachtet aber bleibt es eine ausgemachte Babrheit im Allgemeinen, baf bie Schallwellen ober Schallftrablen, wenn fie ein Echo bervorbringen follen, von einer Rlache gurudaeworfen merben muffen , um fo wieber ins Dhr Buruckautebren; allein fo ausgemacht, wie benm lichte, laffen fich boch biefe Schallftrablen nicht auf vollig gerabe Linien bringen.

Unter bem Worte Scho wird auch oftmahls ber Ort selbst verstanden, wo eine Wiederhohlung des Schalles oder Lautes Statt findet, und bergleichen gibt es auf der Erde in Menge.

Die besonders mertwurdigsten find biefe:

Caspar Barth in ben Moten su ber Thebaibe bes Cta. tius ") führt ein Echo ben Cobleng am Ufer bes Rheins an; welches ein Bort fiebengebn Mahl wiederhoble, und fonft eine große Mebnlichfeit mit bem Edo ben ber St. Beorgen Abten, au Rouen, bat, welches ber Abt Gallois auszugsweife aus einer Schrift von Dom granc. Quesnet 6) beschrieben bat. Ben biefem Echo ift bas Sonderbare bief, baf berienige, welcher finget, nicht bie Bieberhoblung bes Echo, fonbern nur feine Stimme, bingegen ber Buborer nur bie Bieberboblung bes Echo aber mit erstaunlicher Beranberung Denn bald fdeinet bas Echo nabe, bald fern gu fenn; bald boret man die Stimme febr beutlich, bald fast gar nicht. Giner boret nur eine Stimme; ein anberer viele; einer bas' Echo gur Rechten, ein anderer gur Linken. Endlich boren Dob 4

a) Lib. XI. v. 40.

B) Mémoire de l'Académie soy, des seienc. en 1692.

bie Buborer und ber Ganger, an fo verfchiebenen Orten fie fteben, auf fo verschiedene Urt bas Echo. Dom granc. Quenet bat bie mabre Urfache von biefem Echo giemlich glucflich aus ber halbfugelformigen Geftalt bes Borbofes vor bem Lufthaufe le Benetan . und aus ber Bewegung bes Gan. gers, welcher im Gingen gegen ben Gingang bes Sofes fort. geben muß, erflaret. Rircher und Schott ergablen von bem Schloffe Simonetta, baf es von hoben parallelen Mauern umgeben fen, die ein vielfaches Echo verurfachen, welches ein einsplbiges Wort aus einem gemiffen Renfter gerufen 40 Mabl wiederhoble. Ben Berbun wird auch ein Echo von zwepen boben Thurmen, ble 26 Toifen von einander abfteben, und durch ein Bauptgebaube getrennt find, verutfachet. In bem einen ift ein gewolbtes Beniach, in bem andern aber ein gewölbter Borbof. Diese benden Bolbungen bewirfen in Unsehung des Schalls etwas Achuliches, wie zwen Spiegel in Unfebung bes lichtes. Es merben namlich bie Schall. ftrablen von bem einen Gewolbe ju bem andern gefenbet und gwar gu miederhohlten Mablen. Spricht man nun auf ber geraben linie zwifchen benben boben Thurmen, ein lautes Wort, fo wird biefes 12 bis 13 Dabl wiederhoblet, jedoch aber immer ichwächer. Menn man von ber geraben linie fich entfernet, fo findet feine Biederhohlung Statt; befindet man fich zwischen bem einen Thurm' und bem Sauptgebaube, fo bort man nur eine einzige Bieberhoblung.

Ein tonisches Echo heißt dasjenige, welches von einem gemissen musikalischen Tone wiederschallt, und dieß ist eine

Wirkung ber Refonang. f. Refonang.

Edelgesteine (gemmae, pierres précieuses) sind sehr glanzende, durchsichtige und sehr harte Steine, welche mir dem Stahl Feuer schlagen, und verschledene specifische Farben besißen. Sie sind ihrer Seltenheit, harte und des schonen Glanzes wegen in einem gewissen zum Theil hohen Werthe. Man findet sie mehrentheils in einer regelmäßigen Bestalt; jedoch haben sie bisweilen andere Korperarten in sich geschlossen, und daher leitet man ihre Entstehung von Krystal-

Arnstallsation ber. Ihre Gestall ist gemeiniglich eine prismarisch-seckige, an ben Enden zugespist. Gewöhnlich werden ste unter die glasartigen Steine gerechnet. Durchs Reiben werden sie bennabe alle elektrisch, und ziehen baber leichte Sachen an.

Die Nohmen ber Sebelgesteine sind blese: ber Diamant, ber Topas, der Chrysolith, der Zyacinth, der Spinell, der Balas, der Rubin, der Granat, der Americhyst, der Saphir, der Opal, der Beryll und der Smaragd. Bon den Diamanten ist bereits schon in-einem

eigenen Artifel gehandelt worben.

Der Topas (topazius, topale), welcher fonst von den Alten Chrysolith (chrysolithus veterum) genannet wurde, ist von Farbe gelb oder braunlich; mehrentheils sechsectig; die hellgelben sächsischen Topase aber sind prismarisch, von vier ungleichen Seiten mit abgestumpsten Ecken. Die specifische Schwere des orientalischen Topases ist 4,0106 Mahl größer als die des Wassers.

Der Chrysolith (chrysolithus, chrysolithe), Topas der Alten (topazius veterum) hat eine grungelbe Farbe und hat unter allen die geringste harte. In maßigem Feuer verliert er seine Karbe. Seine specifische Schwere ist 2,7821

gegen bie fpecifische Schwere bes Baffers = 1.

Der Zyacinth (hyacinthus, hyacinthe) Lyncurer der Alten (lyncurius veterum) ift von Farbe rothgelb, zuweilen auch citronengelb ober braungelb, und nicht völlig durchsichtig, baber auch im Werthe gering. Die specifische Schwere beträgt 3,6873.

Der Spinell (spinellus, spinell) Spinell Rubin

(Rubi - fpinellus) ift von Farbe bunfelrothlich.

Der Balas (balaffus, balais) blaffer Rubin (Ru-

bi - balaffus) von Farbe rofenfarbig.

Der Rubin (rubinus, rubis) von Farbe hochroth und fehr hart. Man findet ihn achtedig auch in abgerundeten Studen. Sein Werth wird dem des Diamanten gleich geachtet. Die specifische Schwere der besten orientalischen ist 4,2833.

D005

Der Granat (granatus, granat, Amethystus veterum) ist von Farbe bunkelreth, blutroth und febr eisenhaltig. Man findet ibn in ceigen Gestalten von 4 bis 24. Seiten. Die specifische Schwere betragt 4,1888.

Der Umerhyst (amethystus, amethyste) Zyacinth ben Alten (hyacinthus veterum) ist von Farbe rothlich-blau, violet, und findet sich oft in großen Studen von vermischten Karben. Seine specifische Schwere ist 2,6535.

Der Saphir (faphirus, faphir) ift von Farbe himmelblau und fehr hart, verliert aber im Jeuer feine Farbe. Die specifische Schwere ber blauen orientalischen ift 3,9941.

Der Opal (opalus, opal) Wehfe (paederas) ift von Farbe mildblaufich, in welchem fich alle Farben zeigen.

Der Beroll (beryllus, aiguemarin), Aquamarin (aquamarinus) von Farbe grunblau ober meergrun, verliert sie aber im Feuer. Seine specifische Schwere ift 2,7229.

Der Smarand (smaragdus, emeraude) Prasems (prassus) von Farbe grun und bart, und wird in edigen, oft auch in runden und platten Gestalten geunden. Seine

Schwere ift 2,7755.

Der orientalische Rubin verändert seine Gestalt im Feuer nicht, er behalt darin' seinen Glanz, Farbe und Ge-wicht. Auch der Lopas, der Chrysolith, und der Smaragd schmelzen im Feuer nicht, aber der Chrysolith und der Saphir verlieren in demselben leicht die Farbe. Die übrigen Edelgesteine schmelzen im Feuer, und verlieren badurch ihre Farben, dis auf den Granat, dessen Farbe noch dunkler wird. Alle Edelgesteine endlich werden in dem concentriten Sonnenseuer zerstöret.

Wigenschaften, verborgene f. Qualitäten. Eigene Schwere f.

Schwere, specififche.

Einfallender Strahl (radius incidens, rayon incident) heißt ben ber lebre ber Brechung und Zurudwerfung bes lichtes berjenige Strahl, welcher auf eine brechende ober zurudwerfende Glache fallt.

Linfalls-

Einfalloloth, Meigungoloth (cathetus incidentiae, axe d'incidence) ift eine auf die brechende ober reflektirende Flache senkrecht stebende gerade linie, welche durch den Einfallspunkt eines einfallenden Strafts gehet. Ift die brechende ober restektirende Flache spharisch, so geht das Einfallsloth gehörig verlangert allemahl durch den Mittelpunkt der Rugel, weil alle gerade linien, welche auf den Berüstrungsstachen durch die Berührungspunkte senkrecht stehen, den Mittelpunkt der Rugel treffen.

Einfallspuntt (punctum incidentiae, point d'incidence) ift berjenige Puntt ber brechenden ober juruchmerfenden Flache, durch welchen ber einfallende Straft geber.

Ethfallssinus (sinus anguli incidentiae, sinus de l'angle d'incidence) heißt ber Kurze wegen ber Sinus des Einfallswinkels, welcher ben ber Brechung der Lichtstrablen burch einerlen brechende Materie mit bem Sinus des brechenden Winkels in einem beständigen Verhältniffe sich bestinder. M. f. Brechung der Lichtstrablen.

Einfallswinkel (angulus incidentiae, angle d'incidence) ist der Binkel (fig. 63.) cdh, welchen der einfallende Strahl had mit dem Neigungslothe ca macht. Manche optische Schriftsteller nennen auch diesen Binkel den Neigungswinkel; den Einfallswinkel aber das Complement des Binkels cah, oder den Binkel hab, welche der einfallende Strahl had mit der brechenden oder zurückwersenden Flache macht.

Einklang (vnisonus, toni vnisoni, unisson) ist das Zusammenklingen zwen gleicher Tone, welche in gleichen Zeiten gleiche Schwingungen verursachen, oder wovon der eine keinen bohern oder tiesern Zon als der andere hat. Wenn also ein Einklang entstehen soll, so mussen zwen klingende Körper zu gleicher Zeit einerlen Ton geben. Da es den Bestimmung der Tonhöhen auf diese dren Stücke ankömmt, 1. auf die Länge, 2. auf die Stärke und Spannung und 3. auf die Dicke der Saiten, so sieht man leicht ein, daß zwen lange, gleich dicke und gleich gespannte Sai-

ten in einerlen Zeit gleich viele Schwingungen, folglich einen Einflang geben. Es können aber auch Saiten von ungleicher Länge und ungleicher Dicke einen Einklang verurfachen, wenn sie gleich neftimmt sind. In diesem Falle sind alsbann die Saiten verschiedentlich gespannt.

Wenn auch Jelch benm Einklang die Anzahl ber Schwingungen ber Saiten übereintrifft, so unterscheibet doch das Ohr noch gewisse andere Eigenschaften der Tone z. B. die Starke und Schwäche, die Harte und Weiche derselben. Wenn z. B. eine tonende Glocke mit der gespannten Saite eines Clavieres einerlen Ton hatte, so wurde doch das Geshör bende Tone sehr wohl unterscheiden können.

Wenn von zwen gleich gestimmten Körpern ber eine einen hinlanglich starken Son angibt, so schallt ber andere auch mit. So wird ber gestrichene Son einer Violine ben gleichtonenden Son einer gespannten Saite auf dem Claviere

ju Grande bringen. M. f. Refonang.

Einschattige (heteroscii, heterosciens) helßen biejenigen Bewohner ber gemäßigten Jonen auf ber Erbstäche,
welche ihre mittäglichen Schatten bas ganze Jahr hindurch
nur auf eine Selte wersen. In der nördlichen Halbkugel
ist dieß die Nordseite, in der süblichen Halbkugel aber die
Subseite. Das Bort heteroscii fommt von dem griechischen
Borte Eregos (einer von zwenen) und oxia (der Schatten) her.
Weil nämlich die Sonne in ihrer scheindaren Bahn beständig zwischen den benden Auslaufungskreisen eingeschränkt ift,
so muß es auch in den gemäßigten Jonen der benden Halbkugeln Derter geben, welche den mittäglichen Schatten das
ganze Jahr hindurch nur auf eine Seite wersen.

Eintritt (immersio, immersion) heißt in der Aftronomie der Augenblick, da ein Gestirn ben Berfinsterungen
oder Bedeckungen den Schatten oder den Rand des dunkeln
bedeckenden Körpers erreicht. Ben totalen Berfinsterungen,
da das Gestirn ganz in den Schatten des dunkeln Körpers
fällt und unsern Augen auf einige Zeit unsichtbar wird, heißt
ber ganzliche Eintritt (immersio totalis) der Augenblick,

in welchem ber noch fichtbare Theil Des Gestirns gang in Schate ten tritt, und folglich unfern Augen gang verschwindet.

Ben den Durchgangen der Benus und des Merkurs durch die Sonnenscheibe beißt der Ansang des Eintritts der Augenblick, in welchem der vorangehende Rand eines von diesen Planeten den Sonnenrand von außen berühret; das Ende des Eintritts oder ganglicher Eintritt aber derjenige Augenblick, in welchem der nachsolgende Rand des Planeten den Sonnenrand von innen berühret, und sich nun der Planet als ein dunkler Fleck vor der Sonnenscheibe zeiget. M. s. Bedektungen, Durchgange, Sinsternisse.

Lis (glacies, glace) heißt der feste Körper, in welchen sich das Wasser ben einem gewissen bestimmten Wärmegrad, welcher Gefrierpunkt oder Frostpunkt genannt wird, verwandelt. Urberhaupt werden alle tropsbar flussige Materien ben einem bestimmten Grade der Temperatur in seste Körper verwandelt, die man im Allgemeinen Sis nennen könnte; vorzüglich aber versteht man doch unter dem Worte Sis gewöhn-

lich gefrornes Baffer.

Go balb ber Grab ber Temperatur größer wirb, als er ben ber Bermanblung bes Baffers. in Gis mar, fo fangt es auch mieber au fchmelgen an, und wird mieber au Baffer. Diefe jederinann bekannte Erfahrung leitet auf bie Golge, baff im gewöhnlichen tropfbaren Buftanbe bes Baffers bie Barmematerie mit bem Baffer verbunden fen, und eben die Rluffiateit besfelben bemirten muffe. Db aber ber Buftand ber Rluffigfeit eine bloge Rolge bes Ginfluffes ber Barmematerie und Restigfeit ber urfprungliche Buftand aller Rorper fen, bas ift, meniaftens metaphpfifch betrachtet, unmabr. Moglichkeit ber Materie erforbert bloß gurucfftofende und angiebende Rrafte, Die ihren bestimmten Grad haben, über welchen und unter welchen noch andere Grabe gebacht merben tonnen. Aber auch physisch betrachtet ift es nicht mabricheinlich , bag ber urfprungliche Buftand ber Rorper Refligfeit fen. weil ber Busammenhang ber Theile ber feften Rorper nicht fo mobl auf ben bestimmten Grad ber anziehenden und gurudftogenruckstoßenden Krast der Materie, sondern vielmehr auf die Reibung der Theile an einander gegründet ist. Wenn daher auch gleich ben einem gewissen Grade der Temperatur das Wasser in einen sesten Körper verwandelt wird, so ist doch der Schluß daraus falsch, daß das Wasser eine Zusammen-häusung kleiner harter Körperchen sen. Es kömmt vielmehr bier auf die qualitative Beschaffenheit der Wärmematerte mit der des Wassers an. So kann eine ursprünglich stüssige Materie ben einem bestimmten Grade der Wärme in den Zustand der Festigkeit, und eine ursprünglich seste Materie ben einem andern Grad der Wärme in den Zusinem andern Grad der Wärme in den Zusinem andern Grad der Wärme in den Zustand der Flüssig.

feit übergeben. D. f. ben Artifel Gefrieren.

Die Erfcheinungen ben bem Entfteben und Berfchmelgen bes Gifes nebft ben Gigenfchaften besfelben find mit einer vorzüglichen Aufmerksamkeit vom herrn von Mairan ") betrachtet und beschrieben worben. Um bie Entstebung bes Gifes genau zu beobachten , muß man Baffer in großen Gefaffen von bunnem Glafe einer Temperatur ausfegen, melde bas Baffer in Gis vermanbelt. Jeboch muß biefe Ralte nicht zu beftig fenn, bamit bas Baffer nicht ploftich gefriere, und man bie Phanomene bes Gefrierens befto beffer beob. achten fonne. In einem folden bem Grofte ausgefesten Befafe bemertet man anfanglich auf ber Dberflache bes Baffers, welche bie Luft berühret, ein bunnes Eisblattchen; bierauf emffeben Strablen von Eis, welche aus ben Banben bes Befages bervorzugeben fcheinen, und gegen biefelben unter verschiedenen, felten unter einem rechten Winkel geneigt find. Un blefe Gisftrablen bangen fich bierauf wieber andere, fobann abermable neue u. f. f. unter eben fo verfchiebenen Winkeln an. Sierburch werben nun bie Gisftrablen in Menge erzeuget, und bilben Gisblatter; welche an ber Unabl immer mehr gunehmen, frarter werben und gulege burch ibren gegenseitigen Bufainmenbang eine vollkommene Gismaffe

a) Differtat, fur la glace à Paris 1735. 8. fart vermehrt 1749. 8. Des S. v. Mairan Abhandlung von dem Gife a. d. Trang. Leipsig 1752. 8.

Sienaffe verursachen. Diefe Erscheinungen entsteben besto

fchneller und ploglicher, je großer bie Ralle ift.

Babrend bes Entftebene bes Gifes entwickeln fich im Baffer fleine guftblafen, und fteigen in felbigem gur Oberflache bes Baffers empor, wie ungefahr, wenn bes Baffer über bem Reuer zu fieden anfangen will. Die fleinen guftblafen find befto zablreicher und fleiner je langfamer bas Gefrieren von Statten gebet; fie fammeln fich nach ber Seite au, mo bas Befrieren langfamer erfolget, und mo fie augleich oftmable grofe Blafen bilben, bie bismeilen 2 bis 3 linien . Bewohnlich find biefe Blafen in im Durchmeffer befigen. ber Mitte und an ber Ure bes Befages viel großer, als an ben Seitenmanben bes Befaffes und an ber Dberflache bes Benn bas Gefrieren bes Baffers langfam erfolget, fo merben eine Menge von biefen guftblafen Beit genug haben, aus bem Baffer hervorzugeben; wenn aber bas Befrieren ploklich Statt bat, fo fonnen fie nun nicht mehr entmeichen, und fie bleiben baber im Gife gurud. Befrieren bes Baffers nicht fo fchnell por fich ,' fo entfreben alebann immer mehrere Lufiblafen, je mehr bas Befrieren gunimmt; ift bie obere Eisrinde schon gebildet, so sammeln fie fich bisweilen und verursachen burch ihre Ausbehnung, baß bas obere Gis gerfprengt, und badurch Riffe nach verfcbiebnen Richtungen befommt; oft aber ereiben fie, wenn Die Gierinde fcon ju bicf ift, die Mitte berfelben in Die Sobe. und machen, daß die Oberflache bes Gifes gewöhnlich in ber Mitte erhabener als am Rande ift.

Wenn das Gefrieren des Wassers ploglich vor sich gehet, mithin die entstandenen tuftblasen nicht entweichen konnen, und in dem Eise eingeschlossen bleiben, so wird dadurch die Eismasse viel von ihrer Durchsichtigkeit verlieren; da im Gegentheil langsam entstandenes Eis an der Oberstäche dis auf einige kinien Tiefe fast beständig durchsichtig ist, und erst alsbann undurchsichtig wird, wenn sich diese kuftblasen in zahlereicher Menge gesammelt haben. Man nimmt mehrentheils an, daß das Eis gleichsörmiger und durchsichtiger werde,

wenn man das Wasser vor dem Gestieren von der Lust reiniget, die darin enthalten ist. Dieses kann man entweder
durchs Rochen des Massers oder durchs Auspumpen unter
der Glocke einer Lustpumpe erhalten. Allein der Herr Hofr.
Lichtenberg ") sührt einen Versuch an, welchen er am
zoten Dec. 1783 ben einer großen Kälte anstellte: er ließ
Wasser, welches er sowohl durch Rochen als Auspumpen
von Lust so weit gereiniget hatte, als es ihm mit einem sehr
guten Instrumente nur immer möglich war, im Vacuo gefrieren. Der Ersolg war sehr scappant, das Glas, worin
das Wasser sich besand, war, wie sonst gewöhnlich ist, zerbrochen, allein das Sis, anstatt durchsichtiger als anderes
zu senn, stellte kast einen bloßen Schaum vor, ja die ganze
Masse war in der Mitte durch eine große Vlase, die sich von
einer Seite des Gesäses nach der andern erstreckte, gesheilt.

Go balb bas Baffer bem Gefrieren nabe fommt, unb noch meit mehr im Augenblicke bes Befrierens, fo mie auch felbst eine Zeitlang nach bemfelben, nimmt ber Umfang bes Baffers betrachtlich zu. Bringt man Baffer in eine lange Robre, fest bieß bem Froste aus, indem man die Stelle bemaft hat, wie weit bie Dberflache bes Baffers in ber Robre fich erftrect, fo nimmt man gar beutlich mabr, baft bas Baffer, noch ebe es gefrieret, anfanglich burch bie Ralte gufammengezogen, furg por bem Befrieren aber eine fleine Zeit gleichsam ftille ftebet, und im Augenblice bes Befrierens fich febr fcmell und fart ausbehnet. Bon biefer farten Musbehnung bes Gifes fommt es ber, baf bie Befafe fo leicht gerfpringen, wenn in ihnen Baffer fonell gefrieret, besonders wenn fie eine enge Deffnung baben , und nicht fart genug find ber Gemalt ber Musbehnung zu miberfteben. Mus eben biefer Urfache merben vom Frofte Baume und Relfen von einander geriffen, bas Pflafter auf ben Straffen gebo. benu. b. g. mehr. Ueberhaupt ift bie Bewalt, womit bas entftebenbe Gis bie Befafe, morin es eingeschloffen ift, gerfprengt, bewundernemurbig groß. Zupgene ftellte bierus ber

<sup>=)</sup> Errieben Anfangegrande ber Naturlehre. §. 426. Anmert.

ber folgenden Berfuch an: er nahm ein elfernes Robe einen Boll bick, fullte felbiges mit Baffer an, und verftopfte es alsbann forgfältig an ben benten Enten. Dachbem er nun biefes einem ftarten Frofte gwolf Stunden ausgeseget botte, fo fant er felbiges an zwen Orten zerfprungen. mehrere Berfuche biefer Urt murben von ber Afabemie del Cimento au Floreng ") angestellt. Es murben febr viele Befafe von Glas und verschiebenen Metallen, welche meiftentheils die Bestalt einer Rugel ober eines Spharoids batten und febr bick maren, mit Baffer angefulle, und einer farten Ralte ausgesetet. Der Erfolg mar, baf fie alle gerfprangen. Ben einem Gefafe, welches von Rupfer mar, berechnete Mufichenbroet die Rraft, welche es ju feiner Berfprengung norbig batte, auf 27720 Pfund. Doch neuere Berfuche uber bie Bewalt bes Gifes ben Berfprengung ber Gefage find von Williams 6) in den Jahren 1784 und Gine Bombe von 123 Boll im 1785 angestellt worben. Durchmeffer und 11 bis zwen Boll bid mard zerfprengt, und eine Gisplatte burch ben Rif ringeum bervorgetrieben. Bon einer andern Bombe ward ein eingetriebener Stopfel, 391 Unsen fchmer, ben - 6 Grad Temperatur 62 Ruft meit fortgetrieben, und ein Eisenlinder von 4 Boll lang mar berausge-Ben noch einer anbern Bombe, welche eine Elevation bon 45° batte, flog ein Stopfel ben - 19° Temperatur 413 Ungen fchwer 415 fuß weit. Ueberhaupt macht Williams aus feinen Berfuchen ben Schluß, baß bie Musbehnung bes gefrierenben Baffers jeben Biberftand übermaltige: und fen bas Behaleniff ju fart, um gerfprengt ju merben, fo behalte bas Baffer feine Fluffigfeit, fo ftart auch bie Ralte fenn moge.

Bon ber Ausbehnung bes Waffers benm Gefrieren gibt Mairan folgende bren Urfachen an. Die erfte fen bie Menge

a) Tentamina experimentorum natur. captorum in Acad. del Cim. ed. Petr. v. Masschenbrock Lugd. Batav. 1731. 4.

<sup>6)</sup> Transact, of the Royal fociety of Edinburgh. Vol. II. 1790. Sothaifdes Magazin, B. VIII. S. 176.

Menge ber im Baffer entftebenben fichtbaren Luftblafen. Mach feiner Meinung ift bie Luft im Baffer in febr viele feinere Theile getheilet, welche fich abgefondert in ben 2mifcbenraumen bes Baffers aufhalten fonnten , und in biefem Buftand größtentheils feine Clafticitat mehr befaffen; benm Gefrieren aber verbinden fie fich nach ibm in großere Blafen, melde nicht nur aus ben Swiftenraumen bes Baffers beraustreten, und baburch mehr Raum-leer laffen, fonbern auch megen ihrer Glafticitat Die gange Daffe mehr von einander Daben führt er einen von ihm wiederhoblten Ber- . fuch bes Zuvaens's ") und Bovle's ") an, baf bas Baffer burchs Muspumpen von luft befrenet feine fpecififche Schwere nicht anbere, baber auch die große Menge von ber barin eingeschlossenen Luft feinen Umfang nicht merklich vergrößern Dem Berrn Sofrath Lichtenberg fcheint es unmiderfprechlich, daß die in bem Baffer eingeschloffene Luft einigen Untheil an diefer Ausbehnung habe; allein , daß biefer Luft alles baben zu zuschreiben fen, ift ibm aus ben oben . angeführten Berfuche febr zweifelhaft. Siernach fraget er. meldies ift bas mabricheinlichfte: 1. ift bas Baffer noch nicht gang rein von Luft gemefen, und baber ber Schaum nur befregen entstanben, weil bie noch in bem Boffer befindliche Luft nunmehr im Bacuo entwickelt, menig Biberfant fant, und alfo in große Blafen übergieng? 2. mirb ben bem Drocef bes Gefrierens Luft erzeuget? 3. ober tritt enblich ber Umftanb ein, bag bas Baffer, inbem es in Gis übergebet, eine große Menge fpecififche Barme abzufegen genothiget ift, die namlid, bie es als fluffiger Rorper mebr baben muß, welche im Stanbe ift im luftleeren Raume ein augenblicfliches Sieben bervorzubringen? Das zwente unb britte ift mobl nicht allein mabricheinlich, fonbern mobl ge-Das erftere bingegen Scheint mir nicht mabricbeinlich au fenn. Ueberhaupt bin ich ber Deinung, baf bas Baffer im naturlichen Buftanbe nicht ein Dabl Luft eingeschloffen in

(id)

<sup>-)</sup> Journal des fav. 25 Juill et 1672.

<sup>8)</sup> Philosoph. transact, n. 62.

fich enthalte. Der Berfuch: mit ber Luftpumpe, baf fich benm Evacuiren aus bem Baffer Luft entwichele, beweifet meiner Deinung nach bieß nicht. Unter bem Artifel Dampf ift ichon gezeiget worben , baß ben gleicher Temperatur befto mehr Dampf befteben tonne, je geringer ber Druck ber 210. Go bald alfo bie Evacuation vor fich gebet, mosphare ift. fo wird ber Druck ber Luft auf die Dberflache bes unter ber Blode befindlichen Baffers geringer, folglich muß ber nunmehr in größerer Menge mit bem Baffer verbunbene Barmefloff, um bas Gleichgewicht mit bem auffern Druck ju balten, Theilchen bes Baffers mit fortreifen, und naber Dampf bilben, baburch entftebet eben ein mabres Gieben in bem Baffer. Siervon wird man noch mehr überzeuget. wenn man benm erften ober zwenten Dable Auspumpen bie aufere atmospharifche Luft bingulafit, ba fich alsbann burch ben Druck ber entstandene Dampf gerfest, und als fleine Baffertropfen an die glaferne Glocke anleget. : Man fann nun bieraus febr leicht bie Unwendung auf bas Gefrieren bes Maffers machen. Dad bem bynamifchen Spfrem erfüllt bas vollkommen fluffige Baffer feinen Raum mit Continui. tat, und bat folglich feine leere Bwifdenraume, in welche: bie Luft fich befinden tounte. Go bald nun bie auffere Temperatur geringer wirb, fo wird auch bas Gleichgewicht ber Atmosphare mit ber gurudftogenden Rraft bes Barmeftoffs bes Baffers unterbrochen, und es muß daber ein Theil bes Baffers als Dampf forigeführet werben, welcher benm fchnel. len Gefrieren bes Baffere aber nicht Zeit genug bat ju entweichen , und baber bie Blafen in bem Gife verurfachet.

Die zwente Ursache der Ausbehnung des frierenden Bassers sest Mairan in die veränderte Lage der Bestandischeile des Körpers gegen einander durch das Herausgehen der Lust. Er stellt sich nämlich die Theile des Wassers als Sphäroiden, die Theile der Lust aber als Stahlsedern vor, welche sich im Zustande der Flüsseit um die Sphäroiden winden, beym Gestieren aber lostrennen, und die Wassersbeilichen von einander entsernet halten. Allein diese angenommene Gestalten der

ber Wassersheile und Lufetheile sind ganz willfürlich angenommen, und burch keine einzige Erfahrung bewiesen, baber biese Liesache wohl schwerlich ben irgend jemand Eingang finben wird.

Die britte Urfache fest er in bas Bestreben ber Baffertheile, welches fie fo beutlich zeigen, fich als Strablen unter Mebenwinkeln von 60 und 1200 an einander zu legen. Man fann biefes Beftreben als eine mabre Rroftallifation betrach. ten, und biefe mag auch mobl vorzuglich bie vornehmite Urfache ber Musbebnung bes Gifes fenn. Dief Doanomen bet Gisffrablen, fich unter diefen Binteln mit einander zu verbine ben, tann man vorzüglich an ben gefrornen Fenfterscheiben, und allenthalben, wo Gis in bunnen Blattern entftebet, gemahr werben. Much in Befagen maden bie Gisnabeln, welche im Baffer entfteben, mit ben Seitenwanden eben biefen Binfel. Mus biefem Beftreben folgt nun eine Musbehnung ober eine Ausbreitung bes gefrierenden Baffers Dieferwegen, weil langliche Theile ober fleine Dabeln, welche fich unter irgend einem Winkel mit einander verbinden, norbmendig Musbebnung nach ber Richtung, nach welcher ein Schenkel bes Mintels von dem andern abweicht , verurfachen muffen. Diefe Urfache balt auch Mairan fur die ftartfte, und fügt noch ben, baf fie in großen Baffermaffen burch bie Dabe bet Baffertbeilchen an einander febr eingefchrantt wurde; im Schnee bingegen wirte fie gang fren, und fen baber auch bet Brund ber großen Locferheit bes Schnees, welcher oft einen Raum einnimmt, ber 12 Mabl größer ift; als bas Baffer! in bas er gerfließt.

Bor alten Zeiten hatte man auch noch bie Meinung, baß abgekochtes Baffer eber als ungekochtes gefriere; allein nach ben Berfuchen Mairans und anderer hat fich diese Meinung keinesmeges bestätiger; man hat gefunden, baß hierin gar kein Unterschied zwischen gekochtem und ungekochtem Baffer sen

Man hat auch fonft noch bas Borurbeil gehabt, und hat es zum Theil jest noch, daß bas Gis in ben Fluffen auf bem Grunde entstehe, und foldes erft nachher unter bem

Nahmen

Nahmen bes Grundeises in sehr großen Schollen in ble Hohe komme. Weil die kuft die Warme eher als das Wasser verlieret, so muß auch naturlich das Eis zuerst auf der Oberstäcke des Wassers entstehen, wo die kaltere kuft selbiges berühret, und ihm folglich daselbst die Warme zuerst entziehen. Die Erbe und der Sand, welche man an den Eisschollen ost-mahls bemerket, sind nicht Zeichen, des Eises vom Grunde, sondern vielmehr vom Nande der Flusse. Mollet \*) hat sich besonders die Muhe genommen, dieses sehr genau zu untersuchen.

Die Erfahrung beweiset auch, baß stillstehenbe Gebaffer eher, als die fliefenden gestieren; auch an den Ufern der Bewäffer gefrieret es eher als in der Mitte, wo der Strom am

fcnellften ift.

Merkwurdig ift es aber, baf bas Baffer eine etwas fartere Ralte ertragen tann, ohne ju gefrieren, wenn es in augestopften Befaffen ber Ralte ausgesetet wird, und im volltommen rubigen Buftanbe fich befindet, als benm Bugange ber fregen luft. Gine ftarte Erfchutterung aber bringt biefes Baffer augenblicklich jum Gefrieren, und gewöhnlich ju einer fchaumigen mit febr vielen Luftblafen angefüllten Daffe. Sabrenbeit A) bemertte bieg zuerft. Er nahm eine luftlecre Rugel, welche bis jur Balfte mit Baffer angefüllt war, feste biefe am aten Darg 1721 ber Ralte aus, Die nach feinem Thermometer 15 Grabe (ober nach Reaumur 7 Grab unter bem Froftpuntte) betrug, und fant bas Baffer am Morgen bes anbern Tages noch fluffig, obgleich bie Ralte auf einerlen Grad geblieben mar. Dun brach er die Spife an ber Glasfugel ab, die benm Berfchmelgen geblieben mar, und bemertte, baf bas Baffer in bem Augenblice mit fleinen Gisfpigen vermifcht murbe. Er fchlof baraus, baf ber Mangel ber Luft bas Befrieren bes Baffers gehindert habe. Mach mieberhobiten Berfuchen bemerfte er aber burch einen Bufall, baf nicht fo wohl der Mangel der Luft, fondern vielmehr eine vollfommene

a) Histoir. de l'Academ. roy. des scienc. 1743.

<sup>6)</sup> Philosoph. transact. 1724. n. 382.

tommene Rube bes Baffers bas Befrieren besfelben binbere. und bag nur eine fleine Bewegung binreichend fen, bas Baf. fer fogleich gefrieren zu machen. Als er namlich eine folche Rugel in ber Sand trug, und ungefahr mit bem Ruf an etmas anfließ, fo vermischte fich fogleich bas Baffer mit Eisnadeln. Er fagt, hoc casu fortuito edocebar, glaciem in aqua fatis frigida agitatione produci posse, simulque iudicii errorem agnoscebam, quod nempe absentiae aëris fluiditatem aquae attribuissem. Er bemerte baben, baf bie Gisnabeln mit bem Baffer eine Zeitlang vermifcht geblieben maren, und bie gange Maffe wie ein Anschieffen von Salzen ausgesehen batte; auch babe fein Thermometer, bas er in bas Bemifch von Gis und Baffer gebracht, beständig 32 Grab, ober ben mabren Froftpunkt, gezeigt, obgleich bas Baffer vorber falter gemefen fen. Much Martin Trie. mald, Mafchinenbireftor in Schweben, bat bieß in einem Briefe an Gloane ") bestätiget. Um isten Dec. 1720 nahm er namlich eine lange mit Baffer angefüllte Rlafche, worin cartefianifche Teufelchen fich befanden, von bem Beftelle berab, und fand felbiges, ungeachtet es eine große Ralte mar, noch fluffig; ba er aber mie ber Sand auf bie Blafe brudte, fo vermanbelte es fich in Zeit von einer Sefunde in Gis. Die Berfuche mit Baffer in genau verftopften Rlafchen hat Mufichenbroet wiederhoblet. Nachdem er bas Baffer in felbigen eine Dacht hindurch einer fraten Ralte ausgefeget, obne ju gefrieren, fo murbe es binnen einer Minute mit Gisfpigen angefullt, als er bie Stopfel abgezogen, und bie Luft bogu gelaffen batte. Gebr viele Berfuche biefer Urt führt befonders Mairan an, und beweifet auch baburch, baf bas Baffer, wenn bie Dberflache besfelben mit Del bebedet ift, eine ftarfere Ralte, ohne ju gefrieren, ertragen tonne, als bas Baffer, welches ber frepen Luft ausgesetet ift; er fand namlich, baß bas Baffer, über welches Baumol gegoffen mar, ben einer Ralte von 5 Grab unter bem Gefrierpunfte fich nicht in Gis verwandelte, bis er mit einem Schluffel an bas

a) Philosoph. transad. n. 418.

das Gefäß flopfte, ba alsbann nach 12 bis 15 Schlägen, bas ganze Waffer mit Eisblättern vomengt war, und nach weggenommenem Baumol, sich ganzlich in Eis berwandelte. Berr Brugmans in Gröningen hat auch gefunden, daß bas Waffer, ohne zu gefrieren, zuweilen eine Kalte von —

11,7 Reaum. (+ 5,7 Fahrenh.) aushielt ").

Berr De Lac &) brachte eine fleine Menge Baffers, bas er bon Luft gereiniget batte, in einen Rolben, morein ein Thermometer gestellet mar, und fand, baf biefes Baffer melt unter bem gewöhnlichen Gispunfte, ohne ju gefrieren, erfalten fonne. In biefem Buftanbe bat er Baffer einer naturlichen Temperatur ber Luft, welche mehrere Tage etma - 80 nach feiner Stale ober 14 Grab Fahrenh. batte, ausgefeßt, und es blieb fluffig. Sobalb er aber bas Baffer mit einem fleinen Studfchen Gis berührte, fo murbe ein Theil bon bem erfalteten Baffer fogleich in Gis vermanbelt; ble barqus fren gewordene Barme brachte bas übrige Baffer fogleich auf ben Froftpunkt, und auf diefem Punkte blieb die Daffe fo lange, bis fie gang in Gis vermanbelt mar; nachber richtete fie fich nach ber außern Temperatur. Sieraus erflaret be guc gugleich ?), wie im Lufifreife Blaschen fich bilben und eriffiren tonnen, wenn gleich bie Temperatur benm Gefrieren ift, weil außer bem Erfalten noch irgent ein bestimmenber Umffant nothig ift, bamit fich bas Gis bilbe.

Vorzüglich hat Blanden 3) Verfuche angestellt, bas Baffer unter verschiebenen Umständen unter den Frostpunkt beradzubringen, ohne daß es gefriere. Destillirtes Baffer ließ sich die 24, und 23, und wenn es eine Zeitlang gekocht hatte, bis 21 Grad nach Fahrenh. erkälten; hartes Brunnenwasser nur die 25 und 24; trübes Basser vom New River

Cee 4 gar

s) Reue 3been über die Deteorologie. Eb. I. Berlin und Stettin,

1787. 8. 9. 207. 2) 21. a. D. Eb. II. §. 610.

a) van Swinden observat. sur le froid rigourenx de 1776 Amsterd.

<sup>3)</sup> Philosoph, transact. Vol. LXXVIII. P. I. p. 125 fqq. p. 277 fqq. ubeef, in Grene Journal ber Physit. B. 1. S. 87 u. f. S. 393 u. f.

gar nicht unter ben Befrierpunft. Ueberhaupt ichien ber Mangel an Durchsichtigfeit bas Baffer unfabig zu machen. baf es fich weit unter bem Gefrierpunfte erfalte; bingegen Gauern und Muflofungen von Galten machten es fabig . baf bas Baffer noch tiefer unter bem Befrierpunfte erfaltet merben tonnte, obne zu gefrieren. Obgleich bie Rube bes Baffers biefer Erfaltung gunftig ift, fo bringt boch nicht eine jebe Bewegung ein plobliches Gefrieren bervor, wie bereits ichon Wilte ") erinnert bar. Baffer , bas bis ar Grad erfaltet war, tonnte im Becher geruttelt, mit einem Reberfiel umgerühret und bie Dberflache angeblafen merben. ohne gu gefrieren. Eine fcutternbe Bewegung, j. 3. Aufftofen bes Bechers mit bem Boben , Reiben mit bem Reberfiel ober mit Bachs an ber Seitenwand bes Bechers unter bem Baffer u. f. f. machen bas Baffer am erften gefrieren. Das Baffer am erften und beften augenblicflich jum Steben ju bringen ift bie Beruhrung besfelben mit einem Studden Gis, fo flein biefes auch fenn mag; von diefen berührten Stellen Schiefen burch die gange Maffe bie Schonften Giefroftallen an. und bas Thermometer freigt fcnell burch 10 bis 11 Grade bis Daraus fchreibt Blagden ben Bafauf 32 in bie Sobe. fertheilden eine Polaritat zu, vermoge melder fich nur befonbere Stellen berfelben anziehen, und welche burch eigene Arten ber Bewegung, fo wie burch Berührung mit Eis, beforbert merbe.

Die Ursache, baß bas Waffer in verschlossenen Gefäßen eine ftartere Ralte ertragen fann, als das Waffer, welches der frenen luft ausgesetzt ift, liegt vielleicht darin, daß die Warme in bem Waffer in eingeschlossenen Gefäßen langer zu-ruckgehalten werbe, als ben der Berührung der frenen Luft.

Wegen der Ausbehnung des Wassers benm Gefrieren wird das Eis specifisch leichter als das Wasser selbst, und daber kommt es, daß losgerissene Eisschollen auf dem Wasserschwimmen. Das specifische Gewicht des Wassers zu dem des Eises wird gemeiniglich in dem Verhältnisse 1000: 916

<sup>.)</sup> Somebifde Abbandlungen. B. XXX.

ober 9:8 ausgebruckt; nach Jrving ift bieß Berhaltnif 15:14 und nach Williams 18: 17. Ueberhaupt lafte fich bief Berbaltnig nicht gang bestimmt angeben, weil nach Befchaffenheit ber Umftanbe in ber einen Gismaffe mehr ober meniger Luftblafen eingefchloffen fenn tonnen als in ber andern , mober eine Berfdiedenheit Diefes Berhaltniffes ent. fteben muß. Much haben Mairan und nach ihm verfchiebene andere gefunden, bag bas Bolumen bes Gifes felbit nach feiner Entstehung noch junehme, und baber fein fpecififches Bemicht vermindere merde. Mairan ficht ben Grund Diefer aunehmenden Musbehnung in ber Bereinigung mehrerer fleiner Luftblaschen, wodurch ihre Elafticitat vergrößert mirb. Mus feinen Beobachtungen nahm ein Blaschen von einer linie im Durchmeffer in einigen Tagen mehr als & Boll im Durchmeffer ju. Mus biefer gunehmenden Musbehnung leitet er auch bas Rrachen ber, welches man zuweilen auf großen jugefrornen Gluffen, Geen und Teichen boret, moburch augleich bas Gis auffpringt, ober Riffe befommt, welche fic oftmable auf eine anfehnliche Beite erftrecken. 3m Sabre 1740 ließ er ein Stud Gis, beffen fpecififches Bewicht 13 von bem bes Baffers betrug, adht Tage lang im Baffer fteben, und fand nadher bas fpecififche Bewicht 13 von bem bes Baffers, baß fich alfo ber Umfang biefes Stud Gifes mabrend ben acht Tagen noch um I vergrößert hatte.

Nachdem verschiedene Gewässer auch verschiedene fremdartige Bestandtheile in sich enthalten, nachdem erfordern sie auch einen größern oder geringern Grad der Kälte, wenn sie frieren sollen. So verlangt das Meerwasser, und überhaupt gesalzenes Wasser, einen merklich größern Grad von Kälte als süßes, wenn es frieren soll. Wenn das Meerwasser in einem offenen Gesäße der frenen Lust ausgeseßet wird, so wird es ansänglich benm Gestieren blättericht, schwammig, brüchig, etwas gesalzen und undurchsichtig; nachher aber wird es, wenn nur die Kälte anhaltend und start genug ist, so hart, und so durchsichtig und süß, wie das Eis, welches im süßen Wasser entsteht, wenn es ruhig, und seine Oberstäche der

talten luft ausgesehet ift. Es fangt namlid bas Galg gleich benm Befrieren bes Salzwaffers an, fich vom Gife abaufonbern, und biefe Absonderung erfolget besto mehr, je starter bas Galgwaffer gefrieret. Un biefer Abfonberung bes Galges von bem Gife zweifelte man fonft, allein es bat fich biefes aus ben Dachrichten ber Befchichtfchreiber genugfam beftatiget "). Um benbe Pole unserer Erbe gibt es ungeheure barte Gismaffen, welche fich am Feuer in fußes trinkbares Baffer auflofen, und meldes man auch jum trintbaren Baffer auf ben Schiffen gebrauchet. Die Große und bie Menge ber ungeheuern Gistlumpen, welche auf ben falten Meeren um bie Pole fchwimmen, übertreffen alle Borftellung. Allenthalben erblickt man Gisfelber, welche oft viele Meilen lang und breit, und mit Gisfelfen, bie über 100 Rug über bas Baffer bervorragen, befest find. Diefe bobe Maffen von Els entfteben unftreitig aus Gisfelbern, melde fich auf ber Dberflache bes Meeres erzeugen, und oft mohl an 100 Meilen lang find. Diefe gerbricht ber Sturm, ihre Gisschollen werben über einander geworfen und frieren gufammen, fo baf man nachber ihre verschiedene Schichten noch beutlich mabrnehmen fann.

Was die Festigkeit des Eises betrifft, so ist diese besto größer, je weniger Luft es besißet, solglich je dichter es ist. Das Eis der Nordländer ist beständig weit sester und harter, als das Eis in unsern Gegenden, und läßt sich kaum mit dem Hammer zerschlagen. Die Festigkeit des Eises wird dadurch noch größer, daß es vom Wasser getragen wird. Die Ersahrung deweiset es, daß eine Eisrinde von mäßiger Dicke, wenn sie ununterbrochen sich auf eine beträchtliche Weite ersstreckt, ansehnliche Lasten tragen kann. Im Jahre 1683 ließ die königliche Societät zu kondon die Dicke des Eises in der Themse nurssen, und man fand diese in Zoll, obgleich belastete Wagen darüber suhren. So bald aber das Eis Risse oder Spalten erhalten hat, und folglich hier und da in der Verbin-

a) R. Sorfter Bemerkungen ic. auf feiner Reife um die Mett, aus dem Engl. überfent von Ge. Sorfter. Leipzig 1783. 8. 6. 59 u. f.

Berbindung seiner Thelse unterbrochen ist, so wird es auch ben ziemlich starker. Dicke wenige Lasten zu tragen vermögen. Auf einer ununterbrochenen Eisstäche, welche ungefähr I Fuß dick ist, kann eine ganze Armee sicher steheu; hingegen auf einer eben so dicken Eisscholle von 70 Quadrattoisen können nicht 100 Mann sich aushalten, ohne unterzusinken. Rechnet man nämlich auf jeden Mann 160 Pfund Gewicht, so der trägt die ganze Last 16000 Pfund; nun übertrifft aber das Gewicht des von der Eisscholle verdrängten Wassers das Gewicht des von der Eisscholle verdrängten Wassers des Wichte des Wassers und Eises wie 12:11 sest, und den Eubiksus

72 Pfund fdmer nimmt) nur um 15120 Pfund.

Wenn in ber trepen luft Baffer gu gefrieren anfangt, fo bat es allemabl einen gemiffen bestimmten Grab ber Temperatur, fo baß fo gar bas Baffer , welches etwas falter als biefer bestimmte Brab ift, in bem Augenblice bes Befrierens etwas von feiner Ralte verlieren muß. Diefe Temperatur ift mit ber Temperatur bes ihauenben Gifes vollig einerlen. und beifit ber Mufthauungs . ober Bispuntt, Gefrier. puntr. Er ift folglich als ein fester und unveranderlicher Punte zu betrachten, und wird baber auch ben ber Eintbeilung ber Thermometergrabe als ein Funbamentalpunkt ange. feben. M. f. Thermomerer. Go bald aber ein Dabl bas Baffer eine Gisrinde erhalten bat, fo nimmt es nun auch in falterer Luft , ober überhaupt burch Berührung falterer Rorper febr leicht großere Grabe ber Ralte an. Jeboch findet bierben ein großer Unterfchieb Statt, inbem fich bie Temperaturen bes Gifes und ber Utmosphare nicht allemabl über. einstimmend anbern.

Die Durchsichtigkeit des Eises ist gewöhnlich nicht so groß, als die des Wassers. Ohne Zweisel rührt dieß von der Menge der Bläschen und kleinen Risse und Spalten her, welche im Eise zerstreuet sind, und die man mit dem Vergrößerungsglase sehr deutlich wahrnehmen kann; dadurch werden aber die Lichtstrahlen auf mannigfaltige Art gebrochen und zurückgeworsen, und verursachen daher einen nicht so freven freyen Durchgang bes lichtes, als wenn bas Gegentheil Statt hatte. Mehrentheils ist die außere Rinze bes Eifes undurchsichtiger als bas inwendige der Eismasse; vielleicht weil sich benm Anfange des Gefrierens wegen der größern Menge von Barmematerie mehr Dampf entwickeln und benm ploßlichen Zufrieren nicht entweichen kann; daher man auch in der Eisrinde beständig eine größere Menge von Bläschen und kleinen Rissen wahrnimmt, als in dem Junern der Eismasse.

Das licht wird in dem Gife etwas geringer als im Baffer gebrochen. Wenn man Waffer in linfenformigen Gefäßen zu einem reinen dichten Gife hat gefrieren lassen, und diese linfenformigen Gismaffen mit etwas lauligem Wasser poliret, so verstatten sie dem Sonnenlicht einen hinlanglichen Durchgang, um eben so wie ein Brennglas zu wirken.

Much bas Gis bunftet wie bas Baffer aus, und amar noch weit frarfer als biefes. Man fann fich bavon überzeugen. wenn man einige foisige ober icharfe Ctuden Gis an bie luft ftellet. Ihre Spigen und fcharfen Eden wird man gar balb abgestumpfe, und ihr Gewicht vermindert finden, wenn auch bie Ralte noch fo groß ift. Mairan fant im Jabre 1716, baf ein Stud Eis, welches bem Mordminde ausgeseget mar. wahrend einer Zeit von 24 Stunden ben funften Theil bes Bemichtes verloren batte. Gauteron feste am isten December 1708 eine Unge gemeines Baffer Abends um'6 Ubr in einem Becher von Porcellan bem Frofte aus, welches burchaus gefror. Um anbern Morgen mog er bas Gis, und fant es 24 Gran leichter, als es gemefen mar. (Bar aber nicht vielleicht ben ber Entstehung bes Gifes biefe betracht. liche Menge Baffer als Dampf fortgegangen; Diefe Erfab. rung fcheint meine obige Behauptung noch mehr zu beftati. Als bief Gis geschmolzen mar, batte es noch einen Berluft von 19' Gran erlitten. Ein anderes Mabl feste er Baffer, Branntwein, Dlivenol, Rugol, Terpentinol und Quedfilber, von jebem eine Unge, einer großen Ralte aus. Das

Das Wasser fror bald, und ward in einer Stunde 6 Gran leichter, das Nußöl 8 Gran, Branntwein und Lerpentinöl 12 Gran. Am andern Morgen war das gestrorne Wasser 36 Gran, das Nußöl, welches nicht fror, 40, Branntwein und Lerpentinöl, die auch nicht froren, jedes 54 Gran leichter geworden. Das Quecksilber und Olivenöl blieben sast in einerlen Zustande. Daben merkt er überhaupt an, daß die Ausdünstung ben größem Froste und Winde größer, als ben stillem Wetter und geringerer Kälte gewesen sen. Der Wind besörbert die Dünste alle Mahl; in Ausehung der Kälte aber ist Wallerius der Meinung, daß nur in dem Augenblicke der Entstehung des Sises die Ausdünstung desso stärete sen, je größer die Kälte ist.

Mairan leitet die ftarfe Ausbunftung aus ber Structur bes Elfes ber, vermöge welcher es ber Luft eine weit raubere Oberfläche und baber mehrere Berührungspunkte barbiete.

Benm Aufthauen des Eises wird eine weit größere Zelt als benm Gefrieren erfordert, obgleich die Temperatur nur eiwas weniges über den Gefrierpunkt steigen kann. Das Eis zerschmelzt aber desto geschwinder, fe bickter der warmere Korper ist, der es berühret. So schwelzt das Eis eher im Wasser als auf der Jand u. f. d. Die Luft schwelzt daher große Eisemässen nur sehr langsam. Dierauf berühret auch die Erkleitung des beständigen Eises auf den hohen Beigen und im ben Polarlandern, und auch zum Theil die Einrichtung der Gischrieben.

Benm Zerschmelzen bes Eises bemerkt man anfänglich ein gemisses Schwissen auf ber Oberstäche besseiben, baburch es trüber und undurchsichtiger wird. Es sind dieß eigentlich sehr kleine Wasservöpschen, welthe bas Licht verschiedentlich brechen und zurückwersen. Durch die Vereinigung dieser kleinen Wasserröpschen bilben sich auf der Fläche des Eises kleine Abern oder Vertiefungen, welche sie als kleine Canalegleichsam in das Eis eingraben. Fällt die Kälte schnell ab, so bekömmt die Oberstäche des Eises eine sehr schöne Politur,

indem das ablaufende Baffer alle Unebenheiten mit wegnimmt. Die Sisnadeln, womit das Gefrieren den Anfang
macht, halten sich gemeiniglich am langsten', wie man dieß
besonders an dunnen aufihauenden Esscheiben wahrnehmen
kann. Weil nun solcher Gestalt ein Theil des Sifes immer
eher aufihauet als das andere, so wird die ganze Sismasse,
wenn sie von allen Seiten der Luft ausgesehet ist, zuerst ein
lockerer durchlocherter Korper, welcher sich mit leichter Muhe
gusammendrucken läßt.

Menn im Baffer Gals ift aufgelofet worben . fo mirb blefes Baffer eine weit großere Ralte verlangen, um ju gefrieren, obgleich bas Baffer burch bas aufgelofete Gals an und für fich fchon falter als vorher geworben ift. . Much fcmelgen bie Galge bas Gis, und machen es zugleich falter, man fann baber auch burch felbige ein Baffer bervorbringen, melches viel falter, als ber Befrierpunkt, und boch fluffig Raft alle Galge bienen baju, befonders aber ber Galmigt, ber Galpeter und bas Rochfalg. Man fann fo gar burch biefe Salge im Sommer über bem Reuer eine Ralte gu Bege bringen, ben-welcher Baffer gefrieret. Go fann man ein funftliches Eis erhalten, wenn man ein Glas Baffer in eine Mifchung von Rochfals und Schnee ftellet. Much burch Bulfe ber Musbunftungen laffen fich Grabe ber Ralte erlangen, melde ben Grad jum Gefrieren bes Baffers meit übertreffen. Mon allen biefen mit mebrerem unter bem Artitel Ralte. tunffliche.

Auch ist das Eis der Salzaustösungen ben weitem nicht so compakt, als das Eis der sußen Gewässer, vielmehr ist es voller Luftblasen und schaumige. Ben sehr großer Kälte sondert sich jedoch zulest das Salz vom sußen Wasser ab, und dieses wird dann eben so compakt, wie das gewöhnliche Eis. Wird aber die Kälte noch stärker, so daß auch das noch übrige Salzwasser zum Gefrieren gebracht werden kann, so legt sich dieses an dem compakten Eise als eine schaumige Masse an, wie man dieß am besten ben dem gefrornen Meer-

maffer mahrnehmen fann.

Bon ben Meinungen ber Naturforscher über bie Urfachen ber Entstehung bes Gifes, ober über bie Verwandlung ber fluffigen Korper in feste überhaupt mit Mehreren unter bem Urtikel Gefrieren.

Bisapparar des Lavoisier und des de la Place f.

Warmemeffer.

Bifen (ferrum, fer) ift ein Metall von meifigrauer Farbe , im Bruche fcharf, fafericht , lichtgrau und glangend, befift aber menig Clafticitat, baber es auch feinen fonderlichen Rlang bat. Es ift behnbar, etwa fo fest wie Rupfer, und nach bem Golbe bas gabefte Metall. Es laft fich in ber Sige und falt fcmieben. Die Dichtigfeit biefes reinen , welchen ober gefchmeibigen Gifene ift nach ben Berfuchen Rinmanns ") in einer Mittelzahl gegen bas Baffer Ein Benfpiel bon ber Beschmeibigfeit bes reinen guren Gifens gibt bas feinfte Gifenbrabt , von welchem nach Rinmann eine schwedische Elle nur 10 76 Us wiegt. In einer geringen Bige fauert es fich fcon benm Butritt ber aufern Luft, und eben baber laft fich bas Elfen burchs Sammern nicht fo, wie Both und Gilber u. f. zu bunnen Blattthen fchlagen. In Unfebung ber abfoluten Reftigfeit und Babigfeit aber übertrifft bas Gifen alle andere Metalle. Doch Muffchenbroet trug ein Gifendraht von To Boll Dice 450 Dfund, obne zu zerreifen; nach bem Graf von Sickinden geriß ein eiferner Drabt bon 3 linien Diche und 2 Sug tange, ben febr fprobem Gifen, erft von 60 Pfund 12 Ungen und 8 Gran. Das Gifen lauft im Reuer, noch ebe es glubet, mit bunten Rarben bes Regenbogens an. Birb alebann bas Reuer ftuffenweise immer mehr und mehr verftartt, fo fangt es im Rinftern zu leuchten an , und amar erft mit brauner, bann mit rother und guleft mit meifer garbe. Da-

a) Swen. Rinmann, anledningar till Kunskap om den gröffe Juen och Stahl förädlinger. Stoch. 1772. 8. desselb. Försök till Jurners historia med Tillamppning för Slögder och Handwerk, Stochh. 1782. 2 B. 4. Dr. Ainmann Bersuc einer Geschichte bes Eisens mit Anwendung für Gewerbe und handwerker, a. d. Schw. v. Joh. Gott, Georgi, B. 1. 11. Bett. 1785, 8.

ben wird es mit einer ichuppichten fproben Saut bebede. welche man Bammerfdlan ober Glubefvan, Schmie-Definter nennt; in noch ftarferer Sife tommt es enblich sum Rluft in glafichter fcmarzbrauner Geffalt." Man nennt Diefen Rluf nach bem Erfalten bie Etfenschlacke, Zammerfcmiedefchlacke. Der Sammerfchlag ift nichts wei. ter als eine Balbfaure (unvolltommener Bifentalt) (oxidum ferri nigrum, calx ferri nigra, oxide de fer noir), fcmars von Rarbe und wird noch vom Magnet angezogen. Un ber luft roftet bas Gifen , und biefer Roft ift ebenfalls nichts weiter als eine Gifenbalbfaure. Bringt man etwas Gifenfeile auf einer Schale über bas Reuer, rubrt fie beständig um, fo verwandelt fich felbige nach einigen Stunben in eine fcmarge Gifenbalbfaure. Gest man fie bem Reuer noch weiter aus, fo nimmt biefe Gifenbalbfaure noch mehr Gaure an , und die fcmarge Farbe geht in eine braune und guleft in eine gelbe Gifenbalbfaure uber. Diefe Gifenhalbfaure wird vom Magnet nicht mehr angezogen, ba fonft bas Gifen benfelben febr fart angiebt, und außerdem noch Diefe mertwurdige Eigenschaft besiget; felbft magnetisch au merben, und baber anberes Gifen an fich ju gieben. gelbe Gifenhalbfaure ift jebergeit mit etwas Roblenfaure verbunben! Um biefe ju trennen, bringt man bie Salbfaute in verfchloffene Befage, und fest fie einer beftigen Bluth aus; baburch entwickelt fich Sanerstoffgas und bie gelbe Gifenbalbfaure vermanbelt fich in eine fcmarge Salbfaure. Baffer fauert bas Effen ebenfalls, woben fich Bafferftoff entwickelt; bas Gifen aber gebet in eine fcmarge Gifenbalb. faure über: " Wird bie Gifenhalbfaure mit Roblenftaub in geboriger Menge verfest, in bebedten Befagen einer binlanglich farten Beifglubebige ausgefest, fo flieft er mirtlich jum Regulus jufammen, welcher aber nicht mehr bie Befchmelbigfeit bes Stabeifens bat. Bon bem reinen ober geschmeibigen Gifen ift bas Robeifen ober bas Gufeifen au unterfcheiben, welches burch bas erfte Musschmelgen bet Elfenerge erhalten wirb. Diefes ift nicht ftredbar wie jenes, läßt

laft fich alfo weber talt noch warm fchmieben. Diefes Gifen taft fich im offenen Reuer aber ben ber beftigften Sife. bie man auf 16000 Fahrenh. Schaft, ohne Bufas fchmelgen, und fich in jede beliebige Beftalt giefen , meldes bas Stab. eifen nicht thut. Muf bem Bruche ift es nicht faferig, fonbern mehr oder weniger fornicht. Die Sprodigfeit und Barte besselben ift febr groß; es ift elastischer als bas gefchmeibige Gifen , und gibt baber auch einen beffern Rlang; roftet nicht fo leicht in ber Luft, und verwandelt fich auch nicht fo leicht in hammerschlag. In ber Sige lauft es fonft mit eben ben Rarben an, wie bas geschmeibige Gifen, nur muß alebann bie Sige größer fenn. Gein specifiiches Gewicht ift geringer. als das vom Stabeifen, und in einer Mittelgabl nach ben Berfuchen Rinmanns gegen bas Baffer wie 7,351. Das Robeifen ift theils nach Befchaffenheit ber Erze, woraus es geschmolzen wird, theils auch nach bem Berfahren ben ber Schmelzbarteit felbit febr verfchieben. Jeboch laffen fich vorzüglich zwen Sauptarren besfelben unterscheiben, bas meife und bas graue Robeifen; jenes ift fprober und fchmelgba-'cer als biefes; jenes ichickt fich beffer jum gefchmeibigen Gi. fen, diefes beffer jum Stabl. Bom lettern gibt es mehrere Abarten bis jum fcmargen Robeifen. Oftmable ift es auch gemifcht, und enthalt fcmargliche Flecke auf einem licht. grauen Grunde. Wenn graues Robeifen nochmable gefdmolgen wird , fo fondert fich benm Erfalten und Befteben Reifebley ab (m. f. Reifibley). Durch ofteres Gluben gwis ichen Roblen und Schmieden wird gutes Robeifen in gefcmeibiges Stangeneifen vermanbelt.

Aus bem Gifen wird ber fo genannte genugsam befannte Stabl verfertiget, wovon mit mehrerem unter bem Arti-

fel Stabl.

Es ist wohl kein anderes Metall einer so mannigfaltigen Berschiedenheit und Abwechselung seiner Eigenichaften unterworfen, als das Gien, 3. B. der Schmelzbarkeit, Harte, Geschmeidigkeit, Zahigkeit, des Bruchs, Glanzes u. f. w.; aber es ist auch keines aus dieser Ursache für die Chemisten Aff in Unfebung feiner Mifchung problemgtifcher, als eben bas Gifen gemefen. Man bat jest bie Urfachen bes Unterfchiebs awischen Robeisen, geschmeidigem Gifen und Stahl ziemlich entbeckt. Dachdem Reaumur ") verschiebene Berfuche über ben Stahl angestellet hatte, fo nahmen die Chemifer einstimmig bie Meinung besselben an, baf in bem Gufeifen außer ber unmetallifchen, ichlacfigen und ben noch nicht reducirten Gifentalftheilden, noch eine beträchtliche Menge Schwefelibeile enthalten maren, welche es in eine Art pon ergartiger, robsteinartiger Beschaffenbeit verfesten , und feine leichte Schmelgbarfeit, fo wie feine Sprobigfeit und Sarre bervorbrachten, baf ben ber Bermandlung besfelben in geschmeibiges Gifen die Schwefeltbeile mehr ausgeschie-Den, die unmetallijden erdigen burch Rneten unter bem Sammer nach ber Dberflache ju mehr ausgetrieben und abgefonbert murben; bag bagegen burch ben Berluft jener Schmefeltheile Die Schmelzbarfeit bes geschmeidigen Glens abnehme, feine Babigfeit und Gefchmeibigfeit aber zunehme. Das Stangeneifen aber enthalte boch noch eine Menge Gifenfalfibeile, fen alfo noch nicht burch und burch requlinisch. Meuere und genauere Untersuchungen aber haben biefe Deinung gang ungureichend befunden und gezeigt, baß fie auf feine Beife alle baben vorfommenbe Umffande binlanglich Im guten und reinen Robeifen find namlich meber Schwefel, noch fchwefelige Saure angutreffen, und bas gefcmeidige Gifen fann vielmehr burch Umfchmelgen amifchen Roblen (ohne ben minbeften Bufag von Schwefel) jum Robeifen gebracht werben; und die ben ber Bermandlung bes Robeisens in geschmeibiges Gifen unter bem Sommer abgefchiebenen Theile find nicht unmetallifche Erbe, fonbern Blubefpan, und fonnen burch Reduftion wieder ju gutem Gifen, und fo wieder jum geschmeidigen Gifen, ja jum Grable gebracht merben.

Hus

a) L'art d'adoucir le fer' fondu p. Mr. Reammer. à Paris 1762. fol.

Mus einer Reibe mannigfaltiger Berfuche, welche Torb. Beramann .) angestellet batte, ergab fich, baf in gutern . und reinem Gifen Arfenit und fchwefelige Gauren nicht jugegen find, und baf obne biefe ber Unterfchied amifchen Rob. eifen und gefchmeibigem Gifen gar wohl Statt finden fann; bingegen fand er Reifblen mit Braunftein immer, jeboch im Gugeifen in anbern Berbaltniffen, als im gefchmeibigen Gifen. Den Unterfchied biefer Elfenarten fest er außerbem noch in die verschiedene Menge bes Phlogiftons, welche mit bem Gifentalte verbunden fen. 3m Gufeifen namlich fen bie geringfte Menge Brennbares jugegen; im gefchmeibigen Gifen bas mehrefte; biefes enthalte ferner wenig ober nichts von Reifblen, und weniger fpecififchen Barmeftoff; bas Rob. eifen aber fen in Unfebung feines Behaltes 'an Reifblen am reichsten. Die Grunde, auf melde Bergmann feine Behauptung von ber verschiedenen Menge bes Brennftoffs bauet. beruben auf ber ungleichen Menge bes brennbaren Bas, welche Buffeifen und gefchmeibiges Gifen mit Schwefelfaure und Salsfaure geben, und auf ber ungleichen Quantitat, melde von biefen Gifenforten angewendet werden muß , bum gleiche Quantitaten Gilber aus Gauren regulinifch zu fallen. fommt alfo nach Beramanns Meinung auf Rolgenbes an: Robeifen in geschmeibiges Gifen umzumanbeln, muß man bas Reifblen barin gerfegen ober es austreiben, und mehr .. Phlogifton mit ben Gifentheilchen vereinigen; bieß geschebe in ben Sammerschmiedsherben burch ftartes Reuer und beftiges Beblaje, ober burche Schmelgen und Umrubren an ber Luft, modurch bas Reigblen theils gerfest, theils ausgetrieben murbe, und moben bas Phlogiston besselben fo wie bas Phlogiston ber Roblen mehr Brennftoff an bas Gifen brach. Die größere Menge Reifiblen gebe bem Robeifen bie Sabigfeit leichter ju fchmelgen, und bie Abmefenbeit besfelben vermindere biefe im gefchmeibigen Gifen.

a) Torb. Bergmann resp. Iob. Gadolin dist de analysi serti. Vps. 1781.
4. und in seinen opusc. phys. chem. Vol. III. p. 1. Analyse du fer p. Mr. Torb. Bergmann trad. en françois avec des notes — par

Durch ble Berfuche ber herren Vandermonde, Bertholler und Monge ") befam Bergmanns Ebecrie noch mehr Auffchluß, moben jugleich eine Aufflarung über tie Ente febung des Reifbleges verschafft murbe. Dieg Reifblen, melches benm Gifenfchmelgen im hoben Dfen' fich bilbet, wird bon bem Gifen im Bluffe in großerer ober geringerer Menge aufgelofet , nach Befchaffenheit bes Banges ber Schmelgung, ber jugefesten Roblenmenge und ber Richtung ber Rorm. Reines geschmeibiges Gifen ift nach Diefer Theorie foldes. meldes nicht nur feinen Roblenftoff enthalt, fonbern and gang reducire ift, ober feinen Sauerftoff ben fich führet. Dergleiden trifft man aber nicht an, fonbern es enthalt immer emas Roblenftoff, ift aber um befto gaber und weicher, je meniger es Robeifen unterscheibet fich vom geschmeibigen Gifen nicht nur burch bie großere Menge bes Roblenftoffs, fonbern auch baburch, baß es noch nicht gang und burchaus reducire ift , fondern noch Sauerftoff enthalt. Rach ber aroffern ober geringern Quartitat bes bamit vereinigten Roblenftoffe; und ber geringern ober großern Quantitat bes Sauerftoffs ift bas Robeifen fcmarg, grau ober meiß von Farbe. Das lettere enthalt ben menigften Roblenftoff, und eine großere Menae Squerftoff. Durch bie Blubebige vermandelt fich eben ber Sauerftoff und Roblenftoff in fohlengefauertes Bas, und macht baber bas Bufeifen jum gefchmeibigen Gifen. Daber laft fich auch erflaren, marum bas Robeifen nicht fo ftart, als bas gefchmeibige Gifen an ber Luft roftet. Ueberhaupe laffen fich nach blefer Theorie alle Erfcheinungen ben ber Bermanblung bes Robeifens in gefchmeibiges Gifen ungezwungen und leicht erflaren.

Außer den mannigsaltigen Abanderungen des reinen Sifens vom Robeisen bis zum geschmeidigen, gibt es noch zwen wesentliche Verschiedenheiren, namlich rothbruchiges (ferrum calidum fragile) und kaltbruchiges Eisen (ferrum frigidum

a) Heber das Sifen in feinem verschiedenen metallischen Zuffande, aus ben memoire de l'Acad, roy, des sc, 1786. S. 201 f. übers. in Crello com. Annalen. 1794. B. I. S. 353 f. S. 460 f. S. 509 f.

frigidum fragile). Jenes bat bas Eigenthumliche, baß es gwar benm Beifigluben und in ber Ralte gefd miebet und geftrede merben tann , beym Rothgluben aber fprobe ift; fonft ift feine Farbe blaugrau, und im Bruche zeigt es Strenge und lichte Farbe. Es roftet leicht an ber tuft, auch als Bufeifen , mirft in ftarfer Wellhiße rothe grobe gunten, und nimmt bie magnetifche Rraft am gefchwindeften an. taltbruchige Gifen unterfcbeibet fich baburch leicht, baf es falt meber Schlage noch Biegen verträgt, immer gerabe und minfelrecht bricht; aber in allen Graben von Bige von meifewarm bis braunroth wie weiches Gifen Gefchmeibigfeit zeigt. Conft ift es auf ben frifchgefeilten Stellen filbermeif von Farbe; fein Bruch ift weiß mit glimmernben vieredigen Rornern, die befto großer find; je fal-bruchiger es ift. Es bat ein etwas großeres fpecififches Gemidt, als weiches Gifen; wird an ber luft nicht fo leicht roftig , und nimmt bie magnetifche Rraft etwas fpater und in etwas geringerem Grabe an. als gabes Gifen. 3m offenen Feuer ober im Roblengeftiebe fcmelat es eber und leichter, als alles Gifen. Beramann .) und Mever ") fanden zu gleicher Zeit burchs Auflosen bes faltbruchigen Gifens mit gleich viel ftarfem Birriolole, burchs nachberige Auslaugen mit vielem Baffer und Durchfeihung biefer Auflofung in felbiger einen abgefonberten Dieberfchlag, welcher von garbe meiß mar, und eben Diefer meife Dieberfolgg ift, welcher bas Gifen talibruchla macht, inbem man bas gefchmeibigfte Gifen burchs Busammenfchmeigen bamit faltbruchig machen fann. Berr Meyer und Berr Berg. mann hielten biefe im taltbruchigen Gifen vorgefundene Gub. fang erft für ein befonderes Salbmetall; erfterer gab ibr ben Mahmen Waffereifen (hydroliderum), und biefer führte es unter ber Benennung fiderum auf. Allein Berr Mever Fff 2 unb

a) De csula fragilitatis ferri frigidi in fein, opusc, phys. chem, Vol. III. 6, 109, u. de analysi ferri, ebendas. 6.98 f.

<sup>6)</sup> In den nadridten ber berlin, Gefellfdaft naturforic. Freunde. B. II. G. 334. B. III. G. 380.

und mit ibm zu gleicher Beit Berr Rlaproth ") entbecte nachber , baf biefe Gubftang fein eigenes Salbmetall , fonbern phosphorsaures Eisen mare. Es enthalt glio bas

faltbruthige Gifen phosphorbaltiges Gifen.

Das regulinifde Gifen ift in allen Gauren auflosbar. Berbunnte Schwefelfaure lofer bas Gifen mit Beftigfeit auf. unter einem ftarten Aufbraufen und Erzeugung von Barme. Ben biefer Auflofung entwickelt fich febr viel brennbares Gas (m. f. Gas, brennbares). Die vollig gefattigte frifche, burchgefeibete flare Auflofung bat eine grunliche Rarbe, und fcbieft nach bem Abrauchen und Abfühlen zu einem burchfichtigen ichon grunem Galge in rhoniboidalifchen Rry-Stallen an, welches ber gemeine grune Bitriot, ber Gifenpitriol (vitriolum viride, martis) ober fcmefelgefauertes Bifen (ferrum fulphuricum, fulphas ferri. Sulfate de fer) ift. Es bat Diefer Gifenvitriol einen fauet. lich zusammenziehenben Geschmach, und wird vorzüglich zur fcmargen Dinte und jum Schmargfarben gebrauchet. Uebrigens find bie Rroftalle bes Gifenvitriols an ber Luft nicht befranbig, fondern gerfallen, befonbers in ber Barme, ju einem weißen Dulver, welches in farferer Barme nach und nach gelblich wirb.

Die concentrirte Salpeterfaure lofet bas Gifen mit großer Bewalt auf, und zwar mit farfem Aufwallen und vieler Erbigung, moben eine febr große Menge Salpetergas erzeu-Moch farter wird bas Gifen von einer mafila ftarten Salpeterfaure angegriffen; anfanglich ift baben bie Huflofung grunlich, wird aber balb braun, und laft vollfommenen Gifentalt (Gifenhalbfaure) fallen. Das frifch que gefehre lofet fie immer wieder auf, und laft bas vorber aufgelofte als vollkommenen Ralt fallen, bis endlich ber größte Untheil ber Gaure gerfest ift , moben endlich alles zu einem Breve wird. Der Grund bavon rubre von ber febr großen Bermanbischaft ber Galpeterfaure mit bem Gifen ber. Die

<sup>)</sup> Bon bem Baffeteifen, als einem mit Bhosphorfaure verbunbeven Gifenfalte, in Crelle dem. Annal. 1784. 25. 1. 6. 390.

Auflofung bes Gifens in Salpeterfaure laft fich nicht froftallifiren, fonbern fest benm Abrauchen immer mehr Gifentalf ab.

Much bie Galgfaure lofet bas Gifen leicht und mit Erbifung auf, jedoch mit weniger Aufbraufen, als ben ben vorbergebenden Gauren. Daben entbindet, fich febr viel brennbares Gas. Die Auflofung felbft ift von garbe gelb ober braunlich, und lagt in verschloffenen Befagen nichte fallen, menn fie vorher flar mar. Un ber Luft aber fest fich etwas Gifenocher baraus ab. Diefe Auflosung laft fich nicht auf bie gewöhnliche Urt friffallifiren , fonbern gibt nach bem 26. rauchen bis zur Sprupsbicke und bem Erfalten eine Ure von Magma, worin einige nabelformige Rryftallen angetroffen Diefes falgefaverte Gifen (ferrum muriaticum, murias ferri, muriate de fer) lofet ber Beingeift auf.

Much die vegetabilischen Gauren haben auf bas Gifen eine auflosende Wirtung. Daber find folgende Benennungen ent. ftanben : weinfteingefauertes Gifen (ferrum tartarofum, tartris ferei, tartrite de fer), ber auflosliche Eisenweinstein, Stablweinstein (tartarus chalybentus), Ludovicus Gifentinttur (tinctura martis Ludouici), Die tartarifirte Bifentinttur (tinctura martis tartarifata), fauertleegefauertes Gifen (ferrum oxalicum, oxalas ferri, oxalate de fer), effiagefauer. tes Bifen (ferrum aceticum, acetis ferri, acetide de

fer) u. f. f.

Die trodene Roblenfaure guift in ihrem elastifchen Buftande bas Gifen nicht an, bingegen toblenfaures Baffer tofet bas regulinische Gifen vollig auf. Man erhalt biefe Auflofung wenn man polirten Crabl ober Gifenfeile in eine mit toblenfaurem Baffer gefüllte und mobl vermabrte Rlasche bangt. Die Auflosing ist vollig flar und farbenlos, und bat einen zusammenziehenben Befchmack. Roblenfaure gefattigte Baffer fann nach Bergmann unge. fabr volon feines Bewichtes vom Gifen auflofen. Auflösung ist alsbann ben naturlichen toblensauern Stahlmaffern ober Stahlbrunnen abnlich.

Sff 4

Unter

Unter allen Metallen bat bas Gifen bie größte Bermanbtschaft mit bem Schwefel; baber laft fich bas Gifen gur Scheibung bes Schwefels von anbern Metallen febr gut Gelbst wird bie Schmelzbarteit bes Gifens aebrauchen. burch ben Schwefel vermebrt. Wenn namlich ein Grab Gi. fen bis jum Beifigluben erhift wird, und man bringt eine Stange Schwefel an fein Enbe, fo flieft es fogleich in bren-Werben biefe Tropfen im Baffer aufgenenbe Tropfen. fangen, fo bemertt man, baf fie theils aus reinem Schwefel, theils aus Eifen mit Schwefel vermifcht b. i. aus einem funfillden Schweselliese besteben. Sogar auf bem naffen Bege wird bas Gifen bom Schwefel aufgelofet. man einen Leig aus Gifenfeile und gleich viel Schwefel mit Baffer gusammenknetet, fo fcmillt biefer noch einiger Beit auf, befommt Riffe, erbift fich, bampfe und gerath julest in eine Rlamme. Es ereignet fich bierben eben bas, mas ben bem Bermittern und ber Entgundung ber Schwefelfiefe erfolget, und woraus bie Entstehung ber unterirdischen Feuer fich fo leicht erflaten laffen.

Das Eisen verbindet sich mit allen Metallen, außer mit bem Quecksilber und Blen, mit welchen sich es schwer verei-

nigen laft.

Das Eisen wird selten gebiegen gesunden. Doch haben verschiedene gediegenes Eisen in nicht geringer Masse entdeckt, welche besonderer Umstände wegen angeführet zu werden verdienen. So sand Pallad in Sibirien zwischen Rrasno-jarst und Abakanst im höhen Schiesergebirge ganz oben auf dem Rucken am Tage eine Eisenmasse, welche an die 1600 Pfund wog. Sie hatte die etwas eingedrückte Bestalt eines rauhen unregelmäßigen Pflasterstelnes, war außerlich mit einer eisensteinartigen Ninde umgeben, und bestand im Innern aus einem geschmeidigen rothbrüchigen, wie ein grober Seesschwamm löcherigen Eisen, bessen Zwischenraume mit einem sproben, harten bernsteingelben Glas ausgefüllt waren.

a) Reife burch verschiedene Provingen bes russischen Reichs. Eb. III. v. J. 1772 u. 1773. Petersburg 1776. 4. S. 411.

Tertur und Glas zeigten fich' burch bie gange Daffe einformig , ohne Schladen und funftliches Reuer mabraunehmen.

Don Rubin de Celis ") entbedte im füblichen Ame. rifa in ber Proving Chaco ben Deumpa in einer Gegenb, mo 100 Meilen umber weber Eifenbruche noch Berge und Steine angutreffen find, eine aus bem freibeartigen Boben berbor. ragende Maffe bom reinften Gifen, bas ungefahr 300 Cent-Die aufiere Oberflache batte eine große ner fchmer mar. Dichtigfeit; und befaß oben viele Einbrucke, bas Innere mar voll von Soblungen, und untermarts bemertte man eine 4 bis 6 Boll bide Rinbe von Gifenocher.

Much ließ ber fachfische Leibmedifus Lober 6) ju Alen im Magbeburgifchen unter bem Stadtpflafter eine Gifenmaffe von 15 bis '7000 Pfund ausgraben, movon einige abgeschlagene Stude geschmiebet fich wie ber befte englische Grabt bar. ten und poliren liegen. Gie mar mit einer & bis : Boll

bicfen Rinbe umgeben.

Much bat ber Berr Raftor Mauwert ?) in Franfreich und Deutschland an verschiedenen Orten, befonders auf einzel. nen Bergen, gefchmolgene Gifenflucte mit verschiebenen Grein-

arten und Schlacken gefunden.

Berr Chladni 3) bat einen Berfuch gemacht, ju geigen, 1. bag biefe Gifenmaffen auf teinem naffen Wege entftanben fenn, weil fich aus ihrer außern Beftalt fchließen laffe, baß fie vielmehr ein Produft ber Birfung bes Reuers verrietben, einen Theil verglasete Materie in ben Zwischenraumen entbielten , und ber lage nach ohne Berbindung mit bem Saalbanbe eines Rlog - ober Ganggesteins vorfamen ; 2. baf fie nicht burch Runft geschmolgen werben, welche ben ber fibiri. fchen Daffe aus focalumflanden und aus ber Durchfichtigfeit Seff 5

A) Philosoph. transact. Vol.I.XXVIII. P. I. p. 57. im Gothaifden Mas gagin fur das Meuefte a. d. Phof. und Naturg, B. VI. S. 60 u. f. Grens Journ, der Phof. B. 1. S. 68.

6) Wittenberg, Wochenblatt von 1773. 36fes Stuck.

<sup>7)</sup> Crel's Bentrage ju ben chemifden Unnalet B. I. St. 2, G. 86. 3) lieber den tirfprung der von Pallas gefundenen und anderer ibr abuliden Gifenmaffen te. Beibig 1794. gr. 4.

ber bengemischten Schlade, ben allen aber 'überhaupt aus ihrer Grengfluffigfeit und Befchmeibigfeit erhelle, melde auf eine Schmelzung zeige, welche burch farteres Reuer, vielleicht durch Cleftricitat, von ber Ratur felbit bemirtet merbe; 3. baff fie nicht burch ben Brand eines Balbes ober Steintoblenfloges geschmolgen worben, welches außer ben eben angeführten Grunden auch burch bie Concentrirung ber Maffen in einen fo fleinen Raum und in ein einziges Stud miberleget merbe; 4. baf fie nicht vulfanifden Urfprungs fenn, mogegen Die Durchsichtigfeit ber verglafeten Materie. ber Mangel ber Bulfane und ber bulfanischen Probufte an Diefen Stellen, ber Mangel abnlicher pulfanischen Drodufte u. f. f. angeführet wird; 5. baß fie nicht burch einen Blis geschmolzen morben, benn ob man gleich beutlich febe, baf es burch fein gewöhnliches Feuer fonbern bochft mabricheinlich burch Benbulfe ber Elektricitat gescheben fenn muffe, fo mare ein Blif boch nicht im Stande, folde große Daffen in Rluß zu bringen, fonbern ichmelze bie Detalle bochftens nur an ben Ranten.

Mach herrn Chladni find alle biefe große Gifenmaffen aus bem Beltraume berabgefallen, und als Reuerkugeln auf bie Erbe gefommen. Er fucht biefer Meinung burch bie barüber vorbandenen Dachrichten und burch bie localumffanbe, unter melden bie beschriebenen find gefunden morten. Eingang zu verschaffen. Man finde namlich am Gifen alle bie Dichtigfeit , Babigfeit und Schwere, welche bie Materie ber Reuertugeln besigen muffe, bie Eigenschaft mit einem folchen Lichte, Rlamme, Rauch und ausgeworfenenen Runfen zu brennen; bie fchmammige Tertur zeuge von ber Musbehnung burch elaftifche Fluffigfeiten, und die fugelformigen Einbrucke ber außern Rinde von Blafen, welche, benm Erfalten eingefunten fenn. Auch Die Benmifchung von Schwefel fomme mit ben Erfcheinungen ber Reuerfugeln überein; auch gebe bie Beschaffenheit ber Maffen eine Schmelzung burch ftarferes Reuer als bas gewöhnliche zu erkennen. moben Die Mitwirfung einer febr ftarfen Gleftricitat unverfennbar

bar fen; da aber dieß durch den Blis unmöglich habe geschehen können, so bleibe keine andere Erklärung übrig, als die Entstehung durch Feuerkugeln. Die glaubwürdigen Nachrichten, welche man von den herniedergekommenen Massen habe, kämen so wohl unter sich, als auch mit der Erklärung durch Feuerkugeln, nicht aber mit den Erscheinungen des Blises überein. Endlich habe man die Massen an Orsten und zwar nicht ein Mahl in der Tiefe gesunden, wo sonst

fein Gifen angutreffen mare.

Mile biefe Brunde aber, welche Berr Chladni über bie Entstehung ber vorgefundenen Eisenmaffen aufgeführet bat. bunft mir, find ben meltem nicht binreichend, Diefe fo auffallende Erfcheinung nur mahrfcheinlich ju machen. Denn wenn nach ber Ibee bes herrn Chladni bie in ber guft fliegenden Reuerkugeln eine mit bem laufe ber Erbe gleiche Befdminbigfeit befäßen, und mit biefer gegen ben Erbboben fliegen, wie ungeheuer groß mußte nicht bas Moment ber bewegenben Rraft einer von 300 Centn. fcmeren Maffe fenn? Df. fenbar mufte eine folche Daffe Birtungen auf ber Erbe berporbringen, bie nicht geringe maren. Gie murbe vermo. gend fenn, nicht allein in bie barteften Felfen tief einzubringen, fonbern auch Bertrummerungen anrichten, melde une verfennbare Spuren folder wichtigen Begebenheiten gurudlaf. fen murben. Da nach ben angegebenen Dachrichten bes Berrn Chladni ein in ber agramer Gespannschaft berabge. fallenes Stud von 71 Pfunden 3 Rlafter tief mit ellenbreiter Spaltung in ben Fußboben gebrungen fenn foll, wie ift es moglich fich zu gebenten, baß eine Gifenmaffe von 300 Centn. in freibeartigem Boben fo fanft auf die Dberflache fich babe legen tonnen? Go etwas zu behaupten, ift gang ben Brunden ber Mechanif entgegen.

Saufig sindet man das Eisen verkallt und vererzt. Berkalkt findet man es häufig im Eisenglang, Brauneisenflein, Rotheisenstein, thonattigen Eisenstein, magnetischen Eisenstein; vererzt aber im Schwefelkies,
magnetischen Ries, Leberkies, Rafeneisenstein,

Blau.

Blaueisenerde, Gruneisenerde, Gifenvittiol, Utra mentitein.

M. f. Gren fostematisches Sandbuch ber gesammten Chemle. 26. 111. Salle 1795. 8. 6. 29. 28 u. f. Girtanner Unfangegrunde ber antipblogiftifchen Chemie. - Berlin 1795. 8. G. 294 u. f.

Bispuntt, Groffpuntt, Gefrierpuntt (pundum 1. terminus congelationis, terme de la congélation de l'eau) ift berjenige bestandige Puntt, welcher auf bet Thermomererftale bie Temperatur bes gefrierenben Baffers ober benthouenben Elfes angibt. D. f. Thermometer ..

Bispuntt, tunftlicher (punctum f. terminus congelationis artificialis, terme de la congélation artificielle) ift berienige Dunft ber fabrenbeitichen Thermomererftale, welcher mit Rull bezeichnet ift, und ber bie Temperatur ber Miichung mir Schnee und Salmiat anzeigt.

Etlipfen f. Sinfferniffe.

Etliptit, Sonnenbabn (ecliptica, orbita folis annua, circulus fignifer, écliptique) ift ein größter Rreis auf ber himmelstugel, in welchem ber Mittelpunft ber Sonne in einem Jahre von Abent gegen Morgen fich ju bemegen icheinet. Diefer Rreis bat feinen Mahmen bon eclipfis (Binfterniff) erhalten, weil die Gonnen - und Monde finfterniffe nur in feiner Machbarfchaft fich ereignen. fig. 118. ftelle fi ble Efliprit vor, und ab fen ber Acquator, r ber Mordpol, f ber Gubpol, rf bie Belcare und de ber Berigont.

Wenn irgend ein Beobachter auf einer Stelle ber Erbe eine Zeitlang Beobachtungen am gestirnten Simmel anftellet, fo merben ibn felbige gar bald lebren, baf alle Geftirne, felbit bie Sonne und ber Mont nicht ausgenommen, fich von Morgen gegen Ubend taglich bingubemegen icheinen; und baß alle Die Bobnen, welche fie burchgulaufen fcheinen, Rreife find, die unter fich parallel find, und movon ber großte Rreis ber Mequator ift. Ben ben meiften Beftirnen bleibt bie Lage berfelben gegen einander beständig einerlen, und fie burchlou-

fen folglich ein und ben namlichen Rreis, ber auch Tanetreis Beil nun alle biefe Bestirne an ber einen genannt mirb. Ceire bes Borizontes, an ber Morgenfeite, aufzufteigen, und an berranbern entgegengefesten Geite, ber Abenbfeite, unter bem Barigonte gu verschwinden fcheinen, fo muffen fie nothwendig in ihren Babnen gwifden ber Morgen - und Abendfeite eine Stelle erreichet haben, wo fie am bochften über bem Borigonte fich befinden, ober mo fie die größte Sobe haben. Eben bief wird man auch an ber Conne mabrnehmen, nur mit bem Unterfchiebe, baf ihre großte Sobe über bem Sori. sonte nicht, wie ben ben Rirfternen, su allen Beiten gleich Man wird vielmehr finden, bag ungefahr am 20. Marg Die Sonne im Mequator fich befindet, und folglich ihre groffte Bobe ber Aequatorbobe gleich ift; nachher madift biefe Bobe, welche auch bie Mittagsbobe genannt wirb, beständig fort, bis etwa gum ai. Juni; nimmt bierauf vom ar. Juni bis jum 22. September um eben fo viel wieber ab, mo alfo ibre Mittagsbobe wieder ber Mequatorbobe gleich iff. Dach bem 22. September wird ihre Mittagshobe noch fleiner als bie Megnatorbobe, und nimmt bis jum ar. December noch meiter ab; hiernachft machft fie wieder um eben fo viel bis gum 20. Marg. . Beobachter man jugleich etliche Monathe lang bie Firsterne, fo bemerfet man in ben folgenden Abenden, . baß biejenigen Rirfterne, welche einige Abende vorber an ber Westfeite glangten, ju eben ber Beit weiter binunter fich geigen, und endlich nach Berlauf einiger Zeit gang unfichtbar Dagegen bemertt man an ber Offfeite um eben biefe Belt neue Firfterne, welche vorber unfichtbar maren. Dach Berlauf von einem Monathe werben bie namlichen Firsterne etwa um a Stunden fruber an eben ber Stelle bes Simmels erfcheinen. Endlich werben nach einem Jahre eben Diefelben Firfterne mit ber Sonne untergeben, und auf ber Oftfeite Die namlichen Firfterne aufgeben. Demnach fcheinet es, daß fich die Sonne binnen Jahresfrift von Beften gegen Often burch die Firsterne bindurch um ben gangen Simmel bewege, und eben biefe Scheinbare Babn ber Conne, welche

fie außet ber allen Sternen gemeinschaftlichen taglichen Bewegung von Morgen gegen Abend burchläuft, beifit eben bie Etliptit.

Beil alle größte Rreife auf ber himmelstugel Dole befigen, fo muß bergleichen auch bie Efliptif haben, und biefe beichreiben, ben bem icheinbaren taglichen Umlauf ber Simmelstugel, Rreife, welche Dolartreife genannt werden.

Wenn burch die Are rf bes Mequators und burch bie Ure pq ber Efliptif eine Chene geleget wird, fo gibt biefe auf ber himmelstugel einen größten Rreis, welcher nicht nur auf bem Mequator fonbern auch auf ber Efliptit fentrecht ift. In diesem Rreise befindet sich die Sonne in ihrer scheinbaren Babn am langften und furgeften Tage, Diefermegen er auch ben Mahmen Colur der Sonnenffande erhalten bat. Die Chene Diefes Colurs ift zugleich die Reigungeebene ber Effiptit gegen ben Meguator. Der Bogen fa bes Colurs amifchen ber Efliptit und bem Mequator ift bas Daß bes Deigungsmintels, unter welchem bie Efliptit ben Mequator ichneibet; man nennt ihn auch die Schiefe der Etliptit. M. f. Schiefe der Etliptit.

Benn bie Ure ber Efliptif in ber Chene bes Meribians liegt, fo fallt ber Colur ber Connenstande mit bem Mittagsfreise aufammen, und die Durchschnittspunfte ber Efliptif mit bem Mequator liegen in bem Sorizonte. Die benben Puntte f und i ber Efliptit, als bie Durchfchnittspuntte berfelben, mit dem Colur ber Sonnenftande beißen die Solftitialpuntte ober Sonnenstandspuntte. Diese benben Duntte beschreiben Zagefreise, welche Wendetreise genannt werben, weil von biefen Punkten an bie Conne am langften und furgeften Tage fich gleichsam wieder gurudwenbet, und in ihrer Bahn fich bem Mequator wieber ju nabern anfangt. Singegen beifen bie berben Durchschnittspunfte bes Megua. tors mir ber Efliptif bie Equinotrial - ober Machtalei. dungspuntte, meil zu biefen Zeiren Tag und Machr gleich ift. Bon diefen lettern Puntren wird einer ber grublings. puntt, und ber andere ber Berbffpuntt genannt; Frub. lings.

lingspunkt begwegen, weil bie Conne aus ber füblichen Salbfugel burch felbigen in bie nordliche binauffteiget, und Berbftpunft befrwegen, weil die Sonne aus ber nordlichen Salbtugel in die fubliche übergebet. Die Golftitialpuntte find von bem Meguinoftialpunfie um einen Quabranten entfernet. Theilt man nun einen jeben folden Quabranten in bren gleiche Bogen, folglich ben gangen Rreis ber Efliptif, in 12 folche Bogen, beren jeder 30 Grabe balt, fo nennt man biefe bie Zeichen der Etliptit, welche vom Frublingspuntte an gerechnet, und gegen Morgen foregezählet werben. Mond und die übrigen Planeten fich beständig an die Efliptit balten, und fich nie weit bavon entfernen, fo bat man fcon in bem Alterthume ben Streifen ber himmelsfugelflache, welcher in Die Dabe ber Efliptit fallt, als die mertwurdigfte Begend bes himmels betrachtet, (M. f. Thiertreis) und ibn wie die Efliptit von bem Frublingspunkte an morgenmarte En 12 Theile getheilet, welche himmlische Zeichen aenanne werben. Es find biefe Beichen gewiffe Sternbilber, welche ungefahr 30 Grade von einander abstehen, und burch welche bie Efliptif binburch gebet. In biefen Beichen balten fich nun auch ber Mond und bie Dlaneten auf. Ihre Dab. men und Bezeichnungen find folgende:

v Widder, 20. Marg 8 Stier, 20. April

m Waage, 23. Sept.

I Zwilling, 21. May

m Scorpion, 23. Oct.

S Rrebs, 21. Juni . R. Lowe, 22. Juli

5 Steinbock, 21. Dec. = Wassermann, 19. Jan.

m Jungfrau, 23. August \* Stiche, 18. Februar. Die bengefügte Zeit zeigt, in welchem Monathstage die Sonne in ihrer scheinbaren Bahn in den Ansang eines jeden Zeichens tritt.

Ueberhaupt werden die Grade, Minuten u. f. welche auf der Efliptik gerechnet werden, alle Mahl vom Anfangspunkte des Widders d. i. vom Frühlingspunkte an gerechnet, und morgenwärts fortgezählet. Ein Bogen z. B. der Efliptik vom Frühlingspunkte an, von 36° 14' 12" Länge, beifit

beißt 12 (b. i. ein Zeichen) 6° 14' 12", ober fein Enbe fällt in 6° 14' 12" des Stiers. Auf diese Welse werden die Langen der Bestirne angegeben; m. s. Lange der Gestirne.

Wenn aus dem Pole der Efliptif auf felbige ein Bogen eines größten Rreises herabgelassen wird, folglich einem Quadranten gleich ist und auf der Efliptif senkrecht steht, so wird durch felbigen die Breite eines Gestirnes bestimmt, wenn er nämlich durch das Gestirn hindurch gehet. M. s. Breite der Gestirne.

Alle Planetenbahnen durchschneiden die Efliptif in zweinen entgegengesehten Punkten, welche die Rnoten heißen (m. s. Rnoten), in welchen folglich die Planeten keine Breite haben.

Wenn sich die Himmelskugel um die Weltare drehet, so schneidet die Ekliptik den Horizont beständig in andern Punkten, auch ändert sich der Winkel, unter welchem die Ekliptik den Horizont schneidet. Liegt nämlich der Durchschnittspunkt o der Ekliptik mit dem Horizonte im wahren Ost, so haben bende Solktitialpunkte kund i ihre Stellen im Meridian. So bald sich nun die Himmelskugel um die Weltare drehet, so rückt der Punkt o gegen gau, und fällt wirklich in g, wenn der Solstitialpunkt i den Horizont schneidet, hiernächst rückt er wieder gegen o, und fällt in o, wenn der halbe Umlauf der Himmelskugel zu Ende ist. Darauf geht der Durchschnittspunkt der Ekliptik mit dem Horizonte nach v, und kommt in v, wenn der Solstitialpunkt kaselbst anlangt, geht alsdann auß neue nach o zurück.

In der theorischen Astronomie wird erwicsen, daß die Bemegung der Sonne nur scheinbar ist, und daß die Ekliptik eigentlich die wahre Erdbahn sen, welche als eine Ellipse betrachtet werden muß, in deren einen Brennpunkt die Sonne liegt. Indessen kann man sich doch immer vorstellen, als wenn die Erde ruhet, und die Sonne ihre Bewegung in der Ekliptik sortseset, und so um die Erde ihren Umlauf macht, weil

meil volltommen eben bas erfolgen muß, was wirtlich erfol-

get, wenn fich bie Erbe um bie Sonne beweget.

Blafficitat, Springtraft, gebertraft (elafticitas, elater, contentio, palintonia, élasticité, reffort) iff biejeniae Gigenfchafe ber Rorper, vermoge welcher fie ibre burch eine andere bewegende Rraft veranderte Grofe ober Beftolt ben Dachlaffung berfelben wieber annehmen. 1. B. in einer Blafe eine Maffe Luft eingesperrt ift, und es wird felbige jufammengebrudt, fo wird fich bie Luft nach nachgelaffener brudenber Rraft wieber in ben vorigen Raum begeben, und die Blafe eben fo wie vor bem Drucke ausfule Die Clafticitat-ift entweder attrattive ober erpanfive Elafticitat; jene, um nad ber Ausbehnung ihrer Theile ben borigen fleinern, biefe aber, um nach ber Bufammen. bruckung ben vorigen großern Umfang wieber einzunehmen.

Benn bie Theile eines elaftifchen Rorpers ausgebebnet find, fo merben fie fich nach Dachlaffung ber auf fie mirtenben Rraft vermoge ihres Bufammenhanges bestreben, ihr voriges fleinere Bolumen wieber einzunehmen, und es findet bier eine nteraftive Clafficitat Statt. In biefer Bebeutung fann auch felbft eine fluffige Marerie attraftive Clafticitat befigen. Wenn bingegen in einem auf ber einen Seite verfchloffenen Eplinder fuft fich befinder, und es wird felbige an ber anbern Geite bes Enlinders burch einen genau barein paffenben Stampel que fammengebrudt , fo wird man einen Begenbrud fublen, melcher immer ftarfer wirb, je mehr bie Luft jufammengebrude wirb. Go balb aber die außere brudenbe Rraft nachlaft, fo behnt fich auch die innere Luft wieder aus, und nimmt ibe boriges Bolumen wieber ein, wenn bie außere Rraft gang auf fie ju mirten aufgeboret bat. Man fieht alfo baraus gar mobl ein, bag man bende Arten von Clofficitaren genau bon einander unterscheiben muß, weil fle in Uniebung ihrer Birfung verfcbieben find, indem die eine ber andern gerade entgegengefeget ift. Betfchiebene Birfungen erforbern aber verschiebene Rrafte , und baber felbft verfchiebene Befege; es muffen alfo attrattibe und erpanfive Clafticitaten gang ver-Gag fdiebe. schiebenen Gesegen folgen, und gang verschiebene Rrafte fenn. Ich werbe mich nachher bemuben, die Ursachen von benden Arren ber Elasticitäten so wohl nach bem atomistischen als auch dynamischen Systeme anzugeben, wenn ich vorher nach

einige Erscheinungen werbe vorausgeschickt haben.

Dit gang volligem Unrechte balten einige bafür, baß attraftipe Clafficitat allein ben feften, erpanfive bingegen nur ben fluffigen Rorpern Statt finde. Denn es fann bie Glafticitat einer fluffigen Materie ebenfalls attraftiv fepn. 1. 3. ein ftablerner Degen gebogen wird, fo gieben fich bie Theile auf ber converen Geire aus einander, und bestreben fich nach außerer nachlaffender Rraft vermoge ihres Bufam. menhanges bie vorige Rabbelt wieber anzunehmen; folglich ift bier attrattive Clafticitat. Eben fo finbet eine attraftive Elafticitat ben fluffigen Materien Statt, innere Theile eilen, ibr voriges fleineres Bolumen wieder einzunehmen, wenn ib. nen ber Grab ber Warme, welche ibre Theile ausgebebnet batte, benommen wird. Dan mente bierben gar nicht ein, baß teine außere Rraft die fluffigen Theile ausbehne, und fie gleichfam von einander giebe, indem ja bier ble Barme eben fo gut wie eine auffere Rraft wirft. Ueberhaupt ift jebergeit in allen ben Fallen, wo fich bie gespannten Theile in Die vorige Rigur wieber verfegen, die Glafticitat attrattiv, ob fie gleich mannigmabl erpanfiv zu fenn fcheinet. Benn 1. 3. eine elfenbeinerne Rugel an eine mit gett bestrichene politte Steinplatte fallen gelaffen wirb, fo fchnellt fie fich gurud, brudt aber auf bem Rette einen fichtbaren Rleck ein, und beweifet baburch eine mabre Bufammenbrudung. net alfo, als wenn bie an biefer Stelle eingebruckten Theile ber Rugel vermoge ber erpansiven Clasticitat wieber in ibre borige Beftalt gurudgebrocht murben. Allein offenbar muffen die eingebruckten Theile am Rande gefpannt werben, welche fid, ba ber Druck nachließ, wieder in ibr voriges fleineres Bolumen gufammengieben und baburch bie eingebruckten Theile erheben; folglich ift bier mirtlich die Clafticitat attraftip. Bey ber attraftiven Glafficitat ift es aus ber Art und Beife. mie

wie fie fich geiget, offenbar, baf bie Theile ber Daterien in einem gemiffen Grade behnbar fenn muffen, weil fonft ibr Bufammenhang gang aufgehoben werben muffie. baber unlaugbar, baß auch fluffige Materien einer gemiffen Musbebaung fabig find. Gefte elaftifche Rorper mercen oft auch federhart genannt, welcher Mustruck ben fluffigen nie gebrauchet mird. Daber will herr Gren ") überhaupt bes Bort Sedertrafe ober Springtrafe, noch beffer Contraftie litat, gang allein ben ben feften Rorpern, bingegen Blaffici. tat bloft ben ben fluffigen Materien gelten laffen. Allein gus bem eben Ungeführten erhellet, bag auch ben fluffigen Mate. rien attraftive Clafticirat, mithin Contraftilitat, Start findet; ia es fann auch fefte Marerie erpanfive Clafficirat befigen. Es murde daber nur die miffenschafelichen Untersuchungen ohne Nothwendigfeit einschranten, wenn man bas 2Bort Reder. fraft allein ben feften, und Clafticitat allein ben fluffigen Da. terien gebrauchen wollte.

Man theilet auch wohl die Körper ein in vollkommen elastische und in unwollkommen elastische Körper. Jene wurden diejenigen heißen, welche ihre vorige Räume nach Nachlassung der auf sie wirkeaden Kräste vellkommen genau wieder einnähmen, diese aber, welche sich nicht in den dorigen ganzen Raum wieder ausbreiten. Allein die solgende Untersuchung wird ergeben, daß es gar keinen vollkommen elastischen Körper geben könne. Indessen ist es doch mit allem Nechte erlaubet, die Geseße sür vollkommen elastische Körper auszuschen, und diese selbst auf solche Körper anzuswenden, welche in einem hohen Grade Elasticität besißen, um desso besser ihre geringen Abweichungen dadurch zu erskennen. Aus eben dem Grunde ist man auch berechtiget, von unelastischen Körpern zu reden, ob sie gleich Elasticität aber einen sehr geringen Grad derselben besißen.

Gigentlich ift alle Materie elastisch; eine jede Marerie bat ihren eigenen bestimmten Grad von Elasticitat, welcher aber verschieden ift von dem Grade ber Elasticitat einer anderen

Gqg 2 bon embrif ber Maturtebre. Dritte Muft. Dalle, 1797, 8. S. 126

von jener specifisch verschiedenen Materie. Und wenn man einen Unterschied unter unelastischen und elastischen fluffigen Materien, wie 3. B. Wasser und Luft, macht, so muß dieß nur so verstanden werden, daß die legtern einen ohne alle

Bergleichung hobern Grab ber Glafficicat befigen.

Beil ben feften Rorpern Die Theile fich an einander retben , fo fieht man hieraus' ein , baß es ben felbigen feine voll-Commen attraftive Glafficitat geben fonne; benn fo balb Die Theile Diefer Rorper fich wieber in ihren vorigen Raum herzustellen ftreben, fo wird nothwendig ein Theil ber mie-Derherftellenben Rraft auf bas Reiben ber feften Theile an einander verwendet werden muffen, welcher gang verloren Dief ift auch wohl bie Urfache, warum gespannte Saiten ihre erhaltene Schwingungen nur auf eine gemiffe Beit fortfegen , und fodann wieder in Rube fommen. Biberftand ber guft fann bie alleinige Urfache nicht fenn, weil auch im luftleren Raume biefe Schwingungen nur eine Beitlang bauern. Merfenine ") fpannte eine von 12 Darm. bautchen verfertigte Saite mit 8 Pfund Gewicht , und eine Metallfaite von & linie Dicte mit 6% Pfund, und fand, baß bende Ginen Ginflang gaben, bie Darmfaite aber 40 Sefunden und die Metallfaite 64 Sefunden lang gitterte. Daraus fchließt er, baß fich bie Theile Des Metalls ben Beranberung ber Bestalt weniger an einander reiben, als bie Theile ber Darmbautchen. Es ift hieraus auch begreiflich, baß tie attraffibe Clafficitat ben lange erhaltenber Debnung ber Theile fchmacher wirb.

Auch lehret die Erfahrung Mittel, die attraktive Elasticität zu verstärken. So werden z. B. durch Zusammenschinelzungen verschiedener Metalle Mischungen erhalten,
welche oftmable einen fehr hohen Grad der attraktiven Elas flicität besigen. Auch durchs hammern der Metalle wird bie attraktive Elasticität verstärkt, und die merkwürdigste Berstärkung derselben geschiehet durchs harten des Stabls. Durchs schnelle Abkühlen des Glases erhalten auch die so genannten

e) Harmon, Lib. III. propol. 13.

wannten Glastropfen und bolognefer Flafchen eine größere

Glafficitat.

Heber bie Urfache ber Glafficitat bat man verschiebene Meinungen gehabt, baben aber nie bie benben Arten ber Ela-Meltat, namlich attrattive und erpansive, geborig von einander Man glaubte vielmehr, bag es nur eine Elaflicitat gabe, und bag fie folglich auch nur aus einer eingigen Urfache bergeleitet werben fonne. In ben neuern Beiten aber bat man aus forgfältiger Betrachtung ber Dbanomene, bie man ben elaftifchen Rorpern mabrnehmen fann, gefunben , baf bie attraftive und erpanfive Clafficitat mefentlich von einander verschleben find, indem fie in Unsehung ihrer Mirfung einander gerade entgegengefeßet find. Der Grund ber Glafticitat nach ber atomiftischen lebre mird beständig ein unerforfdliches Bebeimi if bleiben. Mach Diefer Lebre bat man folgenbe Spootbefen über bie Urfache ber Claffici. tat aufgeftellet.

Unfänglich hielt man dafür, daß die Luft sich in die Zwissschenkaume der Körper begebe, und die materiellen Theile der Körper in einer gewissen Entsernung von einauder halte; der außere Druck der Luft aber auf die Körper sen mit dem innern Gegendruck im Gleichgewichte. Wenn nun der sesse Körper ausgedehnet würde, so würde haburch das Gleichgewicht ausgehoben; nach Nachlassung der ausgern ausbehnenden Krast hingegen suchte sich alles wieder in Gleichgewichtszustand zu verseßen, und der stärkere äußere Druck brächte dadurch die ausgedehnten Theile wieder in ihr voriges Volumen zurück. Allein nachdem die Lustpumpen ersunden waten, so wurde diese Meinung sogleich wiederleget, indem die Elasticität im lustleeren Raume noch eben so gut wie in freper Lust Statt sindet.

Carrefius ") braucht gwar bas Bort Clafticitat nicht, führt aber boch an verschiedenen Stellen bie Feberfraft ber festen Rorper und ber Luft an, und leitet benbe aus verschiedenen Grunden ber. Ben den elgstischen festen Rorpern,

Baa 3

a) Princip. philosoph. P. IV. propos. 47. 1324

bon welchen er ben Belegenheit bes Blafes hanbelt, erftaret er bie Elafficitat aus ber Bewegung ber feinen Materie burch ihre Brifdenraume. Doch ibm find namlich biefe Brifchenraume burch biefe feine Materie gebilbet, welche ben Rotpern eine Beftalt gegeben haben, bie ihr ben Durchgang verftatten; burch bas Beugen ber feften Rorper wird aber bie Beftalt veranbert, und baber ftoft bie feine Materie gegen bie Geltenwande ber Bange, und beffrebt fich, bie vorige Beffalt wieber berauftellen. Blieben nun bie Theile ber Rorper eine Beit lang gespannt, fo murden bie Theilchen ber feinen Marerie bie Bange fo ausschleifen , baß fie ungebinbert burchgeben tonnte, und nicht mehr an bie Geitenwande anstiefe, mober die Elafticitat aufborte. Ben ber Lufe bingegen fucht er bas Bermogen berfelben, fich auszubreiten, ben ber innern Bewegung ber Theile, welche nach ibm überbaupt ben allen fluffigen Materien Statt findet, berguleiten. Benn namlich bie Luft gufammengebruckt mare, fo behalte ein jedes Lufttheilchen ben fleinen fpharifchen Raum, in welthem es fich beweget, richt fren, fonbern werbe von ben and grengenben Luftrheilthen geftoffen und aus feiner Stelle getrieben; tiefe Grofe ber Lufttheilden an einander fuchten alfo bie gange Luftmoffe wieder auszudehnen, um jedem Lufttheile chen feine eigene frene Bewegung wieber ju geben.

Moch andere Physiter nahmen mit Carres an, daß die Elasticität durch eine die Körper durchströmende seine flussige Materie bewirket wurde, nur waren sie in Ansehung dieser flussigen Materie nicht einerlen Meinung. Einige hielten sie für den Aether, andere für das Elementarseuer u. f., welchen sie nach ihren Gefallen Eigenschaften und Bewegungen zuschrieben, von welchen sie keine Erfahrung hatten, sondern aus der Erklarung verschiedener Phanomene annahmen.

Mufichenbroet ") fest allen Erflarungen ber Elafticitat burchs Dorchstromen einer fluffigen Materie entgegen, baß eine folche Materie boch nur nach einerlen Richtung burchstromen werbe. Burbe nun ein Korper so gebogen, baß

e) Introductio ad philosoph. natural. T. I. 5. 767.

verie durchgange da enger werden, wo die seine stuffige Materie durchgeben soll, so ließe sich gebenken, daß sie gegen die Seitenwände der Gänge drucke, und dadurch dem Körper Clasticität gebe. Allein wurde er nun nach der andern Seite gebogen, so wurden da die Gänge weiter, wo die seine Materie ausgeht, und es ließe sich da nicht begreisen, wie sie einen Druck gegen die Seitenwände der Gänge ausüben und dadurch eine Clasticität dewirken könne. Eine elastische Stange aber zeigt Elasticität, man mag sie nach allen mögelichen Nichtungen beugen; eine Bewegung einer stuffigen Materie nach allen möglichen Nichtungen zugleich aber sey unmöglich.

Andere Physiter nehmen zwischen den Theilen der Korper zurückstogende Kraft an. Denn so bald ein Körper zusammengedruckt wurde, so mußten die Zwischenraume derfelben enger zusammengehen, so daß eines in den Wirkungskreis der Zurückstoßung des andern trete; es musse aber die Zurückstoßung besto größer werden, je naher die Theilchen an einander kämen. Nach Nachlassung der äußern Kraft wurden nun diese genäherten Theilchen durch diese Zurückstoßungen wieder in ihre vorige Entsernung zurückzehrauht, und daher den Körper in seine vorige Gestalt versehen. Allein es lassen sich zurückstoßungen wieder hatt vereinderen, indem es nicht einzuschen ist, wie nach dieser zehre Wirkungskreise von Zurückstoßungen zwischen den Theilen der Körper nur auf irgend eine Art möglich wären.

Errleben ") vermuthet, die Ursache ber Elasticität ber Rorper liege vielleicht nur darin, daß ben den Theilchen ber elastischen Körper jene Kraft, wodurch sie unter einander zusammenhangen, in gewissen Lagen der genauern Berührung wegen stärker ist, als in andern Lagen, da ben den nicht elassischen Körpern die Theilchen sich in anderen Lagen vielleicht auf einerlen Weise berühren.

**Ggg 4** 

Mas

a) Anfangegrunde ber Daturmiffenfchaft 5. 33.

Was die Elastleiekt ber fluffigen Körper betrifft, so haben sehr viele Physiter selbige aus der Bewegung ihrer Theilchen, wie Carres, herleiten wollen, nur in Ansehung der Bewegung berselben weichen sie von einander ab; einige lassen ein jedes Theilchen sich um seine Are breben, andere aber viele Theilchen im Wirbel um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt

breben u. f. m.

Daniel Bernoulli 1) suchte bie Meinung bes Carres, baf bie Clafticitat ber fluffigen Materie in einer Bewegung aller ihrer Theile nach allen Richtungen bestebe, jur Ertlarung ber Phanomene anzumenben. Bebenfet man fich namlich eine Menge folcher Theile in einem boben Cylinder unter einem beweglichen Dectel mit Bewichten beschweret vor, fo wird ber Deckel im Eplinder burch bie beständigen Stofe bet bewegten Theile bes im Eplinder eingeschloffenen Rluffigen bis auf eine gewisse Bobe erhalten. Die fluffigen Theilchen werben ben Dedel noch bober bringen, wenn man bie Bewichte, bie felbigen beichweren, vermindert; im Begentheil wird ber Decfel noch tiefer einfinten, wenn bie Bewichte auf felbigem burch andere sugelegte vermebret merben. Daben wird fich Die Glafficitat aus einer boppelten Urfache vermehren; erfflich, weil die Ungabl ber Theilchen in Absicht bes nunmehr verminderten Raumes großer mird, und zwentens, weil nun ein jebes Theilchen burch bie innere Bewegung befto ofter an ben Dedel floßt. Mus biefen Boraussegungen fucht er nun burch Rechnungen barguthun, baft fich bie Raume, ble eine elaftifche fluffige Materie, welche fich ohne Ende gufammenbrucken laßt, annimmt, umgefchrt wie bie jufammenbruckenben Rrafte verhalten. Außerbem nimmt er an, baß bie Barne bie Bewegung ber Theilden in Unsebung ihrer Befcwindigfeit vermehre, und berechnet, baf fich bie Glafticitat wie bas Quabrat ber Geschwindigfeit verhalten muffe, weil ben vermehrter Gefchwindigfeit bie Angabl ber Stoffe und die Starte berfelben in eben bem Berhaltniffe wie bie Gefchwin-

a) Hydrodynamica fect. X. de affestionibus atque motibus fluidorum elasticorum.

Geschwindigkeit wachsen muffe. Wenn in einerlen Raume mehrere Lufttheilden anzutreffen sind, so muß auch die Summe ber Geschwindigkeit besto größer senn, folglich muß bas Wachsthum der Clasticitat der Luft ben gleichen Vermehrungen der Barme in einerlen Verhaltnisse mit den Dichtigseiten der Luft senn.

Johann Bernoulli ") ftellt fid, vor, baf ble Glaftieitat ber Rorper burch die Bewegung einer febr garten fluffigen Materie, welche in ben Zwischenraumen ber Korper eingeschloffen ift, bewirtt werbe. Ift biefe Bewegung freisformig, fo entfteht baber ein Schwung. Buler 4) gebentet fich baber, baf bie Luft aus einer ungablbaren Menge pon Rugelchen beftebe, worin Diefe feine fluffige Materie eingefchloffen fen. Je fchneller nun Diefe Materie in einem folchen Rugelchen an beffen Oberflache im Birbel umlauft. Deffo ftarter beftrebet es fich auszubreiten. Um ben Mittelpunkt eines jeben Rugelchens nimmt er einen leeren Raum an, welcher befto fleiner wirb, je mehr bas Rugelchen burch eine außere Rraft jufammengebruckt wird; wenn biefer Raum ju nichts wirb, fo befiget alebann bie guft ben bochften Grab ber Elafticitat, und es lagt fich nun Die Bufammenbruckung nicht weiter mehr treiben. Muf biefe Spootbefen bauet er Rechnungen, aus welchen er eine Bleidung swifden ber Clafticitat und ber Dichtigfeit ber Luft berleitet, welche mit ber Erfahrung, fo weit man mit ber luft in Unfebung ber Clafficitat bat Berfuche anftellen fonnen , vollig übereinstimmet. Allein es ift gang leicht einaufeben, baß bergleichen Refultate, welche bie Rechnungen aus folden Syporbefen geben, gang richtig ausfallen muffen, wenn Borausfegungen jum Grunde geleget werben, wie fie Die Erfahrungen verlangen. Defto leichter taufchen aber auch bergleichen Spoothefen. Als Erflarungen phofitalifcher Un-Gga's terfu-

 Tentamen explicationis phaenomenorum aeris in comment. Pesropol. T. II. p. 347 fqq.

a) Addition an discours far les loix de la communication du mouvement. in opp. T. III. p. 81.

tersuchungen konnen fie aber keinesweges befriedigen, weilhbie innern Bewegungen folcher feinen fluffigen Materien auf keinen Erfahrungen beruben, sondern gang willkurlich angenom-

men finb.

Tewton ") nimmt an, daß die Theile einer elastischen flussigen Materie durch zuruckstoßende Krafte von einander zurucksteben werden, und sucht daraus zu beweisen, daß sich ben diesen Theilchen in einer flussigen Materie, beren Dichtigkeit sich wie die zusammendruckende Kraft verhält, die zuruckstoßenden Krafte im umgekehrten Verhältniß der Entsernung von den Mittelpunkten der Theilchen besinden mussen, Ueberhaupt zeiget er, daß sich die zusammendruckende

Rraft wie die  $\frac{n+2}{3}$ te Poteng der Dichtigfeit verhalte, wenn

sich die zurückstoßende Kraft umgekehrt wie nte Potenz der Entfernung der Mittelpunkte verhalte. Ueber diese Zurückstößenden Krafte erklaret sich Newton ganz deutlich in seiner Optik, und sagt, man könne sich der Erzeugung der kuft und der Dampse eine so große Ausbehnung, welche zuweilen vo, 100, 1000 Mahl größer als vorher ware, da sie nicht die Form eines dichten Körpers hatten, gar nicht vorskellen, wenn nicht die Lufttheilchen zurückstoßende Kraft besäßen, mit welcher sie einander sliehen. Da man aber nach der atomissischen Lehre keine wesentliche zurückstoßende Kraft der Theilschen annehmen kann, so bleibt auch die zurückstoßende Kraft bloß eine Vorskellung, nicht aber eine Erklärung.

Herr Rant hat zuerst die attraktive und expansive Elasticktar gehörig von einander unterschieden, nachher hat auch Derr Gren diesen Unterschied in seiner Physik angegeben. Letterer nimmt an, daß der Grund der attraktiven Elasticität nach dem System der relativen Undurchdringlichkeit der Materie die Kraft des Zusammenhanges der Theile oder die anziehende Kraft, wie er sie nennt, sen, hingegen der der expansiven Elasticität die zurücksosende Kraft der Theile der Materie. Herr Gren behauptet jedoch, daß die Kraft des

Bufam-

a) Princip. L. II. propol. 23.

Bufammenhanges ber Theile ber feften Rorper eine wefentliche ober Grundfraft fen; bieß ift aber irrig (m. f. Artrattion und Cohafton, Grundtrafte); nach biefem Guftem wird bloß bewiefen, bag Materie nicht anders möglich fen, als burch angiebenbe und jurudifogenbe Rrafte , bas bemeis fet fie aber nicht, bag biefe ober jene Materie Die beftimmte Grenze haben muffe, die fie bat, baf fie folglich einen gewiffen begrengten phyfifchen Rorper beilimme; ber Grab Des Bufammenhanges eines folden Rorpers ift bloß phofifch niche metapholifch , alfo tann auch ber Grund ber attraftiven Elaflicitat feine Grundfraft fenn. Nach meiner Ginficht liegt Die Urfache ber attraftiven Clafficitat in ber Rraft ber Coba. Da nun die Cobafion gang allein von ber qualitativen Eigenschaft ber Materien, Die fich mit einander verbinden, abhanget, wodurch benfelben ein frenes Spiel ber Grund. frafte in einer engern Sphare jugefdrieben wird, fo fieht man. baf die attraftive Elafticitat allein von ben mancherlen Berbindungen ber Theile ber feften Rorper, welche burch bas frene Spiel ber Grundfrafte bewirtet merben, herrubre, und baf fie vom Reiben ber Theile an einander vorzüglich verur. fachet werbe. Bas bingegen bie erpanfive Clafticitat betrifft. fo ift biefe bie gurudftogenbe Rraft, welche aller Materie wesentlich jutomme, und es ift baber biefe als Grundfraft gu Benn j. B. eine Menge tuft in einem boblen Enlinder burch einen Stampel jufammengeprefte wird, fo wird diefe vermittelft ihrer jurudftogenden Rraft ober Glafticitat ber brudenden Rraft entgegen wirken, und fich wieber in ben vorigen Raum ausbehnen, nachbem die außere auf fie bruckende Rraft nachgelaffen bat. Indeffen ift boch feinesmeges ju behaupten, baß bie erpanfive Clafticitat, welche man gewahr wird, alle Mabl urfprunglich fen, in bem auch felbft bie erpanfive Clafticitat abgeleitet fenn tann, wie j. 23. buich Gimbirfung ber Barmematerie, und es ift überhaupt fcmer zu unterscheiben, ob in jedem vorfommenden Falle bie erpanfive Elafticitat allein urfprunglich ober jugleich ab. geleitet ift.

Bas die Gesetse ber Clasticität fester Körper betrifft, so bat sich mit Untersuchung derselben vorzüglich 's Grave- fand ") beschäftiget. Daben stellt er sich die festen Körper aus dunnen Fibern ober Faben zusammengesest vor, und untersucht vor allen Dingen die Clasticität der Metallsaiten,

welche bergleichen elastische Faben vorstellen.

Vermöge der Erfahrung wird die Federkraft eines elastisichen festen Körpers besto größer, je mehr seine Leile gedehnet werden. Wenn die Theile eines solchen Körpers so weit gedehnet sind, bis die Federkrast ihrer Theile der spannenden Kraft gleich ist, so besindet sich der elastische Körper mit der dehnenden Kraft im Gleichgewichte. Wurde ein solcher Körper noch weiter gedehnet, so wurde nun derselbe entweder zerreissen, oder seine Federkraft wurde ganz wegsallen, wie man dieß sehr leicht an einer durch Gewichte gespannten Saite ersahren kann. Es ist daher die Spannung, welche die Fibern elastisch macht, in gewisse Grenzen eingeschlossen.

Es ist überaus leicht zu begreifen, daß gleiche Fibern bep gleichen burch gleiche behnende Gewichte erfolgte Spannungen auch gleich lang gedehnet werden; und daß sich die Gewichte, welche gleiche Fibern unter verschiedenen Spannungen gleich lang dehnen, wie die Spannungen verhalten muffen. Wenn nämlich dren gleiche Satten in den Verhältnissen 1, 2, 3 gleich lang gespannt werden sollen, so mussen sich auch die dazu erforderlichen dehnenden Gewichte wie 1, 2, 3 ver-

balten.

Wenn gleichartige Saiten, von gleicher Dicke gleich stark gespannt sind, so verhalten sich ben gleichen Zusässen von Gewichten die Verlangerungen berfelben wie bie Langen ber Saiten. Eben so verhalten sich auch ihre Beugungen.

Wenn eine gespannte Saite in die Lage (fig. 119.) as b gebogen ist, so wird sie vermöge ihrer Federfrast nach Nachlassung der beugenden Krast in die Lage ach sich zu versesen streben. Da man aber die Elasticität als eine absolute Krast betrachten kann, so wird das Zurückgeben mit Beschleunigung erfolgen,

a) Phylices elementa mathem. Lugd. Batav. T.I. L. I. c. 29.

erfolgen, und folglich bie Wefchwindigfeit am größten fenn, wenn fie in die gerade lage ach gefommen ift. Begen biefer erlangten Befdmindigfeit wird fie nun in biefer Lage nicht ruben fonnen, fondern vielmehr von nun an mit Bergogerung in bie lage adb fich beugen, bis bie Beschwindiafeit in d=o geworben ift. Sier ftellt fid bie Saite vermoge ber Rederfraft wieder in die gerade lage ach mit Befchleunigung ber, und bie baburch erlangte Befdywindigfeit treibt fie abermable in bie lage aeb. Bieraus entsteben also fcmingente Bewegungen von ach nach aec, von ba jurud nach ach, und bon hier nach adb u. f. f. eben fo mie ben ber abmedifelnden fcmingenden Bewegung eines Pendels; f. Dendel. Diefe Schwingungen find ber Zeit nach gleich lang, ob fie gleich in Unfebung bes Raumes ed fchmacher und ftarfer find, wie benm Pendel, bas in ber Rablinie fchwingt. In Begentheil merben die Schwingungen ben ungleich gespannten, ben übrigens gleich langen und gleich bicfen Saiten, nicht gleich lang fenn, fonbern es werben fich bie Quabratmurgeln ber Beiten, mabrend welchen die Schwingungen erfolgen, umgetebrt mie bie fpannenden Rrafte verhalten.

Ben gleich diden und gleich ftarf gespannten aber ungleich langen Saiten verhalten sich bie Schwingungszeiten wie die Längen. Ben gleich langen und ungleich diden und gleich ftarf gespannten Saiten aber verhalten sich die Schwingungs-

geiten wie bie Dicken.

Sest man also ben zwen gleichartigen Salten bie langen berselben L, 1, die Dicken D, d, die spannenden Rrafte P, p, und die Schwingungszeiten T, t, so ergibt sich aus vorhergehenden folgende Gleichung

$$\frac{L^2 D^2}{T^2 P} = \frac{1^2 d^2}{t^2 p};$$

wegen der cylindrischen Gestalt der Saiten aber verhalten sich die forperlichen Raume, folglich auch ihre Gewichte wie LD2: 1d2; sest man also diese Gewichte Q, q, so folgt

$$\frac{QL}{T^2P} = \frac{ql}{t^2P}$$
, und baber

T': t'i= Qd : q1 b. h., die Quabrate ber Schwingungsgeiten verhalten fich wie die Quotienten ber Produkte ber Langen mit den Gewichten der Saiten durch die spannenden Rrafte
dividirt.

Diese Gesetze elastischer Saiten lassen sich auch ben elastischen Blechen, wie z. B. den spannenden Uhrsedern u. b. g. anwenden, indem man diese als eine Menge an einander gelegter und mit einander verbundener elastischen Saiten be-

trachten fann.

Alle biese Sase, welche 's Gravesand mit Versuchen bestätiget; wender er auch auf elastische Rugein an, und beweiset, daß sich die Abplattungen, die sie bem Stoß an feste Körper erleiden, wie die Geschwindigkeiten des Anstoßens verhalten mussen.

Bon ben Befegen bes Großes elaftifcher Rorper fiebe

unter bem Artifel Groß.

Bas die Gefege ber Elasticität flussiger Materien anlangt, so werden biese vorzüglich in der Aerometrie vorgetragen, in welcher zugleich unter dem Borte Luft eine jede elastische flussige Materie verstanden wird. Die vorzüglich-

ften Gefege berfelben find folgenbe.

Wenn in einem prismatischen oder chlindrischen Gefäße eine fluffige elastische Materie sich befinder, so leidet der Boden den benselben einen Druck, welcher dem Gewichte einer geraden Saule gleich ist, dezen Grundstäche dem ebenen Boden, und deren Höhe der Johe der im Gefäß eingeschlossenen elastischen fluffigen Materie gleich ist. Theilet man nun die Höhe einer solchen Saule einer elastischen fluffigen Materie in Schichten von ungleichen Höhen ein, aber so daß jede Schiche gleich viel elastische fluffige Materie besitzt, so erhellet, daß jede solchen mitter der obersten befindliche Schicht mehr Dichtigkeit haben musse, als die zunächst über ihr liegende. Es wird sich solglich die Dichtigkeit der obersten Schicht zur Dichtigkeit der untersten, wie die Höhe der untersten zur Höhe der obersten verhalten.

Die elaftifche fluffige Materie bruckt vermoge ihrer Elaflicitat nach allen Geiten und ftrebt fich auszubreiten. Rolg. lich brudt fie eben fo mie Baffer feitmarts gegen bie innere Band eines Befages (fig. 107.) cb und rf fenfrecht; und amar mit einer Gewalt, welche ber Elafticitat ber Schichte abfr, folglich bem auf bie brudenben Bewichte gleich ift. Dieraus folgt, bag ber Drud auf ob nach ber fenfrechten Richtung fo groß fenn muffe, ale bas Bewicht einer Gaule biefer fluffigen Materie, beren Grundflache bem Theile ob, und beren Sobe ber Tiefe biefes Theiles von ber bochften Dberflache ber fluffigen Materie gleich ift. Diefer fenfrechte Drud nach ber Richtung bik gerlegt fich nun in zwen anbere nach ben Richtungen bl und bm; biefer lette ift aber fo groß, als bas Bewicht einer Gaule, welche zur Grunbflache cb und zur Sobe ben bat. Ift also bafc eine fenfrechte Saule, fo ift ber Druck auf af fo groß, als bas Gewicht einer Caule, beren Grunbflache = df, und beren Sobe = dn ift; folglich ift ber Drud, womit biefe Gaule bas Befaß untermarts preft, fo groß als bas Bewicht biefer Gaule. Dieraus ift begreiflich , baf ber gefammte Druck einer elaftifchen fluffigen fchweren Materie, wie benm Baffer, bem Bewichte ber im Befage befindlichen fluffigen Materie gleich fen. Daniel Bernoulli "), bat, bie Befege des Drucks und auch ber Bewegung elaftifcher fluffiger Materien aus bem Grundfaße ber lebendigen Rrafte entwickelt, und barque eine furge Theorie ber Bufammenbruckung ber fuft, ibrer Bemegung in Befägen mit Deffnungen und ber Bewalt bee Schleffe Dulvers bergeleitet. Diefe Gefete fucht d'Alembert 4) aus einem andern Grundfage burch bie lebre von ber Berlegung. ber Bewegungen berguleiten, und gibt feinen Rechnungen barüber eine große Allgemeinheit, ba Bernoulli sich blok mit ber elaftischen fluffigen Materie von unveranderlicher Marme, und mit bem Cage, baf bie Glafficitat ber Dich. tigfeit proportional fen, beschäftiget batte.

Weil.

a) Hydrodynamics. Argent. 1738. 4.

Beil vermoge ber Erfahrung unfere Erbe mit einet ela-Rifden fluffigen Marerie, bie wir Lufe nennen, umgeben iff; fo folgt, wenn alles in Diefem Lufrtreife ben einerlen Battie im Gleichgewichte ift, baß bie Dichtigfeit und Clafficitat ber guft an ber Erbflache am großten ift, ben weitern Ents fernungen von berfelben aber abnehmen muffe, bis enblich an ber außerften Grenze bes Luftfreifes bie Elafticitar ber Buft unmertlich wirb. Denn theilet man ben luftfreis in Schichten von febr fleinen Boben ab, fo wird eine jede Schichte einen Druck leiben, womit eine Sobe aufammengeboret, welche großer ift, als bie Sobe bes Drucks gegen ble nachft vorbergebenbe Stichte. Beil aber in jeber Schichte Die Glafficirat ber luft mit biefem Drucke bas Gleichaewicht balt fo muß auch bie Clafticitat und Dichtigfeit ber tufe in folden Schichten befto großer fenn, je naber fie ber Erb. flache find; an ber Erbflache muß alfo bie Glafticitat und Dichtigfeit ber Luft am größten fenn. Man fann baber mie allem Rechte fagen , baß bie Urfache ber Erhebung und Erbaltung bes Quedfilbers im Barometer von ber Clafticitat ber Luft herrubre, benn es ift allemabl bie Clafficitat ber untern Luftichicht, mit bem Druck ber über ibr liegenben Lufte fcbichten bis gur außerften Grenze bes luftfreifes im Bleich. gemichte, wenn alles in bem Lufifreife im Bleichgewichte ift.

Aus ben Versuchen bes Mariotte ") und Bouquer "I folgt bas Geses, daß sich ben einerlen Warme die Feberkraft der Lust wie ihre Dichrigkeit verhalten musse. Weil nun im Zustande des Gleichgewichtes die Elasticität der zusammendruckenden Kraft gleich senn muß, so verhält sich auch die Dichtigkeit der Lust wie die Krast, womit sie zusammengebruckt wird. Dieses Geses sindet frenlich nur den der absoluten Elasticität Stott. Man macht nämlich einen Unterschied unter der absoluten und specissischen Elasticität

a) Figure de la terre, Paris 1749 u. introd. mit bet Aufschtift relation abregée du voyage au Peru-

a) Discours de la nature de l'air 1676. u, int traité de mouvemens des eaux II. part. II. disc. Paris 1686.

sticitat. Unter jener versteht man die Starke, womit sie ber zusammendruckenden Kraft widerstehet, an sich; ohne auf andere Umstände, als Barme, Dichtigkeit u. f. Ruckssicht zu nehmen. Diese Elasticität muß jederzeit der druckenden Krast gleich senn. Weil aber einerlen Materie ben ungleicher Wärme und ungleicher Dichtigkeit so wie verschiedene Materien von ungleicher Dichtigkeit dennoch gleich stark drucken können, so heißt diejenige Materie specifisch elassischer, als die andere, welche ben geringerer Dichtigkeit gleich stark druckt, ben eben derselben Dichtigkeit aber auch einen größern Druck ausübet.

Es ist die specifische Elasticität doppelt so greß, wenn die Materie bey einerlen Dichtigkeit doppelt so viel Elasticität hat u. s. f. Ben einerlen Dichtigkeit verhalten sich solgtich die absoluten Elasticitäten wie die specifischen. Hingegen ben einerlen specifischer Elasticität verhalten sich nach dem oben angesührten Gesehe die Dichtigkeiten, wie die absoluten Elasticitäten. Es folgt demnach hieraus, daß sich überhaupt die absoluten Elasticitäten wie die Produkte aus den specifischen Elasticitäten in die Dichtigkeiten, und die specifischen wie die Quotienten der absoluten Elasticitäten durch die

Dichtigkeiten bivibiret verhalten.

Alle elastische Fluffigkeiten werben in Ansehung ihrer specifischen Slasticitäten burch die Warme vermehret. Wenn baber einerlen Menge kuft in einerlen Raum eingeschlossen ift, so wird sie erwarmt mehr Slasticität besisen muffen, wird solglich absolut elastischer, und druckt gegen die Seitenwände des Gesäses, welches sie einschließt, auch starker. Wäre sie aber nicht eingeschlossen, so breitet sie sich nun nach allen Seiten so lange aus, die ihre Dichtigkeit in eben dem Verhältnisse geringer wird, in welchem ihre specifische Elasticität größer geworden ist. Es wird solglich durch die Warme die Lust verdunnet.

Wenn in einem Gefäße die Luft verdichtet wird, so wird auch ihre Classicitat in eben bem Verhaltniffe großer, also verhalt sich auch ber Druck ber außern Luft jum Druck ber

im Gefafe eingefchloffenen Luft wie bie Dichtigfeit bet erffern gur Dichtigfeit ber anbern. Burbe alfo bie in einem Befdfe gufammengeprefte Lufpauf eine Materie wirten , auf melche ber Druct ber außern Luft nicht fo groß ift, fo muß fie auch, wenn fie ausweichen tann, in Bewegung gefeßet merben. Darauf grundet fich bie Birtung bes Beronsballes, Beronsbrunnen u. f. f. m. f. Springbrunnen.

Auf bie Eigenschaft ber Luft, burch Ermarmung elaftifcher zu merben, folglich fich in einen großern Raum auszubebnen, beruht auch bas Berfahren, Befage mit febr engen Deffnungen mit tropf boren Gluffigfeiten febr leicht angu-Denn wenn bas Befaß erwarmet wird, fo bebnt fich bie Luft barin aus, und entweicht baber gum Theil burch Die enge Deffnung; bringt man nun biefe Deffnung bes Befaftes unter Die tropfbar fluffige Materie, fo bruckt bie aufere Suft felbige in bas Befaß binein, fo balb fich bie im Befaffe Befinbliche Luft ben ber Erfaltung gufammengiebet. Sierburch laft fich jugleich bestimmen, wie ftart ein gegebener Grad von Barme die Luft ausbebne, wenn man ben gangen innern Raum bes Befafes mit bem nach ber Erfaltung übrig gebliebenen vergleicht.

Die brennbare Luft ift fpecififch elaftifcher, als bie gemeine atmospharifche. Benn man alfo bie brennbare Suft in eine fur fie undurchdringliche, aber blegfame Sulle einschließt, fo wird fie auch biefe fo lange ausbehnen, bis fie mit ber von auffen ber entgegenwirfenben atmospha. rifchen Luft einerlen abfolute Glafticitat bat. Alsbann aber ift ihre Dichtigkeit ober ihr fpecififches Bewichte in eben bem Berhaltniffe geringer, in welchem ihre fpecififche Cla-flicitat großer ift, baburch erhalt man ein Mittel, einen Rorper beugfam ju machen, welcher leichter als ein eben fo großer Luftraum ift, ohne jeboch von ber außern Lufe aufammengebruckt zu merben. Dieraus ift es alfo jau beareifen, wie eine aeroftatifche Sulle burch brennbare luft auf. gespannt, und felbit in ber atmospharischen Luft in bie Bobe getrieben merben fonne. Da auf eben biefe Beife bie gemeine

meine atmospharifche Luft burch bie Barme verbunnt wird, fo bienet fie ebenfalls zur Fullung ber aeroftatifchen Mafchinen.

Die Theorie des Drucks und der Bewegung der elastischen fluffigen Materien ist vorzüglich von herrn Rarften ")
zemlich vollständig entworfen worden. Auch hat schon Etiler ") gezeiget, wie sich die Grundfaße der allgemeinen Mechanit auf die Sage der elastischen fluffigen Materien anwenden lassen.

Elafticität, abfolute (elasticitas absoluta, élasticité absolue) heißt die Starke des Drucks, womit eine elastische fluffige Materie der auf sie druckenden Kraft widerstes bett. Wenn alles in Rube ift, so widersteht diese Clasticistat gerade so viel, nicht mehr als die außere Kraft, die fie

aufammenpreffen will.

Es folgt alfo bieraus, baf bie Glafticitat ber fuft ber bruckenben Rraft proportional ift. Well nun ble untere Suft. fchiche an ber Erbflache ber Atmosphare von ber bis que auferften Grenze über ihr llegenden gedruckt wird, mithin bie Glafticitat berfelben am größten ift, fo folgt auch, baf Die Clafticitat ber unterften Luftichicht eben biefe Birfung bervorbringe, als ber gefammte Drud ber über ihr befind. lichen fuft bis gur Grenze ber Atmosphare. Burde alfo ein Theil Luft von ber unterften Luftschicht in ein Befaß eingefchloffen, fo muß auch biefer vermoge ber Clafticitat noch eben bie Birtung bervorbringen als ber Druck der über biefem Theile liegenden Luft. Bieraus folgt alfo unlaugbar, baff bie Birtung, welche ein auch noch fo fleiner Theil ber eingefchloffenen luft vermoge ihrer Clafticitat verurfachet, eben fo groß ift, als ber Drud einer Luftfaule, welche jener eingefchloffene Theil tragen muffe. Burbe alfo bie torricelliiche Robre in ein Gefäß eingeschloffen, fo muß auch bie in felbigem befindliche Luft vermoge ibrer Glafticitat bas Qued. 566 2 filber

e) Lebrbegeiff ber gefammten Dathematit. Eb. III. Merometrie. Ebeil VI. Pneomatit.

<sup>9)</sup> Principes généraux du mouvement des fluides in b. histoir. de l'Acad, de Berlin, année 1755, p. 274 fqq.

filber in eben ber Sobe erhalten, als es fonft von bem Druck

ber Luft im Frenen erhalten wirb.

Elasticitat, specifische (elasticitas specifica, élasticité specifique) ist der Druck einer elostischen flussigen Materie in Rucksicht ihrer absoluten Elasticität und ihrer Dichtigkeit, so daß dieser Materie eine größere specifische Elasticität zugeschrieben wird, wenn sie ben einerlen Dichtigkeit ber auf sie bruckenden Kraft staker, eine geringere aber, wenn sie der bruckenden Kraft weniger widersteht. In diesem Sinne sagt man, eine flussige Materie habe zweh Mahl, dren Mahl u. f. mehr specifische Elasticität, wenn sie ben einerlen Dichtigkeit zwen Mahl, dren Mahl u. f. starker bruckt, als eine andere Materie.

Der Musbrud, fpecififche Clafticleat, ift folglich nur ein telativer Begriff, inbem man nicht angeben tann, wie ftart Die specifische Elafticitat eines Rorpers an fich ift, fonbern blof, ob er ben gleicher Dichtigfeit großere ober geringere Elafticitat befige als ein anderer. Bergleichet man nun Die Clafficitat bes einen Rorpers mit ber Clafticitat bes anbern, fo wird man bie Glafticitat bes einen Rorpers jur Ginbeit annehmen, und alsbann auch burch eine Bahl bestimmen fonnen, wie vielmahl bie Glafticitat bes anbern Rorpers größer als bie jur Ginbeit angenommene ift. Much fann man eine Materie aleichformin elastisch nennen, namlich biejenige, melde allenthalben eine ber Dichtigfeit proportionale abfolute Elafticitat bat; alebann murbe eine Materie un. gleichformig elaftifch beißen, wenn fie in allen ibren Theilen feine gleich große abfolute Glafficitat befiget, welcher man auch , wenn biefe Ungleichheiten als gleichformig vertheilt betrachtet werben, eine mittlere Glafticitat gufchreiben fann.

Es ist schon aus dem Artikel Elasticitat bekannt, daß sich die specifischen Elasticitaten wie die Quotienten der ghsoluten Elasticitaten durch die Dichten der Materien dividiret verhalten. Sest man also die specifischen Elasticitaten = E, e, die absoluten A, a und die Dichtigkeiten der Materien D, d,

fo bat man

$$E : e = \frac{A}{D} : \frac{a}{d}$$

Cest man ferner bie Maffen M, m' und bie Raume V, v; fo weiß man, bog

$$D: d = \frac{M}{V}: \frac{m}{v}$$
, also ift auch

D: 
$$d = \frac{M}{V} : \frac{m}{v}$$
, also ift auch
$$E : e = \frac{AV}{M} : \frac{av}{m} \text{ ober } EM : em = AV : av, b. h.$$

bie Produfte ber Maffen ober Gewichte in bie fpecififchen Elaflicitaten verhalten fich au einander wie die Drobufte ber

Raume in bie abfoluten.

Bunehmende Barme wird auch allemahl ble fpecifiche Clafficitat E vergrößern. 3ft aber bie fluffige Materie eingefchloffen, fo bag meber M noch V machfen fann, fo wirb baburch bie abfolute Clasticitat großer. Wenn aber bie Maffe fich ausbreiten tann, mithin V großer wird, fo wirb Die Dichtigfeit D in eben bem Berhaltniffe fleiner als V großer wirb, bie absolute Clafticitat bleibt ungeanbert.

Blafticitatomeffer, Blaterometet, Dampfmefe fet (elaterometrum, elateromètre) ift eine eigene ben ben Dampfmafd inen angebrachte Ginrichtung, Die abfolute Glaflicitat bes Dampfes baburch ju erfennen, ober boch menig-

ftens bie Brofe berfelben baburch zu beurtheilen.

Um bie abfolute Clafticitat bes Dampfes ben ben Dampf. mafchinen zu finden, bienet ichon ein empfindliches Thermometer, welches in bem Innern bes Dampfbehalters an ber Mafchine fo angebracht merben mußte, baß bie Rugel besfelben allenthalben mit Dampf umgeben mare, Die Robre aber aus bemfelben aber bampfolcht bervorrage. mußte aber auch eine Zabelle fur bie abfolute Elafticitat burch die Barmegrade nach Art bes herrn von Betancourt (f. Dampfe) berechnet worben fenn, um baraus ben Beobachtung bes Grabes ber Temperatur an bem im Behalter eingeschloffenen Thermometer bie absolute Glafticitat bes Dampfes finben zu fonnen.

566 3. Anger.

Mußerbem tann aber auch eine eigene Borrichtung als Dampfmeffer an ber Leuermaschine angebracht werben, wie bieg ben ber Dampfmafchine auf bem burgorner Revier in ber Grafichaft Mannsfeld gescheben ift. Allein biefer Dampf. meffer zeiget nur an, ob ber Dampf bie geborige erpanfive Rraft erreicht ober überftiegen habe, um die Mafchine in Bang zu bringen, fie zeigt aber nicht bie abfolute Elafticitat besselben im Dampf behalter an. Bur Berbefferung biefes Dampfmeffere gibt baber Sr. Gren ") folgenden Borfchlag Es fen namlich (fig. 120.) a ber eine Dampfbehalter ber Mafchine im lothrechten Durchfconitt. In ber einen Geitenwand wird ein Behaltniff von Gifenblech angebracht, beffen Band bb etwa einen Boll weit von ber Band bes Behalters entfernet ift; übrigens fann bie lange 6 Boll und bie Sobe 8 Boll betragen. Unten am Boben bes Behalters wird eine eiserne Robre f von & Boll im Durchmeffer angebracht, welche rechtwinflig in die Sobe gebogen ift, und in einem furgen Schenfel fich enbiget. In ber Deffnung biefes Schenfels wird eine glaferne oben offene etwa 30 Boll lange Robre; die im Durchmeffer etwa 3 linien beträgt, eingefirtet, und an felbiger eine Gtale befeftiget. baltnif bob wird mit Quedfilber ungefahr 6 Boll boch angefüllt, welches folglich in Die glaferne Robre eben fo boch als im Behalter treten wird, wenn namlich bie Elafticitat ber im Damptbehalter eingeschloffenen Luft gleich mit ber Elaflicitat ber außern ift. Won biefem Duntte c an werben alsbann auf bie Chale oberhalb und unterhalb Rolle und Linien Mufferbem wird in ber Dabe ein gutes Batogezeichnet. meter aufgebangt. Befest nun, bas Quedfilber fteige in ber glafernen Robre bis d um 8 Boll binauf, inbem bas Barometer 27 Boll 8 linien zeiget, fo wird bie abfolute Claflicifat bes Dampfe im Behalter burch bie Gumme von bepben , ober burch eine Quedfilberfaule von 35 Boll & linien ausgebruckt merben. Biele bingegen bas Quedfilber in ber glafernen Robre unter c, fo muß man alebann ben Abstand

a) Reues Journal ber Phofit B. I. G. 188.

von c in Zollen und Linien von der beobachteten Barometerbobe subtrabiren, um die absolute Elasticität, des Dampses im Behälter der Maschine zu erhalten. Uebrigens kann man das Niveau im Behälter und in der Röhre wegen des geringen Verhältnisses des Querschnittes der Röhre zum Querschnitte des Behälters als unveränderlich betrachten; denn das Quecksilber mußte in der Röhre über c auf 80 Zolle in die Höhe steigen, wenn es etwa i Linie im Behälter fiele.

Elasticitätszeiger, Mercurialzeiger, Barometerprobe (index elasticitatis in vacuo Boyliano, index mercurialis, baromètre d'épreuve). Hierunter veresteht man ein an ber sustpumpe angebrachtes Barometer, welches zeigen soll, wie groß die absolute Elasticität der nach dem Evakuiren unter der Glocke noch besindlichen Materie sey.

Gine folche Vorrichtung hat Zawtsbee ") ben feiner Lufepumpe querft angebracht. Sr. Sofrath Rarften 8) bat fie alfo beschrieben : Es fen (fig. 121.) ab der Teller ber Lufipumpe, und coleine bindurchgebende ben coffene Robre; in diefe fen ben d eine glaferne über 28 Boll lange Robre de gesteckt, und ben d alles gegen bas Gindringen ber außern Buft vermabret. Das unten ben g offene Ende ber glafernen Robre ftebe in einem Befaß hi mit Quecffilber , und ef fen bie Berbindungerobre gwischem bem Teller und ber Dumpe. Co lange nun über bem Teller Die Luft fich im natürlichen Buftande befindet, fo lange fteht bas Quedfilber im Wefafie hi und in ber Robre gleich boch. Wenn aber bie Glocke über bem Teller febt, und unter berfelben burch Bearbeitung ber Pumpe bie Luft verdunnet wird, fo fleigt bas Quedfilber in der Robre binauf, und zwar besto bober, je meiter bie Berbunnung getrieben wirb. Ronnte man alle fuft unter ber Glocfe megichaffen, fo murbe bas Quedfilber, nachbem folches bewertstelliget mare, in ter Robre fo boch freben, als 566 4

Physico - mechanical experiments on various subjects. London 1709. 4.

<sup>8)</sup> Lebrbegriff ber gefammten Mathematik Ebeit VI. Pnevmatik. Abichn. V. 5. 90. 6. 453 u. f.

es ju ber Beit in jeben an eben bem Orte befindlichen Barometer ftebt. Und wenn bie Luftpumpe vollfommen luftbicht ift, und man laft alles in bem ermabnten Buffanbe einige Tage nach einander verharren, ohne mit Bleif Luft unter bie Blocke ju laffen, fo muß bas Quedfilber mabrend biefer Beit eben fo wie in andern Barometern fteigen und fallen. es aber unmoalich ift, bie fuft unter ber Gloce bis zur volligen Austeerung zu bringen, fo fieht man, bag bas Qued. filber in ber Robre nicht vollig bie mabre Baromererbobe erreichen tonne, und ba ber Unterschied ber Sobe pon ber gugleich beobachteten Bobe eines gewöhnlichen Barometers geigen werbe , wie viel bie Clafticitat ber unter ber Glode noch guruct gebliebenen Materie betrage. Sat man nun an ber Robre eine geborig eingerheilte Tafel angebracht, fo mirb man aus ber Sobe, auf welche bas Quedfilber burch Bearbeitung ber Dumpe gebracht merben tann, beurtheilen fonnen, wie fart die Glaffickat ber unter ber Blode noch befindlichen Stande 1. 2. bas Quedfilber in bet Robre in Materie fen. k auf 26 Boll, wenn bas gewohnliche Barometer 27 Boll 8 linien zeiget', fo murbe Die Glafticitat ber unter ber Blocke noch befindlichen Materie : Boll und 8 linien Quedfilberhobe gleich fenn, ober auf eine jebe Rlache fo fart bruden, als ob 1 Boll 8 linien boch Quedfilber barüber ftanbe. trage also biefe Glafticitat 312 = 38 ber Glafticitat ber Ben Leupolds boppelter fuftpumpe und bep auftern Luft. bepben 'sgravefanbifchen ift biefer Zeiger ebenfalls angebracht.

Andere bedienten sich zum Clasticitätszeiger eines gewöhnlichen Barometers, und stellten es unter die Glocke, die es fassen konnte. So bald die tust evaluiret wurde, so sie des Duecksilber herab, und zwar um besto mehr, je mehr die Evaluation bewirket wurde. Durch diese verschiedenen Hohen bes Quecksilbers ward also angezeiget, wie start die Elasticität der unter der Glocke noch besindlichen Materie einer Kraft widerstehen konnte. Da aber dergleichen hohe Glocken, um ein solches Barometer zu fassen, wegen ihrer Hohe sehr unbequem waren, so gebrauchte der Herr von Matran zu dieser Absücht

bas fo genannte abgefürgte Barometer , welches bu Say ") befchrieben bat. Es bat Diefes Barometer bie aufere form eines gewöhnlichen Befafbarometers, aufer, baf es nur etma über bem Diveau 3 Boll Bobe befiget. Man fullt bie fes Barometer wie gewohnlich mit Quedfilber an , und befe-Ataet es an eine Gfale, auf welcher bie bren Boll feiner Bobe in Linien gezeichnet find. Man ftellt biefes Barometer benni Bebrauche unter ber Glode fenfrecht auf. Ben ben erften Mussugen wird man an Diefem Barometer gar feine Birfung perfpuren; fo bald aber ble Luft unter ber Blode fo febr perbunnt morben, bag ein gewohnliches Barometer bis etma auf 24 Boll berabfollen murbe, fo wird fich bas Quedfilber in bem verfürzten Barometer ben bren Boll zu regen anfangen. Wenn nun burch fortgefestes Evafuiren bas Quedfilber bis auf amen Roff berabfallt', fo laft fich fchließen, baß bie Elaflicitat ber in ber Blode jurud gebliebenen Materie einer Qued. filberfaule von 2 Boll Sobe bas Gleichgewicht balten fann. Daburd ließe fich alfo febr leicht bestimmen, mas fur einen Theil ber Clafticitat ber aufern atmospharifchen Luft bie Glaflicitat ber in ber Blode gurud gebliebenen Materie ausmache.

Smeaton \*) hat einen andern Clasticitätszeiger angegeben, welcher auch dazu dienet, die Clasticität der verdichteten kuft unter der Glocke unmittelbar anzuzeigen und zu messen. Eine unten (fig. 122.) bep f umgedogene Röhre, woran bende Schenkel vertikal sind, ist am kurzern Schenkel ben g zugeschmolzen. Der langere Schenkel hangt oben ben g mit dem Teller der kustpumpe zusammen. In diese Röhre bringt man Quecksiber hinein, und zwar so, daß ein Theil des Schenkels of mit kust angefüllt bleibt. Wenn dieß seingerichtet ist, daß das Quecksiber in benden Schenkels gleich hoch dis an die Horizontalssäche ab steht; wenn die Deffnung g mit der außern kust Gemeinschaft hat; so ist die Oeffnung g mit der außern kust Gemeinschaft hat; so ist die

a) Mémoire de l'Académ. des scienc. de Paris 1734.

P) Philosophic. transact. Vol. XLVII. art. 69.

Elafticitat ber in be eingeschloffenen tuft mit ber Elafticitat ber außern einerlen. Sangt man nun an, bie Luft unter ber Blocke auszupumpen, fo tritt bas Quedfilber aus bem furgern Schentel in ben langern binein, und fleigt in bem langern befto bober, je meiter bas Muspumpen getrieben wirb. Wenn nun nach etlichen Auspumpungen bas Quedfilber aus bfa in ben Raum de getreten ift, und man fest die lange bes Theils bfa ber Robre, so weit sie anfänglich mit Qued. filber gefüllt mar, = 1, so ist auch de = 1; und wenn bie Soben, welche ber Clafticitat ber luft in ben Raum cEd und unter der Glode jugeboren, mit p und q bezeichnet merben, fo bat man q + 1=p ober q = p - 1. Die Clafticitat per in ofd eingeschlossenen Luft, ober die ibr augeborige Bobe p finbet man aus bem Berhaltniß ber Raume ch und chfd. Man fege bie Barometerbobe = h, die lange ch=a, und ae = x, so ist cbfd = a+1+x-1=a+x,

und es wird  $p = \frac{ah}{a+x}$ , also  $q = \frac{ah}{a+x} - 1$ . Dem

nach erkennet man die Clasticität unter der Glode aus der Hobe, um welche sich das Queckfilber über die Horizontalinie ab erhebet. Wenn man den Raum unter der Glode ganz ausleeren könnte, so ware alsdann q=0, also

(a+x) 1 = ah und  $x = \frac{a(h-1)}{1}$ . So lang muß bem-

nach wenigstens das Stuck ag ber Rohre seyn, damit man versichert sey, daß das Quecksilber nicht aus der obern Deffnung g der Rohre austreten, und die Pumpe beschädigen könne. Auf einer gehörig befestigten Tasel hi kann man nun Abtheilungen andringen, um die Größe he sogleich zu erkennen; und wenn man es noch bequemer haben wollte, so könnte man sie so einrichten, daß sie gleich das Verhältniß der Elasticität der unter der Glocke befindlichen Materie zur Elasticität der außern Lust unmittelbar anzeigten.

man namlich  $\frac{q}{h} = Z$  und  $\frac{1}{h} = n$ ; so ist  $Z = \frac{a}{a+x} - n$ ,

also 
$$(a + x) (Z + n) = a$$
, woraus  $x = \frac{a(x - (Z + n))}{Z + n}$ 

= a  $\left(\frac{1}{Z+n}-1\right)$  gefunden wird. Mimmt man nun ble Bruche  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{2}{100}$  u. f. für Z an, berechnet die basu geherigen Berthe von x, und nimmt die Höhen a.e.

bie Bruche 10, 100, 100 u.f. fur Zan, berechnet bie baju gehörigen Werthe von x, und nimmt die Höhen as biefer Rechnung gemäß an; so kann man ben ben so gefundenen Punkten e dieselben Bruche nach ber Ordnung hinseßen, ba dann ber Merkurialzeiger die Elasticität unter der Glode unmittelbar angeben wird.

Beyspiel. Es fen cb = a = 3 Boll, die Barometerhobe h = 27 Boll; das Quedfilber fen von a bis e um 4 Boll gestiegen, und stehe über der untern Quedfilberflache 6 Boll

bod); fo ift q ober bie Clafticitat unter ber Glode =  $\frac{3 \cdot 27}{3+4}$ 

- 6 = 54 Boll Quedfilberhobe.

In ber lichtenbergischen Ausgabe ber errlebischen Unfangsgrunde ber Maturlebre ben ber vorgefesten Befdreibung ber smeatonschen Luftpumpe nach Mairan's und Blunts Berbefferungen ift biefe beschriebene Ginrichtung megen ber baben zu verrichtenden beschwerlichen Rechnung wieder abgeandert, und mit einem gewöhnlichen hamfsbeefchen Merfurialzeiger jum Dage ber verminberten Glafticitaten ver-Der einzige Unterschied, welcher bierben tauicht merben. Statt findet, ift biefer, bag bie Barometerrobre nicht, wie ben ber hamtebeefchen Ginrichtung, unmittelbar in ble Robre, welche mit bem Teller verbunden, eingelaffen ift, fondern erft in eine meffingene Buchfe geht. In bem Decfel biefer Buchfe ift bann erft eine frumme Robre befestiget, welche mit bem gur Glode führenden Canale Bemeinschaft bat. ficht biefer gangen Ginrichtung ift, ju verhindern, bas Quedfilber nicht in die Maschine sprifen fonne, wenn etwa ja burch irgend ein Berfeben ein Mahl ju ber Beit, ba eben Quedfilber in ber torricellischen Robre ift, Die außere Luft von unten gubrange, fondern bag es fich vielmehr auf Diefe

biefe Beife in ber beffalb mit einem Ritt überzogenen Buchfe fammele, und aus felbiger wieber in bas Befaß berablaufe. Um ben Grab ber Berbichtung ju meffen, ift eine fleine alae ferne borizontale Robre angebracht, welche an bem einen Enbe augeschmolgen, mit bem anbern offenen aber in Berbindung mit bem Canale ift, burch welchen bie Luft unter bie Bloce gebt. In biefem Canale ift bie Luft eben fo verbichtet, mie unter ber Blode felbft. Um ben Grab ber Berbiebtung gu meffen, lagt man einen Tropfen Quedfilber in biefes Robre chen, aber nicht allgu nabe an bas zugefchmolgene Enbe laufen. Sat man nun die Entfernung bes Tropiens vom zugefchmolseiten Enbe im naturlichen Buftanbe ber Lufe gemeffen, fo kann mon aus ber Abnahme biefer Diftang bebm Berbichten ben Grab ber Berbichtung nach bem mariortifchen Befeke finben. Diefe Meffungen obne alle Umftanbe anzuftellen liegt bas Robrchen auf einer elfenbeinernen Gtale.

Alle biefe angegebene Borrichtungen zeigen nur bie ab. folute Glaftleitat ber unter ber Bloce befindlichen Materie Sie murben auch bienen, bie Didtigfeit zu bestimmen, menn man nur bavon überzeuget fenn tounte, baf ben ber gangen Arbeit ber Luftpumpe Die fpecififche Glafficitat ber unter ber Blocke befindlichen Materie ein und Die namliche Dief liefte fich etwa noch ben ber Berbichtung ber Luft unter ber Glocke annehmen; allein ben ber Berbinnung berfelben findet es in feinem Rall Statt. Denn benm Evafuiren entsteben aus bem Rorper ber Luftpumpe elaftifche Dampfe, welche bie Stelle ber Luft vertreten, und auf bie Clafticitatszeiger mitwirfen. Mus biefem Grunde bat felbit Smeaton ein Instrument unter bem Mabmen Birnprobe angegeben, um biermit ben Grab ber Berbunnung und ber Berdichtung ber luft zu meffen. M. f. Birnprobe.

Bormabls war man der Meinung, daß die Elasticitätse zeiger zugleich die Verdunnung der Luft unter der Glocke ans gaben. Allein Herr Hofrath Lichtenberg bemerkte zuerst, daß diese keine Dichtigkeitszeiger senn konnten, wegen der sich erzeugenden Dampfe, die auf das Baromeier wirkten. Und

eben daher entstehet der oft sehr große Unterschied zwischen der Berdunnung, die man aus dem Barometer, und der, die man aus dem Barometer, und der, die man aus der Virnprobe geschlossen hat. Herr Lichtendert dem bern bemerkt aber daben noch ganz richtig, daß vielleiche der Unterschied der Rechnungen hier zum Thell entweder daher tühren könne, daß das marlottische Geses auf große Verdichtungen der Lust nicht mehr anwendbar sen, oder daß die Virnprobe selbst, so richtig auch das Principium senn mag, worauf sich ihr Gebrauch gründet, nach ihrer gegenwärtigen Einrichtung noch Mängeln unterworsen sen, die sich nicht so leicht schässen lassen. Diese Mängel hat auch wirklich Brook entdecket; der Herr Prof. Schmidt in Gießen aber auch Mittel angegeben, diese so viel als möglich zu vermeiden.

Elastisch (elasticum, elastique) nennt man einen Rorper, welcher durch eine außere auf ihn wirkende Kraft in eine
andere Gestalt gebracht werden kann, nach Nachlassung bieser
Kraft aber sich von selbst wieder in seine vorige Gestalt versest, so daß er also nach vorheriger Ausdehnung wieder in
ben vorigen engen, oder nach Zusammendruckung in den wei-

tern Raum gurucfgebet.

Elgentlich sind alle Körper elastisch, die Elasticität mag attraktiv oder erpansiv senn. Gewöhnlich pflegt man aber doch vorzüglich diesenigen Körper elastisch zu nennen, welche einen sehr merklichen Grad von Elasticität zeigen. Unter den sesten Körpern rechnet man dahin Elsenbein, Glas, Schwämme, frische Zweige von Holz und Pflanzen, Haare, Baumwolle, Federn, das elastische Harz, teber und Häute, Metallsaiten, u. d. g. Unter den stüssigen Körpern die Lustenten und die Dämpse.

Blettricitat (electricitas, électricité) heißt berjenige Bustand eines Körpers, worin er leichte Körper anfänglich anzieht, nachher wieder zurücklößt, wenn sie ihm hinlangelich genahert werden, mit einigen ihm nabe gebrachten Korpern, 3. B. mit dem Rudchel oder der Spige des Fingerseinen stechenden und knisternden Funken gibt, einen gewissen süklichen

füßlichen Geruch, der nach Urinphosphor riecht, um sich her verbreitet, gewissen andern Körpern ebenfalls die Eigenschaft mittheilet, eben diese Wirkungen herdorzubringen und dergleichen bald anzusührende Erscheinungen mehr. Ostmabis versteht man auch unter dem Worte Elektricität nicht allein biesen beschriebenen Zustand des Körpers, sondern die Ursache selbst, welche diese Wirkung hervordringt. In dieser Bedeutung foll aber hier die Elektricität sicht genommen werden. Da wir noch dis jest von der Ursache der Elektricität wenig oder nichts wissen, so wird es vor allen Dingen nothwendig senn, zuerst die Erscheinungen der Elektricität anzussühren, um daraus vielleicht Muthmaßungen auf die Ursache

berfelben aufzufinden.

Wenn eine gang trodene Blasrohre mit einem wollenen Lappen ober mit ber trodenen Sand gerleben wirb, und man nabert fich alsbann mit felbiger garten Rorpern, als Gage. fpanen , Schnupftabact , Barlappfamen , fleinen Stuckchen Papier, Bolbblattchen, Gifenfeil u. b. q. fo merben biefe bon ber Glasrohre angezogen, nachher aber wieber gurudgeftofen. Eben biefe Erfolge zeigen fich noch ben verschiebenen anbern auf biefe Art geriebenen Rorpern, als j. B. ben einer Stange Siegellact, ben einer Stange Schwefel, benm Bernftein. benm Dech u. f. w. 3ff bie Blasrobre binlanglich groß, und genugfam gerieben morben, fo gibt fie nabe am Beficht lang. fam bewegt bemfelben eine Empfindung, als wenn es mit Spinnweben übergogen murbe, und baben fteigen bie Saare empor, und werben von ber Robre angezogen, und fobann wieder abgestoffen. Alle biefe Erscheinungen merben noch viel auffallenber, wenn eine Glasscheibe ober auch ein Glaschlinder vermittelft einer mechanischen Unordnung in einen schnellen Umlauf gebracht, und an einem trodenen weichen Rorper als Flanell, Golbpapier, Laffet, Leber u. b. g. gerieben werben fann. Man empfindet alsbann einen Berud, ber bem Urinphosphor abnlich ift, und menn bie Spife bes Fingers ober ein Rnochel nabe genug an bie Glasscheibe ober bem Blascylinder gebracht wird, fo bricht im Finger ein ftechenstechenber und knisternder Junke hervor. Diejenigen Rorper, welche in einen folden Zustand sind verseset worden, daß sie alle diese Erscheinungen geben, nennt man elektrisiret, und die erzählten Erscheinungen selbst elektrische Phanomene.

Wenn ein hinlanglich starker metallener Draht, welcher an bem Ende nicht zu spiß, sondern gehörig abgetunder ist; und auf einem glasernen Fußgestelle sich befindet, oder auch an seidenen Faden aufgehangt ist, an eine genugsam elektrissitet Glasscheibe oder an einen Glaschlinder nahe genug ges bracht wird, so entstehet ebenfalls wie den Einger einknissernder Funke, und der Draht zeigt alle elektrische Erscheinungen oder ist elektristret. Sest man aber an die Stelle eines Drahtes eine seidene Schnur, oder einen andern Glaschlinder; oder eine Stange Siegellack, oder eine Stangel Schwesel u. d. g., so wird sich keine Spur von Clektrische zeigen, wenn gleich die Scheibe oder der Glaschlinder elektristret ist.

Wenn noch vor dem Reiben einer Glasscheibe oder eines Glaschlinders ein metallener Draft unmittelbar in die Nahe gebracht, oder auch damlt verbunden, und der Draft entsweder mit dem Boben unmittelbar, oder vermittelst anderer Rörper z. B. Personeh, die ihn in der Hand halten, mit demselben in Berührung ist, so wird der Draft gar keine elektrische Erschlinder durchs Reiben elektristet wird. Auch wenn eine metallene Röhre eben so wie eine glaferne mit Flanell oder mit der trockenen Hand gerieben wird, so zeiget diese keine elektrisssche Eigenschaften wie die glaferne Röhre.

Diesen Ersahrungen gemäß gibt es also Rorper, welche bie Cleftricitat von eleftrisiten Rorpern, die in ihrer Nabe sind ober fie berühren, annehmen, und durch bie Mittheilung eleftrisitret werden. Es muß aber Diese mitgetheilte Eleftristitat

citat von ber urfprunglichen, welche burch bas Reiben ober auf andere Urt unmittelbar entstebet, unterfchieben merben. Rerner gibt es aber auch Rorper , welche in ber Mabe ober ben ber Berührung eleftrifirter Rorper nicht mertlich eleftrifiret werben, wie j. B. eine feibene Schnur, Siegellad, Dech u. f. bie erften Rorper, welche bie Cleftricitat eines elet. triffrten Rorpers in ber Dabe ober ben ber Berührung leicht und burd ihr Banges aufnehmen, beigen Leiter der Elettri. citat; Die andern Rorper aber, welche bie Eleftricitat nicht mertlich aufnehmen, Michtleiter der Blettricitat. Beil folder Geftalt biejenigen Rorper, melde burch bie Mitthei. lung eleftrifirter Rorper eleftrifiret merben, und auf biefe Urt felbige forepflangen, nach ber gewöhnlichen Art burchs Reiben aber feine mertliche Eleftricitat zeigen, fo bat man fie unelettrifche Rorper genannt, ba man im Begentheil bieienigen , welche burch Reiben eleftrifiret werben , elettrifche

Korper nennet.

Diefe Gintheilung ber Rorper in elettrifche-und unelet. trifche ift eigentlich an und fur fich nicht richtig; benn es gibt Mittel, Diejenigen Rorper, welche man fonft uneleftri. fche nennt, burche Reiben zu eleftrifiren, wenn ihnen nur bie baburd entstandene Eleftricitat burch angrengenbe Rorper nicht entzogen werben fann. Much bat man jest Gleferifirmafdinen von Metall. M. f. Blettrifirmafdinen. Ueberhaupt lebret die Erfahrung, baß es meder einen gang vollfommen eleftrifchen noch einen gang vollfommen uneleftrifden Rorper gibt, fonbern alle vielmehr etwas von ber Eigenschaft befigen, mehr oder weniger eleftrifiret ju merben. Es gibt auch Rorper , welche fich bald ale feicer, balb als Michtleiter berhalten, ohne bag in ihnen eine Beranderung vorgienge; bergleichen Rorper nennt herr Dolca Zalbleiter, wie j. B. trodenes Soly, trodener Mar-Much fann ein Rorper, welcher unter gemiffen Umftanben ein Leiter ift, unter andern Umftanben ein Dichteleiter werben. Go find j. B. fochendes Dech, fiebende Dele, glubenbes Blas u. f. Leiter, welche ben ber gewöhnlichen TemperaLemperatur unserer Atmosphare sonst Nichtleiter sind. Ebenso wird die lust, welche sonst der gewöhnlichen Dichtigteit des Dunsttreises im trockenen Zustande ein Nichtleiter ist, ben ahnehmender Dichtigkeit und auch im seuchten Zustande mehr leitend. Indessen hat es doch seine Richtsgleit, daß verschiedene Körper durchs Relben meit; geschwinder, leichter und merklicher eine Elektricitär zeigen, welche sie nicht so leicht sortleiten, und selbst an den Grellen, welche nicht getieben werden, nicht so geschwind verbreiten, als in verschiedenen andern Körpern; und in dieser Rücksicht kann man auch jene Körper als Vichtleiter, und diese als Leiter betrachten, um sie gehörig von einander zu unterscheiben.
M. s. elektrische Körper, Leiter.

Alle fluffige Korper, Del und Luft ausgenommen, sind gute Leiter. Daher verwandeln sich alle Nichtleiter in Leiter, wenn sie naß werden. Daraus erklaret es sich, daß die elektrischen Bersuche in einem feuchten Zimmer schlecht ober gar nicht von Statten gehen, weil ein jeder elektrisitter Rosper seine Elektricität bald an die feuchte Luft, welche ihn umgibt, absest. Die seuchte Erde ist ein sehr guter Leiter, und man ist daher vermögend, durch eine leiter de Verbindung mit derselben, oder mit einem fließenden Wasser, das mit der ganzen Wassermasse der Erdeugel in Verbindung stehet,

Die allerftarfften Cleftricitaten abzuleigen.

Von einem Körper, welcher allenthalben mit lauter Nichtleitern umgeben ift, fagt man, daß er isoliet sen. Weil
Die trockene Lust unter die Nichtleiter gehörer, so ist ein Kötper, welcher auf einem gläsernen Fußgestelle steht, an eintr seidenen Schnur hangt, auf trockenem Holze ruhet, auf Pech, Schwesel, Siegellack u. s. gestellet wird, isoliret. Ein solcher Körper kann nun seine Elektricität andern Körpern, wenn sie genugsam bavon entsernet sind, nicht mittheilen, weil er alsdann mit lauter Nichtleitern umgeben ist, die sie nicht absühren können.

Die elektrischen Rorper, in welchen die Elektrickat vermittelft des Reibens entwickelt wird, vertheilen biefelbe nicht Bil segleich fogleich in ber gangen Daffe, wie leiter, und beigen baber auch urfprunglich elettrifche Rorper, idioelettrifche Rorper (corpora idioelectrica). Go balo ein folder eleftrifcher Rorper elefteriffret worben, fo verliert er feine Glefericket nur burch eine wiederhobite Berührung mit einem Seiter , und bie Stelle ber Berührung allein ift bem Berluft ber Gleftricitat ausgesehet. Wird ein eleftrifirter ifolirter Leiter einem Dichtleiter nobe ober mit ibm in Berubrung gebracht, fo entglebt biefer bem ifolirten feiter wenig ober gar feine Gleftricitat; foll jeboch bie Gleftricitat bes eleftrifirten Molirten Leiters bem Michtlelter mitgetheilet werben, fo muß biefer mit jenem an mehreren Stellen in Beruhrung fommen. und beffen ungeachtet mird feine ftarfe Cleftricitat an felbigen bemerft. Benn im Begentheil ein ifolirer Leiter in bie Dabe eines urfprunglich elettrifirten Dichtleiters ober mit felbigem in Berührung gebracht mirb, fo nimmt ber ifolirte feiter bie Eleftricitat auf, und bertheilet fie in einem Augenblicke in ber gangen Oberflache besfelben, und mirb baburch ebenfalls Es theilet alfo ber urfprunglich elettrifche Rorper bem ifolirten leiter bie eleftrifche Rraft mit, und beißt baber auch symperieleterischer Rorper (corpus fymperielectricum).

## Entgegengefette Elektricitaten.

Wenn diejenige Person, welche die Glasröhre reidet, isoliret ist, oder wenn sie auf einem Pechkuchen, einem Stuhle mit glasernen Jugen, oder einem andern guten elektrischen Rörper steht, so daß die Verbindung zwischen ihrem Körper und der Erde durch diesen elektrischen Körper abgeschnitten ist; so wird sie eben so wohl als die Glasröhre elektristret werden, und zeigt daher alle elektrische Phanomene, wie die Glasröhre selbst. Nur sindet zwischen den Elektricitäten der Glasröhre und der Person, welche sie reidet, der merkwürdige Unterschied Statt, daß dasjenige, was die Röhre anzieht, in eben dem Zustande vom Reidzeuge zurückgestoßen wird.

Wenn

Benn ein ifolirter leichter Rorper, j. B. ein fleines Grud Rort, welches an einem feibenen gaben bangt, von ber Robre angezogen und wieder guruckgestoßen worden ift, fo wird biefer Rorper, mofern ibn benm Burudflogen feine leis tenbe Subftang berühret, nicht wieber von ber Robre ange-Mabert man aber ben Rorper in biefem Buftanbe bem Reibezeuge, fo wird er von biefem febr fart angezogen. Balb barauf wird er aber von diefem wieder gurudgefloffen, und in biefem Buftande wieder von ber Glaerobre angezogen. und fo mirb er medifelsmeife vom Reibzeuge und bem Blasenlinder angezogen und abgestoffen. Wenn fernet gren obet mehrere leichte ifolirte Rorper, als g. 2. mehrere Grudichen Rort an feibene Saben aufgehangt find, und bon ber eleftrifirten Glasrobre angezogen und wieber abgeftefen merben. fo ftofen fie fich alebann felbft unter einander gurud. wenn biefe Studden Rort vom Reibzeuge angezogen und bann wieber gurudigeftogen worben, fo ftogen fie fich felbft unter einander gurud. Dieg Mertmabl ber Eleftricitat bebalten benbe, wenn fie gut ifoliret find, eine glemliche Beit-Werben bingegen ein ober mehrere Grudden Rort, welche bie Glasrohre jurudgeftofen bat, gegen ein ober mehrere Studichen, welche bas Reibzeug berühret bat, gebracht, fo zieben fie fich einander an, und verlieren ibre Eleftricitat, auch bis auf bas geringfte Merfmabl. hat alfo gang bas Unfeben, als ob es zwen eleftrifche Materien gabe, welche einander entgegengefeget find, fo bag bie Rraft ber einen bie Rraft ber anbern verminbere und umgetehrt, fo wie von zwen entgegengefesten Großen eine bie andere vermindert. Mus biefen Erfcheinungen erhalt man, alfo ben Sag: gleicharrige Eletericitaten fogen einander ab, entgegengefegte aber gieben einander an. Bezeichnet man nun bie eine Elektricitat mit + E und bie ihr entgegengefeste burch - E, fo laffen fich biefe Erichei-nungen febr bequem, ohne viel Borte zu machen, ausbrutten. Es giebe namlich bie Blasrobre bas Studichen Rort an, theilt ibm bas + E mit, und ftoft es barauf gurud,

weil bepbe nun + E haben. Das Reibzeug zieht bas andere Stücken Kork an, theilt ihm — E mit, und slößt es barauf zurück, weil bepbe — E haben. Gben so stogen sich mehrere Stücken Kork, welche + E erhalten haben, gegen einander ab, so wie auch biejenigen, welche — E erhalten haben. Ein Stücken Kork mit + E und eins mit — E ziehen sich an, und verlieren in dem Augenblicke alle bepde ihre Elektricität, weil + E — E — o ist. Die Ursache von diesen entgegengesessen Arten der Elektricität mag nun liegen, worin sie will, so sind wir doch aus diesen Veren von elektrischen Magerien anzuwehmen, und vor allen Dingen die daraus entstehenden Wirkungen zu betrachten.

Benn man fatt ber Blastobre eine Stange Siegellad ober einen Bargluchen mit ber Band, ober noch beffer mit Ragen - ober Safenfell reibt , und felbige baburch eleftrifiret, fo erhalt bas Siegellad, Sarg u. f. - E, und bas Reib. jeug , wenn es ifoliret ift , + E. Denn wird einem Rorf. fügelchen bie Eleftricitat bes Siegellacks gegeben, und nach. her einer geriebenen Glasrohre, welche daburch + E erhale ten bat, genabert, fo giebt biefe jenes fchnell an; wirb im Begentheil bem Rorffügelden Die Gleftricitat bes ifolirten Reibzeuges der Siegellacfftange gegeben, fo floft bie eleftrifirte Glasrohre felbiges fogleich ab. Echon du Say -) bat biefe benben verfchiedenen Arten ber Gleftricitat bemertet, und gab ber bes Glafes ben Dabinen Glaselettricitat, ber bes Siegellad's ober eines jeben andern harzes ben Rabmen Sarzelettricitat. Grantlin glaubte, es gabe nur eine eleftrifche Materie, und fegte ben Unterfchied ber eleferifchen Erscheinungen in Die Plus . und Minuseleftricirae ober in die positive und negative, mofür herr Lichtenberg 6) bie bequemen Bezeichnungen + E und - E gefeget bat. Beil

a) Mémoire de l'Acad. de scienc. de Paris 1733.

<sup>6)</sup> Commentat. Super nous methodo etc. in commentat. societat.

Beil die Erfahrung lebret, bag unter gewiffen Umftanben, welche oft jufallig find, ein eleftrifcher Rorper bald. mehr bald meniger, ein ifolirter feiter bald mehr bald meniger eleftrifiret werben fann, ja felbft ein eleftrifcher Rorper. in einen leiter und ein leiter in einen eleftrifchen Rorper fich ummanbelt, fo bat es gemiffer Magen feine Schwierigfeit, im voraus zu bestimmen, mas fur eine Eleftricitat erfolgen werbe, wenn ein Rorper mit einem anbern gerieben wirb. Bermoge verfchiebentlich angestellter Berfuche scheint fich biefe Regel zu bestätigen, baf bie am meiften eleftrifche Marerle burch bas Aneinanderreiben zweger Materien + E, bie mehr leitende aber - E erhalt. Sind alle benbe Materien, welche fich an einander reiben, gleich eleftrifch, fo erhalt gemeiniglich biejenige + E, welche am mehreften gerieben, Die andere aber, welche am wenigsten gerieben wird Borguglich leibet biefe Regel Ausnahmen, menn Die Dberflachen ber Rorper mehr rauh ober mehr glatt, mehr trocfen ober mehr feucht find. Allegeit aber zeigt bas Reib. seng, wenn es ifoliret ift, Die entgegengefeste Eleftricitat bon berjenigen, welche ber geriebene eleftrifde Rorper erhale Berfchiebene angestellte Berfuche baben gelehret, baß glattes Blas + E erhalt, wenn es mit nicht ifolirten, und mit ifolirten feitern gerieben wirb; im Begentheil - E. menn es mit Ragenfell gerieben wirb. Raubes Glas ober auch matt geschliffenes Glas ethalt burch Reibung mit Bachs. taffet, Metallen, Schwefel und Geibe + E; burch Reibung mit Papier, mit ber Sand, mit Siegellad, mit wollenen Zuchern und mit polirtem Glafe aber - E. Sarge befommen + E, wenn fie mit Metallblattchen, Schwefel und mattgeschliffenem Glafe gerieben werden; aber - E, wenn fie mit polirtem Glafe, Papier, weichen Fellen und wollenen Zuchern gerieben merben. - Safenfell erhalt mit ber Sand, mit Papier, mit Buch, mit Geibe, mit Metall. blatechen gerieben + E. Beife Geibe an Tuch, Metall gerieben, befomme + E; fcmarge Ceibe an ber Sand, Da. pier und weichen Gellen gerieben - E; Schwefel erhalt + E, Sii 3

menn er an Metall gerieben wird; bingegen - E, wenn er mit Soly, mit matigefchliffenem Glafe, mit Siegellad, mit Dapier und mit ber Sand gerieben wirb. Metalle an Bargen gerieben befommen + E; am polirten Blafe bingegen gerieben - E. Beil alfo bas Glas und bie Barge unter verschiebenen Umftanben balb + E balb - E erbal. ten tonnen, fo tann auch die Gintheilung ber Blas - und Sargeleftricitat bes bu Say nicht mohl verftattet merben. Mit bergleichen Berfuchen baben fich vorzuglich Symmer .). Ciana 1), Beccaria , Wilfon 1), Wilte 1), Bernmann ?), Alepinus ") beschäftiget.

Ueber bie burche Reiben erregte Eleftricitat feibener Banber und Strumpfe haben Symmer und Ciana febr merfrourbige Berfuche angestellt. Alle feibene mobl ausgetrochnete und ermarmte Banber, welche man in ber guft gwifchen zwen Leitern reibt, erhalten - E. Auch bekommen fie wiewohl in einem geringern Grabe - E, wenn fie von jemanb gehalten, von jemand anderem aber nur auf ber einen Seite gerieben merben. Seibene Banber auf Gifen gelegt. und mit Gifen gerieben , befommen - E. Gin weißes feibenes Band in ber fuft mit Goldpapier gerieben erbalt + E. Seibene Banber gwifchen gwen eleftrifchen Rorpern, welche burch Reiben negativ eleftrifiret merben, erhalten + E. Beife Banber gwifchen Glas und einem feiter gang fcmach gerieben befommen + E, fart gerieben aber - E. 3men weiße feibene Banber auf glattem Bolge ober Siegellad mit Elfenbein, Glas ober Meffing gerieben, merben, menn man fie aufhebt, bas obere - E und bas untere + E erbalten baben. Auf Glas ober Meffing gelegt, und mit Siegellad gerieben, mirb bas obere + E, bas untere - E. Auf Glas gelegt,

8) Miscellan. focietat. Taurinens. an. 1765. p. 31 #. f.

a) Philosoph. transact. Vol. L.I. P. I. n. 36.

y) Dell' Electriciimo artificiale. 1753. 4. 3) Philesoph. Transact. 1760. Vol. I.I.

e) De electricitatibus contrariis. Roft. 1757. 4. ?) Schmebifche Abbandlungen. Band XXV. G. 344.

v) Tentamen theoret. electricisatis. Petropolit. 1750. 4.

gelegt, und mit Effenbein, Eisen ober Metall gerieben, erhalten bepbe — E. Auf Siegellack ober Schwesel gelegt, und mit Siegellack, Schwesel oder einem schwesel gelegt, und mit Siegellack, Schwesel oder einem schwerzen seidenen Strumpf gerieben, erhalten bepbe + E. Hierben scheint jestes Band bie entgegengesetze Elektricität von der Fläche, die es berühret hat, zu erhalten. Ein schwarzes seidenes Band und ein weißes zwischen den Fingern gerieben, bekömmt jenes — E und dieses + E. Es scheint hier nicht so wohl auf die Farbe, sondern mehr auf die farbende Materie anzukommen. Denn weiße Bänder in Gallapseltinktur gekocht und wieder getrocknet und gewärmet verhalten sich hierbep

vollig wie fcmarge.

Befonders unterhaltend find bie Berfuche, welche Symmer mit ichmargen und weißen feibenen Strumpfen angestellt Wenn man nämlich ben trockenem talten Wetter einen meißen und einen fcmargen feibenen Strumpf übereinanber angiebet, und einige Stunden lang traget, und man giebe nun Bende Strumpfe gufammen aus, faßt ben außern benm untern, und ben innern benm obern Ende an, und giebt fie fo aus einander, fo erhalt ber weiße + E, ber fcmarge - E. Salt man bende Strumpfe in einiger Entfernung von einanber, fo blafen fie fich bergeftalt auf, baf fie bie gange Geftalt bes Bufes zeigen. 3men weiße geriebene Strumpfe ftofen einander ab, auch zwen fcmarge. Gin weißer und fcmarger aber gieben fich an. Wenn man benbe Strumpfe naber an einander bringt, fo fabren fie mit Gewalt an einander. Babrend ihrer Unnaberung verschwindet bas Aufblafen , und menn fie aufammen fommen, liegen fie platt und bicht an einanber.

Ben alle bem ist es ben biefen furzen angegebenen Regeln wegen oftmahliger zufälliger Umstände gewiß nicht leicht, anzugeben, was für eine Art von Elektricität erfolgen werde, wenn zwen bestimmte Rörper an einander gerieben werden. Selbst der Saß, daß das Reibzeug die entgegengesete Elektricität von der durchs Reiben entstehenden Elektricität des clektrischen Rörpers erhalte, scheint Ausnahmen zu leiden.

Jii 4 . Benn

Wenn Rebertiele an einander gerieben werben, fo erhalten fie oft bente + E. Much foll , wenn eine Glegelfacffange gerbrodien wirb, bas eine ber gebrochenen Enben + E, bas anbere - E erhalten. Allein Berr Lichrenbera bar immer gefunden , bag bas eine ftart - E ; bas andere fcmach - E, ober fast feine Eleftricitat zeigte, welches mobl baber rubren mag, baf bie Stange burch bas Musmickeln aus bem Dapier und Unfaffen mit ber Sand - E batte, welches burchs Berbrechen nicht gang gerftoret werben fonnte.

Mus allen biefen verschiebenen Berfuchen bat man Sabellen verfertiget, woraus fich leicht erfennen lagt, mas fur eine Art von Eleftricitat gegebene Rorper liefern, wenn fie an andern bestimmen Rorpern find gerieben morben. Golde Egfeln haben Cavallo "), Lichtenberg B) und Donndorf ") mirgerbeilet.

Diefe benben Arten von Eleftricitaten laffen fich übrigens burch Bulfe ber Eleftrometer febr leicht erfennen. DR. f.

Elettrometer.

Borguglich unterscheiben fich benbe Arten von Eleftricitaten febr beutlich burch die Erfcheinungen ihres fichtes. 2Benn ein augespitter Leiter einem + E eleftrifirten Rorper mit ber Spife genabert wirb, fo bort man ein Beraufd, und nimmt im Dunkeln an ber Spige ein leuchtenbes fugelformiges Sternchen mabr; nabert man aber bie Spife einem - E eleftrifirten Rorper, fo entftebet ebenfalls ein Berauft, und im Dunteln zeigt fich ein Feuerpinfel, beffen Strablen an ber Spige aus einanber fahren. Wenn man ferner einem nicht eleftrifirten feiter einen anbern - E eleftrifirten leiten. ben Rorper mit feiner Spige nabert, fo entftebet ebenfalls ein Beraufch , und man fieht im Dunteln einen Feuerpinfel. Sat im Begentheil ber jugefpifte leitenbe Rorper - E, und wird mit ber Spige einem nicht eleftrifirten leitenben Rorper genähert.

7) Bebre von ber Elettricitat. Erfuttb, 1784. 8.

a) Bollftandige Abhandlung ber theoret, und pratt. Lebre von ber Steftricitat. B. I. Prips, 1797. G. 21.

genabert, fo bort man auch ein Beraufch , im Dunkeln fiebt man aber an ber Spige einen lebhaften glangenben Dunft ober Stern. Uebrigens ift bie Richtung ber aus ben eleftri. firten Spifen ber leitenben Rorper ausftromenben Gleftricitat abwarts, Die Elefericitat mag + E ober - E fenn.

Much haben verschiedene ben einigen Berfuchen einen Unterfchied gwifden + E und - E barin finden wollen, baß fich ben benjenigen eleftrifirten Rorpern, melde + E ba. ben, ein Ausftromen einer Materie, bingegen ben benienigen, welche - E befigen, ein Gindringen blefer Materie zeige, fo baß es gleichjam bas Unfeben babe, als ob bas + E blof in einem Heberfluffe, und bas - E in einem Mangel In der Folge merbe ich bierauf Diefer Materie bestante. wieder jurud tommen , wenn ich bie verschiedenen Soporbefen

über die Urfache ber Glettricitat anführen merbe.

Benn man eleftrifchen Scheiben, als Bargicheiben, burch barauf gesehre merallische ober andere eleftrifirte leitenbe Ror. per Elefterleitat mittheilet, und fobann bie nicht lettenbe eleftriffrte Dberflache ber eleftrifchen Scheiben mit Baraffaube. 3. 3. mit Colophonium, ober auch mir Barlappfamen beftreuet, fo bilbet diefer auf felbiger gemiffe Riguren, melche ben aller ihrer Unordnung bennoch eine regelmäßige Beftalt baben, und theils wie Sterne, theils wie Ringe obne Grab. len aussehen, nachdem die mitgetheilte Eleftricitat entweber + E ober - E ift. herr hofrarb Lichtenberg bat biefe Riguren querft entdectt. Mit mehreren biervon unter bem' Artifel Elettrophor.

Mittel, die ursprungliche Elektricitat zu erregen.

Die Mittel, in allen eleftrifchen Rorpern bie urfprungliche Elektricitat ju erregen , find vorzüglich bas Reiben , ben verichiebenen Rorpern bas Schmelgen und Erfalten, Muflofungen. melde mit Aufbraufen gefcheben, Ausdunftungen und bas Ermarmen und Abfühlen einiger Rorper.

Das Reiben ift bas allgemeinfte Mittel bie Eleftricitat in ben eleftrifden Rorpern ju erregen. Diefe Rorper mogen Rii 5

mit anbern, von jenen verschlebenen, elettrifchen Rorpern ober mit Leitern gerieben werben, fo geben fie allezeit Mertmable Der Gleftricitat, nur findet bierben in Unfebung ber Grarfe. ber Gleftricitat ein Unterfcbieb Statt : eleftrifche Rorper namlich mit Leitern gerieben, geben allezeit eine ftarfere Gleftricitat, als eleftrifche Rorper mit eleftrifchen gerieben. Das Reiben ber eleftrifchen Rorper gefchiebet entweber burch bie. Sand ober mittelft einer mechanischen Anordnung, von melder lettern ber Artifel Blettrifirmafdinen ausführliche Madricht geben wirb. Wenn bas Reibzeug ifoliret ift. fo mirb bie erregte Eleftricitat febr fcmach; Die ftartften Grabe ber Eleftricitat mirb man erhalten tonnen, menn bas Reibseug in einer Berbinbung mit ber feuchten Erbe ftebet. Dieft ift auch ber Grund, warum man benm etwanigen ifoliren Reibzeuge einer Eleftrifirmafchine basselbe mittelft einer metallenen Rette mit bem Boben in Berbinbung bringt.

Durchs Schmelgen wird benm Schwefel, Siegellad, Chofolabe, Bachs u.f. Eleftricitat erreget. Wenn Schme. fel gefchmolzen in ein Befaß von geborrtem Solze gegoffen mird, fo befommt er - E, und bas Soly + E; wird er aber auf Schwefel ober auf matt gefchliffenes Blas gegoffen, fo erhalt er feine merfliche Eleftricitat. Befchmolgener. Schwefel, welchen man in eine metallene Schale glefit, und barin abfühlen laft, zeigt feine Gleftricitat, fo lange er in ber Schale ift; nimmt man ibn aber beraus, fo werben benbe Der Schwefel erhalt + E und die Schale - E. Geft man ben Schwefel von neuem in die Schale, fo verfcminben alle Merfmable ber Eleftricitat. Gefchmolgenes Bachs in Glas ober Solz gegoffen erhalt - E, bas Blas ober holz aber + E; aber Siegellad auf Schwefel gegoffen erhalt + E, und lagt bem Schwefel - E. Chotolabe gefcmolgen und in ginnernen Pfannen abgefühlet wied ftart eleftrifch; nimmt man fie von ben Pfannen ab, fo bebalt fie biefe Gigenschaft eine Zeitlang, verliert fie aber balb, wenn fie oft burch bie Banbe gebet. Schmelgt man fie alsbann wieber, und gießt fie, wie vorber, in ginnerne Pfannen, und lafic

läßt sie darin erkalten, so erhält sie von neuem die Elektricität. Berliert sie endlich nach einigen Wiederhohlungen diese Sigenschaften, so kann man ihr selbige durch Jusas von wenigem Vaumdl wieder geben. Daß die durchs Schmelzen entstandene Elektricität eine Folge des Reibens ist, haben die Herrn von Marum und Paets van Troostwyck ) durch Versuche gesunden. Denn so lange die geschmolzenen Massen in den Gesäsen ruhig stehen, so zeigen sie nicht die mindeste Spur von Elektricität, und isolirte Metallplatten, welche man in diesem Zustande auf sie halt, werden gar nicht elektrisitet. Erst das Ausgießen des Geschmolzenen bringt die Elektricität hervor, woben also unläugbar ein Reiben des Geschmolzenen an den Wänden der Gesäße Statt sindet.

Die Erregung ber Eleftricitat burch Ermarmung und Abfühlung bat man querft an bem halbburchficheigen Roffile. bem Turmalin, mabrgenommen, f. Turmalin. ift auch diefe Gigenfchaft, burch bloge Erwarmung eleftrifi. ret zu werben, an bem brafilifchen und fibirifchen bochgelben Topas, am frostallifirten Galmen und am Boracit mabraenommen worben. Die Eleftricitat bes Boracits ift von Berrn Zany ") entbedet worben. Diefer ftellte feine Berfuche mit Burfeln an, wovon 4 Ecten fo abgeftumpft maren, baß jebe bavon berruhrenbe Blache ber nicht abgeftumpften Ede gerabe gegen über fant, und movon auch bie 12 Ranten bes Burfels abgestumpft waren. In Diefen Rryftallen bes Boracits fann man vier verschiedene Achsen mahrnehmen. welche eine abnliche tage baben, und movon jebe burch eine nicht abaeftumpfre Ede bes Burfels und burch bie Mitte ber entgegengefesten Abstumpfungeflache gebt. Die Eleftricitat aufert fich in ben Richtungen Diefer vier Achfen fo, bag bieienige von ben benden einerlen Are zugeborigen Eden, welche abae-

Expériences sur la cause de l'éléctricité des substances fondues et refroidies im Journal de physique. Octob. 1788. p. 148.

<sup>8)</sup> Heber die Cleftricitat des Boracits oder Borarspathes aus dem tournal de phyl. 1791. p. 323. überfest in Grene Journal der Phofit. B. VII. S. 87.

abgestumpfe ift, + E bat, mabrent ble gegenüberftebenbe

nicht abgestumpfre Ecte - E zeigt.

In Ansehung ber Ausbunftung, außtausenden Austofung u. s. s. sand vorzüglich herr Volta, baß die Dämpfe bes Wassers und anderer Flussigkeiten, auch das Autbrausen mehrerer Körper, Elektricität hervorbrachten. Aus seinen Wersuchen ergeben sich solgende allgemeine Regeln: Flussigkeiten, oder überhaupt Körper, werden, wenn man sie in Dunst verwandelt, + E erhalten, und lassen die Körper; mit denen sie zuvor in Berührung waren, in dem Zustande vor — E; verdichtet man hingegen Dämpfe, und bringt sie wieder in ihre vorige flussige Gestalt, dann bekommen sie — E, und lassen diejenigen Körper, mit welchen sie zulest in Berührung waren, in dem Zustande von + E.

## Mittheilung der Elektricitat.

Benn bie Eleftricitat auf irgend eine Art einem Rorpee ift mitgetheilet worben, fo fann fie nur burch eleftrifche Ror. . per in bemfelben erhalten merben, und bleibt in ibm eine langere ober furgere Beit, nachbem bie eleftriften Rorper Die ibn umgeben, mehr ober weniger volltommen find. Gine geriebene Glasrobre j. B. erhalt die eleftrifche Rraft eine langere ober furgere Beit, nachbem fie allenthalben mit guft als einem elettrifchen Rorper umgeben ift, Die eine geringere aber großere Reuchtinfeit beliget. Go fann eine geriebene Glasrobre, bie man an eine trockene ober vielmehr marme Grelle 1. 2. nabe ben Reuer gebracht bat, uber 20 Ctunben eleftrifd bleiben. Beil aber bie fuft nie ein volltommen elettrifcher Rorper ift, fo fann auch die Robre die in ihr erregte Eleftricitat nie bestandig behalten, fonbern fie beilet ibr unaufhörlich einige Eleftricitat mit, bis fie gulegt bie eleftrische Rraft ganglid verlieret. Bringt man an einen eleftrifirten eleftrifchen Rorper einen leiter, fo entfteht ein Funte, und baburch wird bem eleftrischen Rorper ein Theil von feiner Gleftricitat entzogen. Die gange Gleftricitat fann er befregen nicht verlieren, meil ber eleftrifche Rorper als

ein Michtleiter die Elektricität nicht gang auf biejenige Stelle feiner Oberflache leiten kann, an welche ber teiter gebracht wird. Wenn baber bem elektrischen Körper feine gange Elektricität entzogen werden foll, so muß felbiger von einem teiter mehrere Mahl und zwar an verschiedenen Stellen berühret werden.

Bie groß ber Theil fen, welchen ber leitenbe Rorper bem eleftrifirten von ber Eleftricitat ben ber Berubrung entzieht. bas fommt allein auf bie Brofe ber Glache ber leitenben Grebt biefe felbft mit ber, feuchten Erbe in Gubftans an. einer leitenben Berbinbung, fo bag blefe mit bem leiter gleichfam als Eins zu rechnen ift, fo entzieht ber leiter bem eleftris firten Rorper fo viel Eleftricitat, als er nur fann, und er-Schopfe baber bie ftartften Grabe ber Gleftricitat. gegen ber Rorper, welcher einem anbern eleftrifirten Rorper Die Eletericitat burch Berührung entziehen will, ein Dichtleiter. fo wird biefer bem eleftrifirten fait gar feine ober boch menige Eleftricitat und gwar nur an ber berührenden Stelle benehmen. Will man alfo einem eleftrifchen Rorper einige Elefericitat mittbeilen, fo maß er verichiebene Dabl und an pericbiebenen Stellen mit bem eleftrifirten Rorper berubret merben.

Wenn ber Letter, welcher ble Eleftricität einem einzigen Rorper burch die Berührung zu entziehen sucht, isoliret ist, so wird er die ihm badurch mitgetheilte Eleftricität in seiner ganzen Oberfläche vertheilen, und nun eben so, wie der eleftriche Rorper selbst wirken, nur mit dem Unterschiede, daß, wenn man dem isolirten Leiter einem andern mit der Erde verbundenen Leiter nahert, er diesem alle seine Eleftricität auf ein Mahl mittheilet. Denn die Eleftricität des isolirten Leiters mird durch seine elgene Materie auf ein Mahl an diesenige Stelle geleitet, welche von dem andern Leiter berühret wird. Hieraus erhellet also, daß überhaupt die von einem eleftristren Leiter ausgeladene Elestricität weit stärker und hessiger senn musse, als diesenige, welche ein elestrischer Rorper ausladet.

Wenn

Benn aber ein ifolirter feiter einen anbern eleftrifirten Seiter berühret , fo wird biefer jenem nur einen Theil von feiner Eleftricitat mittheilen, und ben anbern behalten. Allein bie Elektricitat wird fich in biefem Ralle nicht allezelt unter benbe feiter gleichformig, noch auch in bem Berbaltniffe ihrer Maffen vertheilen, fondern fich vielmehr nach folgenben Befegen Berühren zwen ifolirte leiter einander, beren Dberflachen gleich und abnlich find, und welche entweder benbe ober nur einer eleftrifiret worben, fo verthellet fich bie Eleftricitat unter benbe gleichformig; find ihre Dberflachen gleich, aber unabnilch, wie j. B. ein Quabratfuß Stanniol in regularer Bestalt, und 'ein Quabratfuß bavon in Form eines langen Streife gefchnitten, fo wird berjenige, beffen Dberflache am langften ausgebehnet ift, mehr Eleftricitat als ber andere erhalten. Go außert nach Beren Cuthberfon .). ein bunner Rupferbrabt, 800 Fuß lang, gelaben, bennabe bie namliche Wirfung, als eine gelabene Glafche von einem Quabratfuß belegter Glache; wenn endlich ihre Oberflachen ungleich und unahnlich find, fo fieht man burch bie Berfuche, baß fich bie Eleftricitaten, welche ein jeber erhalt, im gufammengefesten Berhaltniffe ber Grofe ihrer Oberflachen und ibrer Musbebnungen in bie fange befinben.

Aus alle diesem erhellet zur Genüge, daß ein leiter, welchem burch Berührung mit einem elektrisirten Körper Elektricität ist mirgeiheilet worden, dieselbe auf keine andere Welfe eine Zeitlang erhalten kann, als wenn er isolirt, oder allenthalben mit guten Nichtleitern umgeben ist. Weil nun die trockene Luft ein sehr guter Nichtleiter ist, so wird auch ein Körper schon isolirt seyn, wenn er in selbiger auf Pech, Glas, Siegellack u. f. steht, oder wenn er an selbenen Schnüten ausgehangen ist. Wäre die Luft ein Leiter, so wurden wir von den elektrischen Phanomenen wenig oder nichts wissen, Indem alsdann ben jeder Erregung der Elektricität dieselbe augenblicklich von der Luft ausgenommen wurde. Indessen ist duch kein vollkommener Nichtleiter, mithin wird auch

<sup>-)</sup> Abbandlung von ber Eleftricitat sc. Leipzig 1786, 8. 6. 203.

auch ein jeber elektrisitter Rorper, wenn er auch ifoliret ift, nach und nach feine Elektricitat ber Luft mittheilen, und zu-

fest tiefelbe ganglich verlieren.

Die Mictheitung ber Eleftricitat fann auch außer ber Berührung ichon in einer gemiffen Entfernung erfolgen. Bringt man namlich einem elektrifirten Rorper einen andern nicht eleftrifirten, und vorzüglich einen leiter, nabe genug, fo wirb man anfänglich zwifden benben eine gemiffe Anziehung mabrnehmen, bie nach und nach immer farter wird, je naber man ben Leiter bem eleterifirten Rorper bringt. Buleft wird, wenn ber Leiter bem eleftrifirten Rorper bis auf eine gemiffe beftimmte Entfernung genabert ift, und er felbft an biefer Stelle abaerundet ift, wie etwa ber Rnochel eines Fingere ben einem Menfchen, ein Runte entfteben, welcher nach ber verschiebenen Starte ber Eleftricitat mit einem größern ober geringern Rnalle ober Rniftern fichtbar hervorbricht. Die Entfernung, in wel der biefer eleftrifche Rnall aus bem eleftriffrten Rorper von einem feiter gleichsam berausgelocht wird, nennt man bie Schlagweite, und fie bangt naturlich von ber größern ober geringern Eleftricitat in bem eleftrifden Rorper ab. Mach. Diefen findet man die Gleftricitat unter benbe Rorper eben fo bertheilet, als ob fie fich berubret batten. 3ft nun ber Rorper, welcher ben Bunten von bem eleftrifirten Rorper berausgog, ein ifolirter felter, fo vertheilt fich bie Gleftricitat fogleich in ber gangen Oberflache, und er behalt bie empfangene Cleftricitat eine Beitlang; ift er aber ein nicht ifolirtet Leiter, welcher mit ber Erbe in Berbindung fteht, fo wirb baburch die gange Cleftricitat jur Erbe übergeführet, und weber er noch ber eleftrifirt gewesene Leiter zeigt nachber nut fraend eine Spur von Cleftricitat. Ift ber eleftrifirte Rorper ein Michtleiter, fo ift ber Funte nur fchmach; benn er theilet bem ihn nabe genug fommenben Rorper nur bie Eleftri. citat an berjenigen Stelle mit, welcher biefer am nachften Bill man alfo einen gemiffen farten Grab ber Elefericitat ju Bege bringen, fo fieht man bieraus bie Dorbe wendigfeit ein, in ifolirten Leitern Glettricitat anzubaufen, aus melden

welchen fie burch nabe genug gebrachte leiter fogleich ent-

Bare ber leiter mit einer Spife verfeben, welche bem eleftrifirten ifolirten Leiter nabe gebracht mird, fo gefchiebt fein Schlag und fein Gunte, fonbern man bemerft im Dunfeln einen eleftrifchen überftromenben Buichel, melder mit einem Geraufche verbunden ift, wenn die Elefericitat nicht gu fchwach ift. Dierben ift zugleich bie Entfernung des Ueberganges ber Eleftricitat in bem jugefpiften Leiter großer, als in bem abgerunderen, ben welchem allemabl ein Runfe und Schlag Statt bat; ja es fann biefe Entfernung ben einer betrachtlich ftarten Eleftricitat ziemlich groß werben. Rabere man fich mit ber ebenen Glache eines leitenben ebenen Rorpers bem elektrifirten Rorper, fo muß man jene bemfelben fcon febr nabe bringen, wenn eine Mitthellung ber Gleferi. citat Statt finben foll, und fie gefchiebet alsbann bod nur an ben Erhabenheiten ber ebenen Gladen. Go wie die Beffalt ber Leiter auf Die leichte Mittheilung ber Eleftricitat und ber Entfernung von bem eleftrifirten Rotper einen febr groffen Einfluß bat, fo bat ibn auch die Beftalt eleftrifirter Rorper auf bas Ausstromen ber Eleftricitat. Wenn bie eleftrifirten Rorper mit Spiken verfeben find, fo ftromt bie Eleftricitat aus felbigen weit fchneller und leichter , ale wenn fie allenthalben vollig zugerundet find. Es fann baber ein mit Spigen verfebener ifolirter Rorper nur fo fart eleftrifiret werben, als berjenige, welcher an feiner Dberflache, feine folche Erbo. bungen bat, indem der mit Spigen verfebene Rorper feine empfangene Eleftricitat febr leicht einem anbern Rorper mittheilet. Bird ein augefpister ifolirter feiter eleftriffret, fo nimmt man bas Musftromen ber Eleftricitat aus felbigem felbft burche Wefühl mabr, inbem ein Blafen bemertet wird, welches von ber Spige berfommt.

Sollen Richtleiter burch Mitibeilung ber Eleftricitat eleftrifiret werben, fo muffen biefe verschledentlich und an verschiedenen Stellen Eleftricität von ben eleftrifirten Körpern erhalten, weil sie fich nicht auf ber ganzen Oberfloche ber

Michilei.

Michteleter fogleich vertheilet. Um bie Mittheilung ber Cleterieltat ber Nichtleiter ftarter zu machen, und über die ganze Dberflache zu verbreiten, werben bie Flachen ber Nichtleiter mit einem leitenben Korper, z. B. mit Goldblattchen, Stan-

niof, Binnfolie u. b. g. überzogen.

2Benn unter ber Glocke einer Luftpumpe bie Luft fo viel als möglich evafuiret worben, und man lagt einen Reuerbufchel hineinstromen, fo leitet nun die verdunte Luft febr . fart; und gibt barin ein febr ausgebreitetes licht, welches im Dunkeln einen bellen Glang bat. Mimmt man eine Glas. tugel, pumpt ble Luft aus felbiger, und gebraucht fie nun als eleterischen Rorper, fo wird fie im Dunteln überall mit bele tem Lichte erfullt erfcheinen. Daber zeigt auch eine glaferne lufeleere Robre gerieben ein licht, welches bem Berterleuch. ten abnlich ift. Bambebee bat baber auch bas leuchten ber Barometer febr richtig als eine eleftrifche Erfcheinung erfla-Wenn namlich bas Quedfilber im Barometer gefchute -telt wird, fo reibt es fich an ben Banden besfelben, erreat Daburch Eletericitat, und weil ber Raum luftleer ift; fo ente fteht ein ftartes licht. Es gibt luftleere Glasrobren, welche ein wenig Quecffilber faffen; ichuttelt man felbiges bin und ber, fo entstebet ein eleterisches licht, bas man im Dunteln leuchten fieht. Samtabee und Johann Bernoulli ") nennen bief ben Queckfilberphosphor. Indeffen lebren boch Berfuche, daß im gang luftleeren Raume fein eleteria Sches Licht Statt finde, wie fcon Muffchenbroet ") be-Wenn namlich ein febr gutes Barometer nicht leuchtet, und es wird nur eine Luftblafe in bem torricellischen Raume gelaffen, fo fangt es ju leuchten an. Go bald wie bas Barometer burchs Mustochen bes Quecffilbers gang luftleer gemacht worden ift, fo bort auch bas leuchten in ber torri. cellifchen Leere gang auf. Unter ber Glode einer Luftpumpe ift es aber unmöglich, alle Luft auszuziehen, und biefermegen ift

a) De mercurio lucente in vacuo. Opp. T. II. n. 112.

s) Effai de phylique. Leid. 1751. 4. p. 640.

iff bas elettrifche Licht unter felbiger auch febr lebbaft. Sere Morgan ") bat folgenden Werfuch angestellt, um baburd au beweifen, baf bas eleftrifche licht im vollig luftleeren Raume nicht Statt finde: er nahm eine Robre von 15 Boll Sobe und ungefahr & Boll in ber Dicte; biefe fullte er mir ber Borficht mit Quedfilber an, baß bie Robre febr marm und inwendig febr gerieben mar, um alle Reuchtigfeit und Lufe, bie fich noch barin befinden fonnte, auszutreiben, und bag bas Quedfilber gang tochend binein geschuttet, und bie Robre baburch vollig gefüllet murbe, bamit nicht bas geringfie Luftblaschen barin bliebe. Bierauf fcblog er bie Deffnung mit bem Daumen, tebete bie Robre um, und feste fie in ein ebenfalls mit Quedfilber angefülltes Befaft. Sierauf brachte er die Robre unter die Glocfe einer Luftpumpe, und lief blefe au arbeiten anfangen. Da nun vermoge bes verminberten Drucks ber Luft auf bie Blache bes im Gefage befindlichen Quedfilbers bas Quedfilber in ber Robre berabfiel, und fo bie mabre torricellifche teere bervorbrachte, fo verband er ben Scheitel ber mit einer Metallplatte bebecften Robre mit ber eleftrifchen Rette, und fand nicht bas geringfte liche in felbiger.

Herr Candi ) bingegen bestreitet überhaupt alle bie Bersuche, welche beweisen sollen, daß das elektrische Licht im völlig lustleeren Raume nicht Statt haben könne. In Ansehung des Bersuchs des Herrn Morgan bemerket er zuerst, daß, wenn man auch wirklich inwendig in der Röbre kein elektrisches Licht wahrnimmt, man daraus doch nicht auf eine vollkommene Unzulänglichkeit des leeren Raums in Ansehung der Elektricität schließen kann; alles, was man daraus abnehmen könnte, wäre, daß die Bewegung des Fluidums so schnell ist, daß sie dem Auge unbemerkdar bleibt. Aus eben der Ursache sieht man bisweilen in einer gewissen Entsernung vom Punkte einer an der Rette besesigten Stange ein leuchtendes Flammehen, das elektrische Feuer beweger sich

a) Philosoph, transact, 1785. p. 272. 8) Memoir, de l'acad, roy, des scienc. à Turin. T. V. Heber die Clettriscitts im lerren Raume in Grens Journ. d. Phofit. B. IV. 6-93 m.f.

ba von bem Puntte mit einer folden Befdminbigfelt , baf es unficher bleibt, bis es fich burch ben Biberftand ber um. gebenden Luft in viele leuchtende Theilchen theilt, die fich ins. gefammt wieder in einem einzigen Dunfte vereinigen. Mus wiederhohlten Versuchen bes herrn Morgan sabe er bas eleftrifche Feuer im Innern ber Robre leuchten. Slergu wird zwar eine große Dunkelbeit und ein gutes Muge erforbert, fonft ift bas Gluibum fo fubril und fein, bag auch bee. geschicktefte Beobachter fich baben betriegen fann; aber vermittelft biefer benben Bedingungen mirb man, menn man eine Metallftange am Scheitel ber Robre angeleimt bat, und ben Berfuch auf die vorbeichriebene Art anftellt, Die Beibegung bes eleftrischen Lichtes langs ber Robre mahrnehmen, und wenn man bie Sand nabert, fieht man leuchtenbe Greifen, Die Bligen febr abulich find. Bare alfo ber leere Raum fur bas eletrifche licht unzuganglich, wie fonnte es fich in ber Robre ausbreiten? Dufte es fich nicht vielmehr anbaufen, wie es immer ber Fall zu fenn pfleget, wenn es in feinem Bege auf einen ibm widerstebenden Rotper trifft? Muffer anbern Berfuchen führt er gum Bemeife ber Statthaftigfeit bes eleftrifchen Feuers im leeren Raume folgenden an: wenn man aus einer großen Bouteille von Rryftall Die Luft berausziehet, fie an eine eleftrische Rette bringt, und bie Rette gang barum führet, fo fabe man bas eleftrifche Feuer entfteben, bin und wieder in ber Bouteille schweben, und bas Bild ber fonder. barften und hellften Morbidieine barftellen. Außerdem erwahne de la Metherie, ein Funte, welcher burch einen leeren Raum von ungefahr zwen linien von Quedfilber burch einen int weißes Papier eingewickelten Bolbfaben gegangen fen , babe einige Theile in Dunfte aufgelofet , inbem er auf bem Papiere einen purpurfarbigen Streifen angetreffen babe. Dieß lettere Phanomen fcheine er ber wenigen Luft gir aufchreiben , die bekanntlich in der Glocke ber Luftpumpe guruckbleibt: aber in diefem Salle murben die eleftrifchen Ericheinungen biefer übrig gebliebenen Menge Luft proportional fenn, und folglich murben bie Wirfungen in einem leeren Daume von Rff 2. einer

einer linte ungefahr 772 Dabl geringer fenn, welches boch

ber Erfahrung wiberfpreche.

Ben sehr vielen Korpern; vorzüglich ben solchen, welche leicht entzünder werden können, hat der elektrische Funke die Krast des Feuers. So wird z. B. Weingeist, besonders der Aether, brenndare Luft, Schlespulver u. d. g. von einem elektrischen Funken sehr leicht entzündet. Ja die Elektricität schmelzt Metalle, und verwandelt sie in Mesallkalke (Halbstäuten). Ja man will sogar nach den neuesten Versuchen gefunden haben, daß die Mesalle im luftleeren Raume und in brembarer Luft durch die Elektricität verkalkt würden. Sollten sich diese Versuche, die aber in allen Umfänden eine äußerste Genauigkeit erfordern, sich bestätigen, so würden dadurch sehr viele von den Antiphlogististern behauptete

Sage ungemein zweifelhaft gemacht.

Sonft mar man ber Meinung, baf bie Gleftricitat auf bie Regetation ber Pflangen einen febr großen Ginfluß babe. und baf burch ihre Birfung bas Reimen bes Samens und bas Machsthum ber Pflangen ungemein beforbert murben, worüber vorzüglich LTollet ") verschiebene Berfuche angeftellet batte. Auch ergablet Bertholon de St. Lazare einige Berfuche, welche le Dru ju Paris im Jahre 1776 mit ber Mimofa (Mimofa fensitiua Lin.) angestellet batte. Es follen namlich bie Blatter biefer Pflange, welche fonft ben jeber Berührung fich fchließen, nicht gufammengezogen merben, wenn biefe Berührung mit glatten Stabchen bon Blas, Bernftein, Siegellad ober auch anbern nicht leitenben Materien gefchiebet. Allein alle biefe Berfuche find bon verschiedenen Raturforschern, und befonders vom Berrn Dr. Ingenbouf 6) ungegrundet befunden worden. Die vormablige Behauptung ber vorzuglich einwirfenben Rrafte ber Eleftricitat auf bas Bebeiben ber Pflangen fen eine bloße Laufchung

A) Recherches fur les caufes des phénomènes électr. Paris 1749. 4. 6. 356.

B) Berfuche mit Pflangen. 3ter Band. Wien, 1790. 8. 7tes und ater Abichuitt. G. 65. 83.

Zaufdung gewesen, inbem bas licht einen nachtheiligen Ginfluß auf bas Bachethum ber jungen Pflanzen babe. Ben ben Bersuchen babe man namlich bie Samenforner auf ben Boben elektrifirter Befaffe geleget, welche ben ben Gleftris firmaschinen im Dunkeln maren; ba nun biefe eber feimten. als Diejenigen, welche beständig bem Tageslichte ober ber Sonne ausgesehet maren, fo fchrieb man bief beffere Forttommen ber Birfung ber Gleftricitat gu. Allein Die Berfuche, welche ber Berr Dr. Ingenhouß mit aller Genauigfeit angestellet bat, beweisen, Daß swiften bem Fortfommen ber eleftrisirten und ber uncleftrisirten Pflanzen gar nicht ber geringfte Unterfchieb Gratt finde, wenn benbe Pflangen in Aufebung bes Tageslichtes und ber Sonne unter gleichen Umftanden fich befinden. Much die Versuche von ber Mimofa find falfc befanden worden. Die Erfahrung lebrte herrn Dr. Ingenbouß, baß Stabchen bon glattem polirtem Metall eben bas thun, mas bie Grabchen von nicht leitenden Materien thaten, und bag es blog barauf anfomme. ob die Berührung mit einer Erschutterung geschebe, ober i fie gang fanft vorüber gebend ift. Burben bie Blatter biefer Pflanze an einen ifolirten Leiter gebracht, fo falteten fie fich eben fo, als wenn man barauf blies, und wenn bie Pflanze mit gefaltenen Blattern auf einem ifolirten Geftelle eleftrifiret wurde, fo entfaltete fie fich nicht schneller, als wenn fie uneleferifiret blieb.

Man hat auch selbst gefunden, daß die Wirkungen ber Elektricität dem Hedysarum gyrans mehr nachtheilig als nußlich sind. Wenn man mit, den Blattern dieser Pflanze, welche eine gewisse eigene Bewegung besißen, elektrisitre keiter verbindet, oder sie damit berühret, so nimmt man an selbigen gar keine Wirkung ber Elektricität wahr, außer daß sie wie alle andere leichte Körper angezogen und abgestoßen werden. Wurde aber ein Blatt mit einer Siegellackstange berühret, so sank es allgemach nieder, und erhohlte sich erst nach einigen Stunden wieder. Wenn einem Blatte verschiedene sortgesehte elektrische Junken mitgetheilet wurden,

Rff 3

fo fant es noch weit schneller nieber, und erhoblte sich den gangen Tag über nicht. Wiederhohlte man das Ausziehen der Funten einige Tage hinter einander, so verlor das ganze Blart seine Beweglichkeit, und blied nun zusammengesaltet an dem Stiele hängen. Gegen 14 Tage behielt es zwar in diesem Zustande immer noch ein frisches Ansehen; alsdann aber wurde es gelb', weltte und siel ab. Bemerkenswürdig ist es auch noch, daß alle andere Blätter an dieser Seite hängend wurden, und sich nicht mehr so lebhast wie zuvor dewegten. Auf die kleinen Seltenblättigen dieser Pflanze, welche eine eigene sast willkurlich scheinende Bewegung zeigen, hatten weder Junken, noch Erschütterungen noch auch Berührung mit elektrisiten Rörpern einige Wirkung. Im Gegentheil wirkte auf selbige ein elektrisiter Leiter; welches mit der ganzen Pflanze in Verdindung war, und auf die großen Blätter gar keine Wirkung zeigte, deskostärker durch ein sehr lebhastes Valanciren, welches nach dem Elektrisiten noch eine geraume Zeit soribauerte \*).

Ferner behauptete man bonft auch, baß, wenn thierischen Rorpern ein hoher Grab ber Elektricität mitgetheilet wurde, ber Puls weit schneller schlage, und ihre Ausbunftung befördert werde. Allein auch diese Behauptung wird jest sehr bezweiselt. Die mehrmahls hieruber angestellten Bersuche mit der großen Elektristrungschine in dem teplerischen Museum haben in dem Pulse der Beobachter teine Beranderung bewirket . Jene Beranderung, die man an mehreren Personen bemerker hat; durfte man baher wohl eher der Furcht oder andern korperlichen Dispositionen, als der Elektrischen der Elektrischen der Grent ber eine Beranderung bei der Elektrischen der andern korperlichen Dispositionen, als der Elektrischen

eitat zuschreiben.

Es haben ferner Versuche gelehret, daß Basser, welches aus isolirten Gefäßen burch eine enge Deffnung herausläuft, burch Mittheilung ber Elektricität schneller auszuläusen scheinet. Ist bie Röhre, aus welcher bas Basser im natürlichen Zustande

w) Bothaifdes Magagin fur bas Reueffe se. B. V. St. g. G. 13.

A) Beschryving eener engemeen groote Electrizeermachine etc. door Mart. van Marnm. Haerl. 1785. 4. Deutsch. Leips. 1786. 4.

ftanbe nur tropfelt , ein Saarrobrichen , fo bewirft bie Mittheilung ber Cleftricitat ein ununterbrochenes Auslaufen aus Diefer Robre, welches fich noch in viele anbere Gtrablen gertheilet. Rach ben mit bergleichen Saarrobren angeftellten Berfuchen bes herrn Dr. Carmoy ") fcheint ju folgen, baß ungeachtet bes durch Gleftrifiren bes Baffers bemirften Stromes in einer bestimmten Beit eber weniger Baffer aus bem Befaß herauslaufe, als es fonft im naturlichen Buftanbe austropfelte. Unter übrigens gleichen Umftanben fand Carmoy in einer Zeit von 75 Stunden to Minuten

ohne Cleftricitat a Pfund 12 Ungen a Drachmen 65 Gran .

mit Cleftricitat 2 --- 11 . Rabm er Robreben von ungleicher lange, fo fielen zwar bie Refultate gang anders aus, und wenn gleich mannigmabl etwas mehr Baffer benm Gleftrifiren abgefloffen mar, fo fchien bieß boch mehr in zufälligen Befchaffenheiten ber Befage ju liegen. In ben meiften Ballen mar boch immer bie Menge bes im naturlichen Zustande ausgetropfelten Baffers groffer , als die mit Eleftricitat ausgelaufene Baffermenge. Es fcheint baber bie fonft vorgebliche burch Cleftrifiren bewirkte Befdsteunigung ber Bewegung bes Baffers nicht gegrundet ju fenn.

Much hat Cavendifh bie gewiß fehr michtige Entbeckung gemacht, baf ber eleftrische Funte benm Durchgange burch ein Bemifch von phlogistischer und bephlogistischer Luft Galpeterfaure bervorbringt. Man fchrieb zwar bie Erzeugung Diefer Gaure allein ber Berfegung ber Luffarten ju; allein es laft fid) die Sache nicht wohl erflaren , ohne ber Gleftricitat

einen wefentlichen Untheil baran nehmen gu laffen.

herr van Marum ?) bat burd mehrere luftarten eleferifche Schlage burchgeben laffen , Die Birfungen berfelben forgfaltig unterfuchet, und feine Entbeckungen ber Be-Stt 4

Deurnal de physique, Nov. 1788. Gothaifches Magagin für bas Reuefte, B. Vit. St. 1. C. 63 u. f.

Beschryving etc. Haarlem 1785. Eerste Vervolg der Proesneemingen, gedaan mer Teylers Electrizeer machine. Haarlem 1787. gr. 4. Deutfch, Leips. 1786 H. 1788. 4.

schreibung ber großen Scheibenmaschine, zu Haarlem bengefügt. Die vorzüglichsten berselben sind die Zersegung der
Salpeterlust, welche durch wiederhohlte Schläge in einer Viertelstunde über die Hälste vermindert ward, nachher aber ben
threr Vermischung mit dephlogistisirter Lust weiter keine Verminderung zeigte; serner die Zersegung der dephlogistisirten
tuft aus rothem Präcipitat in einer Röhre über. Quecksilber,
wodurch lesteres auf der Oberstäche verkallt ward; und die
Zersegung des flüchtig alkalinischen Gas in Sticklust und inflammable Lust. Alle diese Entdeckungen scheinen deutlich
auf eine chemische Verbindung der elektrischen Materie hinzuweisen.

Elektrische Utmosphäre und Vertheilung ber Elektricität.

Es murben fonft oft fonberbare elettrifche Erfcheinungen mabrgenommen, melche ben bisber gegebenen Befegen und Birfungen ber Mittheilung ber Eleftricitat zu wiberfprechen fcbienen, und von welchen man lange Beit nicht wußte, was man bamit machen follte. Dachbem man aber aus ben Etfabrungen, baf leichte Rorper in merflichen Entfernungen von den eleftrisirten Rorpern angezogen murben, welche für ble Mittheilung ber Elektricitat viel ju groß maren, auf ben Bebanten geieitet murbe, baf fich bie Birfung ber eleterifchen Materie auf ben elettrifirten Rorper bis auf eine gemiffe Diftang erftrede , welche ben Unnaberung eines uneleftriffe ten Rorpers in felbigem gemiffe Beranberungen bervorbringen muffe, fo murbe baburch ein großeres licht über bie Gleftet citat verbreitet. Der Raum, burch welchen fich bie elettet fche Materie in Unfebung ihrer Wirfung auf anbere Rorper erftrectet, wird bie elettrifche Armosphare ober auch ber elettrifche Wirtungstreis genannt, bon, beren Befegen bie größten Bebeimniffe biefer Lehre abhangen. Das Sauptgefes bierben ift biefes:

Ein jeder elettrifirter Rorper fucht in Denjenigen Rorpern, welche in feinen Wirtungetreis tom-

ment,

men, eine der feinigen entgegengefente Blettricitat

Diefes Befeg ift gang verfchieben bon bem Befese ber Mittheilung ber Eleftricitat, wie folgenbe Erfobrungen aufs Fraftigfte bestätigen. Dan bringe einen nicht ifolirten leitenden Rorper in ben Birfungsfreis des eleftrifirten Reibers, fo befommt jener auf ber bem Reiber jugefehrten Geite Die entgegengesehte Elektricitat bes Reibers, mitbin + E, menn biefer - E und - E, wenn biefer + E bat; wird endlich ber nicht ifolirte Leiter bem Reiber bis gur Schlagmeite genabert , fo erhalt ber geiter einen Runten, und bie Glettricitat bort gang auf. 3ft aber ber leitenbe Rorper ifolirt, und man bringt bas eine Ende besfelben in ben Wirfungsfreis eines elettrifirten Rorpers, fo erhalt bas von biefem elettrifirten Rorper abgemendete Ende bes leiters die mit ben elettrifirten Rorper gleichnahmige Eleftricitat, bas bem eleftrifirten Rorper jugefehrte Ende aber bie entgegengefeste bes eleftrifftren Rorpers. Rabert fich ber ifolirte Leiter, bem eleftrifirten Rorper bis jur Schlagmeite, fo erhalt er einen Runten, und es wird nun feine Eleftricitat gleichnabmig mit ber Eleftricitat bes eleftrifirten Rorpers. Dabme man bingegen ben ifolirten Leiter, noch ebe er einen Runten erhalt, pon bem eleftrisirten Rorper meg, fo wird auch bie Eleftricitat besselben, Die fich an benben Enben als entgegengefest zeigte, gang megfallen, und ber Leiter mird in feinem porigen Buftanbe, mitbin uneleftriffret fenn. 2Benn aber bas eine Enbe bes ifolirten leiters, welches bem eleftri. firten Rorper entgegengefebet ift, qu ber Beit, ba er im Birfungefreife bes eleftrifirten Rorpers fich befindet, bem Finger ober mit einem anbern leitenden Rorper berub. ret wird, fo entflebet ein Gunte, und die Gleftricitat boret Dimme man nun ben ifolirten Leiter von bem eleftris auf. firten Rorper meg, fo bat nun ber ifolirte leiter bie entge. gengefeste Eleftricitat bes eleftrifirten Rorpers.

Man nehme eine metallene Rohre von etwa 2 Juf lange, isolire selbige und hange an das Ende über selbige einen

Zwirnsfaben mit zwen Rortfugelchen; hierauf bringe man an bas andere Ende, etwa 3 Boll meit bavon, eine geriebene Blasrobre, fo merben fogleich bie benben Roiffugelchen von einander fabren, folglich + E erhalten. Rabere man bie geriebene Glasrohre bem Enlinder bis gur Schlagweice, fo erhalt er einen Schlag, und bie Elettricitat ift nun in bet gangen Röbre + E. Rimme man aber bie Glasrobre noch vor bem Schlage weg, fo fallen die Rorffugelchen Bufam. men , und man bemerft gar feine Eleftricitat in Der Robre mehr. Bird aber ber Berfuch fo abgeandert, bag man an bem Enbe ber Robre, wo bie Rugelchen + E haben, einen Finger ober einen anbern leitenden Rorper bringt, fo fallen nun die Rugelchen gufammen, indem die gange Elefericiedt + E in ben leitenben Rorper übergegangen ift. : Dimmt man nun auch die geriebene Glasrofre von bem anbern Enbe weg, fo geben nun bie benben Rugelchen fogleich mit - E aus einander, und bie gange metallene Robre ift negativ eleftrifiret.

Wenn berjenige Körper, welcher in den Wirkungskreis eines elektrisitten Körpers gebracht wird, ein Nichtleiter ist, so wird zwar ebenfalls das Ende, welches dem elektrisitten Körper zugekehret ist, die entgegengesete Elektricität annehmen, aber sie wird sich wegen der nicht fortleitenden Krast des Nichtleiters nicht weit erstrecken, und nicht sehr start senn. In diesem Nichtleiter werden von dem Ende, welches gegen den elektrisitten Körper gerichtet ist, nach dem andern Ende din abwechselnd Zonen von + E und - E zu sinden sepn, welche immer nach und nach schwächer werden, und sich juselt ganz verlieren. Diese abwechselnden Zonen entstehen ohne Zweisel von den Wirkungskreisen der vorhergehenden, well wegen der schwach leitenden Krast des Nichtleiters Eleskreicka sich in selbigem nicht weit verbreiten kann.

Diese Erfahrungen beweisen hinlanglich, baß ein Rorper elektrisch werden könne, ohne daß dem elektristrten Rorper seine Elektricität genommen wird. Es gibt also außer
dem Reiben und der Mittheilung noch eine dritte Art, Eletricitäe

Digitality Goog

firicitat in einem Rorper hervorzubringen. Es grundet fich biefe Urt auf ben allgemein angeführten Sag, und wird bie

Dertheilung der Blettricitat genannt.

Wenn man in den Wirtungskreis eines elektrisirten Korpers einen andern schon elektrisirten Korper bringt, so werden sich ebenfalls Erscheinungen zeigen, die dem allgemeinen Geses völlig gemäß sind. Ware der eine Körper mit der Erde in Verbindung, so wird er auch seinen elektrischen Zustand nach diesem Geses andern; ware er isolirt, so wird diese Beranderung nach den Umständen, worin er sich besindet, ersolgen, und übrigens vermögend werden, seinen Zustand noch mehr zu andern. Vringt man z. V. in den Wirtungskreis eines — E ein + E, so wird das + E, wenn es mit der Erde in Verdindung sieht, noch mehr + E erhalten; ist es isolirt, so wird es wenigstens sähiger, noch mehr + E anzunehmen, und unsähiger, + E zu verlieren oder mit zusheilen, oder mit andern Worten, es wird mehr Capacität aber weniger Intensität seines + E erhalten.

## Befege ber Elektricitat.

Es wird vor allen Dingen nothig fenn, aus ben Bir. fungen, welche man an ben benben verfchiebenen Urten von Eleftricitat gewahr wird, bie Befege aufzufinden, welche fie befolgen, ebe man noch im Stande ift, über bie Urfachen ber Gleftricitat Untersuchungen anzustellen. Beil es nun vermoge ber Erfahrung zwenerlen Arten von Eleftricitat gibt, wovon eine jede fur fich einerlen elettrifche Birtungen zeiget? nur mit bem Unterschiebe, baf fie mie entgegengefeste Großen einander entgegengesetet find, folglich eine bie andere aufbebet, fo wird man auch berechtiget fenn, einen jeben Rorper, welcher im naturlichen Buftanbe fich befindet, eben fo viel + E als - E benzulegen, weil fich biefe benben gegen einander aufheben, und baber o E machen. Wenn bemnach ein eleterifcher Rorper eleftrifche Erscheinungen liefern foll, fo muß er entweber mehr ober weniger + E als - E haben; benn batte er eben fo viel + E als - E, fo beben fich bende

Arten auf, und find gleichfam mit einanber im Gleich.

Das erfte Geleg ber Elektricitat ift: Grantsetten Gelechartige Elektricitaten fofen, einander guruck.

zuruck.
Ein Körper, welcher + E hat, stößt einen andern leichten Körper, welcher ebenfalls + E hat zurück. Sehen so siest ein Körper, welcher - E besißer, einen andern leichten, welcher ebenfalls - E hat, zurück. Wenn bende Körper nun entweher gleich + E ober gleich - E haben, so geben sie einander genähert auch keine Funken, sondern sie behalten ihre Elektricität. Dieses Geses beweisen affendar solgende Versucke

Faben aufgehangt find, und an einen elektrisiten leiter ober auch an bas ifolirte Reibzeug gebracht werben, so werben fie von felbigen anfänglich angezogen, nachher abgefloßen und bann nicht wieder angezogen; auch floßen fie fich felbit un-

ter einander jurucf.

2. Wenn fehr leichte Rorperi als Golbblattchen, Schnupftabact, Barlappfaamen u. b. g. auf einen eleterifirten ifolirten Leiter, ober auch auf bas ifolirte Reibezeug gebracht werben, fo werben fie von felbigen fehr weit weggeftogen.

3. Wenn zwen Personen auf isolirten Geffeln entweber gleich + E ober gleich - E erhalten, und alebann einan ber berubren, so fann teine aus ber andern einen Sunten

auszieben.

herr Coulomb ") hat durch oft wiederhohlte mit der größten Sorgfalt angestellte Berfuche gesunden, daß die Theilchen des elestrischen Fluidums benm gegenseitigen Abstoßen das newtonische Geses der Schwere, namlich das umgekehrte Berhaltniß des Quadrats der Entfernungen befolgen.

Das

Dopfie. B. III. G. 51 ff.

Das zwente Befet ift:

Entgegengesente Elettricitaten gieben fich an. Wenn ein Rorper + E bar, fo zieht er einen leicht beweglichen, welcher - E bat, an, und auch umgefebre. Sat nun ber eine Rorper eben fo viel .- E als ber andere - E, fo entziehen fich bende in bem Mugenblide, baifie jufammenftogen, ihre Eleftricitat, und zeigen nachber feine Spur ber Eleftricitat mehr. Dieß Befet beflatigen fole gende Berfuche:

3. 1. Benn ein an einem Saben bangenbes Rorffugelchen + E erhalten bat, und wird bem ifolirten eteterifchen Reibezeuge nabe gebracht, fo wird es von bemfelben angezogen und

umgefebrt.

2. Wenn bas eine Rorffügelchen + E und bas anbere gleich viel - E bat, und benbe nabern fich einander, fo-werben fie angezogen, und verlieren in bem Augenbliche ibre Elefericirat.

3. Benn eine auf einem ifolirten Stuble figente Perfon + E bat, eine andere aber auf einem ifolirten Stuble eben fo viel - E, fo merben beibe Personen in ber Beruhrung bie Elefticitat gang verlleren.

4. Benn eine Derfon auf einem ifolirten Geffel eine Blasrobre mit ber Sand reibt , und eine Rorffugel , welche + E bat, wird ber Perfon genabert, fo zieht fie felbige an, wird fie aber ber Glasrohre genabert, fo ftoft fie felbige ab.

Mus biefen angeführten Gefegen lagt fich nun bas. Unsieben und Buructftogen leichter Rorper erflaren. Dabere man namlich einer geriebenen Glasrobre + E leichte Rorper, 3. B. Sagefpane u. b. g., fo erhalten diefe in bem Bir- tungetreife ber elettrifirten Glastohre — E, und es zichen nun benbe einander an. Berühren die leichten Rorper Die Glasrobren, fo erlangen fie burch bie Mittheilung + E, und Die Glasrofre ftogt fie gurud." Go lange nun Dieje leichten Rorper + E befigen, fo merben fie auch von der Blasrofre nicht weiter angezogen , wird ihnen aber bieß + E durch teis ter entgogen, und find noch im Birfungefreije ber eleftrifire

ten Blasrobre, fo befommen fie aufs neue - E, werben wieber angezogen; und nach mitgetheiltem + E wieber gurud geftoffen u. f. w. Sierauf grunden fich bie Berfuche mit tangenben Duppen swifden einer eleftriffren und einer mit ber Erbe verbundenen Metallplatte; mit einer Pflaumfeber, melthe amifchen einer geriebenen Glastobre und Giegellacffange wie ein Reberball bin und ber fliegt, mit einigen Rorffügelchen, welche auf bem Tifche unter einem elettrifirten Erint. glafe tangen, mit bem eleftrifchen Blodenfpiele und mit anbern eleterischen Spielwerten mehr. Heberhaupt laft fich ein jeber Rorper im narurlichen Buftanbe fo betrachten, als menn er bende Elettricitaten + E und - E in gleichem Dafe befafe, welche folglich einander aufbeben, und ben Rorper Birb aber bief Bewicht burch irgend eine Art. o E geben. a. B. burch Reiben bes Rorpers, aufgehoben, fo muß fich nun ber Ueberfchuf ber einen von ben entgegengefesten Gleftricitaten im frepen Buftanbe befinden, und elettrifche Erfcheisnungen hervorbringen. Wenn 3. B. ein Blascylinder gerieben wirb, fo nimmt biefer aus bem Reibzeuge mehr + E an; nun fann aber bas in ber Glasrobre befindliche - E bas + E nicht gang mehr binben, folglich entfteht ein Ueberfchuß von + E, und wirft nun im fregen Buftanbe.

Hieraus läßt es sich nun auch erklären, wie es mit bem Elektristren selbst zugehe. Wird namlich die Glasrohre an dem Reibezeuge gerieben, so wird das + E des Reibezeuges fren, theilt selbiges dem Glase mit, welches nun auch die Elektricität + E zeiget, weil es wegen seiner nicht leitenden Kraft dieß. + E nicht sogleich in der Oberstäche vertheilet. Mun wird das - E des Reibzeuges nicht mehr gebunden sen, weil das + E in das Glas übergegangen ist; könnte also das verloren gegangene + E nicht wieder ersest werden, oder wäre das Reibzeug isoliet, so muß auch dieses - E zeigen; wäre aber das Reibzeug durch leitende Körper mit der Erde verbunden, so erhält das - E so viel + E aus der Erde, daß sein - E völlig gebunden wird, mi hin wird auch in diesem Kalle das Reibzeug gar keine Elektricität zeigen.

Um

Um also stark zu elektristen, muß bas Reibzeng nothwendig mit der Erde verbunden werden, denn dadurch eröffen net sich ein Zustuß von so vielem + E, als man nur haben will; ist aber das Reibzeug isoliret, so kann es nur so viel + E hergeben, als es hat, mithin in alle Falle weniger, als wenn es nicht isoliret ist.

Benn ein Glascolinder burche Reiben + E erbalten bat, und man bringt in ben Birfungefreis besfelben einen ifoliren feiter, fo giebt nun bas + E bes Glascolinders bas - E des ifolirten Leiters an , und froft bas + E bes feiters suruct . und bierdurch entitebt folglich Eletericieat burch Bertheilung. Bird ber ifolirte feiter aus bem Birfungsfreife bes Glascylinders gebracht, fo wird nun feine positive und negative Cleftricitat, welche nur burch bie Birfung ber eleftrischen Utmosphare in ibm verschiebentlich vertheilet mar, wieder gebunden, und bie Eleftricitat verfchwindet in ibm gant. Benn bingegen an bem Ende bes ifolirten Leiters, an welchem bas + E fren ift, inbem der Leiter fich in bem Birtungetreife bes Glascolinders befindet, ein Finger ober ein anderer Leiter nabe gebracht wird, fo giebt ber ifolirte Leiter an biefer Stelle bas - E bes leitenben Ringers an, fattiget fich bamit, und es entftebt ein Runte. Birb nun ber Ringer entfernet, und ber ifolirte Leiter jugleich aus bem Birfungsfreife bes Glascolinbers gebracht, fo verbinden fich nun die Eletericitaten bender Enden bes ifolirten Leiters mit einander, und er bat - E + E - E, und ift daber negativ eleftrifiret. Berabe verbalt es fich umgefebrt; wenn namlich ber eleftrifirte Rorper - E befiget, und es wird in beffen Birfungsfreis ein ifolirter leitender Rorper gebracht, fo giebt bas - E bes eleterifirten Rorpers bas + E bes leitenben an, und ftoft bas - E jurud; wird alsbann bas - E bon einem andern leitenden Rorper g. B. von bem Ringer burch fein + E gefattiger, fo entftebet ein Funte, und ber ifolirte leltende Rorper befiget nun nach ber Entfernung besfelben bon bem eleftrifirren Rorper + E - E + E, folglich ift er pofitiv elettrifiret.

Wenn

Benn in einem eleterifirten Rorper bas frepe - E Das TE eines in ben Wirfungefreis besfelben gebrachten Rorpers angiebet, fo ift es fur fich begreiflich, baß felbit bas + E bes eleftrifirten Rorpers jum Theil gebunden wird, und baber weniger frenes + E befigen muß als vorber. In biefem Buftanbe wird er nun auch naturlicher Beife eine gleichnamige Eleftricitat weniger abftogen, baburch wirb er aber auch vermögend, gleichartige Gleftricitat feichter angunebe men. Benn alfo gleich ein eleftrifirter Glascolinber burch einen genaberten ifolirten leiter fcmacher an + E wird, fo nimmt er nun auch febr leicht + E von bem Reibzeuge wieber an, jumabl wenn bas Reibzeug nicht ifoliret ift, ober in Fall es ifoliret mare, felbiges burch eine leitenbe Subftans mit ber Erbe in Berbinbung flebet; benn eben baburch erbate ber ifolirte Leiter bie ftartfte Elettricitat. Chen fo verbalt es fich auch mit bem Reibzeuge; es befommt namlich biefes am ftartften - E, wenn ber ifolirte feiter, welcher in bem Birfungsfreife eines Glaschlinders fich befindet, burch eine leitenbe Subftang mit ber Erbe in Berbinbung flebet. mehr endlich ber leitenbe Rorper bem eleftrifirten genabere wirb, befto mehr giebt bas + E bes eleftrifirren Rorpers bas I E bes leitenben an, fommen fobann gur Schlagmeite, und es entfteht ein gunte, moben nun zugleich eine Direbeis lung ber Gleftricitat erfolget, wenn ber leitenbe Rorper ifoliret mar, außerbem zeigen benbe Rorper feine Spur ber Eleftricitat mehr. Wird j. B. einem Rorper, welcher frenes + E bat, ein leitenber Rorper genabert, fo enthalt bas nachfte Enbe biefes leiters - E, und benbe E gieben fich jurud, je naber fie fommen. Ben größerer Unnaberung wird endlich bie Angiebung fo ftart, bag eine Mittheilung ber Eleftricitat entweber burch ein allmabliges Uebergeben ober burch einen Funten erfolget.

Besist ber leitende Körper, welcher in ben Wirkungsfreis eines eleftrisitten Körpers gebracht wird, eine Spise, so wirkt die Utmosphäre schon in einer weit größern Entsernung als ben ben leitern, beren Enden stumpf ober abgerun-

bet find. Es geschiehet baber auch bie Mittheilung ber Eleftricitat ben fpifigen Rorpern in einer weit großern Entfernung als ben' abgeftumpften Rorpern, und zwar gefchiebet ber Uebergang ber Eleftricitat ben fpifigen burch ein Beraufch. ben ben runden und ftumpfen aber burch einen Schlag. Babricoinlich liegt ber Grund barin, baf ben fpigigen Rorpern Die gange Ungiebung auf einen einzigen Dunkt gerichtet ift, und ber frene Musgang bes + E burch fein Burucfftoffen ber gleichnahmigen Eleftricitat nebenliegenber Punfte gebinbert wirb. Berden glatte, ebne, am Ranbe abgerundete ifolirte Leiter bem eleftrifirten Rorper nabe gebracht, fo fpurt man feine eleftrifchen Beranderungen in felbigen, ja es erfolget oft nicht ein Mahl ben der Berührung ein Uebergang ber Eleftricitat burch Mittheilung. Satte ber eleftrifirte Rorper und bie glatte Dberflache, welche mit jenem in Berührung fommt, gleichviel entgegengefeste Eleftricitaten, fo binben fich nun bende; und man fpurt an benben feine Gleftricitat mehr: nach ber Entfernung benber aber bat jeber bie vorige Eleftri. citat mieber. Beccaria mar ber Meinung, benbe Rlachen legten ibre Eleftricitaten in einander ab, und ben ber Trennung nehme eine jebe bie ihrige wieber. Er nannte Diefes Gefet die fich felbft wieder herftellende Eleteri. citat (electricitas vindex, quasi quae sibi vindicat locum fuum). Allein es ift feinesmeges nothig, biefermegen ein neues Gefet angunehmen. Denn es ift dieft Berfchminben ber Eleftricitaten fein Berluft, und fein Wiebernehmen berfelben, fonbern vielmehr bas gewöhnliche Binten entgegengefester Gleftricitaten, wenn bie eine in ber andern Birfunastreis fommt. Ben ber Berührung wird biefes fo ftarf, baß alles E gebunden, und gar feine mehr fren ift. Dach ber Trennung aber wird alles wieder fren, weil fein Uebergang erfolget ift.

Durch dunne Michtleiter werden die Wirkungen ber elektrischen Anziehung oder die Wirkungskreise auf keine Beise aufgehalten, wohl aber die Wirkungen der Mittheilung. Wenn bemnach eine Glastafel auf bepden Seiten mit Metall

belegt, Die eine Belegung mit der Erde nerbunden, und ber andern + E gegeben wird, so nimmt jene eben so viel — E aus der Erde an.

## Gefchichte ber Elektricitat.

Die altefte Nachricht, welche nur einige Spur bon Eleftricitat gibt, ift bie Bemerfung, bag ber Bernflein (naertov, electrum, fuccinum), wenn er gerieben werbe, Die Rraft befige, leichte Rorper anzugieben. Der Stifter ber jonifchen Schule, Chales Milefins, foll, wie Uriftoreles nach bem Zeugniffe bes Diogenes Laertius =) verfichert, über biefe Eigenschaft bes Bernfteins in Bermunberung gefeget worten fenn, bag er fogar bemfelben Rrafte ber Geele aufdrieb. Der erfte, welcher ber munberbaren Ungiebung bes Bernfteins mit ein Daar Borten Ermabnung thut, mar Dlato \*); und Theophrastus Erefius 7) führet ebenfalls biefe Gigenschaft bes Bernfteins an, und ermabnet auferbem nach bes innfurers, welcher nicht nur Strobfalme, fonbern auch Solaspanchen und bunne Metallblattchen an fic Bon bem innturer bes Theophraft fuchet Dr. Watfon barguthun, bag biefer mit bem Turmalin einerten fen. Much gebenfen ber angiebenben Rraft M. f. Turmalin. Des Brennsteins Dlinius 3), Plutard 4) und andere Bon bem griedischen Nahmen naextpor find bie Dahmen elettrift und Blettricitat bergenommen.

William Gilbert?) war der erste, welcher die anglehende Kraft nicht allein am Bernstein, sondern auch an andern bergleichen harzigen Körpern, als Gummi Lack, Mastir, gefochtem Terpentin, und an den meisten Solgesteinen bemerkte. Vorzüglich nahm er auch diese Sigenschaft an dem Siegellack, Schwefel und Glas wahr, und subree das Reiben

a) in vita Thaleris. p. 16. lib. 1. fegm. 24.

в) In Timaco. p. 547.

<sup>3)</sup> Hiftor. natural. 1. 37. 6.3.

<sup>()</sup> In quaettion. Platonic. Tom. 2. p. 1005.
(3) De magnete. London 1600. fel.

Reiben als Mittel an , die Eleftricitat in biefen Substangen

Otto von Guericke -) verfertigte fich aus Schwefel, welchen er geschmolgen in eine Phiale gof, und nachher ertaltet biefelbe gerfchlug, eine Schmefelligel, Die er burch eine medanifde Anordnung in fcnellen Umlauf brachte. Er bemerfte, baß, wenn er bie Band benm Umlauf ber Rigel an felbige dructe, leichte Gubftangen, als Spreu, Gtud. den Papier u. b. gl. von der Rugel angezogen, nachher ab. geftoßen und gleichfam wie im Birbel um die Rugel herum geführet murben. Daben bemertte er ferner, baß eine folche von der Rugel gurudgeftoffene leichte Substang nicht eber pon ber Rugel wieber angezogen murbe, als bis fie fich-einem leinenen gaben, ober einer Lichtflamme genabert batte; baß Faben, welche in ber Dabe ber Rugel aufgehangen maren, bon feinem nabe baran gehaltenen Finger gurudgeftofen murben , und bag eine Pflaumenfeber , welche die Rugel jurud's geftoffen hatte, berfelber beftanbig einerlen Geite gutebrte. Much bemertte er bas Rniftern und Beraufch ber bewegten Rugel und im Dunfeln bas eleftrifche licht.

Um das Jahr 1670 wurde das Verzeichniß der elektrischen Körper von Boyle mit einigen neuen vermehret. Besonders stellte er viele Versuche mit dem Diamant an, und bemerkte, daß er gerieben im Finstern leuchte. Zugleich führet er an, daß die elektrische Kraft durch Trockenheit und Erwärmen sehr befordert werde, daß Clektricität im luftleeren Raume Statt sinde, daß leichte elektrische Körper angezogen wurden.

baß bas Ungieben mechfelfeirig fen u. f. f.

Obgleich Mewton sich mit der Elektricität nicht so sehr beschäfftigte, so stellte er doch einige elektrische Beobachtungen an. Als er auf den Tisch eine runde Glasscheibe, die ungefähr zwen Zoll breit war, in einem messingenen Ringe, gelegt hatte, so daß das Glas etwa & Zoll vom Tische abstand, und er das Glas schnell rieb, so siengen kleine Stuckette.

e) Experimenta Magdeburgica de vacuo spatio. Amfterd. 1671. fol.

chen Papier an, welche auf bem Tische unter bem Glase lagen, angezogen zu werden und hin und mieder tanzend sich zu bewegen. Er machte daben zugleich die Erfahrung, daß verschiedenes Reibzeug diese Erscheinungen verschiedentlich abanderte. Unter den erwähnten Umständen rieb er ein Mahl ein Glas, das 4 Zoll breit und 4 Zoll die war, mit einer Serviette, und bemerkte, daß sich nichts bewegen wollte, da im Gegentheil die Bewegung sogleich ansieng, als er selbiges mit seinem Rocke rieb. Zugleich thut er auch in zwey Kragen, welche seiner Optik angehänat sind, der Elektrici-

tat Ermabnung.

D. Wall ") beobochtete querft eleftrifche Runten. Als er Berfuche mit bem burch bie Runft bereiteten Phosphor anstellte, ben er fur ein burch! eine mineralifche Gaure coagulirtes animalifches Del hielt, marb er auf bie Bermuthung geleitet, baf Bernftein vielleicht ein naturlicher Dhosphor fenn burfte. Er rieb baber ein mobl geglattetes Stud Bern. ffein mit ber Sand im Finftern, und bemerfte baben ein Licht. Rachbem er biefen Verfuch burch Reibung mit wollenen fappen wiederhohlte, fo mard er ein fartes licht und zugleich ein Rniftern gemabr. Bielt jemand feinen Ringer in einer fleinen Entfernung von bem Bernftein, fo entftanb ein ftarfes Rniftern, mit einer barauf erfolgenden großen Lichtflamme. Merkwurdig ift es, bag er biefes licht und Rniftern mit bem Blig und Donner vergleichet. Much fand er bernach, baß ebenfalls elettrifches licht jum Borfchein fam, wenn man fcmargen Ugat, rothes Siegellack und ben Diamant reibet. Sieraus macht er überhaupt ben Schluf, baf alle Rorper, welche Eleftricitat befigen, licht von fich geben.

Im Jahre 1709 machte Sambobee ) feine Bersuche und Entdeckungen in der Elektricität bekannt. Er bemerkte am ersten die starke elektrische Kraft des Glases, das aus demfelben hervorkommende Licht, und den dadurch verurfachten kaut, nebst einer Menge von verschiedenen Erscheinungen, welche

a) Philosoph. transact. 1708. Vol. XXVI. n. 314, 6) Physico- mechanical experiments. Lond. 4.

welche bas eleftrifche Ungleben und Burudftoffen betreffen. Er brachte querft eine betrachtliche Menge licht bervor, inbem er Quedfilber in einem glafernen Befafe, aus welchem Die Luft ausgepumpet mar, schuttelte. Diefes licht nannte er ben mercurialischen Dhosphor. Er war auch ber erfte, welcher fich gur Unterfuchung ber Eleftricitat eine Dafchine verfertigen ließ, auf melcher er eine glaferne Rugel berumbrebete. Da er aus biefer Rugel bie Luft berausgebracht batte, fo bemerfte er benm Berumbreben, als er feine Sand baran legte, inmenbig ein ftartes licht. Ueberhaupe beobachtete er bie eleftrifchen Erfcheinungen im luftleeren Raume genau. Außer ber glafernen Rugel gebrauchte er auch zu feinen elektrischen Berfuchen Rugeln von Siegellad. Schwefel, Barg mit barunter gemifchten fein geftogenen Bie-Er nahm ferner mabr, baß eine burch Reiben eleffrifch gemachte Glasrobre verschiedene Rorper anjog, licht auf biefelben marf, und ben binlanglicher Dabe ein Schlag entstand. Doch weiter bemertte er, bag bie geriebene Blasrobre, wenn fie nabe bor bem Befichte vorben geführet murbe. bemfelben eine Empfindung gab, als wenn Spinnweben barüber gezogen maren.

Ungeachtet Zawebbee in der Elektricität bereits so wichtige Entdeckungen gemacht hatte, so blieben doch nachher bennahe an die 20 Jahre alle weitere elektrische Untersuchungen liegen, indem man alle Ausmerksamkeit auf die von Newton gemachten Entdeckungen richtete. Erst vom Jahre 1728 an bis 1735 wurde die Lehre von der Elektricität durch Stephan Gray aufs neue bereichert. Die Versuche, die er in Ansehung der Elektricität machte, hat er größtentheils mit seinem Gehulfen, herrn Wheeler, angestellt. Er entdecke zuerst durch verschiedene Versuche die Mittheilung der Elektricität durch hänsene Schnure, welche durch seidene Schnure nicht ersolgte. Er war auch der erste, welcher Thiere und Menschen und andere Körper durch Mittheilung elektrisitte. Er hieng einstmahls einen Knaben an härenen Schnuren in horizontaler Lage auf; als er darauf die durch Reiben elek-

£113

trisch gemachte Röhre an bessen Juß hielt, nahm er mahr, baß die Metallblattchen mit vieler Lebhaftigkeit von bessen Haupte angezogen wurden, so daß sie 8 biswellen 10 Zolf hoch in die Höhe giengen. Auch bemerkte er hierben, daß durch angehaltenes Metall ziemlich starke Funken entstanden. Dadurch kam er auf den Gedanken, metallene Cylinder in seidenen Schnüren auszuhängen, und elektrische Junken von Personen herausziehen zu lassen, welches der erste Ursprung der Hauptleiter oder der ersten Leiter bey den Elektristumasschinen gewesen ist. Auch stellte er verschiedene Versuch an, das Wasser durch Mittheilung der Elektricität zu elektristren, und lockte aus selbigem elektrische Funken. Ferner entdette er das freywillige Ausströmen der Feuerbüschel aus leitenden Spisen, wenn ihnen die flache Hand genähert ward.

Diese Berfuche bes herrn Gray murben in Franfreich von du Say ") aufe forgfaltigfte wiederhohlet und mit neuen Die Mittheilung ber Gleftricitat fuchte bu fon vermebret. noch welt genauer ju bestimmen und weiter ju treiben als Gray. Borguglich ober entbedte er burch verschiebene Berfuche, baß bas eleftrifche Ungieben und Abftogen nicht immer einerlen Gefegen folgte. Er bemertte mit Bermunberung, baß bie mit einer eleftrifirten Glasrobre fcmebenb fortaetriebenen leichten Rorper fich an bem ebenfalls eleterifirten Bernftein ober Siegellod u.f.f. anhiengen, und im Begentheil biejenigen leichten Rorperchen, welche vom Bernftein, Giegellact u. f. f. abgeftoffen murben , fich an bie eleftrifirte Blas-Dieft besondere und von ihm querft ent. robre anbiengen. bectte Phanomen gab ibm Beranlaffung, baf er bie eleftrifchen Rorper in gwen Claffen eintheilte, namlich in die Batt. und Glaselettricitat.

D. Desaguliers ) subrte querft die Nahmen, an sich elektrische Korper und Leiter, ein, und brachte alle vorber angestellte elektrische Versuche auf allgemeine Gesege. Er sagt namlich, ein für sich elektrischer Korper nimmt die Elektrische

Dispersion Cons

a) Mémoire de l'acad. roy. des scienc, 1733 - 1737.

B) Philosoph. transact. 1739 - 1742.

Kericität von einem andern durchs Relben elektrisch gemachten Körper nicht so an, daß verselbe seiner ganzen Lange nach forcliese, sondern er nimmt sie nur eine kurze Strecke an, indem er gleichsam damit gesättiget wird; auch verlieret ein sur sich elektrischer Körper alle seine Elektricität nicht auf ein Mahl und zu gleicher Zeit, soudern nur in den Theilen, woran unelektrische Körper gebracht worden sind. Ein unelektrischer Körper hingegen, welcher die Elektricität erhalten hat, verlieret sie auf ein Mahl ben Annäherung eines andern unelektrischen. Im Jahre 1742 erhielt seine dissertat. Sur Leectricité des corps von der königlichen Alademie der Wisse

fenfchaften gu Bourbeaur ben ausgesetten Preis.

Um biefe Beit fieng man auch in Deutschland an. fich um die Erweiterung ber eleftifchen Untersuchungen verbient ju machen. Der erfte, welcher bamit ben Unfang machte, mar ber verblente Drofeffor ber Mathematif zu feinzig, Zaufen. Statt ber bisher gewöhnlichen Blasrobren führte er ben Bebrauch ber hamtebee'fchen Rugel jur Mittheilung ber Eleftricitat ein. Durch biefes rubmliche Benfpiel aufgemuntert, bemubete fich ber Profeffar ju Bittenberg, Bofe, bie eleftrifchen Berfuche nachaumachen, und verbefferte augleich bie von Zaufen eingeführte Glostugelmaschine, inbem er einen erften feiter bingufugte, welcher in einer elfernen ober blechernen Robre bestand, welche anfänglich von einer auf einem Dechtaften ftebenben Derfon gehalten , nachber aber auf feibene Schnure borigontal vor ber Rugel geleget marb. Wintler in Leipzig gebrauchte ben feiner Mafchine fatt ber fonft gewöhnlichen Sand jum Reibzeugel ein ausgestopftes lebernes Ruffen, und . D. Gordon in Erfurth mablte querft gu feinen elettrifchen Berfuchen eine Dafchine mit einem Enlinder. Durch biefe Mittel erhielt man febr perstartte Brabe ber Eleftricitat. Enblid gelang es auch bem fonigl. Felbarge , Ludolph , in Berlin , mittelft eines eleterifchen Junten ben fogenannten spiritus Frobenii anaugunden. Im Jahre barauf bewertstelligte Wintler biefe Entgundung mit erwarmtem Branntwein burch ben Runten 511 A eines

eines Ringers, und Gralath ju Danzig gunbete ein eben verloschenes licht wieder an, indem er einen eleterischen Runten burch ben Dampf geben ließ, auch Bofe feste bas burch bas Schiefipulver, welches er in einem foffel batte fcmelgen laffen, burch ben auffteigenben Dampf in Brand. Um biefe Beit bewies auch Ludolph ber jungere zu Berlin, baft bas leuchtende Barometer burch Die Bewegung bes Quede filbers eleftrisch werbe. Zamberuer ") in Jena erfand bas fo genannte angiebenbe Barometer, ba er vermittelft einer Sprife bas Quecffilber in ber Robre gefchwind fleigen und fallen machte, woburch ein Reiben an ben Geiten ber glafernen Robre entftanb, baf von außen bie an einem Raben aufgehangenen leichten Gachen, wenn man fie in einer Entfernung von etwa einer Linie nabert, merflich angezogen und surudgeftofen murbe. Grummert, aus Bigla in Dolen, bemerfte in einer ziemlichen Entfernung bas leuchten luftleerer Glasrobren, Rruner bie Beranberung ber Rarbe ber Rorper burch bas elettrifche Musstromen, und Wain 8) machte in feiner Preisfdrift einen Berfuch, Die eleftrifchen Ericbelnungen geborig ju ordnen, und fie auf allgemeine Befege au bringen.

Miles in England seste im Jahre 1745 ben Phosphor burch die unmittelbar daran gehaltene Glasröhre in Brand, und bemerkte zugleich aus felblger einen Strahlenpinsel fremwillig aus der Röhre heraussahren. D. Watson, welcher von den Fortschritten der Deutschen in der Elektricität Nachricht erhalten hatte, wiederhohlte dieselben Versuche, und zündete verschiedene brennbare Gelster, wenn sie von einer elektristrten Person in einem löffel gehalten und von einer andern nicht elektristrten Person durch einen Finger berühret wurden. Auch sand Watson, daß die Flamme und der Nauch Leiter der Elektricität sind. Um eben diese Zeit entdeckte auch Herr du Tour, daß die Flamme die Elektricität zersidre.

a) Elementa physices, cap. 10. 5. 576. schol.

Digitized by Google

<sup>8)</sup> Abhandlung von der Cleffrieitat und deren ttrfachen. Betlin, 1745. 4.

Da auf diese neuen so wichtigen Entbedungen in der Elektricität eine allgemeine Ausmerksamkeit rege gemacht wurde, so ward am Ende des Jahres 1745 eine der wichtigsten Ersindungen gemacht, ich meine den kleistischen Oersuch oder die leidner Flasche, deren hestige und erschüsternde Wirkungen jedermann in Erstaunen seste. M. s. hierbon Flasche, geladene.

Seit dieser Zeit murde die Liebe jum Stublum ber Eleterleität allgemein, und die Zahl der Liebhaber berfelben murde von Tag zu Tage größer. Daburch vermehrten sich die Versuche und Beobachtungen der Elektricität immer mehr, und die Lehre der Elektricität erhielt daburch ungemein viele

Entbedungen.

D. Watson nahm balb barauf mahr, baß bas Isoliren bes Reibzeuges nur schwache Elektricität bewirke, und schloß baher, baß bas Reiben nicht Elektricität erzeuge, sonbern nur überführe. Der Abt Tollet suchte auch burch verschiedene Versuche zu erweisen, baß die Elektricität ben Umlauf bes Blutes in thierischen Körpern beschleunige, die Ausdunstungen und bas Reimen der Somenkörner und bas Wachsthum der Pflanzen befördere, welches aber nach neuern Versuchen ungegründet ist befunden worden.

Auch wollten Pivati zu Benedig, Verati zu Bologna und Winkler zu Leipzig die Entbeckungen gemacht haben, daß, wenn stark riechende Substanzen in gläserne Gesässe eingeschlossen, und diese durch Reiben elektrisch gemacht wurden, der Geruch und andere medicinische Kräfte durch das Glas hindurch dusteten, die Atmosphäre des Leiters damit anfülleten, und die Krast allen Personen, welche denselben berührten, mittheilete. Allein diese Behauptungen sind durch Matsons und Bianchini's Versuche ganzlich widerleget worden.

Unter allen damahls lebenden Naturforschern hat aber wohl keiner mit solchem Scharssinne und philosophischem Geiste die elektrischen Erschelnungen entwickelt, als D. Sranklin in Philadelphia. Aus feinen mannigfaltigen Ber-

fuchen, bie er über bie Eleftricitat fo mobi im Rleinen als Großen angeftellt batte, leitete er eine Theorie ab, nach welcher alle ibm befannte eleftrifche Ericheinungen febr leicht erflaret werben fonnten. Gelbft ber Berfuch ber leibner Rlafche. welcher bisber gang unerflarbar mar, erflarte fich aus feinet Gie murbe baber auch mit bem allge-Theorie febr leicht. meinften Bepfall aufgenommen , und meiner Deinung nach fcheint fie auch bis jest noch nicht wiberlegt ju fenn ; ob. gleich nachber Entbeckungen in ber Elektricitat find gemacht morben, welche biefe Theorie nicht zu erflaren fchien. Theorie wird in ber Rolge unter ben Meinungen ber Urfachen über bie Eleftricitat vollftanbig angeführet merben. . Mus Diefen feinen Erfahrungen gelang es ibm, bie Mehnlichfeit bet Eleftricitat mit bem Blige mit volliger Gewißbeit barguthun, woraus er bie furs menfchliche Gefchlecht fo wohlthatige Er. findung ber Bligableiter jog, ble ibn gewiß unfterblich maden wirb. M. f. Blig, Bligableiter, Drade, elettrifcher, Luftelettricitat.

Sranklin entbeckte auch die benben Arten ber Elektricitäten, und nannte sie positive und negative; behauptete aber, daß es nur Eine elektrische Materie gabe, indem er namlich unter ber positiven einen Ueberfluß und unter ber negativen einen Mangel dieser Materie verstand. Sein Freund Rinersley zu Boston in Neu-England fand, daß die beyden einander entgegengeseigten Elektricitäten des Glases und Schwefels gerade die positive und negative Elektricität Franklins war, und welche du Zay mit dem Nahmen Glas - und Zatzelektricität beleget hatte. Auch behauptete Franklin, daß die von ihm angenommene elektrische Materie sur das

Glas unburchbringftch fen ").

Um eben diese Zeit entbedten Canton in England und Beccaria in Italien zugleich, bag bie Luft bie Fähigkeit besige, bie Elektricität durch Mitthellung anzunehmen. Er-

Franklin's new experim. and observat on electricity in several lettres to Mr. Collinson, Lond. 1751. 4. Benj Frankline Briefe von der Eteftricitat übers. von J. D. Wilfe Leipt. 1752. 8.

ferer gebrauchte biergu ein Paar Rugelchen von Sollunbermart, bie mohl ausgerrodnet maren, und meldie in einem Raftden an einem Dagel fren berabbiergen. Diefer Borrichtung beobachtete er, baß bie fuft eines Bim-mers nabe an bem eleftrifchen Apparate eleftrifiret murbe. Letterer bieng bloß einen Faben über eine eleftrifirte Rette. und bemertte, bag bente Enben, nachbem er ju efeftriffren Much fand Beccaria, baß anffeng aus einander fubren. eine geringe Quantitat Baffers bem Durchgange bes eleftrifeben Rluidum einen febr großen Biberftand leifte. - Befonbets merkwurdig mar es ibm aber, daß fich ein elettrifcher Funte unter bem Baffer zeigte. Aus biefen Berfuchen erbellet, baf es meber volltommen elettrifche Rorper noch vollkommene Leiter gebe. Im Jahte 1753 zeigte auch Canton; baf es bloß auf die Glatte ber Dberflache und auf bas Reibezeng antomme, bas Blas und andere eleftrifche Rorper entweber positiv ober negativ ju elettrifiren. Dergleichen Berfuche find nachber von Beccaria, Wilfon, Bertemann, Wilke und Hepinus viel weiter getrieben worben.

Bu eben biefer Beit murbe auch bie michtige Entbecfung bon ben eleftrifchen Wirfungefreisen gemacht. Canton war ber erfte , welcher feine Berfuche bieruber ber tonigl. Go. cietat ben 6. Dec. 1753 betannt machte. D. grantlin feste Die Berfuche bes Beren Canton fort, ober veranberre vielmehr biefelben auf verfchiedene Art; behielt aber noch bie gemeine Meinung ben, baf die eleftrifden Atmospharen aus eleterifcher Materie bestanden , und gleichnahmige Gletericitat Die Abhandlung, welche Machricht von biefen Berfuchen bes herrn D. Grantlin gibt, marb ben 18. Dec. 1755 ben ber tonigl. Societat verlefen. Erft bie Beren Wilte und Mepinus gaben richtiger an, mas man eigentlich unter bem Dabmen, elettrifche Atmosphare, verfteben muffe. Wilte bewies querft bas allgemeine Befes berfelben, und Mepinus bestätigte es burch neue Berfuche. fand, bag eleftrifche Glasrobren und Siegellacffangen ab. wechfelnbe Bonen von positiver und negativer Cleftricitat gelgen. gen. Wilke und Alepinus hielten sich bamahls zu Berlin auf, festen baselhst ihre Versuche gemeinschaftlich sort, bis sie badurch auf die Entbedung kamen, eine Luftschicht auf eben die Art, wie bisher gemeiniglich mit Glastaseln geschehen war, zu laben, und über die Theorie des berühmten leidner Versuchs noch mehr Licht zu verbreiten. Ueberhaupt wurden von diesen benden Männern die Gründe zu den neuern wichtigen Erweiterungen der Elektricktät geleget, welche be-

fonbere bie Bertheilung berfelben betreffen.

Im Jahre 1759 machte Robert Symmer sehr merk, würdige Versuche über die Elektricitäten geriebener seidener Strümpse und Bander, welche von Franz Ligna zu Turin unter veränderten Umständen miederhohlt und viel weiter fortgesehet wurden. Durch diese Versuche wurde Robert Symmer auf die Vermuthung zweier elektrischen Materien geleitet, welche seit dieser Zelt von den mehresten Natursorschern den größten Versall erlangte, und wovon ben den Meinungen über die Ursache der Elektricität weiter gehandelt werden soll.

Won biefer Zeit an erhielt die Elektricität ungemeine Erweiterungen in Ansehung neuer Erfindungen und Anwendungen in dieser lehre, welche hier weiter anzusühren bem Zwecke
nicht entsprechen wurde, weil sie ben ben besondern Artikeln,
wohin diese Ersindungen gehoren, zum Theil schan sind angeführet worden, und zum Theil noch werden angeführet
merben.

Ben den neuesten Untersuchungen der Elektricität hat man vorzüglich die Wichtigkeit der Lehre von den Wirkungstreisen eingesehen. Im Jahre 1775 kam Volta auf die Ersindung des Elektrophors (m. s. Liektrophor), im Jahre 1789 ersand Zürstenderner die elektrische Lampe (m. s. Lampe, elektrische) und im Jahre 1783 Volta den Condensator. Der Condensator hat uns insbesondere ein Mittel verschafft, die geringsten Grade der Elektrischaft des meitbar zu machen, und man hat auch mit diesem Instrumente wichtige Entdeckungen gemacht. M. s. Condensator

der Elektricität. Im Jahre 1787 kam Benner auf die Ersindung des Elektricitätverdopplers, gegen melden Cavallo verschiedene Zweisel ethob, und statt dessen im Jahre 1788 ein anderes Instrument unter dem Nahmen Elektricitätssammler beschrieb. M. s. Elektricitätsverdoppler, Elektricitätssammler. Endlich wurde im Jahre 1791 durch einen Zufall eine der michtigsten Entdeungen der Elektricität in Absicht auf die Bewegung der Musteln in den thierischen Körpern gemacht. M. s. Elektricität, thierische.

Obgleich die Hauptgesesse ber Elektricität in so weit bekannt genug sind, um alle elektrische Erscheinungen barnach
richtig beurtheilen zu konnen, und schon im voraus zu bestimmen, was unter diesen ober jenen Umständen geschehen muffe,
so ist es doch noch weit gesehlet, den Stoff selbst, welcher
alle diese Erscheinungen bewirket, genau zu kennen. In der
Folge werde ich die Meinungen verschiedener Natursorscher anführen, welche über die Natur dieser Materie gemuthmaßet

baben.

Die vorzüglichsten Schriften über bie febre ber Cleftris citat find folgende: Effai fur l'électricité des corps p. M. l'Abbé Nollet. Dan. Mollets Berfuch einer Abbandlung über bie Eletericitat ber Rorper. Erfurth 1749. 8. A compleat treatise on electricity in theory and praxis, by Cavallo. Lond. 1778. 1784. 8. Wollstandige Abhanda lung ber theoretifchen und pratifchen lebre von ber Elefericitat. 4te Auflage. Leipzig 1797. 8. Die Lebre von ber Glet. tricitat theoretifch und praftifch auseinander gefeßet von Job. Mug. Donndorf. 1. und 2. Band. Erfurth 1784. 8. Effay on electricity by Adams. Lond. 1784. 8. 21dam's Berfuch über die Eleftricitat. Leipzig 1785. 8. Eine lebereiche Beschichte ber Elefericitat von Drieftley, the history and present state of electricity, with original experiments by Joseph Priestley. Lond. 1769. 4. Joseph Priest. lev's Geschichte und gegenwartiger Buftanb ber Cleftricigat, nebst eigenthumlichen Werfuchen, überf. von Job. Georg Rrunia.

Rrunig. Berlin und Stralf. 1772. 4. Bentrage zur theoretischen und praktischen Elektricitätslehre, von Bohnenberger. 3tes Stud. Stuttgard 1794. 8. welche Berichtigungen und Zusäße zu der priestlenschen Geschitzte der Elektricität enthält. Eine elektrische Bibliographie, die fortgesehet zu werden verdiente, hat herr Rrunig — Berzeichnis der vornehmsten Schriften von der Elektricität. Leipzig 1769. 8. — geliefert.

Sypothefen über die Urfache der Elektricitat.

Nach ber Meinung ber ersten Elektrister, melchen noch keine andern Erscheinungen als das Anziehen bekannt war, geschah das elektrische Anziehen vermittelst settiger Ausstüsse, welche aus dem durch Relben elektrisch gemachten Körper hervorkamen, und in dieselben wieder zurücziengen. Man nahm an, daß diese Ausstüsse sich an alle Körper, welche ihnen im Beg kamen, ansesten, und alle diesenigen, welche nicht zu schwer waren, mit sich zurüczüsten. Diese Meinung hatte Gilbert, Boyle und andere. Ohne Zweisel haben diese Ausstüsse, die sich nach der Einbildung der Alten rund um den Körper bis zu einer gewissen Entsernung von demselben ausstüssen, und auch wieder in denselben zurüczigiengen, zu der so genannten Benennung der elektrischen Atmosphäre Veranlassung gegeben.

Aus ben benden Fragen über die Elektricität, welche Trewton seiner Optik angehängt hat, erhellet, daß Trewton basur gehalten, daß aus elektrisiten Körpern eine elastische Flüssigeit herausgehe, welche das Glas fren durchbringe, und daß dieses Herausgehen vermittelst der schwingenden Bewegungen der Theile der durch das Reiben elektrisch gemachten Körper bewerkstelliget werde. Diese flüssige elastische Materie ziehe ansänglich die leichten Körper an, und stoße sie durche Ausgehen aus dem weiter elektrisiten Körper

mieber gurucf.

Als du Say bie benben entgegengelegten Arten ber Eleftricitat entbeder batte, fo glaubte er fich auch berechtiget,

smen verschiedene elektrische Flusszeiten anzunehmen, welche sich selbst zurückstoßen und auch einander anziehen. Allein er zeigt nirgends an, wie er sich die Ursache der gegenfeirigen Zurückstoßung und Anziehung vorstelle. Er nimmt bloß die Meinung an, daß das Anziehen und Zurückstoßen aus gewissen den elektristren Körpern umringenden Wirbeln herrühre, nur zeigt er den Unterschied zwischen den Wirbeln bepder verschiedenen Arten der elektrischen Flusszeiten nicht an.

Machbem aber bie Eleftricitat anfieng, fich unter einer großern Mannigfaltigfeit von Erfcheinungen ju zeigen , und felbft die Berfzeuge ber Ginne, namlich bes Beruchs, bes Gefühle, Befchmacks und bes Bebors zu afficiren, indem bie Rorper nicht bloß angezogen und gurudgeftoffen, fonbern auch aus ihnen Runten berausgelochet murben, welche oft mit einem ziemlich ftarten Rnall, mit einer ichmerzhaften Empfinbung und mit einem Phosphorgeruch begleitet maren; fo murben bie Donfifer baburch auf bie Bermuthung geleitet. baß eine eigene eleftrifche Materie baben im Spiele mare. welche von einigen als elementarisch , von andern fur das Elementarfeuer, von noch anderen, und vorzüglich von Boulanger "), fur bie feinern Theile ber Utmoephare, melde fich auf ben Dberflachen ber eleftrischen Rorper anbaufren. indem die grobern Theile ber luft burch bas Reiben binmeg. gebracht maren, angenommen murbe. Man glaubte, biefe Materie babe ihren Gis vorzüglich in ben eleftrifchen Rorpern, werbe burch bas Reiben loder gemacht und in Tharig. feit gefegt, und gebe aus ben geriebenen Rorpern in bie baran gehaltenen feiter über.

Die merkwurdigste unter ben bamahligen Theorien mar bes Abes Molet ?) Hopochese ber gleichzeitigen Zuund Ausflusse. Er bewies zuerst aus ben elektrischen Bersuchen, daß es eine elektrische Materie gebe, welche weit seis

6) Legons de physique. 26. VI. S. 426 f.

District by Google

s) Traité de la cause et des phénomènes de l'électricité, à Parls, 1750. S.

ner als bie Luft fen, fich in geraben Linien fortbewege, und um die elettrifirten Rorper Utmospharen bilbe. Dach LTollets Meinung ftromt biefe Materie aus ben eleterifirten Ror pern in geraber Richtung aus, ju gleicher Beit aber ftromt eben fo viel von biefer Materie aus ben benachbarten Rorpern, fa felbft aus ber angrengenben tuft in ben Rorper binein. Ben einem farfen Grade von Gleftricitat merben biefe ben ben gleichzeitigen Strome burch ihren Stoß gegen einanber entzundet. Ben einem jeben burch Reiben eleftrifch gemach. ten Rorper , fo wie ben jebem , bem bie Glefterleitat mitgetheilet wird , nimmt er zwenerlen Zwischenraume an, bavon Die einen die Strome berauslaffen, und die andern biefelben in fich nehmen, wovon jene nicht fo sablreich als biefe find. Diefe Materie foll nach feiner Meinung die Leiter febr leicht, Die Dichtleiter aber fdmer ober gar nicht burchbringen, menn biefe nicht gerieben ober erwarmet merben. Gie ift überall verbreitet, und aller Babricheinlichkeit nach einerlen mit bem Elementarfeuer, nur baß fie fich bisweilen mit einigen feinen Theilen ber Rorper verbindet.

Mus biefen angenommenen Gagen erflaret nun Mollet bas eleftrifche Ungieben und Burucfftogen leichter Rorper auf folgende Urt: Beil bie Angabl ber Zwifdenraume, aus welchen die elektrische Materie ausstromet, weit geringer ift, als die Ungabl berjenigen Zwifdenraume, in welche die Materie einstromet, fo wird ein fleiner leichter Rorper in einer gemiffen Entfernung von bem elettrifirten Rorper burch ble aufliegenden Strablen ergriffen, und ftarter fortgeriffen, als ibn die bivergirenden ausfließenden viel fcmachern Strablen Auf biefe Beife gelangt er folglich an ben eleftris abstoffen. firten Rorper, wo die ausfließende Materie mehr concentrirt ift, und burch ihren Musfluß jurudftogt. Beit; ba ber leichte Rorper vom eleftrifirten angezogen und abgeftoßen wirb, erlangt er felbft burch Mittheilung Eletiri citat, b. f., es entfteht Ausfluß aus feinen eigenen Zwischenraumen, und Ginftromen in biefelben. In Diefem Buffanbe fann er nun von dem elettrifirten Rorper nicht wieber ange-

na ked by Googl

sogen werben, well feine ausfließende Materie ber ausfließenben aus dem eletrifirten Korper gerade entgegengefeget ift. Berliert er hingegen feine Elettricitat burch Beruhrung mit andern Korpern, fo befindet er fich alsbann wieder in feinem vorigen naturlichen Zuftande, und bas Spiel geht von neuem wieder an.

In Ansehung ber benden verschiebenen Arten ber Eletriscitaten machte Mollet weiter feinen Unterschied, er behauptete vielmehr, daß die Elektricität desjenigen Körpers, welscher in die Atmosphäre eines elektristren Rocpers gebracht worden, von gleicher Art mit der Elektricität des elektristren Rorpers sep.

Machbem nun ber unerwartete Berfuch mit ber leibner Rlafche betannt murbe, fo maren alle bisber befannte Theorien über bie Eleftricirat nicht binreichend, biefes eleftrifche Phanomen genugthuend ju erflaren. Mollet, melder bie fen Berfuch in Frankreich zuerft mit einer Phiale nachmochte. perfuchte ibn nach feiner aufgestellten Soporbefe zu erflaren. ohne jeboch Rudficht auf Die verschiedenen Glettricitaten bet benden Gelten tes Glafes ju nehmen. Er betrachtete daber biefen Berfuch aus einem gang andern Befichtepunfte. als es feiner Datur nach batte fenn follen. Geine Begriffe bon ber labung ber leibner Glafche maren folglich gang irrig, welche er auch nur ale eine Ueberfullung mit ber eleferischen Materie annahm. Geine Erflarung über bie Erfchutterung benm Entladen mar blefe: er glaubte, baf gmen ausfliefende Strome, beren einer aus ber innern, und ber anbere aus ber aufern Geite ber leibener Glafche tomme, und welche fich im Rorper ber entlabenben Derfon begegneten, gufammenfließen, und baburch die in ihr enthaltene elettrifche Daterie erichutterten. Bang miber alle Erfahrung nahm er auch an, bag man bie leibner Glafche auch ifolirt laben tonne, und bief wiberfpricht auch feiner Spothefe feines Beges. Much laugnet er ebenfalls wider alle Erfahrung benm Entladen bie Mothwendigfeit ber Berbindung bender Geiten.

mm

Gleich

Bleich nach ber Entbedung bes leibner Berfuchs murbe auch Watfons Erfindung befannt, baf ber geriebene Ror, per die Elettricitat nicht aus fich felbft bervorbringe, fonbern aus bem Reibzeug hernehme. Diefe Erfindung brachte eine gang veranderte Borftellung über bie Erregung ber Cleftei. citat ju Bege, und felbft. Watfon befam baburch ben Begriff von ber Plus, und Minus. Elettricitat. er ber Meinung, baf biejenige Perfon, welche aus feiner elettrifirten Glastugel einen Funten auszog, eben basjenige burch bie Mittheilung erhalte, mas ihr bas Reibzeug gege ben habe, mithin vor bem Ausziehen bes Runtens bie Blas-Eugel mehr Eletericitat, bas ifolirte Reibzeug weniger als fonft, muffe gehabt haben. Warfon hat feine Abhandlung bieruber gleich ju Unfange bes Jahres 1747 bem Brn. Mattin Soltes, bamabligem Prafibenten ber fonial. Gocietat au tonbon, übergeben .), noch ebe man in England mußte, baß Grantlin in Amerita eben bas entbede batte.

Botzüglich mar aber grantlin ber erfte, welcher eine Theorie ber betannten elettrifchen Phanomene entwarf, welche ben bekannten Befegen ein Benuge that, und welche auch bis auf ben beutigen Lag noch nicht wiberleget ift, vielmehr laffen fich alle elektrifche Erfcheinungen hiernach genugthuenb Wenn groen Detfonen auf Wache ftanben, beren eine eine glaferne Robre rieb, und bie andere ben Funfen Daraus jog , fo zeigten benbe Gleftricitat , und gaben fich unter einander einen weit ftartern Funten, als wenn eine jede von einer britten Perfon berühret marb. Daraus machte Srantlin den Schluß, daß eine von benben bas bergebe, was bie andere erhalte, und baß folglich vor bem bergeftellten Bleichgewichte bie eine mehr bie andere weniger gehabt habe. Dieg veranlagte ibn , bie eine Elettricitat bie pofi tive und bie andere die negative ju nennen; und bar aus entstanden folgende Grundfage bes franklinischen Syftems:

Philosoph, transaft, Vol. XLIV. p. 739. Vol. XLV. P. 93.

1. Es ist in allen Rorpern eine einzige gang feine Materie verbreitet, welche die Ursache von den elektrischen Erscheinungen enthalt.

2. Diefe feine elettrifche Materic ift ein erpanfibles Blui-

einander ausüben.

3. Diefe feine fluffige elettrifche Materie wird von ben Theilen anderer Rorper angezogen, und kann baburch in ben Buftand gebracht werben, bag er aufhort, erpanfibel zu febn.

4. Ein jeder Korper kann aber nur eine gewisse Menge von dieser selektrischen Materie einhalten, erwa eben so, mie eine Menge Basser eine gewisse Quantitat Salz im ausgestöseten Zustande erhalten kann. In einem solchen Zustande wird also der Körper gleichsam mit der elektrischen Materie gesättiget senn, so daß er keine elektrische Erscheinungen mehr geben kann; man nennt ihn alsdann den natürlichen Justand der Elektristat des Rörpers.

5. Wenn ber Rorper eine größere Menge ber eleftrifchen Materie besiget, als sein naturlicher Zustand erforbert, so wird er positiv eleftrisiret ober erlangt Pluseleftricität.

6. Wenn im Gegentheil bem Korper von ber Menge ber elektrischen Materie, die er in seinem natürlichen Zustandeenthalt, entzogen wird, so wird er negativ elektrisiret, ober erbalt die Minuselektricität.

7. Alle nicht ifolirte leitende Rorper find im naturlichen

Buftanbe ber Eleftricitat.

8. Der positive ober negative Buftanb ber Eleftricitat

fann nur ifolirten Rorpern gutommen.

9. Die elektrische Materie kann nur alsbann aus einem Rorper in einen anbern übergeben, wenn bas elektrische Beich- gewicht gehoben ift und kein Biberftand eines Nichtleiters ben Uebergang verhindert.

an einen andern übergeben foll, muß in Beziehung auf Die-

fen Pluseleftricitat baben.

it. Aller positiv. ober negative Bustand ber Rorper ent. fieht entweder burch Uebergang ober Bertheilung.

12. Die eleftrifche Utmosphare ber Rorper ober ihr Bir.

Pungefreis ift Luft burch Bertheilung eleftrifiret ...

Dieraus laffen fich alle oben angeführte elettrifche Ericei. nungen erflaren: Benn bie Glasrobre gerieben wird. fo mird baburch bem Reibzeuge Die eleftrifche Materie entrogen. und wegen ber nicht leitenben Gigenichaft bes Glafes auf ber Oberflache besfelben angehauft. 3ft nun bas Reibzeug ifo. lirt , fo tann es feinen Mangel ber eleftrifchen Materie nicht mieber erfegen, folglich ift es negativ eleftrifiret. Rallen, mo bet eleterifche Rorper negativ eleftrifiret wirb. gibt biefer von feiner elettrifchen Materie ber, und bief erbalt bas Reibzeug, bas folglich in biefem Ralle bas Reib. seug, menn es ifolirt ift, positive Eleftricitat gelat, mab. rend ber geriebene Rorper megarive bat. 3ft bas Reibzeug burch leitente Rorper mit ber Erbe verbunden, und es fann bie pon bemfelben ins Glas übergegangene eleftrifche Date. rie mieter erfeget merben, fo bleibt auch bas Reibzeug beftanbig im naturlichen Buftanbe, und tann baber immer neue eleftrifde Materie in bas Blas überführen . menn biefe abgeleitet wirb.

Ein jeder elektrisitet Rörper hat einen größern ober geringern Wirtungstreis, in welchem sich das elektrische Anziehen und Abstoßen außert. Der negativ elektrisite Rörper
hat eben so gut einen elektrischen Wirtungofreis als der posieiv elektrisite. Dieser emsteht nach diesem System allein
durch Bertheilung der narurlichen elektrischen Materie der
tuft. Wird namlich ein Rörper positiv elektrisitet, so wird
die zurücktoßende Rrast der auf ihm angehäusten elektrischen
Materie auch auf die natürliche elektrische Materie der tust
wirksam, und stört diese in ihrem Gleichgewichte, so daß sienun selbst Zurücktoßungskrast in ihren Theilen und Anziehungskrast gegen andere Materien um den elektrisiteten Rözper herum zeiget, und zwar nach dem von Coulomb entdeckten und oben angesührten Geses. Die kust selbst erhält

bierbep

hierben als ein Nichtleiter keine elektrische Materie durch Mittheilung von dem elektristeten Körper; als in so sein sie teitende Substanz enthält. Wird im Gegentheil der Körper negativ elektrister, so wied ebenfalls der natürliche Justand der Elektristiat der Luft gehoben, ihre natürliche elektrische Materie strebt in den Körper einzudringen, oder wird von dem Körper angezogen, ohne sich doch wegen der nicht leitendem Sieper angezogen, ohne sich doch wegen der nicht leitendem Sieper angezogen, ohne sich doch wegen der nicht leitendem Siepeschaft der Luft von derselben ihm mittheilen zu könden. Weil also dies Bestreben der elektrischen Materie der Luft gegen den negativ elektrisirten Körper offenbar eine thättige Krast de velfet, so muß auch norhwendig dieselbe elektrische Materie aus andern benachbarten Körpern anziehen und zwar wiederum nach dem von Coulomb angegebenen Gesehe.

Benn ein ifolirter leitenber Rorper bem positiv elettrifir. ten Rorper nabe gebrache wirb, fo baß er in feinen Birtungefreis fommt, fo außert bie abftogenbe Rraft ber mirtfam aeworbenen eleterifthen Materie Der Luft in biefem Birtungstreife auf bie naturliche elettrifche Materie biefes feiters Thatigteit, und es fucht fich bie elettrifche Materie gleichfor. mig ju verbreiten, ohne jeboch wegen ber nichtleitenben Gi. genichaft ber guft in ben feiter übergeben gu tonnen. wird folglich baburch bie naturliche elettrifche Materie bes feiters aus bem Bleichgewichte gebracht; bauft fich folglich in bem entferntern Enbe bes leiters mehr an, mabrend fie in bem genaberten Enbe unter ihre naturliche Menge ber-Bare bingegen ber Rorper negativ eletrifiret. minbert ift. fo ftrebt Die naturliche elettrifche Materie bes ifolirten Leiters Diejenige elettrifche Materie ber Luft, welche ein Beftreben gegen ben negativ eleftrifirten Rorper bat, ju erfegen; baber wird auch die naturliche eleftrifche Materie bes ifolirten feiters aus bem Gleichgewichte gebracht, und bauft fich folglich in bem genaberten Ende bes Leiters an, wird alfo bier pofitiv und im entgegengefesten Enbe negativ eleftrifiret. ertlaret fich alfo bieraus febr leicht bas allgemeine oben angeführte Befes ber Eleftricitat.

Mmm 3

Wenn man ben isoliten leiter, ohne ihn mit einem anbern leiter berühret zu haben, aus bem Wirkungskreise bes
elektristren Körpers entsetnet, so verbreitet sich nun wieder
seine aus bem Gleichgewicht gebrachte natürliche elektrische
Materie gleichsonnig, und weil er nichts davon verloren,
auch nichts dazu empfangen hat, so kehret er dadurch in seinen vorigen natürlichen Zustand zurück, kann also keine
Elektricktät zeigen.

Wenn ber in ben Wirkungskreis des elektrisiten Korpers gedrachte Leiter nicht isoliret ist, so entsteht ebenfalls
in dem genäherten Ende die entgegengesetze Elektricität, aber
in dem entsernten Ende sest sich alles wegen der Nichtisolirung ins natürliche Gleichgewicht. Je näher aber der nicht leitende isolirte oder auch nichtisolirte Körper dem elektrisitren Körper rückt, desto größer ist nun die Wirkung der bewden elnander entgegengesesten Elektricitäten, so daß endlich die auf dem positio elektrisiten Körper angehäuste elektrische Materie die Lust durchbricht, und sich auf bepbe Körper nach den Besehen des Gleichgewichtes vertheilet. In diesem Falle entsteht also ein Funke, und wenn der leitende Körper isolitet ist, Elektricität durch Mittheilung, durch Abgabe ober Unnahme der elektrischen Matetie.

Benn in ben vorangeführten Fallen bas entferntere Enbe bes leiters mit einem leitenben Rorper, J. B. mit bem Finger, berühret wirb, mabrend bas anbere Ende in bem Birtungstreife bes elettrifirten Rorpers bleibt, fo entfteht ein Funte, und bie Eleftricitat an diefem Ende bort auf. 3ft namlich bas Berührte positiv eleferifiret, fo geht bie eleftri. fche Materie von bemfelben an ben Finger über, und fest fich ins Bleichgewicht, ift es bingegen negativ elektrifiret, fo ftromt aus bem berührenben leiter elettrifche Materie in basfelbe, und bas Gleichgewicht wird ebenfalls bergeftellt. Das bem eleftrifirten Rorper jugefehrte Enbe bes leiters behalt wegen ber vorbin angegebenen und noch jest Statt finben-Entfernet man ben Urfache bie entgegengefeste Cleftricitat. nun ben Leiter aus bem Birfungsfreife bes eleftrifirten Ror. pers,

Wintered by Google

pers, fo bat er nun überall, wenn er ifoliret ift, bie entgegengesese Eleftricitat bes eleftrifirten Rorpers.

Chen fo leicht wird man bieraus bas Angieben und bas Abstoffen leicht beweglicher leitenber Rorper, fie mogen ifolire ober nicht ifolirt fenn, nach bem franklinifchen Spftem erflaren tonnen. Much ift nach biefem Spftem bie Erflarung ber Belebe ber entgegengefesten Elettricitaten gar nicht fcmer. Man nehme s. B. zwen Rorffugelchen pofitiv eleftrifiret an. fo flieben fie einander, weil fie ihren Ueberfluß ber elettrifchen Materie an die umgebende luft abzusegen ftreben. Gin eingiges auf biefe Beife eleftrifirtes Rorftugelchen murbe bieft nach allen Seiten bin gleichformig thun, folglich muß es Ben amen ober mehreren fich berührenden bingegen maß jenes Beftreben nach ber außern Geite bin ftarter fenn als nach ber andern, und fie fcheinen alfo einanber abauftofien, Befest auch bie Rorffugelchen maren negativ eleterifiret, fo fuchen fie ihren Mangel an eleterifcher Materie aus ber Luft gu erfegen, und icheinen fich abguftoffen; weil auch bler bie eleftrifche Materie ber umgebenben Lufe burche Angleben auf ihrer außern Geite ftarter mirtt. Ben smen ungleichartig elettrifirten ifolirten leicht beweglichen leitenben Rorperchen, melde einander genabert werben, muß bas Streben nach ber innern Geite ju ftarter als nach ber außern Selte ber Birtungetreife fenn, und fie muffen fich hieraus lagt fich auch bas wechfelsfeitige Unalfo nabern. gieben und Burucfftogen eines leicht beweglichen ifolirten feiters amifchen einem elettrifirten und nicht elettrifirten, wie a. 2. ber Tang ber eleftrifchen Puppen , bas eleftrifche Bloden. fpiel u. f. f. ungemein leicht begreifen .).

Eben fo leicht laßt fich auch bie Ertlarung nach bem franklinischen Syftem von ber labung und Entladung ber leibner Flasche geben, wie unter bem Artikel Blasche, geladene gezeiget werben foll.

Mmm 4 . Audy

a) Gren Grundrif ber Raturlebre. Dritte Muflage, Balle 1797.

Auch die Phanomene des Elektrophors werden nach diesem Systeme sehr gludlich erflarer. M. s. Elektrophor.

Begen Franklins positive und negative Elektricitat hat man vorzüglich eingewendet, daß noch niemand durch einen entscheidenden Versuch habe beweisen können, welche von benden die positive oder die im Ueberfluß bestehende elektrische Maierie sey. Es sollten sich nämlich doch hier deutliche Anzeigen finden, wo man den Ueberfluß und Mangel antresse. Franklin, welcher schon dieserwegen von seinem Freunde Rinnervley befraget wurde, nahm die Glaselektricität sur die positive an, wozu ihm solgende Grunde bestimmten:

1. Die Glaseleftricitat gibt weit starfere und langere Funfen, als die einer Schwefellugel. Er erflatt dies daber, weil die Körper fabiger waren, mehr Eleftricitat anjunehmen, als die ihnen eigene Eleftricitat aus sich herzugeben; dieferwegen erhalte auch ein isolitter Leiter, welcher bem eleftrisiten Glase nabe genug ift, weit mehr Eleftricität, als wenn er bem eleftrisiteten Schwefel genabert worden.

2. Benn die Glaselektricität aus Spigen ausgeht, fo find die Feuerbuschel lang, ftark und praffelnd; im Gegenstheil sind sie kurzer, schwächer und mehr zischend, wenn eine Spige Hargelektricität verlieret. Die starken Buschel nimme Franklin für Ausströmen des Ueberflusses, die schwachen für Eindringen an, wodurch Mangel erseget werde.

3. Franklin glaubte zu bemerken, daß ber Junke zwischen seinem Finger und ber Schwefellugel sich über die Oberflache bes Fingers zu verbreiten schien, gleichsam als ob er
aus bem Finger aussließe; ba im Gegentheil ben ber Blas-

fugel ber Erfola anbers mar.

4. Gen bas Blafen ber negativen Spigen schwächer als

ber positiven.

Alle biefe von grantlin angegebenen Grunde haben frenlich gar fein Gemicht, und fie konnen fehr leicht von feinen Begnern widerleget werden. Allein es dunkt mich, grantlin und feine Anhanger haben fich keinen biftinkten Begriff von ber positiven und negativen Elektricität gemacht. Man kann an und fur fich gar nicht fagen, die Blaselettricitat fen pofitio und die Eleftricitat bes Schwefels negativ; es find biefe Begriffe von ber positiven und negativen Elefericitat nur re-Es tann namlich ein Rorper in Begiebung eines andern Rorpers nur positiv eleftrifiret fenn, in fo fern bie eleftrifche Materie aus jenem Rorper in biefen übergeben foll. Daraus folgt alfo naturlich , bag unter gewiffen Umftanben bas Blas fo mobl als auch bas Barg positiv und unter anbern Umftanben negariv eleftriffret fenn fann: Es ist also bie Brage, welche von benden die positive elektrische Materie fen, nicht nur unnothig, fonbern fo gar ungereimt. bab ein Rorper negativ eleftrifiret ift, fo wird bie Eleftricitat ber ibn umgebenben Luft im Bleichgewichte gefforet, und ba biefe megen ihrer nichtleitenben Rraft feine Mitthellung verstattet, fo muß bie eleftrische Materie um ben Rorper angebauft eben fo gut wie ben einem positiv eleftrisirten Rorper fich wirtfam erweifen. Es fallt baber biefer Ginmurf gegen bas franklinische Guftem ganglich meg.

Der franklinischen Theorie fteht eine andere entgegen, beren erfter Urheber Robert Symmer .) ift. Rach biefer gibt es zwen verschiedene eleftrifche Materien, movon bie eine, wenn fie einzeln thatig ift, ben positiven, bie andere aber ben negativen Buftanb grantlins ju Bege bringt. rubrt folglich biefer lette Buftant auch von einem positiven Diefe benben verschiedenen Materien gieben fich Berth ber. unter einander an, und ben ihrer Bereinigung in einem Rorper beben fie fich in ihren Birfungen gegen einander auf, fo baß fie fich in biefem Buftanbe gleichfam binben, und alle fenfible Eleftricitat gernichten. Sieraus fiebt man alfo, baf nach biefem bualiftifchen Spfteme eine jebe ber entgegengefes. ten eleftrischen Materien nur einzeln fur fich eine erpansible fluffige Materie ift, baf fie es aber in ihrer Berbindung nicht Im naturlichen Buftanbe bat ein 'jeber Rorper, mebr find. wo er fein Zeichen ber Eleftricitat von fich gibt, bende eleftrifche Materien unter fich verbunden, und gwar fo, baf fie mm 5

a) Philosoph. transact. Vol. I.I. P. L.

fich gegen einander aufheben, und folglich o E machen. Birb bief Gleichgewicht ber benben eleferifchen Materien auf irgenb eine Art aufgehoben, fo mirb nun ber Rorper elefterifiret. Et wird positiv elektrifiret, wenn ihm ein frepes + E mirgetbeilet, ober wenn ibm von feinem naturlichen - E entgogen wird. Singegen erhalt er bie negative Glettricitat, wenn ibm frenes -E mitgetheilet, ober wenn ibm bon feinem naturlichen E entgogen wirb. Es tann aber auch bas frepe + E ober - E eines elettrifirten Rorpers bas gebunbene Bleich. nahmige eines Rorpers abstoffen, und bas Ungleichnahmige anziehen, fo baß Cleftricitat burch Bertheilung gefchiebet: Go viel Anbanger auch biefes bualiftifche Guftem erbalten bat, fo erinnere boch herr Gren gang recht, bag es niche mehr und nicht leichter erflaret, als bas franklinische, welches fo menig ein bekanntes eleftrifches Phanomen unerflart laft, als bas bualiftifche. Rach biefem Enfteme gebrauchet mangar Erflarung ber eleftrifchen Phanomene nicht zwen, fonbern bren Materien; namlich ein + E, ein - E und ein oE; benn biefes oE ift eine, aus ben benben anbern Daterien burch Bufammenfegung entfprungene neue Materie:

Auch herr de Luc ") hat eine eigene Theorie von der Eleftricitat entworfen, in welcher er nur ein einziges eleftrissches Fluidum annimmt, welches eine fehr große Aehnliche teit mit bem Bafferdampfe habe. Das Befentlichste biefer

Theorie beftebt im Folgenben: ".

1. So wie die Bafferdunfte aus einem fortletenden Fluidum (Feuer) und einer bloß schweren Substanz (Baffer) zusfammengesetzt sind, so besteht auch das elektrische Fluidum aus einem fortleitenden Fluidum, welches de Luc das elektrische fortleitende Fluidum nennt, und einer bloß schweren Materie, welches die elektrische Materie ist.

2. So wie sich die Wafferdunfte zum Theil zerfegen, wenn sie eine zu große Dichtigkeit erlangen, und sodann ihr forteleitendes Fluidum fren wird, eben so zerfest sich zum Theil das elektrische Fluidum, wenn es eine zu große Dichtigkeit

erhalt,

m) Rene Ibeen über bie Deteorologie Eb. 1. 5. 265 m.f.

erhalt, und es zeigt fich fein fortleitendes Fluidum. Muf biefe Eigenschaft grunder fich die Erscheinung des elektrischen fich vie Erscheinung des elektrischen fetteistenden welches als ein Bestandtheil des fren werdenden fortleistenden Fluidums ben ben Berfegungen eben so hervorgehet, wie benm Berbrennen das Feuer.

3. So wie das Feuer, das sortleitende Fluidum der Wasserife, das Wasser, womit es in den Dunften vereisniget ist, verläßt, so bald ein weniger warmer Körper als diese sind, sich ihnen nähert: eben so, aber weit schneller, verläßt das sortleitende elektrische Fluidum, welches ein Körper besißt, zum Theil die elektrische Materie, womit es vers bunden ist, und verbindet sich mit einem Körper nach gewissen Gesen, welcher verhältnismäßig weniger davon bat.

4. So wie das Feuer der Bafferdunste alle Rorper burchbringt, um das Gleichgewicht der Temperatur wieder herzustellen, und das Baffer auf der Oberstäche der Rörper abfest, eben so, aber weit schneller, durchdringt das fortleitende elektrische Fluidum alle Körper, um sein Gleichgewicht wieder herzustellen, und sest ebenfalls die elektrische Materie auf den Körper, welchen es durchdrungen hat, ab; jedoch nach

ber Matur ber Gubftangen.

5. So wie das Jeuer und Wasser, welche die Wasserbunfte ausmachen, wenn sie gleich in diesem Zustande in ihren Eigenschaften sich nicht mehr zu erkennen geben, dennoch ihre Berwandischaften und ihren Hang zu hygroskopischen Substanzen, worauf sich die ganze Hygrometrie gründer, behalten, eben so behalten die Westandtheile des elektrischen Fluidums, ungeachtet ihrer Berbindung, ihren Hang und ihre Bewandischaften zu andern Substanzen, woraus die meisten elektrischen Phanomene entspringen.

6. Die elektrische Materie besonders behalt ihre eigenthumlichen Verwandtschaften in ihrem Fluidum, so wie das Basser die seinigen in den Dunsten; diese benden Substanzen haben aber noch eine andere sehr merkwurdige Aehnlichkeit. So wie die Verwandtschaften des Wassers, welche die hygroflopischen Phanomene hervordringen, sich ohne Wahl außern;

eben

eben fo außern fich bie Bermanbtichaften ber elettrifchen Das

terie mit anbern Gubftangen auch ohne Babl.

7. Wenn gleich das Wasser der Wasserdampse das Wasser verläßt, um das Gleichgewicht der Temperatur wieder herzustellen, so bleich doch etwas in dem Orte, wo das meiste dieser Dunste ist, aber ein Theil des Fluidums wird latent, d. h. es äußert seine besondern Eigenschaften nicht mehr. Eben so, wenn das Gleichgewicht des fortleitenden elektrischen Fluidums in den benachharten Körpern wieder herzestellet ist, enthalten diejenigen, welche verhältnißmäßig mehr elektrische Materie haben, das meiste von diesem sorteleitenden Fluidum, aber dieserschuß ist gleichfalls in dem elektrischen Fluidum verborgen.

8. So wie endlich die ausdehnende Kraft zwener Maffen von Wasserbampsen im Gleichgewicht senn kann, obgleich die eine weniger Wasser als die andere, verhältnismäßig mit ihrem Volumen, enthält, wenn die Voraussehung angenommen wird, daß sie zu gleicher Zeit mehr Feuer besicht; eben so kann die ausdehnende Kraft zwener Masser vom elektrischen Flutdum in Gleichgewicht senn, obgleich die eine eine geringere verhältnismäßige Menge elektrischer Materie besich, wenn nur zu gleicher Zeit die Menge ihres fortselten-

ben Rluibums größer ift.

Dieß sind die Achnlichkeiten groffchen bem elektrischen Glubum und ben Wafferdunften, welche herr de Luc ansegeben hat, und welche nur auf die Worstellungen bes herrn de Luc von ben Wafferdunften, Teinesweges aber auf klaste Erfahrungen sich grunden. herr Lampadius .) hat zu biesen Achnlichkeiten noch ein Paar andere hinzugesoger.

9. Die Basserdampse haben im luftleeren ober im vers bunnten Raume eine frepere Wirkungstraft, und erzeugen sich baselbst in größerer Menge, als unter bem Drucke ber Atmosphäre. Eben so wirkt bas elektrische Fluidum im leeren Raume stärker, als in der freben Luft. Unter andern siehe

<sup>4)</sup> Berfuche und Beobachtungen über Die Elektricität und Barme ber Atmosphare. Berlin u. Stett. 1799. 8. Rap. 2. 5. 20 u. f.

man bieß an ben lichtenbergischen Siguren, welche im Luftlegren Raume viel größer und ausgedehnter entfteben.

to. Obgleich das elektrische Fluidum im luftleeren Naume keinen Widerstand antrifft, so zeigt es doch darin sein Liche vorzüglich stark, und dieß ist nach de Luc's Spstem ein Beweis, daß es sich daselbst zerseße.

Die vorzüglichsten Unterschiede bingegen zwischen ben Bafferbampfen und bem elettischem Gluidum find nach de

Luc folgende :

r. Wenn das Feuer das Wasser in den Wasserdunsten verläßt, um das Gleichgewicht der Temperatur wieder hersustellen, so wird es nicht von andern Substanzen angezogen, sondern behnt sich bloß so lange aus, bis es im Gleichgewichte ift. Wenn aber das fortleitende elektrische Fluidum die elektrische Materie verläßt, um das elektrische Gleichgewicht wieder herzustellen, so wird es vermöge der Anziehung zu allen Substanzen bewegt, und zwar in dem Augenblicke, da eine benachbarte Substanz verhältnismäßig weniger davon besißt.

2. Das Wasser in den Dampsen außert seine Verwandte schaft ohne Wahl nur gegen die hygrostopischen Substanzen; da im Gegentheil die elektrische Materie die Verwandtschaft gegen alle Substanzen, selbst gegen die Dunste und gröbern

Bluffigfeiren, außert.

3. Ferner außert sich die Verwandtschaft des Wassers mit ben hygrostopischen Substanzen nur in der Berührung. Der hang der elektrischen Materie aber zu allen Körpern außert sich auch schon in Entsernungen, welche nach der verschiedennen Beschaffenheit der Substanzen auch verschieden ist.

Uebrigens grunden sich seine Erklarungen über die elektrischen Erscheinungen auf die mechanisch physischen Grundsäse
seines lehrers, des Hrn. le Sage in Genf. Diese Grunds
säke, welche alles auf Stoß und Bewegung zurücführen,
sind frenlich so beschaffen, daß sie sehr viel Willkürliches ents
halten, welches echt philosophische Naturforscher gewiß niche
befriedigen kann. Indessen ist es boch auf keine Weise zu

läugnen, daß ein nicht geringer Scharffinn dazu gehörer, dergleichen Sage so zu modeln, daß daraus oft sehr schwiedige Fälle sehr glücklich erkläret zu seyn scheinen. Allein so lange es noch andere Sage gibt, die aus wirklichen Erfahrungen, und den daraus gemachten richtigen Folgen hergeleitet sind, aus denen sich die Phanomene erklären lassen, so bleiben jene willkurlichen Sage als kunstlich ausgesomene Hypothesen weit zurucke, und intereffiren den wahren Naturforscher auf keine Weise.

Moch ift eine Theorie ber Elettricitat zu bemerten, welche Bert Doiat "), Professor ber Mathematif allhier, entworfen bat, und welche eigentlich feine andere, als bie fommerifche ober die bualistische Theorie ift. Bert Doint nimmt an, baf burch bie gange Matur, befonbere in ben Metallen und Riuffigfeiten, ein aufammengefetrer Stoff verbreitet ift, melder aus zwen einfachen Beftandtheilen beflebet, welche einander fart anzieben, und fich auf bas genaueste mit einanber verbinden (alfo muffen fie'boch in diefer innigften Berbindung einen britten Stoff geben, welcher in ber Datur und ben Gigenschaften gang verschieben von ber Ratur und ben Gigenschaften ber einfachen Bestanbtbeile fenn muß). Diefen Stoff nennt herr Doigt ben gepaarten. Jeber von Diefen Bestandtheilen bat Die Gigenschaft, baf bie gleichortigen Theile, woraus er beftebt, fo lange fie einzeln vorhanden find, einander auf bas ftartfte abstoffen, fo baß fie febr große Bwifchenraume gwifden fich laffen. Gerner bat jeber von Diefen Beftandibeilen bie Gigenschaft, bag er fich gern an bas Metall legt, und bas Metall bat bie Gigenfchaft, baß es jebem, fo mobi mit großer leichtigfeit über feine Dberflache hinmeg ju geben, ale auch feine gange Daffe obne alle Schwierigfeit zu burchbringen verftattet, ungefabr fo, wie Baffer leicht in Galge bringt. Das Glas bingegen und alle bie Rorper, melde man fonft ibioeleftrifche nennt, baben in Absicht jener Stoffe bie Gigenschaft, baf fie felbige gwar gur Doth an fich nehmen, aber nur mit vieler Schwierigfeit auf ibrec

<sup>-)</sup> Berfuch einer neuen Theorie bes Teuers zc. Jena, 1793. 8.

threr Oberflache wegleiten ober ihre Daffe von ihnen burch-

bringen laffen.

Der eine Bestandtheil bes gepaarten eleftrischen Stoffs bat erwas mehr Bermanbtichaft jum Glafe und ju allen ben Rorpern, von welchen man fagt, duß fie burch Reiben pofiriv eleftrifd werben, als jum Barg und allen ben Rorpern, welche bie negative Eleftricitat geben. Jenen erftern nennt er ben mannlichen und diefen lettern ben weiblichen elettrifchen Stoff. Der eigenshumliche Charafter bes mannlichen eleterischen Stoffe bestehet barin, bag bas Befuge feiner Theile bendritifd ift, fo baß er bas Unfeben eines entblatterten Baumes bat; Da bingegen ber weibliche mebr ein fcmammichtes Bewebe zeigt. Die Ausbreitungafraft ben benben ift fo betrachtlich , bag man biefe Stoffe gu ben allerlockerften Rorpern rednen muß, die man tennt. Allein burch ihr wechselseiriges Angieben, und burch bie Luft unseren Dunftfreifes ober anderer Rorper merben fie jufammengehalten; im luftleeren Raume bingegen Scheint ihre Musbreitung obne Grengen ju fenn. Borguglich fest bie reine und trocfene Luft ber Ausbreitung Diefer benben Stoffe Schranten, und verwehrt auch benden, wenn fie im isolirien Buftande burch eine Schicht von ihr getrennt find, Die Berbinbung; es mare benn baß fie bis auf eine gewiffe Entfernung nabe famen, alsbann ift bie Rraft ber Stoffe fich ju vereinigen großer, als bie widerftebende ber Luft, und es erfolgt ein plofliches Begen-Diefes Begeneinandereinanderfahren ber benben Stoffe. fahren erschuttert bie Theile eines festen ober fluffigen Rorpers, welche fich an biefer Stelle befindet, aufs befriafte, es geht bieß bis auf die fleinften Theile, und biefe merben, wenn fie nicht fest genug gusammenbangen , bergeftalt nach allen Geiren zerftaubt, boß fogar chemifche Ummanblungen baburch bervorgebracht merben ober neue Berbinbungen ente fteben tonnen, wenn Stoffe in ber Dabe find, welche ju jenen Theile bie erforberlichen Bermanbtichaften haben. ber entfteben Entzundungen, Bertaltungen, Berreiffungen. Ferner werben baben bie Theile ber luft in eine folche Erfchute terung

terung gefest, daß ein Rnall entsteht; die Lichtmaterie wird wirksam gemacht, wie ben den Schütterungen des hefrigsten Feuers; die magnetische Materie wird so afficiret, daß sie sich ganz anders zeigt, als vor dem Schlage. Wenn im Gegentheil die Lust mit Wasseriheilen oder andern Unrelnigseiten beladen ist, so geht an jedem Wassertheile und Staubtheile eine kleine unmerkliche Paarung vor sich, welche sich nur durch so schwache Erschütterungen zu erkennen gibt, wie das Gesühl von Spinneweben, oder durch ein ausströmendes licht im Dunkeln. Noch unmerklicher geschiehet die Paarung, wenn die Anhäufungen durch eine vollkommene Rette von Leitern verdunden sind, dergleichen man Ableitungen zu nennen vsleat.

Die Erregung ber Gleftricitat burche Reiben erflare Berr Doiat nach biefer feiner Theorie auf folgende Art: bet gepagrie eleftrifche Stoff, welcher allenthalben fich befindet, wird auch zwifden bem Ruffen bes Reibzeuges und bent Blascplinber ber Eleftrifirmafchine angetroffen. Reibung werben bie Theile biefes gepaarten Groffs von einander getrennt, und es bangt fich megen ber grofern Bermanbtichaft ber mannliche Stoff ans Glas, ber meibliche aber bleibt im Ruffen gurud. Ift nun ein Commler ober ein ifolirter leiter in ber Dabe, fo glebt fich ber am Glafe bangenbe mannliche Stoff in Die Spifen biefes Leiters binein, und bangt fich bafelbft an. Gben bieß gefchieht mit bem weiblichen, wenn Sammler und leiter mit bem Reibfuffen Wenn die Eleftrifirmafchine ifolire ift; perbunben merben. fo tann blog ber in ihr befindliche gepaarte Stoff burche Reiben gerfeßet merben, und es tann feine farfe Unbaufung von Eleftricitat im Leiter erfolgen; menn im Begentheil bas ifolirte Ruffen burch ein Buleitungetette mit ben benachbarten Leitern verbunden ift, fo wird baburd mehr mannlicher Stoff, als in ber Dafchine allein mar, aus biefen Leitern jugeführet, und bagegen ber weibliche jum Theil mit in biefe Rorper geleitet, baber auf biefe Urt die positive Elettricitat im Seiter meit ftarfer mirb.

Wenn

Wenn ein Körper mit der einen Art von elektrischen Stoff überladen ift, an den benächbarten Körpern hingegen sich bloß gepaarter besindet, so sondert sich von der Seire des besnachbarten Körpers, welche dem elektristren am nächken ist, berjenige Stoff, welcher mit dem des elektristren Körpers ungleichartig ist, ab, und drängt sich gleichsam nach jenem hin, so daß den starken Andrang und hinlänglicher Annaherung, eben so ein Zusammenschlagen entsteht, als wenn der benachbarte Körper gleich Anfangs bloß mit der ungleichartigen. Elektricität beladen gewesen wäre. Diese Art von Elektricität, welche ein Körper durch die Nähe eines elektrisstirten erhält, ohne daß sie ihm durch einen Uebergang aus demselben mitgetheilet worden wäre, nennt man die Elektricität dat durch Vertheilung.

Die Erflarung bes eleftrifchen Ungiebens und Ubftoffens ift folgende: Benn ein Rorper g. B. Die mannliche Gleftei. citat bat, fo bale fich in feiner Nachbarfchaft immer weibliche auf. Diefe weibliche Eleftricitat verbindet fich mit allen nicht ifolirten Rorpern, welche babin fommen. Da nun ber weibliche Stoff mit bem mannlichen eine ftarte Bermanbte Schaft bat, fo reift ber weibliche Stoff bie Rorper, menn fie leicht find, an ben eleftrifirten Rorper bin. Go bald aber bie Daarung erfolget ift, reiffen fich die Rorper wieder los, und folgen bem Ginbrucke ber Gdmere. Benn aber ber leichte Rorper ifoliret ift, fo wird bas Angieben nicht fo leiche erfolgen fonnen, es mare benn, baf bemfelben weibliche Eleftricitat burch Beruhren ober feuchte Luft mitgerheilet In biefem Falle wird nun zwar ber leichte Rorper an ben eleftrifirten binfabren, allein alsbann wird quch bent berührenden Rorper etwas von jenem Uebermaße an mannlichen Groff miegerheilet werben; folglich wird nun Diefer weiblichen Stoff auffuchen, und fich nun bom eleferifirten Rorper entfernen. Muf eben biefe Beife findet ble Erflarung Geart, wenn man im eleftrifirten Ropper weiblichen Stoff annimme. per a . Com at a 1. 7.

Mnn

Bird benm Elektrophor ber Bargfuchen mit einem Ragenfell gerieben, fo bleibt benm Berfegen bes gepaarten Stoffs ber weibliche Stoff am Bargtuchen bangen, ber mannliche Groff aber wird fich auf ber entgegengefetten untern Seite bes Bargfuchens anbrangen, um fich mit bem meiblie dien zu verbinden, wenn ber Rudjen nicht zu bid ift, bag aller Reis biergu fehlt. Gine abiliche Bedingung ift, baf ber Ruchen nicht ju bunn fen, weil fonft bie Berbindung mirflid por fich geben fann. Gest man nun ben Dedel mit ben felbenen Schnuren auf ben Ruchen, fo wird ber mannliche Theil bes Deckels ebenfalls gereißt werben, fich berunter nach dem Ruchen gu gieben, und ben weiblichen oben gurud ju laffen. Gin wirflicher Uebergang wird aber nicht erfolgen, weil an ber untern Glache bes Ruchens ber mannliche Antheil auch ju ftart giebt. Salt man nun einen Ringer an ben untern Theil bes Ruchens, und ben Daumen bernach an ben obern bes Dectels, fo paart fich, wegen biefer guten Leitung ber untere mannliche Stoff bes Ruchens jum Theil mit bem obern weiblichen bes Decfels; fie fommen ben biefer Dagrung einander auf balbem Bege mit Energie entgegen; und bie Rolge ift, bag man in ber Sand eine fleine Erfchute terung, wie eine Art von Stauchung verfpurt; benn ba, mo Die benben Marerien gegen einander ftoffen, gibt es theils eine Seiten . theils eine Rudwirfung , gerabe als menn man fich ftaucht. 3m Upparat aber ift ber Erfolg, baf nun ber mannliche Theil einzeln im Decfel ift. Sebt man alfo benfelben in die Sobe, fo findet man ibn mit einer Eleftricitat verfeben, welche ber bes Rudjens entgegengefeget ift. Wenn man ben ber Berührung bes Decfels ben einen Ringer nicht porber an die untere Geite bes Ruchens gelegt bat , fonbern blof durch ben Rufboben und leirenbe Rorper mit biefem untern Theile in Berbindung fteht, alebann nur allein ben obern Theil des auf bem Ruchen liegenden Decfels mit bem Ringer berühret, fo zeigt fich zwar auch ein Runtes aber man fühlt teine Erichutterung, fondern nur einen Stich im Ringer, weil bier ber Berbindungsfreis ju groß und ju unvollfommen ift. Es

Er einsteht also die Empfindung von der Paarung bloß an ber Stelle, wo sie dem ersten und tebhasiesten Eindruck macht. Stelle man den Elektrophor isoliret, nachdem er gerieben ist, so bekammt man auch einen Funken, wenn man die untere Seike allein berühret : es paart sich namlich etwas weiblicha Elektricitat aus dem Finger mie der einzelnen mannlichen, die sich unter besinder, indem die Jolirung nie gang vollekammen ist, aber flark wird der Funke nicht, weil der untere mannliche Theil vom weiblichen im Ruchen gezogen wird.

In Ansehung des Condensators wird ein Deckel des Elektrophors auf eine halbleitende Platte gelegt; bringt man nun einen z. Elmit mannlicher Elektricität schwach elektrististen Körper an den Deckel, so geht der weibliche Theil durch den Justoden in dem Halbleiter über, um sich mit dem im Deckel zu verdinden; da aber die Werbindung wegen der uns vollkommenen keitung nicht vor sich gehen kann, so suchen sich bepde Theile wenigstens so viel als möglich zu nähern, und es zieht sich die ganze vorhandene Elektricität aus den berührenden Körpern in den Deckel.

due biefer Theorie fieht man, baß fie mit ber bualiftifchen vollig einerlen ift, nur baß herr Doigt andere auf. Bilber fich beziehenbe Borre gebrauchet, wovon ber eine ein

Hebhaber fenn fann, ber anbere aber nicht.

Bas mich andetrifft, so bestriediget mich jest die franklinische Theorie am meisten. Denn es ist noch durch keinen
einzigen Versuch entscheidend dargethan worden, daß es zwep
für sich verschiedene elektrische Materien geben müsse, und außerdemscheint die Annahme von zwey verschiedenen elektrischen Materien mit der Natur, welche in allen ihren Operanionen am einsachsten zu Werke gehet, nicht ein Mahl zuschimmen zu stimmen; indem man auch keinen einzigen Fall
angeben kann, wo zwey specissisch verschiedene Materien beständig einerlen Wirkung hervorbrächten, wie es die beiden Arten der elektrischen Materien wirklich thun. Eudlich kann man auch mit der Annahme einer einzigen elektrischen Materie wirklich auskommen, und nach Texorans weisen Regeln foll man nie mehr Urfachen annehmen, als jut Ertid rung ber Erscheinungen nothwendig find, also nicht zwen, wo eine hinreicht.

Bas enblich noch bie Ratur ber eleftrifchen Materie felbft betrifft, fo haben bie Naturforfcher, verfchiedene Muth. maßungen angegeben. Anfanglid) hielt man die eletirifdie Materie für olichte Musfluffe aus ben Rorpern felbft. Da man aber ihr licht, ben Funten und felbft bie entgunbenbe Rraft gewahr wurde, fo mar es gang naturlich, bag man Die eleftrifche Materie für ein gewiffes geuer erflatte ,n woher auch die Benennung elettrifches geuer gefommen ift. Go viele und große Mehnlichkeit auch bas eleferifite Seuer mie bent gewöhnlichen Feuer in Unfehung feiner Birfung baben mugiffe findet man boch zwifchen benden fpecififd verfchiebens Unterfchiebe. Setr Achard .) bati die Mehnlichfeirt be Cleftricitat mit bet Barme ti Rudficht ber Erregung, Birtung und Minheilung in einer eigenen Abhandlung gufam. mengefiellt. Er führet an, bag alles Reiben fo mohl Cleftri. citat als auch Barme errege, bag bie Elefericitat und bie Barme Rorper ausbehne, das Bachsthum und die Ausbunftungen beforbere, ben Umlauf bes Blutes befdeunige, Detall fchmelze, fich gleichformig burch die Rorper gu verbreiten frebe, und baß felbft biejenigem Rorper, welche bie Barme am fchneliften annehmen und verlieren, nuch die Gleftricitat am beften annehmen und leiten. (Einige von biefen Angait ben find burch neuere Berfuche theils wiberlege, theile gweis an it for by a by present note the felhaft gemacht.) ...

Dr. Priestley &) sübret an, daß ber elektrische Funke, wenn er durch verschiedene kuftarten geht, einerlen Wirkung mit einem zugesetzten Phlogiston hervordringe. Auch bemerentet er, daß der elektrische Funke, wenn er durch kuft geht, tet er, daß der elektrische Funke, wenn er durch kuft geht, bie kakmustinktur rothe; wiewohl der herr Hofrath Liche verdert anführet, daß dieß ihm in kleinen Rohren nie gelingen wollen. Geschieht es aber in Gesäßen die außer der gen wollen.

m) Mémoires de l'Académie de Pruffe 1779.

Linktur eine beträchtliche Menge luft enthalten, so fonnte dieß wohl ber Salvereschure zu zuschreiben senn, die sich nach hern Cavendisch Beobachtung ben dieser Gelegenheit aus lesterer niederschläget. Nach den Versuchen nimmt Priestley an, die elektrische Materie sen entweder der Breunstoff selbst, ober enthalte doch dergleichen. Auch nach den Verluchen des Grafen von Milly wurden die Metallkalke durchs Elektristen reducirer und nach Uchards Versuch wurde der geschindigene Schwesel durch den elektrischen Schläg alkalister. Alles dieß gründer sich freylich noch auf das phiogistische System, nach welchem Metallkalke mit Phlogistion verbunden reducirer werden u. s. f. welches aber jest nicht mehr Statt sinden kann.

Senly ") nimmt jufolge verfchiebener Berfuche, bie et felbft angestelle bat, an, daß die elektrifthe Materie gwar weber Phlogifton noch Feuer felbft, aber boch eine Modification besjenigen Elements fenn moge, welches im Buftanbe ber Rube Phlogiston, und ben feiner gewaltsamen Bemegung Rener genannt wird. Er fagt, wir bemerten allezeit, baß, i. weim zwen Rorper an einander gerieben werden, welche einerlen Menge von Phlogiston enthalten, fie febr wenig ober gar feine Cleterleitat erhalten; 2. baf berjenige Rorper, welcher mehr Phlogifton als ber andere hat, aud mehr Eleftris cltat erhalt; 3. baf ein gewiffer Grab bes Reibens Eleftricis tat, ein gewaltsomeres Reiben aber Feuer und feine Eleftris citat bervorbringt, wie man bemerten fann, wenn man gwen Stud trodines Soly ober Blas an einander reibt; 4. baf überhaupt Rorper, welche eine großere Menge Phlogifton enthalten, Die elettrifche Materie in andere übergeben laffen, welche beffen weniger enthalten, b. i. baß fie negativ eleftriffret werben, wenn man fie mit folden reibt, bie weniger Phlogifton enthalten. Bieraus schließt nun Zenly, bag bas Phlogifton, die Elefericitat und bas Feuer bloß verschlebene Mo-Dificationen eines und eben besfelben Elementes fenn; bas Minn 3

<sup>-)</sup> Cavalle, Lebre von ber Clefftrieitat. B. f. 25. II. G. 108.

erstere nämlich sen fein rubender Zustand, der zwente der erfte. Grad der Wirksamkeir, und das lehte der Zustand feiner befe eigern Bewegung, so wie erwa die Gabrung zuerst Bein, bann Essig und zulehe Fäulniß hervorbringe.

Diejenigen, welche das duatistische System angenommen haben, mussen die benden Arten der elektrischen Materien aus solchen Stoffen bestehen lossen, die eine sehr große Verswandtschast gegen einander haben. Herr Wilke ") läßt die eine aus Kener und die andere aus Saure bestehen, und ben dienet sich beständig in seinen Abhandlungen start der Zeichen E und E ber Ausdrücke Kener und Saure. Hern Krazenstein ") benennt + E die acide und - E die ohlogistige Elektricität, und suchet alle elektrische Phanomene aus Dunstkreisen herzuleiten, welche aus seinen Theilen des Acidums und des Phlogistons, d. i. aus sehwessigen und phosphorischen Ausstüssen, welche aus dem Körper herzusgerrieden und in eine zitternde Bewegung gebracht werden.

Berr Rarften nimmt bis auf weitere Untersuchung ben Stoff bes + E fur reine mit Elementarfeuer gesätzigte luft, bas. - E fur bas an eine garte Saure gebundene Phlagiston, und erflaret hieraus bie Erscheinungen ber Elefriciat.

De la Metherie. Detrachtet die elektrische Maerie als eine Art von inflammabler Luft, auch Herr de Saufstre. Iftebt in der Vermurhung, die elektrische Materie des stehe aus Feuer mit einem undekannten Grundsheile verbunden, und sen eine der entzüns daren Luft ähnliche aber viel seinere Materie. Herr, Candi hingegen sucht durch felgenden Versuch zu beweisen, dog die elektrische Materie keine inflammable lust senn könne: an den Enden einer mit Wosser angesüllten Röhre, wovon das eine völlig verschlossen ist, das andere

a) Schwidifche Abhanblungen. B. 23. S. 27. B. 24. S. 207 u.f.

8) Ausleitung gur gemeinnustichen Renntnis ber Matur 6. 497 f. und furjer Entwurf ber Naturm. 5. 287 und 288.

<sup>2)</sup> Effai analytique fur l'air pur et les différentes espèces d'air à Paris

<sup>3)</sup> Voyage dans les Alpes Tom. Ill.

offene Ende aber ins Baffer gebt, bringe man zwen Golb. faben bergeftalt an, bag swifden ihnen eine Diftang von ungefahr gwen ginien nach bem verfcbloffenen Ende ju Statt findet. Bierburch werben befrige elefteifche Muslabungen erwectt, und ben ber Explosion eines jeden Runfens moche fich ein fleines Juftblaschen tos Diefe Blaschen erheben fich nod) und nach, um im obern Theile ber Robre fich ausgus breiten. Laft man unter biefen Umftanben burch bie Luft eine farte Quelabung geben; fo enegunder fie fich, bas Baffer wird fochend und bie Robre fulle fich bamit an. Bieraus folgert Candi, daß ble Eleftricitat feine brennbare guft ober; aud lebensluft fen, und baff fie nicht aus inflammabler und tebensluft jufammengefest befteben tonne. Denn teine biefer benben entgunde fich obne bie anbere ; und benbe gugleich! entgunden fich nicht; ohne bon ber Rtamme ober einem Runten berührer ju werben. Drieftley habe bewiefen, bag eine große Menge eleterifcher Bunten Die Luft zur Erhaltung ber Rlamme: unrauglich mache, und bag Thiere barin nicht athmenfornen. Daraus tonne man aber nech nicht fchliefen, wie Bert Lavoifier d) tout, bag ber eletitifche gunte eine femache Berbrennung fen. Es greife bas Licht, welches von einem Brennfpiegel abgeworfen werbe, die verbrennlichen Rorper, ble fich im Brennpuntte befinden, an, aber hieraus folge nicht, bag biefes licht felbit eine Berbrennung fen, es erweite biefe nur. Much bringe ber eleterifche Funte eine Art von Beranderung in dem Theile ber gebenstuft berpor , welcher in ber Armosphare fich befindet , und vielleicht bringe er fie auf ben Buftanb ber firen guft; in Unfebung der Birfung ber Eleftricitat auf bie febensluft aber merben noch viele Erfahrungen erforbert , um fie mit ben Birtungen auf bas Berbrennen und Athemboblen vergleichen ju tonnen, inbem , ba fie fich felbft nicht entgunden tann ; man bie Urt nicht zu bestimmen im Stanbe fen, wie fie burch bie Birfung bes Runtens veranbert werbe. Cammele man enblich alle Entbedungen ber Phpfifer, um eine geborige Berglei. Mnn 4

Rouier journal de physique. Fevr. 1785.

chung anzustellen, no de konne man mit dem unstelblichen. Boerhaave annehmen, daß der Feuerstoff nichts anders als ein und dasselbe Fluidum sen, und daß die verschiedenen. Arten, worunter er sich zeige, nur von den den Körpern analogen Modificationen, worauf er wirke, und der verschies denen Art der Entwickelung abhängen. Bielleicht sen das elektrische Feuer nichts anders, als das reinste Feuer, das Elementarfeuer.

Serr De Luc balt fein eleftrifches Rluibum aus einer feinen fortleigenden Rluffigfeit und aus einer ichmeren Gub. frang jufammengefeget. Et meint , baf vielleiche beibe wie-Derum aus noch einfachern Stoffen befteben ... Das eleferifche Rluidum wird nach feinem Gofteme in ber Atmosphare gebilbet und barin auch gerfest: Daber muffen bie bagu geborigen Bestandibeile emmeber fren, ober in nibern Gubftangen gebunden , bafelbit borbanden fennt . Rach feiner Berei muthung foll bas licht einen Bestandthell besfelben ausmachen und biervon behalte bas eleftrifche Gluidum, wenn es fren werbe; bie Gigenfchaft sefich in geraben linien fortzupflangen. Heber bie anbern Bestanbebeile bes eleftrischen Alubums bingegen bat er fich an feiner Stelle weiter ausgelaffen. Der Lampadius aber bat ben Borftellungen über bas eleftrifche Fluidum Des Berrn De Luc's gemäß folgende Muthmagungen von ber Datur besfelben gegeben. Mus ben nad De Luc angeführten Mehnlichfeiten und Unterfchieben ber Wafferbampfe und bes eleffrifden Rluibums giebt er ble Rolge, baß man basfelbe als eine febr garte ausbehnbare Bluffigfeit betrachten fonne, welche auch ihre Bewegung ber Ausbehnbarfoit ju verbanten babe. Der Unalogie ju Folge, glaubt et in bemfeiben folgende Gubstangen angutreffen; ichas Feuer, weil ber eleftrifche Runfe Rorper angunde, Metalle verfalte, und überhaupt bie Birfungen bes gerfeften Reuers außere. 2. Phlogiston, well ber Funte metallische Ralte reducire und bie Luft phlogististre, welche Birfungen man boch bem Phlos gifton jufdreibe (jest aber nicht mehr). 3. Licht fen nicht allein mit Feuermaterie verbunden, als Feuer, in bem eleftri-Schen

ichen Rluidum vorbanden; fonbern felbiges enthalte auch noch mehr gebundenes Licht, movon vielleicht, feine Reinheitzund erstaunlich große Beschwindigkeit bertibre. Dief bemeife bed Rarte Glang und die Befthwindigfeit bes Bliges. da. Con noch im eleftrischen Aluibum eine unbefannte Gubftang, mele fich burch ben Dhosphorgeruch benm Eleftriffren gu erfennen geber Berr Weffrumb vermuthe , fie fen Phospharfaure 2618 alle Diefem erbelle wenigstens , baß bas eleftrifche Rinis bum ein febr gufammengefegter Stoff fen: Benn man gwen eleftrifche Materien annehme, fo laffe fich vielleiche ibr Un. terfdieb burch Ueberfluß ober Mangelx von Reuer ben ihret Bilbung erflaren; fo wie ben chemifchen Berfegungen bieweis len Die Gaure biemeilen ein anderer Groff bas Urbergemicht babe. .. Es fcheine bief vorzüglich baburch eine Beffatigung ju erhalten, weil blefe benben Materien einander angieben. und baburch alle Clettricitat gernichten , welches mit bent in ber Theorie ber Barme betaunten Befegen gufammenfilinme. nad welchem fich bas feuer burch alle Gubftangen gleichformig au verbreiten ftrebe. wille gebe vingeg sid ficer : tebereite

Berr Bofrath Lichtenberg .) meinet; es fen mobli gewiff, bag bas eleterifche Gluidum jufammengefeget fen; ob und wie es ben ben Erscheinungen getrennt werde, ift noch unentschieden. Jebody fen man bevichemischen Rennenis ber eleftrifchen Materie in ben neuern Beiten gtwas naber gefom. men. Der herr van Marum babe namlich burch biefelbe. bie Salpeterluft eben fo zerfest , wie burch bephlogistifirte; man habe die fluchtig alkalische Luft in ihre fo genannte Beftanbtheile, Stid - und inflammable Luft, gerlegt; reine Di. fdung von Stick . und berblogiftifirter fuft gab burch fie Gal. veterfaure. Much fen burch ben elefterifchen Funfen bas Baffer burd die herrn Daets van Trooffwyck und Deimann in feine Bestandtheile, in Luftgeftalt, Orvgen - und Zydrogengas, zerlegt. Auch geberen bierber vermutblich ber erftickende fo genannte Schwefelgeruch und Dampf, ber fich Dinn 5

a) Anmerkungen ju ben §5. 548. 549. a. ber errieb. Maturlebre. 6te Muffage.

in Rimmern finbeten in welche ber Blis gefchlagen bat, auch berigang eigene wiberliche Beruch , ber fich zeige, wenn man bebaarte ober befeberte Ebiere burch ben eleftrifden Edlag tobte, und ber von bem Geruch gebrannter Baare und Rebern ganglich verschieden fen. Da bie benben leften Dbanomene auf chemifche Berbindung bingumelfen fcheinen fo forne fre auch mobt bem erffern Statt finden :: Er fugt in ber Borrebe ber angeführten errieb. Maturtebre noch ben: vermuch. lich merbe balb ein Untiphlogistifer eine demilche Ungliffe bet eleftrifden Marerie entbecten. Inch feinem Berfchlage fonne man fie aus oxygène. hydrogène und calorique hefteben laffen. Eimas muffe bieren über lang ober fure bon Der neuern Chemie gethan werben, benn mit ber bloffen Ber ficherinia, baff bie eleferifche Materie ben ber chemifchen Obel ration fo gang leer ausgebe , werbe fich ber unpartenifche Dapirforfcher unmoglich langer abfpeifen: faffengen forman time

Endlich bat fich Berr Gren ") von ber Matur und Bufammenfegung ber eleftelfdien Darerte folgenbe Borftellung gemacht: meil Die politip eleftrisirten Rorper nicht fcmerer Die neggtip eleftrifirten nicht feichter find, als in ihrem uneleftrifirten Buftanbe auch ben Unterfuchungen mit ben feine ften Bagen, fo folgt; baf ble eleftrifche Marerie eine inponderable Subfrang fenn muffe , in beren Bufammenfegung fein magbarer Stoff eingebet. Die eleftrifche Materie mirb nur fren, mi ffam und thatig in und auf. Dichtleitern. Das eleftrifche Ungieben und Abstoffen, was ein eleftrifirter feiret geigt, geigt er nur vermoge ber eleftrifchen Utmosphare, b. i. ber in ber Luft, als einem Michtleiter, thatigen eleftrifchen Bare bie Luft ein Letter, fo murben mir gar nichts Materie. von eleftrifchen Erscheinungen miffen. Das eleftrifche licht zeigt fich nur ben bem Uebergange ober Gintritte aus ober in einen feiter burch einen Richtleiter. Da ble torricellische Leere nagurlicher Beife tein Leiter ift, fo wenig als ein Michtteiter, fo, muß auch bie eleftrifche Materie barin am freneften werben und bas ftartite licht zeigen. Ben bem Uebergange

e) Grundrif der Maturlebre. Salle 1797. 8. 5. 1408 ff.

bes verstärkten elektrischen Junkens burch einen dunnen Draht, ber davon glübend und geschmolzen wird, wird das elektrische Fluidum nur in sosen kren, als die wenige Masse vie ganze Menge des strömenden elektrischen Fluidums niche auf ein Mahl sassen fann. In den keitern, ohne Verbindung mit Nichtleitern, wird also die elektrische Materie nicht so fres, daß sie sich unsern Sin en demerkbarzeigte. Es selge blere aus, daß die Michtelter weit, weniger Arziehungskrast zur elektrischen Maserie haben mussen, als die keiter. Die chaetige elektrische Materie zeigt sich als ein erponsives Fluidum bessen Anziehung anderer Materien dagegen ins Gleich werden kanziehung anderer Materien dagegen ins Gleich gewicht, und so zur Unshärigkeitzgebracht werden kanziehung

Die Anhaufung ber elektrischen Materie auf einem teiter geschieht nicht durch chemische Berbindung damit, sonbern nur durch Abhasian. Der Beweis basur ist, daß die
elektristren Leiter nur auf der Oberstäche, nicht im Innern,
elektristret sind, und daß die Bertheilung der Clektricität unter
tholitre Leiter sich nicht nach ihren Massen, sondern nach ihren
Oberstächen richter.

Die aus leitern ben dem Uebergange durch Nichtleiter, wegen mangelnder Anziehung der lestern dagegen, ganz frey werdende elektrische Materie zeigt sich als Licht, bey dem wir an sich keine Berschiedenheit von dem tichte Sahrnohmen, das durchs Verbrennen verbrennlicher Substanzen und auf aubere Welse entsteht. Soll indessen unser Gesichtsorgan diese licht empsinden, so muß es natürlicher Welse, wie alles licht, eine bestimmte Intensität quoad minimum besigen. Daher zeigt es sich nur den Funken, den dem Ausströmen aus leitenden Spisen oder ben dem Einströmen in dieselben. Wegen der undollsommenen nichtleitenden Eigenschase der Luftzund anderer Nichtleiter wird indessen nicht alles durch sie brechende oder strömende elektrische Fluddum fren und zum tichtes und desmegen kank durch Funken Mittheilung der Elektricität antstehen.

Mus

ade Mus affen blefen Thatfachen macht nun Berr Gren ben Schluft, daß die eleterifdre Materie nichts anbers ift als Lichematerie, ober bie Busammenfegung aus ber eigenthumlichen Bafis bes Eichtes und bem Barmeftoffe, bie ibret gangen Bufammenfegung nach burch Abbaffen mit anbern Materien latent gemacht, boch nicht chemifch gebunden ift. She Beffreben fich ins Bleichgewicht zu fegen, bangt niche allein von der Repulfionsfraft ihrer Thelle unter einander fonbern auch von ber Ungiebungsfraft anberer Stoffe bage gen ab. Gie zeige biefes Beftreben und wird thatig, wenn fie auf einem Rorper über feinen Gattigungegrad augebaufe morben ift .: Durch noch ftarfere Unbaufung ben nicht denug famer Unziehung anberen Stoffe, wie bie Richtleiter find kann fie endlich gang fren werben, mo fie fich bann als Licht offenbaret, und als foldes gerftreuet. Die Unbaufung ber eleftrifden Materie auf ifolirfen Leitern murbe inbeffen burch Die Ungiehung berfelben bagegen allein nicht geschehen konnen: ober diefe murbe nicht hinreichend fenn, ber Diepulfionstraft ibrer Theile unter einander hinlanglich bas Bleichgewicht ju balten, fo baf fie fich als licht entwickeln und entweichen mußte, wenn nicht die Repulfionsfraft ber elettrifchen Mt. mosphare bie Ungiebungsfraft bes feinere bagegen unterftuste. Die Erfdeinungen bes eleftrifchen Lichtes im Bacuum beweifen bief. Die Wirbungen ber Explosion find Rolgen bes ploblich frem werbenden Lichtes ober Reuers, als erpansives tos ber 1) 2 References nome officer ... Kluidum.

Aus diesem Gesagten erhellet, daß das frepe licht nicht mehr die elektrische Materie ist, daß aber auch die Basis des lichtes alleia sie nicht ausmacht, sondern daß das andern Rotzpern adharirende licht nur diesen Nahmen führen kann.

Da bie Lichtmaterie aus ihrer eigenthumlichen Basis (Brennstoff) und bem Barmestoffe zusammengesetet ist, so maß es auch die elektrische Materie senn. Das Dasenn bes Barmestoffes in der elektrischen Materie, durch ben sie eben ein erpansibles Fluidum ist, solgt also schon hieraus; Bere ban

van Maxum \*) hat aber den Barmestoff als Beständtheit der elektrischen Materie auch direkt bewiesen. Das
Schmelzen der Drahte durch ben verstärkten elektrischen Funken
gehörer auch zu diesen Beweisen. Der Warmestoff allein
macht aber nicht allein das elektrische Fluidum aus; dagegen
spricht der Augenschein. Das Dasen der eigenshumlichen
Basis des Lichtes inz der elektrischen Materie solgt nicht nur
aus dem lichte silbst, zu welchem die elektrische Materie beg
ihrem Frenwerden wird; sondern auch aus andern Versuchen,
wie z. B. aus der Zersezung des Wassers durch den elektrischen Funken, dessen Bassersfoff, wenn er Wassersfoffgas
bilden Funken, dessen Absserssoff, wenn er Wassersfoffgas
bilden soll, nothwendig die Bass bei Lichtes enthalten nuß,
die er hierben nirgends anders woher; als aus dem elektrischen Fluidum :empfangen kann wert auch aus dem elektrischen Fluidum :empfangen kann werden gestellt fichen Fluidum :empfangen kann werden gestellt fichen Fluidum :empfangen kann werden der gestellt fichen Fluidum :empfangen kann werden gestellt gestel

Die Afficiung bes Geruchfinnes burch elektristrie fuft, bes Geschmacks burch ben elektrischen Strom, welcher bie Nerven ber Zünge reift, beweiset nicht bas Dafenn eines Riechstoffes, einer Saure u.b.g. in ber elektrischen Materie't beweiset nur, bag unsere Nerven burch Stromung ber elektrischen Materie schen Materie gereißet werben.

Es folgt hieraus, daß die elektrische Materie in den Kors pern zusammengesest und zersest werben könne. Die urs sprüngliche Erregung der Elektricität ben so mannigsäktigen Projessen des Schmelzens, Verbremens, Verdampfens, ber Gasse und Dampfzersesung, ließe sich daraus erklären. Bert dem Reiben ist es ohne Zweisel der daben entwickelte Wärme-stellen ist es ohne Zweisel der daben entwickelte Wärme-stoff; welcher der durch Anziehung der Körper unthärig gei machten und ins Gleichgewicht gebrachten elektrischen Materie die nörhige Erpansivkrast ertheilt; vielleicht auch sich mit der in den Körpern besindlichen Lichtasis erst zur elektrischen Materie die nordige Erpansivkrast ertheilt; vielleicht auch sich mit der in den Körpern besindlichen Lichtasis erst zur elektrischen Materie vereinigt. Die verschiedenen Farben, welche das elektrische Licht den seinem Ausströmen aus verschiedenen Leistern zeigt, deweiset die Verschiedenheit in dem quantitativen Verhältnisse seiner Bestandigeile (vielleicht aber noch mehr in

a) Berfuce jum Ermeile, daß in bem elettrifden gluidum Darmefoff jugegen if; in Grene neu. Journ, ber Phofit. B. 11k. G. 1 ff.

Dem geglichten Berhaltniffe berieben), welche aus ber ungleichen Anziehung der Korper zum Barmestriffe entspringte Die Hauptquelle sur die elektrische Materie ünteres Erdballes ist dos Sonnenlicht, das wir also in dieser Hinsicht wiederum zu etwas mehr, als Lag zu machen, bienen sehen, und bas wir so als den Grund vieler anderer sehr großer und wirke samer Krasiauserungen in der Natur zu betrachten veransläßt werden.

So fame bie Bermuthung über bie Datur ber eleferi. ichen Materie bes Berrn Gren mit ber bes Berrn Candi aberein. Indeffen bleibt es immer auch nur Bermuthung ! ob wirflich die eleterifche Materie feinen Diechftoff, feine Saure u. f. als' Bestandebeil enthalte, laft fich meiner Dei. nung nach boch noch nicht gewiß behaupten; benn vermoge angeffellter Berfuche wird auch bas Dretaltsin phlogiftifirter Lufe burch ben eleftrifchen Funten vertalte. Auch buntt mit aus ben Berfuchen bes van Marum's boch noch nicht mit Bemifibeit zu folgen, baß ben ber Gleftricitat Barmeffoff. entwickelt werbe, indem fur folche große elettrifche Runten bie Unzeige ber Warmematerie außerft gering ift; fo bag fie vielmehr burch die Erfchutferung ber Materien, beren Theile nothwendig baburch einer fleinen Reibung an einander aus gefeßet werben, entftanben ju fenn fcheinet: Doch ich ente Scheibe nicht, und gestebe gern meine Unwiffenbeit in Unfebung ber Matur und ber Beftanbibeile ber elettrifden Materie.

Eine in ihrer Art ganz eigene Theorie ber Elektricität und der Natur betfelben hat sich Dr. Peart ") entworfenz welcher sich zugleich bemührt hat, die Abgeschmasteheit der franklinischen Hypothese zu zeigen. Nach seinem Softenw von den Grundstoffen der Natur nimmt er überhaupt zweizerlen Makerie, eine fire und eine thäriere, an, von denen die erstere bloß Anziehen und Durchdringlichteir besigt, die Theile der legtern aber von der erstern angezogen werden, und die Eigenschaft besisen, sich in geradlicige Strahlen zu ordenen, welche von firen Theilchen aus, wie von einem Mittel-

a) E. Paart on electricity etc. Cainsborough itogr. 2.

puntte bivergiren, und um jene eine Ulmosphare bilben. Diefe find wieder von boppelter Mrt: Mether und Dblogifton. und von biefen zwen thatigen Stoffen leitet er alle eleftrifer Ericheinungen ber. Gie zeigen eine große Ungiebung gegen einander ; im natürlichen Buftande find fie verbunden, und fo fur uns unbemertbar; merben fie aber burch irgend eine Beranlaffung getrennt, fo find fie fogleich thatig. Gie ume geben alle Rorper. Ginige Rorper aber, Die eleftrifchen, auffern gegen fie eine gemiffe angiebenbe Rraft , und ercitiren fie gemiffermaffen von Matur, noch mehr aber; wenn erftere gerieben merben, wodurch fie die Sabigfeit erlangen, auch Die thatigen Theilchen bon andern nabe liegenden Rorpern an fich ju gieben. Bird alfo ein elettrifcher Rorper j. B. Blas burch Reiben ercigiret, fo merben bie verbundenen Theilchen von Mether und Phlogifton, welche bas Glas umgeben, getrennt, und nun mertlich thatig, welches fie jubor nicht ma. ren, und auf ber einen Geite bes Glafes bauft fich fein Metber. auf ber andern fein Phlogifton an. In diefem getrennten Buftande aber gieben bende wieder gebundenen Meiber und Dblogifton von nabeliegenden Rorpern an , b. b. ber Metber bes Glafes giebet Phlogifton, und fein Phlogifton He.ber. Daburd merben bie Groffe gleichfalls thatig, und bilbeninun an ben Dberflachen bes Glafes innere Atmospharen, melde von der ichon vorhandenen entgegengefegren aufern umgeben werben; nun ift bas Blas eleftrifd, b. b. es befigt auf ber einen Seite eine innere Armosphare von Phlogifton, und eine außere von Meiber, und auf ber andern eine innere von Mether und eine außere von Phlogifton. Huch verbreiten fich Diefe Armospharen auf einem mit ber einen Geite bes Glafes in Berührung gebrachten ifoliren Leiter gleichformig. Rommt nun ein ifolirter nicht eleftrifcher Rorper in Die aufere 26. mosphare eines fo eleftrifirten Leiters, fo mirb biefe ben ente gegengesetten Stoff, welcher jenen nicht eleftrifchen Rorver in feinem naturlichen Buftande umgibt, b. i. wenn jene außere Atmosphare aus Mether bestehet, fein Phlogiston, mithin augleich ben Rorper felbft, wenn er leicht genug ift, angieben.

Auf Diefe Art wird bas Phlogifton thatig und genotbiger. ben nicht eleftrifchen Rorper als Atmosphare ju umgebent Dief macht, boff ber juvor mir ibm verbundene entaegendes fente Stoff , bier fein Herber ; fren, und ebenfalle thatia und bewogen wird, unmifrelbar um jenen Rorpet berum eine 20 mosphare ju bilben; er befindet fich folgilch; in Rudficht auf ben elettrifirten Leiter, in einem entgegengefesten Buftanbe ber Eleftricitat. Birb et nun in biefem Buftanbe bem efetiet firten Leiter fo genabert , baf fich bende innere Atmospharen beruhren, fo vereinigen fich alle vier Urmospharen, und fatti den fich mit Geraufch und Runten. Bende baben nun auf geboret eleftrifch gu fenn , wofern nahmlit ber bem leiter at naberte-Rorper fo viel ercitirted Mether und Phloaiffon belief baf eine Gattigung erfolgen tann. Mit bieß nicht, obet fe ner erbalt von bem Glafe wieber neuen Buffuß von Cleferich tat , fo verbreiten fich feine benben Atmospharen ebenfalls auf ber Dberflache bes mit ihm in Berührung gebrachten Rorpers ; biefer erhalt folglich eine gleiche Glefericitat , und wirb? menn er leicht genug ift, von jenem gurudgeftogen, both hicht elgentlich vermoge einer gurucfftoffenben Rraft besfelben? fonbern , weil beibe einander nicht naber fommien fofmen) als bis fich ihre außere Atmospharen berühren, fie mußten benn mit einer Gewalt gegen einander geftoffen werden, bie großer mare, als bas naturliche Beftreben ber thatigen Stoffes eine atmospharifche Beftalt angunehmen.

eletrische Materie aus zwey einfachen Grundstoffen bestebe, namlich bem reinen und verdunnten Phlogiston, und bem reinsten Clementarfeuer, welcher bas erste verdunt zuruck balte, daß es unter der Gestalt des Lichtes erscheine.

Schrader a) lagt die elektrische Materie aus brey Beftanbiheilen bestehen, namlich aus Sauerfloff, Lichtstoff und Barmestoff; und gwar sen ber Sauerfloff ihre eigentliche

Bafis,

Bafie, ber Uchtfoff das Behitel ihrer fregen Wirksamfeie, oder ihr fortleitendes Fluidum, und durch die Berbindung mit dem Barmestoffe werde sie zum strablenden elektrischen Lichte.

Elettricitat, medicinische (electricitas medica, électricité medicale). Darunter verfieht man die Anwenbung ber Eleftricitat gur Geilung einiger Rrantheiten beit

bem menfehlichen Rorper.

Mach Embedung ber Eleftrifirmafchinen verfiel man balb auf ben Bedanten, die fo auffallenden Bir fungen ber Eleftrie citat felbit gur Beilung verichiebener Rrantbeiten am menfche lichen Rorper angumenden. Die größte Beranlaffung biergu gaben allem Bermuthen nach Die Birfungen, welche bie Etefericitat ben benjenigen Derfonen , welche fich que Reus gierbe eleftrifiren liefen , bervorbracte. Die ibnen baburde eingebruckten Empfindungen, als j. B. Sige , Dulegunahmes ftarfere Ausdunftung u. b. g., find aber mobl größtentbeils mehr auf Rednung ihrer Furcht und bes Schredens ju fchreis ben, als auf bie mirtenbe Rrafe ber Gleftricitat. Gerbard ") behauptete fo gar, bag bas Eleftriffren bie Ungabl ber Dulsichlage biemeilen verdoppele, manchmabl aber auch vermindere. Die Curen, welche man mittelft ber Gieftris citat gemacht zu haben vorgab, maren bewundernsmurbig. und fie murben balb mit bengefügten Theorien in gang Europa verbreitet. Der bamablige Buftand ber Eleftricitat mar frenlich erft im Reimen, und baber fam es auch, bag man nachber, als die Eleftricitat fich ju einer größern Stufe ber Bolltommenheit erhob, miftrauifd) gegen alle biefe angeführten Birtungen ber Gleferleitat murbe. Ben Anwendung ber Gleftricitat auf ben franten Rorper fand man auch bie Birtungen auf teine Beife bestätiget, und man gieng gulege fo weit, baf fo gar bie Eletericitat bem menfchlichen Rorper mehr nachtheilig als nuglich betrachtet murbe. Ameifel mar aber bieran bie unawedmäßige Unwendung ber - Eleftrie

<sup>\*)</sup> Nouvezux mémoires de Berlin 1772.

Eleftricitat Sould. Es blieb baber bie Eleftricitat eine ae raume Beit unter ben Sanben ber Popfifer, und obaleich Diefe bie Datur berfelben immer vollftanbiger entwickelt. unb bem Urgte felbige unter gemiffen Borfichteregeln benm Bebrauche verfchiebener Rrantheiten empfohlen batten, fo ach tete man boch theils wegen Borurtbeilen, theils auch wegen gang. licher Unwiffenheit in ber Phyfit nicht barauf. Erft in ben neuern Beiten bat man wieber angefangen, bie Cleftricitat zwechmäßiger auf die Medicin anzuwenden. Man bat jest Die mabren Birtungen ber Eleftricitat aufgefunden, welche Rraft fie unter gemiffen Umftanben im menfdlichen Rorper bervorbringt; und es ift nun burch zuverläffige Erfahrungen bewiefen, baß fie richt dang unbrauchbar gur Unwendung fen. baf fie vielmehr ben tichtiger Behandlung ein unschabliches Mittel fen, verschiedenen Befchwerben bisweilen augenblicflich abzuhelfen , und in ben mehreften Fallen viele Rrantheiren ju Undern, oft auch vollig zu heben, ben welchen fonft bie groß. ten Bemühungen ber Bundargte und Mergte fruchtlos finb.

Es wird gewöhnlich Rravenftein als ber erfte angeführet, welcher im Jahre 1744 gu Salle einen gelahmten Ringer burch bie Eleftricitat geheilet habe. 3m Sabre 1748 wurde von Jallabert ju Genf eine burch ben Schlag bes Sammers entstandene labmung bes Urmes burch bie ver ftarfre Elettricitat mit Runten und Erfchitrerungefchlagen gebeilet. Ueberhaupt gab man ju ber bomabligen Beit mehrentheils farte Schlage und Gunten, welche man burch eine lange Reihe von Berfuchen und Beobachtungen in ben mel ften Rallen unnug ober gar Schadlich befunden bat. Lopet "), welcher die Eletericitat fchon lange in ber Debicin gebrauchet hatte, mar ber erfte, welcher fich ben farten Schlagen miberfeste. Er behaupret, bag bie in ber mebicinischen Elektricitat gebrouchten Schlage febr gelind fenn muffen; und ben einer folden Behandlung fen es ibm faft nie miflungen, feinen Rranten Befferung ober boch mente Rens Linderung au verschaffen.

a) Electricity rendered ufeful. London 1760. 8.

Ben ber medicinifchen Cleftricitat fommt es vorzüglich auf eine febr genaue eleftrifche Operation an, Gleich Die Rrantbeit nicht fo genau befannt mare. bet Unwendung ber Eleftricitat muß man nicht fo febr auf Die Rrantheit felbft feben, als vielmehr die Starte ber Gleferf. citat nach bem Gefühle bes Rranten abmeffen: E fann ba. bet and felbft berfenige, melder fein großer Renner in bee Medicin ift, Die Cleftricitat febr zweckmaßig für ben Rranten einrichten. Musgemacht bleibt es aber immer boch , baf bie . medicinifche Cleftricitat unter ben Sanben eines geftricften Arates weit mehr auszurichten vermögend ift, als unter ben eines in Diefer Biffenfchaft gang Unfundigen.

Die Beobachungen, welche man in blefer Rudfiche gemacht bat, fubrt Cavallo ") alfe an: Db man gleith flavte Schlage ben ben Rrantheiten vermeiten muß; fo ift es bech rathfam , fich großer Dafchinen ju bebienen; benn wenn man bloff bie eleftrifche Materle will ausftromen laffen, welche Methode erft neuerlich als die wirtfamfte ift befunden worben. fo find bagu meiftentheils fleine Mafchinen gang unbrauchbor. Aller Babricheinlichfelt nach werben auch bie groffren Dage foinen feinen Strom geben, welcher fur medicinifche 26. fichten allguftart mare; bie brauchbarften Dafchinen; beren Bewegung nicht ju viel Arbeit macht, und welche boch einen Strom von binlanglicher Dichtigfeit geben follen, muffen eine Gloefugel ober einen Enlinder von wenigftens 4 Boll im Durchmeffer baben, melcher mit einem proportioniren feiter verbunden gewohnlich bren Boll lange Runten gibt. Mit bergleichen Mafchinen fann man ben Grab ber Gleftel eitat mit ber größten leichtigfeit erhalten und anbringen. Diefe Grabe find : bas Musftromen aus einer merallenen Spife, alsbann bas aus einer bolgernen, hierauf ichmache Funten, ftartere Funten, und enblich fdmache Schlage. Ein jeder biefer Grade tann burch geborige Behandlung ber Mafchine beträchtlich verftartt ober gefchwächt werben. Unmoglich

a) Bollfandige Bebre der Cleftricitat, a. d. Engl. B. I. Eb. I. Beipt. 1797. 8. 6. 37 4. f.

moglich ift es aber , bie Grabe ber Elettricitat , welche ben perfchiebenen Rrantbeiten nothig find, genau vorzuschreiben. Derfonen von verschiedener Matur erfordern, wenn fie gleich eine und ebendieselbe Rrantheit baben, bennoch verschiedene Empfindfame Derfonen erforbern Brabe ber Eleftricitat. geringere Brabe ber Eleftricitat als meniger empfinbfame. Benm Anfange ber Unwendung ber Eleftricitat fann man fich burch folgende gwen Regeln belfen. Gurs erfte muß man ben jebem Rranten ben erften Unfang mit bem geringften Grabe ber Eleftricitat machen, und biefes Berfahren einige Sage lang fortfegen, um ju feben, ob es qute Birtung thue. Befchiebt bieß nicht, fo muß man ben Grab ber Eleftricitat verftarten, und ftufenweife fo lange fortfahren, bis man enblich ben wirtsamften Grab findet; welchen man nun obne Beranderung fo lange benbehalten muß, bis ber Rrante pollfommen gebeilet ift. Ueberbaupt muß man jebergelt ben fdmachften Grab ber eleftrifchen Rraft gebrauchen, welcher au bem vorgesetten 3mede binreichend ift. Durch einige Hebung wird man fich bald bie Beschicklichkeit erwerben, auf ein Mabl und obne fruchtlofe Berfuche zu beftimmen, melder Grad von Cleftricitat fur ben Rranten erforberlich fen. 3meptens muß ber gebrauchte Grad von Eleftricitat niemable benjenigen überfteigen, welchen ber Rrante ohne Befdmerte aushalten fann. Die Erfohrung lebret , baf fich bie Rronten felten beffern, wenn ihnen ber gebrauchte Grab ber Gleftri. gitat febr unangenehme Empfindungen macht.

Die Instrumente, welche außer der Cektristrmaschine und ihrem Conduktor zum Gebrauch der medicinischen Stektrisität nöthig sind, lassen sich auf drey beingen; nahmlich eine elektrische Flasche mit dem Elektrometer des Herrn Lane \*), einen isolitten Stuhl, oder ein isolittes Stativ, auf welches sich, wenn es nöthig ist, ein gewöhnlicher Stuhl stellen läßt; und die Direktoren. Die elektrische Flasche muß ungefähr 4 2018

a) Description of an electrometer; with an account of some experiments made by him with it; in hen Philos. transact. Vol. LVI. P. 451.

4 Boll im Durthmeffer halten, und ihre Dberflache muß 6 Boll boch mit Stanniol belegt fenn, welches ungefahr 73 Quadratzoll belegter Glache ausmacht. Der mellingene Drabt, welcher burch ben Decfel ber Rlafche gebt, und mit ber innern Belegung verbunden ift, bat oben einen meffingenen Rnopf, an welchem bas Eleftromerer befestiget ift, reicht aber noch weiter binauf, und endiget fich mit einem anbern. meifingenen Rnopfe, welcher fo boch fteben muß, bag er ben Conduftor ber Mafdine berühret. Das Eleftrometer beftebet aus einem unter einem rechten Bintel gebogenen glafernen Stabe, welcher in zwen meffingene Rapfeln einge-Die eine Rapfel befiget zugleich eine Bulfe; burch fittet ift. welche ein meffingener Drabt mit einem Rnopfchen in borisontaler Lage bin und ber geschoben werden fann, um biefen Rnopf nach beliebiger Entfernung von bem Rnopfe ber Rlafche au ftellen. Diefe Entfernung braucht nie größer als 3. Boll ju fenn, baber man bas Eleftrometer febr flein machen, tann. Um nun aus diefer Rlafche bie barin angehäufte elettrifche Marerie bem Rorper ju guführen, verfahrt man alfo : an bem Enbe bes Drabtes, melder am Eleftrometer in ber Bulle in ber borizontalen Lage bin und ber geschoben merben fann, wird eine meffingene Rette angehangt, und fo eine ane, bere mit ber außern Belegung in Berbindung gebracht. Die benden andern Enden biefer Retten merben alsbann an bie Es besteben biefe Direftoren aus, Direftoren befestiget. einem etwas bicen meffingenen, entweber geraben ober gebogenen, Drabte, welcher fich in eine Spige endiget, an welder Knopfe von verschiebenen Formen angeschraubet werben tonnen; an bem andern Ende bes Drabtes befindet fich ein glaferner Sanbgriff, auch ift an biefem Enbe ein Safen befestiget, on welchem eben bie borbin angeführten Retten bequem angebanget werben fonnen. Uebrigens ift es gang gleichgutig, ob ber Rrante auf bem Boben bes Zimmers ober auf einem ifoliren Stativ ftebe, ober fich fonft in irgend einer andern Stellung befinde.

Benn auf bie franten Theile bes Rorpers blof bie Eleftrieitat überftromen foll, ohne benfelben einen Schlag, wie ben porbefdriebener Rlafche; bengubringen, fo mirb bas eine Enbe ber Rette an ben Conbuftor ber Mafchine gehangt, und bas andere Enbe an ben Direftor, ben bem fdmachften Grabe ber Cleftricitat, mit welchem gewöhnlich ber Unfang gemacht wird, muß alsbann bie Spige bes Buführers von Metall fenn, ben etwas ftarferen Graben gebrauchet man bolgerne Spigen; hierauf giebt man fchmachere und bernach ffartere Runten beraus, und juleft werben, wenn es notbig gefunden wird , fcmache elettrifche Schlage gegeben. ber Operation felbit muß berjenige, melder fie verrichtet, nicht vergeffen, Die Spife bes Direftore berumguführen, bamit ber ausfliefenbe Strom ber elettrifden Materie nicht allein auf ben leivenben Theil, fonbern auch auf bie umliegenben Stellen treffe, Die Spife muß abmechielnd immer wieber auf biefelbe Stelle gurudtommen, jeboch am meiften auf bem borguglich leibenben Theile verweilen.

Bismeilen laft bie Rette, welche bie Berbinbung gwifchen bem Conduftor der Mafchine und bem Direftor macht, eine beträchtliche Menge eleftrifcher Materie in Die guft geben, welches ben von ber Spige ausgehenben Strom ichmachet. Um biefes zu verhuten, bat Cavallo einen leitenden Drabt erfunden, ben man in ber Ausübung febr gut befunden bat. Es wird biefer namlich aus einem Golb . Gilber . ober Rupfer. faben gemacht, bergleichen man zu ben Ereffen gebrauchet. Um einen ober zwen folder Merallfaben wird ein feibenes Banbchen gemickelt, welches bicht um fie berumgebet und aufammengenabet wird, fo bag nur an jebem Enbe ein fleis nes Stud ter Metallfaben unbebedt bleibt, von welchen bas eine an ben Conduftor ber Majchine, bas andere ober an ben Draft bes Direftors befestiget merben muß. Diefe Urt von feitenber Berbinbung verhutet nicht nur bie Berftreuung ber eleterifchen Materie, fondern ift auch biegfamer, als ber gewöhnlich ftetfe Drabt, und lagt fich alfo leichter behandeln. Moch

Digital by Goog

30 Moch hat man zweh andere Arten von Direftoren nothig. um ben Laubheit, Ohrengmang u. b. g. aus bem Innern bes Dhrs, ober auch fonft aus ben Babnen ober anbern innern Theilen bes Mundes Funten ju gieben. Der eine bestebet. aus einer glafernen etwa 6 Boll langen, und an benben Enben offenen Robre, welche ungefahr 10 bis 2 Boll im Durchmeffer haben , und lieber etwas ftart vom Glafe fenn In bas eine Ende berfelben wird ein Rort gestedt, burch welchen ein Drabt gebet, welcher an bem einen Enbe ftumpf und glatt ift; und mit bemfelben fo weit reicht, baf fein Cabe noch ungefahr To bis 2 Boll von bem Enbe ber Das andere Ende bes Drabtes ift mit einem Robre absteht. fleinen metallenen Knopfe verfeben. Der andere Direftor ift von biefem befdriebenen nur barin unterfcbieben, baf er ein wenig umgebogen ift, um befto leichter an einige Theile innerhalb bes Munbes angebracht ju merben.

Wenn man biefe Direftoren gebrauchen will, fo muß ber Rrante auf ein ifolirtes Statio, b. i. auf ein Bestell mit glafernen Rufen auf bas man einen Stubl fegen fann, gebracht merben. Alsbann muß man ben Rorper bes Rranten mit bem Conduftor ber Mafchine verbinden, um ihm baburch Die Elektricitat mitgutheilen. Benn man ibm alsbann einen ftumpf geenbeten leitenben Rorper nabert, fo erbalt man aus ihm einen Runten, auf eben bie Art, als ob man ben fumpfen Rorper an ben Conbuttor felbft brachte. Wenn nun alles fo meir vorbereitet ift, fo balt ber Operator ben Bufub. rer in ber Mitte mit ber einen Sand, bringt bas Enbe besfelben in Berührung, ober wenigstens nabe an bas Innere bes Ohres, des Mundes u. b. g.; mit bem Rnochel bes Ringers an feiner andern Band aber nabert er fich bem Rnopfe Des Direftors, woburch ein fleiner Funte aus bemfelben gesogen wird, jugleich aber auch ein abnlicher Funte' swifchen bem antern Enbe bes Drabtes in ber Glastobre, und bem Eranten Theile bes Rorpers, auf welchen bas Inftrument gerichtet ift, entftebr. 4. W per . 4

Die

Die Diefobe, mit Gulfe biefer Direftoren , gunten aus bem Rorper ju gieben sift ben Taubheit, Dhrengmang, Babnfemergen ; Befchwulft im Munde u. b. g. febr gut ju gebrauf den , befonders weil man bie Runten nach Gefallen verftarfen ober ichwachen tann, wenn man ben Drabt bem Enbe ber Robre naber bringet, ober ibn weiter bavon abziehet. ::

Durch biefe Direttoren laffen fich aber nicht allein Gunterr, fonbern auch ein Strom ber eleftriften Materie aus ben leis benben Theilen gieben. Dieß geschiebt , wenn man ftate bes Rnochels ein jugefpiftes Stud Boly bem fleinen Knopfe bes Direftore nabert, Im übrigen aber gang nach ber gege-

benen Borfdrift verfahret.

Benn aus irgend einem Theile bes Rorpers Runten gejogen werben follen ; fo: muß ber Rrante auf ein ifolirtes Sigtio geftellt, und auf bie oben ermabnte Are mit bem Conbuftor ber Mafchine in Berbinbung fennes Alebann bringt ber Operator ben Rnochel feines Ringers, oder ben Rnopf eines meffingenen Draftes gegen ben leibenben Theil, bo. burd bann bie Funten aus bemfelben gezogen werben.

Es gibt noch eine andere Merhobe, einen franten Theil bes Rorpers ju eleterifiren, welche bem Musziehen ber gunfen febr nabe tommt , ob fie gleich eigentlich nicht fo genannt werben fann. Diefe Art zu elektriffren ift folgende : Benn ber Rrante auf bas ifolirte Statio gefest, und mit bem Conbufter ber Mafchine verbunden worden ift, fo entbloge man ben gu'eleftrifirenden Theil; und legt über benfelben ein trocfenes und marmes Grud Flanell, entweber einfach ober boppelt, nachbem es bie Umftanbe erforbern. Der Operator bringt ben Rnopf bes Drabtes, welchen er ben bem anbern Ende balt, mit bem Rlanell in Beruhrung. Diefer Rnopf bes Draftes wird febr ichnell von einer Stelle jur anbern bes Flanelle verfchoben. Muf biefe Art entfteht eine große Menge außerorbentlich fleiner Gunten , welche burch ben Glanell binburchgeben; woburch gemeiniglich in bem eleftrifirten Theile einelangenehme Barme entfteht, welche bem Rranten febr guträglich ift, und baben nicht bie geringfte e orts unange.

Down W Google

unangenehme Empfindung verursacher. Ben lahmungen der Glieber, Fluffen, laufenden Gliederreiffen, Kalte einzelner Theile u. f. f. ist diese Behandlung von vorzüglichem Nugen.

## Allgemeine praktische Regeln.

I. Man muß bafur Gorge tragen, baf man bor allen Dingen ben ichmachften Grad ber Glefcricitat gebrauche, melder jur Bebung ober Linderung ber Rrantheit gerabe bin-So muß man nie Schlage geben, wenn bie reichend ift. Beilung burd Funten verrichtet werden tann; man muß bie Runten vermeiben, wenn man bie perlangte Birfung burch bas bloge Musftromen ber Materie aus einer bolgernen Spife erreichen tann; und fogar biefe Sandlung muß man unterlaffen, wenn bas Musstromen aus einer metallenen Spife fcon binreichend ift. Die Schwierigfeit bierben besteht in Bestimmung tes geborigen Grabes für jebe Rrantheit . wenn man qualeich bas Gefchlecht und bie Datur bes Rranten mit in Betrachtung giebet. Es ift unmöglich über biefen Dunft bestimmte und unveranderliche Regeln zu geben, ba bie Umfrande von folder Befchaffenbeit und fo verfchieben find, bak lange Erfahrung und genaue Aufmertfamfeit auf jebes eine gelne Phanomen Die einzigen Mittel bleiben, burch welche man ben geborigen Unterricht erhalten fann. Die ficherfte Borfchrift, bie man bieruber geben fann ; ift, mie fcon oben bemerfet worben, biefe, baß man ben Anfang mit ber gelindeften Behandlung , wenigstens mit einer folden mache, Die, in Betrachtung ber Conftitution bes Rranten, eber gu fcmach als zu ftart fcheint. Sat'man biefe Bebanblung einige Tage lang unwirffam gefunben, welches man baraus ertennet, wenn bie Rrantheit nicht abnimmt, und ber Bebrauch ber Eleftricitat feine Barme ober feine anbere Soffnung jur Benefung in bem eleftrifirten Thelle bervorbringt; fo tann man die Rraft ber Eleftricitat nach und nach verftar. Jen, bis man endlich ben geborigen Grad berfelben findet.

then die Elektricitat bienlich ift, zeigt bie Erfahrung, baff

überhaupt alle Arten von Obstruftionen ber Bemegung, Gieculation ober Absonderung burch bie Eleftricitat febr oft ges hoben ober erleichtert werben. Eben bief lafte fich von Detvenfrantbeiten fagen, welche benbe Rlaffen fcon febr viele Rrantbeiten in fich begreifen. Rrantbeiten, bie fcon febr long- gebautet haben, find burch ben Bebrauch ber Eleftrici. tat felten ganglich geheilet, bennoch aber mehrentbeils gelin-Ben folden Derfonen, welche mit bem venes bett morben. rifchen Uebel behaftet find, und ben Schwangern bat man fonft bie Eleftricitat febr fcablid gehalten; aber man fann verfichert fenn, baf fie auch in folden Rallen fubnlich gebrauchet werben fonne, wenn man fie nur behutfam und mit Heberlegung behandelt. Wenn man fcmangere Beiber meaen iraend einer Rrantheit elettrifiren foll, fo muß man fich ber Schlage fchlechterdings enthalten; und auch ben anbern gelindern Behandlungen beständige Aufmertfamteit auf jebes Phanomen wenden, welches fich mabrend bes Eleterifirens geigt, um bie Dethobe besfelben nach Erforbern ber Umiffande verftarten , fcmachen ober unterbrechen gu fonnen.

III. Ben sich jusammenziehenden Geschwüssten ist bie beste Meihode; die elektrische Marerie durch eine hölzerne, oder, im Foll dieses schmerzhaft ist, durch eine metallene Sorige auszuziehen. Funken und Schläge sind in solchen Fällen oft schädlich. Ben Steisheiten der Glieber; kahmungen und Flüssen kann man schwache Junken, vorzüglich durch doppelten Flanell, auch wohl sehr schwache Schläge larsen höchste von in Boll gebrauchen. Sarkere Schläge durfen nur bisweilen, aber sehr selten, ben heftigem Zahnweh und ge-wissen Arten von innern Krämpfen, die noch nicht lange ge-

bauert baben, gebraucht merben.

IV. Wenn ein Glied des Korpers nicht bewegt werden tann, so muß man bebenken, daß die Steifheit nicht allezeit von einer Zusammenziehung der Muskeln, sondern bisweilen auch von einer Erschlaffung berfelben herrühren kann. Wenn 3. 3. die Hand einwarts gekrummt ist, und ber Kranke nicht die Kraft hat, sie gerade auszustrecken, so kan die litsache

Urfache eben so wohl in ber Schwäche ber außern Musteln als in ber Zusammenziehung ber innern liegen. Da es in solchen Fallen oft selbst für ben besten Unatomiter schwer ift; die wahre Ursache zu entbecken, so ift es am sichersten, nicht allein blejenigen Musteln, welche zusammengezogen scheinen, sondern auch ihre entgegengesehren zu elektristen; ba bas Siektristren eines gesunden Mustels nicht im geringsten schädelich fenn kann.

V. Wonn man die elektrische Materie entweber aus einer hölzernen ober aus einer metallenen Spige ausströmen läßt, so muß die Operation wenigstens 3 und längstens zo Minuten dauern, und nach Erfordern der Umstände länger oder fürzer eingerichtet werden. Ben Schlägen darf die größte Anzahl nicht über 12 die 14 steigen, ausgenommen, wenn sie über den ganzen Körper nach verschiedenen Nichtungen gegeben werden. Wenn man Funken gebraucht, so kann die Anzahl derselben etwas höher, als die eben angegebene Zahl der Schläge steigen.

VI. Endlich wird es nicht iberflufig fenn, ju ermähnen, baß man ben Rindern, welche aufeinem ifolirten Stuble eletitifiet werden follen, weil fie felten ruhig figen, am besten thut, wenn man eine andere Person sich auf den Stuhl fegen, und bas Rind mahrend der Operation auf dem Schofe halten läßt.

Die vorzüglichsten Krankheiren, ben welchen man die Elektricität als ein sehr heilsames Mittel befunden hat, sind Sluffe oder rheumatische Krankheiten, auch wenn sie von langer Dauer gewesen sind (hier gedraucht man die hölzerne Spige zum Ausziehen. des elektrichen Stroms aus dem seis denden Theile, oder auch das Ausziehen der Funken durch Flanell; die Operation selbst muß etwa 4 bis 5 Minut. lang fortgesest, und täglich ein dis zwen Mahl wiederhohlet werden); Taubheit, wenn sie nicht aus einer Zerstörung oder einem andern unförmlichen Bau der Theile entstehet (es werden entweder Funken mittelst des Direktors aus dem Ohre ausgezogen, oder man bedienet sich zum Ausströmen der Elektricität hölzemer Spigen, bisweilen werden auch äußerst

fcmache Schlage von etwa To Boll fange von einem Ohr aum anbern gegeben); bas Sahnweb, wenn es von gluffen, Erfaltung ober Entgundungen berrubret (man menbet baben Spigen an, mit welchen entweber aus bem leibenben Theile ober auch außerlich aus bem Befichte bie Eleftricitat gezogen wird; ift aber ber Babn angegriffen, fo bat bie Eleftricitat nicht nur gar feinen Rugen , fondern es vermehre oft bie Schmergen noch mehr); Gefchwulfte, welche feine Materie enthalten (wenn man die eleftrifche Materie mit einer bolgernen Spige ausgiebet); Entzundungen von jeber Art; Mugenentgundungen (wenn mit einer holgernen Spife bie eleftrische Materie ausgezogen wirb, bas Muge bes Rranten muß baben offen fenn, jeboch muß man fich forgfaltig buten, baß man bie Spife nicht zu nabe bringe, bamit feine gunten entfteben); ber fcmarge Stabe, miemohl biefer felten burch Gleftricitat geheilet merben fann; bie Thranenfiftel (wenn die eleftrifche Materie mit einer bolgernen Spige berausgezogen wird , und febr fdmache Funten aus bem leibenben Theile gezogen werben); Labmungen (werben boch felren burch Gleftricitat vollig geheilet); Gefchmure ober offene Schaben von jeber Art, auch wenn fie, pon langwieriger Dauer find (bierben muß man ben gelindes ften Grad des Cleferifirens gebrauchen). Zautausfchlane (werben burch Ausziehung ber eleftrifchen Materie aus bolgernen Spigen geheilet); ber St. Deitstang (ben biefer Rrantheit fann man Chlage ungefahr von To Boll nach verfchiebenen Richtungen burch ben Korper geben laffen , und Kunten aus bemfelben gieben); frophulofe Gefchwulfte, wenn fie noch im erften Unfange find (wenn man metallene ober bolgerne Spigen gur Ausziehung ber eleftrifchen Materie anwendet); Rrebs (mehrentheils erhalt man nichts meiter als einige linderung ber Schmerzen); 21b fceffe, wenn fie noch im erften Unfange finb , und überhaupt alle Anfage jur Citerung; Lungenentgundungen, welche im erften Anfange find; Merventopfichmerzen (wenn man bie Elektricitat aus metallenen ober bolgernen Spigen ausftro men men laft); Waffersucht, wenn sie im Entstehen ist; Podagra (mehrentheils werden nur die Schmerzen gelückett; Wechfelfieber (die sicherste Methode ist das Funkenziehen durch Flanell-ungefähr 10 Minuten oder 1 Viertesstunde); Verhalten der monathlichen Reinigung (hierben läße man schwache Schläge ungefähr von 25 Boll durch das Betten gehen).

Ben venerischen Rrantheiten, ben welchen man sonft die Eleftricitat als schoolich hielt, bat man unlangft wahrgenommen, daß eine sehr gelinde Anwendung ber Eleftrie citat in verschiedenen Fallen von vorzuglichem Rugen sen, wenn auch gleich die Rrantheit schon lange gedquert hat.

Roch ift zu bemerken, bag in vielen Fallen bie Eletiricitat burch andere von einem Arzt von Profession vorzuschrei-

bende Argnenmittel muffe unterftuget werben.

Die wirkliche Hellung dieser angegebenen Krankhelten burch Hulfe der Elektrieltät sindet man in verschiedenen Schriften angegeben. Dahin gehören vorzüglich Ferguson?), Zartmann?), Partington?), John Birch!), Burch!), Bockmann?), Bertholon?), van Croostwyck, Krayenhoff!) und Deiman?).

a) Introduc, to electricity. Lond. 1770. 8. fec. 6.

A) Die angewandte Elektricitat bep Krantheiten bes menfolicen Rorpers. Sannober 1770. 8.

7) Cavallo vollftandige Abbandlung der Eleftricitat. B. 11. Leipt. 1797. S. 57 u. f.

3) Philosoph. transact. Vol IXIX.

Oonuderations on the efficacy of electricity in removing female obstructions, to which are annexed cases with remarks. Lond. 1779. 8. Uebersest in ben Sammlungen auserlefener Ubhande lungen jum Gebrauche prattischer Merzte. B. V. St. 4. 12.1.

Defchichte ber medicinifden und phoffeolifden Eleftricitat und ber neueften Berfuche, die in biefer napfichen Wiffenfchaft ge-

macht worden find. Leips. 1785. 286. 8.

\*) Ueber Anwendung der Cieftrivitat ben Kranken. Durfac 1787, 8.

3) De l'electricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. à l'aris 1786. Il. Tom. 8. Anwendung und Wirtsamfeit der Cieftricität jur Erhaltung und Wiederberftellung des menschlicher. Korpers von K. G. Aubn. Weißenfels u. Leipz. 2 B. 1788. 1789. 8.

.) De l'application de l'électricité à la medecine Amfterd. 1788. 4.

a) Bon den guten Wireungen der Eleftricitat in vericiedenen Rrantbeiten, aus bem holland, mit Anmert, u. Buf, von Bubn. Copenhagen 1793. 2 S. 8.

Dbgleich van Trooffwyck, Cuthbertfon, Deiman und van Marum aus ihren Berfuchen mit ber großen tenlerifchen Elettrifirmafdine ju fchließen glaubten, mie bereits fcon unter bem Artifel Cleftricitat angegeben morben ift, baf ble Bermehrung bes Pulsichlages ben eleftriffren Derfonen mehr ber Rurcht und bem Schrecken berfelben als ber Bir. fung ber Gleftricitat ju gufchreiben fen; fo bat boch jebergeit Derr Darrington bie gewöhnliche Bahl ber Dulefchlage, wo nicht in einem gefunden, boch gewiß in einem unge-Tunben Buftanbe bes Rorvers um ein Berrachtliches permehrt gefunden. Auch D. Rubn beantwortet die pon pan Trooffwet und Bravenhoff angeführten Grune De wegen ber Dichevermehrung bes Dulefchlages, inbem er anführet; es tonne ble berfchiebene Birtung ber Cleftris cirat auf verschiebene Perfonen ben aller Bestandigfeir bet Befete ihren Grund in Idiofpnfraften hoben; felbft ber gerinafte Sautreiß tonne im menfdlichen Rorper außerorbents Ilch große Birfungen bervorbringen, auch tonne vielleicht bie Cleftricitat burche Cinathmen auf Lunge und Berg wire fen; bon ber Große ber Cleferifirmafchine fen überhaupe fein richtiger Schluß auf fleine Mafchinen ju machen, weit ein geringerer Reif burch biefe mehr mirten fonne, als ein ftar. Ferer burch jene. Much ift es moglich, baf jene Perfonen. mit welchen die Berfuche angestellt murben, bie Eleftricitat fthon au febr gewohnt gewefen finb, um bavon fo ftath; als andre, gereift zu merben. Außerbem murben viele Berfuche nur eine Minute lang fortgefeget, welches eine viel ju furge Reit ift, um etwas ficheres baraus fchließen ju tonnen. Much bat Berr Dr. Bockh e) ben 360 Berfuchen gefunden, baft to wohl die positive als negative Elektricitat ben Pulsidia Die mehreften Mable befchleunigte, und nur felren die Befchwindigfeit verminderte. Man fiebt alfo baraus, baf biefe Sache noch nicht vollig entschieben ift, und bag nothwendia

Bertrage jur Anwendung ber Elettricitat auf ben menfoliden Rorper. Erlangen , 1791. &.

noch mehrere Berfude erforbert werben, um felbige aufs

Reine zu bringen.

Die befannteften Wirtungen ber Glefericitat auf ben thierifchen Rorper find biefe , baf bie Reisbarfeit ber Theile burch mittelmäßige Grabe berfelben erbobet, burch febr bere frartie Grobe aber gat glich gerftoret merbe.

Eletericitat , thierifche (electricitas animalis) electricité animale). Berichiebene Donfifer und Donfios logen baben überhaupt in ben thierifchen Rorpern eine fchon pon Matur erregte Eleftricitat, ober ein im naturlichen Bus ftance ber Rorper geftarfies Bleichgewicht ber Eleftricitati angenommen, und behauptet, baf bie Gleftricitat felbft enfe meber bas gebensprincip felbst ausmache; ober boch menias ftens einen febr großen und melentlichen Theil von ber Urfacha ber Empfindungen und ber Mustularbewegungen betrage. Und eben blefe Glettefciegt nennt man bie thierifche Blets pricitat boer, von bem Erfinder berfelben, ben Galpa. niemus.

Geit unbentlichen Beiten haben fich bie Donfiter und vorzuglich bie Donfiologen mit Auffuchung ber Urfachen ber Mustularbemegungen befchafriget. Allein fo viele Untere fuchungen man auch barüber angeftellet batte, fo mußte man boch ben allen biefen Bemubungen julege offenbergig geften ben't baf man ben meiten noch nicht bie Bulle-ber Datie aufgeberfet, und ihre Webeimniffe burchichauet batte. in Mis aber neuerlich Alovius Galvani, Profeffor ber Argener funde ju Bologna, verschiebene Berfuche mit ber Glettericirat an ben Musteln bes thierifchen Rorpers befannt gemache batte, fo glaubte man baburch einen neuen Beg gu jenent Bebeimniffe ber Datur aufgefunden au baben .. und es if nicht zu laugnen, baff: biejenigen, welche bie aufgebecfte Spur bes Brn. Galvani berraten, febr wichtige und fcharf. finnige Entbedungen gemacht haben; welche allerbings biet angeführt zu merben verbienen.

Es ift bekannt genug, baf es einige Arten von Sifchen gibt, welche von Ratur ein Vermogen befigen, elefteliche Erfcheinungen au liefern. D. f. Zittevaal, Bitterfifche. Diefe batten fcon langft zu ber Bermutbung Beranlaffung gegeben, baf überhaupt bie eleftrifche Materie als eine porgugliche Triebfeber in bem gangen Thierreiche zu betrache ten mare.

Movins Galvani bat bauptfachlich mit tobten Rro. ichen Berfuche angestellet. Er entbecfte Aufalliger Beife. baß bie Musfeln eines tobten Rrofches burch funftliche ober atmospharifche Elettricitat in Bewegung gefest merben fonnen. Er praparirte namlich in einem Bimmer, in welchem fich andere Derfonen mit ber Eleftricitat befchaftigten, einen Brofch, und in bem Mugenblicke, ba er eben mit feinem Scalpell einen Derven bes Grofches berührte, murbe von iemanden ein eleftrifter Runtenin einiger Entfernung aus einer eleftrifirten Rette gezogen, und fogleich gog fich ber gange Rorper des Frofthes convulfivifch gufammen.

man eines Moch vor ber galvanifden Entberdung finbet man eines besonderen Umftanbes erwähnet, welcher mit biefen Unterfuchungen in Berbindung gu fleben fcheinet. Es ergablet nahmlich Dr. Corugno "), Profeffer ber Anatomie ju Reapel in einem Briefe an ben Mitter Dipensio . baf et mifchen feinen Rufen eine junge Sauemaus ben ber Saut auf bem Ruden ergriffen, und biefelbe fo gewandt babe, baf bie untere Geite beraufmarts gefommen fen. Mis er biefe nun in ber fage lebenbig angtomiren mollte, und ben erften Schnitt in ben Bauch machte, fo bewegte bie Maus ihren Schwang, und fchlug bamit fo befrig an feinen britten Rine ger, bag er ju feinem großten Erstaunen, burch ben linten Arm bis an ben Sals eine Erfdutterung fublte, welche mit einem innern Bittern , einer fcmerghaften Empfindung in ben Armmusteln und einem folden Schwindel im Ropfe begleicet mar ! baf er fur Schrecken bie Mans fallen lieft. Det Rrampf im Urme bauerre uber eine Bierrelftunde, und er fonnte.

Devallo, vollfandige Abhandlung ber Elektricitat. Band II. G. 251 und im gothaifden Magazin fur das neuefte aus bet Phofif und Maturgefdicte. B. VIII. Ct. 3. 6. 121.

denine nachher ohne Schaubern nicht an diesen Borfall gedenfen. Es war ihm vorher gar nicht eingefallen, daß ein seiches Thier elektrisch senn könnte; allein er wurde durch diese Erfahrung davon hinlanglich überzeuget. Obgleich Herr Behler bemerket, daß diese krampfhasie Erschütterung von winder gezwungenen Bewegung des Armes entstanden seyn könnts, so erheltet doch wenigstens daraus, daß Corugnit der thierischen Elektricität mit ausdrücklichen Worten Erschünung gerhan habe. Der Brief war batirt am zien October 1784.

Dachdem nun Galvani biefe merkwurdige Entbedung an dem praparirten Frosche gemacht hatte, fo gab ihm bieß Beranlaffung noch mehrere Bersuche anzustellen, die er in einer eigenen Schrift beschrieben, und zugleich eine eigene

Theorie über biefen Begenftand entworfen bat ").

Frosches in eine elektrische Atmosphare brachte, so entstandem Zusammenziehen ber Muskeln mit einer zitternben convulsivischen Bewegung, und bieß ließ sich einige Stunden

nachber wieberboblen.

2. Es mochte ber Frosch mit bem elektrisiten Rorper wirklich in Berührung gebracht werben ober nicht, er mochte felbst ben Funken erhalten ober nicht, so etfolgten immer jene Bewegungen, wenn nur eine gewisse Menge elektrischer Masterie hindurchgieng, welches bloß durch einen Druck obet Bewegung ber elektrischen Armosphären geschah.

3. Alle biefe Erscheinungen nahm er auch ben anbern eben fo praparirten Thieren mahr. Er mar selbst neugierig zu erfahren, ob bie Elektrickat ber Bolken auf die praparirten Gliebmaßen ben namtichen Einfluß hatte, als bie tunftliche Elektrickat ber gewöhnlichen Elektriskrmaschinen.

34

De viribus elearicitatis in motu musculari commentarius. Bonon. 1791. 4. Galvani, Abbanblung über die Artifte der thierischen Elektricität auf die Bewegung der Musteln, nebft einigen Schrife ten der herrn Valli, Carminats und Volsa, pun Dr. Job. Mayer. Prag, 1793. 8.

Bu bieser Absicht führte er einen Leiter von der Spise eines Dauses bis zu dem praparirten Thiere, welches bald in freper Tuft auf einem Lische lag, bald in einem gläsernen Recipienten eingeschlossen war. Bey dieser Vorrichtung thaten Blist und Donner die namliche Wirkung, wie die Funken aus der Elektristrmaschine. Es wurde eben dieses Zusammenziehen beinerkt, welches nach der Entsernung und Stake des Blises bald stake bald schwächer war. Hierbep wurde nun noch dieser besondere Umstand wahrgenommen, daß sich die Gliedmaßen nicht den jedem Donnerschlage ein Mahl zusammengezogen, sondern mit einer gewissen Art von Zittern oder auf einander solgenden Verzuckungen befallen wurden, welche der Zahl nach dem wiederhohlten Getose des Donners gleich waren; ein Beweis, daß das Rollen des Donners von keinem Echo, wie man sonst glaubte, herrühre.

4. Doch auffallender mar es ibm, bag er biefelben Bewegungen, Diefelben Bergudungen u. f. f. und faft eben fo lange an tobten, ja auch lebenben Thieren ohne Bulfe bon anscheinender Eleftricitat bervorbrachte. : Er trennte namlich ben einem gerobreten Thiere einen Merven von ben Theilen. bie ibn umgaben, bierauf entblogte er bie Musteln, melche gu jenem Merven geben, bon ber Saut; nahm fobann ein Stud Meraff, J. B. einen Draft, und berührte mit bem einen Enbe besfelben ben Merven, und mit bem andern bie Musteln, und fand, daß fich bie Musteln eben fo bewegten; als menn eine gewiffe Menge Eleftricitat burch fie binburch. gegangen mare. Es erfolgten alle biefe Ericheinungen , bas Draparat mochte auf einem ifoliren Bestelle liegen, aber mit ber Erbe in Berbindung fteben. Burbe bingegen ble Berbindung gwifchen bem Derven und ben Musteln nicht burch Metall ober andere Leiter ber Eleftricitat, fondern burch nichtleitente Rorper, j. B. Blas, Siegellack, Del u. f. bewertstelliget, fo murbe feine Bewegung mabrgenommen.

Alles bieß gab ibm Gelegenheit, noch mehrere Berfuche anzustellen, welche in ber angesuhrten Schrift weiter nachgelesen werden können. Dach seiner Theorie nahm er an, baß

ble Mustein gleichsam gelabene Flaschen waren, beren Inneres + E, die außere Oberfläche hingegen — E besige. Die Merven vertreten nach ihm die Stelle der Leiter, welche das + E des Innern zu der außern Fläche führen, auf welcher es im Augenblicke der Wiederherstellung des Gleichgewichts Reiß und Zusammenziehung erregen soll. Daben nummt er aber auch an, daß zwar die innern Theile der Nerven aus einer leitenden Substanz bestehen, die auswendigen aber von einer isolirenden Materie umgeben sehn, welche jedoch unter gunstigen Umständen den Uebergang der elestrischen Materie nicht hindere.

Um alles in gebrangter Rurje so viel als möglich zu überfeben, worauf es eigentlich ben biesem Gegenstande ankomme,
werde ich die merkwurdigsten Bersuche nach Cavallo "),
ohne aber die chronologische Ordnung zu beobachten, anfishren, und zugleich diejenigen bemerken, welche Cavallo nicht

berühret bat.

1. Benn ber eleftrifche Birfungefreis fo ftart ift, baff awifchen ber leitenben Gubftang, Die mit bem Thiere in Berbindung ift , Funten entfteben , ober menn in ber Dochbare Schafe bes Ebieres bas Glettrometer afficiret wirb, fo merden and ein ganger Grofdy, ein Sperling u. b. g. befrige Conpulfionen befommen. Ift bas Thiet ifoliret, und es gebt Durch feinen Rorper Die Eleftricitat, fo wird eine fleine Menge bon elettrifcher Materie, welche burch einen fleinen Runten aus einem erften mittelmäßigen leiter unmittelbar ju erfennen iff: ben gangen lebenbigen Frofc afficiren. Birb bierau eine leibner Rlafche genommen, fo wird man finden, baf noch eine weit geringere Menge Eleftricitat ju biefer Abfiche nothia ift . a. B. eine folche labung, welche gwar feine Funfer mebr gibt, aber boch bie Rorffugelchen eines Eleftrometers mert. lich bon einander treibt.

2. Ein Frosch aber, welcher nach Galvani's Methode praparirt ist, wird von einer ungleich geringern Menge von Ppp 2

o) Bollftanbige Abhandlung ber Elettvicitat, Leipt, 1797, Band & G. 252 u.f.

Elektricität afficiet. Herr Volta demeikte, boß eine so geringe Quantität von elektrischer Materie, welche auch ben dem empfindlichsten Elektrometer kein Auseinandersahren der wirken konnte, sondern sich bloß an dem Condensator der Elektricität wahrnehmen ließ, hierzu schon hinreichend ser, Volta schäft diesen Grad der Elektricität auf 300 bis 300 eines Grades vom cavelloschen Elektricität auf 300 bis 300 eines Grades vom cavelloschen Elektrometer. Lavet man zu B. eine leidner Flaschen Und stellet sie nach der Entladung so, daß der präparirte Frosch in die zwischen der äußern und innern Belegung gemachte Berbindung kömmt, so ist der Uebergang dieses kleinen Ueberrestes völlig hinreichend, Zukstungen hervorzubringen. Es geben also die so präparirten Froschschenkel gleichsam ein thierisches Elektrometer ab, welches unter allen übrigen das empfindlichste ist, und die allerschwächsten Grade der Elektricität angibt.

3. Benn ber Frosch so praparirt ift, und eine folde Lage erhalten hat, daß die Elektricität durch einen Nerven in einen ober mehrere Muskeln geheb muß, so sind gemeiniglich die convustiglichen Bewegungen hestiger, als wenn man sie auf

einen anbern Theil bes Rorpers wirfen laft.

4 Anfanglich ist die Reizbarkeit eines so praparirten Thieres am größten; nach und nach aber vermindert sie sich, bis sie zulest ganz aufhört. Außerdent lehren die Bersuche, daß die kaltblutigen Thiere diese Eigenschafe, von der Elektricität afficiret zu werden, langer als die warmblutigen beshalten. Bey einigen von den warmblutigen ist die Reisbarsteit sehr schwach, und dauert kaum einige Minuten nach dem Tode des Thieres, da im Gegentheil einige kaltblutige Thiere, besonders die Frosche, diese Eigenschaft über 12 Stunden ja oft auf 2 dies 3 Tage behalten.

5. Wenn man ohne Bephulfe ber Cleftelcitat blog burch Beruhrung bes Muskels und bes Nerven mit bem Metalle eben

a) Schriften über bie thierifde Etektricität aus bem Italian. aberf. von Dr. Johann Mayer. Prag 1793, 8. ingl. Nadricht von einigen Entbedungen bes herrn Galvani in mvey Briefen von Wolta an Cavalkai aus ben philosoph. Bransact. v. Jahr 1793. aberf. in Grens Journal der Phylik. B. Vill. S., 303 u. f.

eben bie convulswischen Bewegungen erfalten bat, und nachhet das Metall an biefen Theilen beständig laßt, so horen biefe Bewegungen nach einer gewissen Beit ganz auf, und es werden nachher; wenn das Metall ift weggenommen worden, telten noch einige Buchungen bemerte.

6. Da wir nun in ber Marie telle Rraft, aufer ber elettrifden, fennen welche burch Baffer, Detatte u. f.f. febr fchnell, nicht aber burch Glas; Barge und andere Gub-fangen gebet, fo muffen wir nothwendig auf bie Bermuthung gerathen, bag bie beschriebenen Wirfungen von bet Elektricitat berrubren, welche fich entweber in einem und bem anbern Theile bes Thieres , ober ber Rorper , welche ihm nabe find; ober anberer Rorper, welche bie Berbinbung gwifchen ben Merben und ben Musteln ausmachen, erzeuge. Es ift fchwer einzufeben , wie fich eine gewiffe Menge eletert. fcher Materie an einer Stelle bes Rorpers erzeugen ober an baufen, und an ber andern ein Dangel berfelben entfteben tonne, ben einem Thiere, welches burchans Die Gleftricitat leitet; und wenn es auch aus Leitern und Richeleitern befteben follte, fo murbe fich boch bas gefchwinde Erzeugen bet Eletertelear, welches bie ben jenen Berfachen bemertren Bir. Lungen zu erforbern icheinen; nicht leiche eiflaren laffen. Bert Polta glaubte aus ben Berfuchen bes Berrn Galvanis welche er auch ben ben Gaugebieren und Bogeln angeftellt batte, felbft anfänglich einen Beweis zu finden, baf eine all gemeine thierifche Cleftricitat Statt babe. Aber balb batauf nimmt er bie meiften Bolgen, bie er jum Bortheil für bie thierifche Eletricitat baraus hergeleitet hatte, wieber jurud! Durch eine größere Bervielfalitgung biefer Berfuche fant er, Daß man eben biefe convulfivifchen Bewegungen im thierifchen Rorper bervorbringen fonne, wenn man entweber gwen Stellen bes Nerven allein; ober auch nur einen einzigen Dustel an verschiebenen Dunften mit Metallen berufret, wenn man nur hierzu zwen verschiebene Metalle gebrauchet. ibm ju erfennen, baß zwifchen Merven und Mustel teine Bieberherstellung bes geftorten elettrifchen Gleichgewichtes, . . Dop 3 fonbern

fonbern vielmehr Storung bes Bleichgewichtes ober Erzen gung ber Eleftricitat Statt finde. Er fiebt namlich nicht ben thierifchen Rorper, wie Galvani, gleichfam als eine Labungsflafche an , fonbern blog ala Elettrometer. Mur einige menige Dhanomene bleiben ibm gurud , melde noch auf eine naturliche thierifche Clefericitat bingumeifen fcheinen. Machbem in Deutschland bie galvanischen Verfuche burchibie Beren 2(dermann ") und Schmuck ") und felbit burd Die galvanifche Schrift bekannt murben ; fo wieberhohlten fie verschlebene Belehrte. - Unter anbern gefchabe bief von herrn Gren ?) in Begenwart ber herrn Corftet, Rlugel Beil und Weber. Er bemerfte aber jugleich, bag es ibm noch ju frub bunte, baraus phyfiologifche Erflarungen ju gieben, und baf ibm felbft ber Dabme thierifde Elettricitat nicht gut gemablet fcheine, ba er auf eine Urfache fubre, bie viele leiche in ber Ratur nicht Statt finde, Berr Reil gab viele mehr zu ertennen; bag alle biefe Erfcheinungen nichts weiter anzuzeigen fchienen, als eine febr große Empfindlichfeit bet Duefeln gegen dufiere Eleftricitat, welche bloß als ein Reiße mittel-mirte. Mehr biervon wird meiter unten angeführet werben. Berr Cavallo bemertet, baf Gubftangen unter gewiffen oft zufälligen Umftanden balb ftarfer, balb fcmat cher, balb gar nicht leitene ... Bollte man nun bleg auf jenen Rall ber thierifchen Eleftricitat anwenden, fo muffe man guerft ermagen, bag: gwar bas gange Thier ein leiter bet Eleftricitat fen, bennoch aber jeber einzelne Theil bavon fie nicht gut leite. Bugegeben alfa; ober angenommen, baß in bem Rorper bes Thieres burch eine uns unbefannte Urfache eine gemiffe Menge Eleftricitat hervorgebracht werbe; fo folge nothwendig, baß biefe Eleftricitat burch einige Theile

medic. Sirurg. Beitung. B; III. G. 289 u. f.

Septrage jur nabern Reuntnif ber thierifden Elettricitat. Mannbeim 1792. 8.

Borlaufige Bekanntmachungen wichtiger Erscheinungen aus bet neuegen phofiologischen Berinden über bie Derven in ber fallbmebic. ebiturg. Leitung. B: 111. C. 280 u. f.

<sup>9)</sup> Bemerkungen über die fo genannte thierische Elektricitat im Journ. Der Phyl. B. VI, S. 402 n. f. Schreiben des hr. Prof. Reil über die fo genannte thierische Elektricitat. Ebendal. S.411

ten musse, als in andern; daher wetde jene mehr elektrische Materie enthalten, als diese. Da nun aber das Metall, womit man zwischen dem Nerven und dem Muskel eine Very dindung mache; eine bessere teiter sen als dende, so stelle es das Gleichgewicht wieder ber; und so könne solglich die vierische Elektricität selbst Birkungen der kunstlichen hervordeit heben, die nämlich, das sich die Elektricität bisweilen nicht im Gleichgewichte besinden; diese aber wiederhergessteller werden kann, in einem Körpen oder mehreren mit eines ander werdundenen Substanzen, welche zwar alle wirkliche, aber nicht gleich, gute keiter der Elektricität sind.

nd. Bes kann die leitende Werbindung zwischen dem Muskel und Nerven aus einem oder mehreren Studen bestehen, und biese können einerlen oder verschiedene mit, einander verbundene Körper senn, g. B. Metalle; Wasser, mehrere, Personnen, auch sogan holz, der Fußboden, die Wande des Zimmere, Muskelsteisch, Morcheln. Zu bemerken ist aber, das meniger vollkommene Leiter nur dann erst tauglich sind, menn das praparirte Phier noch viel Krafte besitet; denn menndiese abnehmen; alsbann sind nur vollkommene Leiter, z. B. Metalle, zu gebrauchen, und auch diese dußern verschiedene.

inis 3. Allein in diesem sast erschöpsten Bustande der thierischen Elektrivisch kann man über die Berschledenheit, der leisteiden Kraft von mehreren Substanzen einige Untersuchungen anstellen. Aus den Bersuchen, welche Cavallo mit Dockind hierüber anstellte, ergab sich solgende Liste von Leiten, sie siehen nach der Ordnung ihrer Bollkommenheit, und der vollkommenstersteht ober an. Indessen hält sie Cavallo noch gar nicht sur ganz vollkommen, indem eine besträchtliche Berschiedenheit durch Umstände veranlasset werde, die kaum zu bemerken sind, wohin vorzüglich gehöre der veränderliche Zustand des präparirten Thieres, die Fläche der daben gebrauchten Substanzen, die Quantität der Berührung u. s. f.

1. Sammerbare Platina, 2. Silber, 3. Golb, 4. Quedle filber, 5. Rupfer, 6. Meffing, 7. Binn, 8. Blep, 9. Cisfen, 10. ber menschliche Körper, 11. Salzwasser, 22. teines Baffer.

Dr. Well \*) hat embedt, bag Metalle fablaer aes macht werben; Bufammenziehungen zu erregeni; wenn fie an verschiebenen andern Gubffangen, als an einem anbern Detalle, gerteben merben, z. B. an Gelbe, Bolle, Leber , Rifchhaut wan ber flachen Sandt Siegellad , Marmor und Sols. Er glaubien es fen modliche baf bie auf biefe Beife geriebenen Meralle einen gewillen Grab von Eteftrifirung erhafe ten baben tonnten; ber, fo fcwach er auch fen; boch noch binreichend mare, auf die Derven zu wirten, welchen fie gan geleitet murbe. Allein er fanb. biefe feine Bermuthung auf feinen Roll befratiget. Denn a. ein Metalle meldes butch Reiben fabig gemacht murbe; Bufammengiebungen gu erreis gen , Belgte feine Beranberung an Benners Blattgolos elettrometer an ; b. theilten feuchte Gubftangen bem Meralle; wenn es bamit-gerieben murbe , bas Bermogen mit ; Rufame mengiehungen weit-ficherer gu erregen , als wenn fie trocken! maren, und wie befannt, fcmache bie Birfung bes Reibens gur Erregung ber Eleftricitat bie Dagwifdentunft bon Rlufe figfeitige c. wenn bie Banb pals ein unboltfommenen Letter? eine Unbaufung ber Gleftricitat im Metalle benn Reiben! veranlage hatte, fo mufte gewiß einenfraiterei Wirdung biefet Art hervorgebracht werben; wenn bas Merall baben volle tommen ifoliret murbe , movon aber bas Geventheil gefchab: d. mit bem geriebenen Theile eines Metallitudes berührte er bas ifolirte frene Enbe bes Merven von einer geftbrig pra parirten , auf ben Rugboben bes Bimmers gelegten Blieb. maße eines Profches, es erfolgten aber feiner Ruftemmengles bungen. Dochber berührte er barnit ben Rerven und ben Mustel zugleich . worauf fogleich Bufammengiebungen erres get wurden.

b) Philosoph, transact. 1795. P. II. p. 246 f. überf, in Grene neuem Journal ber 360ff. B. III. G. 441. ff.

9. Die metallischen Erze find feine fo guten leiter, als bie gereinigten Metalle felbst, und ihre leitende Rraft ist nach ber Natur ber Erze verschieden; aber auch die metallischen

Salze find, glemlich gute Leiter. Wie giedine iten

10. Merkwurdig ist es, daß die Flamme eines Talglichtes, welche sonst ein sehr guter keiter der Esektricität ist, die thierische nicht leiten will, wenn man den Verbindungskreis etwas unterbricht, und sie dazwischen bringt. Nach Cavallo zeigte Holzschle, in diese Lage gebracht, sich ebenfalls als einen Michtleiter, ausgenommen wenn sie brennend war. Volra hingegen, welcher es zuerst versuchte, sand gut gebrannte Rohen dazu geschicht. Auch Well hat die Rohlen als teiter besunden. Sowoler sand sie als Nichtleiter, und Pfasse einige als Leiter, andere als Nichtleiter.

Ditriolfaure und Alfohol fcheinen bie thierifche Gleteri.

citat beffer als bas Waffer gu letten. ilolimi

wo er bas praparirte Thier berthret, mit Siegellach ober einer andern nicht leitenden Gubitang überzogen ift, thut eben

forgute Dienfte, ale wenn er bief nicht mare, and an int

3377737 Bein min ben Berbindungefreis gwifchen bem Mustel und Nerven aus mehreren an einander liegenben Leitern nracht, fo muffen fich diefe vollig berühren, fonft wird fich ble verlangte Wirkung nicht ereignen. Ein Detall auf bas andere ju tegen ift felten binlanglich, man mußte fie benn gegen einander brucken. Raffen fich giben ober mehrere Der fonen ben ben Sanden, fo muß man oft bie Berbinbung burch Baffer noch volltommener machen, man beneft nanilich bie Ringer bauptfachlich mit Galgwaffer. Gind bie Finger fettig ober boller Schweiß, fo leiten fie bisweilen bie thierifche Cleftricitat gar nicht. In biefem Falle muß man fie mafchen, und in Salgwaffer tauchen. Eine Unterbrechung bon bochftens 3011, melde Cavallo in ben metallenen Berbindungs-Preis machte, binberte bie Berbindung ber Gleftricitat amifchen ben Rerven und Musteln von feche Frofden, ble er alle praparitet und mit einander verbunden batte.

Ppp 5

ta, Die Arterien und Benen sind nicht so gute keiter, als die Nerven. Denn wenn ein Blutgefäß einen Theil des Bert bindungskreises ausmacht, so finden die Zuckungen nur dann Statt, wenn nervose Aeste an ihnen hangen; trennt man diese sorgsältig, so erfolgt keine Bewegung. Seen dieß läßt sich von den Anochen, Sehnen und Hauten behaupten. Denn wenn man einen von diesen Theilen vom Adrper trennt, und ihn in den Verbindungskreis zwischen den Muskeln und Nerven eines praparirten Frosches bringt, so wird keine Bewegung erfolgen, diese Theile mußten denn sehr seucht senn, und den Frosch unmittelbar berühren. Trockne Nerven sind keine Leiter der chierischen Elektricität. Valls fand, daß die innere Substanz eines Nerven besser leite, als die außere, oder seine Besseldung.

Benn mangein Stuck bes Merven in ein bunnes Stud Metall , A. B. Zinnfolie ober Tabadsblep, wichelt, und eine metallifche Berbinbung swiften biefer Belagung ober Armatur und ben Musteln macht, fo werben farfere Bemegungen erfolgen. Much ben Dustel felbft fann man mit Detall ate miren, ober ibn bloß barauf legen web wenn man nun bie amifchen ber Urmatur bes Derven and eines poer mehrerer Musteln eine Berbindung mocht, fo merben bie Bewegungen febr lebbaft fenn, und langer bauern, als wenn man feine Belegung ober Armatur gebraucht. Muffer ben Metallen kann die Urmatur auth aus Baffer, ober andern Leitern bes Geben. Eine folche Armatur fcheint bie Beribrungepuntte ju vermehren. Man bat bemerte, bag bie Birfung großet und gleichformiger fen, wern bie metallene Leitung querft mit bem Mustel ober feiner Belegung, und bann mie ibrem ant bern Enbe mit ber Armatur bes Derven in Berifrung gebracht wird, als wenn man ben Derven querft barnte berühret. Wenn also die Rraft Des Thieres geschmacht wird fo fonn nun fich ber erftern Urt mit Gefolg bebienen, nicht gber ber lettern.

30. Merkmurbig ift es, bag man ben biefem Berfuche gweb verschiebene Metalle nehmen muß, namlich eins, bas

ben Merben, und ein anberes, bas bie Musteln berühret. Denn wenn fie benbe von einerlen Urt find , 2. 3. von Gilber, ober von Binnfolie, fo merben feine Budungen Statt finben. Man muß jeboch bemerten, baß Unfangs, went bie Rraft bes praparirten Thieres noch febr ftarf ift, Budungen entsteben, auch wenn bende Belegungen von einerlen Metall find, wenn gleich niche fo beftig, als wenn man zwen Metalle gebrauchet. Aber Unfangs , wenn bie thierifche Glettricitat ftart ift, laffen fich bie Bewegungen auch ohne Belegungen bervorbringen, ja auch, ohne metallene Berbinbung. Blof Die Berührung bes Tifches, ober Unnaberung eines Studs Metall, ohne mirfliche Berührung, wird ofe bie Bewegungen bervorbringen. Allein biefe große Empfindlichkeit ift von Furger Dauer; nach einer folden Deriode merben gwen Urmaturen von einerlen Metall feine Bewegung veranlaffen. Der geringfte Unterfcbied in Unfebung ber Befchaffenbeit ber benben Belegungen ift jeboch binreichenb ; fcmache Bemeaungen bervorzubringen . j. B. wehn fie von Gilber von verfdiebenem Behalt ober von verfchiebenen Blenforten u. f. f. gemacht find. Mus bem namlichen Grunde ift auch bie Dir fung , wenn fie aus zwen febr bermanbten Metallen beffeben? nicht fo fart, als wenn bende Metalla von ungleicher Natur find. Go bat man gefunden, dafi Golb und Gilber nicht fo gut find, als Gilber und Binf, ober Gold und Blen. Gold. Gilber, Stabl, Rupfer und Dolpboan find, wenn man fie mit Binn, Blen ober hauptfachlich mit Bink verbindet, febr aute Erregungsmittel ber Budungen an praparirten Thieren. Berbindet man aber je gwen von jenen Metallen , fo. wirb: bie Birfung betrachtlich fcmacher. Große Stude von jenem Metallen mit großen Rlachen fcheinen fur biefe Berfuche beffer au fenn als fleine fompatie. und in pun brite and innant to a

Serr Berlinghieri ), ju Pifa, hingegen glaube, baß es feinesweges schlechterbings nothwendig fen, verschiedenel Metalle ju den Armaturen als Ercitatoren anzuwenden; nach seinen Bersuchen sind Wirkungen erfolget, wenn er sich bes Eisens.

e) Journal de physique. Avril 1793.

Sifens allein, much febr oft, wenn er sich bes Elfens und Stabls zum Leiter bedienerhatte. Wenn er die Eruralneisen eines Frosches der Lange nach bloß legte, sie hernach in der Mitte quer durchschniet, und auf einer Glastafel so aus breitete, daß die Enden i Zoll welt von einander entsernet waren, und diesen Zwischenraummit velnem Gruck Ellber aussüllte, so zeigten sich ben Unwendung des Ercitators seht lebhafte Erscheinungen, wenn hingegen statt des Sithers Siegellack gebrauchet ward isto verschwanden diese sozieles gellack gebrauchet ward in verschwanden diese sozieles.

Durch neuere Wetfuche bat man gefunden, bag bat blage Berufren von verfchlebenen Metallen Gletricitat ber-

porbringe.

Metalle, mir der prapariren Bliednitife nicht unmittelbar in Berührung tommen, wofern sie nut einen Thil des Berbludung kommen, wofern sie nut einen Thil des Berbludungereifes ausmachen.

Angenen Das Drapariren bes Rrofches ober eines anbern Thie res' zu bergleichen Berfuchen beffeht in Allgemeinen barins bag man einen bon ben Sauptnerver ba, wo et in ein bewegliches Glied bineingehet, von alten ibn umgebenben Theis len etibloget, und mit einer metallenen Rolle armiret. Dacht man alsbann bie Berbinbung, fo wird fich bie Bewegung Allein nach und nach nimmt bie Rraft biefer Bemes aung immer ab ; und man tann fie gemeiniglich wiche tiber ; anden bis bren Stanben bemerten. Die Empfanglichtelt bet thierischen Draane wird nach bem Grit von Sumbolde 4) ungemein erbobet, wenn man ben Derben mit oleum tartari per deliquium benegt. Go balb ein Merve bamit iff befeuthtet morben ; fo merben gwar benm Galvaniffren afeich anfanglich bie Budungen um vieles verftarft, in bem Dunfel. felbft aber im Rall er duf einer Glasplatte fich felbft überlaffen rubt , gebt feine fichtliche Beranberung vor. Mach 3

a) Deue Berfude, besonders in Singot auf die verschiedene Empfanglichfeit der thierifden Organe, in Greno neu. Journale der Physic B, III. S. 165 u. f.

bis 4 Minuten bingegen, besonders wenn man ben Derb in die Bobe bebt; damit bie alkalifche Auflofning nach ber Infereion bes Merben in ben Mustel berablauft fiebt man Renn. geichen eines fürchterlichen Stimulus. Der Schenfel auf einer blogen Glasplatte liegend, mit feinem Metall ober foblenhaltigem Stoff in Berührung, gerath von felbft in bie lebhafteften Buchungen. Musteln, aus welchen man alle Lebenstraft entwichen glaubte, weil ihr Merv mit Bint und Silber, ober Bint und Gold feinen Reif mehr erregte, judten befrig mit gleichartigen Metallen, als ihr Derv mit bet alfglifden Huflofung getrantt mar. Thiere, beren Reis empfanglichfeit burch warme Colutionen von Urfeniffalt gernichtet mar, gudten fogleich lebhaft wieder, als fie mit bemt oleum tartari bestrichen murben.

20. Mit einem auf Diefe Beife praparirten Frofche laffen fich Berfuche von verschiedener Art anftellen; bie benben folgenden Methoben aber find vorzüglich zu empfehlen, weil fie febr heftige und in die Mugen fallende Bewegungen bera

porbringen:

the state of the second state of the second a. Man balte bas eine Bein bes Praparats an feinem Ende, und laffe bas andere Bein mit bem armirten Merpenbunbel und bes auf jenem liegenbe Stuck Ruckgrath berunterbangen. In Diefer Lage bringe man ein Stucke. chen Gilber gwischen ben berunterbangenben Schenfel und ben Merven; fo baf bie eine Rlache von ibm jenen, feine andere ober ber Rand besfelben aber bie metallene Belegung von biefem berühre. Bier wird man finben, baß ber berunterhangenbe Schenfel febr befrig vibriren wird, bismeilen fo fart, baf er gegen bie Sand, mit ber man bas anbere Bein balt, ichlagt.

b. Man febe zwen mit Baffer gefüllte Beinglafer gang nabe an einander , boch fo , baf fie fich nicht vollig berubren. hierauf lege man bie Schenfel und Beine bes praparirten Frofthes in bas Baffer bes einen Blafes, und bie Merven über ben Rand von benben Blafern, fo bağ bas Stud Rudarath und bie Armatur bas Baffer im andern Glafe berühren. Benn man nun zwischen bem Wasser in benden Glasern, mittelst eines Ausladers, eine Verbindung macht, ober die Finger der einen Jand in das Wasser des Glases, worin sich die. Beine befinden, taucht, in der andern Jand aber eine Stückhen Silber halt, und damit die Belegungen der Nerven berühret, so wird man sich die praparties ten Beine bisweilen so start bewegen sehen, daß sie gar aus dem Glase herausspringen.

21. Nähert man ben metallenen Auslader bem prapartie ein Nerven und ben damit verbundenen Gliedmaßen, so ere folgen nicht nur im lettern Contractionen, sondern auch im verschiedenen andern Theilen, welche damit in Verbindungsstehen. Wenn ein prapariter Frosch durch oft wiederhöhlte. Berührung mit dem Auslader seine Krast verloren hat; so schiede man die Armatur an eine andere Stelle des nämlichen Nerven, hauptsächlich näher an die Musteln, und man wird

bie Rraft mehrentheils wieber bergestellt finben.

22. Ein Unterbinden des Netven, nahe an der Stelle,: wo er in den Mustel geht, verhindert meistens die Bewegungen; unterbindet man ihn aber in einiger Entfernung von dem Mustel, so geht der Versuch so gut von Statten, als wenn man ihn nicht unterbunden hatte. Dr. Dalli behauptet, daß das Unterbinden des Nerven der kunflichen Elektricität eben so hinderlich sep als der thierischen.

23. Gebraucht man Armaturen von verschiedenen metallischen Substanzen, und verbindet sie unter einander, so kann
man bey einem lebendigen Frosche auch ben andern lebendigen Thieren Bewegungen hervordringen. Den Versuch stellt
man auf folgende Art an: man legt den lebendigen Frosch
auf ein Stud Zink, und befestiger einen Streisen Zinnfolle
auf seinem Rucken; ist dies geschehen, und macht man eine
Berbindung zwischen benden Armaturen haursächlich mit
Silber, so zeigen sich die spasmodischen Zuchungen nicht
nur in den Muskeln, welche die Metalle berühren, sondern
auch in den in der Nähe liegenden. Den Streisen Zinnsolie

Lum

Bahn man , wenn man fich zur Leitung des Silbers bedient, gang weglaffen. Diefer Berfuch laßt fich auch unter bent Baffer anftellen.

24. Ben biefen Berfuchen ereignet es fich off , befonbers wenn man fie mit Grofchen und jungen Subnern anftellt; bag man; wenn man bie metallene Leitung anbringt, in ben praparirten Gliebmaßen feine Bewegungen bervorbringen tann , welche boch bas Thier nach Willfur ju bewegen ver-Ein andermabl bingegen bewitte ber Bebrauch bes Ausladers Bewegungen in Gliedinagen, welche bem Infcheine nach bas Thier ju bewegen nicht im Stande ift. Go bemmt J. B. Dpium, wenn mon es an einen Mustel ober Merben bringt; die willfurlichen Bewegungen bes Mustels ober ber von jenem Merven abhangenben Musteln; ber Bebrauch ber Armaturen und bes Ausladers bingegen bringe Bewegungen in ihnen bervor. Es fcheint unbezweifelt au' fenn , baß fich in ber thierifchen Gulle eine Rraft befinbe, welche größtentheils bie Birtung bes gebrauchten Metalls, fe fen auch welche fie wolle, auf bebt. 3ft bas Thier febr munter , fo laffen fid) burch jene Mittel felten Bufammengies bungen bervorbringen; bat man bingegen einen Theil bes Rorpers juver burch Reif u. b. g. empfindlicher gemacht, fo tann man von bem Gebrauche ber Metalle beträchtlichere Wirfungen erwarten.

25. Auch der Körper eines lebenden Menschen kann sur die Wirkungen der Metalle empfänglich gemacht werden, und sie lassen sich so wohl mit Hulfe des Gesichtes, als des Geschmacks wahrnehmen. Man tege jemanden ein Stuck Wetall auf die Zunge, und ein Stuck von einem andern Mestalle unter dieselbe; wenn man nun bepde Metalle dadurch, daß man sich ihre Enden berühren läßt, oder ein anderes Stuck Metall dazwischen bringt, mit einander verbinder, so wird er eine ganz eigene Empsindung, eine Art von fühlem und sauerlichem Geschmack wahrnehmen, sast wie der, welchen die kunstliche Elektricität hervorbringt. Am besten besdient man sich beg diesem Bersuche des Silbers und Zinks.

Die Carpfinbling fcheint niod mertlicher gu fenn , wenm bie Metalle die gewöhnlidje Lemperatur ber Bunge haben. : Man fann auch bas Gilber ober Golb an einen anbern Theit bes Rerpers halten , an ben Mund , bie Rafe , bie Ohren ober eine andere empfiudliche Gtelle bes Rorpers; und wenn man fobann ben Bint an die Bunge bringt, und benbe Metalle verbindet, bemerte man beit Befdmad auf ber Bunge. "Die Birfung ift farter, wenn man ben Bint nur wenig, wort. bem Gilber aber ein beträchtliches Grud Blache berühret; Statt ber Bunge fann man auch ble De. als umaefebrt. talle an ben Gaumen, fo weit binter als moglich anlegen; und man empfindet fobann, wenn man: fie: perbindet , einen farten, Gefchmad ober Reife Ein febr auffallenbes Reife mittel hat John Robinfon bem Dri Gowler gemelbet man bringe eine tleine Bintplatte inmenbig an ben einen Baden, und eine Gilberplatte an ben andern; und zwar bringe man bie Baden mit ben Metallen in fo vielen Punften Mun fchiebe man eine fleine als moglich in Berührung. Binfftange gwifden ben Binf und ben einen Batten, und eine abnliche von Gilber gwifden bas Gilber und ben anberw Bacten, und laffe fich ihre außern Enben langfam berühren. Dier wird man ein empfindliches convulfivifches Zwicken in ben bagwifchen liegenben, Theilen bes Bahnfteifches, mie bellen Bligen in ben Mugen begleitet fublen. Diefe Blige wirb man fo mohl vor ber Berubrung febr beutlich mabrnehmen, gle auch nachber jum zweiten Dable, wenn man bie Enbert wieder von einander bringt. Bermechfelt man die Stabchen, fo erfolgt gar feine Birtung. Es ift auch icon binreichenb, wenn man biergu nur ein Stabchen von Bint und eins von Gilber anmenbet.

ab. Dieser Bersuch afficiret nicht jeben in gleichem Grade. Einige bemerken die Empfindung ober ben Gesschmack nur sehr wenig, ober auch gar nicht; auf andere hingegen wirkt er sehr stark, und ist ihnen fehr zuwider. Undere halten es wiederum mehr für ein Stechen und nicht eigentlich für einen Geschmack. herr hofrath Lichtenberg

breet e) peraleichet bie Empfindung beum Gilber und Blen mit berienigen, welche man nach einem fcmachen Berbren-

men ber Bunge fühlt.

Die Berbinbung gwifchen benben Detallen fann man auf verfchiebene Arten zu Bege bringen. Dan ftelle 28. smen große Glafer voll Baffer neben einander, obne Daf fie fich berühren. Dun lege man ein opales Guid Rinnfolie mie einem Enbe in bas Baffer bes einen Glafes, fo haf bas anbere Enbe berausgebet; in bas Baffer bes anbern Blafes aber bas eine Enbe eines opalen Gifberblattchens, unb laffe Die berausgebenben Theile einander berühren. Sierauf sauche man die Spife ber Runge in bas Baffet bes erften, und bie Ringer ber einen Sand in bas Baffer bes zwenten Blafes, und man wird fogleich ben fauerlichen Befchmad bemerten, und gwar fo lange, als man bie Finger in biefer

Lage erbalt.

28. Wenn man Metalle auf ben Ginn bes Befichts mirten laffen will, fo laffe man jemanben im Dunteln ein Greifden Binnfolle auf bas eine Augenlied legen , und ein Grud Silber, 1. B. einen Loffel ober bergleichen in ben Dund nebe men. Dacht man nun mifchen bem toffel und ber Binnfolie eine Berbindung, fo wird ein fcmader Bile von weifiem tichte por ben Augen erfcheinen. Doch beffer lagt fich biefer Berfuch anftellen, wenn man ein Stud Bint gwifchen bie Oberlippe und bas Bahnfleifch , fo boch als moglich, und eine Silbermunge auf bie Bunge legt, ober auch ein Studichen Silber in bas eine Dafenloch ftedt, und ein Grudchen Bold ober Bint mit bem obern Theile ber Bunge in Berührung In benben Rallen wird man ben Lichtblick mabrnebe men, fo balb benbe Metalle mit einander in Berbindung fommen, entweber burch eine unmittelbave Berührung ihrer Enben, ober wenn man fich bagu anberer Leiter ber thierifchen Eleftricitat bedienet. Birb biefer Berfuch an einem mur fcmach erleuchteten Orte mit offenen Augen angestellt, fo merben

Dag

werben bie Darnebenfichenben gemeiniglich ben ber wedfelfeitigen Berührung ber Metalle ein geringes Bufammengieben ber Pupille bemerfen.

29. Huch ben folden Perfonen , ben benen dirargifche Operationen find gemacht worben, bat man Berfuche angefellet. herr Creve mar ber erfte, wolder Belegenheir fant, bergleichen Berfuche gu machen. ... Es mußte namlich im 36 finshofpital ju Burgburg einem neunfahrigen Rnaben bas Ihrte Bein junadift an Der Mitte bes Dberfdjentels abgenommen werden. Gogleich nach ber Operation fuchte Seet Creve ben Rniefehlnerven, brachte um benfelben ein Streifden Stanniol, und berührte Merven und Stanniol ungleich mit einem frangofffchen Laubthaler. "Augenblicklich erfolgren ble hefrigften Contraftionen, fo mobl in bem Theile, welchet fich oberbalb bes Rniegelente, als in bem anbern, welcher fich unterhalb besfelben befand. Die Contraftionen zeigten fich aber nicht ; wenn der Stanniel vom Rerven abgenommen , ober flatt ber Ellbermunge eine ftabletne Dingette gebrauchet, oder Stannfol und Gilber vom Blute verunrelnigef war, and al grade come a light male of . . . . delice

30. Wenn man Grofdje burd einen gerabe fo fart erfor-Derlichen eleterischen Schlag tobtet, und fie alebann duf bie gewöhnliche Urr prapariret, fo finden bie Bewegungen States find fie aber burch febr ftarte Schlage getobiet worben; horen nachbet alle Bewegungen auf. 2 200 9 1 23214

31. Benn Thiere vorber ertrante murben; und man feste fie nachber ber Wirfung ber Metalle aus, fo jeigten fich, wenn man ben Mustaber amble Musteln ; und einen gubor entblofflen und armirren Rerven brachte, gang berfchiebene Biffungen. Beniefnigen hatte alle Bewegung aufgehoret; anbere zeigren nochweinige. Bismeilen moren bie Buchungen Woch febr hefrin, bauerten aber nicht tanget einigemahl wir felbit blas Thier, menn manin ihm Buchingenerregte, with tich wieder gim teben gebrocht. "herr Creve ...) wurde felbit

Bom Detallreite, einem neuentbedten Deufangemittel Des mab ren Lodes, mit Rapf, Leips. und Gera 1796. 8.

dif ben Gebanken geleitet, ben Metalkeiß als ein Rennzelden vorzuschlagen, wodurch man ben Scheintob von bem
wahren unterscheiben könne. Diesen Gegenstand führte Berr
Rlein -) noch weiter aus. Allein es wird voch ber Metalltreis zu bieser Absicht keineswegen mit Sicherheit angewendet
werden können, weil man Persann gesunden hat; weiche gegen
biesen Reis bennahe gar keine Einstmittlichkeir gezeiger hoben.

32. Wena man Thiere durch Gifte oder eine nandem Reig getober hatte, so war boch bie so genannte thierische Clefisteinät nicht vertoren gegangen. Hatte man ober den Thieren ihr Leben in salperoraritzer oder bephlogististere Luft geranber, so waren diese Bewegungen sehr schwach, und folg en nur nach Versluß einer ziemlichen Zeit auf einander. Weichungerte oder durch fressenen Sublimat getödtere Thiere, die nachhee prapariter sind, und der Wirfung der Metalle ausgesesset worden, haben gar feine Bewegungen gezeigt.

ou Die Eigenschaft; fagt Cavallo, burd eine meigliene ober andere Berbindung gwifden den Merven und Misteln in Bewegung gefehet zu werben lift nicht wenigen Thieren allein eigen, fondern Scheinet überhaupt allen Thieren ju gue fommen; felli Maturgefeg, welches wenige Ausnahmen julage, und auch biefe wenigen find noch febr ju bezweifeln? Man bat bereits mit mehreren Thieren , welche auf ber Erbe, in Der Lufe und im Baffer leben, Berfuche angeftelle: Um menfchlidjen Rorper ben diringifchen Operationen; ober an frifd abgeloften Gliebmaßen haben fich, benin Gebeaudie ber Metalle, Butbungen gezeigt. Don bem Odffen und Dfeete. bis jur Fliege, bat man bie Birfungen bes Metallreiges ju wiederhohlten Mablen, und unbezweifelt mabrgenommen. Ben einigen bauert Die Rraft langet als ben anbern ; Die Bewegungen find auch mehr zu bemerfen und heffiger nach ber verschiedenen Beschaffenheit und Seimmung des Thieres. Das Bein eines fo eben gestorbenen Pferdes ichlug fo gewals then a noted that the following of the collection of the collectio

that bee Parists, & VIII & 17 f find schapores pur tilla

a) Diff. de metallorum irritamento ad explorandam veram mortem.
Mogunt: 1794 4. überf. in Greno neuem Jonenat ber Phonfe.

tig , baff ein ftarter Dann mit aller Bewalt ben Schlag nicht aufhalten tonnte. Raltblutige Thiere behalten jene Rraft insgemein langer, als warmblittige; aber auch unter benen, melde unter biefe Claffe geboren, bemerft man eine betrachtliche Berfchiedenbeit, melde von ber verschiebenen Gtarte ober Reigbarteit ihrer Ribern, und vielleicht auch von anbern uns noch unbefannten Urfachen berrühret. Die Thiere, met de pon bem obigen allgemeinen Befege eine Ausnahme qu mochen fcheinen, find einige Burmer, einige andere Infetten, Die Aufter und einige andere fleine Geetbiere. Allein ba bie Organifation biefer Thiere nicht viel Reisbarfeit qu befigen , noch viel Bewegung zu verflatten fcheinet , fo fann man annehmen, bag bie Birfung bes Detallreises gu fchwach fep, als baß wir fie mit unfern Ginnen mabrnehmen tonnten. Birflich bat man auch neuerlich ben verfchiebenen Thie ren, von benen man jupor geglaubt batte, baf ble Berub. rung ber Metalle nicht auf fie mirte, Contraftionen bervorgebracht, nachbem man wirffamere metallene Berbinbungen entbecft , und einige reigharere Theile an ihnen gefunden bat

Alle biefe von Cavallo angeführten Berfuche find ebenfalls von herrn D. Chriftoph Zeinrich Pfaff e) in
einer fehr schonen Ordnung vorgetragen, und in einer andern
Schrift. e) noch mehrere bergleichen Berfuche angegeben worben, aus welchen zu erhellen scheinet, daß bas galvanische
Riuidum gang andern Gefesen, als die elektrische Materie solge.

Die Physiker find überhaupt unter sich nicht einig, was eigenelich der Galvanismus fep, und wie er auf die Muskeln wirke. Biele Physiker, nehmen an, der Galvanismus fer nichts weiter als die Elektricität. Hierben entstehe aber die Frage, woher entspringt die Elektricität; wird sie erft mahrend, der Berfuche erregt, und entsteht sie von außen? oder ift sie schalber Berfuche erregt, und entsteht sie von außen?

Diff. de electricisate animali, Sturtg. 1793, 8. Deutsch; Abbandtung über die so genannte thierische Clettricitat, in Grens Journal der Booft G. VIII. G. 190 f. Auch besonders unter bem Litel. Ueber thieriche Clettricitat und Reindarbeite, ein Bentrag iu b. neueft, Entdechungen über diesen Gegenund. Gottingen 1794.

fcon erregt in bem thierifchen Rorper borbanden? In biefens lettern Ralle erft murbe mabre thierifche Eleftricitat Gratt finden. Galvani und Dalli behaupteten eben legteres. Sie meinten , in Diefer Elettricitat bas lebensprincip entbede. an haben, von welchem alle Empfindlichfeit und Reifbarfeit bes thierischen Rorpers abbienge. Allein biefe Annahme ift ben meitem nicht biareichenb, alle Berfuche baber berleiten gu tonnen. Dimme man mit Galvant an, bag ein jeber Muetel gleichsam als eine gelabene Glasche zu betrachten fen. und burch eine leitende Berbindung ber außern und innern Rlache entladen wird, fo tann man auf teine Beife einfeben. nober die Musteln bas Bermogen nehmen, Die Contraftionen fo oft und fo lang ju wiederhoblen, ba boch fein Grund ba ift, warum nach einer Entlabung bas Innere von neuem + E wieber er halten follte. - Dimme, man aber mit Dalli an, bag bie eleftrifche Materie in ben Merven von Ratur angebauft fenn, und burch ben Uebergang in bie Musteln Bufammenziehung erregen foll, fo ift biefe Anhauffung ber frenen eleftrifden Materie in einer leitenben Gubftang wwelche ale lenthalben mit feitern umgeben ift, aller Analogie entgegen : außerbem ift auch biermit ber Gas nicht zu vereinigen , bag Die Eleftricitat in ben Merven bloß als Reigungsmittel mirte, welchen boch verschiebene Grunde febr mabricheinlich machen.

Serr Volta, welcher sich mit diesem Gegenstande unterallen Physisern am meisten beschäffriget, und ihn auf eine sehr vielsache Art untersuchet hat, glaubt, daß die Ursache, welche Muskularbewegungen erregt und den Geschmacks und Gesichtessen afficiret, das gewöhnliche elektrische Fluidum ist, welches nicht durch einen thierischen kebensprozeß, sondern durch Berührung heterogener Leiter unter einander in Action gesehet wird. Ansänglich blieden ihm aber doch noch einige Versuche übrig, welche auf eine natürliche thierische und eigentlich organische Elektricität hinzuweisen schienen. Dahin rechnet er diesenigen Versuche, wo man keine verschiedenen Belegungen, oder überhaupt gar keine Belegung nöchig hat, wo ein bloser Metalldraht oder jeder andere keiter, wel-

der bie Stelle eines Muslabers gwifden bem ifolieten Derven und einem bavon abhangenben Mustel vertritt, in bem letteren Buchingen erregen fann Dierben bemertt er jedoch zugleich, bag man bie Idee, welche beim erften Unblide biefer Sache auf eine beutlitte Erklarung ber Mustelbemes gungen zu weifen ichienen , gang aufgeben muffe. Alle feine Berfude haiten ibm beutlich gezeiger, bag bie iniben Organen errence Efetericitat feinesweges auf die Dusteln unmittelbar wirte, baf fie nur bie Merven reife, und baf biefe in Bewenung gefest wiederum die Dlusteln reifen. sie Endlich ift es ibm gelungen ."), bie ben ber Berührumg ber verfchiebenen Seiter in Uction gefeste eleftrische Materie, burch Bulfe feines Condenfacors ber Eleftricitat, welcher nach einer neuen Urt eingerichtet ift, und noch weit beffer burch Micholfons Duplicator bis jur Babrnehmung an einem Gleftrometer Darguehuff? war ein gefinde in er ball abbiefleig fieg en

Beil bie verschiedenen Leiter nicht gleiches Bermogen . geigen, ben ibrer Berührung unter einander, einen eleftri. iden Gerom zu veranlaffen (n. 8.), fo theiter fie Br. Dolta au biefer Atbficht in zwen Claffen ein: in erockene, welche bie erfte Claffe ausmachen ? und wohinsvorzuglich bie Metalle , Die Riefe und Bolgfohlen geboren ; und in feuchte Leiter, welche bie zwente Claffe dusmathen. Allegeit nun, wenn man in einem vollständigen Rreife von teicern entweder einen bon ber zweneen Cloffe zwifdjein zwen unter einander verschiedene von ber erftern Claffe, ober umgekehrt einen von ber erften Ctaffe gwifchen zwen unter fich verfchiebene von ber zwenten Claffe bringe, wird zur Rechten ober zur linfen ein' eleftrifcher Strom verantaffet, welcher ben Unterbrechung bes Rreifes wieder aufhoret, ben Wiederhenftellung desfelben wieder von neuem veranlaffet wird, und fo im ben reifbaren Theilen , welche einen Theil bes leitenden Rreifes ausmaden, Empfidbung und Bewegung bervorbringten Ber Dolta bat durch feine Untersuchungen bewiesen, bag bie elefterifche Action haupefachlich burch bie Berührung zwen verschiebefon, est wa bloger bet and, net

a) Grene neues Journ. d. Phoffe B, III. G. 479. B, IV. G. 107 u.f.

ner Metalle mit feuchten leitern beranlaffet wird, obgleich. biefelbe auch ben Berührung ber trockenen beterogenen Leiter unter einander, und felbit ber feuchten begerogenen feiter unter einander Statt findet. Die verschiebenen Arten ber Berbinbung ber Leiter unter einander gur Beranlaffung eines eleftrifden Strome laffen fich burch Beichnungen beutlicher maden, welche ich nach herrn Dolta bier benfuge. Die größern Budifaben beuten bie verfchiedenen Leiter ober Erreger (moteurs) der erftern Claffe, und die fleinern Die Der amenten Classe and Call in the transition of

Die fig. 123. fann ben Rall vorftellen, mo ber Frofdinerbe ben feuchten geiter a macht, welcher an zwen verfchlebenen Stellen von zwen verschiedenen Meiglen ober feitern ber erften Claffe A (Gilber) und Z (Bint) berühret wird, melche fich unter einander wieder felbft berühren, ober a ift bie Spife ber Bunge gwifthen Gilber und Ctannicl, welche fich

unter einander berühren.

Die fig. 124. ftellt ben Fall vor, mo fich ein leiter ber erftern Claffe zwiichen zwen fich berührenben beterogenen Lei-

tern ber zwenten Claffe in Berührung befindet.

Benn ber Rreis bloß von zwen Urten ber feiter, fo berfcbieben fie auch find, und fo vielfach auch die Ungabl ber Stude fen, moraus er besteht; jufammengefeget ift, wie fig. 124. 126. 1270 und 128., fo merben fich nun gwen gleiche Rrafte einander entgegen gefeget befinden , b. b. es mirb bas eleftrifche Fluidum nach zwen entgegengefesten Richtungen: gleicht ftart getrieben, fo baß fich tein elettrifcher Strom weber gur Diechten noch gur Linfen , noch umgetehrt, bilben fann, welcher im Stande mare, Convulfionen ju erregen.

Es gibt auch andere Ballo, andere Berbindungen, mo. Die Rrafte ebenfalls im Bleichgewichte find, und ma folge lich fein eleftrifcher Strom Statt finbet, menigstens fein, folder, ber auf die garteften Merven Ginbruck maden, ober in bem aufe vortheilhaftefte praparirten Grofche, welcher fich im Rreife befindet, Erschutterung erregen fonnte, ungeachtet ber Dagwischenkunft zwen ober mehreret verfchiebener Metalle.

299 4

Dieß ist der Jall, wenn sebes dieser Metalle sich zwischen zwen seuchten, ober ben ber zwenten Classe, und die sehr nabe von einerlen Art sind, befindet, welchen Fall die fig. 129. vorstellet, oder wenn auch in dem Kreise aus drept Gtuden zwen derselben von einerlen Metall, und eins von einem andern Metalle ist, die so verdunden sind, daß sich, dieses unmittelbar zwischen jenen besinde, wie fig. 120.

Benn aber im lestern Jalle das mittlere Meralistuck Aunmittelbar mit einem Ende an eines von den beyden Stulcen. Z appliciret ist, mit dem andern Ende aber nicht unmittels das das andere Stuck Z, sondern einen dazwischen liegenden seuchten leiter m, welcher von g verschieden ist, berühretz wie es die fig: 13 t. vorstellet, so ist die elektrische Materies an beyden Seiten nicht mehr im Gleichgewichte, und es entesteht nun ein elektrische Strom. Wenn also g ein praparitter Frosch, Z, Z Stucke von Jink, A Silber, und mein Wasserropsen, ein Stuckhen seuchte Morchel, Seise, Rieber, Erweiß u. d. g. ist, so wird der Frosch in Juckingen gebracht, so bald man den Kreis vollständig macht.

Benn man einen andern Bassertropfen, ober irgend, einen seuchten Leiter zwischen das andere Ende von A, und das andere correspondirende Stud Z bringt, wie fig. 1322 geigt, so sind wiederum die Rraste von der Rechten zur Linsten einander entgegengesetzt, mithin wird der elektrische Strom verhindert, und der Frosch bleibt solcher Gestalt und bewegt. Eben dieß sinder auch in dem Falle sig. 133 und

fig. 174 Statt.

In den Verbindungen hingegen, welche durch fig. 135.
136.137.138 und 139 vorgestellet sind, sind sich die Actionen, welche durch die metallischen Beruhrungen entspringen, nicht mehr einander entgegengestiger, mithin entsteht eine elektrischer Strom. In diesen Figuren kann g den praparirten Frosch vorstellen, welcher an der einen Seite ben dem Füsen, an der andern benm Rumpse von seuchten Handen der benden Personen p, pgehalten wird, A und Zaber Stude von Silber und Zink.

Fehlte

Reblte in fig. 136. a zwifchen A und Z.; fo murbe biefe Berbindung mit der in fig. 134. borgestellten übereintommen, und fein eleftrifcher Strom veranlaffet werben. Dan fann baber ben Berfuch auf eine frappante Art abanbern. Es fen' in fig. 136. im Rreife jur linten p eine Derfon, melde in ber linten feuchten Sand einen filbernen toffel, morin etmas Baffer a ift, ben bem Stiele balt, in ber Rechten auch ein Silberftud A bat; p oben im Rreife gur Rechten balte in ber rechten Band ein Stud Bint, in ber ginten bie untern Ertremitaten bes praparirten Frofches g, beffen Rumpf pon Der britten ober mittleren Perfon p mit ber rechten Sand gehalten wird, mabrent fie in ber ginten mit einer Stange Rinf bas Gilberfrud A ber erften Perfon berühret. nun bie benben außerften Perfonen ihr Gilber und Bint fich trocken berühren laffen, fo tritt ber Rall fig. 274. ein, und ber Grofch bleibt rubig; er mirb aber lebhaft erfchuttert, menn bie eine Perfon, ftatt mit bem trodenen Bint eine trodene Stelle bes filbernen toffels zu berühren, bas 2Baffer a barin berühret, moburch ber Rall fig. 136. bergestellet wird.

Benn in bem Falle, ben fig. 140. vorstellet, swischen sebes A und Z ein seuchter leiter a von einerlen Art angebracht wird, so werben badurch alle Actionen wieber entgegengeseiget, und ins völlige Gleichgewicht gebracht, und solgelich die Entstehung bes elektrischen Stroms gehindert.

Wenn man einen Frosch, welchem bloß ber Ropf abgeschnitten, und welcher bloß badurch getöbtet worden, daßt
man ihm eine Nadel in das Ruckenmark steckt, in zweyl
nabe an einander gesete Gläser mit Wasser so eintauchet,
daß der Rumpf in dem einen, der Schenkel aber in dem anberen liegen, so wird er hestig erschüttert werden und sich mit tebhastigkeit bewegen, so bald man das Wasser der beyden Gläser durch einen Bogen aus zwen verschiedenen Metallen, wie Silber und Zinn, oder besser Silber und Zink in leitende Werdindung sehet. Dieser Versuch wird selbst sehr gur von Statten geben, wenn auch der metallene Bogen von einerley 2995 Maierie vorzüglich von Silber ist, an vessen kinden Ende etwas Schwefelleber hange. + Den Topus dieses Versuchs stelle die fig. 141. vot, wo g der Frosch ist, a, a die behoen Glaser mit Basser, A der Bogen eines einzigen Metalles und m das Studchen Schweselleber.

Noch gibt es eine britte Utt, bas elektrische Fluidum zu erregen, abgleich auf eine weit schwächere Weise, welche kaum vermögend ill, einen vollständig praparirten Frosch, welcher noch starte Vitalieät hat, in Zuckungen zu verlegen. Sie besteht barin, daß dren verschiedene Letter, die dloß aus der zwenten Classe sind, den Kreis bilden, ohne Dazwischenkunft eines Metalles oder eines Leiters der ersten Classe. Diesen Fall stellt fig. 142. vor, woben ber Schenstel des Frosches und eigentlich der harte tendinose Theil des musculus gaktrocnemius ist, welcher den Rumpf m. oder die Nickennusssein, oder auch die Ischiadnerven, woran man den genannten tendinosen Theil bringt, berühret, indem an die Berührungssielle Blut oder die vistose, seisenatzige, salzige Feuchtigkeit gebracht ist.

Hieraus schließt nun Derr Dolta, daß diese neuen Phate sachen das Princip, daß nanlich die Leiter durch heterogene Berubrungen, d. 1. zwen verschiedener unter einander, zu Errregern der Elektricität werden, zum Erstaunen allgemeiner machen, und das schone Geses, welches daraus fließet, bestätigen; daß namlich zur Entslehung eines elektrischen Stromes norhwendig wenigstens drei verschiedene Leiter den Kreis bilden muffen. Man habe daher gar nicht nochtig, zu irgend einem eingebilderen andern Peincip einer eigenshümtlichen und netwen Elektricität der Organe seine Zustuckenzu nehmen. So sind also nach Herri Oolea's Unterstützungen die bisberigen Entderlungen in Ansehung der so genammen thierischen Elektricität für die Physiologie, wie man ansänglich glaubte, nicht austlärend und struchtdar gewesen, jedoch aber delto mehr für die Natürlehre im Gebiete der elektrischen Erscheinungen.

Richard

Richard Comler Di ein schotlischer Urgt, welcher lin Arenter's Befellidaff bie galvanifchen Berfudje wieberbolis let und geprufe bat, gibt für bie, Berfchiebenbeit biefet Ers fcheinungen von ben elettrifchen folgende Grunde an: 13 femt bier nicht eine, fanbern Amenerlen merallifche Gubftanzen mumganglich nothwendig : in habe ber Biffe bes Thieres feinen Ginfluß auf Die Bervorbringung biefer Erfcheinungen wie biefes in Abficht berieleftrifchen Erscheinungen benm Bite terrochen ber gall fen; 3. Ranben in ber Gtale ber Gleferi. citatsleiter Roble und Quedfilber bober, als bie thierifden Rtuffigfeiten ober Baffer , bagegen biet ber Rall umgefebre fen? 4. ber auszeichnendfte und michtinfie Unterschied bes Balpanismus und der Glefericitat bestebe in ber Wirfung auf? Bufammenglebung ober Reifbarfeit ber Thiere und Dflanten Gleftricitat zerftore biefe Rraft, ber Galbanismus bingegen mache, bag bie Thiere langer reifbar bleiben, und fchuse fie make a second of the grade of a bor Raufniff.

Der Dr. Dfaff glaubt aus feinen wielfach angeffellten Berfuchen fcbließen zu burfen ; bag bie Daterie, welche bler im Spiele ift, eigenen Gefeken zu folgen fchelne ; und vielet leichte felbit eine gang eigene fen, ob fie gleich in verschiebes mer. Rudficht viele Mehnlichkeit mitg ber efettrifchen Dagerie wige. 3m Allgemeinen meint er von ihr folgendes behaupten gu tonnen : baf eine mabre Circulation berfelben amifchens ben bepben Armaturen burdy bie ehierifchen ober beliebigen feuchten Theile, welche eine Berbinbung gwifchen benfelben mathen, Ctart findet ; baf biefe Materie burch bie eine 20: matur aus und in bie albere einftromt; und gibar unter bet Bebingung, wenn fie wiebentabin gurud fironten fann | mo fle gusgefloffen ift , bob menn eine leitenbe Verbinbung mit feben beuben Armaturen Statt findet; bag fie Juftungen ober eigenthumliche Empfindungen bervorbringt, je nachbent fie burch biefe ober andere Derven burch firomet; und baff bie punfridag bei bei ber ber berbreften and bei b Briefung

Experiments and observ. relative to the influence lately discovered by Mr. Galvani and commonly called animal electricity.

Mirfung beffo grofer ift, je weniger anbere felter aufier ben Merden ju ihrem Burud ftromen vorhanden find, und je groffer bie Grede bes Rerven ift, burch welchen fie juruditrome. Dierben bemertt er augleich bie mertwurdige Berichiebenbeitbait beffandig eine Urmatur als Merven - und bie anbere als Mustelarmarur am beiten wirtt, und zwar fcheine bie Birtung am großten ju fenn, wenn bie Armatur, fe melde bie aus ber anbern ausftromente Materie einftrome. Den Merven berühret, mabrend biefe, welche gleichsam bie Materie aus bem thierifchen Rorper entbinbet, und an fich giebt an bie Musteln angebracht mirb. Auch finbet er baf bie Budungen nicht allein in bem Angenblide ber Berubrung benber Armaturen, fonbern auch in bem Mugenblide ber Trennung berfelben erfolgen, oft fogar ftartet als im erfien Ralle: Er glaubt übrigens vollfommen überzeugt au fenn baf biefe Erfcheinungen auf feine Beife burch bie. blofe Birtung der Metalle auf einander erflaret werben fonnen; bag bie thierifchen Theile, J. B. Merven, bierben eine andere Rolle fpielen; als bie eines blogen feinen Gleftrome. ters für Die Gleftricitat ber Metalle, unter melden ichon porber ein Mangel an Gleichgewicht Statt fant, ober in ben Berfuchen erft erzeuget warb. Er magt es aber nicht su enticheiben, ob bie Materie, welche fich bierben mirffam Beiget, ber eleterifchen Materie analog, ober fvecififd von ibr verschieden fen, und baber vielleicht noch fur die Donfiologie auf flarend und fruchtbat fen.

Herr Dr. Well ist ber Meinung, daß alle die hierher gehörigen Erscheinungen elektrischen Ursprungs sind, und daß die Elektricität keines Weges im thierischen Körper vor der Applicirung der Metalle schon erregt sen, sondern erst von außen her auf die Theile berfelben wirke. Er sagt, man unterscheide beständig zwen Arzen natürlicher Körper als versschieden, wenn man die unterscheidenden Merkmable, auch ben der Aehnlichkeit der am mehresten auffallenden Eigenschaften ben genauerer Untersuchung der Jahl noch größer sinder, als die übereinstimmenden. Wenn solglich zwen Sub-

fangen

fangen mehrere Gigenfchaften mit einander gemein baben. mabrend ibrer Unterschiebe nur wenig find, und feiner von biefen follechterbings einem folchen Schluffe wiberfpricht fo follefien wir mit bieler Buverficht , baß fie einerlen find 366 mir gleich nicht erflaren tonnen, warum ihre Mehnlichfeit nicht volltommen ift. Es baben baber auch alle Diejenigen. melde fich mit ber Unterfuchung ber Ratur Des Ginfluffes. beffen Birfungen in ben galvanischen Berfuchen fo offenbat find , befchäfriget baben ; ibn siemlich allgemein und mit allem Rechte für elettrifch gehalten, weil feine feiter und Die ber Gleftricitat biefelbigen find. Man batte gmar Brunbe gegen bie Stentitat benber Ginfluffe vorgebracht; fie fem aber theils unerheblich, ebeils nicht mit binlanglicher Benouigfeit ermiefen. Bas aber befonders biefen Ginmurf betreffe. baf in teinem Berfuche mit Thieren, welche nach Galvani's Art subereitet finb, Die Erfcheinungen von Angiebung und Repulfion bemerte merben, ble wir fur Beugniffe bes Dafenns der Elettricitat balten, fo fonnten biefe ben ben galvanifden Berfuchen eben nach ben bestimmten Befeben ber Eleftricitat nicht vorfallen. Denn ba erwiefen fen, baf von Ratur fein gerfestes ober frenes eleftrifches Rluibum in ben Merben und Musteln ber Thiere jugegen fen, fo tonne auch fein Beichen von Angieben und Abstoffen barin por ber Applicirung ber Metalle ober ber Roble mabrgenommen merben; nach ihrer Appliefrung aber werbe bas Gleichgewicht bes Ginfluffes niemable geftort, obne baf nicht zu gleicher Reit Die Mittel gu feiner Blederberftellung verfchaffe merben. Um jene Erschelnungen ju zeigen , mußten bie Rorper einen mertlichen Zeittheil elettrifiret bleiben; auch fen es befannt, baf ber Uebergang ber labung einer leibner Glafche bon einer Belegung gur anbern bae empfindlichfte Eleftrometer an ber leitenden Berbindung nicht afficite.

Der herr von Zumboldt ") glaubt aus feinen vich fältig mit aller nur möglichen Sorgfalt angestellten Berfit

a) Berinde aber die geneinte Mustel- und Remenfafer, nebft Bermutbungen über den ehrmiden Procef des Ledens in ber Chievund Phanzenwelt, iter Band Berlin 1797. C.

chen schließen zu konnen ; baß das galpanische Fluidunt von der eiektrischen Materie specifich verschieden sen Ginen gebrangten Auszug aus besten Berke finder man benm Cavallo von Gorthelf Sischer ? Dafelbst beißt es

Das galvanische Fluidum kann nicht bloß durch einer Rette mehrever hundert Meischen, welche mit einander in einer leitenden Berbindung siehen, durchgeseltet werden, sondern es ist auch nach der eigenen Erfahrung des Herrn von Zumboldt sähig, den seinem Durchgange Sincenervon zu afficiren. Wenn zwer Cantharibenininden auf dem latissimus dorst durch Zink und Silber bedeckt sind, und man bedde Metalle durch einen eisernen Vrahr verbinder, welcher mehreren Personen über die Zunge wengeführet ist, so anspfinden alle diese Personen einen sauerst Geschmack, wenn die Rückenmuskeln anschwellen oder Contrabirer werden.

Das galvanische Fluidum unterscheidet fich übrigens von

ber Glettricitat in folgenben:

1. Elefteleität wird geleitet, beffer ober wenigstens eben fo gut, von Rnodien, als von Metallen; das galvanische Bluidum wird burch Rnochen ifoliret.

2. Eleftricitat wird vollkommen geleitet burch lichtflam. me und Rauch; — bas galvanische Fluidum wird burch

bende isoliret.

3. Heißes Glas leitet die Elektricität; — das galvani-

4. Cleftrifche Materie wird burch luftbunnen Raum ge-

feltet; — galvanisches Fluidem nicht.

Elektricität ist eine zusammengesetze Flussigetet, bas galbanische Fluidum auch; sie kön en baber, ohne gleichartig zu sein, mit einander in Verwandtschaft lieben, z. B. wie Blut und Milch, und die Frage, ob das galvanliche Fluidum eine Modification des elektrischen sen, icheint nicht mehr Sinn zu haben, als die, ob Saspeter eine Art von Rochsalz sen. Reue

D Cavallo vollftändige Abbandlung ber Lehre von der Elektricität. B. II. Leis. 1797, 8. G. 302 u. f.

Neile Versuche, welche zeigen, baß bie belebten Organe sich nicht blogt telbend als Cleftwostope verhalten, sondern daß die wirksame Flussigkeit in den Organen sethst angehäuse ist, und daß; eben so wie Meralle und Koble, also auch trops bare Flussigkeiten eine wichtige Rolle als Greitatoren spielen, sind solgender wird wie mit begein in die bestellt in der

n: Wenn ein lebhafter Frosch so prapatiret wird, bas die abere Erremliaumit ber untern nur durch die Ifchiabineven zusammenhange, und man bann in ben ersten Minuteis nach der Prapacation einen lenben mustel mit ben spmpathischen Nerven in leise Berührung bringt, so entstehen Cantrastionen, die nicht Folge methanischer Erschürzerungen find.

d. 2. Wenn ben minder erregbaren Organen homogene Metalle Nerven und Muskeln unmittelbar armiren, nund ein einziges heterogenes Metall zwischen senen flegt, so entstehen teine Zuckungen. Wird dießiheterogene Metall auf einer Flache behaucht, so treten die Zuckungen augenblicklich einer fle verschwinden aber wieder, wenn das heterogene Metall auf benden Flachen beleget wird auf benden Flachen beleget wird auf

bie ganze voltaische Theorie beruhet, nist schlechterdings nicht mothig. Wird ben Erregbarkeit ein Nerve mit Zink armlit, so entstehen oft Zudungen, wenn bieser Zink mit itgendeinem andern Metallely, irgendmot in Berührung tritt; offine daß dies y zugleich die Organe berühret.

bestätiget, nämlich daß gereinigtes homogenes Quecksilber Zuchungen errege; wenn es von Nerven und Muskel berühertet werde.

Der galvanische Rein wirkt auch burch bie irritabela Wirkungstreise ber thierischen Materie aus ber Entfernung burch, und bient zum Mittel, die Größe ber Wirkungstreise zu bestimmen, da mit abnehmender Erregbarkeit die geschnittenen Nervenenden naber an einander gerückt werden muffen.

Differtat, II. de animali eleftricitate, Bonon, 1794. 4.

herr von Zumboldt fabe biswellen Schenkel juden, wenn er fich ihnen mit einem Arme ber Pincette nur auf \$

Iinien Entfernung nabete. 35

Die beiebte Nervensafer ist als ein feines Anthracoscop zu betrachten. Sie zeigt den kleinsten Theil von Kohlenstoff an, welcher irgend einem Körper bengemischt ist. herr von Zumbolde bemerkte, daß einige Abanderungen des liebischen Steines den den galvanischen Versuchen sich, wie die Metalle, reihend verhielten. Er untersuchte das Kossildigimisch, glübete es mit ähendem Alkali, und sand eine Spir von Kohlenstoff, welcher die Ursache des Reises war. — Mit dem Morcheln hat der Herr von Zumbolde dieselben Versuche angestellet, welche dem englischen Chomisten, Gibbes, mit dem Muskelsteische glücken. In Schweselstaure verwandelte er sie in Fett, in Salpetersaure in eine wachsowrige Masse. Sie haben eine elgentlich ehierische Mischung, amd leiten in den galvanischen Ketten durch sich selbst, nicht bloß als beseuchtete Stosse.

Derr von Zumboldt meint, daß wir in der Kenntnist ber organischen Materien wie in der Lehre von der Elektricität, dem Magnetismus, der Verdampfung, der lust und Wasserzeichung noch viel zu weit zurück senn, um die großen Erscheinungen des Galvanismus nur einiger Maßen vollständig zu erklären. Er trägt daher die neuen Fakta, abgefondert von allen theoretischen Vermuthungen, vor: boch glaubt er, daß das, was wir dis jeht über diese Gegenstände

wiffen, ju folgenden 3been leiten muffe.

Beymischung des galvanischen Fluidums zu den Elementen der Muskelfaser veranlasset diese Elemente, ihre relative kage zu verändern, und jede Contraktion ist Folge eines veränderten chymischen Mischungszustandes. In der willkürstichen Muskelbewegung geht, gleichzeitig mie der Idee des Wollens, in dem Seelenorgane oder der Medullarsubstanz der Nerven, welche Zweige von jenen sind, ein chymischer Proces vor, durch welchen mehr galvanisches Fluidum plossich abgeschieden, oder in die Nerven geleitet wird. Der

Entla-

Entladung ber Rerben folgt baber fibrofe Erfchutterung. Durch bie Erfchutterung wird bas jugeleitete galvanifche Bluidum entweber gebunden, ober verfluchtiget, und bie Clemente ber Mustelfafer treten in ihre vorige tage, b. b. bie Turgefceng bore auf. Ben Rrampfen , ober convulftvifden Erschutterungen geht diese plobliche Sefretion bes galvanischen Bluibums franthaft, b. f. ungleichzeitig mit ber 3bee bes Wird ein Mustel gehindert, fich ju bewegen, Wollens vor. fo ftromt bie Bluffigfeit in einen anbern, wie bie chorea ber Rinber zeigt, Die mit ben Sanben fchlagen, wenn ihnen bie Bufe gebunden find, und unertragliche Schmergen empfinden, wenn alle frene Bemegungen an ihnen gehindert find, und ber frankhaft angehäufte Stoff reifend auf Die Mebuls larfubftang wirtes Diefes Blutoum ift mabricheinlich fein Mervenfluibum, fonbern ber Musfularfafer fo gut, als ber Mervenfafer, eigen, nur mit bem Unterschiebe, baf ce in benben in ungleicher Menge abgefchieben wird. Rranthafte' Mustelbewegung bat baber febr verwickelte Urfachen, ba fie balt von ber Sebenie ber Rervenfafer, balb von ber Afibenie ber Mustelfafer berrubret.

Außer ber willfurlichen und franthaften Bewegung muß auch auf folgende Beife unter ben Bebingungen ber galvaniften Berfuche eine Anbaufung vom galvanifchen Bluidum in ber Mustelfafer entfleben. Beim ein Theil ber Rerven remberaus praparire wird, fo wirdin bem von ber fuft ums jebenen Theile ber Merven eine großere Unbaufung von galsanifden Bluibum Statt finden, als in bem, welcher ven Mustelfleifch umgeben ift. Denn wenn im benden Theilen eine letche Menge von bem galvanischen Gluibum fecerniret mirb, muß ber Theil; welcher von ben leitenben Stoffen umge. en ift, in einem Beitmomente fcmacher gelaben fenn, als er, welchem weniger galvanisches Bluidum von ber ifolirenin fuftschicht geraubet wirb. Bringt man baber nach bem igen Berfuche, bie Musteln in unmittelbare Beruhrung it bem entblogten Nerven, fo muß eine Entlabung, als Mrr Folge

Dalled by Goog

Bolge ber ungleichen tabung entfteben. Sieraus ertlart fich, warum jener Berfuch miggluckt; erfilich, wenn er ju fpat geschieht, zwentens wenn ber Merve nicht fren heraus prapa. riret, sondern von leitenben Stoffen umgeben ift, und brittens, wenn fid, ber Mustel von bem entbloffen Theile bes Merven nur in geringer Emfernung befindet. Denn in Dem erften Salle wird, ba ber entblogte Theil mit bem unentblog. ten, und biefer mit bem Mustel organisch jusqmmenbangt, bie Ueberladung bald aufhoren, weil ber farter gelabene Theil bem fcmacher gelabenen nach und nach, und von felbft abgibt; in bem zwenten Salle findet gar feine Ueberlabung Statt, weil allen Organen gleich viel von ben leitenben Me-Dien geraubet wird; im britten Salle endlich wird fich bas Bleichgewicht von felbft um fo fruber berftellen, je naber fic Die Theile find. Der Berfuch gefchieht bann gleichfam im mer gu fpat. The server

liegt aber ber hauptgrund galvanifcher Erfcheinungen in ben belebten Deganen felbft, fo frage fich, wie wirken anbere thierifche, tohlenftoffhaltige und metallifche Stoffe baben ercitirend? Hierauf lagt fich antworten: baburch, baf fie, indem fie bem überftromenden Bluidum Sinderniffe in ben Beg legen, Die Rrafte besselben benn ploglichen Durch bruche verstarten : Berr von Zumboldt bezieht fich bier auf analoge elektrifche Erfcheinungen; wie fich j. 23. fren liegendes Schiefpulver burch eleftrifche Schlage nicht leicht entgundet, wenn bie elettrifde Materie burch vollfommene Leiter in bas Pulver geleitet wird, Die Explosion bingegen fogleich erfolgt, wenn bie feitung burch Salbleiter unterbroi

chen wirb.

Wenn bie Erregbarteit ber Organe fo fdwach ift, bag ein unmittelbgrer Contaft feine Budungen hervorbringt, fo muß bas galvanifche Fluibum burch thierifche Ctoffe vom Merven in den Mustel geleitet werben, um Contraftionen zu veranlaffen. Ift bieß hinderniß zu schwach, so muß ihm ein großeres entgegengeftellet werben. Man bebient fich

bann, ba bas galvanifche Fluidum als thierifche Rluffigfeit leichter burch thierische Stoffe, als burch Metalle ftromt, eines ober mehrerer homogener Metalle. Ift auch ben biefen ber Durchbruch zu fchwach, fo wird bie Unlage beteroge. ner Metalle erforberlich. Rurg, bie Rraft wirft immer um fo ftarfer, je großer bas Sinbernig ift, je mehr Gluffigfeit fich in bem leiter anbauft, und je fpater ber Durchbruch er-Da bie leiter am Merven und Mustel oft gleichzeitig anliegen, fo entfteben baburch zwen Strome. nische Rluidum ftrebt eben fowohl aus bem Mustel, als aus bem Merven, bie leitung zu burchbrechen. Rinbet es von benben Seiten gleiche-hinderniffe, fo werben fich bie burchgebenben Strome in ber Mitte ber leitung begegnen und fich jurudbrangen. hieraus erflatt fich bie voltaifche Erfahrung, nach welcher Budungen entsteben, wenn ein metallener Bogen an benben Seiten mit verschiebenartigen Sauren benest ift. Liegen namlich bie erregbaren Theile in zwen Bafferglafern, fo wirb, ben gleichen Gauren, nur bie Balfte bes galvanischen Bluibums in bas eine Glas guruch. Ben ungleichen Gauren bingegen find bie Sinberniffe ungleich, ber eine Strom bricht baber fruber, als ter andere, burch, reift biefen mit fich fort, und nun fommen benbe Strome in ein Blas. Die Wirfung muß alfo ftarfer fenn, wenn bie gange Rraft auf einen Dunft concentrirt ift. als wenn fie fich in zwen Puntte vertheilt.

Aehnliche Betrachtungen ber Leitung erklaren bie Urfachen, warum es z. B. nicht gleichgultig ist, welches Metall an Nerven und Muskel anliegt, ob die Armatur weniger ober mehr Fläche barbietet, ob die Kette vom Nerven und Muskel ausgeschlossen ist, d. h. ob die silberne Pincette erst ben Zink, und bann das Organ, ober in umgekehrter Folge

berühret u. f. f.

Diefe Theorie behalt ihre Wahrheit, das galvanische Fluidum mag zusammengesest oder einfach, Elektricität, Magnetismus, Warme Saure oder Lichtstoff seyn. Sie Rrr 2 grundet

grundet fich auf einfache bonamifche Berhaltniffe, und zeigt Die Möglichkeit, wie unter einerlen Lage ber Rettenglieber Buchungen balb erfolgen, balb nicht erfolgen tonnen. Gie erflart bie einfachen wie bie jufammengefesten Bebingungen ber Erscheinungen, ben gall, wo bie Lenbe gegen ben Ischiabnerven guruckgebogen mirb, und ben complicirten Berfuch. in bem bas eine beterogene Detall, welches zwifchen ben bomogenen Metallen liegt, nur auf einer Rlache beneft fenn barf. Sie ichließt aber auch, und bas ift ein wichtiger Dunft. feinesweges bie Mitwirfung anderer Debenurfachen aus. Es ift bem Urbeber berfelben vielmehr febr mahricheinlich. und er zeigt es burch analoge Berfuche, baf bie fpontane eleftrifche labung, in welcher fich alle Metalle befinden, baß ihre Temperatur und chomifche Affinitaten, und befonbers, baß ber elettrifche Proceg, welcher ben Berbampfung von tropfbaren Gluffigfeiten entfteht, die Sinderniffe mannigfaltig modificire, welche bas galvanische Fluidum ben feinem Durch. ftromen burch die leitung findet. Co mabricheinlich es baber auch ift, daß ben jeber Temperatur burch bie Metalle Baffer gerfetet werden tonne, fo unwahrscheinlich ift es boch. baß es in biefer Berfegung, und in ber baben rege gemachten Eleftricitat bie gange Urfache ber problematifchen Ericheinung Wenn man herrn Creve auch zugibt, bag bas eleferische Rluibum aus Sphrogen und Barmeftoff gufammengefeget fen; wenn man ihm auch jugibt, bag im Dervermarte eine betrachtliche Menge Baffer enthalten fen; fo lofet fich baburch bie Krage boch nicht, wie galvanische Contraftionen erfolgen fonnen, wenn man weber Metall, noch Roble anwendet, fonbern vermittelft einer Frofchleber ben Merven und Mustel verbindet. Gefest auch bie Froschleber habe bie Eigenschaft, Baffer ju gerfegen, ift es benn mohl mahricheinlich, bag bas minimum von Eleftricitat, welches aus einer folden Berfegung entspringen fonnte, bie Organe ju fraftigen Budungen reifte, mabrent bag eine ungleich größere Menge von Eleftricitat, Die eine geriebene Blasröhre

robire in ben Merven leitet, nicht eine Spur bon Erfchutte.

rung veranlaffet?

Es zeiget auch bie Schrift bes herrn von Zumboldt, inbem fie bie Grundzuge ber vitglen Erperimentalchnmie burch eine große Bahl von Berfuchen barleget, melchen michtigen Rugen bie Physiologie und materia medica aus ben Erfcheinungen bes Galvanismus gieben tonnen. Durch ben Metallreiß ift uns namlich bas erfte und bestimmte Mittel in bie Banbe gegeben worben, ben Buftanb ber Erregbarfeit einzelner Organe meffen ju fonnen.

herr von Zumboldt gebraucht ben galvanischen Berfuch, um zu bestimmen, wie bie chomischen Stoffe (Sobro. gen bes Altohols, Agote ber Alfalien, Sauerftoff bes Urfe. niffalts und ber orngenirten Rochfalgfaure), beren Ginmirfung auf bie fensible Riber er in einfachen, binaren und ternaren Berbindungen untersucht, die Reißempfanglichfeit ober Energie ber Organe erhoben ober berabstimmen, wie ber arofie Proceft ber Bitalitat, welcher bas gleichzeitige Refultat medianischer und dynmischer Befege ift, und unter feter Ginwirfung bes immateriellen Princips geschiebt, unterhalten und gestort wird. Muf welche andere Beife fonnte man erfahren, ob einem Cruralnerven bie Colution von gefchmefelter Pottafche in menigen Minuten bie Erregbarfeit geraubt, und ob bemfelben biefe Erregbarfeit burch Auflofung von Urfenittalt wieber gegeben fen, wenn ber galvanifche Berfuch nicht zeigte, wie die Contraftionen ploblich verschwinden, und allmablig wieberfehren? - Mittelft Drium und oleum tartari per deliquium ift es bereits gegludt, eilf Dabl einem Organe bie Erregbarfeit zu rauben und mieber zu ge-Die Berfuche über bie Stimmung ber Reißempfang. lichfeit burch dynmifche Stoffe tonnen, wenn man fie ermeitert, und mubfam verfolgt, bas Fundament einer rationalen Urgenenmittellebre merben.

Dl. f. verschiedene einzelne Abhandlungen und Briefe von Valli, Gren, Volta, Dfaff, Reil, Creve, Riel-

Rielmayer, Voigt, Michaelis, von Zumboldt, Well in Grens Journal der Physif B. VI. S. 371.382.392.402.411. B. VII. S. 323. B. VIII. S. 21.65.270.303.377.389. Neues Journal der Physif B. II. S. 141.471.479. B. III. S. 165.441. B. IV. S. 1.107. Gothalshes Magazin für das Neueste aus der Physis und Naturgeschichte B. VIII. St. 4. S. 85. B. IX. St. 1. S. 124.140. St. 2. S. 156. St. 3. S. 27. B. X. St. 4. S. 118. Journal der Ersindungen, Theorien und Widersprücke in der Natur und Arzeneywissenschaft. B. I. St. 1. S. 114. St. 2. S. 94. St. 3. S. 118. B. IV. St. 14. St. 128. St. 17. S. 121.

Ende des erften Theils.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

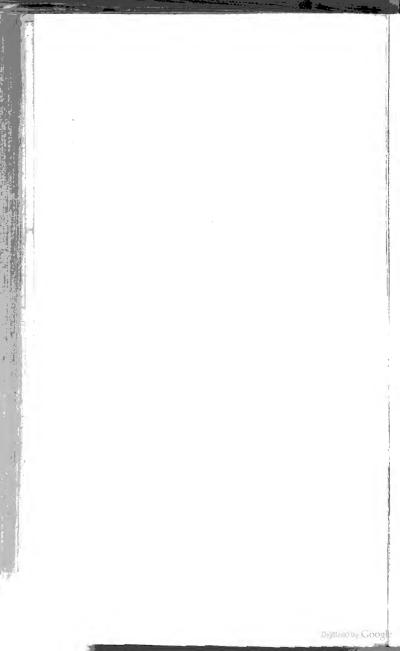



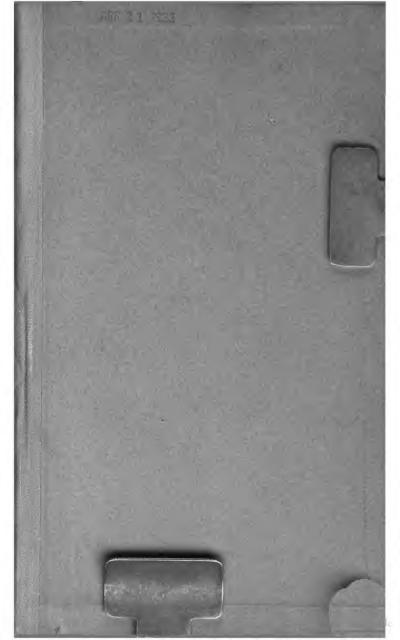

